

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

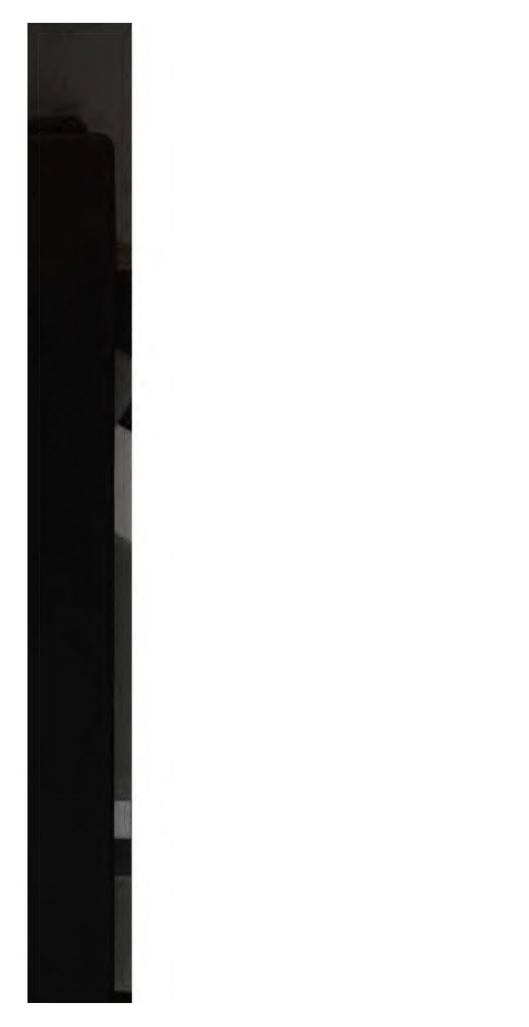

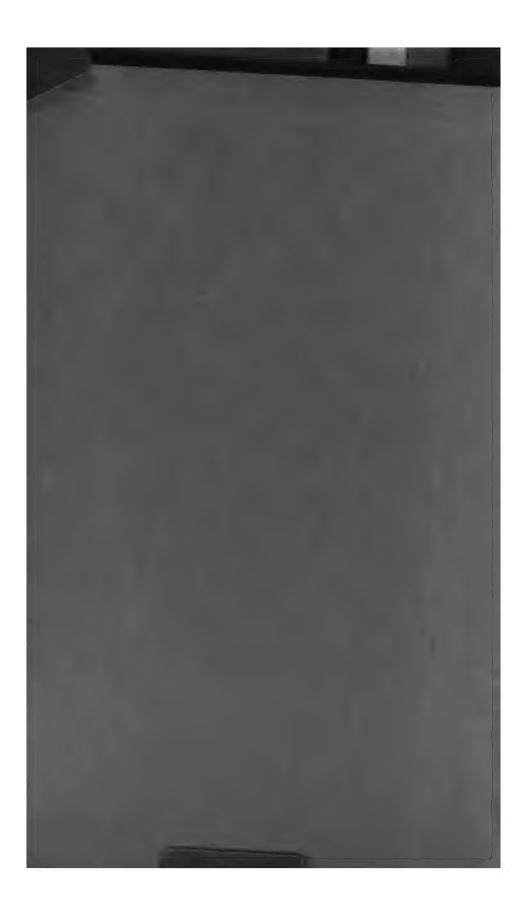

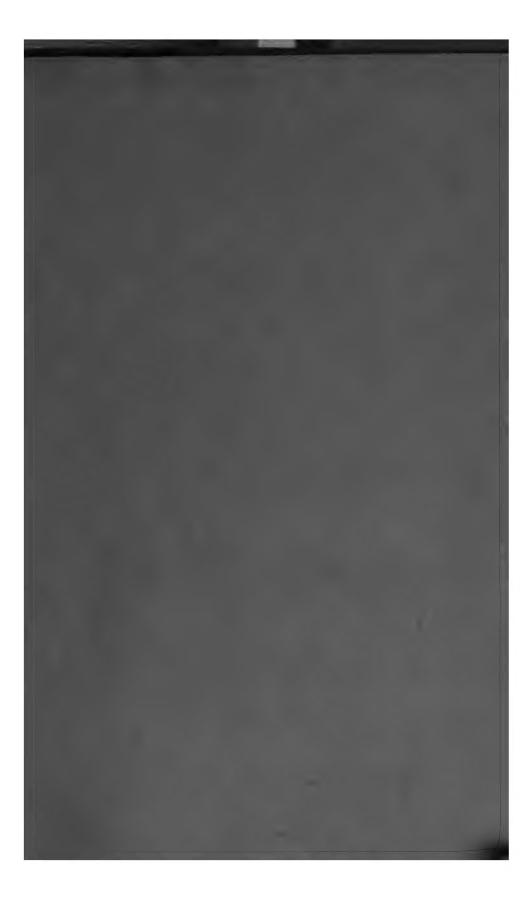



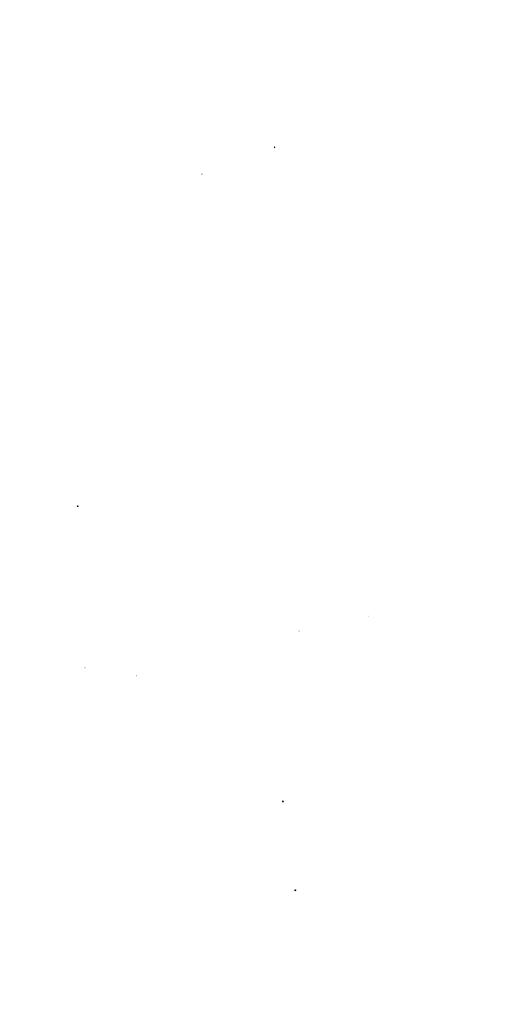

### **ALLGEMEINES**

## TATISTISCHES ARCHIV

**HERAUSGEGEBEN** 

VON

#### DR. GEORG VON MAYR

KAISERL. UNTERSTAATSSEKRETÄR Z. D., PRIVATDOZENT AN DER KAISER-WILHELMS-UNIVERSITÄT STRASSBURG

DRITTER JAHRGANG.



TÜBINGEN 1894
VERLAG DER H. LAUPP'SCHEN BUCHHANDLUNG

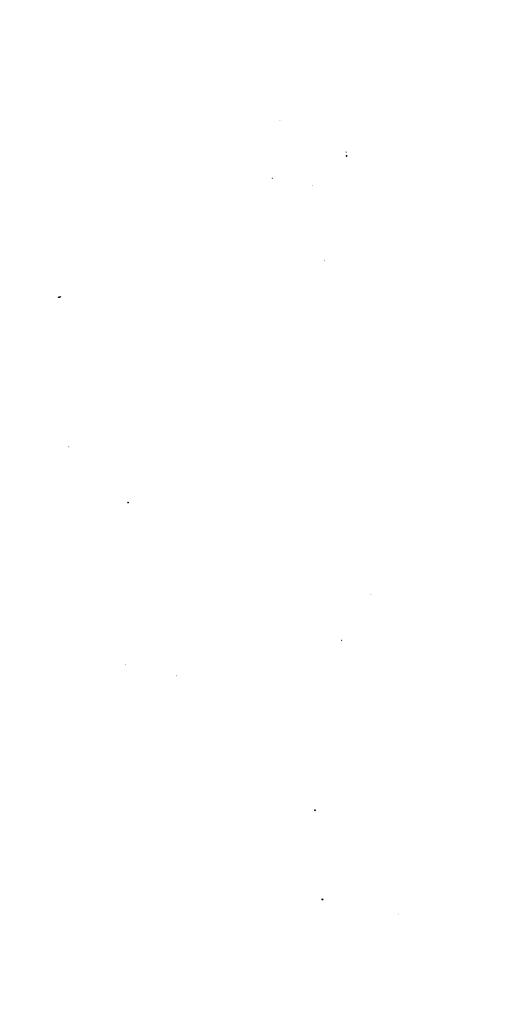

### **ALLGEMEINES**

## **FATISTISCHES ARCHIV**

**HERAUSGEGEBEN** 

VON

#### Dr. GEORG VON MAYR

KAISERL. UNTERSTAATSSEKRETÄR Z. D., PRIVATDOZENT AN DER KAISER-WILHELMS-UNIVERSITÄT STRASSBURG

DRITTER JAHRGANG.

TÜBINGEN 1894 VERLAG DER H. LAUPP'SCHEN BUCHHANDLUNG





DRUCK VO.! H. LAUPP JR. IN TÜBINGEN.

### GESAMTINHALT DES DRITTEN BANDES.

# I. Abhandlungen.

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Di Di Cianti di Cara d | Seite          |
| Die Reform der deutschen landwirtschaftlichen Statistik. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Dr. Traugott Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1- 32          |
| Russische Sterbetafeln. Von Dr. L. v. Bortkewitsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> 3— 65 |
| Die österreichische Arbeiter-Unfallversicherung und die So-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| zialstatistik. Von Dr. Walter Schiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66—118         |
| Ueber die Methode der Berechnung des gesellschaftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Vermögens aus der Erbschaftsstatistik. Von Dr. C. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 475-484        |
| Ueber die Grundlagen einer Statistik der Aufgebote von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/5404         |
| Heinrich Silbergleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 485 400        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405-499        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| II. Statistische Technik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Deutsche Arbeiter-Statistik. Methodologisches und Techni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| sches. Von Dr. Georg v. Mayr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119-163        |
| Meine Kritik der preussischen Volkszählungsformulare. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93             |
| Dr. Georg v. Mayr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164— 182       |
| Zur internationalen Finanzstatistik. Von Richard v. Kauf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 102        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              |
| mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| Zur Reform der Rückfallstatistik. Von Dr. Georg v Mayr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 509—524        |
| Ueber die Technik der Statistik der Arbeiterausstände in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Italien. Von Prof. Sitta (Ferrara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 525-539        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| III. Statistische Ergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Innere Wanderungen in Oesterreich. Von Dr. Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Rauchberg. (Mit einem Kartogramm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .00 .00        |
| • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183 208        |
| Die deutschen Arbeiterkolonieen 1882—1892. Von Dr. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _              |
| Berthold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209-216        |
| Russlands Bedeutung für den Welt-Getreidemarkt. Von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Oscar Mertens. (Schluss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217-273        |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

|                                                                                                                 | E eite             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Die neuzeitliche Entwicklung der volkswirtschaftlichen Verhältnisse in Dänemark mit internationalen Ausblicken. |                    |
| Von Dr. v. Juraschek                                                                                            |                    |
| Ludwig Rupprecht                                                                                                |                    |
| Von Dr. Georg v. Mayr                                                                                           | 610617             |
| IV. Litteratur.                                                                                                 |                    |
| Besprechungen amtlicher und privater Veröffentlichungen durch E. Mischler, P. Kollmann, G. v. Mayr im           |                    |
| ersten Halbband                                                                                                 | 274—326<br>618—659 |
| V. Verschiedenes.                                                                                               |                    |
| Reform der deutschen landwirtschaftlichen Stati-                                                                |                    |
| stik. (Bestimmungen des Bundesrats)                                                                             |                    |
| Deutsche Städtestatistik. (Dr. v. Mayr) Die Statistik auf den internationalen Kongressen des                    | 346—350            |
| Jahres 1891. (Dr. v. Mayr)                                                                                      | 350-353            |
| Hugo Franz Ritter v. Brachelli †. (Victor Mataja)                                                               | 353—355<br>355—357 |
| Julius Jahnson †. (L. v. Bortkewitsch) Konkurrenz-Ausschreibung. — Statistisches Seminar an der                 | 669 –670           |
| k. k. Universität Wien                                                                                          | 358                |
| tistik (Dr. v. Mayr)                                                                                            | 66o—668            |
| (Veränderungen) in Bosnien und Hercegovina, in Zürich                                                           | 670—674            |
| VI. Internationale Statistische Uebersichten.                                                                   | •                  |
| Vorbemerkung (Dr. v. Mayr)                                                                                      | 359—361            |
| I. Kriminalität. (E. Mischler.)                                                                                 |                    |
| Einleitung                                                                                                      | 361—363            |
| Die einzelnen Länder                                                                                            |                    |
| inclusionale veluleichingen                                                                                     | 400-402            |

#### Gesamtinhall des dritten Bandes.

| II. Bevölkerungsstand. (G. v. Mayr.)                         |         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
|                                                              | Seite   |  |  |  |  |  |
| Die einzelnen Länder                                         | 403—470 |  |  |  |  |  |
| Internationale Zusammenfassungen                             | 471—474 |  |  |  |  |  |
| III. Bevölkerungsbewegung. A. Eheschliessungen. B. Geburten. |         |  |  |  |  |  |
| (G. v. Mayr.)                                                |         |  |  |  |  |  |
| Vorbemerkung                                                 | 675-678 |  |  |  |  |  |
| A. Eheschliessungen (Internationale Zusammenfassungen) .     |         |  |  |  |  |  |
| <u> </u>                                                     | 682—686 |  |  |  |  |  |
| IV. Unterrichtswesen. (E. Mischler.)                         |         |  |  |  |  |  |
| Vorbemerkung                                                 | 686687  |  |  |  |  |  |
| Die einzelnen Länder                                         |         |  |  |  |  |  |
| Vergleichende Uebersichten                                   | 721-731 |  |  |  |  |  |
| (Die Angabe der einzelnen in Betracht gezogenen              |         |  |  |  |  |  |
| Länder, sowie der Gesichtspunkte der internatio-             |         |  |  |  |  |  |
| nalen Zusammenfassungen findet sich in dem aus-              |         |  |  |  |  |  |
| führlicheren besonderen Inhaltsverzeichnis für die beiden    |         |  |  |  |  |  |
| Halbbande.)                                                  |         |  |  |  |  |  |
|                                                              |         |  |  |  |  |  |

Das ausführliche alphabetische Sachregister befindet sich am Schlusse des zweiten Halbbandes S. 732 bis 747.

Marier.

schliesslich doch zusammen und begründeten eine immer allgemeiner werdende Ueberreugung von der Unzulänglichkeit der deutschen Landwirtschaftsstatistik - Zahlreich sind demgemäss auch die Anregungen, welche auf die Herbeiführung einer Besserung gerichtet waren, namentlich ist auch in landwirtschaftlichen Korperschaften das Bedürfnis einer Erweiterung und einer veranderten Veranlagung der einzelnen landwirtschaftlich-statistischen Erhebungen wiederholt darzulegen versucht worden. Allein es schien bisher, als ob unüberwindliche Hindernisse irgend einer Retorm sich entgegenstellten. Um so mehr kann es überraschen, dass bei einem nochmaligen kurz und entschlossen unternommenen Anlauf wenigstens ein Teil der Hemmnisse aus dem Wege geraumt und ein verhaltnisträssig rascher Erfolg errungen worden ist. Anfang des Monats Mart 1802 erklätte sich der Deutsche I andwirtschaftsrat für die Netwendigkeit einer baldigen Reform der deutschen andarrtschaftlichen Statistik; wenige Tage darauf trat eine Versammlung von Verstehern der deutschen statistischen Contialanter unter Rite gung von Vertretern des Reichsamtes des linnein, des preussischen Ministeriums für Landwirtschaft und des Neutschen Landwirtschaftsrats in Berlin zusammen, um the Losung der Reformfage zu erfirtern und wieder nur wenige Monate waren vergangen als aleen der Bundesrat bereits in die hage gesetzt war und eine Virrage zu beraten und zu beschliessom welche einige E worte unger und Aenderungen in der landwiltschaft about Statistic loss Dootschen Reichs in Vorschlag brachte ! Met der Amenme eineser Verlage ist somit eine »Reto the demonstrate over Stepsele zur Thatsache und sind allocations so so obcation order Bestretungen zu einem mindestens vollabilgen Alwehless geblecht vollaen hen dem man selbst anv. derr mar er der de deten muss —, dass er No lange ce in house on chegotyph semi-ord

Was had as in a case. Somewhat settle worin besteht sie and we are. And can regard to have a set set.

Webberger aus der Sehlen in der abste Verhältnisse jedental Kallen Victoria aus der aus der einerentenden Anregungen
tal Poste ausgeber den Schluss
tallen werden Selberger Nobel von der Besserung der landwicken der eine Solche Kallen von der ausgebate anerkannt und die

Abschnitt V Nosch obered and School S

wesentlichsten Forderungen als berechtigte, die darauf bezüglichen Verbesserungsvorschläge als zweckmässige angesehen worden seien, so müsste das schliessliche Resultat doch bald eines anderen belehren. Eine einfache Gegenüberstellung dessen, was man gefordert und dessen, was man bewilligt hat, beleuchtet dies besser als breite Ausführungen.

Der Deutsche Landwirtschaftsrat schlug auf Grund einer am 7. März 1892 stattgefundenen Verhandlung vor: 1) die Ausführung einheitlich organisierter Ermittelungen über die in Aussicht stehende Ernte während der Periode des Pflanzenwachstums (März bis November) in allen Teilen des Reiches und Veröffentlichung der gewonnenen Daten in regelmässigen Zwischenräumen (Saatenstandsberichte); 2) alljährliche Ermittelung des Anbaues der Kulturgewächse, wenigstens hinsichtlich des Anbaues der Hauptnahrungsfrüchte (Getreide und Kartoffeln) als unerlässliche Grundlage für eine zuverlässige Erntestatistik; 3) Berichte über den Ausfall und die Ergebnisse der Jahresernte, soweit dieselben die Brotfrucht betreffen, in ziffermässiger Angabe über die Qualität und die Menge des Getreides alsbald nach Einbringung der Ernte (vorläufige Ermittelung) vorbehaltlich einer späteren ausführlichen Berichterstattung über die gesamten Ergebnisse der einzelnen Fruchtarten (definitive Erntestatisik); 4) die Zählung der hauptsächlichsten Viehgattungen (Pferde, Rinder, Schweine, Schafe) mit den notwendigsten Unterscheidungen nach Alter und Geschlecht in kürzeren Zwischenräumen als bisher (alljährlich oder mindestens alle 2 Jahre); 5) neben diesen jährlichen Erhebungen die Ausführung von in längeren (etwa 10jährigen) Perioden wiederkehrenden Erhebungen über die landwirtschaftlichen Betriebe, deren Anbauverhältnisse, Nutzviehhaltung, Verwendung von Maschinen, landwirtschaftliche Bevölkerung u. s. w. derart, dass alle diese Erhebungen im Zusammenhang und von einheitlichen Gesichtspunkten ausgehend vorgenommen würden; 6) die Einfügung einer Statistik der Hagelschäden im Deutschen Reich in den Rahmen der landwirtschaftlich-statistischen Aufnahmen.

In der Verhandlung der Sachverständigen-Versammlung, deren Zusammentreten übrigens auf Anregung des königl. preuss. Landwirtschafts-Ministeriums, welches sich gleichtalls für eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Statistik interessierte, erfolgt war, schied man zunächst die Erörterung der unter 5) bezeichneten

4 Mueller.

Wünsche des Landwirtschaftsrats bezüglich der nur in längeren Perioden zu wiederholenden Erhebungen aus und beschränkte sich auf die Frage, ob die regelmässigen Erhebungen über Umfang und Ergebnis der landwirtschaftlichen Produktion im einzelnen zu ändern seien und ihr Kreis durch Einfügung neuer Erhebungen zu erweitern sei. Einen besonderen Gegenstand der Beratung bildete sodann die Frage der Einführung einer Reichs-Hagelstatistik. Das Ergebnis dieser Beratung giptelte in tolgenden Vorschlägen, welche dem Bundesrat unterbreitet werden sollten:

1) Sollte neu eingeführt werden die Ermittelung und Veröffentlichung von Saatenstandsberichten; 2) diese Saatenstandsberichte sollten sich in den Erntemonaten (September, Oktober, November) für die einzelnen Früchte zu vorläufigen Ernteberichten gestalten; 3) eine jährliche Anbauermittelung sollte zwar vermieden, dagegen Vorsorge getroffen werden, dass alljährlich die Anbauverschiebungen, wenigstens für die Hauptfrüchte ermittelt und nachgewiesen würden; 4) eine ausführliche Anbauermittelung sollte alle 5 Jahre erfolgen; 5) die endgültige Erntestatistik sollte wie bisher vorgenommen werden, jedoch derart, dass die Resultate der Erhebungen dem Kaiserlichen Statistischen Amte spätestens bis zum 1. Juni jeden Jahres eingereicht würden. Einzelne technische Aenderungen der Erntestatistik wurden gleichzeitig in Vorschlag gebracht; 6) die bisherigen in 10jährigen Perioden zu wiederholenden Viehzählungen sollten beibehalten, alle 2 Jahre aber sollten kleinere Viehzählungen mit Beschränkung auf die Hauptviehgattungen zur Ausführung gebracht werden. Der Termin dieser Zählungen sollte auf den 1. Dezember (statt 10. Januar bisher) verlegt werden; 7) eine Hagelstatistik sollte für das Reich zur Ausführung gelangen. - Nicht unwesentlich war ferner die Vereinbarung von Instruktionen für die Ausführung von Anbau-, Ernte- und Viehstandsermittelungen, welche ebensowohl die Einheitlichkeit der bei der Ausführung zu befolgenden Gesichtspunkte festzustellen, wie die Vermeidung von Irrtümern und Fehlerquellen, die in der Art und Weise der Anordnung und Durchführung der Erhebungen bedingt sein könnten, zu bezwecken bestimmt war.

Ob diese Vorschläge sämtlich dem Bundesrat unterbreitet worden sind, ist uns nicht bekannt; sicher ist, dass die Beschlüsse desselben gegenüber diesen Vorschlägen noch wieder eine ganz

enebliche Beschränkung aufweisen. Die Einführung einer Hagelnatistik ist von vornherein fallen gelassen. Die Sammlung son Saatenstandsberichten und deren Umbildung zu einer torlausigen Erntestatistik in den Erntemonaten ist geshmigt, ebenso sind für die Ausführung der definitiven Ernteerattelung die wenigen technischen Aenderungen, welche vorgechlagen wurden, gutgeheissen worden. Zu einer häufigeren Wiederholung der Anbauermittelungen hat man sich daegen nicht entschliessen können. Diese Ermittelungen sollen in Likunst alle 10 Jahre wiederholt werden; für die Zwischenzeit sud man sich mit der Feststellung der Anbauverschiebungen beellen müssen, deren Ausführung den Landesregierungen emstahlen wird. Die Viehzählungen werden gleichfalls in bisherigen Weise und in dem gleichen Umtang wie bisher alle 10 Jahre zur Ausführung gelangen, doch soll neben diesen Hauptuhlungen in jedem zwischen den Erhebungsjahren derselben relegenen 5. Jahre eine kleinere Zählung, welche sich lediglich auf die Erfassung der Stückzahl der Pferde, Rinder, Schafe, Schweine in zwei Altersklassen getrennt zu beschränken hat, stattinden. Der Termin dieser Zählungen soll auf den Anfang Dember verlegt werden.

Fasst man diese Beschlüsse des Bundesrats zusammen, so legt der grosse Abstand zwischen diesem Ergebnis und den Ervartungen derjenigen, welche eine Reform in weiterem Sinne als notwendig crachteten, klar vor Augen. Man wird zugeben müssen, dass wenn man den Vorschlägen des Deutschen Landwirtchaftsrats sich angeschlossen hätte, man zu einer allerdings tief engredenden Reform gelangt wäre. Die landwirtschaftliche Stahstik des Deutschen Reiches hatte sich bisher auf die regelmäsigen definitiven Ernteermittelungen und Viehstandserhebungen, astere in jährlicher, letztere in 10jähriger Wiederholung und auf ine zweimalige Erhebung über die landwirtschaftliche Bodenbenutzung beschränkt. Die Ausführung einer slandwirtschaftlichen Betriebsstatistik« und einer •landwirtschaftlichen Berufsstatistik« bildeten cumalige umfangreiche und sehr wertvolle Arbeiten, deren Wiederholung aber wohl nicht beabsichtigt war. Die grosse Bedeutung gerade dieser Erhebungen in wirtschaftlicher und wissenchaftlicher Hinsicht verkannte der Deutsche Landwirtschaftsrat weht; vielmehr wünschte er dieselbe als periodisch wiederkehrende den Rahmen der landwirtschaftlichen Statistik aufgenommen

und gleichzeitig eine Vervollkommnung dadurch herbeigeführt zu sehen, dass man diese umfangreicheren Erhebungen über die landwirtschaftliche Bevölkerung, die Betriebe und deren Beteiligung an den verschiedenen Zweigen der Produktion in einen inneren Zusammenhang setzen würde. Gleichzeitig aber hielt er eine Erweiterung des Rahmens der landwirtschaftlichen Statistik durch Einfügung einer Anzahl neuer Erhebungen bezw. durch häufigere Wiederholung schon bisher ausgeführter für geboten. Diese Erweiterung sollte vornehmlich dem Zweck einer raschen und umfassenden Orientierung auf allen denjenigen Gebieten des wirtschattlichen Lebens, bei welchen Massnahmen der Gesetzgebung und Verwaltung immer von neuem regelnd einzugreifen haben, dienen. In ihrer Gesamtheit würden diese Erhebungen ermöglicht haben, die Entwickelung der landwirtschaftlichen Produktion in ihren Haupterscheinungen fortlaufend zu verfolgen; sie würden eine Grundlage geboten haben für sichere Erwägungen und Beurteilungen, wo es sich darum gehandelt hätte, durch die Gesetzgebung oder durch die eigene Initiative der der Landwirtschaft angehörigen Bevölkerung auf die Gestaltung der landwirtschaftlichen Erwerbsverhältnisse fördernd einzuwirken.

Mag man nun die Forderungen, wie sie der Deutsche Landwirtschaftsrat stellte, nicht billigen, mag man sie als zu weitgehende betrachten - unserer Ansicht nach sind sie es nicht -, so muss man andererseits von den Beschlüssen des Bundesrats doch sagen, dass sie ein so geringes Mass von Reformfreundlichkeit erkennen lassen, wie man es gegenüber den in den Kreisen der Statistiker, der Volkswirte und der landwirtschaftlichen Bevölkerung herrschenden Ansichten kaum hätte erwarten sollen. Eine Verneinung des Bedürfnisses weitgehenderer Reformen wird man darin aber nicht erblicken können. Stellungnahme der Statistiker bei den erwähnten Verhandlungen war im allgemeinen eine der vom Deutschen Landwirtschaftsrat kundgegebenen weit mehr verwandte, als sich aus den Beschlüssen des Bundesrats entnehmen lässt. Deutete doch auch die Denkschrift des Leiters des kaiserl. Statistischen Amtes 1), welche man als eine Einleitung der bezüglichen Verhandlungen betrachten kann, darauf hin, dass man sich an dieser Stelle des vorhandenen Bedürfnisses wohl bewusst war, und wenn auch in dieser Denk-

<sup>1)</sup> Mitgeteilt im Archiv des Deutschen Landw.-Rats. 1892. S. 51-53.

schrift Verbesserungsvorschläge nicht positiv gemacht, vielmehr in der Form der Fragestellung mehr nur angedeutet wurden, so zeigte sich doch eine weitgehende Uebereinstimmung mit den Ansichten und Beschlüssen des Deutschen Landwirtschaftsrats. Freilich sehlte es auch in den Beratungen der Sachverständigen nicht an zum Teil sehr lebhaft vertretenem Widerspruch gegen weitgehendere Aenderungen der landwirtschaftlichen Statistik, worin indessen mehr ein Mangel an Uebereinstimmung der Ansichten über die Möglichkeit der Durchführung von Reformen, als über deren Bedürfnis zum Ausdruck kam.

Die Stellung des Bundesrats erklärt sich vornehmlich doch wohl daraus, dass ihm von vornherein die Absicht einer »Reform« im weiteren Sinne ferngelegen hat. Der Sachverständigen-Versammlung war in erster Linie die Aufgabe gestellt, die Frage zu begutachten, welche Einrichtungen die landwirtschaftliche Statistik erhalten solle und könne, um vornehmlich den Zwecken der Reichsverwaltung zu dienen, ohne dadurch die einzelnen Bundesstaaten zu binden, für ihre Zwecke mehr zu verlangen und zu leisten«. Man darf annehmen, dass man bei diesen · Zwecken der Reichsverwaltung« vornehmlich wohl an Massnahmen der Handels-, Zoll- und Steuerpolitik gedacht hat. Und es ist allerdings nicht zu verkennen, dass man berechtigt war, anzunehmen, dass man mit einer Ergänzung der landwirtschaftlichen Statistik nach dieser Richtung hin einem vornehmlich aus den Kreisen der landwirtschaftlichen Bevölkerung betonten Bedürfnis entsprechen würde. Man hatte von dieser Seite beklagt, dass man in der deutschen landwirtschaftlichen Statistik gerade die Seite vernachlässige, bei welcher eine unmittelbar praktische Verwertung im wirtschaftlichen Leben, in Verwaltung und Gesetzgebung in Frage komme. Wenn sonst wohl in weiten Kreisen der Bevölkerung über Wert und Bedeutung der Statistik manche seltsame und irrige Vorstellungen herrschen und wenn besonders auch in der landwirtschaftlichen Bevölkerung ein gewisses Misstrauen, das sich in einem Widerstreben, der Statistik sich dienstbar zu erweisen, häufig genug kundgiebt, auf eine unzulängliche Erkenntnis von dem Wesen und den Zielen der Statistik überhaupt zurückgeführt werden kann, so haben sich die Statistiker gewöhnt, mit diesem Umstande zu rechnen; sie vertrauen, dass die Aufklärung auch auf diesem Gebiete allmählich in weiteren Kreisen vorschreite und dass mit dem wachsenden Verständnis auch die vor

8 Mueller,

liegenden Schwierigkeiten schwinden werden. Aber für eine gewisse ungünstige Beurteilung der landwirtschaftlichen Statistik konnte man doch nicht allein das mangelnde Verständnis der Landwirte verantwortlich machen. Auch unter denjenigen Elementen, welche sich die Förderung des landwirtschaftlichen Fortschrittes angelegen sein lassen und, sei es auf politischem Gebiet, oder im Hinblick auf die Fortschritte der Technik, im Vereins- und Genossenschaftswesen, kurz, wo immer im öffentlichen Leben es gilt, ihre Kräfte in den Dienst der Landwirtschaft stellen und wo man für die Bedeutung der landwirtschaftlichen Statistik wohl ein offenes Auge und Verständnis hat, griff immer mehr eine abfällige Beurteilung Platz. Und diese bezog sich nicht lediglich auf die schon bestehenden und in regelmässiger Wiederholung ausgeführten landwirtschaftlich-statistischen Aufnahmen - Ernteund Anbaustatistik, Viehstatistik -, sondern mehr noch darauf, dass die Statistik es unterliess, gerade auf denjenigen Gebieten ihre Thätigkeit auszuüben, auf denen die Gewinnung einer sicheren, raschen und regelmässig funktionierenden Orientierung in steigendem Masse als notwendig sich erwies. Auch in den Verhandlungen und Beschlüssen des Deutschen Landwirtschaftsrats wurde hierauf ein besonderer Nachdruck gelegt und wenn nun der Bundesrat sich, allerdings ganz ausschliesslich, auf die Befriedigung der nach dieser Richtung hin geäusserten Wünsche beschränkte und selbst hierbei nur schwer zu Zugeständnissen sich zu entschliessen vermochte, so kann man wohl diese Beschränkungen beklagen, ohne doch zu verkennen, dass ganz wesentlichen Mängeln durch die geplanten Erweiterungen der landwirtschaftlichen Statistik doch Abhilfe geschafft wird.

Betrachten wir nun die einzelnen vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen näher, so erkennen wir in der Einführung einheitlicher Saatenstandsberichte für das ganze Gebiet des Reiches eine Einrichtung, die ganz unzweiselhaft eine wesentliche Verbesserung der landwirtschaftlichen Statistik darstellt. Es ist für uns durchaus nebensächlich, ob diese orientierenden Berichte, die an sich nur Schätzungen noch nicht fertiger Thatsachen, nur Mutmassungen über künftig zu erwartende Resultate enthalten, zur wahren Statistik gehören. Dass ihre Gewinnung durch ein wirkliches Bedürfnis vernotwendigt wird und dass dieses Bedürfnis ein allgemeines, ein sgesellschaftliches Kollektiv-

bedürfnis. ') darstellt, dessen Befriedigung der Staat in die Hand in nehmen habe, dürfte heute kaum bestritten werden. In der That hat das private Orientierungswesen, obgleich es gerade auf dem Gebiete der Saatenstands- und vorläufigen Ernteberichterstattung in ganz ausgedehntem Masse sich bethätigt hat, hier doch auch seine völlige Unzulänglichkeit erwiesen. Unzulänglich musste die private Orientierung sein, weil irgend eine Möglichkeit zusammenfassender Organisation der mit der Berichterstattung allein nach Lage der Sache zu betrauenden sachkundigen Personen für Private, Einzelpersonen oder Korporationen gar nicht gegeben var, unzulänglich aber auch deshalb, weil eine Kontrolle dieser privaten Orientierung nach keiner Richtung hin möglich war, obgleich eine solche auf diesem Gebiet, das man als den Tummelplatz der Spekulation bezeichnen kann, mehr als auf anderen Gebieten unbedingt erforderlich ist.

Der Handel, dessen ganze Technik mit der Entwickelung les modernen Verkehrs- und Nachrichtenwesens eine völlige Umgestaltung erfahren hat, bedarf für seine weitausschauenden Berechnungen einer rechtzeitigen und umfassenden Orientierung. Im internationalen Getreidehandel waltet das spekulative Element weitaus vor gegenüber dem eigentlich verteilenden; über die Ernte eines Landes wird in den Berechnungen der Kaufleute bereits disponiert, wenn kaum erst das der Erde anvertraute Saatgut sich zu entwickeln beginnt. Ohne Zweifel ist dieses Inberechnungziehen zukünftiger Möglichkeiten dem reellen Handel zum Bedürfnis geworden; leider aber ist es auch das Mittel geworden, dessen sich die gewinnsüchtige Spekulation bedient, um in die ruhige Entwickelung des Handels und der Preisbildung störend einzugreifen, um Beunruhigungen hervorzurufen und dadurch Schwankungen der Preise und Beeinflussungen derselben zu veranlassen, die keine andere Bestimmung haben, als je nach den Absichten der Spekulanten eine in ihrem Sinne günstige Abwickelung spekulativer Engagements zu ermöglichen. Dadurch ist das private Orientierungswesen nicht frei geblieben von tendenziösen Beeinflussungen; unkontrollierbar, wie es der Natur der Sache nach ein muss, verfolgt es vielfach den Zweck, Nachrichten in die Oeffentlichkeit zu bringen, die, weit entfernt, den thatsächlichen Verhaltnissen zu entsprechen, vielmehr bestimmt sind, eine falsche

<sup>1)</sup> Cf. v. Mayr, Orientierungswesen n. Statistik. Allgem, Statist, Archiv 1890.

Urteilsbildung über zukünftige Ernteergebnisse hervorzurufen. Nicht zu verwundern ist es, dass dieses unkontrollierbare Spiel des privaten Nachrichtenwesens in immer steigendem Masse den Unwillen der produzierenden Landwirte erweckte, die, obgleich in dem Kampfe um die Preisbildung der interessierteste Teil, sich ohnmächtig fühlten gegenüber allerhand Machenschaften, welche über den Erfolg der Mühen, Kosten und Sorgen eines ganzen Wirtschaftsjahres mitzuentscheiden haben. Wie dringend das Bedürfnis einer raschen und zuverlässigen Orientierung in der Landwirtschaft empfunden wurde, zeigt vielleicht am besten der Umstand, dass in diesem Jahre einzelne Landwirte sich entschlossen, auf privatem Wege sich zahlreiche Berichte von Berufsgenossen zu verschaffen, um damit den - angeblich tendenziösen - Nachrichten des Handels entgegenzuarbeiten. Aber auch diese Berichte der Landwirte blieben nicht frei von Tendenzen, und gerade hierin zeigt sich, dass die Aufgabe nur durch den Staat gelöst werden kann. Wohl mag man sich aber wundern, dass der Staat, der zudem mit verschiedenen Zweigen seiner Verwaltung selbst beteiligt und im Hinblick auf die Gestaltung der Wirtschaftspolitik in hohem Grade interessiert ist, so lange Zeit gebraucht hat, um sich zu besinnen, dass hier für ihn eine wichtige, leider nur zu lange vernachlässigte Aufgabe vorliege, diejenige nämlich, durch Heranziehung sachkundiger und vertrauenswürdiger Personen zu einem alle Teile seines Gebietes umspannenden organisierten Nachrichtendienst die Gewinnung regelmässiger, rascher und, soweit dies eben im Bereich der Möglichkeit liegt, zutreffender Berichte über die Entwickelung der Saatenstände und den zu erwartenden Ausfall der Ernte in die Hand zu nehmen.

Als eine Aufgabe des Staates bezeichneten wir diese Sammlung von Nachrichten und deren Veröffentlichung unter der Autorität desselben; für deutsche Verhältnisse sollten wir sie vielleicht als Aufgabe des Reiches bezeichnen, um nicht den Irrtum zu erwecken, als ob die Erkenntnis, dass es sich hierbei um eine im Interesse des Gemeinwohls zu lösende Aufgabe handle, überall erst in jüngster Zeit eingetreten sei. Das ist bekanntlich nicht der Fall. Einzelne deutsche Staaten hatten auch bisher schon die Sammlung von Saatenstandsnachrichten organisiert, in erster Linie Bayern und Sachsen, in weit weniger zureichendem Masse Preussen, Württemberg und Baden. Namentlich in Preussen konnten

weder die einmal im Verlaufe der Vegetationsperiode ermittelten Saatenstandsberichte, noch auch die vorläufigen Ernteberichte den Anspruch erheben, eine zutreffende, noch weniger me recht zeitige Orientierung zu geben. Saatenstandsberichte, welche an die Oeffentlichkeit gelangen in einem Moment, wo die weitere Entwicklung der Saatenstände die in den Berichten nicdergelegten Beobachtungen längst überholt haben, entsprechen chensowenig den an sie zu stellenden Anforderungen, wie dies vorläusige Ernteberichte thun, welche das Ernteergebnis für Roggen und Weizen erst volle 2 Monate nach Abschluss der Ernte bekannt geben können 1). In diesem Zeitpunkt vermögen andere Staaten fast mit dem Ergebnisse definitiver Ernteermittelung auf dem Platze zu erscheinen. Man hat sich deshalb auch mit Recht m den Vorschlägen über die Organisation des neuen Nachrichtendienstes nicht an die bisherigen Gepflogenheiten in Preussen angelehnt, sondern will auf den Unterlagen des bayerischen und sachsischen Vorgehens die neue Organisation aufbauen.

Für die Berichterstattung kommen vornehmlich die für die Volksernährung wichtigen Früchte in Frage (Weizen Spelz), Roggen, Gerste, Kartoffeln); es ist aber auch von Wert, gleichzeitig de voraussichtliche Gestaltung der Ernte derjenigen Früchte und Gewachse mit in Betracht zu ziehen, welche als Futter für das Vieh wzugsweise zu dienen haben (Hafer, Klee Luzerne und Wiesenmer), weil durch den jeweiligen Ausfall der Futterernte sowohl the Preisbildung des Viehs und seiner Produkte, wie auch, wenigsens mittelbar, je nach dem Masse der Inanspruchnahme von Getreide für die Erhaltung des Viehs, diejenige der Brotfrüchte bedmgt wird. Die für das Reich in Aussicht genommene Berichtestattung trägt diesen Forderungen durchaus Rücksicht. Auch den in Bezug auf Genauigkeit, Regelmässigkeit und Häusigkeit der Wiederholung zu stellenden Anforderungen serspricht diese Berichterstattung gerecht zu werden; nicht vielleicht n demselben Masse der Forderung möglichst beschleunigter Berichterstattung. Den Anforderungen freilich, welche v. Mayr in cinem Aufsatz Orientierungswesen und Statistik")

<sup>1)</sup> Die vorhäufigen Ernteberichte des Jahres 1892 gelangten am 13. November 12. Veroffentlichung.

<sup>2)</sup> v. Mayr. Orientierungswesen und Statistik. Allgem. Statist. Archiv 1890, 1890: ... • Am meisten mochte sich empfehlen, von Staatswegen Vertrauensmanner in ehrenamtlicher Stellung für kleine Anbaubezirke zu berufen, welche unter

stellte, wird die zukünftige Berichterstattung bei weitem noch nicht gerecht werden können; indessen sind doch in den Bestimmungen über die Sammlung von Saatenstands- und vorläufigen Erntenachrichten überall die Ansätze hierfür gegeben. So ist vor allem auf die Bildung von »natürlichen Berichtsbezirken« und auf die Verwendung von Vertrauensmännern landwirtschaftlicher Vereine hingewiesen. Es liegt wesentlich in der Hand der Landwirte selbst und ihrer Interessenvertretung, diesen Zweig der Statistik zu einer günstigen Ausbildung zu bringen und wenn die Bestrebungen, wie sie zur Zeit in Preussen hervortreten, zu einer festeren, möglichst alle Landwirte umfassenden Organisation der Interessenvertretung zu gelangen, jetzt mit besonderem Nachdruck verfolgt werden 1), so ist vielleicht mit eines der schwerwiegendsten Motive für die Verfolgung dieses Zieles die Absicht, durch eine solche Organisation diejenigen Organe zu erhalten, die sich der Aufgabe einer sachkundigen und genauen Orientierung über alle Erscheinungen des landwirtschaftlichen Erwerbslebens widmen können.

Nicht völlig vermögen wir die Bestimmungen als zweckmässig anzuerkennen, durch welche das >Tempo« dieser Berichterstattung angegeben wird. Uns will scheinen, als ob man hierbei die Entwickelung des modernen Verkehrs- und Nachrichtenwesens etwas zu sehr vernachlässigt. In einer Zeit, wo die Mehrzahl der Gemeinden oder Gutsbezirke, wenn nicht durch telegraphischen, so doch durch telephonischen Anschluss in das grosse Netz der Verkehrsverbindungen eingeschlossen ist, sollte man vielleicht daran denken können, auch die Statistik einmal an den Vorteilen der einer beschleunigten Nachrichtenvermittelung dienenden Verkehrs-

persönlicher moralischer Verantwortung die zur verlässigen Ernteschätzung erforderlichen Erkundigungen in ihrem Bezirk einzuziehen hätten. Diese Vertrauensmänner
müssten der Unterstützung aller staatlichen und Gemeindebehörden sicher sein, auch
müssten ihnen gesetzlich gewisse Befugnisse, z. B. der persönlichen Kenntnisnahme
vom Stand der Feldfrüchte mittelst Betretung fremden Eigentums, vielleicht auch der
Kenntnisnahme von den Wirtschaftsaufschreibungen der Landwirte eingeräumt werden.
Dieselben müssten ferner als Ersatz für ihre Mühewaltung gewisse Ehrenrechte geniessen, insbesondere bei der Organisation der landwirtschaftlichen Interessenvertretung
berücksichtigt werden, ausserdem Ersatz barer Auslagen erhalten.

Das kgl. preuss, Landesökonomiekollegium hat in seiner letzten Tagung die Grundlagen für die Errichtung staatlich anerkannter »Landwirtschaftskammern« festgestellt.

einrichtungen teilhaft werden zu lassen, um so mehr als diese Einrichtungen in Deutschland durch den Staat geschaffen sind und seiner Verwaltung unterstehen. Dass die Sammlung der Saatenstands- und vorläufigen Erntenachrichten durch die statistischen Aemter der Einzelstaaten erfolgen soll, deren Ergebnisse dann erst dem statistischen Amte des Reiches mitgeteilt, demnächst durch dasselbe zusammengestellt und veröffentlicht werden sollen, bedingt eine unserer Ansicht nach überflüssige Verzögerung. Eine Zentralisierung unter Umgehung der statistischen Aemter der Einzelstaaten wäre vielleicht um so mehr am Platze gewesen, als ja gerade das Bedürfnis, nicht nur für einzelne Teile des in dem Reiche repräsentierten, ein Ganzes bildenden Wirtschaftsgebietes orientiert zu sein, zur Ausdehnung dieser Berichterstattung auf das Reich Anlass gegeben hat. Im Hinblick auf die Preisbildung der für die Volksernährung wichtigen Früchte am Weltmarkt und an den wenigen dafür massgebenden Handelszentren des Inlandes interessiert doch nur das rasche Bekanntwerden der Saatenstands- und Erntenachrichten für das ganze Reichsgebiet. Die beschleunigte Sammlung und Bekanntgabe für das Reich hätte also wohl in den Vordergrund gestellt werden müssen, während durch die in Aussicht genommene Organisation eine übermässige Verzögerung wahrscheinlich wird. Nimmt man selbst die günstigste Abwickelung der Sammlung und Zusammenstellung der Berichte in den Landeszentralstellen an, so müssen nach unserer Ansicht immer wenigstens zwei Wochen nach erfolgter Berichterstattung durch die Vertrauensmänner vergehen, che die Zentralstelle des Reiches in die Lage gesetzt wird, ihrerseits die Zusammenstellung für das Reich zu bewerkstelligen und man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man bis zur Veröffentlichung den Zeitraum von drei Wochen in Anschlag bringt, einen Zeitraum also, innerhalb dessen durch den Verlauf der Witterung, durch das Eintreten elementarer Ereignisse u. s. w. die Ergebnisse der Berichterstattung völlig überholt sein können. Wir können uns der Befürchtung, dass die neu geplante Berichterstattung etwas die Natur des shinkenden Boten« annehmen werde, leider nicht ganz entschlagen. - Als ein Fortschritt auf dem Gebiete der Statistik ist auch die Weiterbildung der Saatenstandsnachrichten zu vorläufigen Erntenachrichten« in den Monaten September, Oktober und November ganz unbedingt zu bezeichnen. Im Reiche mangelte es bisher an einer solchen Vor14 Mueiler,

statistik und an Bestimmungen für die Ausführung derselben durch die Bundesregierungen. Wie sehr aber dafür ein Bedürfnis obwaltet, hat zur Genüge der Umstand dargethan, dass im vergangenen Jahre die Bundesregierungen zur Veranstaltung solcher Erhebungen, welche einen vorläufigen Ueberblick über den Ernteertrag der Hauptfrüchte für die Volksernährung geben sollten, veranlasst werden mussten. Andererseits hat, wie die Denkschrift zur Vorlage an den Bundesrat zutreffend hervorhebt, diese Veranstaltung nicht nur dargethan, »dass die in einzelnen Bundesstaaten bestehenden verschiedenartigen Einrichtungen für eine rasche und sichere Orientierung als nicht genügend anzusehen seien, sondern auch, dass eine Einrichtung, welche erst im Augenblick dringenden Bedürfnisses geschaffen wird und nicht eingebürgert ist, nur unsichere und daher ungenügende Ergebnisse liefern kann.« Man hätte für beide hierin behaupteten Thatsachen übrigens einer Bestätigung kaum bedurft. Die Unzulänglichkeit der in den einzelnen Bundesstaaten, so z. B. in Preussen bestehenden vorläufigen Ernteermittelungen, war bereits auch früher erkannt. Diese zeigte sich nicht sowohl darin, dass ihre Ergebnisse ganz regelrecht nicht unerhebliche Differenzen gegen das Resultat der späteren endgültigen Ermittelungen aufwiesen - mit diesem Umstand wird man wohl immer rechnen müssen -, als vielmehr in dem für das aktuelle Bedürfnis viel zu späten Bekanntwerden der Ergebnisse. Diesem Uebelstande beugt die neu geplante Einrichtung insofern in glücklicher Weise vor, als die Sammlung und Veröffentlichung der Nachrichten über den Ausfall der Ernte für die einzelnen Früchte, Roggen, Weizen und die übrigen Früchte, sich zeitlich getrennt vollziehen soll. Man wird also in Zukunft das vorläufig festgestellte Ergebnis der Roggenernte vielleicht gegen Ende September, dasjenige der Weizenernte im Laufe des Oktober erfahren, womit dem Bedürfnis, welches übrigens nicht nur in den Jahren, in welchen Besorgnisse für die Volksernährung bestehen, sich geltend macht, sondern im Hinblick auf den «Kampf um die Preisbildung« ein für den Handel und die Landwirtschaft in jedem Jahre regelmässig hervortretendes ist, wohl Genüge geschieht.

Während man durch die Einfügung der Saatenstands- und vorläufigen Erntenachrichten in das System der landwirtschaftlichen Statistik des Deutschen Reiches einen gewiss erheblichen Fortschritt anzubahnen bestrebt ist, fällt um so mehr auf, dass man sich hinsichtlich der Anbaustatistik und der endgültigen

Erntestatistik selbst gegenüber bescheidenen Ansprüchen auf Verbesserung ablehnend verhalten hat. Wir wollen gleich hier erklaren, dass wir die geringen Aenderungen der Erntestatistik, welche in Zukunft eintreten sollen (Fortfall der zahlenmässigen Angaben über Stroh- und Weideerträge und über Erträge der als Nachfrucht gebauten Seradella, Ersetzung dieser Angaben durch allgemeine Noten, die Streichung einzelner Früchte von nur lokaler Bedeutung und die Einbeziehung anderer (Zuckerrüben, Lupine und Mais) in das Erhebungsformular und andere geringfügige Aenderungen) überall als Verbesserungen anerkennen. Auch in der imbeitlichen Instruktion für Ernte- und Anbaustatistik und deren Bestimmungen erblicken wir gern ein Mittel zur Gewinnung besserer Resultate. Damit ist unser zustimmendes Urteil allerdings auch völlig erschöpft.

Man muss bei den Beschlüssen des Bundesrats annehmen, dass sie bestimmt sein sollen, eine den Zwecken der Reichsverwaltung dienende rasche und sichere Orientierung zu ermöglichen. Der raschen Orientierung dienen die Saatenstands- und vorläufigen Ernteberichte; der sicheren Orientierung, d. h. der möglichst zutreffenden Ermittelung der Ergebnisse der Getreideproduktion sollten die definitive Ernteermittelung in Verbindung mit der Anbauerhebung dienen. Man kann nicht sagen, dass die Beschlüsse des Bundesrats dies berücksichtigt hätten.

Ernte- und Anbaustatistik sind im Hinblick auf ihren nächstlirgenden Zweck nur als zwei Teile einer einzigen in sich zusammengehorigen Statistik zu behandeln. Die Ermittelung des Anbanes bildet die unerlässliche Voraussetzung für eine zutreffende Schätzung der Ernteresultate; die letztere ist wieder so sehr durch one vorgängige Erfassung der Anbauflächen bedingt, dass man ohne weiteres eine solche Erntestatistik als unterwertig beechnen kann, die sich nicht auf eine Feststellung der Anbauflächen der einzelnen Früchte zu stützen vermag. Die Ansicht, dass die definitiven Ernteermittelungen im Deutschen Reich in diese Kategorie der unterwertigen Statistik zu verweisen seien, ist bei Statistikern, Volkswirten, Landwirten vielfach vertreten und gerade unter der landwirtschaftlichen Bevölkerung bringt man der Erntestatistik ziemlich allgemeines Misstrauen entgegen. Es ist dies nicht zu verwundern, wenn man beachtet, dass im lahre 1883 zuletzt eine Erhebung der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung durchgeführt ist und dass deren Feststellungen nun schon 16 Mueller,

fast 10 Jahre die Grundlage der jährlichen Berechnung der Ernteergebnisse bilden 1)!

Man hatte, nachdem die Erhebungen über die landwirtschaftliche Bodenbenutzung im Jahre 1878 zum ersten Mal ausgeführt, dann im Jahre 1883 wiederholt wurden, wohl darauf gerechnet, dass diese Wiederholung in 5jähriger Periode eine regelmässige sein werde, sah sich aber in dieser Erwartung getäuscht. im Anfang dieses Jahres wusste man nicht, ob überhaupt eine Wiederholung dieser Erhebung geplant sei. Der Deutsche Landwirtschaftsrat forderte eine solche in häufigeren Zwischenräumen, ja er gab seiner Ansicht Ausdruck, dass für die Zwecke der Erntestatistik die jährliche Ermittelung wenigstens der mit den Hauptfrüchten angebauten Flächen erforderlich scheinen; die Sachverständigen-Kommission schloss sich dem zwar nicht an, verlangte aber doch die Wiederholung in 5jähriger Periode; der Bundesrat hat sich schliesslich nur zur 10-jährigen Wiederholung zu entschliessen vermocht. Kämen die Anbauermittelungen lediglich als solche für sich in Betracht, deren Zweck etwa sein würde, in gewissen Zwischenräumen festzustellen, in welchem Verhältnis die Verteilung der Kulturarten und innerhalb dieser die Verteilung der Anbaufrüchte sich gestaltet, etwa um damit eine Unterlage zu gewinnen für die Beurteilung über die Gestaltung des landwirtschaftlichen Betriebswesens, seiner Bewegung zur intensiven oder extensiven Nutzungsweise, soweit dieselbe in der Verteilung des Anbaues zum Ausdruck gelangt, so würde man gegen die Wahl längerer Zwischenräume wohl kaum triftige Gründe anführen können. Sobald aber die Anbaustatistik -- und das ist wohl überall, wo sie durchgeführt wird, ihr Hauptzweck - die Grundlage für die zutreffende Ermittelung der Ernteerträge bilden soll, bedeutet jede Entfernung von der alljährlichen Wiederholung einen Verzicht auf die Gewinnung genauer Ernteresultate und der Grad der Genauigkeit wird im allgemeinen im Verhältnis der Verlängerung der Perioden für die Anbausta-

<sup>1)</sup> Natürlich kommen hierbei auch noch andere Umstände in Betracht; vor allem auch die Art und Weise, wie sich die mit der Angabe der Ernteerträge betrauten Organe (Gemeindevorsteher, Landwirte) ihrer Aufgabe erledigen. Dass dies vielfach in geradezu leichtsinniger Weise geschieht, wurde in den Verhandlungen des Landwirtschaftsrats mehrfach konstatiert. Aber es liegt auf der Hand, dass solcher Leichtsinn begünstigt und selbst provoziert werden muss durch das Festhalten einer von vornherein falschen Veranlagung dieser Erhebungen.

wuk sich vermindern. Nach unserer Ansicht bedeutet also die Emfihrung der 10jährigen Wiederholungsperiode für die Anbausatistik im Deutschen Reich nichts mehr und nichts weniger, als was man in Deutschland auf eine gute Erntestatistik dauernd Verzicht leistet. Wir können uns nicht davon überzeugen, dass Werschiebungen im Anbau zwischen den einzelnen Jahren, me sie durch Aenderungen in der Betriebsweise, durch Einflüsse er Konjunkturen, durch elementare Ereignisse u. s. w. bedingt werden, im allgemeinen unbedeutender Natur seien, so dass man Joseph Faktor, wenn nicht ausnahmsweise Zustände eintreten, veruchlässigen oder sich damit begnügen dürfte, nach Möglichteit die Anbauverschiebungen der einzelnen Jahre zu erfassen. Letzteres soll ja für Deutschland in Aussicht genommen werden. h der Denkschrift an den Bundesrat heisst es, dass, so wünchenswert an sich auch eine häufigere Wiederholung erscheinen moge, die vorgeschlagene Bestimmung (10jährige Wiederholung lett.) doch unter der Voraussetzung genügen werde, dass über de in den einzelnen Jahren vorkommenden Anbauverschiebungen rgelmässig Ermittelungen bei Gelegenheit der Ernteerhebungen stattfinden«, und in Bezug auf die Ermittelung der Enteerträge heisst es, »dass es zunächst notwendig erscheint, dass ir jedes Jahr die Anbauflächen der Fruchtarten, für welche die britige nachzuweisen sind, ermittelt, oder doch, soweit keine besonderen Erhebungen stattfinden, durch ein Berichtigungsverfahren stgestellt werden.« Vergebens aber suchen wir nach irgend oner Bestimmung, welche die Bundesregierungen verpflichtet, alche Ermittelungen anzustellen oder ein Berichtigungsverfahren buzuleiten, vergebens nach einer Anleitung hierzu. Den Bundesregierungen ist also völlig freie Hand hierzu gelassen und irgend me Gewähr dafür, dass überhaupt oder dass in geeigneter Weise diese Ermittelungen regelrecht ausgeführt werden, liegt nicht vor. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, dürfte man hoffen, dass one zutreffende Erfassung der Anbauverschiebungen möglich wäre, onne ein Verfahren einzuschlagen, das thatsächlich einer Anbaumnittelung gleichkommen würde? Unserer Ansicht nach kann one Bundesregierung, welche wirklich die Absicht hat, die Anbauverschiebungen zutreffend zu ermitteln, gar nicht anders handeln, als dass sie sich zu jährlichen Anbauermittelungen entschliesst. Warum dann aber nicht diese Erhebungen obligatorisch für alle Bundesregierungen machen; warum sie nicht zu einem integrie18 Mueller.

renden Teil der deutschen landwirtschaftlichen Statistik ausgestalten?

Wir wissen wohl, dass man in der Natur des Objekts, in der Befürchtung übermässiger Inanspruchnahme der notwendigen Organe, in dem Mangel an persönlichen Kräften und an Mitteln die Gründe gegen die häufige Wiederholung der Anbaustatistik erblickt. Aber gegen die erstangeführten Gründe spricht die Thatsache, dass in einzelnen deutschen Staaten die Anbaustatistik jährlich von neuem erfolgt (Baden, Württemberg), in Staaten, deren landwirtschaftliche Besitz- und Betriebsverhältnisse (Zerstückelung, Parzellenbesitz, Gemenglage) die Anbaustatistik an sich besonders schwierig erscheinen lassen sollten. man nun beachtet, dass in diesen Staaten an der jährlichen Anbaustatistik deshalb festgehalten wird, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass gerade in der jährlichen Wiederholung das Mittel, die in der Natur des Objekts gelegenen Schwierigkeiten zu überwinden, erblickt wird, indem die mit der Erhebung betrauten Organe diese Schwierigkeiten genau kennen, in der fortgesetzten Ausübung der Erhebungen aber auch beherrschen lernen, sollte man dann nicht veranlasst sein, sich für die häufigere Wiederholung zu entscheiden, statt sich der Gefahr auszusetzen, bei längeren Zwischenräumen immer wieder von neuem auf dieselben erschwerenden Momente zu stossen? Wir können uns auch nicht denken, dass nicht die Erfahrungen dieser deutschen Staaten und die anderer Länder (so z. B. Englands) unsere Statistiker längst von der Zweckmässigkeit, ja Notwendigkeit jährlicher Anbauerhebungen überzeugt hätten. Der thatsächliche Mangel an persönlichen und materiellen Mitteln in unseren statistischen Zentralämtern, die geringe Ausstattung derselben, eine gewisse stiefmütterliche Behandlung dieses ganzen Zweiges der Verwaltung wird wohl viel eher die Veranlassung sein, dass man selbst als notwendig erkannte Verbesserungen unterlässt aus Furcht, andere vielleicht wichtigere Arbeiten durch vermehrte Inanspruchnahme der vorhandenen persönlichen und materiellen Kräfte zu beeinträchtigen. Wir wagen nicht, auf eine baldige Besserung dieser Verhältnisse im Deutschen Reich zu hoffen. Gehen doch die Sparsamkeitsbestrebungen so weit, dass man in Bayern den Etat des statistischen Amtes im letzten Jahre noch herabzusetzen sich veranlasst sah, worüber aligemeine Befriedigung in der Kammer herrschte. Sehr bezeichnend für die Wertschätzung der Statistik dortselbst, erklärend aber auch

für den starken Widerspruch, der gerade aus Bayern gegen die ahrliche Durchführung der Anbaustatistik erhoben worden ist.

Nicht wesentlich anders vermögen wir uns gegenüber den Beschlüssen des Bundesrats zur Viehstatistik zu stellen. Auch hier sind die vorgeschlagenen Aenderungen nicht erheblicher Natur. Einfügung der Frage nach dem Geschlecht bei Schafvieh über I Jahr alt; Fortfall der Einteilung des Schafviehes in feine Wollschafe, veredelte Fleisch- und andere Schafe; dafür Aufnahme der Frage, wie viel Merinos sich in der Gesamtzahl der Schafe befinden; Ausscheidung der Zuchteber bei den über 1 Jahr alten Schweinen). Sie stellen als solche wohl überall ganz erwünschte Verbesserungen dar. Wesentlich ist die Verlegung des Zähltermins auf Anfang Dezember (statt bisher 10, Januar). Man hat hiermit einem häufig kundgegebenen Wunsch entsprochen und sich durch Verzicht auf die völlige Vergleichbarkeit mit den Daten der früheren Erhebungen das Verdienst erworben, die Zählung auf eine rationelle Unterlage zu stellen. In Betracht kommt dies vorzugsweise im Hinblick auf die völlige Erfassung des Schweinebestandes, die bei Festhaltung des 10. Januar als Zähltermin ersahrungsmässig nicht möglich war, während gerade für die Beurteilung der der Volksernährung zur Verfügung stehenden Masse das Bedürfnis vorlag, den Bestand an Schweinen in seiner Vollständigkeit ermitteln zu können.

Völlig neu und ohne Zweifel von Bedeutung ist die Einfügung einer kleineren Zählung zwischen die in Zeiträumen von 10 Jahren zu wiederholenden Hauptzählungen. Diese Zählung soll lediglich die Stückzahl der vorhandenen Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, getrennt in zwei Altersklassen durch Benutzung von Bezirkslisten ermitteln und soll gleichfalls in 10jähriger Wiederholung, also im Abstand von 5 Jahren von den Hauptzählungen erfolgen. Zeugt nun auch die Einführung dieser kleineren Zählungen dafür, dass der Bundesrat sich den Gründen nicht entziehen konnte, die für die Vornahme häufigerer Viehzählungen sprechen, so ist doch zu beklagen, dass man auch hier wieder bei halben Massregeln stehen zu bleiben beabsichtigt. Aus den Beratungen der Sachverständigen-Versammlung war der Vorschlag 2jähriger kleinerer Erhebungen über den Viehstand hervorgegangen; der Deutsche Landwirtschaftsrat scheute selbst nicht die Forderung der einjährigen Wiederholung dieser Zählungen autzustellen. Die Gründe, welche für eine möglichst häufige Zählung

des Viehes sprechen, liegen auf demselben Gebiete, welches bei den regelmässigen und beschleunigten Orientierungen der Saatenstände und Ernten in Frage kommt. Die Notwendigkeit, einen Einblick in die Fleischversorgung des Landes zu erhalten, die Beurteilung und Vorbereitung von Massregeln wirtschaftlicher Natur (Zollpolitik, Abschluss von Viehseuchenkonventionen, Durchführung veterinärpolizeilicher Massnahmen) machen eine fortlaufende Kenntnis des Standes und der Bewegung der Viehbestände zu einem um so dringenderen Erfordernis, als diese Bewegungen durch die verschiedensten Einflüsse (Ausfall der Futterernte, Viehseuchen, Gestaltung des internationalen Viehhandels) in ausserordentlichen Schwankungen sich vollziehen können. Gerade in die Periode der letzten deutschen Viehzählungen (1883-1893) fielen derartige Schwankungen intolge mangelhafter Futterernten und von Seuchenausbrüchen, welche den Abschluss der ausländischen Zufuhr zur Folge hatten, Schwankungen, über deren Bedeutung man mangels häufigerer Zählungen nur vage Vermutungen hegen konnte. Auch der enge Zusammenhang zwischen Ausfall der Getreideernten und Bewegung des Viehstandes sollte darauf hinweisen, dass man wie über die Ernten so auch über den Viehbestand jährlich wiederkehrende Zählungen veranstalten müsstel Begnügt man sich aber, wie der Bundesratsbeschluss dies will, mit der 5jährigen Wiederkehr, so hat man ebensowenig Sicherheit, die sich vollziehenden Schwankungen zu erfassen, wie solches bei den 10jährig wiederkehrenden Erhebungen der Fall war. Man hat auch in einzelnen deutschen Staaten in früheren Zeiten dem Bedürfnis viel besser entsprochen und das Beispiel Badens, welches auch gegenwärtig noch jährliche Zählungen des Viehes ausführt. beweist, dass eine solche ohne Schwierigkeit, auch ohne allzugrossen Aufwand an Arbeit und Kosten sich durchführen lässt Lediglich Rücksichten auf Kosten und Arbeitsersparnis sind es aber, die, wie die Denkschrift an den Bundesrat offen konstatiert. für die Entscheidung desselben in diesem Falle massgebend gewesen sind.

Auf die Frage der Hagelstatistik für das Deutsche Reich gehen wir nicht näher ein. Der Bundesrat hat ihre Aufnahme in das System der landwirtschaftlichen Statistik einfach abgelehnt, auch hier geleitet durch Rücksichten auf Kosten- und Arbeitsersparnis. Die Bedeutung der Hagelstatistik liegt nicht auf dem eigentlich landwirtschaftlich statistischen Gebiet, wenngleich nicht nerwolles Mittel zur Kontrolle und Korrektur der Ernteermittelung heten wurde. Ihre Hauptbedeutung hat diese Statistik aber für das Versicher ung swesen, für dessen günstige Gestaltung de Ausführung einer das Deutsche Reich umfassenden Statistik der Hagelschäden ein immer dringenderes Bedürfnis wird. Die in einelnen Staaten ausgeführten Ermittelungen genügen nicht, wohl ber hätte der Umstand, dass bereits eine Anzahl deutscher Staaten diese Ermittelungen ausführen, eine Ausdehnung auf das gesamte Reichsgebiet wesentlich erleichtert. Der Bundesrat hat sich aber non dem Bedürfnis auch jetzt noch nicht überzeugen können.

Ueberblicken wir noch einmal die gesamten Beschlüsse des Bundesrats, so fassen wir unser Urteil dahin zusammen, dass diewhen zwar nur wenig, in dem Wenigen aber Gutes und einen wiklichen Fortschritt bieten. Aber dass diese deutsche landwirtschaftliche Statistik in ihrer neuen Gestaltung für die »Zwecke der Reichsverwaltunge viel mehr, als die bisherige bieten, dass sie ihr besonders alles Erforderliche bieten könnte, das bezweifeln wir durchaus. In einem Referat, welches wir dem Deutschen Landwirtschaftsrat in diesem Frühjahr erstatteten '), glaubten wir die landwirtschaftliche Statistik des Deutschen Reiches dahin beurteilen zu können, dass dieselbe wesentlich nach der Richtung der allgemeinen volkswirtschaftlichen Aufklärung, also auch mehr nach der wissenschaftlichen Seite hin thätig gewesen sei, dass sie aber die eigentlich praktisch zu verwertende Seite allzusehr vernachlässigt habe. Die Beratungen der Sachverständigen berechtigten zu der Hoffnung, dass gerade nach dieser Seite hin die Reform einsetzen werde - die Beschlüsse des Bundesrats haben die Erwartungen aber nur zum geringen Teil befriedigt. Man hat zwar auf allen in Frage kommenden Gebieten sich zu einigen Neuerungen entschlossen, übersehen aber hat man, dass eine Statistik, die es mit der Erfassung fortwährend schwankender Verhaltnisse zu thun hat, die Garantie ihres Erfolges nur in einer dauernden und regelmässigen Wiederholung finden kann. Die Wiederholungsperiode aber wird gegeben durch die in der Natur der Beobachtungsobjekte selbst bedingten natürlichen Zeiträume. Soll die Statistik wie eine Art von Staatsbuchführung

<sup>1)</sup> Vergl. Archiv des Deutschen Landwirtschaftsrats. 1892. S. 82 ff.

fungieren, so muss die Buchführung auch eine fortlaufende sein; sie muss es um so mehr, je schwankender und abwechselnder die Objekte dieser Buchführung nach Zahl und Art in den gegebenen Zeiträumen sich darstellen. Nach dieser Richtung bleibt demnach in unserer deutschen landwirtschaftlichen Statistik auch in Zukunft noch der Fortschritt zu erwarten. Ob man ihn bald erreichen wird? Wir bezweifeln es. So lange die entscheidenden Faktoren das Sparsamkeitssystem allen anderen Rücksichten voranstellen, so lange diese übersehen, dass diejenige Statistik, die nach der Art ihrer Veranlagung die von ihr erhofften Zwecke nicht erreichen kann, ohne Zweisel stets die teuerste sein muss, ist auf eine durchgreifende, den praktischen und wissenschaftlichen Bedürfnissen gleichmässig gerecht werdende Gestaltung der deutschen landwirtschaftlichen Statistik kaum zu rechnen. So lange dies nicht der Fall ist, wird man aber auch in landwirtschaftlichen Kreisen mit einem gewissen Misstrauen, ja selbst mit einem passiven Widerstand zu rechnen haben, der sich nicht sowohl daraus erklärt, dass die Statistik ein Zuviel von Anforderungen an den Einzelnen stellt, als dass sie der Gesamtheit und den Einzelnen ein Zuwenig von dem, was sie erwarten, bietet.

## RUSSISCHE STERBETAFELN.

VON

#### DR. L. v. BORTKEWITSCH.

Eine Sterbetafel setzt sich aus mehreren vertikalen Zahlenwhen oder Spalten zusammen, von denen die erste die successiven Werte des Alters, meistens in ganzen Jahren ausgedrückt, enthält. Die Zahlen der zweiten Spalte weisen nach, wie sich eine Anzahl 1011 Neugeborenen mit fortschreitendem Alter vermindert, bis sie bei dem höchst erreichbaren Alter - es sei dieses Alter w ganzlich verschwindet. Mithin stellen die Zahlen der zweiten Spalte de Ueberlebenden der successiven Altersgrenzen dar, so dass die agenüber einem Alter von x Jahren stehende Zahl angiebt, wie ele aus der ursprünglichen Gesamtheit von Geborenen das Alter I Jahre lebend erreichen. Man bezeichne die dem Alter x entprechende Zahl der Ueberlebenden durch f. Demnach ist f. leich der Zahl der Geborenen, von der man ausgegangen ist. Man pflegt fo gleich 1 oder gleich einer runden Zahl, etwa 10 000 der 100 000 zu setzen. In einer Tafel, in der f = 1 gesetzt M, kann ein Wert f, als die Wahrscheinlichkeit, die für den Neugehorenen besteht, das Alter x zu erreichen, betrachtet werden.

Bildet man nun die Differenzen  $f_0-f_1$ .  $f_1-f_2$ ,  $f_2-f_3$  u. s. w., we erhält man die Zahlen der im 1., im 2., im 3... Lebensjahre untretenden Sterbefälle. Man tühre die Bezeichnung ein:  $f_0-f_1=r_0$ ,  $f_0-f_1=r_0$ ,  $f_0-f_1=r_0$ ,  $f_0-f_1=r_0$ , Die numerische Auswertung der Grössen  $f_0$ ,  $f_1$ ,  $f_2$ ... erfolgt in der 3. oder einer folgenden Spalten der Sterbetafel. Ist  $f_0=1$  gesetzt worden, so stellen diese Grössen die Wahrscheinlichkeiten für den Neugeborenen im Alter von 0 bis 1 J., von 1 bis 2 J., von 2 bis 3 J. 4 s. w. zu sterben dar.

Fragt man ferner nach der Wahrscheinlichkeit w., die für den besteht im Laufe des nächsten Jahres zu sterben, so

ergiebt sich dieselbe aus der Formel  $w_a = \frac{r_a}{f_a}$ . Ihre entgegenge-

setzte Wahrscheinlichkeit,  $1-w_x$  ist gleich  $1-\frac{r_x}{f_x} = \frac{f_x-r_x}{f_x} = \frac{f_{x+x}}{f_x}$ 

Die Reihe der Werte w, resp. 1—w, ist von grösster Wichtigkeit für die Charakterisierung der Sterblichkeitsverhältnisse einer Bevölkerung und es werden auch stets die Zahlen dieser Reihe berechnet. Damit werden eine oder zwei weitere Spalten der Sterbetafel ausgefüllt,

Eine Sterbetafel ist weiterhin unvollständig, wenn sie nicht eine Reihe der Werte der Lebenserwartung oder der ferneren mittleren Lebensdauer aufweist. Unter Lebenserwartung eines x-jährigen versteht man den Quotienten, der sich ergiebt, wenn man die Zahl der Jahre, welche die Personen f, bis zu ihrem Ableben insgesamt nach der Tafel verleben — es sei dies q, — durch f, dividiert. Man führe die Bezeichnung ein:

$$\frac{q_x}{f_x} = \, \epsilon_x.$$

Damit nun die Werte von e, für jedes x berechnet werden können, sind vorerst die Werte von q, zu ermitteln.

Zu diesem Zweck zerlege man  $q_x$  in soviele Summanden, als einjährige Altersstufen in der Strecke von x bis  $\omega$  enthalten sind, und zwar so, dass jeder Summand die in der entsprechenden Altersstufe nach der Tafel verlebte Zeit darstelle. Verabredet man sich nun durch  $Q_x$ , die in der Altersstufe von x bis x+1 Jahren verlebte Zeit zu bezeichnen, so besteht die Beziehung:

$$q_x = Q_x + Q_{x+1} + Q_{x+2} + \dots + Q_{m-2} + Q_{m-1}$$

So ist denn die Frage der Berechnung der Grössen  $q_x$  (und  $e_x$ ) auf die der Berechnung der Werte  $Q_x$  zurückgeführt. Was aber den Wert einer Grösse  $Q_x$  für ein beliebiges x anbelangt, so ist sofort klar, dass derselbe von der Sterbefolge innerhalb der Alterstule x bis x+1 abhängig ist. Denn, würden z. B. alle Sterbefälle dieser Altersstufe am Anfang der letzteren, d. h. genau im Alter von x Jahren, sich ereignen, so würde die nach der Sterbetafel im Alter von x bis x+1 verlebte Zeit in Jahren und Jahresteilen ausgedrückt, sich auf  $l_{x+1}$  stellen, Würden hingegen sämtliche in Betracht kommende Sterbefälle auf das Ende der Altersstufe, d. h. auch das Alter von genau x+1 Jahren, fallen, so hätte man für die verlebte Zeit in Jahren  $f_x$  zu setzen. Da nun aber die Wirklichkeit keiner der beiden in Bezug auf die Sterbefolge

gemachten Hypothesen entsprechen dürfte, weil es vielmehr anzunehmen ist, dass sich die Sterbefälle mehr oder weniger gleichmässig auf die ganze Strecke x bis  $x+\imath$  verteilen, so müssen die Ungleichungen bestehen:

$$Q_x > f_{x+1}$$
 und  $Q_x < f_x$ .

Eine sehr gebräuchliche Methode der Berechnung von Qx besteht darin, dass man

$$Q_x = \frac{1}{2} (f_x + f_{x+1})$$

setzt. Genauer ist die Formel

$$Q_x = \frac{1}{2} (f_x + f_{x+1}) + \frac{1}{24} (r_{x+1} - r_{x-1}),$$

auf deren Ableitung an diesem Ort verzichtet werden muss 1).

Es erübrigt nunmehr einer Grösse zu gedenken, die öfters in die Sterbetafel aufgenommen wird und sich eines allgemeinen Ansehens der Statistiker erfreut. Das ist der sog. Sterblichkeitskoeffizient im Sinne der Sterbetafel, der sich ergiebt aus der Division der in einer bestimmten Altersstrecke nach der Sterbetafel eintretenden Sterbefälle durch die in derselben Altersstrecke nach der Sterbetafel verlebte Zeit. Es sei cx der Sterblichkeitskoeffizient, der der Altersstufe x bis x + 1 entspricht. Demnach ist

$$c_x = \frac{r_x}{Q_x} \, .$$

Der Sterblichkeitskoeffizient einer mehrjährigen Altersstrecke etwa x bis x + 5 ergäbe sich aus der Formel

$$\frac{r_x + r_{x+1} + r_{x+2} + r_{x+3} + r_{x+4}}{Q_x + Q_{x+1} + Q_{x+2} + Q_{x+3} + Q_{x+4}} = \frac{f_x - f_{x+5}}{q_x - q_{x+5}}.$$

Soviel über die innere Struktur der Sterbetafel im allgemeinen. Was nun die Frage nach der Berechnung einer Sterbetafel aus einem gegebenen statistischen Material betrifft, so ist zu bemerken, dass man dabei nicht von der Reihe der Werte  $f_x$  auszugehen braucht, um dann aus den letzteren die übrigen Reihen  $r_x$ ,  $w_x$ ,  $\varepsilon_x$ ,  $c_x$  abzuleiten. Es ist vielmehr gestattet, mit der Reihe der Werte irgend einer der genannten Grössen anzufangen, d. h. die Werte dieser Grösse direkt aus der Erfahrung zu bestimmen und erst dann zu den Werten von  $f_x$  und den übrigen Grössen

<sup>1)</sup> Eine Begründung der Formel habe ich in meiner russisch versassten Schrist

Die Sterblichkeit und Lebensdauer der männlichen orthodoxen Bevölkerung des europäischen Russlands. St. Petersburg, 1890 S. 15—20 gegeben. Daselbst, S. 20—23, findet sich eine Kritik der von Becker (Monatsheste zur Statistik des Deutschen Reichs. 1887, Xl. S. 36) anempsohlenen und benützten Formel

 $Q_x = \frac{1}{2} (f_x + f_x + \epsilon) + \frac{1}{16} (r_x + \epsilon - r_x - \epsilon).$ 

überzugehen. Bei der Wahl der Grösse, von der auszugehen ist ist die Beschaffenheit des vorliegenden statistischen Materiales wesentlich mitbestimmend. Die meisten der modernen Sterbetafeln sind so konstruiert worden, dass man mittels geeigneter Kombination der Daten über die lebende Bevölkerung mit den Daten über die Verstorbenen die Werte der Grössen wx gefunden hat und aus denselben die Reihe fx nach der Formel

$$f_x = (I - w_0) (I - w_1) (I - w_2) \dots \frac{f_x}{f_{x-1}} = I - w_{x-1}$$

berechnete. Letztere Formel ergiebt sich aus der Multiplikation der Gleichungen

$$\frac{f_1}{f_0} = 1 - w_0, \frac{f_0}{f_1} = 1 - w_1, \frac{f_0}{f_2} = 1 - w_2 \dots \frac{f_x}{f_{x-1}} = 1 - w_{x-1}.$$

Befindet man sich aber im Besitz der Reihe  $f_x$ , so lassen sich nach dem vorstehenden alle übrigen in der Sterbetafel vorkommenden Grössen teils exakt teils näherungsweise ableiten.

Denselben Weg bei der Konstruktion einer Sterbetafel für Russland einzuschlagen, war aus dem Grunde nicht möglich, weil die russische Bevölkerungsstatistik von den drei Elementen, die hier überhaupt in Betracht kommen, nämlich von den Zahlen der Geborenen, der Lebenden und der Gestorbenen, nur über die ersten und dritten Auskunft zu geben vermag. Eine Volkszählung ist nämlich in Russland für das gesamte Staatsgebiet bis jetzt nicht unternommen worden, so dass keine direkten Angaben über die lebende Bevölkerung, namentlich mit Unterscheidung nach dem Alter — denn nur in diesem Fall sind die Zahlen der lebenden Bevölkerung für die Konstruktion einer Sterbetafel verwendbar — vorliegen.

Es musste also zu einer Kombination der Nachweise über die Verstorbenen und Geborenen gegriffen werden und es ergaben sich auf diese Weise die Werte der Reihe  $r_x$ . Denn es sei  $M_x$  die Zahl der in einem bestimmten Zeitraume im Alter von x bis x+1 Jahren gestorbenen Personen und es bedeute  $N_x$  die Zahl der Geborenen, aus denen die Gestorbenen hervorgegangen sind, so ist (bei  $f_x=1$ )  $\frac{M_x}{N_x}=r_x$ ,

d. h. der Quotient, der sich aus der Division der aus  $N_x$  hervorgegangenen Sterbefälle durch  $N_x$  selbst ergiebt, ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit des Neugeborenen, im Alter von x bis x + 1 zu sterben.

Num bestehen aber die Gleichungen:  $f_0 - f_1 = r_0$ ,  $f_1 - f_2 = r_1$ ,  $1 - f_1 = r_0$ , ...,  $f_{x-1} - f_x = r_{x-1}$ . Addiert man dieselben, so shalt man die Gleichung

$$\begin{array}{ll} f_0 - f_x = r_0 + r_1 + r_1 + \ldots + r_{x-1}, \\ \text{wher auch} & f_x = 1 - (r_0 + r_1 + r_2 + \ldots + r_{x-1}). \end{array}$$

An der Hand der letzten Formel ist es ein Leichtes, die Werte von fz und daraus schon die Werte sämtlicher anderer Elemente der Sterbetasel zu berechnen.

Sonach handelt es sich bei der Konstruktion der Sterbetafel farum, im vorliegenden statistischen Material Zahlen von Verstorbenen der Art Mx und Zahlen der Geborenen der Art Nx ausfindig zu machen. Was die letzteren betrifft, so enthält die russische Statistik Nachweise über die jährlichen Geburtenzahlen,

we dass zur Herstellung der Nenner in der Formel  $r_x = \frac{M_x}{N_x}$ Woge in der Hauptsache vorhanden wäre. Wären nun auch de Verstorbenen in den einzelnen Altersklassen nach Kalenderahren der Geburt gruppiert, dann würden auch die entsprechenden Zahler leicht zu ermitteln sein. Allein das Material über die Verstorbenen ist nicht in der Weise geordnet, dass man daraus mmehmen konnte, wie viele Personen aus den etwa im Jahre 1860 Geborenen im Alter von o bis 1 J., von 1 bis 2 J., von bis 4 J. u. s. f. gestorben sind, sondern es wird in den Tabellen das Alter mit der Sterbezeit kombiniert, d. h. die Tabellen geben die Zahlen der Verstorbenen einzelner Altersklassen in besimmten Kalenderjahren an. Und die Folge davon ist, dass die so gearteten Gesamtheiten von Verstorbenen nicht jeweilig einem bestimmten Kalenderjahre der Geburt entsprechen. Dies wird aus folgendem Beispiel klar. Es sei die Zahl der im Jahre 1875 un Alter von 36 bis 37 Jahren Verstorbenen gegeben. Die Frage ist nun die, aus welchem Kalenderjahre der Geburt dieselben hervorgegangen sind. Um den Spielraum, in welchem sich die Geburtszeit in diesem Fall bewegt, zu bestimmen, beachte man, dass unter den gegebenen Personen einerseits solche vorhanden sein konnen, die am 1. Jan. 1875 im Alter von genau 37 Jahren gestorben sind, und andererseits solche, die am 31. Dez. 1875 im Alter von genau 36 Jahren gestorben sind. Für die ersteren ergiebt sich als Geburtstag der 1. Jan. 1838, für die letzteren der

31. Dez. 1839. Mithin sind die Verstorbenen eines Jahrganges aus zwei Jahrgangen der Geburt hervorgegangen, nämlich aus den

Kalenderjahren 1838 und 1839. Die im Jahre 1838 Geborenen, welche im Alter von 36 bis 37 Jahren starben, können aber sowohl im Jahre 1875 als 1874, und die Geborenen des Jahres 1839 können sowohl im Jahre 1875 als 1876 gestorben sein.

Hat man nun aus einem so beschaffenen Material, wie das russische, die Elemente  $r_x=\frac{M_x}{N_x}$  zu ermitteln, so kommen zwei Möglichkeiten in Betracht.

Entweder man setzt für  $N_x$  die Zahl der Geborenen eines oder mehrerer Jahrgänge und bestimmt näherungsweise die aus diesen Kalenderjahren der Geburt hervorgegangenen Sterbefälle, die ja unmittelbar nicht gegeben sind; oder man benützt als  $M_x$  die vorliegende Zahl der Verstorbenen eines oder mehrerer Jahrgänge und sucht die ihr entsprechende Zahl der Geburten künstlich herzustellen.

Letzteres ist das Verfahren bei der sog. Anhaltischen Methode<sup>1</sup>), der ich mich bei der Berechnung der russischen Sterbetaseln bedient habe. Von einer Ableitung und Anführung der Formel der Anhaltischen Methode mag an diesem Ort wohl abgesehen werden, um so mehr als es sich hier um einen sehr einsachen Fall handelt. Es wird also im solgenden dieser Spezialfall allein erörtert werden.

Als Elemente der Art  $M_x$  habe ich die Zahlen der Verstorbenen in den Kalenderjahren 1874 bis 1883 incl. verwendet. Demnach entspricht einer Altersklasse x bis x + 1 eine 11jährige Geburtszeitstrecke, die die Kalenderjahre 1873—x, 1874—x u.s. w. bis 1883—x umfasst, und eine Geburtenzahl  $N_x$ , die sich nach der Anhaltischen Formel auf

$$N_{x} = (1873-x) + (1874-x) + (1875-x) + ... + (1882-x) + \frac{1}{2} \{ (1883-x) - (1873-x) \}$$

stellt. In dem obigen Ausdruck ist unter (1873—x) die Geburtenzahl des Jahres 1873—x, unter (1874—x) die Geburtenzahl des Jahres 1874—x u. s. f. zu verstehen  $^2$ ).  $N_x$  kann auch dargestellt werden als

$$N_{67} = (1806) + (1807) + ... + (1814) + (1815) + \frac{1}{2} \{ (1816) - (1806) \}.$$

<sup>1)</sup> Siehe Knapp, Ueber die Ermittlung der Sterblichkeit aus den Aufzeichnungen der Bevölkerungs-Statistik. 1868. S. 86-97.

<sup>2)</sup> Ist z. B. x = 67, so erhält man

$$(1873-x)+(1874-x)+(1875-x)+....+(1881-x)+(1882-x)$$
  
+  $\frac{1}{2}(1883-x)$ .

Man sieht nun, dass bei der Herstellung der Geburtenzahl N, die Geburten der Jahre 1874—x, 1875—x u. s. f. bis 1882—x will m Ansatz gebracht werden, die der Jahre 1873—x und 1883—x aber nur je zur Hälfte angerechnet werden. Der Grund dafür legt auf der Hand. Diejenigen Personen nämlich, die, aus den erstgenannten 9 Jahrgängen der Geburt stammend, im Alter von x bis x + 1 Jahren gestorben sind, gehören der Sterbezeit nach samtlich dem Jahrzehnt 1874—83 an. Dagegen sind die im Jahre 1873—x Geborenen, die im Alter von x bis x + 1 Jahren gestorben sind, nur zum Teil im Jahre 1874, zum andern Teil aber im Jahre 1873 dem Tode verfallen. Und ähnlicherweise verteilten sich die Geborenen des Jahres 1883—x, die im Alter von x bis x + 1 Jahren starben, auf die beiden Sterbejahre 1883 und 1884.

Nachdem ich nun eine allgemeine Schilderung der Methode gegeben habe, wonach die Sterbetafel für Russland zu konstruieren ist, gehe ich zur Besprechung des benutzten statistischen Materiales über.

#### I. Die Verstorbenen.

Den Tafeln sind die Zahlen der Verstorbenen im Zeitraume von 1874 (1. Jan.) bis 1884 (1. Jan.) zu Grunde gelegt. Diese Zahlen sind dem »Statistischen Jahrbuche des russischen Reichs«, das vom statistischen Zentralkomitee herausgegeben wird, entnommen und zwar denjenigen Heften des Jahrbuchs, die als »Bewegung der Bevölkerung« betitelt sind ¹). Die Daten umfassen nur das europäische Russland im engeren Sinne. Ausgeschlossen sind demnach Finnland, das Weichselland (Russisch-Polen) und der Kaukasus.

Die Verstorbenen jedes Jahrganges sind im Jahrbuch in die Altersgruppen verteilt von o bis 1 Monat, von 1 bis 3 Monaten, von 3 bis 6 Monaten, von 6 Monaten bis zu 1 Jahr (also 4 Gruppen unter 1 Jahr), ferner von 1 bis 2 J., von 2 bis 3 J., von 3 bis 4 J.

<sup>1)</sup> Ine Urquelle der Daten über die Bevölkerungsbewegung, die vom Statistischen Zentral-Komitee veröffentlicht werden, bilden die Kirchenbücher, deren Führung der Geistlichkeit obliegt. Nach den Verordnungen von 1855-66 müssen die betreffenden Nachweise von den Parochialgeistlichen direkt an die statistischen Gouvernements-Komitees eingeliefert werden. Siehe Jahnson, Theorie der Statistik (ranasch). 2. Auslage, 1887, S. 371-373.

u. s. w. bis zur Gruppe von 79 bis 80 J. (also in Summa 79 einjährige Altersgruppen). Dann folgen die Gruppen von 80 bis 85 J. von 85 bis 90 J., . . . . von 120 bis 125 J. (also in Summa 9 fünfjährige Altersgruppen) und schliesslich bilden die im Alter von über 125 J. Verstorbenen die letzte, der Ordnung nach die 93te Alterspruppe.

Die Verstorbenen jeder Altersgruppe sind nach dem Geschlechte getrennt angegeben.

Solche Daten finden sich im Jahrbuch einmal für die gesamte Bevölkerung des genannten Gebiets, ein anderes Mal aber für jede Konfession separat zusammengestellt.

Angesichts der Thatsache, dass die Daten über die Geborenen, auf die ich bei der Berechnung der Tafeln die Verstorbenen zu beziehen hatte, nur für den orthodoxen Teil der Bevölkerung Russlands vorhanden sind (siehe unten), schien es geboten, die Untersuchung auf letzteren Teil zu beschränken und folglich bloss die orthodoxen Verstorbenen in Ansatz zu bringen.

Durch eigene Summierung der Zahlen der Verstorbenen jeder Altersgruppe für zehn Jahrgänge (1874—1884) erhielt ich die Tabelle 1, resp. 1a.

Die Zahlen dieser Tabellen, vom Alter von etwa 24 Jahren angefangen, sind durch überraschend schroffe Sprünge charakterisiert, die periodisch in jedem Altersjahrfünft wiederkehren. Diese Sprünge sind nicht zufälliger Natur und müssen vielmehr auf die Rechnung jenes psychologischen Fehlers gesetzt werden, welcher überall bei den Altersangaben sowohl der Lebenden (Volkszählungen) wie der Verstorbenen (Todeslisten) sich geltend macht. Das Alter einer Person wird nämlich mit Vorliebe in Zahlen ausgedrückt, die durch 5 teilbar sind, wobei - allerdings nur für Russland - die runde Zahl sich nicht nur dort einer Bevorzugung erfreut, wo es sich um die Bestimmung der Zahl der erfüllten Altersjahre handelt, sondern es besteht eine noch grössere Neigung dazu, mit einer solchen auch die Ordnungszahl des laufenden Altersjahres zu bezeichnen 1). Daher die Ueberfüllung der einjährigen Altersgruppen am Beginn und am Schluss der Altersjahrfünfte 20-25, 25-30, 30-35 u. s. w.

<sup>1)</sup> Es erklärt sich diese Eigentümlichkeit der russischen Altersstatistik Jaraus, dass der Russe die Frage nach dem Alter regelmässig in der Weise beantwortet, dass er sagt, er befinde sich in dem so und sovielten Altersjahre und nicht, er sei so und soviele Jahre alt.

Das von mir angewandte Verfahren besteht im folgenden.

lch ziehe zunächst die einjährigen Altersgruppen zu zehnjährigen Altersgruppen zusammen und erhalte so die Zahlen der Verstorbenen

- 1) im Alter von 20 bis 30 J., von 30 bis 40 J., von 40 bis 50 J. u. s. w.,
- 2) im Alter von 21 bis 31 J., von 31 bis 41 J., von 41 bis 51 J. u. s. w.,
- 3) im Alter von 22 bis 32 J., von 32 bis 42 J., von 42 bis 52 J. u. s. w.,

und endlich

10) im Alter von 29 bis 39 J., von 39 bis 49 J., von 49 bis 59 J. u. s. w.

Man führe nun die Bezeichnung

 $M_i + M_{i+2} + M_{i+2} + \dots + M_{i+8} + M_{i+9} = S_i$  ein, so wird die Verteilung der Verstorbenen nach Altersjahrzehnten in den folgenden 10 Zeilen ihren Ausdruck finden:

| Jede de           | r ob              | igen              | Zeile     | n i | st i | n | dur | cha | aus | äł | ınli | che | er Weise | ent- |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----|------|---|-----|-----|-----|----|------|-----|----------|------|
| $S_{29}$ ,        | S <sub>se</sub> , | S49,              | $S_{59}$  |     |      |   |     |     |     |    |      |     | (10)     |      |
|                   |                   |                   |           |     |      |   |     |     |     |    |      |     |          |      |
|                   |                   |                   |           | •   | •    | • | •   | •   |     | ٠  |      | •   |          |      |
| $S_{22}$ ,        | $S_{52}$ ,        | S <sub>48</sub> , | $S_{5y}$  | ٠   |      |   |     | •   |     | •  |      | •   | (3)      |      |
| $S_{i}$ ,         | S <sub>si</sub> , | S41,              | $S_{s_1}$ |     |      |   |     | •   | •   |    |      |     | (2)      |      |
| S <sub>20</sub> , | $S_{so}$ ,        | S,,               | $S_{50}$  |     |      |   | •   |     |     | •  |      | •   | (1)      |      |

standen, so dass es keinen Grund giebt, irgend welcher von ihnen eine grössere Bedeutung beizulegen, als irgend einer andern.

Und nun besteht die Methode, die den Uebergang von der in den obigen Zeilen ausgedrückten Altersverteilung zu der Verteilung nach einjährigen Altersgruppen bewirken soll, darin, dass man

- a) für jede Zeile gesondert zu den einjährigen Altersgruppen übergeht und
- b) aus den so gewonnenen 10 Werten für jede einjährige Altersgruppe das arithmetische Mittel zieht, das als der berichtigte Wert der Zahl der Verstorbenen dieser Altersgruppe angesehen wird.

Ad a) Diese Aufgabe, die ihrem Wesen nach eine unbestimmte ist, habe ich auf folgendem Wege zu lösen versucht.

Die zu findenden Zahlen  $M'_{i+j}$  dürfen im Gegensatz zu den gegebenen Zahlen  $M_{i+j}$ , keine Sprünge ausweisen, sondern es muss der zu bestimmenden Zahlenreihe die Eigenschaft der Kontinuität anhaften. Es sei nun diese Reihe durch eine arithmetische Progression gegeben, deren Differenz ich durch r bezeichnen werde. Alsdann hat man

$$M'_{i+1} = M'_i + r$$
,  $M'_{i+2} = M'_i + 2r$ , ...  $M'_{i+9} = M'_i + 9r$ .  
Man setze noch  $M'_{i+10} = M'_i + 10r$ .

Letztere Gleichung bedeutet so viel, dass ausser den 10 Zahlen des in Frage stehenden Altersjahrzehnts auch noch die erste Zahl des darauf folgenden Altersjahrzehnts der statuierten arithmetischen Reihe eingegliedert wird. Unter den Gliedern der so ergänzten arithmetischen Reihe befinden sich nun zwei, welche in Bezug auf die Wirkung des oben genannten psychologischen Fehlers sich gleichsam als homogene Glieder darstellen. Es sind dies die Zahlen  $M_i'$  und  $M_{i+10}'$ , die in zwei successiven Altersjahrzehnten eine analoge Stellung einnehmen, indem beide am Beginn der betreffenden Altersjahrzehnte stehen. Aus der Eigenschaft des psychologischen Fehlers, periodisch zu wirken, lässt sich nun die Berechtigung zu einer zweiten Annahme entnehmen, dass nämlich jene Zahlen  $M_i'$  und  $M_{i+10}'$  den gegebenen Werten  $M_i$  und  $M_{i+10}'$  proportional seien, so dass

$$\frac{M'_{i+10}}{M_{i+10}} = \frac{M'_{i}}{M_{i}} = \alpha,$$

worin a eine Unbekannte ist.

Hiemit sind die Daten für eine algebraische — keiner weiteren Voraussetzungen bedürftige — Lösung der Aufgabe gegeben.

Es wird sich hierbei um die Bestimmung der Grössen r und  $\alpha$  handeln. Da die gesuchten Werte  $M'_1 \ldots M'_{1+9}$  in Summa dieselbe Zahl ergeben müssen, wie die gegebenen Werte  $M_1 \ldots M_{i+9}$ , so besteht die Gleichung

$$M'_{i} + M'_{i+1} + ... + M'_{i+8} + M'_{i+9} = S_{i}$$

Da nun aber

$$M'_{i+j} = M'_{i} + jr = \alpha M_{i} + jr$$

ist, so erhält man

Andererseits hat man

$$M'_{i+10} = M'_{i} + IOr$$
  
 $\alpha M_{i+10} = \alpha M_{i} + IOr$ 

oder woraus

$$r = \frac{\alpha}{10} \left( M_{i+10} - M_i \right)$$

folgt. Und so kommt man auf die Gleichung

 $10 \alpha M_i + 4.5 \alpha (M_{i+10} - M_i) = S_i,$ 

aus der sich für a der Wert

$$\alpha = \frac{2 S_i}{\text{II M}_i + 9 M_{i+10}}$$

ergiebt. Man führe weiter die Bezeichnung ein

$$\frac{\text{o. 2 S}_{i}}{\text{11 M}_{i} + 9 M_{i+10}} = \lambda_{i},$$

so wird man für  $M'_i$ ,  $M'_{i+1}$ ....  $M'_{i+9}$  folgende Ausdrücke erhalten:

$$M'_{i} = 10 M_{i} \lambda_{i}, M'_{i+1} = (9 M_{i} + M_{i+10}) \lambda_{i},$$

 $M'_{i+2} = (8 M_i + 2 M_{i+10}) \lambda_i, \dots, M'_{i+9} = (M_i + 9 M_{i+10}) \lambda_i$ oder ganz allgemein

$$M'_{i+j} = [(10-j) M_i + j M_{i+10}] \lambda_i$$
 (A)

Nachdem man nun alle 10jährigen Altersgruppen in jeder der 10 obigen Zeilen (siehe S. 31) nach der Formel (A) in einährige zerlegt hat, werden sich für jede einjährige Altersgruppe 10 verschiedene Werte herausstellen, aus denen jetzt das arithnetische Mittel — man bezeichne es durch M"i — gezogen werden soll. Will man die Grösse M"i als eine Funktion der ursprünglich gegebenen Zahlen Mi darstellen, so ist es zunächst notwendig, die Formel (A) unter die Form

$$M'_{i} = [(10-j) M_{i-j} + j M_{i-j+10}] \lambda_{i-j}$$
 (B)

: u bringen, worin  $\lambda_{i-j} = \frac{0,2}{11 M_{i-j} + 9 M_{i-j+10}}$  ist.

Man lasse sodann in der Formel (B) den Index j alle Werte o bis 9 durchlaufen, summiere die so erhaltenen 10 Zahlen und dividiere die Summe durch 10, so gewinnt man die gesuchte Grösse M"i·

$$M''_{i} = 0, I \sum_{j=0}^{j=9} \left\{ (10-j) \ M_{i-j} + j \ M_{I-j+10} \right\} \lambda_{i-j}. \tag{C}$$

Es ist klar, dass die Umrechnung einer Zahl Mi in M"i nach der Formel (C) nur unter der Bedingung ausführbar ist, dass man sich im Besitze einer Zahlenreihe  $M_{i-9}$ ,  $M_{i-8}$  u. s. w. bis  $M_{i+10}$  befinde.

Die Berichtigung der Zahlen der Verstorbenen habe ich von der Altersgruppe 20 bis 21 J. an begonnen und hätte eigentlich nur bis zur Gruppe 69 bis 70 J. fortfahren können, weil ja die letzte mir gegebene einjährige Gruppe dem Alter von 79 bis 80 J. entspricht. Ich habe es jedoch vorgezogen, in der Weise zu verfahren, als wenn mir die im Alter von 80 bis 90 J. Verstorbenen ebenfalls nach einjährigen Altersgruppen gegeben wären. Zu dem Zwecke mussten vorerst die zwei Altersgruppen 80 bis 85 J. und 85 bis 90 J. in je 5 einjährige Altersgruppen zerlegt werden und zwar in Anlehnung an diejenige Altersverteilung, die sich innerhalb der ihnen unmittelbar vorangehenden Altersjahrfünfte bemerkbar macht. Das nächstliegende wäre gewesen, die Verstorbenen im Alter von 80 bis 85 J. in der Weise nach einjährigen Altersgruppen zu verteilen, dass die Bedingung

 $M_{so}:M_{s_1}:M_{s_2}:M_{s_3}:M_{s_4}=M_{ro}:M_{r_1}:M_{r_2}:M_{r_3}:M_{r_4}$  erfüllt sei, und in Betreff der Gruppe 85 bei 90 J. hätte man

 $M_{ss}:M_{ss}:M_{sr}:M_{ss}:M_{s9}\,=\,M_{75}:M_{76}:M_{77}:M_{78}:M_{79}.$ 

Aus obigen Gleichungen würden sich folgende Werte der Unbekannten M<sub>89</sub>, M<sub>81</sub>, . . . M<sub>88</sub> und M<sub>89</sub> (männliches Geschlecht) herausstellen (ich führe sie im Zusammenhang mit den Zahlen der Verstorbenen der zwei vorangehenden Altersjahrfünfte an):

| M <sub>70</sub> 79 273 | M <sub>78</sub> 52 480 | M <sub>so</sub> 28 447 | Mas 9961              |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| M, 42 116              | M <sub>70</sub> 27 300 | M <sub>81</sub> 15 113 | M <sub>20</sub> 5 182 |
| M, 38 545              | M <sub>77</sub> 29 858 | M <sub>82</sub> 13 832 | M <sub>87</sub> 5 668 |
| M <sub>15</sub> 32 484 | M <sub>78</sub> 26 582 | M <sub>88</sub> 11 657 | M <sub>88</sub> 5 046 |
| M, 61 484              | M <sub>79</sub> 57 207 | M <sub>84</sub> 22 063 | Mss 10 859            |

Nun aber erscheinen die so erhaltenen Zahlen des Altersjahrfunfts 80 bis 85 J. sehr wenig wahrscheinlich. Es sind vielmehr die sich darin merkhar machenden schroffen Uebergänge von M, zu M, und von M, zu M, geradezu beispiellos und dem allgemeinen Charakter der Altersverteilung der Verstorbenen, wie derselbe in Tab. 1 zu Tage tritt, widersprechend.

Dem wurde gesucht auf die Weise Abhilfe zu schaffen, dass der Bestimmung der Unbekannten Mss, Mss, Mss, Mss und Mss neue Bedingungsgleichungen zu Grunde gelegt worden sind, die von den früheren im tolgenden abweichen.

Früher hatte man nämlich

$$\begin{array}{l} \mathbf{M_{so}} = \mathbf{M_{\tau o}} \cdot \mathbf{q} \,, \; \mathbf{M_{si}} = \mathbf{M_{\tau i}} \cdot \mathbf{q} , \; \mathbf{M_{sz}} = \mathbf{M_{\tau e}} \cdot \mathbf{q} , \; \mathbf{M_{ss}} = \mathbf{M_{\tau e}} \cdot \mathbf{q} ,$$

Jetzt wird hingegen, unter Beibehaltung der letzteren Gleichung, statt der ersteren fünf gesetzt:

$$\begin{split} M_{ao} &= M_{70} \cdot (q' + \xi), \ M_{a1} = M_{71} (q' + 2 \, \xi), \ M_{a2} = M_{72} (q' + 3 \, \xi), \\ M_{a3} &= M_{73} (q' + 4 \, \xi), \ M_{84} = M_{74} (q' + 5 \, \xi), \\ q' &= \frac{M_{70}}{M_{60}} \ \text{ist.} \end{split}$$

wobei

$$q' = \frac{M_{70}}{M_{60}} \text{ ist.}$$

Aus diesem neuen System von Gleichungen erhielt ich

Die gewonnenen Werte lassen sich sehr gut den M. 40 675 gegebenen Zahlen der in einjährigen Altersgruppen M., 18 044 Verstorbenen anreihen, indem sie den charakteristi-Maz 13 250 schen Eigenschaften der ganzen Reihe angepasst er-Mas 8 416 scheinen.

10726 Und so habe ich denn die zehn eingerahmten Zahlen im weiteren als ursprünglich gegebene - den wirklich vorhandenen Zahlen der in einjährigen Altersgruppen Verstorbenen genau analoge - Zahlen betrachtet. Auf die Zahlen der weiblichen Verstorbenen wurde genau dasselbe Verfahren angewandt.

Da ich mich nun im Besitze der Elemente Mi von i = 0 bis i = 89 befand, ist es mir ohne weiteres möglich gewesen, nach der Formel (C) die neuen, berichtigten Zahlen M"20, M"21, M"22 ... M", M", zu bestimmen.

Es kann sich aber als Ergebnis einer solchen Umrechnung oder Berichtigung der Zahlen der Verstorbenen herausstellen, dass

 $M''_{20} + M''_{21} + \ldots + M''_{70} \leq M_{20} + M_{21} + \ldots M_{70}$ sei, wogegen es meine Aufgabe gewesen ist, eine Neuverteilung der Verstorbenen nach dem Alter herbeizuführen, ohne an der Gesamtzahl derselben zu rütteln. Um letzterer Forderung gerecht zu werden, sind die Zahlen Mu, Mis, ... Mig und Ms, Msi, ... M. einer entsprechenden Modifikation unterzogen werden.

Es wurde nämlich auf diese Zahlen die Formel (C) mit einer gewissen Abweichung angewandt und so die zu ermittelnden neuen Werte  $M''_{11}$ ,  $M''_{12}$ , ...  $M''_{10}$  und  $M''_{80}$ ,  $M''_{81}$ , ...  $M''_{88}$  berechnet Die Abweichung bestand im folgenden. Die Formel (C), welche den Uebergang von  $M_i$  zu  $M''_{1}$  vermittelt, zerfällt namentlich in 10 Summanden, von denen jeder den Faktor 0,1 enthält. Diejenigen Summanden, welche ein Element  $M_{i-j}$  enthalten, worin i-j < 11 oder > 79 ist, wurden nun jeweils durch das Produkt aus der ursprünglichen Zahl  $M_i$  und dem Faktor 0,1 ersetzt, so dass an die Stelle von 0,1  $\left\{(10-j) M_{i-j} + j M_{i-j+10}\right\} \lambda_{i-j}$  die Grösse 0,1  $M_i$  an geeigneten Orten getreten ist.

Es kann sich nun jeder selbst leicht davon überzeugen, dass das geschilderte Vertahren die verlangte Gleichung

$$\sum_{ii}^{88} M''_{i} = \sum_{ii}^{88} M_{i}$$

ergeben muss. Zu dem Zwecke hätte man nur die algebraische Summe der Grössen M", zu bilden.

So sind denn die Zahlen der Verstorbenen im Alter von 20 bis 80 J. einfach nach der Formel (C) umgerechnet resp. berichtigt, die Zahlen der Verstorbenen im Alter von 0 bis 11 Jahren beibehalten, die im Alter von 11 bis 20 J. Verstorbenen der soeben besprochenen Modifikation unterzogen worden.

Aehnlich, wie mit den letzteren, wurde mit den im Alter von 80 bis 90 J. Verstorbenen verfahren. Allein es ergaben sich im Endresultate dieser Operation, die — wohl bemerkt — den Zweck gehabt hatte, nicht die Altersverteilung zu verbessern, sondern bloss die Gleichheit zwischen der Summe der ursprünglichen und der Summe der neuen Zahlen der Verstorbenen herzustellen, — solche Zahlenwerte, die in keinem Fall als berichtigte zu betrachten sind. Daher schien es geboten, die Verstorbenen im Alter von 80 bis 85 J. und von 85 bis 90 J. wiederum in je eine Gruppe zusammenzufassen. Die Verstorbenen im Alter von 80 bis 125 J. liegen also gegliedert nach Altersjahrfünften uns vor.

Der Uebergang von diesen fünfjährigen zu einjährigen Altersgruppen vollzog sich nun nach einer Methode, die für diesen Fall von Novellis im Artikel »Di un metodo d'interpolazione per passare dalle classi quinquennali di popolazione alle classi annuali

Annali di Statistica, Serie 2. Vol. 12, 1880) anempfohlen wurde. Es sei die in einjährige Altersgruppen zu zerlegende fünfjährige Altersgruppe S und die zu bestimmenden Grössen seien  $l_i$ ,  $l_i$ ,  $l_i$ ,  $l_i$  und  $l_i$ . Man bezeichne die der Gruppe S unmittelbar vorangehende fünfjährige Altersgruppe durch  $S_{-1}$  und die ihr unmittelbar nachstehende durch  $S_{+1}$ , so gelten für die zu bestimmenden Unbekannten folgende Formeln:

$$l_{s} = \frac{S}{5} - \frac{S_{-1} + S_{+1} - 2S}{125}$$

$$l_{q} = l_{s} - \frac{S_{+1} - S_{-1}}{50} + \frac{S_{-1} + S_{+1} - 2S}{250}$$

$$l_{s} = l_{s} + \frac{S_{+1} - S_{-1}}{50} + \frac{S_{-1} + S_{+1} - 2S}{250}$$

$$l_{1} = l_{2} - \frac{S_{+1} - S_{-1}}{25} + \frac{2(S_{-1} + S_{+1} - 2S)}{125}$$

$$l_{2} = l_{3} + \frac{S_{+1} - S_{-1}}{25} + \frac{2(S_{-1} + S_{+1} - 2S)}{125}$$

Nach diesem Verfahren sind die einjährigen Altersgruppen der Verstorbenen im Alter von 80 bis 120 J. ermittelt worden.

Die veränderte, d. h. berichtigte und zum Teil ergänzte Altersrenteilung der Verstorbenen ist aus der Tab. 2 resp. 2a wahrzunehmen.

Die Zahlen dieser Tabelle dürfen aber nicht als die vollständigen Zahlen der im Jahrzehnt 1874—1884 verstorbenen orthodoxen Personen betrachtet werden.

Die Daten ȟber die Verstorbenen nach dem Alter«, wie sie in den »statistischen Jahrbüchern des russischen Reichs« veröffentlicht werden, enthalten nämlich Lücken, die dadurch bedingt sind, dass für jedes Kalenderjahr einige Gouvernements zu verzeichnen sind, für welche die Verteilung der Verstorbenen weder nach dem Alter noch nach der Konfession bekannt ist, weil dem statistischen Zentral-Komitee die nötigen Mitteilungen von den statistischen Komitees der betreffenden Gouvernements nicht zugerangen sind. Solche Lücken werden in den Publikationen des Zentral-Komitees mit Angaben ausgefüllt, die sich in den Besichten der Gouverneure vorfinden. In letzteren aber sind nur die Gesamtzahlen der Verstorbenen des betreffenden Kalenderahres und zwar getrennt für jedes Geschlecht, aber ohne Untercheidung nach Alter und Konfession angegeben.

Um nun die wahrscheinlichen Zahlen der Verstorbenen orthodoxer Konfession in solchen Fällen zu ermitteln, habe ich mich stets der Annahme bedient, dass die Orthodoxen in dem betrefenden Kalenderjahr, für welches eine Lücke besteht, denselben Prozentsatz der Gesamtzahl der Verstorbenen (diese Zahl ist bekannt) ausmachten, als in den unmittelbar vorangehenden und nachstehenden Kalenderjahren. Wenn für ein gewisses Gouvernement die Daten für eine Reihe von Kalenderjahren fehlten, so legte ich der Berechnung des fraglichen Proportionalitätskoeffizienten je einen oder mehrere Jahrgänge zu Grunde, die der ganzen Zeitstrecke vorangingen und ihr folgten.

Als Gesamtzahlen der orthodoxen Verstorbenen, die den Zahlen der Tab. I resp. Ia (für das Alter von 0--II J.) und der Tab. 2 resp. 2a (für das Alter von II J. u. aufw.) hinzuzuaddieren sind, erhielt ich

1 050 284 Männer und 980 640 Weiber.

Des weiteren nahm ich an, dass diese Personen sich nach dem Alter proportional den Zahlen der Tab. I resp. Ia (0-II J.) und 2 resp. 2 a (> II J.) verteilten.

Allerdings wäre es genauer gewesen, die Altersverteilung für jedes Gouvernement besonders zu berechnen unter Zugrundelegung der aus anderen Jahrgängen für dieses Gouvernement bekannten Verteilung. Allein die Anwendung dieses strengeren Verfahrens hätte einen zu grossen Aufwand von Zeit und Arbeit verlangt.

Man bezeichne mit a die Gesamtzahl der Verstorbenen nach der Tab. 1, resp. 1a. Dieselbe Zahl würde man auch dann erhalten, wenn man die Summe der Zahlen der Tab. 1 resp. 1a bis zum Alter von 11 J. excl. und im Alter von über 120 J. mit der Summe aller Zahlen der Tab. 2 resp. 2a addierte. Es sei terner d die oben angeführte Zahl der orthodoxen Verstorbenen, deren Altersverteilung nicht gegeben ist. Man bezeichne nun mit  $\mathfrak{M}_i$  die Zahl der Verstorbenen im Alter von i bis i+1 J. nach der Tab. 1 resp. 1a (für das Alter von 0 bis 11 J. und von 120 bis  $\omega$  J.) und nach der Tab. 2 resp. 2a (für das Alter von 11 bis 120 J.), so wird sich für  $\mathfrak{M}'_i$ , d. h. für die von mir als die vollständige und wahre angenommene Zahl der im Alter von i bis i+1 J. im Jahrzehnt 1874—1884 Verstorbenen orthodoxer Konfession, der Ausdruck ergeben:

$$\mathfrak{M}'_{i} = \left(1 + \frac{d}{a}\right) \mathfrak{M}_{i}.$$

#### II. Die Geborenen.

Zur Ermittlung der jährlichen Zahlen der Geburten habe ich zwei verschiedene Quellen, die eine für die Periode von 1867 bis 1883 inkl. und die andere für die Periode vor dem Jahre 1867 benützt.

Die Zahlen der Geborenen vom Jahre 1867 angefangen sind nämlich aus den »Statistischen Jahrbüchern des Russischen Reichs«, worin sie nach Geschlecht und nach Konfession getrennt vorliegen, zu entnehmen. In diesen Daten kommen aber ähnliche Lücken, wie die bei den Angaben über die Verstorbenen oben besprochenen vor, d. h. es fehlt in einigen Jahrgängen für bestimmte Gouvernements die Verteilung der Geburten nach der Konfession und sind bloss die Gesamtzahlen der Geborenen jedes Geschlechts aus den Berichten der Gouverneure in das "Jahrbuch« übertragen worden. Derartige Fälle habe ich genau nach derselben Regel, wie vorhin in Bezug auf die Zahlen der Verstorbenen, behandelt, indem ich annahm, dass die Geborenen orthodoxer Konfession in dem Kalenderjahre, das eine Lücke aufweist, gleichen Prozentsatz der Geborenen sämtlicher Konfessionen, als in den unmittelbar vorausgehenden und nachstehenden Jahrgängen, ausmächten.

Die jährlichen Zahlen der Geborenen in der Zeitstrecke von 1840 bis inkl. 1866 sind aus den Berichten des Ober-Prokurators der heiligen Synode entnommen; es mussten von den Zahlen der im ganzen Reich geborenen Orthodoxen (diese Zahlen finden sich in den Anhängen zu den Werken von Buniakowskij über die Sterblichkeit in Russland angeführt) die Summen der in aussereuropäischen Eparchicen Geborenen abgezogen werden.

Um die Zahlen der Geborenen von 1804 bis 1839 inkl. zu bestimmen, standen mir die »Materialien zur Statistik des Russischen Reichs», herausgegeben von der Statistischen Sektion im Ministerium des Innern, 1841 (Artikel: Gesetze der Bevölkerung Russlands) zur Verfügung, worin die jährlichen Zahlen der in den einzelnen Eparchien Geborenen für die gesamte Zeitstrecke angegeben sind. Hier hat es sich darum gehandelt I. die im europäischen Russland Geborenen auszuscheiden und 2. einige Lücken auszufüllen, wobei ich annahm, dass die fehlende Zahl der Geborenen eines Kalenderjahres in der gegebenen Eparchie gleich sei dem arithmetischen Mittel aus den Zahlen der im vor- und nachstehenden Kalenderjahre in derselben Eparchie verzeichneten

Geburten 1). Ausserdem sei noch bemerkt, dass für bestimmte Eparchien und Jahrgänge (meistens infolge aussergewöhnlicher historischer Ereignisse, wodurch für statistische Erhebungen ungünstige Bedingungen herbeigeführt wurden) höchst unwahrscheinliche Zahlen vorlagen. In solchen Fällen habe ich die gegebenen Zahlen vollständig ausser Acht gelassen, indem ich auch hier nach der obigen Regel, die ich in dem Falle fehlender Angaben angewandt habe, verfahren bin.

Zu den Zahlen der Orthodoxen, die in dieser Periode (1804 -1839) geboren sind, mussten aber noch die Unierten (der unierten Kirche angehörenden) addiert werden, weil jene Unierten, die am Ende der 30er Jahre zur Orthodoxie übergetreten sind, im Jahrzehnt 1874 - 84 in ihrer Eigenschaft als Orthodoxe starben. Nun befand ich mich aber im Besitze der jährlichen Zahlen der Geborenen unierter Konfession bloss für die Zeit von 1826 bis 1835, welche letzteren ich auch den entsprechenden Zahlen der orthodoxen Geborenen hinzugesetzt habe. Für die Zeit vor dem Jahre 1826 hingegen musste ich mich mit einer approximativen Berechnung zufriedenstellen, indem ich annahm, dass die Geborenen unierter Konsession in jedem der fraglichen Jahrgänge in demjenigen Verhältnis zu den Zahlen der orthodoxen Geborenen gestanden haben, welches sich aus der Zeitstrecke 1826-1835 ergiebt. Demnach habe ich alle Zahlen der Geborenen orthodoxer Konsession für die Zeit vor 1826 mit dem Faktor u =

multiplizieren müssen, worin P die Gesamtzahl der orthodoxen und U der unierten Geborenen der Zeitstrecke 1826—35 darstellen (der Koeffizient u wurde für jedes Geschlecht besonders berechnet)-

Ueber die Zahlen der Geborenen von 1796 bis 1803 inkl. geben die Tabellen des bereits zitierten Buniakowskij Auskunft. Letzterer hat dieselben einem Werke des Statistikers Hermann entnommen. Da aber für diese Periode nur die Bruttozahlen der orthodoxen Geborenen für ganz Russland ohne Einteilung nach Eparchien, vorliegen, so musste ich, um die im europäischen Russland Geborenen auszuscheiden, die Annahme machendass die Zahlen der im europäischen Russland Geborenen zu den im ganzen Russischen Reich Geborenen während der Zeit 1796—1803 in einem konstanten Verhältnis — es sei dieses Verhält-

<sup>1)</sup> In zwei bis drei Fällen kam dieses Verfahren schon auf die Periode 1840-1866 in Anwendung.

re – gestanden haben, und weiterhin e auf Grund der Daten aus späteren Jahrgängen berechnen. Ich fand nun e aus der Fenode 1804–1808 und multiplizierte mit e Hermann's Zahlen. Aber auch für diese Periode musste den Geborenen unierter Kontssion Rechnung getragen werden, also die so erhaltenen Zahlen der Geborenen waren noch mit u zu multiplizieren.

So sind denn die Zahlen der Geborenen von 1796 bis 1883 mittelt worden.

Da nun aber die letzte einjährige Altersgruppe von Verstorbenen dem Alter 119 bis 120 J. entspricht, so war es zu dem Iwecke der Berechnung einer vollständigen Sterbetafel der angeundten Methode gemäss (siehe unten) erforderlich, in den Beuz der Zahlen von Geborenen für eine noch frühere Periode, amlich die Periode 1754-1796, zu gelangen. Für diese Zeit whlen absolut jede Daten über die Geborenen, sodass ich mich reranlasst sah, auf die genannte Periode die sog. Euler'sche Hyothese anzuwenden, wonach die Bevölkerungszahl und zugleich de jahrlichen Zahlen der Geborenen und der Verstorbenen in rometrischer Progression zunehmen. Der Hypothese liegt die Annahme des Konstantbleibens der Geburts- und Sterblichkeitskoeffizienten zu Grunde, denn in dem Fall, wo diese beiden Koefwienten immer gleich bleiben, müssen die jährlichen Bevölkerungs-Tahlen eine (zu- oder abnehmende) geometrische Reihe bilden. Es war nunmehr irgend welches Glied und der Exponent der in Frage kommenden geometrischen Reihe zu bestimmen. Ich beechnete nun jene beiden Unbekannten nach der Methode der kleinsten Quadrate aus den jährlichen Zahlen der Geborenen der Leitstrecke 1796-1828 (eine 33jährige Periode), wobei eine in dem gegebenen Fall nichtssagende Ungenauigkeit begangen worden st. Es wurden nämlich für das erste Glied und den Exponenten der geometrischen Reihe solche Zahlenwerte ermittelt, welche mem Minimum der Summe der Fehlerquadrate, nicht der jährlichen Zahlen von Geborenen, sondern ihrer Logarithmen entsprechen. So ergab sich denn für den gesuchten Exponenten p unechter Bruch 1,0141 (bei den männlichen Geburten) resp. 10163 (bei den weiblichen Geburten). Mithin wird innerhalb der Zeitstrecke 1754-1796 jede nachfolgende jährliche Zahl der Geborenen durch Multiplikation der vorangehenden Zahl mit ρ ge-Wonnen.

Die endgültigen, dem Vorstehenden gemäss berechneten Zahlen der Geborenen giebt die Tab. 3 resp. 3a an.

Aus den Zahlen der Verstorbenen und Geborenen lassen sich nun die Elemente  $r_x$  der Sterbetafel (siehe S. 26) nach der Formel  $r_x = \frac{\mathfrak{M}'_{i=x}}{N_x}$  berechnen, worin  $\mathfrak{M}'_i$  die auf S. 38 angegebene Bedeutung hat und

$$N_x = (1873 - x) + (1874 - x) + ... + (1882 - x) + \frac{1}{2} \{ (1883 - x - (1873 - x)) \} \text{ ist.}$$

Nach dieser Formel habe ich alle Werte von  $r_x$  bis x=119 berechnet mit Ausnahme der zwischen o und I J. enthaltenen Altersklassen, hinsichtlich deren es möglich war, die entsprechenden Elemente der Sterbetafel mit grösserer Genauigkeit zu ermitteln, indem nämlich in der Anhaltischen Formel  $\Delta \tau = \frac{1}{13}$  gesetzt wurde (das Jahr ist als Zeitmessungseinheit angenommen). Es wurden also die monatlichen Zahlen der Geburten für die Jahrgänge 1873 und 1883 berücksichtigt, welche Daten das »Statistische Jahrbuch« enthält.

Es erübrigte nunmehr die Zahl der aus einer Einheit von Geborenen im Alter von über 120 Jahren Sterbenden, d. h.

w—1

∑r<sub>x</sub> zu bestimmen. Absolut genommen, betrug bei dem männ-

lichen Geschlecht die Zahl der in diesem Alter Verstorbenen ungefähr die Hälfte der im Alter von 115 bis 120 J. Verstorbenen. Da ich nun für die Zahl der aus einer Einheit von Geborenen

in letzterer Altersklasse sterbenden Personen, also für  $\sum_{r_x} r_x$  die

Grösse 0.00002, erhalten hatte, so erschien es mir als gestattet,

 $\sum_{r_x=0.0000} r_x = 0.0000 r_y$  zu setzen. Eine ähnliche Schätzung wurde in

Betreff des weiblichen Geschlechts vorgenommen.

So sind denn die Zahlenwerte der Tab. 4 resp. 4a entstanden. Damit aber aus der Reihe der Elemente rx eine Sterhetafel nistande komme, ist es genügend und notwendig, dass die Bedingung

 $r_0 + r_1 + r_2 + \dots + r_{\omega-2} + r_{\omega-1} = 1$ 

rallt sei, sonst würde sich entweder die Ungleichung to > 0 oder Le o ergeben. Die Summierung aller Werte rx ergiebt aber  $\Sigma_r = 0.94970$  für nas männliche Geschlecht resp.  $\Sigma_r = 0.97303$ für das weibliche Geschlecht.

Es fragt sich nun, woraus sich wohl ein solches Resultat erlaren möchte und es sollen die denkbaren und wahrscheinlichen Prachen desselben im folgenden erörtert werden.

1. In erster Linie kommt für die Erklärung der erhaltenen Ungleichung Zr < 1 die wohl anzunehmende Thatsache der Unollständigkeit der Nachweise über die Verstorbenen in Betracht. Es ist nämlich leicht möglich, dass bei dem bestehenden Mangel an Kontrolle über die Führung der Register ein Teil der Sterbealle nicht zur Verzeichnung gelangt. Daraus würden sich für die Statistik unterschätzte Beträge von Verstorbenen ergeben und hätte zur Folge ein Zurückbleiben der berechneten Werte hinter der Wirklichkeit. Allerdings stehen die Zahlen der Geberenen auch unter der Wirkung einer unvollkommenen Methode Registerführung. Auch in Betreff dieser Zahlen ist zu erwarten, dass sie kleiner sind, als die effektiven Zahlen der Geburten. Man Jehme nun an, dass ein Bruchteil v der Geburten der Registrieung entgeht, so dass bei einer effektiven Zahl von N Geburten, lie Statistik nur N(1-v) davon verzeichne; andrerseits bedeute r den Bruchteil der nicht zur Eintragung gelangenden Sterbefälle and M die effektive Zahl der Verstorbenen. Demgemäss würde nan als Zahlenwert eines Elementes rx, dessen wahrer Wert  $\frac{M}{N}$  ist, infolge lückenhafter Registrierung,  $\frac{M(1-\mu)}{N(1-\nu)}$ Man nehme weiter an, dass dieser Aufnahmefehler von gleich-

massiger Wirkung auf alle Altersklassen sei. Dann würde man m unserem Falle für jedes rx beim männlichen Geschlecht

n = 0.94970 1 00000 und beim weiblichen Geschlecht  $\frac{r_x}{r'_x} = \frac{0.97307}{1.00000}$  erhal-

ten, oder es wäre

I-µ = 0.94970 (männl. G.) resp. = 0.97303 (weibl. G.). Daher

 $\mu = 0.05030 + 0.94970 \text{ v (männl. G.) resp. } \mu = 0.02697 + 0.97303 \text{ v (weibl. G.)}.$ 

Aus den letzten Gleichungen ist nun ersichtlich, dass wenn man den Verdacht der Unvollständigkeit der Zahlen auch auf die Geburten ausdehnt, zugleich angenommen werden muss, dass der Bruchteil der nicht zur Registrierung gelangenden Sterbefälle grösser ist als 0.0503 resp. 0.02697 und zwar wäre z. B. bei einem  $\nu=0.01$ ,  $\mu=0.059797$  resp.  $\mu=0.03670$ . Jedenfalls muss die Ungleichung  $\mu>\nu$  bestehen, damit aus der Lückenhaftigkeit des Urmateriales das Ergebnis  $\Sigma r<1$  erklärt werden kann. Der wirkliche Sachverhalt dürfte der gestellten Bedingung entsprechen ).

- 2. Ein zweiter Umstand, der dazu beigetragen haben mag, dass man  $\Sigma r < 1$  erhält, dürfte in der Thatsache der Auswanderung im europäischen Russland geborener orthodoxer Männer und Frauen nach anderen Teilen des Russischen Reichs, nämlich nach Finnland, Russisch-Polen, dem Kaukasus und dem asiatischen Russland gelegen sein. Die Thatsache der Auswanderung als solche unterliegt wohl keinem Zweifel: nur sind die Grössenverhältnisse der in Betracht kommenden Erscheinung gänzlich unbekannt, weil keine allgemeinen ganz Russland umfassenden Daten darüber vorliegen. Es ist dabei zu beachten, dass von einer kompensatorischen Wanderbewegung von Orthodoxen in der entgegengesetzten Richtung kaum die Rede sein kann.
- 3. Schliesslich ist als dritter wohl zu beachtender Umstand die mögliche Thatsache einer fortschrittlichen Bewegung der Sterblichkeit in der Zeit anzuführen. Dieselbe vermag ebenfalls die Ungleichung  $\Sigma r < r$  zu erklären.

Man nehme an, dass die Sterblichkeit in Russland während der dem Jahrzehnt 1874—84 vorangegangenen Periode ungünstiger gewesen ist, als in der letztgenannten Zeitstrecke und es entspreche dieser Zeitstrecke eine Sterbetafel, deren Elemente  $\mathfrak{f}_x$ ,  $\mathfrak{r}_x$ ,  $\mathfrak{w}_x$ ... die Bedingung  $\Sigma\mathfrak{r}_x=1$  erfüllen. Die Werte  $\mathfrak{f}_x$  haben folgende Bedeutung: sie zeigen an, wie viele Menschen aus einer Einheit von Geborenen die successiven Alterswerte erleben würden, wenn diese Einheit von Geborenen, als Generation gedacht, also in ihrem allmählichen Absterben, denjenigen Sterbenswahrscheinlichkeiten ausgesetzt gewesen wäre, die aus der Erfahrung des Jahrzehnts 1874—1884 sich ergeben hätten. Es wären demnach

<sup>1)</sup> Vgl. Buniakowskij, Versuch über die Gesetze der Sterblichkeit in Russland. (Russisch) S. 26.

the Werte der Reihe  $w_x$  von x = 0 bis  $x = \omega - 1$  durch Kombination der Zahlen von Verstorbenen verschiedener Altersklassen mit den Zahlen der nach dem Alter gegliederten lebenden Bewilkerung zu ermitteln. Da eine solche Berechnung für Russland micht durchführbar ist, so bleiben die Elemente  $w_x$  sowohl wie 1, und  $r_z$  unbekannte Grössen.

Einerseits hat man die Beziehung  $\tau_x = f_x$ .  $w_x$  (siehe S. 24). Andererseits ist es aber klar, dass für die von uns durch Zurückführung der Verstorbenen auf die Geborenen gefundenen Werte  $r_x$  die Gleichung sich ergiebt  $r_x = f_x$ .  $w_x$ , wobei hier im Gegensatz zu  $f_x$  die Wahrscheinlichkeit ausdrückt, das Alter nicht mehr unter den Sterbeverhältnissen des Jahrzehnts 1874—84, sondern vielmehr unter den Verhältnissen einer früheren, loglich, unserer Annahme gemäss, einer weniger günstigen Sterblichkeit, zu erleben. Daher  $f_x < f_x$ . Es ist also

$$r_x = f_x \cdot w_x$$
 und  $r_x = f_x \cdot w_x$ .

Aus den obigen Gleichungen ergiebt sich:

$$\frac{r_x}{r_x} = \begin{array}{c} f_x \\ f_x \end{array} \text{ und weiter } r_x < r_x \, .$$

Da nun aber  $\Sigma r_x = r$  ist, so gelangt man schliesslich zur Ungleichung  $\Sigma r_x < r$ .

Es leuchtet also ein, dass, eine fortschrittliche Bewegung der Sterblichkeit vorausgesetzt, man für r<sub>0</sub>, r<sub>1</sub>, r<sub>2</sub>... hat kleinere Werte erhalten müssen als solche Werte, welche einer Sterbetafel misprechen wurden, die die Absterbeordnung einer Einheit von Geborenen unter den Sterblichkeitsverhältnissen des Jahrzehnts 1874—84 darzustellen hätte.

Ein analytisches Verhältnis zwischen  $r_x$  und  $r_z$  festzustellen ist nicht möglich, es sei denn, dass man zu einer Annahme über das Gesetz der Veränderung der Sterblichkeit in der Zeit greift, mes Gesetz auf alle Altersklassen anwendet u. s. f., aber derartige Berechnungen würden so viele Elemente der Willkür enthalten, dass sie jede materiell-statistische Bedeutung einbüssen würden. Nunmt man daher an, dass die Ungleichung  $\Sigma r < 1$  aus der fortschrittlichen Bewegung der Sterblichkeit zu erklären sei, so wird die Aufgabe der Konstruktion einer Sterbetafel, die die Sterblichkeitsverhältnisse des Jahrzehnts 1874—84 wiederzugeben hat, ih die numerischen Werte von  $\hat{t}_x$ ,  $\hat{t}_x$ ,  $\hat{w}_x$ ... als Elemente mthält, zu einer solchen, die überhaupt keine genaue Lösung zu-

lässt. Es können nur die Obergrenzen der Unbekannten fx gefunden werden, die sich nämlich aus der Ungleichung

$$\mathfrak{f}_x < I - \sum_{o}^{x-1} r_x$$

ergeben, denn es ist

$$r_x > r_x \text{ und folglich } \sum_{0}^{x-t} r_x > \sum_{0}^{x-t} r_x.$$
 
$$f_x = 1 - \sum_{0}^{x-t} r_x < 1 - \sum_{0}^{x-t} r_x.$$

Daher

Ich habe nun gezeigt, dass die Annahme von einer fortschrittlichen Bewegung der Sterblichkeit in der Zeit eine Erklärung der Ungleichung  $\Sigma r < 1$  zu liefern vermag. Allein es tehlt jeder Grund dafür, das genannte Phänomen als Thatsache anzunehmen, und ich entschloss mich daher, die gefundenen Werte  $r_x$  so zu behandeln, als wenn die Ungleichung  $\Sigma r < 1$  durch lückenhatte Registrierung der Sterbefälle allein bewirkt wäre. Dem entsprechend habe ich die fehlenden 5.03% resp. 2.697% aller Verstorbenen gleichmässig auf alle Altersklassen verteilt. So ergab sich denn nach der Formel

$${r'}_x \; = \frac{r_x}{\Sigma r_x} \, , \label{eq:rx}$$

eine neue Zahlenreihe  $r'_x$ , die der Bedingungsgleichung  $\sum r'_x = 1$  entspricht. Die numerische Auswertung der Grössen  $r'_x$  ist in Tab. 5 resp. 5 a erfolgt.

Es erscheint angebracht, gleich hier zu bemerken, dass der ziemlich beträchtliche Unterschied zwischen der Grösse Er beim männlichen und beim weiblichen Geschlecht kaum daraus zu erklären ist, dass die Zahlen der weiblichen Sterbefälle vollständiger seien als die der männlichen. Vielmehr kommt hiefür die mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmende Thatsache in Betracht, dass die Zahlen der weiblichen Geburten tür das erste Drittel unseres Jahrhunderts Lücken aufweisen, resp. dass diese Zahlen weniger vollständig sind, als die der männlichen Geburten. Dieser Umstand muss nämlich, wenn er wirklich im Spiel ist, grössere Elemente rx, von x etwa = 50 angefangen nach aufwärts, für das

weibliche Geschlecht herbeigeführt haben, als es dann der Fall gewesen wäre, wenn die Registrierung der geborenen Mädchen mit gleicher Sorgfalt, wie die der Knaben, vor sich gegangen wäre. Folgende Tabelle möge als Beleg für die aufgestellte Behauptung dienen. Das Verhältnis der Zahl der männlichen Geburten zu der der weiblichen war für das Jahrzehnt

| 1870-80 | 1.045 | 1830-40 | 1.059 |
|---------|-------|---------|-------|
| 1860-70 | 1.051 | 1820-30 | 1.090 |
| 1850-60 | 1.048 | 1810-20 | 1.101 |
| 1840-50 | 1.048 | 1800-10 | 1.122 |

Angesichts der allgemein bekannten Konstanz dieser statistischen Verhältniszahl hat man vollen Grund zu bezweifeln, dass die obige Zahlenreihe der Wirklichkeit entspräche. Es ist vielmehr als Erklärungsthatsache anzunehmen, dass seit der 30er Jahre den weiblichen Geburten seitens der registrierenden Organe eine grössere Ausmerksamkeit zu Teil wurde als früher.

Es ist nun leicht einzusehen, dass die zu hohen numerischen Werte der Elemente rx, die sich beim weiblichen Geschlecht für die höheren Altersstusen ergeben haben, als Endresultat (d. h. nach der ersolgten gleichmässigen Verteilung der sehlenden 2.697 % auf alle Altersstusen) eine langsamere Absterbeordnung liesern mussten, im Vergleich zu derjenigen, welche im Fall des Nichtvorhandenseins der Lücken in den Zahlen der geborenen Mädchen sich herausgestellt hätte. Daher darf es nicht übersehen werden, dass der Unterschied zwischen der männlichen und der weiblichen Sterblichkeit, wie er in meinen Taseln zu Gunsten der letzteren zu Tage tritt, zum Teil wenigstens auf die angedeutete Unvollständigkeit der weiblichen Geburtenregister für den Ansang des Jahrhunderts zurückzusühren ist.

Indem ich nun den Faden der Darlegung wieder aufnehme, bemerke ich, dass die Zahlenreihe r'x (Tab. 5 resp. 5 a) dazu geeignet ist, um nach der Formel

$$f_x = 1 - (r'_0 + r'_1 + r'_9 + \dots + r'_{x-1})$$

die successiven Zahlen der Ueberlebenden einer Sterbetafel zu berechnen. Letzteres ist in der 2. Spalte der Tab. 6 resp. 6a geschehen.

Die 3. Spalte derselben Tabellen stellt die ausgeglichenen Werte der Grössen fx dar. Die Ausgleichung ist nach der Methode von Woolhouse erfolgt, welche im folgenden zur Schilderung gelangen soll.

Es sei nach den gegebenen Zahlen der Reihe lo, l., l., l. eine Reihe neuer, ausgeglichener Werte 1', 1', 1', 1', 1', .... z finden. Man stelle sich die gegebenen Grössen la, l, l, . . . i einem planimetrischen Koordinatensystem als Ordinaten darge stellt, denen die Abscissen o, 1, 2, ... entsprechen. - Man ziel nun durch die Punkte  $(0, l_0)$ ,  $(5, l_5)$ ,  $(10, l_{10})$  eine Kurve y = ax+ bx + c, worin y die Grösse der Ordinate, x der Abscisse aus drückt, und a, b, c konstante Grössen sind. Von den beide Teilen der Kurve, die den Werten der Abscisse von o bis 21/2 un von 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 10 entsprechen, sieht man im weiteren ganz ab und behält vielmehr nur denjenigen Teil der Kurve, der zwischen 21/ und  $7^{1/3}$  enthalten ist. Ferner zieht man eine Kurve  $y = a'x^{1/3}$ b'x+c' durch die Endpunkte von ls, lio und lis und behält, den vorstehenden gemäss, den Teil derselben, welcher den Werter der Abscisse von 71/2 bis 121/2 entspricht. In der Weise fähr man fort, die Endpunkte der Ordinaten l10, l15 und l20; l15, l20 und les . . . . durch Kurven zu verbinden, so dass man eine neue de früheren Reihe lo, l1, l2, l2 . . . . entsprechende Reihe erhält, die mit der ursprünglichen Reihe nur die Elemente la, lastla ... ge meinsam haben wird. Die übrigen Elemente der neuen Reib werden von den Elementen der gegebenen Reihe abweichen um zwar wird das Charakteristische der neuen Reihe sein, dass die Elemente, die in den Abscissengrenzen 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 12<sup>1</sup>/<sub>1</sub> 121/2 bis 171/2 u. s. w. enthalten sind, jeweils als einer Kurve be stimmter analytischer Beschaffenheit angehörend sich darstelle In genau derselben Weise wird man eine zweite neu Reihe erhalten können, welche mit der ursprünglich gegebene nur die Elemente I, I,, I, De . . . . gemeinsam haben wird, dann ein dritte mit den gemeinsamen Elementen L, L, l, , l, ..., ferner ein vierte mit den gemeinsamen Elementen la, lia, lia, ... und schliesslic eine fünfte, in der die Elemente le, les, le ... identisch sein werde mit den ursprünglich gegebenen. Es ergiebt sich demnach, nac einem Ausdruck Woolhouse's, gleichsam ein Netz von Kurve oder ein System von 5 sich durchsetzenden Linien, von dene jede sich aus einer Anzahl von Kurven der oben gezeigten ans lytischen Form zusammensetzt. Mithin entsprechen jetzt jeder

tafe-Tables deduced from the Mortality Experience of Assurance Companie 1874.

Wert des Index bei li fünf Werte von li, von denen nur einer sich mit dem ursprünglichen deckt. Aus diesen 5 Werten zieht man nun das arithmetische Mittel, welches als ausgeglichener Wert li angesehen wird. Nach diesem Verfahren stellt sich li als eine meare Funktion von li und den benachbarten Elementen I dar. Der hierbei in Betracht kommende Ausdruck kann unter die Form gebracht werden:

$$V_1 = 0.2 l_1 + 0.008 \left\{ 3 (8 a_1 + 7 a_2 + a_4) + 7 a_3 - (2 a_4 + 3 a_7) \right\},$$
where  $a_1 = l_{i-1} + l_{i+1}$ ,  $a_2 = l_{i-2} + l_{i+3}$ , ...  $a_7 = l_{i-7} + l_{i+7}$  sind.

Nach dieser Formel sind sämtliche Werte von  $f_x$ , von x = 20 bis x = 100, einer Ausgleichung unterzogen worden.

Für die Werte von x = 7 bis x = 19 hat dasselbe Verfahren Anwendung gefunden mit dem Unterschied, dass die Kurven turch Endpunkte von Ordinaten, die einen Abstand nicht von 5 sondern von 3 Einheiten von einander behalten, durchzogen wurden, also zunächst durch  $(0, l_0)$ ,  $(3, l_0)$ ,  $(6, l_0)$ , sodann durch  $(1, l_1)$ ,  $(4, l_0)$ ,  $(7, l_1)$  u. s. w. In diesem Fall gilt die Formel

$$l'_{i} = \frac{1}{8} l_{1} + \frac{1}{2} (8 a_{1} + 2 a_{2} - a_{4}).$$

Die Werte von  $f_x$  bei x=1,2,3 und 4 sind ohne Veränderung beibehalten worden.

Dagegen sind die Grössen  $f_a$  und  $f_a$  in der 3. Spalte so betechnet, dass sie mit den Grössen  $f_a$ ,  $f_a$  und  $f_7$ ,  $f_8$  durch eine Kurve der Form  $y = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$  verbunden seien.

Die so erhaltene Reihe der ausgeglichenen Elemente f<sub>x</sub> (Spalte 3 der Tab. 6 resp. 6 a) ist nun ohne Veränderung in die Tabellen i resp. 7 a (Spalte 2) übertragen. Die Buchstaben r, w, Q, q und ababen die auf S. 23–25 erklärte Bedeutung. Im einzelnen ist aber zu bemerken, dass die in Tab. 6 resp. 6 a angeführten Werte der Reihe r<sub>x</sub>, die aus den Werten der Reihe f<sub>x</sub> derselben Tab. abgeleitet sind, selbstverständlich weder mit den Zahlen der Tab. 4 resp. 4 a noch mit denen der Tab. 5 resp. 5 a sich decken.

Bei Bestimmung der Grössen  $Q_x$  und der aus denselben abzuleitenden Grössen  $q_x$  und  $\varepsilon_x$  habe ich die genauere Formel der S 25 benützt. Jedoch musste ich für die höchsten und niedrigsten Altersstufen andere Berechnungsarten in Anwendung bringen und zwar setzte ich  $q_{120} = 0$  und fand  $q_{110}$  nach der Simpson'schen Formel, wonach

$$q_{110} = (f_{110} + 4 f_{115} + f_{120}) \times \frac{10}{6}$$

sich ergiebt. Bei der Berechnung von Qo benützte ich die Zahlen

der Ueberlebenden, die den Alterswerten 1, 1, 1, 1, 2 und 16, in Jahresteilen ausgedrückt, entsprechen. Diese Zahlen sind beim männlichen Geschlecht

0.91036, 0.83651 und 0.76464

und beim weiblichen

0.92902, 0.86608 und 0.80204.

Daraus konnte ich  $Q_0$  mit ausreichender Genauigkeit nach der Trapez-Formel bestimmen. Ferner ist die Summe  $Q_1 + Q_2$  der Simpson'schen Formel gemäss aus der Gleichung

 $Q_1 + Q_2 = \frac{1}{3} (f_1 + 4 f_2 + f_3)$ 

ermittelt worden. Von dieser Summe zog ich den nach dem allgemeinen Verfahren bestimmten Wert von Q<sub>2</sub> ab, um auf diese Weise den Wert von Q<sub>1</sub> zu erhalten.

Die Tabellen 8 resp. 8a geben die Zahlen der am 1. Januar 1870 in den einzelnen Altersklassen lebenden Männer resp. Weiber an. Diese Zahlen sind unter der Voraussetzung des Waltens einer unveränderlichen Absterbeordnung, nämlich derjenigen, die durch die Tabelle 8 resp. 8a gegeben ist, berechnet. Es sei P<sub>x</sub> die Zahl der am 1. Jan. 1870 im Alter von x bis x + 1 Jahren lebenden Personen und es bedeute N<sub>x</sub> die Zahl der Geborenen des Jahrganges (1873—x), aus dem die Lebenden stammen, dann lässt sich näherungsweise

 $P_x = N_x \times Q_x$ 

setzen und an der Hand dieser Formel können nun, unter Benützung der Tab. 3 resp. 3a, die Lebenden der einzelnen Altersklassen leicht gefunden werden. Den so berechneten Zahlen sind in Tab. 8 resp. 8a die Zahlen der Gesamtbevölkerung, wie sie für das Jahr 1870 durch direkte Zählung ermittelt wurden (siehe Sammlung von Nachrichten über Russlande, herausgegeben vom zentralstatistischen Komitee), beigefügt. Es ist wohl als ein günstiges Resultat zu bezeichnen, dass zwischen der auf Grund der Geburtenzahlen und der Sterbetafel berechneten und der unmittelbar gewonnenen Volkszahl ein Unterschied von 2½ % beim männlichen und von etwa 4½ % beim weiblichen Geschlecht sich ergiebt. Die grössere Abweichung in der Zahl der berechneten weiblichen Bevölkerung dürfte wohl auf den bereits (S. 46–47) erwähnten Umstand zurückzuführen sein, dass nämlich unsere Sterbetafel eine gegenüber der Wirklichkeit verlangsamte Absterbeord-

nung aufweist, woraus sich zu grosse Zahlen von Lebenden ergeben müssen.

Die Tab. 9 resp. 9a geben die in ähnlicher Weise berechneten Zahlen der lebenden Bevölkerung für das Jahr 1884 an. Die Möglichkeit eines Vergleichs mit dem Zählungsergebnis ist aber hier ausgeschlossen, weil bei den Angaben über die Volkszahl in den Sammelwerken des zentralstatistischen Komitees für spätere Jahrgänge die Unterscheidung nach der Konfession fortgefallen ist.

Es giebt aber ein zweites Kontrollverfahren für die Bestimmung der Zuverlässigkeit der berechneten Sterbetafel, wenigstens in Betreff des männlichen Geschlechts. Es handelt sich nämlich um eine Kombination der Daten über die Personen im wehrpflichtigen Alter<sup>1</sup>) mit den Daten über die Geborenen.

Es sei Pk die Zahl der Männer, die im Kalenderjahre k sich zum Militär zu stellen verpflichtet sind. Dies sind, nach dem russischen Gesetz, sämtliche Personen, die im Laufe des vorhergehenden Jahres die Altersgrenze von 20 Jahren überschritten haben, mithin die Geborenen des Kalenderjahres k-21. Es sei nun durch Nk die Gesamtzahl der im Jahre k-21 Geborenen bezeichnet. Dann wird der Quotient  $\frac{P_k}{N_k}$  die Zahl der Ueberlebenden des wehrpflichtigen Alters aus einer Einheit von Geborenen darstellen. Da nun aber die statistischen Nachweise über die wehrpflichtigen Personen sich auf den Zeitpunkt der Rekrutierung beziehen, welche letztere am Schluss eines jeden Jahres zu geschehen pflegt, so ist es klar, dass die statistisch nachgewiesenen wehrpflichtigen Männer in Altersgrenzen gestanden haben müssen, von denen die untere nahezu 21, die obere nahezu 22 Jahren gleich Daher kann der Quotient  $\frac{P_k}{N_k}$  als ein Ausdruck angesehen werden für die Zahl derjenigen, die aus einer Einheit von Ge-

borenen ein zwischen 21 und 22 Jahren enthaltenes Alter lebend erreichen. Die Vergleichung dieser Verhältniszahl mit den entsprechenden Angaben der Sterbetafel kann sich als sehr lehrreich erweisen. Allein unsere Sterbetafel bezieht sich nur auf die orthodoxe Bevölkerung des europäischen Russlands und es müssen deshalb unter P<sub>k</sub> ebenfalls nur die orthodoxen begriffen werden. Nun werden aber die Personen des wehrpflichtigen Alters nicht

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch des Russischen Reichs, III. Serie, Lieferung 12. Die allgemeine Wehrpflicht im Reich 1874-1883.

nach Konfessionen getrennt angegeben. Die Gliederung nach Konfessionen erfolgt nur in Betreff der in den Militärdienst Eingetretenen. Daher musste ich behufs Berechnung von  $P_k$  mich der Annahme bedienen, dass die Verteilung der Wehrpflichtigen nach Konfessionen derjenigen der in den Dienst Eingetretenen genau entspricht. Man bezeichne mit  $P'_k$  die Zahl der Wehrpflichtigen sämtlicher Konfessionen, mit  $R_k$  die Zahl der in den Dienst eingetretenen Orthodoxen und mit  $R'_k$  die Zahl der in den Dienst überhaupt Eingetretenen, so ergiebt sich nach dem Vorstehenden:  $P_k = P'_k \frac{R_k}{R'_k}$ . So bestimmen sich die Zähler der Gröstenen vor der Verstehenden vor der Verstehen

sen  $\frac{P_k}{N_k}$  für k=1874, 1875, . . . 1883. Die entsprechenden Nenner d. h. die Zahlen der Geborenen für die Jahrgänge 1853, 1854. . . . 1862 liegen in Tab. 3 vor.

| k        | P'k       | R'k       | Rk        | $\frac{P_k}{N_k} = \frac{P'_k R_k}{N_k R'_k}$ |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1874     | 623 150   | 131 805   | 112 233   | 0.41692                                       |
| 75       | 620 868   | 159 452   | 135 262   | 0.43044                                       |
| 75<br>76 | 606 184   | 171 748   | 144 826   | 0.42868                                       |
| 77       | 597 664   | 186 857   | 159 995   | 0.45040                                       |
| 77<br>78 | 666 720   | 187 547   | 160013    | 0.44943                                       |
| 79       | 666 000   | 186 934   | 157 082   | 0.42649                                       |
| 80       | 696 158   | 200 968   | 168 049   | 0.42797                                       |
| 81       | 682 699   | 182 194   | 151948    | 0.43141                                       |
| 82       | 702 977   | 181728    | 152 668   | 0.43294                                       |
| 83       | 728 149   | 187 163   | 157 486   | 0.42821                                       |
| Summa    | 6 590 569 | 1 776 396 | 1 499 562 | 0.43229                                       |

Es ergiebt sich also für die Geburtsjahrgänge 1853—1862 ein Durchschnitt von 0,432 als Zahl derjenigen, die aus einer Einheit von Geborenen ein zwischen 21 und 22 Jahren enthaltenes Alter lebend erreichen. Vollkommen übereinstimmend mit diesem Resultat sind die entsprechenden Zahlen der Sterbetafel: 0.434 ist die Zahl der Ueberlebenden des Alters von 21 Jahren, 0.430 die des Alters von 22 Jahren.

Die Tabellen 10 resp. 10a geben eine vergleichende Darstellung der Sterblichkeitsverhältnisse Russlands und einiger europäischer Staaten. Die auf letztere bezüglichen Zahlenwerte sind der in den Monatsheften zur Statistik des Deutschen Reichs 1887, 2. Teil erschienenen Zusammenstellung von verschiedenen Sterbetafeln entnommen. Das Zeichen \* bei dem Alter 0 bedeutet, dass in der betreffenden Altersklasse die Totgeborenen mitgerechnet

und Die in Tab. 10 resp. 10 a angeführten Zahlen stellen die der grösseren Uebersichtlichkeit halber vertausendfachten numenschen Werte der Sterblichkeitskoeffizienten im Sinne der Sterbetafel dar (siehe S. 25). Von einem Kommentar dieser Tabelle auss an diesem Ort mit Rücksicht auf den dem Verfasser zur Verfügung gestellten Raum abgesehen werden, zumal es dem Leser nicht schwer fallen kann, aus den Zahlen selbst die Eigentümckleiten herauszulesen, die für die Sterblichkeitsverhältnisse Russlands charakteristisch zu sein scheinen.

Zum Schluss sei noch auf die ziemlich befriedigende Ueberomstimmung meiner Sterbetafeln mit der Lexis'schen Theorie der normalen Lebensdauer'), die hier als bekannt vorausgesetzt wird, hingewiesen. Darüber gibt folgende Tabelle Auskunft. Die Zahl der Verstorbenen, bei einer Stärke der Generation 10000, beträgt im Alter

| 441 0 | Pr 17 | 15 5 | RIFC |     |                     |                     |                     |                     |
|-------|-------|------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |       |      |      |     | nach der<br>Tabelle | nach der<br>Theorie | nach der<br>Tabelle | nach der<br>Theorie |
|       |       |      |      |     | männliches          | Geschlecht]         | weibliches          | Geschlecht          |
| VO    | 10    | bis  | 45   | 1-  | 277                 | (134)               | 279                 | (140)               |
|       | 45    | 19   | 50   | 21  | 322                 | (236)               | 325                 | (258)               |
| -     | 50    | 99.  | 55   | 1.0 | 375                 | (356)               | 405                 | (403)               |
| H     | 55    | 2.5  | 60   | 22  | 460                 | 465                 | 528                 | 537                 |
| 75    | 60    | 2.5  | 65   |     | 523                 | 523                 | 610                 | 610                 |
| 12    | 65    | **   | 70   | 10  | 506                 | 508                 | 591                 | 595                 |
| 19    | 70    | 16   | 75   | 11  | 432                 | 426                 | 490                 | 484                 |
| - 19  | 75    | 12   | 80   | 23  | 339                 | 307                 | 361                 | 343                 |
| 14    | 80    | 22   | 85   | +#  | 193                 | 192                 | 205                 | 206                 |
| 20    | 85    | 27   | 90   | **  | 87                  | 103                 | 94                  | 105                 |
| 19    | 90    | 4.0  | 95   | 1.2 | 32                  | 48                  | 38                  | 46                  |
| 14    | 95    | **   | 100  | **  | 16                  | 20                  | 18                  | 17                  |
| 10    | 100   | 0.0  | CO   | **  | 7                   | 8                   | 7                   | 8                   |
|       |       |      |      |     |                     |                     |                     |                     |

Die normale Lebensdauer stellt sich bei beiden Geschlechtern auf 64 Jahre. Die Präzision ist beim männlichen Geschlecht gleich 0.0547, beim weiblichen gleich 0.0569. Hiernach wäre eine sehr nedrige normale Lebensdauer nebst einer sehr kleinen Präzision das Bezeichnende für die russische Sterblichkeit. Die normale Gruppe beträgt 34,3 % (männl. Geschl.) resp. 38.5 % (weibl. G.) samtlicher Sterbefälle.

ii Siehe Lexis, Zur Theorie der Massenerscheinungen in der menschlichen Gewill haft 1877, und meinen Artikel »Lebensdauer» im Handworterbuch der Staatsvormehalten.

## TABELLEN.

## Tabelle 1.

Die Zahlen der im europäischen Russland im Jahrzehnt 1874 (1. Jan.) — 1884 (1. Jan.) verstorbenen Orthodoxen männlichen Geschlechts.

| Im Al      | lter                   | Im     | Alter  |           | Im .     | Alter    |           |
|------------|------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|-----------|
| von () bis | 1149 ] 1 256 269       | von 29 | bis 30 | L 48 984  | von 61   | bis 62   | 1. 52 596 |
| 1/12       | 3/12 1 032 274         | 30     |        | 43 108    | 62       | 63       | 53 573    |
| 3/12       | Win 1 025 189          | 31     | 32     | 32 764    | 63       | 64       | 46 776    |
| 6/12       | 1 1 276 279            | 32     | 121    | 33 136    | 64       | 65       | 84 243    |
| 1          | 2 1 070 653            | 111    | 34     | 28 (8)5   | 60       | 66       | 78 670    |
| 9          | 3 564 602              | 34     | 35     | 50 144    | 66       | 67       | 46 256    |
| 2 3        | 4 354 983              | 35     | 36     | 48 119    | 67       | 68       | 5.0 085   |
| .1         | 5 249 619              | 36     | 87     | 35 959    | 68       | 60       | 39 984    |
| â          | 6 188 589              | 87     | 38     | 89 646    | 69       | 70       | 50, 707   |
| 6          | 7 121 772              | 38     | 39     | 84 679    | 70       | 71       | 70 273    |
| 7          | 8 83 055               | 39     | 40     | 68 881    | 71       | 79       | 42 116    |
|            | 9 66 198               | 40     | 41     | 56 015    | 72       | 72<br>73 | 38 545    |
| 8 9        | 10 59 186              | 41     | 42     | 38 161    | 78       | 74       | 32 18     |
| 10         | 11 44 207              | 42     | 43     | 39 195    | 74       | 75       | 61 48     |
| ii         | 12 41 813              | 43     | 44     | 34 004    | 74<br>75 | 76       | 52 49     |
| 19         | 13 36 641              | 44     | 45     | 67 816    | 76       | 77       | 27 300    |
| 18         | 14 31 113              | 45     | 46     | 62 140    | 77       | 78       | 20 858    |
| 14         | 15 31 704              | 46     | 47     | 42 114    | 78       | 79       | 26 582    |
| 15         | 16 30 876              | 47     | 48     | 48 385    | 79       | 80       | 57 207    |
| 16         | 17 32 940              | 48     | 40     | 43 188    | 80       | 85       | 91 111    |
| 17         | 18 36 620              | 49     | 50     | 81 306    | 85       | 90       | 36 716    |
| is         | 19 35 320              | 50     | 51     | 69 859    | 90       | 95       | 13 989    |
| 19         | 20 39 409              | 51     | 52     | 45 986    | 95       | 100      | 7 095     |
| 20         | 21 39 659              | 52     | 58     | 47 176    | 100      | 105      | 1 590     |
| 21         | 22 39 496              | 53     |        |           | 106      | 110      | 470       |
| 22         | 23 39 496<br>28 40 157 | 34     | ô4     |           | 110      | 113      |           |
| 23         | 24 38 286              |        | 55     |           |          | 120      | 181       |
| 20         | 24 38 286              | (36)   | 56     | 69 945    | 113      |          | 10        |
| 24         | 25 44 878              | 56     | 57     | 53 035    | 120      | 125      | 30        |
| 25         | 26 41 410              | 57     | 58     | 53 062    | 125      | (1)      | 59        |
| 26         | 27 38 239              | 58     | 59     | 47 614    | Su       | inme !   | 10877 486 |
| 27         | 28 39 836              | 59     | 60     | 107 559   | A) Li    |          | FOCH ACM  |
| 28         | 29 32 578              | 60     | 61     | 190 (680) |          |          |           |

Tabelle 2.

Die veränderte Verteilung der Verstorbenen nach dem Alter.

Die Zahlen der im Alter von i bis i + 1 Jahren Verstorbenen.

| i                                                                               |                                                                                                                                          | i                                      |                                                                                                                                                                       | i                                                                            |                                                                                                                                          | i                                                                                                  |                                                                                                                                      | i                                                                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>12<br>13<br>14<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>28<br>24<br>25 | 41 244<br>36 336<br>32 652<br>32 471<br>32 396<br>34 041<br>36 606<br>37 412<br>37 817<br>39 288<br>40 113<br>40 558<br>41 113<br>40 558 | i 38435657880044424344464647           | 39 812<br>40 039<br>40 490<br>41 702<br>42 852<br>44 088<br>45 215<br>45 28<br>46 215<br>47 228<br>51 733<br>52 623<br>52 623<br>52 623<br>52 623<br>52 623<br>52 623 | 1 55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>65<br>66<br>67<br>68 | 61 740<br>63 432<br>64 915<br>66 906<br>67 008<br>67 003<br>67 121<br>67 988<br>66 716<br>64 263<br>64 263<br>61 768<br>59 928<br>57 928 | 1<br>77<br>79<br>9<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 | 37 894<br>33 700<br>29 694<br>24 694<br>21 361<br>18 265<br>13 061<br>11 421<br>9 527<br>7 845<br>6 3 73<br>4 282<br>4 387<br>6 3 76 | 90<br>100<br>101<br>102<br>108<br>104<br>105<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111<br>112 | 921<br>614<br>432<br>284<br>170<br>90<br>156<br>110<br>88<br>63<br>44<br>53<br>35<br>28 |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32                                          | 39 150<br>39 008<br>39 504<br>38 543<br>37 868<br>38 197<br>38 776                                                                       | 48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>58<br>54 | 54 866<br>55 287<br>55 897<br>57 051<br>58 179<br>50 252<br>60 471                                                                                                    | 70<br>71<br>72<br>78<br>74<br>76<br>76                                       | 55 751<br>58 546<br>51 559<br>49 577<br>47 318<br>44 391<br>41 188                                                                       | 92<br>98<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98                                                             | 9 644<br>2 056<br>1 622<br>1 913<br>1 647<br>1 398<br>1 151                                                                          | 114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119                                                        | 21<br>21<br>18<br>15<br>12<br>9                                                         |

# Tabelle 3.

en der im Europäischen Russland geborenen Orthodoxen männlichen Geschlechts.

## In Hunderten

| he                                               |       |       |        |        |       |          |      |         |
|--------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|------|---------|
| ie -                                             | Jahr  |       | Jahr   |        | Jahr  |          | Jahr |         |
| 7080<br>7 7006                                   | 1822  | 8012  | 1838   | 10667  | 184   | 12236    | 1870 | 14 115  |
|                                                  | 1823  | 8501  | 1.535) | 13 371 | 1856  | 11924    | 1871 | 14861   |
| G006                                             | 1824  | 8553  | 1840   | 9717   | 1856  | 11 362   | 1872 | 14 632  |
| 677333                                           | 1825  | 8845  | 1841   | 10690  | 1857  | 12657    | 1878 | 15 540  |
| 7188                                             | 1.826 | 8000  | 1842   | 10376  | 1858  | 13 122   | 1574 | 15 507  |
| 7089                                             | 1827  | 9517  | 1843   | 11104  | 1859  | 18602    | 1870 | 15824   |
| 7230                                             | 1828  | 95,16 | 1844   | 11 id6 | 1860  | 13195    | 1876 | 15800   |
| #345408S                                         | 1829  | 18847 | 1845   | 11452  | [86]  | 13641    | 1877 | 15/041  |
| 6250                                             | 1830  | 9686  | 1846   | 11040  | 1862  | 14:308   | 1878 | 15 204  |
| (SEREIG                                          | 1831  | 9821  | 1847   | 11 479 | 1863  | 13492    | 1879 | (6)123  |
|                                                  | 182   | 9022  | 1848   | 12086  | 1864  | 14 378   | 1880 | 16380   |
| 7 TTSMS                                          | 1833  | 9051  | 1849   | 11:210 | 1865  | 13816    | 1881 | 16408   |
| 8 7611                                           | 184   | 9912  | 1850   | 12071  | 1866  | 13300    | 1882 | 17556   |
| 7 7796<br>7 7796<br>8 7611<br>19 7921<br>8) 8052 | 1835  | 9149  | 1851   | 11450  | 1867  | 18 703   | 1883 | 17 25KE |
| 8052                                             | 1836  | 10242 | 1852   | 12160  | 1868  | 12343550 |      |         |
| OF SERVE                                         | 1.907 | 10919 | 198538 | 10797  | 19800 | 14 158   |      |         |

# Tabelle 4.

## Die Werte der Grössen ra.

| . : | K     | TX             | х    | FE       | X   | rx      | х    | Fix      | x                   | Tx.      |
|-----|-------|----------------|------|----------|-----|---------|------|----------|---------------------|----------|
| 1   | 115   | 0.00314        | 38   | 0.00455  | 57  | 0.00872 | 765  | 0.00700  | 95                  | 0.00044  |
|     | 20    | 0.00321        | 2529 | 0.00472  | 38  | 0.00918 | 77   | 0.00661  | 90                  | 0,000088 |
|     | 21    | 0.00037        | 40   | 0.00490  | 59  | 0.00943 | 78   | 0.00604  | 97                  | 0.00033  |
|     | 22    | 0.00354        | -41  | 0.00500  | 60  | 0.00969 | 79   | 0.00545  | 98                  | 0.00027  |
|     | 2:1   | O.UKERSI       | 42   | 0.005,27 | 61  | 0.00088 | 80   | 0.00466  | 593                 | 0.000022 |
|     | 24    | 0.00364        | 43   | 0.00549  | 62  | 0.00909 | 81   | 0.00411  | 100                 | 0.00015  |
|     | 27    | 0.00363        | 44   | 0.00561  | 633 | 0.01008 | 89   | 0.00859  | 101                 | 0.00011  |
|     | 215   | CO. COCCESSION | 45   | 0.00581  | 64  | 0.01005 | 101  | 0.003009 | 102                 | 0.00007  |
|     | 27    | 0.00361        | 46   | 0.00506  | 65  | 0.00906 | 84   | 0.00263  | 100                 | 0.00004  |
|     | 200   | 0.00367        | 47   | 0.00616  | 66  | 1000001 | 85   | 0.00235  | 104                 | 0.00002  |
|     | 4343  | 0.00360        | 48   | 0.00633  | 67  | 0.00976 | 56   | 0.00195  | 105                 | 0.00004  |
|     | 234.3 | 0.00357        | 459  | 0.00644  | BS  | 0,000,0 | 87   | 0.00161  | 106                 | 0.00003  |
|     | 23.3  | 0.00365        | 50   | 0.00000  | 159 | 0.00898 | 568  | 0.00135  | 107                 | 0.00003  |
|     | 1780  | 0.00375        | 51   | 0.00683  | 70  | 0.00870 | 39   | 0.00107  | 108                 | 0.00002  |
|     | 1330  | 3 O.OCENIO     |      | 0.00708  | 71  | 0.00837 | 100  | 0.00001  | 109                 | 0.00001  |
|     | 15    | 4. (0.000396   | 58   | 0.00733  | 72  | 0.00813 | 91   | 0.00073  | $\omega - 1$        |          |
| 3   | - 2   | S 0.00303      | 54   | 0.00764  | 733 | 0.00794 | 92   | 0.00058  |                     | 0,000000 |
| St. |       | as 0.00420     | dia  | 0.00797  | 74  | 0.00770 | 1183 | 0.00046  | $\Sigma_{\Gamma_X}$ | MARKEN   |
| 35  |       | 0.00487        | 56   | 0.00837  | 70  | 0.00786 | 104  | 0.00037  | 110                 |          |

## Tabelle 5.

# Die Werte der Grössen r'x

| 22               | x   | Z'E     | x   | T'X     | ×    | r's        | x    | r'a      | x            | r'x     |
|------------------|-----|---------|-----|---------|------|------------|------|----------|--------------|---------|
|                  | 19  | 0.00330 | :35 | 0.00479 | 57   | 0.00010    | 76   | 0.00787  | 205          | 0.00046 |
| 182723<br>107783 | 20  | 0.00338 | 39  | 0.00497 | 38   | 0.00967    | 77   | O. OOGAN | 96           | 0.00040 |
| 04166            | 21  | 0.00%   | 40  | 0.00516 | 30   | O. CHEUSEL | 78   | 0.00636  | 97           | 0.00035 |
| CONTROL OF       | 99  | 0.00373 | 41  | 0,00536 | 660  | 0.01021    | 79   | 0.00574  | 98           | 0.00028 |
| 01802            | 23  | 0.00353 | 42  | 0.00554 | 61   | 0.01040    | 80   | 0.00491  | 99           | 0.00023 |
| 01408            | 24  | 0.00353 | 43  | 0.00571 | (82) | 0.01052    | 81   | 0.00433  | 100          | 0.00016 |
| 6,000            | 25  | 9,00082 | 14  | 0.00591 | (53) | 0.01061    | 59   | 0.00378  | 101          | 0.00012 |
| 1.0005H          | 26  | 0.00379 | 40  | 0:00612 | 634  | 0.01058    | 83   | 0.00325  | 105          | 0.00008 |
| 0.00020          | 97  | 0.00380 | 46  | 0.00628 | 65   | 0.01048    | 84   | 0.00277  | 100          | 0.00004 |
| 0.00475          | 28  | 0.00386 | 47  | 0.00648 | GG   | 0.01043    | 85   | 0.00244  | 104          | 0.00002 |
| 18000            | 250 | 0.00379 | 48  | 0.00667 | 67   | 0.01028    | 86   | 0.00205  | 105          | 0.00004 |
| O CAREED         | 30  | 0.00376 | 49  | 0.00678 | 68   | 0.01000    | 87   | 0.00169  | 106          | 0,00003 |
| S. OCC301        | 31  | 0.00054 | 50  | 0.00694 | 69   | 0.00046    | 88   | 0.00E30  | 107          | 0.00003 |
| 0.00267          | 112 | 0.00395 | 51  | 0.00719 | 70   | 0.00916    | 80   | 0.00113  | 108          | 0.00002 |
| 5.00272          | 33  | 0.00411 | 52  | 0.00746 | 71   | 0.00882    | 590) | 0.000006 | 109          | 0.00001 |
| 1.00273          | 34  | 0.00417 | 53  | 0.00772 | 72   | 0.00856    | 91   | 0.00077  | $\omega - 1$ |         |
| 1.00288          | 35  | 0.00424 | 54  | 0.00804 | 73   | 0.00836    | 92   | 0.00061  |              | 0.00009 |
| 1.00809          | 36  | 0.00442 | -10 | 0.00840 | 74   | 0.00811    | 93   | 0.00048  | Σr'x         | 0.00000 |
| 0.00018          | 117 | 0.00160 | 56) | 0.00881 | (.)  | 0.00775    | 54   | 0.00039  | 110          |         |

## v. Bortkewitsch,

## Tabelle 6.

## Die Werte der Grössen fx.

|                                                          | Der ur-                              | Der                                  |                      | Der ur-                    | Der                         |            | Der ur-              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|
| x                                                        | sprüngl.                             | ausge-                               | x                    | sprüngl.                   | ausge-                      | x          | sprüngl.             |
| •                                                        | Wert                                 | glichene                             | ^                    | Wert                       | glichene                    | ^          | Wert                 |
|                                                          | von fx                               | Wert                                 |                      | von fx                     | Wert                        |            | von fx               |
| U                                                        | 1.00000                              |                                      | 38                   | 0.36659                    | 0.36655                     | 76         | 0.05974              |
| 1                                                        | 0.67277                              |                                      | 39                   | 0.36180                    | 0.36177                     | 77         | 0.05237              |
| 3                                                        | 0.59488                              |                                      | 40                   | 0.35683                    | 0.35681                     | 78         | 0.04541              |
| 3                                                        | 0.55322                              |                                      | 41                   | 0.35167                    | 0.35166                     | 79         | 0.03905              |
| 4<br>5<br>6<br>7                                         | 0.52670                              |                                      | 42                   | 0.34631                    | 0.84631                     | 80         | 0.03331              |
| 5                                                        | 0.50778                              | 0.50735                              | 48                   | 0.84077                    | 0.34077                     | 81         | 0.02840              |
| 6                                                        | 0.49370                              | 0.49867                              | +4                   | 0.83506                    | 0.83504                     | 82<br>88   | 0.02407              |
| 7                                                        | 0.48425                              | 0.48417                              | 45                   | 0.32915<br>0.32903         | 0.32913                     | 88         | $0.0\overline{2}029$ |
| 8                                                        | 0.47771                              | 0.47733                              | 46                   | 0.32303                    | 0.32303                     | 84         | 0.01704              |
| 9                                                        | 0.47242                              | 0.47206                              | 47                   | 0.31675                    | 0.81675                     | 85         | 0.01427              |
| 10                                                       | 0.46764                              | 0.46772                              | 48                   | 0.31027                    | 0.31030                     | 96<br>87   | 0.01183              |
| 11                                                       | 0.46403                              | 0.46393                              | 49                   | 0. <b>3036</b> 0           | 0.80368                     | 87         | 0.00978              |
| 12                                                       | 0.46064                              | 0.46063                              | 50                   | 0.29682                    | 0.29688                     | 88         | 0.00809              |
| 13                                                       | 0.45763                              | 0.45766                              | 51                   | 0.28988                    | 0.28989                     | 89         | 0.00670              |
| 14                                                       | 0.45496                              | 0.45491                              | 52                   | 0.28269                    | 0.28269                     | 90         | 0.00557              |
| 15                                                       | 0.45224                              | 0.45222                              | 38<br>34<br>55<br>56 | 0.27523<br>0.26751         | 0.27524                     | 91         | 0.00461              |
| 16                                                       | 0.44951                              | 0.44947                              | 94                   | 0.26751                    | 0.26750                     | 92         | 0.00384              |
| 17                                                       | 0.44663                              | 0.44659                              | 99                   | 0.25947                    | 0.25942                     | 98         | 0.00323              |
| 18                                                       | 0.44354                              | 0.44355                              | .,/0                 | 0.25107                    | 0.25098                     | 94         | 0.00275              |
| 19                                                       | 0.44036                              | 0.44037                              | 57                   | 0.24226                    | 0.24215                     | 95         | 0.00236              |
| 20                                                       | 0.43706                              | 0.43706                              | 58                   | 0.23307                    | 0.23293                     | 96         | 0.00190              |
| 21                                                       | 0.43368                              | 0.43362                              | 59<br>60             | 0.22340                    | 0.22334                     | 97         | 0.00150              |
| 22                                                       | 0.43013                              | 0. <b>4300</b> 5<br>0. <b>4263</b> 7 | 61                   | 0.21347<br>0.20326         | 0.21343<br>0.20325          | 98         | 0.00115              |
| 23                                                       | 0.42640                              | 0.42087                              | 62                   | 0.20826                    | 0.19282                     | 99         | 0.00087              |
| 24                                                       | 0.42257                              | 0.42201                              | 63                   |                            |                             | 100<br>101 | 0.00064              |
| Zo                                                       | 0.41874                              | 0.41497                              | 64                   | 0.18 <b>234</b><br>0.17173 | 0.18 <b>23</b> 3<br>0.17174 | 102        | 0.00048<br>0.00086   |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29 | 0.41492                              | 0.41115                              | 65                   | 0.17175                    | 0.16115                     | 103        | 0.00028              |
| 20                                                       | 0.41113<br>0.40733                   | 0.40784                              | 66                   | 0.15067                    | 0.15062                     | 103        | 0.00024              |
| 20                                                       | 0.40347                              | 0.40354                              | 67                   | 0.13007                    | 0.14023                     | 105        | 0.00022              |
| 80                                                       | 0.89968                              | 0.39974                              | 68                   | 0.12996                    | 0.13007                     | 106        | 0.00022              |
| 91                                                       |                                      | 0.89591                              | 69                   | 0.12996                    | 0.12018                     | 107        | 0.00015              |
| 31                                                       | 0. <b>89</b> 592<br>0. <b>89</b> 208 | 0.89203                              | 70                   | 0.11050                    | 0.12018                     | 108        | 0.00013              |
| 32<br>38                                                 | 0.88818                              | 0.88806                              | 71                   | 0.10184                    | 0.10137                     | 109        | 0.00012              |
| 34                                                       | 0.38402                              | 0.38404                              | 72                   | 0.10154                    | 0.10137                     | 110        | 0.00010              |
| 35                                                       | 0.87985                              | 0.87988                              | 78                   | 0.08396                    | 0.08382                     | 115        | 0.000085             |
| 96                                                       | 0.37561                              | 0.87559                              | 74                   | 0.07560                    | 0.06562                     | 120        | 0.000035             |
| 36<br>37                                                 | 0.87119                              | 0.87115                              | 75                   | 0.06749                    | 0.06741                     | ω          | 0.000000             |
| 01                                                       | 0.01119                              | 0.01110                              | 1.0                  | 0.00130                    | 0.00171                     | w          | 0.000000             |

# Tabelle 7.

# Die Sterblichkeit der männlichen orthodoxen Bevölkerung des Euro Russlands., Die Werte der Grössen $f_x$ , $r_x$ , $w_x$ , $Q_x$ , $q_x$ und

| x   | f       | r ,              | w       | Q       | q        |  |  |
|-----|---------|------------------|---------|---------|----------|--|--|
| Ü   | 1.00000 | 0.32723          | 0.32723 | 0.78466 | 26.31154 |  |  |
| 1   | 0.67277 | 0.07789          | 0.11577 | 0.62993 | 25.52688 |  |  |
| 2   | 0.59488 | 0.04166          | 0.07003 | 0.57191 | 24,89695 |  |  |
| 3   | 0.55322 | 0.02652          | 0.04794 | 0.53903 | 24.32504 |  |  |
| Ä   | 0.52670 | 0.01985          | 0.03674 | 0.51649 | 28,78601 |  |  |
| - 5 | 0.50785 | 0.01368          | 0.02696 | 0.50010 | 28.26952 |  |  |
| 6   | 0.49367 | 0.00950          | 0.01924 | 0.48863 | 22.76942 |  |  |
| ¥   | 0.48417 | 0.00684          | 0.01324 | 0.48057 | 22.28079 |  |  |
| ģ   | 0.47733 | 0.00627          | 0.01104 | 0.47459 | 21 80022 |  |  |
|     |         |                  |         |         |          |  |  |
| .9  | 0.47206 | 0.00434          | 0.00919 | 0.46983 | 21.82563 |  |  |
| 10  | 0.46772 | 0.00379          | 0.00810 | 0.46578 | 20.85580 |  |  |
| 11  | 0.46393 | 0.0 <b>033</b> 0 | 0.00711 | 0.46225 | 20.89002 |  |  |
| 12  | 0.46063 | 0.00297          | 0.00645 | 0.45912 | 19.92777 |  |  |
| 18  | 0.45766 | 0.00275          | 0.00601 | 0.45627 | 19.46865 |  |  |
| 14  | 0.45491 | 0.00269          | 0.00589 | 0.45357 | 19.01238 |  |  |
| 15  | 0.45222 | 0.00275          | 0.90608 | 0.45085 | 18.55881 |  |  |
| 16  | 0.44947 | 0.00288          | 0.00641 | 0.44804 | 18.10796 |  |  |
| 17  | 0.44659 | 0.00804          | 0.00681 | 0.44508 | 17.65992 |  |  |
| ië  | 0.44355 | 0.00818          | 0.00717 | 0.44197 | 17.21484 |  |  |
| 19  |         |                  |         | 0.43873 | 16.77287 |  |  |
|     | 0.44087 | 0.00331          | 0.00752 |         |          |  |  |
| 20  | 0.43706 | 0.00344          | 0.00787 | 0.43535 | 16.33414 |  |  |
| 21  | 0.48862 | 0.00857          | 0.00823 | 0.43185 | 15.89879 |  |  |
| 99  | 0.42005 | U UUUKS          | 0.00056 | 0.42822 | 15.488Q4 |  |  |

| X                       | - 1                                                                                 | 7                  | w                                                                                               | Q                                                              | q                                                   | 1                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 151                     | 0-425737<br>9-42201                                                                 | 0.00376            | 0.00882                                                                                         | 0.42450                                                        | 15.08872                                            | 35.27<br>34.58          |
| 5                       | 0.11880                                                                             | 0.00381            | 0.00002                                                                                         | 0.42071<br>0.41680                                             | 14.61422<br>14.19851                                | 33.29                   |
| 3                       | 9.41497                                                                             | 0.00389            | 0.00021                                                                                         | 0.41306<br>0.40024                                             | 18 77662<br>18,86356                                | 33.20<br>32.50          |
| 3                       | 0.40734                                                                             | 0,00350            | 0.00003                                                                                         | 0.40544                                                        | 12.90432                                            | 31.80                   |
| 1                       | 0.16054                                                                             | 0.00843            | 0.00942<br>0.00xxs                                                                              | 0.40164                                                        | 12.54888                                            | 31.10                   |
| ål                      | 9.83.01                                                                             | 0.000588           | 0,00080                                                                                         | 0.30396                                                        | 12.14724<br>11.74541                                | 28.68<br>28.96          |
| 10.                     | 0 1 250<br>0 250<br>0 250<br>0 250                                                  | 0,00205            | 0.01005                                                                                         | 0,30006                                                        | 10.96587                                            | 28.96<br>28.25          |
| 3                       | 79 500 173.5                                                                        | 0.00416            | 0.01083                                                                                         | 0.08197                                                        | 10.57930                                            | 27.55                   |
| 1                       | 0.0700                                                                              | 0.0044             | 0.01129<br>0.01182<br>0.01240                                                                   | 0.37775<br>0.37388                                             | 10.19733<br>9.81958                                 | 26.84<br>26.14          |
| 图状成果的人员是用型图点是 Mind II A | 0.27068<br>0.27116<br>0.27116<br>0.38177                                            | 13,00460           | 0.01240                                                                                         | 0.385-40                                                       | 9.81958<br>9.44620<br>9.07734<br>8.71816            | 25.45<br>24.76          |
| 13                      | 0.39177                                                                             | 0.00178            | 0.01304                                                                                         | 0.85801                                                        | 9.07794<br>S.71816                                  | 24.08                   |
| M                       | 10.15 (2011)                                                                        | 0,00545            | 0.01443                                                                                         | 0.0040                                                         | \$.85885<br>7.99960                                 | 94.08<br>28.41<br>22.75 |
| 21<br>E2                | 0.34,166                                                                            | 0.03554            | 0.01521<br>0.01600                                                                              | 0,34350                                                        | 7.65060                                             | 22.00                   |
| 10<br>10<br>14          | 0.335,04                                                                            | 6.00573<br>6.00581 | 0.01681<br>0.01764                                                                              | 0.33792                                                        | 7.30704<br>6.96912                                  | 21.44                   |
| i.                      | 0.32513                                                                             | 0.00610            | 0.01873                                                                                         | 0.32610                                                        | 6.63702                                             | 20.80<br>20.16          |
| A7                      | Ougains                                                                             | 0.00038            | 0.01344                                                                                         | 0.31956                                                        | 6.31002<br>5.90102                                  | 19.58<br>18.91          |
| 12                      | 49.20 (400)01                                                                       | 0.00002            | 0.021(2)                                                                                        | 0.30670                                                        |                                                     | 18.20                   |
| 71                      | O Modes<br>O Modes                                                                  | 0.00000            | 0.02036<br>0.02133<br>0.02336<br>0.02345<br>0.02484                                             | 0.30080                                                        | 3.37078<br>3.07048                                  | 18.20<br>17.68<br>17.08 |
| A SPEC                  | 0.0001963                                                                           | 13 (4 ( 7 16 )     | 0.02184                                                                                         | 0.28031                                                        | 4.77708                                             | 16.48<br>15.89          |
| 3                       | 0.27520<br>0.27520<br>0.207.40                                                      | 0.00745<br>0.00774 | 0.(881)                                                                                         | 0.30570<br>0.30030<br>0.28340<br>0.28631<br>0.27890<br>0.27140 | 3.37078<br>5.07048<br>4.77708<br>4.49077<br>4.21178 | 15.30                   |
| Milde                   | 0.2442                                                                              | 0.00908            | 0.03021 0.00253                                                                                 | 0.26349                                                        | 22°21-76(1932)                                      | 15.80<br>14.78<br>14.17 |
| 76                      | 11.27.17.0                                                                          | 0.009901           | 0.00548                                                                                         | D Sunto                                                        | 8.67689<br>8.42166<br>8.17506                       | 145,450                 |
| 3                       | 0.24215<br>0.00200                                                                  | 0.00023            | 0.00808<br>0.04117                                                                              | 0.23757<br>0.25516                                             | 8.17506<br>2.98749                                  | 13.11                   |
| 43                      | 11.22011                                                                            | 0.00091            | 0.04437                                                                                         | 0.2151                                                         | 2.70083                                             | 12.61<br>12.13          |
| BENERGUSE               | 0.2268<br>0.21313<br>0.21313<br>0.2062,<br>0.1026,<br>0.15281<br>0.15174<br>0.16115 | 0.01018            | 0.04770<br>0.05112                                                                              | 0.20836<br>0.19807                                             | 2.70083<br>2.49092<br>2.28250<br>2.08449            | 11.67                   |
| 2                       | 0.100%                                                                              | 0.01053            | 0.05460                                                                                         | 0.18760<br>0.17704<br>0.16644                                  | 2.08449                                             | 10.81                   |
| N                       | B.17174                                                                             | 0.01059            | 0.05868 0.06167                                                                                 | 0.17704                                                        | LS9689<br>L71985                                    | 10.40                   |
| 10                      | 0.16115                                                                             | 0.01033            | 0.00534                                                                                         | 0.1558                                                         | 1.71985<br>1.55341                                  | 9.64<br>9.28            |
| R                       | 0.14023                                                                             | 91010.0            | 0.07945                                                                                         | 0.14541 0.13513                                                | 1.39753<br>1.25212                                  | 8.98                    |
| 54<br>61                | 0.13007                                                                             | 0.00989            | 0.07604                                                                                         | 9.12510<br>0.11537                                             | 1.11699<br>0.99189                                  | 8.59<br>8.25            |
| 71                      | 0.12018<br>0.11061<br>0.10137                                                       | 0.000924           | 0.07963<br>0.0854                                                                               | 17.1100000                                                     | 0.87652<br>0.77056                                  | 7.99                    |
| 70                      | 0.10137                                                                             | 0.00502            | 0.08709                                                                                         | 0.09699                                                        | 0.77056<br>0.67968                                  | 7.60<br>7.29            |
| 3                       | 0.4640.0                                                                            | 0.00855            | D. CHEADO                                                                                       | 0.08811<br>0.07962                                             | 0.58 67                                             | 6.99                    |
| 4                       | 0.00241                                                                             | 0.00406            | 0.10680                                                                                         | 0.07141                                                        | 0.50595<br>0.43454                                  | 6.70                    |
| 76                      | 0.00068                                                                             | 0.00733            | 0.10680<br>0.11467<br>0.1259<br>0.13123                                                         | 0.06351<br>0.07708<br>0.04887                                  | 0.37108                                             | 6.45<br>6.22<br>6.02    |
| 28                      | 0.04545                                                                             | D 00038            | 0.13505                                                                                         | 0.04229                                                        | 0.96618                                             | 5.85<br>5.71            |
| 41                      | DEFEND<br>DEFEND                                                                    | 0.00508            | 0.1350s<br>0.1464<br>0.15002                                                                    | 0.03631                                                        | 0.22339 0.18758                                     | (5, (55)                |
| 9                       | 0.02410<br>0.02410                                                                  | 0.00440            | 0.15430                                                                                         | 0.02(24                                                        | 0.15662                                             | 5.50<br>5.41<br>5.38    |
|                         | 0.02020                                                                             | 0.00351            | 0.15809                                                                                         | 0.02214                                                        | 0.1303s<br>0.10524                                  | 5.33                    |
| H                       | 0.01701                                                                             | 0.00281            | 0.16520                                                                                         | 0.01557                                                        | 0.08963                                             | 5.27<br>5.20            |
| 56<br>56                | 0.01420                                                                             | 0.00202            | 0.16831<br>0.17104                                                                              | 0.01297                                                        | 0.07406                                             | 5.17                    |
| NT.                     | 0.00900                                                                             | 0.00170            | 0,17965                                                                                         | 0.00891                                                        | 0.05032                                             | 5.14<br>5.12            |
| 20                      | 0.00920                                                                             | 0.00115            | 0.17190                                                                                         | 0,00810                                                        | 0.08304                                             | 5.09                    |
| 91.<br>61.              | 0,003.54                                                                            | 0.00003            | 0.16831<br>0.17365<br>0.17365<br>0.17366<br>0.17366<br>0.17390<br>0.19787<br>0.16496<br>0.16104 | 0.00506                                                        | 0.02794                                             | 5.04<br>4.96            |
| 2                       | 0,000                                                                               | 0,00000            | 0,16104                                                                                         | 0.00422<br>0.00353                                             | 0.01866                                             | 4.85                    |
| 70                      | 0.00271                                                                             | 0.00043            | 0.16605                                                                                         | 0.00298                                                        | 0.01513<br>0.01217                                  | 4.68<br>4.49            |
| No.                     | D. DECEMBER                                                                         | 0.00042            | 0.18584 0.19565                                                                                 | 0,00207                                                        | 0.00060                                             | 4.20<br>4.15            |
| 77                      | 0.00148                                                                             | 0.00000            | 0.91699                                                                                         | 0.00172                                                        | 0.00398                                             | 4.04                    |
| 95-<br>N                | 0.000116                                                                            | 0.00023            | 0.34138<br>0.25000                                                                              | 0.00102<br>0.00076                                             | 0.00466                                             | 4.02                    |
| Ni                      | O GERES                                                                             |                    |                                                                                                 | C. Carrier                                                     | 0.00288                                             | 4.36                    |
|                         |                                                                                     |                    |                                                                                                 |                                                                |                                                     |                         |

#### Tabelle 8.

Die männliche orthodoxe Bevölkerung des Europäischen Russlands, berechne auf das Jahr 1870 (1. Jan.)

| _ |   |   |      | _ |           |
|---|---|---|------|---|-----------|
| 1 | n | н | 11 D | A | <br>t a n |

|        | Im Alter    |          | Im Alter       |           | Im Alter  |          | Im Alter  | Im Alter                |
|--------|-------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------|
| i      | von i bis   | i        | von i bis      | i         | von i bis | i        | von i bis | i von i bis             |
|        | i + 1 J.    |          | i+iJ.          |           | i + i J   |          | i + 1 J.  | i+ıJ.                   |
| O      | 11109       | 20       | 4880           | 40        | 3488      | 60       | 1403      | 80 161                  |
| 1      | 8629        | 21       | 5 <b>2</b> 19  | 41        | 3821      | 61       | 1396      | 81 135                  |
| 2      | 7871        | 22       | 4916           | 42        | 3270      | 62       | 1814      | 82 112                  |
| 3      | 7169        | 23       | 4687           | 43        | 8009      | 68       | 1258      | 88 93                   |
| 234567 | 7186        | 24       | 4818           | -14       | 2987      | 64       | 1191      | 84 77                   |
| 5      | 7291        | 25       | 4813           | 45        | 2789      | 65       | 1112      | 85 63                   |
| 6      | 6593        | 26<br>27 | 4587           | 46        | 2719      | 66       | 977       | 86 52<br>87 42          |
| 7      | 6876        | 27       | 4246           | 47        | 2512      | 67       | 931       | 87 42                   |
| 8      | 6474        | 28       | 4334           | 48        | 2464      | 68       | 702       | 98 34<br>99 28<br>90 28 |
| .9     | 6201        | 29       | 3908           | 49        | 2418      | 69       | 677       | 89 28                   |
| 10     | 6835        | 30       | 4524           | 50        | 2824      | 70       | 611       | 90 28                   |
| 11     | 6066        | 31       | 4208           | <u>51</u> | 2179      | 71       | 538       | 91 19                   |
| 12     | 5811        | 32       | 3986           | 52        | 2175      | 72       | 466       | 92 16                   |
| 18     | 5184        | 33       | 3954           | 58        | 2073      | 78       | 428       | 98 13<br>94 11          |
| 14     | 5408        | 34       | 3495           | 54        | 1841      | 74       | 405       | 94 II<br>95 9           |
| 15     | 5517        | 35       | 3744           | 55<br>56  | 1595      | 75       | 355       |                         |
| 16     | 5702        | 36       | 3491           | 56        | 1690      | 76       | 809       | 96 7                    |
| 17     | <u>5412</u> | 37       | 3660           | 57        | 1720      | 77       | 266       | 97 5                    |
| 18     | 5061        | 38       | 8896           | 58        | 1606      | 78       | 227       | 98 4<br>99 3            |
| 19     | 5296        | 39       | 3480           | <b>59</b> | 1570      | 79       | 192       | 99 3                    |
|        | Im Ai       | ter      | Zahl der Perso | nen       |           | im Ai    |           | ahl der Personen        |
|        | von 0 bis   | 10 J.    | 7 523 900      |           |           | von 50 b |           | 1 871 300               |
|        | 10          | 20       | 5 570 100      |           |           | 60       | 70        | 1 102 600               |
|        | 20          | 90       | 4 640 300      |           |           | 70       | 80        | <b>379 20</b> 0         |
|        | 30          | 40       | 3 798 200      |           |           | 80       | 90        | 79 700                  |
|        | 40          | 50       | 2 892 700      |           |           | 90       | 100       | 11 000                  |
|        |             |          |                |           |           |          |           |                         |

In allen Altersklassen 27 884 000 (nach meinen Berechnungen)

27 189 887 (nach der polizeilichen Zählung).

## Tabelle 9.

Die männliche orthodoxe Bevölkerung des Europäischen Russlands, berechn auf das Jahr 1884 (1. Jan.)

# In Hunderten

|                                 |                                                | , In                                                                      | HU                                                                               | inaertei                                             | 1                                            |                                                      |                                        |                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| i                               | Im Alter von i bis i + 1 J.                    | Im Alter i von i bis i + 1 J.                                             | i                                                                                | Im Alter von i bis i + 1 J.                          | i vo                                         | n Alter<br>on i bis<br>+ 1 J.                        |                                        | Im Alter<br>von i bis<br>i + 1 J.          |
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 13569<br>11059<br>9881<br>8829<br>8481<br>7604 | 90 5874<br>21 6179<br>22 5841<br>23 5608<br>36 5722<br>25 5470<br>26 5228 | 95<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75 | 3334<br>3621<br>9673<br>3284<br>3776<br>3479<br>3269 | 60<br>66<br>66<br>66                         | 1771<br>1587<br>1507<br>1496<br>1318<br>1196<br>1134 | 80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86 | 208<br>181<br>138<br>109<br>90<br>72<br>57 |
| 8<br>9<br>10<br>11              | 75,48<br>7510<br>72,46<br>7288<br>6764         | 27 4658<br>26 4834<br>20 4914<br>30 5063<br>31 4791                       | 47<br>48<br>49<br>50                                                             | 3211<br>2906<br>2977<br>2744<br>2841                 | 68<br>69<br>77                               | 1032<br>874<br>721<br>700<br>701                     | 87<br>88<br>89<br>90<br>91             | 47<br>42<br>34<br>26<br>28                 |
| 12<br>13<br>14<br>15<br>16      | 6460<br>6422<br>6176<br>6166                   | 32 4466<br>33 4660<br>34 4264<br>35 4565<br>36 4286<br>87 4072            | 28.848.888                                                                       | 2600<br>2629<br>2595<br>2429<br>2347<br>2116         | 13 31 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 620<br>572<br>481<br>444<br>392<br>346               | 98<br>94<br>96<br>96<br>97             | 19<br>16<br>18<br>11<br>8<br>7             |
| 17<br>18<br>19                  | 6106                                           | \$6 4171<br>\$9 4149<br>Zahl der Person                                   | 58<br>59                                                                         | 2018<br>1888                                         | 78<br>79<br>Im Alte<br>von 50 bis            | 808<br>259                                           | 98<br>99<br>Zahl der P<br>2 418        | d<br>d<br>ersonen<br>700                   |

Tabelle 10.

Die Sterblichkeitskoeffizienten der verschiedenen Altersklassen in Russland und in anderen Staaten auf 1000.

Europ. Deut- Preus- Russ- sches sen Schweiz Frank- Eng- land den

| Alter                 | Russ-<br>land<br>1874 — | sches<br>Reich<br>1871— | sen<br>1867,<br>68, 72, | 1876—<br>81   | reich<br>1877— | land<br>1871— | den<br>1871— | Alter                  |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|
|                       | 84                      | 81                      | 75-77                   |               | 81             | 8o            | 8o           |                        |
| 0* 1                  |                         | 36544                   | 32991                   | 29535         | 29681          | -             | 19548        | 0* 1                   |
| 0 - 1                 | 41703                   | 31000                   | 27386                   | <b>24</b> 212 | 23378          | 17920         | 15633        | 0 - 1                  |
| 1 - 2                 | 12365                   | 6753                    | 7950                    | 3755          | 1              | 6342          | 4152         | 1 - 2                  |
| 2 - 3                 | 7284                    | 3380                    | 4037                    | 1939          | 2853           | 3415          | 2639         | 2 - 3                  |
| 3 - 4                 | 4920                    | 2339                    | 2672                    | 1512          |                | 2274          | 1982         | 3 - 4                  |
| 4 - 5                 | 3746                    | 1722                    | 1892                    | 1237          | 1              | 1692          | 1543         | 4 - 5                  |
|                       |                         |                         |                         |               |                |               |              |                        |
| (r* 5                 |                         | 1119                    | 10895                   | 8121          | 8780           |               | 6289         | 0*- 5                  |
| 0 — 5                 | 16195                   | 9922                    | 9597                    | 6969          | 7387           | 6704          | 5437         | 0 - 5                  |
| 5 —10                 | 1642                    | 880                     | 987                     | 672           | 650            | 697           | 861          | 5 —10                  |
| 10 -15                | 675                     | 390                     | 467                     | 360           | 383            | 358           | 412          | 10 —15                 |
| 15 <b>—20</b>         | 681                     | <b>53</b> 3             | 578                     | <b>536</b>    | 597            | 476           | 465          | 15 - 20                |
| 20 —25                | 853                     | 824                     | 870                     | 775           | 908            | 686           | 694          | <b>2</b> 0 <b>2</b> 5  |
| 2530                  | 931                     | 876                     | 926                     | 880           | 948            | 840           | 751          | <b>25</b> — <b>30</b>  |
| <b>3</b> 0 <b>-35</b> | 1018                    | 993                     | 1033                    | 1045          | 953            | 1014          | 851          | 30 - 35                |
| 35 —40                | 1251                    | 1 <b>20</b> 8           | 1270                    | 1167          | 1083           | 1231          | 926          | <b>35 —4</b> 0         |
| <b>4</b> 0 <b>4</b> 5 | 1612                    | 1489                    | 1582                    | 1435          | 1209           | 1499          | 1085         | 40 -45                 |
| 45 -50                | 2059                    | 1868                    | 1971                    | 1728          | <b>14</b> 18   | 1815          | 1331         | <b>4</b> 5 <b>—</b> 50 |
| 50 - 55               | 2694                    | 2406                    | <b>2480</b>             | 2350          | 1886           | 2317          | 1701         | 50 —55                 |
| 35 <b>−6</b> 0        | 3878                    | 3197                    | 3300                    | 3102          | 2479           | 3017          | 2274         | <b>55</b> — <b>60</b>  |
| 6065                  | 5577                    | 4509                    | <b>44</b> 78            | 4497          | 3590           | 4091          | 3201         | 60 - 65                |
| 6570                  | 7467                    | 6617                    | 6497                    | <b>64</b> 87  | 5239           | 5875          | 4823         | 65 - 70                |
| 70 —75                | 9774                    | 9873                    | 9505                    | 9958          | 8282           | 8393          | <b>74</b> 86 | <b>70 -75</b>          |
| 75 <b>–80</b>         | 13719                   | 14784                   | 13553                   | 14342         | 12384          | 12320         | 11872        | <b>75</b> — <b>80</b>  |
| 8085                  | 17028                   | 21756                   | 19124                   | 21798         | 19238          | 17905         | 18485        | 80 - 85                |
| 85 -90                | 18777                   | 30807                   | 24709                   | 31189         | 21834          | 25916         | 28965        | <b>85 —90</b>          |
| 90 — <b>w</b>         | 19828                   | 42802                   | 33849                   | 45349         | 27001          | 38154         | 45924        | 90 — ω                 |
|                       |                         |                         |                         |               |                |               |              |                        |
| 0*-w                  |                         | 2938                    | 2959                    | 2575          | 2579           |               | 2287         | 0* <b></b> ω           |
| 0 — 🕳                 | 3801                    | 2811                    | 2827                    | 2464          | 2448           | 2 <b>42</b> ı | 2909         | 6 — w                  |

Klastines st.

Tabelle 1a.

Die Zahlen der im Europäischen Russland im Jahrzehnt 1874 (1. Jan.) – 1884 (1. Jan.) verstorbenen Orthodoxen weiblichen Geschlechts.

| Im Alter                                                                                               |                                                                                                                                                                   | Im Alter                                                                                     |                                                                                                           | Im Alte                                                                                 | г                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von 0 bis 1/12 J. 1/12 3/12 3/12 11 12 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 | 974 959<br>862 160<br>874 900<br>1 161 509<br>1 1624 137<br>554 864<br>946 816<br>245 906<br>181 098<br>119 208<br>79 488<br>62 748<br>62 748<br>85 140<br>81 678 | von 29 bis 30 J. 30 31 32 33 34 35 35 36 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 44 44 45 46           | 59 242 vc 49 216 35 496 35 496 30 302 57 489 37 597 40 884 38 587 70 759 58 294 57 896 56 198 57 371      | on 61 bis 62 63 65 66 65 66 67 68 69 70 71 72 78 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 | 52 J. 57 019 58 56 819 56 819 56 819 56 819 56 75 018 56 75 018 56 52 087 11 752 71 92 588 78 42 087 11 752 71 92 588 78 43 948 78 39 488 78 39 488 78 39 488 78 39 488 |
| 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                | 33 624<br>35 782<br>36 814<br>34 743<br>43 090<br>38 800<br>37 205<br>38 421<br>36 666<br>44 224<br>39 860<br>42 368<br>34 136                                    | 46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 37 771 48 079 48 506 88 506 88 502 74 040 46 186 46 624 48 430 75 831 70 945 58 601 54 659 47 665 128 440 | 79 8<br>80 8<br>85 8<br>90 9<br>95 10<br>105 11<br>110 11                               |                                                                                                                                                                         |

Tabelle 2a.

## Die veränderte Verteilung der Verstorbenen nach dem Alter.

Die Zahlen der im Alter von i bis i + 1 Jahren Verstorbenen.

| i  |                        | i   |               | i  |                | i        |               | i               |     |
|----|------------------------|-----|---------------|----|----------------|----------|---------------|-----------------|-----|
| 11 | 38 469                 | 353 | 43 828        | 55 | 65 590         | 77       | 36 015        | 99              | 848 |
| 12 | 35 267                 | 34  | 43 918        | 56 | 67 876         | 78       | 31 884        | 100             | 578 |
| 13 | <b>32</b> 758          | 35  | 44 059        | 57 | 69 834         | 79       | 27 852        | 101             | 401 |
| 14 | 33 919                 | -36 | 44 852        | 58 | 71 781         | 80       | 23 481        | 102             | 261 |
| 15 | 34 943                 | :37 | 44 509        | 59 | 72 875         | 81       | 20 159        | 108             | 155 |
| 16 | 36 408                 | 38  | 46 051        | 60 | 73 010         | 82       | 17 174        | 10 <del>1</del> | 80  |
| 17 | 36 560                 | 39  | 46 020        | 61 | 73 267         | 83       | 14 528        | 105             | 150 |
| 18 | <b>36</b> 9 <b>3</b> 3 | 40  | 46 050        | 62 | 73 144         | 84       | 12 220        | 106             | 116 |
| 19 | 38 134                 | 41  | 46 521        | 63 | 72 813         | 85       | 10 806        | 107             | 86  |
| 20 | 38 088                 | 42  | 46 997        | 64 | 71 536         | 86       | 9 037         | 108             | 68  |
| 21 | 39 539                 | 48  | 47 513        | 65 | <b>6</b> 9 769 | 87       | 7 <b>46</b> 5 | 109             | 46  |
| 22 | 40 867                 | 44  | 48 463        | 66 | 68 630         | 88       | 6 098         | 110             | 50  |
| 23 | 42 046                 | 45) | 49 366        | 67 | 66 937         | 89       | 4 919         | 111             | 40  |
| 24 | 41 843                 | 46  | 50 304        | 68 | 64 606         | 90       | 4 197         | 112             | 31  |
| 25 | 41 786                 | 47  | 51 740        | 69 | 62 247         | 91       | 3 362         | 118             | 24  |
| 26 | 42 372                 | 48  | 58 292        | 70 | 59 355         | 92       | 2 660         | 114             | 19  |
| 27 | 42 752                 | 49  | 54 221        | 71 | 56 390         | 98       | 2 095         | 115             | 18  |
| 28 | 43 203                 | 50  | 55 343        | 72 | 58 473         | 64       | 1 664         | 116             | 14  |
| 29 | 42 604                 | 51  | <b>57 300</b> | 78 | 50 598         | 84<br>85 | 1 849         | 117             | 11  |
| 30 | 42 073                 | 52  | <b>59 240</b> | 74 | 47 541         | 96       | 1 578         | 118             | 8   |
| 31 | 42 377                 | 53  | 61 181        | 75 | <b>48 600</b>  | 97       | 1 314         | 119             | 7   |
| 32 | 42 974                 | 54  | $68\ 200$     | 76 | 39 773         | 98       | 1 078         |                 |     |

# Tabelle 3a.

Die Zahlen der im Europäischen Russland geborenen Orthodoxen weiblichen Geschlechts.

### In Hunderten

| Date                                            | Juhr       | Jahr      | Jahr        | Jahr        | Jahr        |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1790 4514                                       | 1806 0277  | 1822 7271 | 1838 10 070 | 1854 11 690 | 1870 13 500 |
| 1704 4068                                       | 1807 (8964 | 1828 7729 | 1839 10 820 | 1885 11.844 | 1871 14 241 |
| LTDS MYSS                                       | 1808 6251  | 1824 7768 | 1840 9 835  | 1856 10 858 | 1872 14 112 |
| 1730 4700                                       | 1800 6168  | 1825 8068 | 1841 10 127 | 1857 12 082 | 1878 14 926 |
| 1794 8916                                       | 1510 6468  | 1826 8188 | 1842 9 933  | 1858 12 496 | 1874 14 907 |
| Cay Assist                                      | 1811 6288  | 1827 8906 | 1843 10 539 | 1859 13 000 | 1875 15 133 |
| 120 4337                                        | 1-13 60kg  | 1828 8801 | 1844 10 989 | 1860 12 671 | 1876 15 069 |
| DE 1977                                         | 1818 (102) | 1829 9156 | 1845 10 923 | 1861 12 829 | 1877 14 997 |
| 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 1814 5784  | 1830 9061 | 1846 10 571 | 1862 13 474 | 1878 14 517 |
| THE ASSESSMENT                                  | 1815 6315  | 1881 8769 | 1847 10 953 | 1863 12 697 | 1879 15 545 |
| 1930 1030                                       | 1816 7167  | 1832 9232 | 1848 11 562 | 1864 13 718 | 1880 15 709 |
| HELL TAKE                                       | 1817 7062  | 1838 8562 | 1849 10 610 | 1865 18 246 | 1881 lā 694 |
| 1536 2531                                       | 1518 6012  | 1834 9381 | 1850 11 490 | 1806 12 757 | 1882 16 787 |
| INTE DEAD                                       | 1819 7199  | 1835 8591 | 1851 10 945 | 1867 18 210 | 1883 16 595 |
| LAKE SEEL                                       | 1930 7366  | 1836 9636 | 1852 11 589 | 1868 18 099 |             |
| 186 6415                                        | 1821 7312  | 1837 9726 | 1853 12 203 | 1869 18 608 |             |

# Tabelle 4a.

#### Die Werte der Grössen r,

|      |                |      |             | 214  | *****     |     | .000011        | 31   |          |                            |               |
|------|----------------|------|-------------|------|-----------|-----|----------------|------|----------|----------------------------|---------------|
| X    | T <sub>R</sub> | x    | - Fa        | ×    | T.        | ×   | r <sub>x</sub> | x    | Yx       | ×                          | Tx            |
|      | 0.275.62       | 19   | 0.00037     | 38   | 0.00500   | 57  | 0.01029        | 76   | 0.00765  | 95                         | 0.00050       |
| - 1  | 11.67.7(6)     | 91   | 0.00840     | 5853 | 0.00510   | 58  | 0.01078        | 77   | 0.00714  | 96                         | 0.00044       |
| - 2  | 0.04/013       | -21  | THURSDAY    | 40   | 0.00518   | 59  | 0.01123        | 78   | 0.00651  | 97                         | 0 00037       |
| •    | 0.000          | 200  | 0.00374     | 41   | 0,000,00  | 60  | 0.01156        | 82)  | 0,00586  | 18                         | 0.00031       |
| - 3  | 8.018(0)       | 101  | ED CHIED HO | 44   | 0.00541   | 61  | 0.01152        | 80   | 0.00508  | 99                         | 0.00027       |
| - 6  | 0.0436         | 124  | 442200,00   | 43   | U.OOLAND  | 62  | 0.01195        | 81   | 0.00448  | 100                        | 0.00017       |
| - 8  | DOMESTIC:      | 5    | 0.00898     | 44   | 0.00569   | 633 | 0.01207        | 82   | 0.00390  | 101                        | 0.00012       |
| - 2  | 11.00001       | 26   | OURSES.     | 45   | 0.00089   | 194 | 0.01204        | 80   | 0.00006  | 102                        | 0.00008       |
|      | 603497         | 127  | 0.00414     | 46   | 0,00607   | 65  | 0.01189        | 84   | 0.00286  | 103                        | 0.00005       |
| - 3  | Bulleton       | 126  | 0.00420     | 47   | 0.00632   | 66  | 0.01183        | 85   | 11.00256 | 104                        | O. DOCKIS     |
| 100  | SHEED,         | 23   | 0.00416     | 48   | O.OOKS    | 67  | 0.01170        | 86   | 0.00215  | 105                        | 0.00005       |
| - ii | BOXELL         | 250  | 0.00415     | 49   | O.OOKIAS  | US. | 0.01136        | 87   | 0.00(70  | 106                        | 0.00004       |
| 177  | 0.1155.15      | 11.1 | 0.00425     | 50   | 0.00703   | 69  | 0.01000        | 88   | 0.00148  | 107                        | 0.00003       |
| 100  | BARRETTO .     | 100  | 0,00436     | 51   | 0.00742   | 70  | 0.01032        | 859  | 0.00122  | 108                        | 0.00002       |
|      | BILLIAN        | 333  | 0,00450     | 52   | 0.00783   | 71  | 0.00985        | 90   | 0.00106  | 109                        | 0.000001      |
| L.   | BIRESH         | 154  | 0.004565    | 563  | 0.00824   | 72  | 0.00944        | 91   | 0.00086  | $\omega - 1$               |               |
| 肠    | STATE OF       | 100  | 0.00460     | 04   | 0.00871   | 73  | 0.00008        | 1913 | 0.00000  |                            | 0,00009       |
| 17   | BUILDES.       | 291  | 0.00174     | 134  | 0.00026   | 74  | 0.00570        | 93   | 0.000055 | $\Sigma_{\Gamma_{\kappa}}$ | ATTACK MANAGE |
|      | 0.00223        | 117  | 0,00496     | 365  | O, OKERGE | 75  | 0.00816        | 54   | 0.00015  | 110                        |               |

# Tabelle 5a.

#### Die Werte der Grössen r'

|     |             |     |           | Die | AAGITE   | der G | ossen       | 2.0  |     |            |      |                 |
|-----|-------------|-----|-----------|-----|----------|-------|-------------|------|-----|------------|------|-----------------|
| Ä   | 100         | ×   | r's       | ×   | r's      | x     | r'a         | )    | 5   | T'x        | ×    | T's             |
| н   | 0.35251     | 19  | 0.00346   | 38  | 0.00514  | 57    | 0.01058     | 7    | 63  | 0.00786    | 95   | 0.00052         |
| и   | BIGGER      | (8) | 0.00340   | 333 | 0.000.24 | 48    | 0.01108     | 7    | 6   | 0.00734    | 1MS  | 0.00045         |
| T.  | BL04170     | 21  | OLORESON: | 40  | 0.00233  | 141   | 0.01155     | 7    | 8   | 0,000000   | 407  | 0.000038        |
| . 8 | DARBOAL     | 22  | D.(HEEst  | 41  | 0.00045  | 69    | 0.01188     | 7    | 9   | D.000002   | 584  | O. ORIGER       |
| -8  | 81.015134   | 쌝   | Q.(RMQ)D  | -12 | 0.00556  | 61    | 0.01215     | 3    | 0   | 0.00528    | 5951 | 0.00025         |
| в   | 0.00415     | 24  | ELCHARD.  | 43  | 0.00567  | 62    | 0.01989     | 8    | l   | 0.00460    | 100  | 0.00017         |
| -6  | 11,1414[12] | 35  | 0.00010   | 41  | 0.00585  | 63    | 0.01241     | 3    | 200 | 0.00401    | 101  | 0.00012         |
| и   | DIAKET      | 21  | 0.00419   | 15  | 0.00005  | Gil   | 0.01217     | 8    |     | 0.00045    | 102  | 0.00000%        |
|     | BUELT.      | 20  | 0.00426   | 46  | 0.00624  | (lie) | 0.01222     | 8    |     | O. OKITSHI | 103  | 0.00000         |
|     | 0.004559    | 24  | 0.00435   | 47  | 0,00640  | (%)   | 0.01216     |      |     | OLOGEGE    | 104  | 0.000003        |
|     | TATALLY.    | 101 | 0.00425   | 48  | 0,00676  | 67    | 0.01202     |      |     | 0.00991    | IOG  | 0.00000         |
| U.  | 0.180214    | 30  | 0.00427   | 40  | 0.00096  | 08    | 0.01168     |      |     | 0.00181    | 106  | 0.00004         |
| 1   | DURER!      | 151 | 0.00436   | 50  | 0.00723  | 69    | 0.01120     |      |     | 0.00153    | 107  | 0.00003         |
| 18  | BERESTEE    | 122 | 0.0048    | 51  | 0.00762  | 70    | 0.01061     | A    |     | 0.00125    | 108  | 0.0000%         |
|     | 0.00        | 188 | O CHARACT | 62  | 0.00804  | 71    | 0.01012     |      |     | 0.00100    | 109  | 0.00001         |
|     | FREE STREET | 34  | 0.00468   | 53  | 0.00847  | 72    | 0.00070     |      |     | 0.00088    | 10-1 |                 |
|     | Filling !   | (5) | 0.00479   | 54  | 0.00895  | 73    | 0.000033    |      |     | 0.00071    | 32.1 | 0,00010         |
|     | IVI SEVER   | 36  | 0.00487   | 40  | 0.00951  | 74    | O. HISTORIA |      |     | 0.00057    | - L  | out and parties |
| 20  | HARRISH .   | 37  | 0.005,00  | 56  | 0.01009  | 70    | 0.00530     | - 59 | 4   | 0.00046    | 110  |                 |

### Tabelle 6a.

## Die Werte der Grössen f.

|             | Der ur-  | Der      |                | Der ur-  | Der      |          | Der ur-    | Der          |
|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| x           | sprungi. | ausge-   | x              | aprüngl. | ausge-   | x        | sprüngt    | ausge        |
| -           | Wert     | glichene |                | Wert     | glichene | 7        | Wert       | glichene     |
|             | von fx   | Wert     |                | von fx   | Wert     |          | von fa     | West         |
| O.          | 1.00000  |          | 38             | 0.40527  | 0.40525  | 76       | O.CHESSES  | DECEMBER 18  |
|             | 0.71674  |          | 29             | 0.40013  | 0.40014  | 77       | 0.05607    | (3.00(8)).95 |
| 1 2 3       | 0.64076  |          | 40             | 0.39489  | 0.49402  | 78       | 0.04873    | U GASTA      |
| 13          | 0.59903  |          | 41             | 0.38956  | 0.38959  | 79       | 0.04204    | 0.00216      |
| 4 5 6 1 - 8 | 0.57262  |          | 42             | 0.38411  | 0.38415  | 80       | 0.03602    | 0.00013      |
| 5           | 0.55368  | 0.55328  | 43             | 0.37855  | 0.87859  | 81       | 0.03079    | (1:120043)   |
| 6           | 0.53953  | 0.53958  | 44             | 0.37288  | 0.37288  | 82       | 0.02619    | 0.0324       |
| 7           | 0.53011  | 0.53008  | 45             | 0.36703  | 0.36702  | 83       | 0.02218    | 0.0220       |
| S           | 0.52374  | 0.52336  | 46             | 0.36038  | 0.36058  | 84       | 0.018.3    | 0.01571      |
| 9           | 0.51863  | 0.51827  | 47             | 0.35474  | 0.35478  | 85       | 0.01574    | 0.01571      |
| 10          | 0.51404  | 0.51412  | 48             | 0.34825  | 0.34827  | 86<br>87 | 0.01316    | 0.01214      |
| 11          | 0.51059  | 0.51051  | 49             | 0.34149  | 0.34157  | 87       | 0.01035    | 0.01006      |
| 12          | 0.50735  | 0.50732  | 50             | 0.83453  | 0.33450  | 88       | 0.00011    | U.OZNI       |
| 133         | 0.50436  | 0.50437  | 51             | 0.32730  | 0.32730  | 89       | 0.00758    | 0.007        |
| 14          | 0.50156  | 0.50151  | 58             | 0.31968  | 0.31966  | 5(0)     | O, OACHERS | G.LESSE!     |
| 15          | 0.40864  | 0.49860  | 58             | 0.31164  | 0.31162  | 111      | 0.00024    | 0.00021      |
| 16          | 0.43562  | 0.49953  | 54<br>55<br>50 | 0.30317  | 0.30312  | 92       | 0.00436    | 0.00436      |
| 17          | 0.49245  | 0.40247  | 00             | 0.20422  | 0.29412  | 93       | 0.00005    | 0.00364      |
| TR          | 0.48923  | 0.48924  | 50             | 0.98471  | 0.28459  | 94       | 0.00208    | (3.02A),()   |
| 151         | 0.48593  | 0.48502  | 37             | 0.27462  | 0.27453  | 95       | 0.00262    | 0.00850      |
| 251         | 0.48247  | 0.48249  | 18             | 0.26404  | 0.26394  | 96       | 0.00210    | 0.00204      |
| 21          | 0.47898  | 0.47800  | 256            | 0.25206  | 0.25256  | 97       | 0.00165    | 0.000155     |
| 5388555556  | 0.47532  | 0.47524  | 60             | 0.34141  | 0.24136  | 98       | 0.00127    | 6) (P)127    |
| 23          | 0.47148  | 0.47143  | 61             | 0.22953  | 0.22951  | 99       | OLCOORN's  | SLIKERS.     |
| 24          | 0.46748  | 0.46750  | 62             | 0.21738  | 0.21739  | 100      | 0.00070    | 1) (100) []  |
| 25          | 0.46848  | 0.46346  | 631            | 0.20500  | 0.20510  | 101      | 0.00053    |              |
| Uti.        | 0.45933  | 0.45934  | 64             | 0.19268  | 0.19272  | 102      | 0.00041    |              |
| 27          | 0.45514  | 0.45515  | 65             | 0.18031  | 0.18033  | 1003     | 0.00xxxx   |              |
| 20          | 0.45088  | 0.45092  | 66             | 0.16509  | 0.16802  | 104      | 0.00028    |              |
| 20          | 0.44656  | 0.44665  | 67             | 0,15593  | 0.15587  | 105      | 0.00025    |              |
|             | 0.44228  | 0.44235  | 68             | 0.14391  | 0.14397  | 106      | 0.00020    |              |
| 31          | 0.42801  | 0.43801  | 60             | 0.18223  | 0.13240  | 107      | 0.00016    |              |
| 32          | 0.43365  | 0.43361  | 70             | 0.12103  | 0.12124  | 108      | 0.00013    |              |
| 33          | 0.42917  | 0.42913  | 71             | 0.11042  | 0.11053  | 100      | 0.00011    |              |
| 34          | 0.42454  | 0.42456  | 72             | 0.10030  | 0.10028  | 110      | 0.00010    |              |
| 35          | 0.41986  | 0.41980  | 733            | 0,00060  | 0,09040  | 115      | U.CHKHISA  |              |
| 36          | 0.41514  | 0.41512  | 74             | 0.08127  | 0.08116  | 120      | 0.000015   |              |
| 87          | 0.41027  | 0.41024  | 75             | 0.07732  | 0.07220  | w        | O,ORKKHO   |              |

# Tabelle 7a.

Die Sterblichkeit der weiblichen orthodoxen Bevölkerung des Europäischen Russlands. Die Werte der Grössen (\*, r\*, w\*, Q\*, q\* und s\*,

| X    | f           | r         | W         | Q       | q          | 8        |
|------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|----------|
| 13   | DOORD. J    | 0.28326   | 0.98326   | 0.81818 | 25.05200   | SERVE    |
| 1    | 0.71674     | 0.07598   | 0.10604   | 0.67511 | 28.23332   | 39, 333  |
| 23   | 0.64076     | 0.04178   | 0.06513   | 0.61783 | 27,55871   | 43.01    |
| 23   | O. DOMESTIC | 0.02041   | 0.04400   | 0.58493 | 26.94088   | 44.97    |
| 4    | 0.57262     | 0.01334   | 0.00077   | 0.56242 | 56.00535   | 46.00    |
|      | 0.55728     | 0.01370   | 0.02476   | 0.55602 | 25.79333   | 46.12    |
| 45   | 0.53958     | 0.00050   | 0.01761   | 0.53454 | 25.24751   | 46.79    |
| 7    | O.LHOUS     | 0.00672   | 0.01268   | 0.52654 | 24.712.7   | 46.62    |
| 8    | 0.52336     | 0.00500   | 0.00973   | 0.52071 | 34.19643   | 16.21    |
| 9    | 0.51827     | 0.00415   | 0.00801   | 0.51618 | 23.66772   | his fill |
| 10   | 0.51412     | 0.00861   | 0.00702   | 0.51208 | 23.14979   | 64.161   |
| 11   | 0.51051     | 9.00319   | 0.00025   | 0.50559 | 22,63731   | 84.358   |
| 12   | 0.50730     | 0.00206   | 0.00581   | 0.50587 | 199 109-12 | 13.12    |
| 133  | 0.50437     | 0.00286   | 0.00567   | 0.50204 | 21.02250   | 1257     |
| 14   | 0.50151     | 0.00201   | 0.00580   | 0.50006 | 21.11985   | 18.31    |
| 15   | 0.41860     | 0.00001   | 0.00604   | 0.49710 | 20.61368   | 41.06    |
| 16   | 0.40569     | 0.00012   | 0.00630   | 0.49404 | 20.12349   | (0.03)   |
| 17   | 0.49247     | O. CARRES | O. CARLIG | 0.49086 | 19.60%     | 20,56    |
| 18   | 0.48324     | 0.00002   | 0,00679   | 0.48759 | 19.18759   | 38.12    |
| 310  | 0.4802      | 0.00043   | 0.00706   | 0.48450 | 18 65000   | 28.28    |
| 20   | 0.48249     | 0.00056   | 0.00738   | 0.49072 | 18.16578   | 37 (5)   |
| 21   | 0.47800     | 0.00000   | 0.00770   | 0.17710 | 17 G850G   | 190,565  |
| 1313 | 0.47524     | 0.00891   | 0.00802   | 0.11330 | 17.20796   | 36.21    |

sche Sterbetafeln. 10.99 10.57 10.18 9.80 9.44 9.90 8.76 8.44 7.85 7.55 7.01 6.76 6.59 4.02 4.03 4.03 4.03 4.03 4.24 4.36

Tabelle 8a.

# Die weibliche orthodoxe Bevölkerung des Europäischen Russlands, berechne auf das Jahr 1870 (1. Jan.).

#### In Hunderten

| i                          | Im Alter<br>von i bis | i       | Im Alter<br>von i bis | i    | Im Alter<br>von i bis | i v        | m Alter     | ٠,             | Im Alter<br>von i bis |
|----------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|------|-----------------------|------------|-------------|----------------|-----------------------|
|                            | i + 1 J.              |         | i + 1 J.              |      | i+1J.                 | ı          | + 1 J.      |                | i + 1J.               |
| 0                          | 11190                 | 20      | 5100                  | 40   | 3592                  | 60         | 1452        | 80             | 149                   |
| 1                          | 8843                  | 21      | 5516                  | 41   | 8406                  | 61         | 1897        | 81             | 125                   |
| 2                          | 8162                  | 22      | 5204                  | 42   | 8897                  | 62         | 1823        | 82<br>83       | 104                   |
| y                          | 7462                  | 28      | 4968                  | 43   | 3077                  | 68         | 1249        | 88             | 86<br>71              |
| 4                          | <u>745</u> 0          | 24      | 5085                  | 44   | 2985                  | 64         | 1197        | 84             | 71                    |
| ð                          | 7490                  | 25      | 5071                  | 45   | 2828                  | 65         | 1118        | 85<br>96<br>87 | 39                    |
| 6                          | 6787                  | 26      | 4819                  | 46   | 2766                  | 66         | 970         | 86             | 48                    |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 7085                  | 27      | 4500                  | 47   | 2556                  | 67         | 898         | 87             | 40                    |
| 8                          | 6680                  | 28      | 4545                  | 48   | 2522                  | 68         | 757         | 88             | 32<br>27              |
|                            | 6540                  | 29      | 4119                  | 49   | 2491                  | 69         | 664         | 89             | 27                    |
| 10                         | 6660                  | 80      | 4768                  | 50   | 2883                  | 70         | 578         | 90             | 18                    |
| 11                         | 6859                  | 81      | 4889                  | ál   | 2286                  | 71         | 504         | 91             | 18                    |
| 12                         | 6111                  | 32      | 4196                  | 52   | 2229                  | 72         | 436         | 99             | 15                    |
| 18                         | 5461                  | 33      | 4118                  | 58   | 2208                  | 78         | 389         | 98             | 12                    |
| 14                         | 5678                  | 34      | 3627                  | 54   | 1886                  | 74         | 375         | 94             | 10                    |
| lö                         | 5811                  | 35      | 3917                  | 55   | 1674                  | 7ō         | <b>32</b> 8 | 96             | 8                     |
| 16                         | 6029                  | 36      | 3694                  | 56   | 1695                  | 76         | 284         | 96             | 6<br>5<br><b>4</b>    |
| 17                         | 5689                  | 37      | 3764                  | 57   | 1762                  | 77         | 244         | 97             | 5                     |
| 18                         | 5837                  | 38      | 8581                  | 58   | 1625                  | 78         | 208         | 98             | 4                     |
| 19                         | <b>5568</b>           | 89      | 3602                  | 59   | 1598                  | 79         | 177         | 99             | 3                     |
|                            |                       | lter    | Zahl der Pers         | onen |                       | Im Alt     |             | Zahl der P     |                       |
|                            | von () bi             | ■ 10 J. | 7 763 900             |      |                       | von 50 bis |             | 1 929          |                       |
|                            | 10                    | 20      | 5 8 <b>6</b> 9 800    |      |                       | 60         | 70          | 1 102          | 000                   |
|                            | 20                    | 30      | 4 895 200             |      |                       | 70         | 80          | 352            |                       |
|                            | 30                    | 40      | 3 959 600             |      |                       | 88         | 90          |                | 100                   |
|                            | 40                    | 50      | 2 961 900             |      |                       | 90         | 100         | 10             | 300                   |

In allen Altersklassen 28 918 200 (nach meinen Berechnungen)
27 664 600 (nach der poliseilichen Zählung).

## Tabelle 9a.

# Die weibliche orthodoxe Bevölkerung des Europäischen Russlands, berechne auf das Jahr 1884 (1. Jan.)

#### In Hunderten

|            | im Alter     |       | Im Alter          |           | lm Alter  |           | Im Alter  |            | l m Alter      |
|------------|--------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| i          | von i bis    | i     | von i bis         | i         | von i bis |           | von i bis | i          | von i bis      |
|            | i + 1 J.     |       | i + 1 J.          |           | i + 1 J.  |           | i + 1 J.  |            | i + 1 J.       |
| U          | 13578        | 20    | 6104              | 40        | 4134      | 60        | 1820      | 80         | 201            |
| 1          | 11888        | 21    | 6429              | 41        | 3843      | 61        | 1625      | 81         | 171            |
| 2          | 9696         | 22    | 6073              | 42        | 3862      | 62        | 1545      | 82         | 133            |
| 254.561-85 | 9189         | 23    | 5949              | 43        | 3508      | 68        | 1465      | 83<br>84   | 107            |
| 4          | 8743         | 24    | 6051              | 44        | 4003      | 64        | 1843      | 84         | 86             |
| 5          | 7927         | 25    | 5766              | 45        | 3666      | 65        | 1204      | 85         | 69             |
| 6          | 8016         | 26    | 5 <b>52</b> 5     | 46        | 3481      | 66        | 1144      | 86         | 69<br>55<br>45 |
| 7          | 7934         | 27    | 4919              | 47        | 3387      | 67        | 1074      | 87         | 45             |
| - 8        | 7880         | 28    | 5091              | 48        | 2963      | 68        | 872       | 88         | 41             |
|            | 7642         | 29    | 5196              | 49        | 3172      | 69        | 783       | ઝુ         | 33             |
| 10         | <b>764</b> 6 | 30    | 5872              | <b>30</b> | 2963      | 70        | 686       | 90         | 88<br>27<br>22 |
| 11         | 7181         | 31    | 5061              | 51        | 2987      | 71        | 690       | 91         | 22             |
| 12         | 7204         | 32    | 4722              | 52        | 2768      | 72        | 600       | 92         | 18             |
| 13         | 6790         | 33    | 4908              | 53        | 2785      | 73        | 555       | 93         | 15             |
| 14         | 6802         | 34    | 4480              | 54        | 2735      | 74        | 478       | 94         | 12             |
| lõ         | 6512         | 35    | 4827              | 55        | 2547      | 75        | 425       | 9ŏ         | 10             |
| 16         | 6526         | 36    | 4537              | 56        | 2490      | 76        | 37ō       | 96         | 8              |
| 17         | 6262         | 37    | 4310              | 57        | $220_{0}$ | 77        | 329       | 97         | 6<br>5         |
| 18         | 6458         | 38    | 4399              | 58        | 2085      | 78        | 291       | 98         | 5              |
| 19         | 6643         | 39    | 4369              | 59        | 1920      | 79        | 250       | 99         | 3              |
|            | im Al        | ter   | Zahl der Pe       | rsonen    |           | Im A      | iter      | Zahl der P | ersonen        |
|            | von () bis   | 10 J. | 9 193 800         | )         |           | von 50 b  | is 60 I.  | 2 548      | 500            |
|            | 10           | 20    | 6 802 400         | 0         |           | 60        | 70 °      | 1 282      | 500            |
|            | 20           | 30    | 5 710 <b>8</b> 00 |           |           | 70        | 80        |            | 400            |
|            | 30           | 40    | 4 697 500         | )         |           | 80        | 90        |            | 100            |
|            | 40           | 50    | 8 601 900         | )         |           | 90        | 100       | 12         | 600            |
|            |              |       | in aller          | Alter     | klassen   | 84 411 00 | 0         |            |                |

Tabelle 10a.

Die Sterblichkeitskoeffizienten der verschiedenen Altersklassen in Russland und in anderen Staaten auf 1000.

| Alter                  | Europ.<br>Russ-<br>land<br>1874—<br>84 | Deut-<br>sches<br>Reich<br>1871—<br>81 | Preussen<br>1867,<br>68, 72,<br>75—77 | Schweiz<br>1876—<br>81 | Frank-<br>reich<br>1877—<br>81 | Eng-<br>land<br>1871—<br>80 | Schweden<br>1871—<br>80 | Alter         |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 0*- 1                  |                                        | 30149                                  | 27659                                 | 23805                  | 23527                          |                             | 16085                   | 0*-1          |
| 0 - 1                  | 34621                                  | 25772                                  | 23190                                 | 19711                  | 19111                          | 14169                       | 13016                   | 0 - 1         |
| 1 - 2                  | 11255                                  | 6616                                   | 7539                                  | 3858                   | 1                              | 6049                        | 3909                    | 1 - 2         |
| 2 - 3                  | 6754                                   | 3318                                   | 3940                                  | 1968                   | 2849                           | 3370                        | 2502                    | 2 - 3         |
| 3 - 4                  | 4515                                   | 2281                                   | 2599                                  | 1445                   | ( 2040                         | 2289                        | 1919                    | 3 - 4         |
| 4 - 5                  | 3439                                   | 1703                                   | 1889                                  | 1294                   | 7                              | 1667                        | 1491                    | 4 - 5         |
| 0*- 5                  |                                        | 9605                                   | 9480                                  | 6868                   | 7397                           |                             | 5426                    | 0* 5          |
| 0 - 5                  | 13710                                  | 8608                                   | 8456                                  | 5978                   | 6426                           | 5783                        | 4757                    | 0 - 5         |
| 5 -10                  | 1481                                   | 870                                    | 979                                   | 657                    | 673                            | 648                         | 840                     | 5 -10         |
| 10 -15                 | 613                                    | 421                                    | 473                                   | 395                    | 458                            | 367                         | 426                     | 10 —15        |
| 15 -20                 | 657                                    | 492                                    | 538                                   | 573                    | 653                            | 474                         | 449                     | 15 —20        |
| 20 -25                 | 804                                    | 701                                    | 721                                   | 723                    | 707                            | 663                         | 550                     | 20 —25        |
| <b>25</b> - <b>3</b> 0 | 932                                    | 884                                    | 881                                   | 880                    | 775                            | 787                         | 665                     | 25 -30        |
| 3035                   | 1042                                   | 1026                                   | 1051                                  | 988                    | 972                            | 919                         | 728                     | 30 -35        |
| 35 -40                 | 1225                                   | 1170                                   | 1182                                  | 1087                   | 985                            | 1068                        | 822                     | 35 -40        |
| 40 -45                 | 1464                                   | 1238                                   | 1322                                  | 1162                   | 1042                           | 1243                        | 906                     | 40 —45        |
| 45 - 50                | 1846                                   | 1380                                   | 1566                                  | 1321                   | 1194                           | 1452                        | 995                     | 45 50         |
| 5055                   | 2567                                   | 1817                                   | 1968                                  | 1843                   | 1506                           | 1739                        | 1282                    | 50 - 55       |
| 35 <b>-6</b> 0         | 3926                                   | 2577                                   | 2750                                  | 2520                   | 2031                           | 2421                        | 1750                    | 55 - 60       |
| 60 - 65                | 5781                                   | 3979                                   | 4101                                  | 4033                   | 3157                           | 3414                        | 2624                    | 6065          |
| 65 <b>–</b> 70         | 7869                                   | 6031                                   | 6123                                  | <b>62</b> .16          | 4329                           | 4970                        | 4047                    | 65 —70        |
| 70 - 75                | 10218                                  | 9247                                   | 9201                                  | 9779                   | 7509                           | 7403                        | 6386                    | 70 —75        |
| 75 —80                 | 13627                                  | 14313                                  | 13759                                 | 13981                  | 11148                          | 10985                       | 10156                   | <b>75 —80</b> |
| 80 —85                 | 16549                                  | 20904                                  | 20622                                 | 21266                  | 177   7                        | 16120                       | 15632                   | 8085          |
| 85 –90                 | 28238                                  | 29908                                  | 27276                                 | 30733                  | 22210                          | 23353                       | 25078                   | 8590          |
| 90 — w                 | 20077                                  | 42158                                  | 33883                                 | 44141                  | 27110                          | 34887                       | 38782                   | $90 - \omega$ |
| 0*-w                   |                                        | 2696                                   | 2734                                  | 2397                   | 239 t                          |                             | 2115                    | 0*ω           |
| () — w                 | 344?                                   | 2600                                   | 2633                                  | 2314                   | 2302                           | 2243                        | 2057                    | 0 — ω         |
| <br>末点                 |                                        |                                        |                                       |                        |                                |                             | 2001                    | ~ <b>w</b>    |

# DIE ÖSTERREICHISCHE ARBEITER-UNFALL-VERSICHERUNG UND DIE SOZIALSTATISTIK').

VON

#### DR. WALTER SCHIFF.

In dem zweiten Jahrgange dieser Zeitschrift hat deren Herausgeber in einer höchst anregenden Abhandlung untersucht, wie das durch die Arbeiterversicherung gebotene sozialstatistische Material verwertet werden könnte.

Wenn wir nun hier noch einmal, und zwar mit spezieller Rücksicht auf Oesterreich, dieser Frage näher treten, so lässt sich dies schon durch die eminente wissenschaftliche Tragweite des Gegenstandes rechtfertigen; jener Aufsatz behandelt ferner nur die deutschen Verhältnisse, die von den österreichischen immerhin einigermassen abweichen, und fast ausschliesslich die Lohnstatistik; auch veranlasste er gerade in letzterer Zeit eine lebhafte litterarische Kontroverse; und auf ihn ist wohl der Antrag des Abgeordneten Siegle in der Reichstagskommission für Arbeiterstatistik zurückzuführen, der bezweckt, die Nachweisungen der Berufsgenossenschaften für lohnstatistische Zwecke auszubeuten.

Dazu kommen aber spezifische Gründe, welche die aufgewortene Frage für Oesterreich besonders dringlich erscheinen

<sup>1)</sup> Litteratur: Für Oesterreich: Ertl, Soziale Versicherung und Statistik in Oesterreich, Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik. 1890. Für Deutschland: v. Mayr, Grundlagen für die Statistik der industriellen Arbeiter mit besonderer Berücksichtigung der beim Hilfskassenwesen getroffenen Einrichtungen, XXIV. Heft der Schriften des VI. Internationalen Kongresses f. Hygiene und Demographie. Ders., Arbeiterversicherung und Sozialstatistik, Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik. 1888. Ders., Die Quellen der Sozialstatistik mit besonderer Rücksicht auf die Einrichtungen der Arbeiterversicherung, Bulletin de l'Institut International de Statistique. 1889. Ders., Ueber Sammlung und Verwertung des durch die Arbeiterversicherung gebotenen sozialstatistischen Materiales, Allg. Stat. Archiv. II. Bd. S. 127. S. ferner desselben Kontroverse mit E. Lange im Sozialpolitischen Centralblatte. 1892. No. 9, II, 13 und 15.

asen. Wird doch die Sozialstatistik bei uns noch stiefmütterlicher behandelt, als in den anderen Kulturstaaten. England, die Schweiz, he amerikanische Union, neuestens auch Deutschland und Frankech besitzen eigene arbeitsstatistische Aemter; sie haben überdes eine ganze Reihe öffentlicher und privater Untersuchungen uf diesem Gebiete aufzuweisen - Statistiken, Enqueten, Monographien; man vergleiche nur beispielsweise die Berichte der Geserbeinspektoren des Königreiches Sachsen und des Grossherzog-Baden mit den österreichischen! Man betrachte, wie eifrig man in den grösseren deutschen Städten bemüht ist, die Zahl der Arbeitslosen nachzuweisen u. s. f. Bei uns herrscht fast in allem, was das Gebiet der Arbeiterstatistik streift, vollständige Ruhe; und liegt dieses Feld wissenschaftlicher Forschung vorläufig noch enahe ganz brach. Nicht einmal der Boden ist dafür durch eine wendbare Berufs- und Betriebsstatistik gebrochen; von planmassigem sozialstatistischem Anbau kann natürlich schon gar keine

Da wird es denn begreiflich, dass jeder, der in Oesterreich das Bedürfnis nach der exakten Erkenntnis und ziffermässigen Darstellung unserer gesellschaftlichen Zustände empfindet, gierig mach allem greift, was auch nur einen entfernten sozialstatistischen Beigeschmack hat, und dass man insbesondere leicht geneigt ist, a den Veröffentlichungen über die Unfallversicherung der Arbeiter den Quell zu erblicken, aus dem man mit einigem Geschicke die vielfach entbehrten Kenntnisse werde schöpfen können.

Unter solchen Umständen thut eine kritische Betrachtung dieser Publikationen doppelt not. Denn es gilt einerseits, den wahren Wert jener Ziffern und damit das Mass ihrer Benützbarkeit lestzustellen, und andrerseits den Weg zu suchen, auf dem man die Unfallversicherung, mehr als es heute geschieht, zur stalistischen Erfassung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhaltnisse heranzuziehen vermöchte.

Es kommen hier vornehmlich 4 Gebiete in Betracht, auf denen unser sozialstatistisches Wissen denkbarer Weise durch die Unfallversicherung bereichert werden könnte:

- 1) Die Betriebsstatistik.
- 2) Die Lohnstatistik.
- 3) Die Statistik der Berufsgefahren.
- 4) Die Statistik der gesellschaftlichen Fürsorge für arbeitslose Personen.

Nach einer einleitenden Betrachtung der Organisation des statistischen Dienstes soll für jene 4 Gebiete zuerst die Aufnahme, sodann die Aufbereitung nach ihrem Umfang und ihrer Form dargestellt werden. Dabei werden wir uns bemühen, nicht nur die heutigen sozialstatistischen Mängel der genannten Erhebungen aufzudecken, sondern auch die Mittel zur Beseitigung dieser Fehler zu finden.

#### I. Die Organisation des statistischen Dienstes.

Die Organisation des unfallstatistischen Dienstes fällt in Oesterreich mit der Organisation der Unfallversicherung überhaupt zusammen. Denn wir haben es hier mit einer »sekundären«, »unausgelösten« Statistik zu thun.

In Oesterreich ist nun das Prinzip der Territorialität zum Durchbruche gelangt. Nur für die Nebenanlagen und Werkstätten der Eisenbahnen besteht eine berufsgenossenschaftliche, das ganze Reich umfassende Versicherungsanstalt. Für alle andern Betriebe ist dagegen Cisleithanien in 7 Versicherungssprengel geteilt, von denen jeder eine Anstalt besitzt 1). Den letzteren liegt nun ebensowohl die Sammlung des statistischen Urmateriales, als auch dessen Aufbereitung ob. Ein zentralisiertes Depouillement, wie es das Reichsversicherungsamt Deutschlands für die gewerblichen Betriebsunfälle des Jahres 1887 vorgenommen hat, fehlt bei uns vollständig. Das Ministerium des Innern begnügt sich damit, die statistischen Tabellen, die ihm von den Anstalten alljährlich vorgelegt werden, zusammenzuziehen und in abgekürzter Form dem Reichsrate zu unterbreiten.

Die allgemeinen Vorteile der Zentralisation für die Aufbereitung sind ebenso, wie die allgemeinen Nachteile derselben für die Aufnahme, bekannt genug. Die speziellen Gründe, die überdies noch bei der Statistik der Unfallversicherung zu denselben hinzutreten, können erst erkannt werden, wenn wir in diese genaueren Einblick werden genommen haben. Wir wollen daher erst am Schlusse, nach Beendigung der beiden folgenden Abschnitte, zu dieser Frage wieder zurückkehren.

t) Mit den Sitzen in Wien, Salzburg, Graz, Triest, Prag, Briinn, Lemberg.

#### II. Die Aufnahme,

# A. Betriebsstatistik.

Das Bedürfnis nach betriebsstatistischen Nachweisungen ist in Oesterreich ganz besonders dringend. Denn während Deutschland seiner sozialen Gesetzgebung eine detaillierte Berufs- und Betriebszählung vorausgeschickt hat, werden wir erst durch die Resultate der Volkszählung des Jahres 1890 genaueren Einblick in die Berufsgliederung der Bevölkerung erlangen. An einer Betriebsstatistik fehlt es dagegen bei uns noch vollständig — die höchst mangelhaften Berichte der Handelskammer können eine wolche nicht ersetzen — und wir müssen froh sein, wenn es uns gelingen sollte, nachträglich mit Hilfe der Arbeiterversicherung atwas Licht in dieses Wissensgebiet zu bringen.

Die Möglichkeit hiefür beruht auf dem Zwangscharakter der Unfallversicherung. Das Gesetz verpflichtet jeden Unternehmer, die Eröffnung, Veränderung und Einstellung eines versicherungspulichtigen Gewerbes der zuständigen Unfallversicherungs-Anstalt unzuzeigen und ihr nach Ablauf jedes Kalenderhalbjahres eine, auch betriebsstatistische Daten enthaltende Beitragsberechnung einzusenden. Die Erfüllung dieser Pflichten ist vom Gesetzgeber unter Strafsanktion gestellt. Die betriebsstatistischen Nachweisungen der Unfallversicherungs-Anstalten basieren also auf den Betriebs-Anmeldungen, den Veränderungs- und Einstellungs-Anzeigen und auf den semestralen Lohnverrechnungen,

Dieses Urmaterial ist in Oesterreich ebensowenig gleichmässig als in Deutschland. Einheitlich sind vielmehr nur im allgemeinen die Punkte festgesetzt, über welche die Unternehmer den Instituten Auskunft erteilen sollen; die Formulierung der Fragen selbst ist dagegen den einzelnen Anstalten überlassen.

Schon in der Anlage hat man es also bedauerlicher Weise verabsaumt, auch nur für die formelle Gleichmässigkeit des Urmateriales Sorge zu tragen, eine zentralisierte Aufbereitung desselben ist damit auch für die Zukunft ausserordentlich erschwert.

Ueberdies haben die Institute ihre Fragebogen schon im Laufe der wenigen Jahre ihres Bestandes wiederholt abgeändert. Zwar und diese Modifikationen meist Verbesserungen gewesen; dennoch muss man allzuhäufige Veränderungen in gewissem Sinne bedauern, und zwar nicht bloss vom statistischen Standpunkte aus. Denn damit ist einerseits ein irrationales Moment in die Zahlenreihen

eingeführt worden; andrerseits wird dadurch auch bewirkt, dass die Unternehmer, statt an die Beantwortung eines bestimmten Schemas gewöhnt zu werden, sich beinahe in jedem Semester vor die Ausfüllung einer neuen Drucksorte gestellt schen.

Im Anhange seien beispielsweise die Formulare mitgetelt, wie sie im Jahre 1892 bei der Unfallversicherungsanstalt für Nie derösterreich in Verwendung standen; die der Schwesteranstalten dürften ihnen wohl in den wesentlichsten Punkten entsprechen.

Werten wir einen flüchtigen Blick auf die Rubriken des Anmeldeformulars und der damit grösstenteils übereinstimmenden Lohnverrechnung, so sehen wir sofort, dass sie ausserordentlich reichhaltig sind und sehr viele Thatsachen umfassen, welche betriebsstatistisch äusserst relevant sind. Nachweisungen dieser Art wären somit in sehr weitem Umfange geeignet, eine spezielle, primäre Betriebsstatistik zu ersetzen. Aus ihnen könnten wir nämlich erfahren: die Zahl der Unternehmungen jeder Art, die Zahl der darin verwendeten Personen und Maschinen, und zwar getrennt nach mehreren Kategorien; die Benutzung von explosiven Stoffen, von Elektrizität; endlich die Aufteilung der angestellten Arbeiter auf die einzelnen Beschäftigungsarten, deren mehrere unterschieden werden.

Dabei wäre eine solche Statistik durch zwei eminente Vorzüge vor jeder eigentlichen Betriebszählung ausgezeichnet:

- t) durch die Verbindung jener Daten mit den Angaben über den Arbeitsverdienst, womit die Möglichkeit der so interessanten Kombinationen zwischen Betriebs- und Lohnstatistik gegeben wäre, und
- 2) durch die Thatsache, dass hier nicht nur der Stand der Betriebe in einem bestimmten Zeitpunkte, sondern auch deren Bewegung fortlaufend statistisch erlasst werden würde, so dass wir es also nicht nur mit einer einmaligen Zählung, sondern auch mit einer ständigen Registerführung über die Gliederung der volkswirtschaftlichen Produktion zu thun hätten.

Würde für jede einzelne Unternehmung eine Zählkarte ausgetertigt werden und auf sie alles Wissenswerte, insbesondere auch jede Betriebsänderung, eingetragen werden, so liesse sich bei einheitlicher und zentralisierter Aufbereitung des Materials jede nur wünschenswerte Kombination der einzelnen erhobenen Momente, und zwar mit beliebig feinem geographischem und zeitlichem Detail durchführen.

Allein nur zu leicht gelangt man bei so summarischer Be-

machtungsweise in das Bereich sozialstatistischer Luftschlösser; um wieder auf den festen Boden der Wirklichkeit zu gelangen, missen wir uns mit dem Urmaterial dieser Betriebsstatistik etwas engehender als bisher, beschäftigen und insbesondere zwei Punkte genauer ins Auge fassen: den Umfang und die Form dieser Erhebung. Dabei ist zu bemerken, dass auch die Lohnstatistik der Arbeiterunfallversicherung grossenteils auf denselben Nachweisungen beruht, wie die Betriebsstatistik, dass also unsere Erörterung über den Umfang der Aufnahme für beide Zweige gleichmassig Geltung hat.

#### 1) Umfang der Aufnahme.

Wir haben hier zwischen dem beabsichtigten und dem wirkich erreichten Umfange der Aufnahme zu unterscheiden und demremass zwei Fragen zu beantworten: a) Auf welche Betriebe soll sich die Erhebung prinzipiell erstrecken und b) auf welche Bewebe erstreckt sie sich thatsächlich?

a) Im Prinzip sollen jene Anmeldungen und Verrechnungen von jeder versicherungspflichtigen Unternehmung eingesendet werden. Der beabsichtigte Umfang der Erhebung ist also durch den Geltungsbereich des Unfallversicherungsgesetzes determiniert. Wir missen uns darum mit dessen Bestimmungen näher vertraut machen.

Versicherungspflichtig sind nach dem § 1 des Gesetzes vom 38 Dezember 1887, No. 1 R.G.Bl. ex 1888:

1) Fabriken; — 2) Hüttenwerke; 3) Bergwerke auf nicht vorbehaltene Mineralien 1); - 4) Werften und Stappeln; - 5) Brüche und Gruben; - 6) Bauten - mit Ausnahme der landwirtschaftlichen - und bauliche Nebengewerbe, diese aber nur für die auf Bauten geleisteten, nicht auch für Werkstattarbeiten; - 7) Unternehmungen, in welchen explodierende Stoffe erzeugt oder verwendet werden, - 8) Gewerbliche Betriebe, in denen mit einem mechanischen Motor oder einem Dampfkessel gearbeitet wird und war für die ganze Betriebszeit. - 9) Landwirtschaftliche Betriebe mit mechanischen Motoren, jedoch nur für die Zeit der Verwendung derselben und nur für die dabei beschäftigten Peronen - 10) Nebenanlagen und Werkstätten von Eisenbahnen.

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor:

<sup>1)</sup> Vorbehaltene im Sinne des Gesetzes sind in Oesterreich alle nur einigermassen aulugeren Mineralien, die bergmännisch gewonnen werden, nämlich alle, welche stalle, Salze, Schwefel und Kohle enthalten.

I) Es wurden nicht alle Zweige der volkswirtschastlichen Produktion in die Unsallversicherungspflicht und damit in die Betriebsstatistik einbezogen. Einige bedeutende Gebiete sind vielmehr ganz oder grösstenteils ausgeschlossen. So die Landwirtschaft, der Bergbau, der Transport, der Handel, die liberalen Beruse.

Die betriebsstatistischen Angaben, welche uns die Unfallversicherung liefert, beschränken sich also im wesentlichen auf die eigentliche Industrie und auf das Baugewerbe, zu denen noch die landwirtschaftlichen Maschinenbetriebe hinzutreten.

2) Aber auch innerhalb der Produktionszweige, die im allgemeinen der Unfallversicherung unterstellt sind, werden lange nicht alle Betriebe von der Versicherung erfasst.

Diese ist vielmehr, wenn wir einige unbedeutendere Gruppen ausnehmen, wie etwa Werften, Stappeln, auch noch bedingt durch eine gewisse Grösse des Betriebes oder durch die Anwendung von mechanischen Motoren, von Dampfkesseln oder von explosiven Stoffen. Ausgeschlossen sind daher sowohl alle manuellen Kleinbetriebe, als auch die ungeheure Zahl der Alleinbetriebe.

Wir erhalten also nicht einmal für eine einzelne Produktionsart ein vollständiges Bild ihrer Betriebsgliederung; die Aufnahme entbehrt der Vollständigkeit, Ausnahmslosigkeit, somit eines essentiellen Erfordernisses jeder Erhebung, die auf den Namen einer Statistik Anspruch macht.

3) Zudem leidet die Abgrenzung der versicherungspflichtigen von den nicht versicherungspflichtigen Betrieben an einem Mangel an Präzision. Namentlich ist der Ausdruck »Fabrik« äusserst dehnbar und lässt die verschiedensten Auslegungen und Anwendungen zu. Das Ministerium des Innern hat zwar versucht, in einer Verordnung diesen Begriff näher zu erläutern. Es heisst daselbst 1): »Im Zweifel sind als Fabriken solche Gewerbeunternehmungen anzusehen, in welchen die Herstellung von gewerblichen Verkehrsgegenständen in geschlossenen Werkstätten unter Beteiligung einer gewöhnlich die Zahl von 20 übersteigenden, ausserhalb ihrer Wohnung beschäftigten Anzahl von gewerblichen Hilfsarbeitern erfolgt, und bei welchen eine Unterscheidung von handwerkmässig betriebenen Produktionsgewerben auch durch die

Verordnung vom 3. April 1888, Amtliche Nachrichten des Ministeriums des Innern betreffend die Unfallversicherung und Krankenversicherung der Arbeiter. 1888/1889. No. 1.

Persönlichkeit des zwar das Unternehmen leitenden, jedoch an der manuellen Arbeitsleistung nicht teilnehmenden Gewerbsunternehmers eintritt.«

Diese Umschreibung beansprucht offenbar gar nicht erschöpfend zu sein; sie stellt ferner Kriterien für den traglichen Begriff und damit für die Einreihung in die Betriebsstatistik auf, die schon im Prinzipe äusserst schwankend sind und es in der Praxis noch weit mehr sein müssen. Denn die Entscheidung über die Versicherungspflicht des einzelnen Unternehmens erfolgt auf Grund der Angaben in dem Anmeldeformulare. Dieses enthält zunächst gar nicht Nachweisungen über alle diejenigen Momente, welche das Ministerium als relevant hinstellt: nämlich darüber nicht, ob der Unternehmer sich auf die Leitung des Betriebes beschränkt oder selbst Hand ans Werk legt. Und auch die Daten über die Zahl der Arbeiter, über die Verwendung von Maschinen, Dampfkesseln, explosiven Stoffen sind ganz unzulänglich; denn die Anstalt ist, wie wir noch später sehen werden, nicht in der Lage, deren Richtigkeit durch Besichtigung des Betriebes zu kontrollieren.

Nicht nur, dass wir für keine einzige Betriebsart eine vollständige Nachweisung aller Unternehmungen besitzen; wir sind auch ausser Stande, das zu beobachtende Objekt präzise abzugrenzen, selbst nur begrifflich exakt anzugeben, welche Betriebe in den statistischen Ausweisen enthalten, welche davon ausgeschlossen sind, was doch eine Grundbedingung jeder Statistik bildet.

Dies kann jedenfalls so lange nicht anders werden, als die heutigen gesetzlichen Bestimmungen über die Versicherungspflicht unverändert in Kraft bleiben. Eine Ausdehnung derselben wäre aber nicht nur - und natürlich auch nicht in erster Linie - vom statistischen, sondern vor allen: vom sozialpolitischen Standpunkte aus sehr zu wünschen. Giebt es doch eine ganze Reihe äusserst gefährlicher Betriebe, auf die sich die Unfallversicherung heute noch nicht erstreckt; so die Theater, Feuerwehren, Rauchlangkehrer u. s. w.; terner, was wichtiger ist, das gesamte Transportgewerbe, insbesondere auch die Eisenbahnen, sowie die Bergwerke - in der Hastpflicht der Eisenbahnen kann ein Ersatz für diesen Mangel ebenso wenig erblickt werden, als in den meist passiven Bruderladen. Auch die Einbeziehung des Kleingewerbes und Handwerkes, der Hausindustrie und Landwirtschaft in die Unfallversicherung wäre zweifellos sehr wohlthätig, da die Gefahren dieser Betriebe sicherlich sehr unterschätzt werden. Leider sind

wir in Oesterreich heute noch weit entfernt von einer solchen Verallgemeinerung des Versicherungsgedankens; ihr stehen, wie anerkannt werden muss, allerdings manche Schwierigkeiten der praktischen Durchführung entgegen. Ernstlich ist bisher nur ins Auge gefasst, den Transport, die Kellereien, die baulichen Nebenge werbe auch für die Werkstättenarbeit, sowie einige minder wichtige Unternehmungsgruppen dem Unfallversicherungsgesetze zu unterwerfen 1).

b) Noch geringer als der prinzipielle, ist der thatsächliche Umfang der in Rede stehenden Erhebungen.

1) Die Anmeldung der versicherungspflichtigen Betriebe ist noch nicht vollkommen ausnahmslos durchgeführ Noch immer gelangt man bei den verschiedensten Gelegenheiten zur Kenntnis von Unternehmungen, die bei den Anstalten nicht angemeldet sind, trotzdem sie unter das Unfallversicherungsgesetz fallen.

So erfolgen auch jetzt noch seitens der Bezirkshauptmannschaften zahlreiche Anzeigen von zwar versicherten, aber bei der Anstalten nicht einkatastrierten Unternehmungen. Es stossen ferner auch die Gewerbe-Inspektoren auf ihren Reisen nicht selten auf Betriebe, die sich in ungerechtfertigter Weise der Beitragsleistung zur Unfallversicherung entzogen haben. Für den Inspektionsbezirk Wiener-Neustadt wird beispielsweise rühmend hervorgehoben, dass nicht mehr als 10 % der visitierten Unternehmungen hisher bei der Unfallversicherungsanstalt nicht ordnungsgemäss angemeldet waren 2)! Und dabei muss man bedenken, dass nur jene Betriebe der Gewerbeinspektion unterliegen, bei denen die Unfallversicherung gewiss am vollständigsten durchgeführt ist, nämlich die gewerblichen; die landwirtschaftlichen fallen dagegen nicht mehr in deren Kompetenzkreis. Auch die Anstalten selbst erfahren gelegentlich von unangemeldeten versicherungspflichtigen Unternehmungen; so namentlich bei den Lohnlisten-Revisionen durch ihre Beauftragten 3) und bei Unfällen, die in derartigen Betrieben stattfinden.

Am schlechtesten steht es natürlich in dieser Beziehung bei den kleinen und kleinsten Betrieben des flachen Landes, wie den landwirtschaftlichen Motoren, den Mühlen, Brettsägen u.s. w.

<sup>1)</sup> Regierungsvorlage No. 286 der Beilagen zu dem stenographischen Protokolle des Abgeordnetenhauses, 1892.

<sup>2)</sup> Berichte der Gewerbeinspektoren für das Jahr 1891, S. 87.

<sup>3)</sup> Dies berichtet z. B. ausdrücklich die Lemberger Anstalt i. J. 1891.

he sich so ungemein leicht den Augen der politischen Behörden und der Versicherungsanstalten entziehen.

Zur Illustrierung dieser Verhältnisse sei ein Beispiel von nelen herausgegriffen, weil bei demselben eine ziffernmässige Konstatierung möglich ist. Bei einer der territorialen Versicherungsanstalten sind 387 Sägemühlen einkatastriert, während das Jahrwich des Ackerbauministeriums deren 795, also mehr als doppelt so viele aufweist! Und bei der Exaktheit, mit der die Forstverwaltung in Oesterreich funktioniert, kann man an der Richtigkeit der letzteren Ziffern nicht zweiteln, um so weniger, als die Betrebe zwar nicht namentlich, aber doch einzeln mit vollkommen udividualisierenden Merkmalen aufgeführt sind.

Die geschilderte Lückenhaftigkeit der von der Unfallversicherung gelieterten Nachweisungen über die Zahl der versicherten Betriebe würde jedenfalls noch ungemein wachsen, falls auch alle undwirtschaftlichen, kleingewerblichen und handwerksmässigen Betriebe, sowie die Hausindustrie in die Versicherung einbezogen werden würden. Wie unendlich schwer wäre es dann, diese oft winzigen Unternehmungen in Evidenz zu führen!

Wie sich die Durchführung des Unfallversicherungsgesetzes in der nächsten Zukunft gestalten werde, lässt sich heute natürich noch nicht vorhersagen. Vieles liegt hierbei in den Händen der politischen Behörden und der Gewerbeinspektoren. Geht man son der bisherigen Wirksamkeit aus, so wird man sich allerdings allen sanguinischen Erwartungen kaum hingeben dürfen, denn die Bezirkshauptmannschaften handhaben das ihnen vom Gesetz eingeräumte Strafrecht gegen säumige Unternehmer äusserst lax; und auch die staatliche Ueberwachung der gewerblichen Betriebe st heute noch höchst unvollkommen, das Tempo, in dem die Visitierungen erfolgen, sehr langsam.

Dennoch wollen wir die Hoffnung nicht ganz aufgeben, einmal in dem Kataster der Unfallversicherungsanstalten ein wenigstens annähernd vollständiges Verzeichnis aller versicherungspflichligen Betriebe zu besitzen. Allerdings wissen wir, dass ein solches Verzeichnis insolge der engen Umgrenzung der Versicherungswhicht auch dann noch nicht als ein wahres Betriebsregister

31 Anzeigen von Veränderungen und Einstellungen der Betriebe werden häufig überhaupt nicht erstattet

76 Schiff.

und ausserdem nicht selten erst lange Zeit nach dem wirklichen Eintritt der Veränderung oder Beendigung des Gewerbebetriebes.

3) Auch über die Pflicht zur semestralen Einsendung von Beitragsberechnungen setzen sich die Unternehmer in weitem Umfange hinweg. Eine grosse Anzahl der fälligen Beitragsberechnungen läuft überhaupt nicht ein, ein anderer sehr verspätet; und das trotz wiederholter Mahnungen und trotz der vom Gesetze angedrohten Strafen; allerdings können diese, wie schon erwähnt, nicht direkt von den Anstalten, sondern nur von den politischen Behörden ausgesprochen werden; thatsächlich werden sie in sehr vielen Fällen entweder gar nicht verhängt, oder doch in ungemein mildem Ausmasse.

Unter solchen Umständen wird es begreiflich, dass es heute noch zahlreiche Betriebe giebt, die im Jahr 1889 angemeldet wurden, bisher aber nicht eine einzige Lohnverrechnung eingeschickt, nicht eine einzige Prämie gezahlt haben! Das Prager Institut z. B. zeigt von den 20000 gewerblichen Betrieben jedesmal etwa 7000 wegen Nichteinsendung der Beitragsberechnung der politischen Behörde an!

Und es sind zwar vorwiegend, aber keineswegs ausschliesslich kleine, sondern auch grosse Unternehmer, welche ihrer Pflicht zur semestralen Abrechnung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen!

Das soziale Pflichtbewusstsein hat sich eben in Oesterreich noch sehr wenig entwickelt, und das finanzielle Pflichtbewusstsein ist durch unsere Steuergesetzgebung geradezu totgeschlagen worden.

Zwar besitzen die Anstalten das Recht, bei Nichteinsendung der Lohnverrechnung nach Anhörung der Partei die Prämie nach freiem Ermessen festzustellen. Allein abgesehen davon, dass dadurch für unsere statistischen Zwecke nicht viel erreicht wäre, wird von diesem Rechte kein allzu umfassender Gebrauch gemacht. Würde doch bei den kleineren Unternehmungen die dadurch hereingebrachte Prämie nicht selten so geringfügig sein, dass sie nicht einmal die Verwaltungskosten deckte!

Hier thäte ein viel schärferes Eingreifen der politischen Behörden, aber wohl auch ein energischeres, rücksichtsloseres Auftreten der Anstalten selbst sehr not.

#### 2) Form der Aufnahme.

Die Form des der Statistik zu Grunde liegenden Urmateriales wird durch zwei, getrennt von einander zu betrachtende Momente

bommt durch die Art der Fragestellung und durch die darauf molgenden Antworten.

Wenn wir nun diesen beiden Faktoren unser Augenmerk menden, müssen wir uns ausschliesslich an die Lohnverrechnung biten, das Anmeldeformular lassen wir dagegen ganz bei Seite, la es dem obersten Grundsatze jeder Statistik nicht Genüge eistet: nur nach Thatsachen, also nach solchen Umständen zu ragen, die der Vergangenheit oder höchstens der Gegenwart anchoren Denn das Anmeldeformular enthält Aeusserungen über okunstige Verhältnisse: über die voraussichtliche Betriebslaner, Arbeiterzahl, Lohnsumme u. s. w. Da von alledem zur der Betriebseröffnung natürlich noch gar nichts feststeht, so ann die Ausfüllung der Spalten nicht den Charakter der Konstatierung von Thatsachen, sondern nur den der Aufstellung von Vermutungen haben. Solche Nachweisungen können ebensowenig in die Stelle einer Statistik treten, als etwa der Staatsvoranschlag in die des Staatsrechnungsabschlusses.

All' dies gilt nicht von den Beitragsberechnungen, welche stets iber bereits abgelaufene Perioden im Nachhinein abgefasst werden.

#### a) Statistik der Arbeiter.

#### I. Fragestellung.

1) Es ist nur ein relativ kleiner und leicht zu behebender Mangel, dass in den Lohnverrechnungen keine Trennung der Betriebsbeamten nach dem Geschlechte stattfindet. Da übrigens deren nominelle Anführung gefordert wird, o reicht das Formular, richtig ausgefüllt, wohl hin, um jene Aufwung nachträglich vorzunehmen.

21 Weit mehr muss das Fehlen jeder weiteren Spe-Malisierung der Kategorie der Arbeiter bedauert verden. Namentlich vermisst man sehr die Unterscheidung zwichen den Vorarbeitern, den gelernten Arbeitern (Gehilfen, Hilfsubeiter), den ungelernten (Taglöhner, Handlanger) und dem Geande. Eine solche Klassifizierung hätte allerdings in erster Linie Mir die Sozialstatistik hervorragenden Wert. Allein auch die wecke der Unfallversicherung würden dadurch sehr gefördert, idem eine viel genauere Prüfung der Beitragsberechnungen in Bezug die materielle Richtigkeit des eingesetzten Arbeitsverdienstes möglich wäre, wenn diese, in ihren Löhnungsverhältnissen wesentich von einander abweichenden Kategorien unterschieden wären.

3) Besondere Schwierigkeiten bietet in Oesterreich, wie in Deutschland, die Erhebung der Arbeiteranzahl. Das Anmeldeformular, und ebenso die älteren Beitragsberechnungen, verlangten vom Unternehmer die Eintragung der durchschnittlichen Arbeiterzahl. Jeder statistisch Denkende weiss, was er von einer solchen Fragestellung zu erwarten hat: die ungenauesten, oft ganz willkürlichen Antworten. Dies umsomehr, wenn man den Begriff des Durchschnittes nicht näher präzisiert, sondern sich mit der Anweisung begnügt, diese Spalte »möglichst genau« auszufüllen. Denn, selbst den besten Willen der Arbeitgeber vorausgesetzt, sind ja die verschiedensten Durchschnittsberechnungen möglich und in gewissem Sinne auch richtig. Zur Rechnung kommt es indes hiebei wohl fast niemals. Der Unternehmer schreibt nach oberflächlicher Schätzung irgend eine Zahl hin, und man darf schon zutrieden sein, wenn er sich hiebei von keinen unlautern Motiven leiten lässt.

Ein ähnlicher Mangel besteht übrigens auch bei den Nachweisungen der meisten deutschen Berufsgenossenschaften und schmälert die Brauchbarkeit der von ihnen veröffentlichten Daten ungemein. In der Regel wird die zur Zeit des normalen, vollen Betriebes beschäftigte Arbeiterzahl angegeben; von anderen Berufsgenossenschaften aber wieder die Gesamtzahl der im Laufe eines Jahres geleisteten Arbeitstage — auf 300 oder 290 Tage reduziert 1).

Um den besprochenen Uebelstand zu beheben, wurden in Oesterreich zunächst für jede Arbeiterkategorie drei Zeilen in die Beitragsberechnung eingefügt und die Unternehmer angewiesen, falls ihre Arbeiterzahl wechsle, mehrere Perioden von annähernd konstanter Betriebsstärke zu bilden und in die Zeilen einzutragen. Allein abgesehen davon, dass diese Vorschrift nur in den seltensten Fällen befolgt wurde, war damit auch nicht viel gewonnen; denn es giebt Betriebe mit so oft wechselnder Arbeiterzahl, dass es unmöglich ist, in jedem Semester drei solche Perioden zu bilden.

Den einzig richtigen Schritt hat dagegen die niederösterreichische Unfallversicherungsanstalt gethan, indem sie im Jahre 1892 von den Unternehmern die Angabe der an jedem Zahltage entlohnten Arbeiter forderte und, da wöchentliche Auszahlung die grosse Regel bildet, 27 Zeilen für jede Arbeiterkategorie in die

<sup>1)</sup> Hirschberg, Die amtliche Statistik und die Arbeiterfrage im Deutschen Reich.

Lehnverrechnung einsetzte. Die Gewerbeinhaber brauchen demtach nicht mehr vage Schätzungen vorzunehmen, sondern nur bonkrete, wirkliche Arbeiterzahlen einzutragen, aus denen dann die Anstalt den richtigen Durchschnitt zu berechnen vermag. Allerdungs entgehen derselben auch jetzt noch immer die Schwanungen, welche im Laufe einer Woche stattfinden; allein sie han man wohl als eine quantité negligeable betrachten.

Dieser wesentliche Fortschritt bringt übrigens ausser den schon erwähnten, auch noch andere sehr bedeutende Vorteile mit ich; Vorteile statistischer und materieller Natur. In der ersten Richtung gewährt das neue Erhebungsformular namentlich die Moglichkeit, den Grad der Kontinuität der Arbeit zu erforschen; es estattet ferner, für verschiedene statistische Zwecke verschiedene Durchschnitte zu ziehen. So ist es beispielsweise für die Vergleichung der Unfallgefahren besonders wichtig, die mittlere Arbeiterzahl, reduziert auf die Zeiteinheit zu kennen, also z. B. auf ein Jahr, 100 Tage u. s. w. Für die eigentliche Betriebsstatistik dagegen hatte eine derartige Durchschnittszahl keine Bedeutung; denn da wollen wir Einblick in die Grösse der Unternehmungen Pewinnen und müssen darum die Zahl der von allen Arbeitern msgesamt geleisteten Tagewerke auf die wirkliche Betriebszeit with etwa auf das Kalenderjahr beziehen und die Dauer des Betriebes getrennt zur Darstellung bringen. Ist es doch vom Standpunkte der Betriebsstatistik keineswegs gleichgültig, ob ein Unternehmen durch 3 Monate im Jahr mit 24 Arbeitern oder durch 12 Monate mit 6 Arbeitern geführt wurde! Für die Bemessung der Gefährdung eines Arbeiters in diesem Betriebe kommt s aber nur darauf an, zu wissen, dass 2160 Tagewerke geleistet purden; auf welche Zeit und auf wie viel Personen sich diese rateilen, ist von sekundärer Bedeutung.

Aber auch für die engeren Zwecke der Arbeiterunfallverucherungs-Anstalten ist das neue Formular von erheblichem Nutzen;
und gerade dieser war die Veranlassung zu der besprochenen
Neuerung. Wir werden noch später sehen, welche Hindernisse
uner korrekten Ermittelung der gezahlten Arbeitslöhne entgegenschen, und wie schwer es auch den Beauftragten der Austalten
und, durch Einsichtnahme in die Lohnlisten den Gewerbeinhabern
die Hinterziehung von Prämien unmöglich zu machen. Die Konunile der Beitragsberechnungen seitens jener Vertrauensmänner
wird nun durch die neue Erhebungsform sehr bedeutend erleichtert,

da jetzt nicht mehr irgend welche fiktive Ziffern, sondern nur solche Zahlen eingesetzt werden können, die sich auch in den Lohnaufschreibungen der Arbeitgeber finden müssen. Und, wie überall, kann man auch hier erwarten, dass sich die Unternehmer schon durch die erhöhte Wahrscheinlichkeit der Ueberweisung von betrügerischen Manipulationen werden abhalten lassen.

#### II. Beantwortung.

Auch in dieser Beziehung ist das Material zum Teil sehr mangelhaft.

- 1) Die Ausfüllung der Fragebogen muss schon in formeller Hinsicht vielfach als inkorrekt bezeichnet werden. So hat es sich gezeigt, dass die neuen Erhebungsformulare einem grossen Teile der Unternehmer zu kompliziert sind; statt sich an die vorgedruckten Rubriken zu halten, tragen sie nach wie vor durchschnittliche Arbeiterzahlen ein oder vernachlässigen die Unterscheidung ihrer Angestellten nach dem Geschlechte, nach der Stellung im Betriebe. Und man muss noch froh sein, wenn die Eintragungen überhaupt nur in klarer und unzweideutiger Form geschehen. Sehr häufig aber sind die Beitragsberechnungen in einer Weise ausgefüllt, dass man nur mit grosser Mühe und dem Aufgebot vielen Scharfsinnes herauszubringen vermag, was deren Verfasser eigentlich gemeint hat. Oft gelingt auch das nicht mit völliger Sicherheit. Ja nicht selten fehlen die Angaben über die Zahl der beschäftigten Personen gänzlich! Naturgemäss kommen solche verworrene oder unvollständige Beitragsberechnungen haufiger bei den kleinen Betrieben des flachen Landes, insbesondere bei Akkordarbeiten vor, als in grossen Fabriken; vielfach auch bei den Bauunternehmungen und Baugewerben.
- 2) Aber selbst wenn die Lohnverrechnung formell vollkommen in Ordnung ist, bleibt noch immer die grosse Frage, ob denn ihr Inhalt auch materiell der Wahrheit entspricht.

In dieser Beziehung ist es wohl geboten, etwas skeptisch zu sein. Denn die Unternehmer haben ein sehr lebhaftes Interesse daran, die Zahl der bei ihnen beschäftigten Personen möglichst gering erscheinen zu lassen.

Einerseits hängt ja, wie wir wissen, die Versicherungspflicht zum Teile vom Umfange des Betriebes ab. Gewerbliche Unternehmungen mit weniger als 20 Arbeitern werden in der Regel nicht als Fabriken betrachtet und bleiben von der Unfallversicherung verschont. Bei Gewerben, die hart an dieser Grenze liegen, vermögen sich also die Inhaber durch falsche Angaben der Versicherungspflicht gänzlich zu entziehen.

Es wird ferner die Höhe der Beitragsleistung nach der ausgezahlten Lohnsumme bemessen. Wir werden noch später, bei Gelegenheit der Lohnstatistik, sehen, wie mächtig das Streben der Unternehmer ist, einen Teil der Lasten der Unfallversicherung durch Verschweigen der wirklich ausgezahlten Löhne von sich abzuwälzen. Das wirkt nun indirekt auch auf die Angaben über die Arbeiterzahl zurück. Liegt es doch sehr nahe, die Kürzung der Lohnsumme durch eine Verringerung der Arbeiterzahl zu verdecken! Denn annähernd sind ja doch die in einem bestimmten Ort und in einem bestimmten Industriezweige üblichen Löhne bekannt; allzu niedrige Durchschnittslöhne würden wohl leicht auffallen und gäben zu weiteren Nachforschungen Anlass. Es ist daher am sichersten, nicht nur eine niedrigere Lohnsumme, sondern auch eine geringere Arbeiterzahl in die Berechnung einzusetzen.

Und das sind nicht etwa nur theoretische Befürchtungen; die Anstalten entdecken vielmehr ausserordentlich häufig solche Verschweigungen von Arbeitern; und man kann mit Sicherheit annehmen, dass Fälschungen dieser Art in sehr vielen Fällen ganz unbemerkt bleiben.

Allerdings gewährt das Gesetz den Anstalten ein Mittel gegen unrichtige Angaben: sie haben das Recht, durch Beauftragte die Lohnbücher der Unternehmer einzusehen und die Beitragsberechnungen darnach zu berichtigen. Von diesem Rechte wird denn auch in ziemlichem Umfange Gebrauch gemacht, und es ergeben sich dabei sehr krasse Resultate. So hat sich beispielsweise bei der Lemberger Anstalt gezeigt, dass »grössere Unternehmungen ganze Arbeiter-Kategorien verschwiegen haben«!

Nun ist aber diese Lohnlisten-Kontrolle ein höchst prekäres Mittel. Zunächst verursacht es grosse Kosten. Die Verwaltungsauslagen der Unfallversicherungsanstalten würden ungeheuer gesteigert werden, wollte man z. B. in Niederösterreich alljährlich sämtliche 20 000 Betriebe, oder auch nur die 12 000 gewerblichen visitieren lassen. Und nun gar in ausgedehnteren Sprengeln, wie Böhmen, Galizien! — Ueberdies giebt es für die Betriebsunternehmer keinerlei Verpflichtung, irgend welche Lohnausschreibungen zu führen. Es steht also in der Hand eines jeden Arbeitgebers, das Kontrollrecht der Anstalt illusorisch zu machen; er braucht

hierfür einfach keine Lohnlisten anzulegen, oder die vorhandenen zu verbergen.

Endlich sind die Lohnaufschreibungen, selbst wenn sie sich vorfinden, häufig in ganz elendem Zustande, namentlich bei dem Kleingewerbe, bei den Bauunternehmungen, den landwirtschaftlichen Maschinenbetrieben u. s. w.; und selbst wenn sie formell tadellos sind, besteht keinerlei Garantie für die Richtigkeit der darin enthaltenen Daten.

Ueber die etwaigen Mittel, diesen Missständen abzuhelfen, soll unten gesprochen werden, wenn wir die in den Beitragsberechnungen enthaltenen Lohnangaben untersuchen werden, die an denselben Mängeln leiden: heute kann man jedenfalls den Nachweisungen über die Arbeiterzahl der versicherungspflichtigen Unternehmungen nur geringe Zuverlässigkeit beimessen.

#### b) Statistik der Betriebseinrichtungen.

- Die Fragestellung ist auch hier zum Teile nicht sehr glücklich.
- 1) Eine genauere Präzisierung des Begriffes der Arbeitsmaschine wäre notwendig. Es ist sehr fraglich, ob damit nur die durch Motoren oder auch die von Menschenkraft bewegten Maschinen gemeint sind, wie etwa Handmühlen, Drehbänke, Nähmaschinen u. s. w. Da eine Beschränkung nicht beigefügt ist, scheint die aufgeworfene Frage bejaht werden zu müssen. Allein zweifellos ist es nicht; und thatsächlich wird denn auch das Wort Arbeitsmaschines von den Unternehmern ebenso häufig im engeren als im weiteren Sinne verstanden. Hier müsste durch eine ausdrückliche Unterscheidung zwischen mechanischen und manuellen Arbeitsmaschinen im Formulare Wandel geschaffen werden; überdies wäre eine kurze Erläuterung jenes Begriffes wohl sehr am Platze.
- 2) Es würde sich ferner sehr empfehlen, die Unternehmer zu veranlassen, die nähere Bezeichnung der Maschinen einzutragen, statt, wie bisher, nur deren Zahl. Damit könnten wir einen tieferen Einblick in die Art des Betriebes gewinnen; andrerseits wären die Anstalten auch viel eher in den Stand gesetzt, die Einschätzung in das Gefahrenprozent zutreffend vorzunehmen; endlich würde auf diese Weise Material für die Beurteilung der Gefährlichkeit der einzelnen Maschinenarbeiten gesammelt werden, das sowohl für die Zwecke der Unfallverhütung,

als auch für die Gefahrenklassifikation der Betriebe von höchstem Wert wäre.

II. Die Beantwortung der Fragen über die verwendeten Maschinen und über die Beschäftigungsart der Arbeiter ist noch lückenhafter, als in Bezug auf die Arbeiterzahl.

1) Nur ein kleiner Teil der einlaufenden Berechnungen enthält überhaupt irgendwelche diesbezügliche Angaben. Allerdings
finden sich solche in den entsprechenden Rubriken des Anmeldeformulars. Allein dieses bezieht sich meist auf einen viel früheren
Zeitpunkt — in der Regel auf das Jahr 1889, den Beginn der
Unfallversicherung — und man würde der Wahrheit sehr wenig
nahe kommen, wollte man diese Daten unverändert für spätere
Jahre, etwa 1892, verwenden.

2) Aber selbst dann, wenn die Angaben des Unternehmers über die verwendeten Maschinen und über die Beschäftigung der bei ihm angestellten Personen vorhanden sind, besitzen die Anstalten nur eine geringe oder eigentlich gar keine Garantie für deren Richtigkeit.

Denn auch hier spielt das Interesse der Arbeitgeber stark herein Die Versicherungspflicht ist ja bekanntlich zum Teil an das Vorhandensein eines Motors, eines Dampfkessels geknüpft!

Sodann ist die Art der Betriebseinrichtung massgebend für die Einreihung des einzelnen Unternehmens in ein Gefahrenprozent innerhalb der Gefahrenklasse. Da ist es ein ganz natürliches Streben jedes Gewerbeinhabers, seinen Betrieb möglichst harmlos erscheinen zu lassen.

Während aber hinsichtlich der Arbeiterzahl wenigstens die prinzipielle Möglichkeit einer Kontrolle durch die Lohnlistenrevision gegeben ist, fehlt für die Statistik der Betriebseinrichtungen selbst diese sehr zweiselhaste Korrektur. Denn die Anstalt ist nicht berechtigt, durch ihre Organe die Betriebsstätte in Augenschein zu nehmen; sie darf sie ohne Zustimmung des Unternehmers nicht einmal betreten! Es ist gewiss eine höchst merkwurdige Bestimmung, dass es dem Versicherer verwehrt ist, sich von der Natur des zu versichernden Objektes zu überzeugen. Und noch dazu bei einer obligatorischen Versicherung!

Allerdings können die Anstalten den Gewerbeinspektor um die Visitierung des Betriebes angehen, und dieser soll einem derartigen Ersuchen mit thunlichster Beschleunigung entsprechen. Allein abgesehen davon, dass nicht alle versicherungspflichtigen

Unternehmungen der Gewerbeinspektion unterstehen, ist diese mit eigenen Agenden schon dermassen überhäuft, dass an oftmalige Requisitionen nicht gedacht werden kann. Thatsächlich scheuen sich denn auch die Anstalten, die Intervention jener Behörde anders, als in den dringendsten Fällen in Anspruch zu nehmen. Und dies um so mehr, als sie sogar - trotz ihres öffentlichrechtlichen Charakters - für die Kosten solcher Requisitionen aufkommen müssen! Der erwähnte Plan einer Novelle zum Unfallversicherungsgesetze will auch hier verbessernd eingreifen und den Anstalten das Recht erteilen, durch ihre Vertrauensmänner die Einrichtung der bei ihnen versicherten Betriebe besichtigen zu lassen; ein Recht, das die Berufsgenossenschaften in Deutschland seit jeher besitzen. Damit würden die Anstalten wenigstens ein theoretisches Mittel erhalten, auch wider den Willen der Unternehmer Kenntnis von der Beschaffenheit des Betriebes zu erlangen.

#### c) Statistik der Betriebszeit.

I. Eine Verbesserung und Ergänzung der Fragestellung ist hier unbedingt notwendig.

I) Der Ausdruck » Arbeitstage « ist doppelsinnig. Man kann darunter ebensowohl die Arbeitszeit, kalendermässig berechnet, verstehen, als die Summe der gesamten Arbeitsleistung aller Arbeiter, in Tagen ausgedrückt, oder, was dasselbe ist, das Produkt aus Betriebszeit und Arbeiterzahl. Es ist in der That nicht völlig klar, welche dieser beiden Grössen eigentlich gemeint ist. Doch dürfte die zweitgenannte Interpretation wohl die richtigere sein Jedenfalls aber muss durch eine unzweideutige Formulierung dieser Zweifel abgeschnitten werden. Man frage entweder nach der Zahl der Betriebstage, oder aber nach der Gesamtzahl der von den Arbeitern geleisteten Tagewerke und erläutere diesen Begriff noch durch eine passende Anmerkung.

Dies liegt natürlich nicht bloss im Interesse der Statistik, sondern ebenso in dem der Anstalt. Denn eine Prüfung der verrechneten Lohnsumme ist unmöglich, wenn man, wie es jetzt oft geschieht, im Zweisel ist, was der Unternehmer mit den eingetragenen Arbeitstagen gemeint hat.

2) Es giebt eine Reihe von Gewerben, bei denen die Frage nach der Betriebszeit überhaupt nicht am Platze ist, ja gar nicht beantwortet werden kann. Nämlich bei jenen Produktionszweigen,

welchen die Akkordarbeit ausschliesslich oder doch vornegend üblich ist, wie namentlich bei den Steinbrüchen, Ziegeeen und anderen. Hier ist der Unternehmer meist ganz ausser tande, anzugeben, wie lange die Arbeit gedauert hat, oder wie Tagewerke geleistet worden sind. Er kennt bloss die Menge as Arbeitsproduktes. Will man daher auch bei Unternehmungen dieser Art einen Massstab für die zeitliche Ausdehnung des Beriebes gewinnen, muss man wohl für sie eine Frage nach der eleisteten Stückzahl einschalten. Stellt man dann durch Sacherständige fest, wie gross die durchschnittliche Tagesleistung enes Arbeiters ist, so hat man den Schlüssel zur näherungssesen Umwandlung der erhobenen Zahlen in Arbeitstage.

Il Kein Wunder, dass unter solchen Umständen auch die Antworten äusserst mangelhaft ausgefallen sind. Zwar lässt sich nicht mit den obigen Fehlern entschuldigen, wenn, wie s häufig vorkommt, auch für Betriebe mit Zeitlöhnen gar keine Angaben über die Arbeitstage gemacht werden. Dagegen ist es begreiflich, dass diese Rubrik bei den Gewerben unausgefüllt bleibt, in welchen der Stücklohn vorherrscht.

Es kann uns gleichfalls nicht in Erstaunen setzen, dass sich die verschiedenen Auffassungen, welche der Ausdruck »Arbeitslige zulässt, auch in den Lohnverrechnungen wieder finden. Dort, wo klar erkannt werden kann, was der Unternehmer durch die eingetragene Zahl hat ausdrücken wollen, verursacht dies nur ine Mehrarbeit beim Depouillement, da die geleisteten Tagewerke tets in Betriebszeit verwandelt werden können und umgekehrt, Ills nur die Arbeitszahl bekannt ist. Oft vermag man aber nicht inmal mit Sicherheit zu entscheiden, in welchem Sinn der Verser der Beitragsberechnung die Frage nach den Arbeitstagen eantwortet hat. -

Fassen wir unsere Erörterung über das Urmaterial der Beebsstatistik zusammen, so müssen wir sagen, dass es im allgeeinen kaum geeignet sein dürfte, zu genauen Ziffern über die etriebsverhältnisse der österreichischen Volkswirtschaft zu führen. enn es ist

1) dem Umfange nach unvollständig, weil nicht alle Proktionszweige und innerhalb derselben nicht alle Unternehmungen ersicherungspflichtig sind, weil nicht alle versicherungspflichtigen etriebe bei der Anstalt angemeldet sind, weil nicht alle angemeldeten Betriebe Lohnverrechnungen einsenden, und weil nicht alle eingesendeten Lohnverrechnungen die verlangten Angaben enthalten.

- 2) Die Fragestellung ist im grossen Ganzen zwar nicht unzweckmässig; doch wären einige immerhin nicht unbedeutende Verbesserungen und Ergänzungen notwendig.
- 3) Die Beantwortung der gestellten Fragen ist äusserst mangehaft, sowohl in formeller als in materieller Beziehung; die Verifizierung der von den Unternehmern gemachten Angaben ist nur in sehr beschränktem Masse möglich.

#### B. Lohnstatistik.

Die Quellen für eine etwa aus der Unfallversicherung zu schöpfende Lohnstatistik sind grösstenteils identisch mit dem eben betrachteten, der Betriebsstatistik zu Grunde liegenden Urmaterial, doch treten hierzu noch die Unfallsanzeigen und Unfallserhebungen.

#### a) Lohnverrechnung.

- I. Alles was wir oben über den Umfang der Aufnahme sagten, gilt natürlich gleichfalls für die in diesen Dokumenten enthaltenen Lohnangaben. Auch sie sind daher sowohl im Prinzipe, als in der Ausführung lückenhaft. Noch dringender aber, als bei der Arbeiterzahl, ist hier das Interesse der Unfallversicherungsanstalten nach vollständiger Erfassung sämtlicher in versicherungspflichtigen Betrieben gezahlten Lohnsummen. Mit allen zu Gebote stehenden Mitteln sollte deshalb darauf gedrungen werden, dass alle versicherten Unternehmungen ihrer Pflicht zur Einsendung der Betriebsberechnung auch pünktlich nachkommen. Dass dies bisher noch nicht durchwegs gelungen ist, haben wir oben gesehen.
- II. Die Form der Aufnahme bedarf dagegen einer eigenen Darstellung.
- a) Die Fragestellung ist einer ausserordentlichen Verbesserung fähig.
- 1) Durch die Beitragsberechnungen werden die sogenannten anrechenbaren Lohnsummen erhoben. Diese
  stimmen mit den wirklich ausgezahlten Löhnen nur teilweise überein. Nämlich bei den eigentlichen Arbeitern. Für die Lehrlinge
  ist dagegen der mindeste Verdienst eines vollentlohnten Arbeiters
  (bis zu 1 fl. pro Tag) einzutragen, auch wenn der wahre Arbeits-

verdienst viel niedriger oder null ist; ja sogar, wenn dem Arbeitgeber Lehrgeld gezahlt wird. Für die Betriebsbeamten besteht wieder eine Maximalgrösse von 1200 fl. jährlich; was jene etwa mehr an Gehalt verdienen, bleibt bei der Berechnung sowohl der Pramie, als auch der Entschädigung ausser Ansatz.

Es braucht nicht ausgeführt zu werden, dass die Lohnangaben für diese beiden Kategorien beschäftigter Personen sozialstatistisch ganz wertlos sind. Dem könnte nur dadurch abgeholfen werden, dass nebst dem anrechenbaren auch der wirklich gezahlte Lohn ertragt würde. Dieser besitzt aber für die Unfallversicherungsanstalten kein direktes Interesse.

2) Durch die Beitragsberechnung wird die Gesamtsumme der an alle Arbeiter, Lehrlinge und Beamte gezahlten Löhne erhoben, nicht aber der von den einzelnen Personen bezogene konkrete Arbeitsverdienst. Aus solchen Daten kann offenbar niemals eine Lohnstatistik aufgebaut werden. Denn diese soll ja nicht etwa die Frage beantworten, welcher Teil des Nationaleinkommens auf die Arbeit entfällt und ähnliches, sondern sie soll uns die Kenntnis der Höhe des individuellen Verdienstes der Arbeiter erschliessen und die Faktoren erforschen, durch welche diese beeinflusst wird. Das kann nun durch die Statistik der Gesamtlohnsummen niemals creicht werden. Das Aeusserste, was wir aus Zahlen dieser Art erfahren könnten, wären Lohndurchschnitte für einen bestimmten Ort und ein bestimmtes Gewerbe. Allein mit Recht werden gegenwartig Durchschnittsziffern im allgemeinen und namentlich auch in der Lohnstatistik für wertlos gehalten; und dies vor allem dann, wenn man die Grenzen nicht kennt, zwischen welchen die konkreten Grössen schwanken. Kann doch die Mittelzahl ebensowohl einen Typus repräsentieren, als eine jeder Realität entbehrende Resultante zwischen zwei Extremen sein.

Jedenfalls aber darf man den Durchschnittszahlen nur dann irgendwelche Bedeutung - wenn auch bloss als ungefähren Anhaltspunkten - beimessen, wenn in ihnen ausschliesslich gleichartige Grössen zusammengefasst sind. Gerade das ist aber bei den in Rede stehenden Durchschnittslöhnen nicht der Fall. Denn da werden die verschiedensten Arbeiterkategorien, Männer und Frauen, Werkmeister, Hilfsarbeiter, Tagelöhner und Gesinde ohne Unterscheidung zusammengeworfen.

Neben diesen Bedenken fällt kaum noch die Thatsache ins Gewicht - die ja für sich allein schon genügen würde, diese Erhebung unbrauchbar zu machen — dass die Grundzahlen selbst, aus denen der Durchschnitt berechnet werden soll, der materiellen Richtigkeit entbehren. Von dem Divisor, der Arbeiteranzahl, haben wir dies schon nachgewiesen, von dem Dividenden, der Lohnsumme, wird gleich noch die Rede sein. Die Wahrscheinlichkeit, aus solchen Ziffern einen korrekten Quotienten zu erhalten, ist offenbar minimal.

Von einer lohnstatistischen Ausbeute aus den von den Unternehmern eingesendeten Beitragsberechnungen kann also heute nicht gesprochen werden; ein Resultat, das umsomehr zu bedauern ist, als kein anderer Zweig der Verwaltung Gelegenheit giebt, der Erfassung der Arbeitslöhne so nahe zu treten, als gerade die Unfallversicherung.

In der That bedürste es im wesentlichen nur eines einzigen aber gewichtigen Schrittes, um jenes Ziel wenigstens im Prinzip zu erreichen: der Uebergang von der Erhebung der Gesamtlohnsumme zur Erhebung der an die einzelnen Arbeiter gezahlten individuellen Löhne.

Dieser Uebergang ist, wie von Mayr berichtet hat, schon bei einzelnen deutschen Berufsgenossenschaften vollzogen; bei der Mehrzahl derselben herrscht allerdings heute noch dasselbe System, wie bei uns; doch wird auch für sie die Einführung von Individual-Lohnnachweisungen lebhaft befürwortet 1). Sie hätte zweifellos auch für die österreichischen Unfallversicherungsanstalten sehr bedeutenden Vorteil. Denn würde den Unternehmern die Führung von derartigen individuellen Lohnautschreibungen und deren Einsendung an die Anstalten durch das Gesetz zur Pflicht gemacht, so würde die Korrektheit der Lohnangaben sicherlich erheblich gesteigert, und die Anstalten wären weit eher in der Lage, ihren Mitgliedern durch häufige Revisionen sowie durch die Feststellung des Verdienstes der Verletzten etwa vorkommende Fälschungen nachzuweisen.

Indessen darf nicht verkannt werden, dass unter den heutigen Verhältnissen einer solchen Massregel manche Bedenken entgegenstünden. Die Unternehmer würden sich jedenfalls anfangs sehr lebhaft gegen das Eindringen in ihre Geschältsverhältnisse, gegen diesen indirekten Zwang zur Wahrheit, sowie gegen die vermehrte

<sup>1)</sup> Siehe die schon zitierten Schriften von Mayr's, namentlich seinen Aufsatz im II. Bande dieser Zeitschrift, woselbst auch die Formulare der Lohnverrechnungen abgedruckt sind.

Schreibarbeit wehren; namentlich durch passiven Widerstand, d. h. dadurch, dass sie doch nach wie vor nur die Gesamtlohnsumme in das Formular eintragen würden, ähnlich, wie wir es ja bereits bezüglich der wöchentlichen Lohnausweise beobachtet haben. Und die Anstalten könnten sicherlich ohne erhebliche Kosten die Unternehmer auch nicht zur vorschriftsmässigen Ausfüllung der Drucksorten verhalten. Das von den Anstalten zu bewältigende Ziffernmaterial würde ferner bedeutend anwachsen, seine Verarbeitung müsste mehr Arbeit und daher auch Kosten verursachen.

Die Vorteile, welche die individuellen Lohnnachweisungen für die Anstalten hätten, würden indes den dadurch verursachten Mehraufwand weitaus überwiegen.

Allerdings wäre auch mit jener Massregel für die Sozialstatistik noch immer nicht allzuviel gewonnen, da es ganz ausgeschlossen ist, dass die Versicherungsanstalten ein derart umfangreiches Material in einer so detaillierten Weise depouillieren könnten, als es für wissenschaftliche Zwecke notwendig wäre.

Muss man also die Einführung der in Rede stehenden Reform im Interesse der Versicherungsanstalten dringend befürworten, so wird man doch auf deren sozialstatistische Ausbeutung so lange nicht hoffen dürfen, als die heutige Organisation des statistischen Dienstes der Unfallversicherung aufrecht erhalten bleibt.

Gegen die materielle Richtigkeit der in den Beitragsberechnungen gegebenen Antworten auf die Frage nach den Gesamtlöhnen muss man lebhafte Bedenken tragen. Das Motiv, das die Unternehmer veranlasst, die Arbeiteranzahl niedriger einzusetzen, wirkt auch hier, aber in potenziertem Masse. Ist doch das Interesse der Unternehmer, die Arbeiterzahl geringer erscheinen zu lassen, nur ein indirektes. Dagegen bedeutet jede Verringerung der Lohnsumme ein unmittelbares Ersparnis an Prämie!

Es berichten denn auch alle Anstalten übereinstimmend, dass sie durch falsche Angaben der Unternehmer ausserordentlich geschädigt werden. So stellt sich bei der Untallversicherungsanstalt für Niederösterreich »immer mehr und mehr heraus, dass ihr alljährlich viele Tausende von Gulden an Beiträgen ungestraft entzogen werden. Viele Tausende Gulden an Versicherungsbeiträgen sind aber viele Hunderttausende an Lohnsummen! Und

Dieses sowie die folgenden Citate sind den letzten Geschäftsberichten der Anstalten entnommen.

dies findet in Wien statt, wo der industrielle Betrieb ungemein konzentriert, das geistige Niveau der Unternehmer relativ hoch ist.

Die Triester Versicherungs-Anstalt hat bei ihren Revisionen in der Mehrheit der Fälle sehr bedeutende Differenzen egefunden; dem Salzburger Institute hat seine sehr bedeutende Anzahl von Betriebsunternehmern unrichtige und geringe Lohnangaben teils aus Unkenntnis der Vorschriften oder Missverständnis der Ausdehnung der Versicherungspflicht, teils absichtlich gemachte Von Betrugsprozessen hört man indessen trotz dieser Aeusserung in Salzburg ebenso wenig, als bei den anderen Anstalten, wo ähnliche Verhältnisse herrschen. Bei der Prager Unfallversicherungsanstalt haben »viele Betriebsunternehmer hinsichtlich der Arbeiterzahl und der thatsächlich ausgezahlten oder anrechenbaren Lohnsumme unrichtiger Angaben sich schuldig gemacht 1/4 u. s. w. Dass die Lohnlistenrevisionen gegen solche fahrlässige oder dolose Fälschungen keine genügende Sicherung gewähren, wird von den Anstalten selbst betont. Dies ist begreiflich, da eine Verpflichtung zur Führung von Lohnaufschreibungen nicht besteht und auch die Richtigkeit der darin sich vorfindenden Ziffern nicht kontrolliert werden kann.

Ueberdies versagt jenes Mittel vollständig, wenn der Arbeiter ganz oder teilweise in Naturalien — Wohnung, Kost, Bier u. s. w. — entlohnt wird, oder unregelmässige Bezüge hat, wie Trink, Mahl-, Beilgelder und Aehnliches. Auch diese bilden einen Teil des anrechenbaren Arbeitsverdienstes, werden aber sehr häufig verschwiegen oder zu niedrig angesetzt.

Es dürfte nun nicht leicht sein, wirksam Abhilfe gegen alle diese Missbräuche zu schaffen.

Vom Standpunkte der Sozialstatistik aus hat die Frage heute allerdings nur sekundäres Interesse, da ja selbst vollkommen korrekte Gesamtlöhne sehr wenig wissenschaftliche Aufschlüsse über die Lohnverhältnisse zu geben vermöchten. Dagegen ist die richtige Angabe der Lohnsummen eine Lebensfrage der Versicherungsanstalten; und auch für uns ist das Problem nicht ohne Bedeutung, da die Einführung individueller Lohnnachweisungen doch nicht völlig ausserhalb des Bereiches der Möglichkeit liegt.

Nun liesse sich allerdings Einiges schon mit den heute zu Gebote stehenden Mitteln erreichen. So durch scharfe Kontrolle

<sup>1)</sup> Arbeiterschutz, 1. 7. 1892.

der Unternehmer seitens der Versicherungsanstalten, durch strenges Vorgehen der politischen Behörden gegen Arbeitgeber, welche Alsche Angaben machen, eventuell durch die Veröffentlichung er Namen solcher Unternehmer, durch Betrugsanzeigen bei nachvesbarem dolus u. s. w.

So wohlthätig die rücksichtslose Anwendung all dieser Masslegeln auch wirken müsste, so lässt sich doch sehr bezweifeln, ob damit allgemein richtige Lohnangaben von den Arbeitgebern wungen werden könnten. Der Vorteil der Lohnverschweigungen st zu gross, die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung dabei zu gering.

Die Regierung denkt daher an die Statuierung einer Verblichtung für jeden Unternehmer, Lohnaufschreibungen von besummter Form zu führen und durch eine gewisse Zeit aufzubewahren.

Allein auch Formvorschriften dieser Art können wohl nicht ehr viel nützen. Da es sich hier um wirtschaftliche Interessen bandelt, würden die Unternehmer gar bald Mittel finden, um inter völliger Wahrung der gesetzlichen Formen materiell zu thun, was ihnen beliebt.

Dem wäre nur dadurch zu steuern, dass die Arbeiter zur Mitwirkung bei der Ausfüllung der Lohnverrechnungen herangelogen werden würden. Dies ist aber heute in Oesterreich ziemsch ausgeschlossen. Denn selbst wenn der Wille dazu vorhanden ware, fehlte es hierfür an der erforderlichen Organisation der Arbeiterschaft, vor allem an Arbeiterausschüssen.

Dagegen könnte man dem Ziele möglicherweise auf einem anderen, indirekten Wege etwas näher kommen: durch Benützung der An- und Abmeldung der Arbeiter bei den Krankenkassen. Allerdings auch die Krankenversicherung heute noch lange nicht vollkommen durchgeführt. Immerhin haben wir hier eine zweite Erhebung aber denselben Gegenstand; und nichts scheint natürlicher zu en, als diese doppelten Anzeigen zur gegenseitigen Kontrolle a verwenden. Der Mangel an Einheitlichkeit, der die österreichische wie die deutsche Arbeiterversicherung durchzieht, bebukt indes, dass dieses Hilfsmittel fast gar nicht ausgebeutet vid, systematisch auch kaum ausgebeutet werden kann, während das bei dem Vorhandensein einer statistischen Zentralinstanz sehr eicht durchführbar wäre.

Zum mindesten müsste man aber einen etwaigen Lohnlistenwang noch dadurch ergänzen, dass den Anstalten das Recht zugestanden würde, sich durch ihre Vertrauensmänner von dem

wahren Stande versicherungspflichtiger Personen, von den wirkt gezahlten Löhnen durch Autopsie, durch Befragung der Arbein der Arbeitsstätte selbst u. s. w. zu überzeugen.

Wie wohlthätig in dieser Richtung der Zwang zur Einst dung individueller Lohnnachweisungen wirken würde, haben schon ausgeführt.

#### b) Unfallsanzeige und Unfallserhebung.

Nebst den, wie wir sahen, sozialstatistisch kaum verwertba Nachweisungen über die Gesamtlohnsumme aller versicher Personen besitzen die Unfallversicherungsanstalten aber auch z gaben über in dividuelle Löhne: nämlich für die von Unfallbetroffenen Arbeiter.

Auch diese Erhebungen basieren auf einer Anzeigepflicht Unternehmer, die sich auf jeden Unfall erstreckt, der in ein versicherungspflichtigen Betriebe stattfindet und den Tod oc eine Erwerbsunfähigkeit des Verletzten von mindestens 3 Tag zur Folge hat. In diesen Unfallsanzeigen fehlte bisher ei Frage nach dem Arbeitslohne; doch ist neuestens eine sok Rubrik von einzelnen Anstalten eingeführt worden (s. Anhang No.

Ueberdies wird aber noch eine Unfallserhebung dur die politische Behörde — Bezirkshauptmannschaft, in leichter Fällen Gemeinde — gepflogen, woran sich auch die Anstalt dur einen Beauftragten beteiligen kann; u. z. dann, wenn der Unfall ei Entschädigungspflicht der Anstalt herbeiführt, d. h. bei Tod od mindestens 4wöchentlicher Erwerbsunfähigkeit des Verletzten.

Das Erhebungsprotokoll erstreckt sich nicht nur auf die Eizelheiten des Unfalles, sondern auch auf eine Reihe von Indidualdaten über den Verletzten, insbesondere auf dessen Arbei verdienst (s. Anhang No. 5).

Hier haben wir also effektiv bezogene, konkre Löhne vor uns. Die in den Unfallsanzeigen enthaltenen A gaben werden allerdings einseitig vom Unternehmer gemach dagegen erfolgt die Feststellung des Arbeitsverdienstes der entschädigenden Verunglückten durch öffentliche Behörden, evet tuell durch das Schiedsgericht der Arbeiterunfallversicherungsstalt. Diese Daten verdienen daher viel mehr Glaubwürdigke als etwa die von den Unternehmern verrechneten Lohnsumm Es hat sich denn auch gezeigt, dass die letzteren viel niedrig Durchschnittslöhne ergeben, als die Unfallserhebungen.

Indes muss doch noch auf einige, auch diesen Nachweisungen anhaftende Fehler aufmerksam gemacht werden.

Zunächst wird da gleichfalls, wie in den Beitragsberechnungen, für Lehrlinge und Beamte nur der anrechenbare, nicht der wirklich bezogene Arbeitsverdienst konstatiert.

Sodann ist bei nicht ständiger Beschäftigung des Verletzten der 300fache Tagelohn desselben der Rente zu Grunde zu legen. Für einen Maurergehilfen, der nur durch 6 Monate Arbeit fand und der in dieser Zeit 200 Gulden verdiente, werden infolge dieser Bestimmung 400 Gulden als Jahresarbeitsverdienst angenommen.

Immerhin liessen sich ja diese Fälle ausscheiden, und es bliebe dann eine Anzahl von reellen Löhnen übrig, die in Kombination mit der Betriebsart, der Beschäftigungsweise, dem Geschlechte und Alter festgestellt sind und sich überdies mit den betriebsstatistischen Daten, also mit der Grösse des Etablissements u. s. w., in Verbindung setzen liessen.

Der Form nach würde uns also diese Aufnahme weit mehr befriedigen, als die durch die Beitragsberechnung erfolgende. Zwar liessen sich auch bei ihr noch sozialstatistische Wünsche aussprechen — Fragen nach dem Zivilstande, nach der Arbeitszeit, nach der Lohnperiode u. s. w. — allein es ist schon viel, wenn das, was erhoben wird, überhaupt sozialstatistisch brauchbar ist.

Dagegen sieht es weit schlimmer aus, wenn wir den Umfang dieser Feststellungen ins Auge lassen. Sie beziehen nämlich sich nur auf einen sehr kleinen Teil der Arbeiterschaft — im Jahre 1890 z. B. betrug die Zahl der eine Entschädigungspflicht hervorrufenden Unfälle 6741 oder etwa 7 % der angemeldeten Arbeiter, d. h. wohl noch einen geringeren Bruchteil der effektiven Arbeiterzahl. Und selbst wenn wir für die Zukunft auch die Angaben der Unfallsanzeigen, trotz ihrer minderen Zuverlässigkeit, mit in Betracht zögen, so wären es im Jahre 1890 noch immer nur 15439 Fälle i. e. 1.7 % des Standes der versicherten Personen gewesen.

Allerdings könnte zu Gunsten dieser Erhebung geltend gemacht werden, dass die Auswahl der befragten Personen nicht
willkürlich, sondern durch den blind waltenden Zufall geschieht,
so dass das Gesetz der grossen Zahlen viel eher zur Wirksamkeit
gelange. Allein eine »grosse Zahl« liegt hier bei weitem noch
nicht vor. Ueberdies kann man a priori von jenem Gesetze doch
nur dort sprechen, wo man es mit einer typischen Grösse und

mit einer Annäherung der konkreten Erscheinung an dieselbe nach Analogien der Verteilung der Beobachtungsfehler um die beobachtete Grösse zu thun hat (Lexis, Theorie der Massenerscheinungen der menschlichen Gesellschaft). Daher darf man die Anwendbarkeit der Gesetze, die Wahrscheinlichkeitsrechnung doch höchstens dann annehmen, wenn die zu beobachtende Massenerscheinung nach dem Stande unserer Erkenntnis als homogen, in sich gleichförmig angesehen werden kann, so dass Abweichungen von der vorausgesetzten Norm, von dem supponierten Typus, sich nur als zufällige darstellen. Weit gefehlt wäre es darum, würde man Fälle zu einer einheitlichen Massenerscheinung zusammenfassen, deren Verschiedenheiten wir auf allgemeine Ursachen zurückzuführen im Stande sind, wollten wir also von einem Gesetz der grossen Zahlen sprechen, indem wir alle in Oesterreich festgestellten Löhne ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit in der Arbeiterkategorie, der Beschäftigungsweise, des Industriezweiges, des Ortes und der Zeit zusammenwerfen. Bildet man aber mit Berücksichtigung dieser Faktoren in sich homogene Gruppen, so reduzieren sich die wenigen Tausende der überhaupt bekannten Löhne auf eine so geringe Zahl, dass man von Massenbeobachtung gar nicht sprechen kann, von einer Analogie mit der wahrscheinlichen Verteilung der Beobachtungstehler noch weniger.

# III. Statistik der Unfallsgefahr.

Hatten wir es auf den bisher betrachteten Gebieten gleichsam mit sozialstatistischen Abfallsprodukten zu thun, die nur nebenbei aus der Verwaltung der Unfallversicherungsanstalten resultierten, so ist die ziffermässige Feststellung der Betriebsunfallsgefahr der eigentliche Zweck der statistischen Produktionsthätigkeit jener Institute. Hier können wir darum weit zuversichtlicher, als dort, sozialstatistisch brauchbares Urmaterial erwarten.

Wir haben dasselbe schon bei Besprechung der Lohnstatistik gestreift. Es besteht aus den Unfallsanzeigen und den Unfallserhebungen.

I. Der Um fang dieser Aufnahme unterliegt mehrfachen Beschränkungen.

a) Die Anzeigepflicht erstreckt sich

t) nur auf Untälle, die sich »beim Betriebe» ereignen Wir können daher Kenntnis nur von der Berufs unfallsgefahr der Arbeiter erlangen, nicht aber von deren Unfallsgefahr im allgemeinen,

a) nur auf Unfalle bei einem versicherungspflichen Betriebe. Alle Bemerkungen, die wir diesbezüglich entlich der Betrachtung der Betriebsstatistik machten, bea sich daher auch auf die Unfallstatistik;

nur auf Unfalle, die eine Erwerbsunfähigkeit von destens 3 Tagen verursachen, so dass man höchstens die hr, einen nicht ganz unbedeutenden Unfall zu erleiden, darerfahren kann. Die zahlreichsten leichten Verletzungen ent-

n sich dagegen der statistischen Erlassung.

Nur die Ausdehnung der Anzeigepflicht auf alle Unfälle Rücksicht auf die Veranlassung, auf die Versicherungspflicht tie Folgen, könnte uns ein lückenloses Material bieten. Allerist anzuerkennen, dass eine solche Erweiterung der Aufe zwar für die Zwecke der Wissenschaft, der Gesetzgebung und erwaltung äusserst wichtig wäre, aber die unmittelbare Interesbäre der Unfallversicherungs-Anstalten überschreiten würde. Aehnlich wie bei der Betriebstatistik, ist aber auch hier hatsächliche Umfang der Aufnahme enger, als der ichtigte; denn wir müssen annehmen, dass noch keineswegs Unfalle, die angezeigt werden sollen, auch wirklich zur this der Anstalten gelangen. Dies wird namentlich durch och immer steigende Zahl der angezeigten Unfälle bewiesen. Die vom 1. November 1889 bis 31. Mai 1891 zur Anzeige gten Unfälle betrugen:

|           | 1889 | 1890 | 1891 |
|-----------|------|------|------|
| Januar    | _    | 896  | 1412 |
| Februar   | -    | 942  | 1183 |
| März      |      | 1013 | 1296 |
| April     | _    | 1023 | 1481 |
| Mai       |      | 1154 | 1402 |
| Juni      | _    | 1210 | _    |
| Juli      | _    | 1411 | -    |
| August    | -    | 1431 | _    |
| September | _    | 1265 | _    |
| Oktober   | _    | 1533 | -    |
| November  | 830  | 1400 | _    |
| Dezember  | 789  | 1463 | _    |

liese Zunahme kann nur zum Teile auf die Vermehrung an herten Personen zurückgeführt werden 1). Deutlich kommt

Auch das Jahr 1891 zeigt wieder eine bedeutende Vermehrung der Unfälle,

96 Schiff.

darin zum Ausdruck, dass die Arbeiterschaft sich allmählich ihrer Rechte bewusst wird, und immer energischer auf die Erstattung der Anzeigen durch die Unternehmer dringt. Insbesondere machen sich die Krankenkassen in dieser Richtung sehr verdient, indem sie den Unfallversicherungsanstalten von allen ihnen bekannt werdenden Verletzungen Mitteilung machen. Jedenfalls ist der Sattigungspunkt zur Zeit noch nicht erreicht. Doch darf man wohl hoffen, dass wenigstens in dieser Richtung das Unfallversicherungsgesetz in nicht allzulanger Zeit vollständig werde durchgeführt sein.

II. Die Fragestellung in den Unfallsanzeigen und -Erhebungsprotokollen kann wohl als ziemlich zweckmässig angesehen werden. Dagegen ist deren Ausfüllung häufig noch sehr mangelhaft. Zum Teile müssen die anzeigenden Unternehmer und die erhebenden Organe der politischen Behörde, zum Teile aber auch das Gesetz selbst dafür verantwortlich gemacht werden; denn es enthält eine Strafdrohung zwar für die Nichteinsendung der Anzeige, dagegen nicht für deren unvollständige oder falsche Ausfüllung. Eine Ergänzung des Gesetzes in dieser Richtung könnte nur von wohlthätigem Einflusse sein.

Jedenfalls sind die unfallstatistischen Angaben der Unternehmer viel korrekter, als die betriebs- und lohnstatistischen. Namentlich auch deshalb, weil dabei ein Interesse derselben, die Wahrheit zu verdunkeln, nicht in so starkem und unmittelbarem Grade besteht. Nur von der Beantwortung einer Frage gilt dies nicht: von der nach der (psychologischen) Ursache des Unfalles (böse Absicht, Unvorsichtigkeit des Arbeiters oder Unternehmers, Zufall) etc. Die Nachweisungen über diesen Punkt können dann auch Anspruch auf irgend welche Glaubwürdigkeit nicht machen. Nur einer gerichtlichen Konstatierung der Verursachung dürfte man grösseres Vertrauen schenken.

# IV. Statistik der gesellschaftlichen Fürsorge für hilfsbedürftige Arbeiterfamilien.

Sie bildet einen Teil der Geschäftsstatistik der Unfallversicherungsanstalten. Ihr Umfang ist daher durch die Entschädigungspflicht derselben determiniert.

gegenüber dem Jahre 1890, wie die während des Druckes veröffentlichte ministerielle. Statistik beweist. Die Unsallsanzeigen stiegen nämlich von 15 613 (1890) auf 20 774 d. i. um 33 %, während gleichzeitig die durchschnittliche Zahl versicherter Persone von 893 324 auf 957 525 wuchs, also nur um 7 % 1

Diese tritt unter Voraussetzung eines Unfalles bei einem versicherungspflichtigen Betriebe ein:

- bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit von mindestens
   Wochen;
  - 2) bei dauernder teilweiser oder gänzlicher Invalidität;
- 3) bei Tod, und zwar für die hinterbliebenen Kinder bis zum 15. Jahre, für die Witwe bis zu ihrer Verheiratung, eventuell auch für den erwerbsunfähigen Witwer und für Aszendenten der verunglückten Person, falls diese ihr einziger Ernährer gewesen war.

Das Ausmass der Hilfeleistung beträgt bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit 60 % des anrechenbaren Arbeitsverdienstes, bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit einen proportionalen Teil jener 60 %. Tritt der Tod des Verunglückten ein, so hat der überlebende Gatte unter den gedachten Voraussetzungen Anspruch auf eine Rente von 20 %, ein eheliches Kind auf eine solche von 15 %, ein uneheliches von 10 %.

Das Urmaterial besteht hier aus den Rentenbewilligungs- und Einstellungsbescheiden der Anstalten und aus deren Buchführung über den Rentenbezug. Es enthält den Grad der Erwerbsunfähigkeit, die Höhe der Rente, die Dauer des Rentenbezuges und kann auch mit den Individualdaten der Unfallserhebung in Verbindung gesetzt werden. —

Wir haben im Vorstehenden den Umfang und die Form der seitens der Unfallversicherung erfolgenden Feststellungen sozialstatistischen Charakters besprochen.

Bei deren Kritik sind wir von dem Prinzipe ausgegangen, nur solche Wünsche auszusprechen, deren Erfüllung nicht allein die Sozialstatistik, sondern auch die Unfallversicherung selbst fördern würde.

Denn die Erforschung unserer gesellschaftlichen und wirtschattlichen Zustände ist für die Unfallversicherungsanstalten nicht Selbstzweck, kann es auch nicht sein, sondern sie bildet nur das Mittel zur besseren Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben. Es wäre ungerecht, diesen jungen Institutionen zuzumuten, die Unterlassungssünden unserer amtlichen Statistik auszugleichen, und von ihnen die Vornahme von Erhebungen zu erwarten, an denen sie nicht direkt interessiert sind.

Wohl aber darf und muss man verlangen, dass diejenigen Aufnahmen, die nun einmal für die Zwecke der Unfallversicherung nötig sind, in einer Form erfolgen, die den sozialstatistischen Bedürfnissen der Gegenwart Rechnung trägt. Besonders, da alles, was die Feststellung der materiellen Wahrheit begünstigt, auch zur Erreichung derjenigen Ziele beiträgt, die mit der Statistik der Unfallversicherung primär angestrebt werden. Es wäre natürlich nicht schwer gewesen, einen sozialstatistischen Wunschzettei zu formulieren, der allen Bedürfnissen der Wissenschaft genügte Wir haben dies im Bewusstsein von dessen heutiger Unrealisierbarkeit unterlassen.

# V. Die Aufbereitung.

# A. Umfang der Aufbereitung.

Der Umfang, in dem das vorhandene statistische Urmaterial thatsächlich aufbereitet wird, hängt in erster Linie von dem inhalte der zu publizierenden Tabellen ab.

In Deutschland wird alljährlich im wesentlichen nur eine Gebahrungsstatistik der Berufsgenossenschaften, und eine recht summarische Unfallstatistik in den Amtlichen Nachrichten des Reichs-Versicherungsamtes veröffentlicht. Ueberdies aber fand für das Jahr 1887 eine höchst detaillierte und ungemein interessante Aufbereitung des gesamten unfallstatistischen Materials der industriellen Berufsgenossenschaften durch das Reichs-Versicherungsamt stat. Sie bildet eine reiche Fundgrube sozial-statistischer Erkenntnis, namentlich auf dem Gebiete der Unfallverhütung. Gegenwärtig wird an einer ähnlichen Statistik für die landwirtschaftlichen Unternehmungen gearbeitet.

In Oesterreich entbehren wir, wie eines Zentralorganes für die Arbeiterversicherung überhaupt, so auch einer einheitlich depouillierten Unfallstatistik. Dagegen sind die jährlichen Nachwesungen, die das Ministerium aus den statistischen Tabellen der Unfallversicherungsanstalten zusammenstellt, ungleich reichhaltiget als in Deutschland; und es ist darin auch den sozialstatistischen Gesichtspunkten durch eine weitergehende Spezialisierung der Betriebsarten weit mehr Rechnung getragen.

a) Die Statistik der versicherten Betriebe und der Löhne ist in 3 Tabellen niedergelegt; die erste, mehr summarische, ist nach Bezirkshauptmannschaften, die zweite, detailliertere, nach Be triebsgattungen gegliedert; die dritte enthält eine Nachweisung der Betriebsdauer. Aber selbst die reichhaltigste zweite Tafe geht in der Detailierung leider nicht so weit, als es diejenigen

labellen gestatten würden, welche die Unfallversicherungsanstalten alljährlich der Regierung vorlegen. Denn während diese 150 verschiedene Betriebsarten unterscheiden, kennt die ministenelle Uebersicht deren nur 51! Natürlich sind da sehr von emander abweichende Produktionszweige zusammengeworfen, z. B. inter der Gruppe bauliche Nebengewerbe: Anstreicher, Bauglaser, Pflasterer, Stukkateure, Telephon-, Blitzableiter-Installationen u. s. w., unter Genussmittel: Bäckereien, Selchereien, Zuckerfabriken, Molkereien u. s. w.

Der Inhalt der Tabelle besteht aus einer Statistik der versicherten Personen (Betriebsbeamte, männliche, weibliche Arbeiter, mannliche und weibliche Lehrlinge), der anrechenbaren Lohnsummen, der Betriebseinrichtungen und der Verwendungsarten der angestellten Personen. Eine Gruppierung der Unternehmungen mach Grössenkategorien findet nicht statt, so dass man höchstens he durchschnittliche Zahl der in einem Unternehmen eines bestimmten Produktionszweiges beschäftigten Personen zu berechnen vermag; eine Zahl, der jede Realität und damit auch jeder sozialstatistische Wert abgeht.

Die Aufteilung der Lohnsummen auf die 3 unterschiedenen Arbeiterkategorien ist nicht durchgeführt; die publizierten Zahlen waren also für unsere Zwecke seibst dann wertlos, wenn die Urdaten, auf denen sie beruhen, korrekt wären. Wissen wir doch, dass nur bei den sogenannten vollentlohnten Arbeitern der anrechenbare mit dem wirklich bezogenen Verdienst übereinstimmt!

Uebrigens wäre bisher ein Vergleich der gezahlten Lohnsummen mt der durchschnittlichen Arbeiterzahl - auch abgesehen von der mangelnden Richtigkeit beider Ziffern - schon deswegen ausgeschlossen gewesen, weil bei der gänzlich verfehlten Anlage der 3. Tabelle die Betriebsdauer nicht hätte in Rechnung getogen werden können. In dieser Beziehung ist jedoch die jüngst erschienene Nachweisung pro 1891 erheblich zweckmässiger gestaltet. Die bei Unfällen erhobenen Individual-Löhne - wie wir wissen die einzigen, die von wissenschaftlichem Werte sind erlahren derzeit überhaupt keine statistische Verarbeitung.

#### b) Statistik der Unfallgefahr.

Die soziale Seite der Unfallstatistik liegt in der Feststellung der Gefahrdung des Arbeiters durch seine Berufsthätigkeit und in der Autfindung derjenigen Umstände, die eine Erhöhung oder Minderung dieser Gefährdung verursachen; also in der Erforschung des Einflusses von Betriebsart, Betriebsgrösse, Betriebszeit u. s. w.

Die Gefährdung selbst ist das kombinierte Resultat der Wahrscheinlichkeit, irgend einen Unfall zu erleiden, mit der Schwere desselben. Die Unfallwahrscheinlichkeit ist ein sogenannter Intensitäts-Koeffizient; nämlich der Quotient aus der absoluten Zahl der vorgekommenen Verletzungen bestimmter Art und der Zahl der diesen Unfällen ausgesetzten Personen. Die Momente, nach denen die Unfälle thatsächlich gruppiert werden, sind nun für alle angemeldeten Verletzungen die 51 Betriebsgruppen; für die eine Entschädigungspflicht begründen den überdies die Arbeitskategorien, das Geschlecht und die Veranlassung (in 13 Positionen).

Besässen wir eine brauchbare Betriebsstatistik, und eine vollständige Nachweisung aller Unfälle, so könnten aus jenen Ziffem in der That die gewünschten Gefährdungskoeffizienten nach Betriebsgruppen gefunden werden.

Desgleichen liesse sich das Risiko einen schweren (zu entschädigenden) Unfall zu erleiden, für die beiden Geschlechter, die 3 Arbeiterklassen und die 13 unterschiedenen Veranlassungsarten berechnen.

Zur Zeit fehlt es indes, wie wir wissen, an der Richtigkeit sowohl des Nenners als des Zählers jener Quotienten; und so wird man wohl aus den veröffentlichten Zahlen heute noch keine exakten Schlüsse auf die Gefährlichkeit der einzelnen Berufsarten ziehen dürfen

Dagegen hat man es unterlassen, eine Reihe sozialstatistisch wichtiger, die Unfallswahrscheinlichkeit sicherlich beeinflussender Faktoren zu berücksichtigen, trotzdem gerade bei ihnen Relativzahlen mit verhältnismässiger Leichtigkeit deshalb entwickelt werden könnten, weil man dabei auf die Arbeiterzahlen als Stammgesamtheiten nicht zurückgehen müsste.

Solche Faktoren sind z. B. der Wochentag und die Stunde des Unfalls, Umstände, die meist schon in der Unfallsanzeige, jedenfalls aber durch die Unfallserhebung festgestellt sind. Setzt man voraus, dass die Zahl der an den einzelnen Wochentagen und zu den verschiedenen Tageszeiten beschäftigten Personen annähernd konstant sei — und man ist dazu wohl berechtigt — so kann man in den Extensitätskoeffizienten, d. h. in dem gegenseitigen Verhältnis, der während der betreffenden Zeiträume vorgekommenen Unfälle ein Mass dafür erblicken, wie sich die Wahr-

scheinlichkeiten, an einem bestimmten Wochentage oder zu einer ewissen Tageszeit zu verunglücken, zu einander verhalten.

Hiermit besässen wir also relative Gefährdungskoeffizienten, die von dem Vorhandensein einer richtigen Betriebsstatistik gänzlich unabhängig sind, ja in gewissem Masse selbst von der Vollständigkeit der Unfallsanzeigen. Ist man doch berechtigt anzunehmen. dass die Verheimlichungen von Unfällen alle Wochentage und alle Tagesstunden gleichmässig betreffen.

Die Aufbereitung des Materials in dieser Richtung ist bedauerlicher Weise unterblieben.

Die deutsche Unfallstatistik des Jahres 1887 hat hier sehr interessante Resultate zu Tage gefördert. Aus unseren statistichen Publikationen lassen sich dagegen vorläufig bloss Extensitaskoeffizienten gewinnen, die uns nur die absolute, nicht die relative Unfallshäufigkeit anzeigen und uns gleichsam die Verbreitung, nicht die Dichtigkeit der Unfälle erkennen lassen. Wir ertahren somit hier die Berufsverhältnisse der Unfälle, während wir doch die Unfallsverhältnisse der Berufe wissen wollen. Denn nur diese können ein Mass für die Berufsgefahr der Arbeiter abgeben.

Allerdings haben auch die Extensitätskoeffizienten eine gevisse soziale Bedeutung. Sie weisen der Gesetzgebung und der Verwaltung die Punkte, auf denen ein besonders dringendes Bedurinis nach Unfallverhütungsmassregeln, nach Beaufsichtigung vorliegt. Und gerade dies war der sozialpolitische Zweck der vossen deutschen Unfallstatistik, den sie auch, Dank der ungenem weitgehenden Spezialisierung der Veranlassung und des Herganges des Unfalles, in grossem Masse erreichte. Ein solches Resultat ist für Oesterreich schon deshalb ausgeschlossen, weil de Detaillierung unserer Tabellen nur eine sehr geringe ist und bei jährlicher Aufbereitung wohl auch in Zukunft bleiben muss. Veberdies besässe eine solche Statistik zur Zeit für Oesterreich sehr mässigen praktischen Wert, da hier das Unfallverhütungsvesen heute noch ganz im Argen liegt. Besteht doch nicht einmal en fachmännisches Organ dafür! Und auch der mehrfach erwähnte Reformplan der Regierung tritt dieser hochwichtigen Frage leider ocht näher.

Aehnliches, wie von der Zahl, gilt von der Schwere der Un-Ille, deren unsere Statistik sieben Grade kennt. Die Kombination eider Momente drückt sich übrigens in einer für versicherungschnische Zwecke ziemlich ausreichenden Weise in dem Verhältnisse der Prämie zu der Belastung jeder Betriebsart aus, was denn auch in einer eigenen Tabelle detailliert ausgewiesen ist Allerdings macht sich dabei der Uebelstand fühlbar, dass die daselbst enthaltenen Zahlen zum grossen Teil auf blossen Schatzungen beruhen. So ist die Höhe der Prämieneinnahmen zur Zeit des Abschlusses der Statistik noch nicht vollständig bekannt Werden doch die Beiträge für das zweite Semester eines Jahres erst in dem nächstfolgenden fällig! Noch zweifelhafter ist die Richtigkeit der Belastungsziffern. Denn ein grosser Teil der Unfälle eines Rechnungsjahres lässt sich am Schlusse desselben weder in seinen somatischen noch in seinen finanziellen Folgen überblicken. Eine Zahl von Verletzungen gelangt erst nachträglich zur Kenntnis der Anstalt; für andere ist die Karenzzeit noch nicht abgelaufen, so dass es fraglich ist, ob überhaupt irgend eine, und natürlich auch welche Ersatzpflicht der Anstalt eintreten würde; andere Verletzte stehen schon im Bezuge einer Heilverfahrensrente; doch ist es unbekannt, wie lange derselbe dauern werde, ob, in welchem Grade und für wie lange eine Erwerbsunfähigkeit zurückbleiben werde. Aehnliches gilt für diejenigen Personen, die schon eine vorübergehende oder dauernde, volle oder teilweise Rente beziehen. Wie ungenau die hiedurch nötig werdenden Schätzungen sind, mag die Thatsache illustrieren, dass eine Anstalt im Jahre 1890 an Entschädigungen für noch pendente Fälle 259 522 fl. reservierte, während sich im nächsten Jahre herausstellte, dass dafür 502 706 fl., also fast das Doppelte, erforderlich war.

Solchen Fehlern liesse sich wohl teilweise durch die Verlegung der Aufbereitung des Materiales auf einen etwas späteren Zeitpunkt teilweise begegnen.

## c) Rentenstatistik.

Diese wird hauptsächlich für versicherungstechnische Zwecke geführt; sie berücksichtigt demgemäss vor allem das Alter der Rentenempfänger, um zu einer Absterbeordnung der Invaliden zu gelangen. Von sozialer Bedeutung wäre es namentlich gewesen, die Höhenabstufungen der bewilligten Renten in Kombination mit dem Alter, Geschlechte, der Beschäftigung, dem Zivilstande und der Art und dem Grade der Verletzung zu erfahren, und zwar mit möglichst reichem geographischem Detail, um sie zu den örtlichen Durchschnittspreisen ins Verhältnis zu setzen. Die grösste Wichtigkeit für die Beurteilung der Wirksamkeit unserer Unfall-

versicherung hätte es gehabt, zu erfahren, welche Quoten des Arbeitsverdienstes den dauernd teilweise erwerbsunfähigen Personen für die einzelnen Verletzungsfolgen zugesprochen wurden. Alle diese interessanten Verhältnisse bleiben jedoch bei der heutigen Art der Aufbereitung unaufgeklärt.

Die vom Ministerium veröffentlichten Tabellen gestatten vielmehr nur, die durchschnittliche Höhe der Entschädigungsrenten nach 51 Berufsgruppen, nach dem Grade der Erwerbsunfähigkeit, und nach dem Verwandtschaftsgrade der bezugsberechtigten zur verletzten Person zu berechnen.

Allerdings werfen auch schon diese Durchschnittszahlen manches sozialpolitisch interessante Streiflicht in das Mass der Fürsorge der Gesellschaft für die Arbeitsinvaliden. So, wenn man B. erfährt, dass ein dauernd gänzlich Erwerbsunfähiger in Oesterreich durchschnittlich 184 fl. 93 kr., in Galizien und Bukowina gar nur 94 fl. 22 kr. bezog, dass in den letzteren Kronländern Aszendenten, deren einziger Ernährer die getötete Person gewesen war, durchschnittlich 18 fl., in Steiermark 40 fl., in ganz Oesterreich 50 fl. 42 kr. jährlich erhalten u. s. w.

Bei dem heutigen Stande unserer Sozialstatistik ist es natürlich ausgeschlossen, festzustellen, welche Quote der arbeitslosen Bevölkerung durch den Bezug von Unfallsrenten wenigstens vor den ärgsten Folgen der Erwerblosigkeit geschützt sind.

Haben wir hiermit den Umfang der ministeriellen Statistik angedeutet, so muss noch erwähnt werden, dass die Anstalten nicht selten über die vorgeschriebenen Tabellen hinausgehen und für ihre Verwaltungszwecke weitere statistische Nachforschungen pflegen, die zum Teile auch soziales Interesse beanspruchen können. So haben sich einige territoriale Untallversicherungsanstalten zur Führung einer Statistik der Heildauer der verletzten Personen vereinigt, um mit ihrer Hille zu einer konkreten Basis für die Einschätzung der beim Rechnungsabschluss noch nicht erledigten Verletzungen zu gelangen. Trotzdem die Zahl der beobachteten Falle noch gering ist - 5787 - hat sich doch schon ein sozialstatistisch bedeutsames Resultat ergeben; der Einfluss des Alters der verletzten Person auf die Heilungsdauer gelangt nämlich dabei in hochst plastischer Weise zum Ausdruck, wie dies die folgende Uebersicht veranschaulicht:

| Alters-<br>klasse | Zahl der<br>Heilungen | Gesamte<br>Heildaue | Durchschnittliche<br>er in Wochen |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Unter 15 Jahren   | 84                    | 815                 | 9.6                               |
| 15-19 »           | 925                   | 9610                | 10.4                              |
| 20-24 »           | 725                   | 8217                | 11.3                              |
| 25-29             | 797                   | 9322                | 11.7                              |
| 30—39             | 1405                  | 17701               | 12.6                              |
| 40-49 >           | 1058                  | 13813               | 13                                |
| 50-59             | 563                   | 7893                | 14                                |
| über 60 *         | 230                   | 3567                | 15.6                              |
| Zusammen          | 5787                  | 70938               | 12.3                              |

Sollte sich die hier beobachtete Erscheinung wiederholen, so weist sie auf eine kontinuierliche Abnahme der Widerstandsfähigkeit der Arbeiter mit zunehmendem Alter hin; der Kräfteverbrauch der Arbeiter scheint somit nicht erst nach Erreichung des \*kräftigsten Mannesalters\* zu beginnen, wie wir aus der täglichen Beobachtung unserer Umgebung zu glauben geneigt wären, sondem schon mit dem Eintritte in die Arbeit überhaupt.

Detailuntersuchungen dieser Art sind nicht nur für die Zwecke der Unfallversicherung von grossem Vorteile, sondern müssen auch von der Wissenschaft mit Freude begrüsst werden.

# B. Die Art der Aufbereitung.

Die Art der Aufbereitung des statistischen Urmaterials bildet nur selten den Gegenstand der Darstellung und Kritik. Diese beschränken sich vielmehr gewöhnlich auf die ihnen allein zugänglichen Anfangs- und Endpunkte der ganzen statistischen Operation: auf die Aufnahme und die Tabelle. Dagegen ist schon die Form der Aufbereitung nur selten genau bekannt; und vollends der Grad der Präzision, mit dem die Gewinnung der statistischen Ziffern aus dem Urmateriale vor sich geht, entzieht sich meist gänzlich der Beurteilung durch Aussenstehende. So hat man sich daran gewöhnt, den eigentlichen statistischen Produktionsprozess mit Stillschweigen zu übergehen, diese Arbeit als exakt vorauszusetzen und zu supponieren, dass aus richtigen Urdaten auch stets richtige statistische Ziffern gezogen werden. Bei staatlichen und grösseren kommunalen Bureaux ist dieses Vertrauen ja auch zum Teile gerechtfertigt; dagegen ist ein ziemliches Mass von Skepsis namentlich dann sehr angebracht, wenn die Statistik von jungen Anstalten geführt wird. Denn solche

entbehren ebenso der eigenen Erfahrung als der Tradition; sie empfinden die Statistik häufig bloss als ein notwendiges Uebel und besitzen für sie nur selten eigene, wissenschaftlich geschulte Organe.

Wenden wir uns nach dieser allgemeinen Bemerkung speziell der Statistik der Unfallversicherungen zu.

1) Gerade bei diesen Instituten wäre es sehr begreiflich, wenn sie dem Depouillement nur geringe Sorgfalt zuwenden würden. Denn es liegt stets dort sehr nahe, die Wichtigkeit einer genauen Aufbereitung zu unterschätzen, wo das zu verarbeitende Material mangelhaft ist. Und doch ist klar, dass, wenn man der betreffenden Statistik überhaupt noch irgend eine Bedeutung beilegt, man auch die minder korrekten Angaben richtig aufbereiten muss. Sonst potenzieren sich die Fehler der Aufnahme und die der Verarbeitung in einer Weise, dass man besser thäte, von der Statistik gänzlich abzustehen.

Es ist daher sehr erfreulich, konstatieren zu können, dass sich wenigstens einige Unfallversicherungsanstalten von jener Anschauung fern halten und in klarer Erkenntnis von der Unentbehrlichkeit der Statistik für die Durchführung der Unfallversicherung, die Aufbereitung des Urmateriales mit möglichster Genauigkeit vornehmen.

2) Allerdings liegen hier die Verhältnisse für ein gewissenhaftes Depouillement besonders ungünstig. Das Gesetz verpflichtet die Regierung, dem Reichsrate alljährlich einen Bericht über die Gebahrung der Unfallversicherung zu erstatten. Die hierfür erforderlichen statistischen Tabellen müssen dem Ministerium längstens im Juni nach Ablauf des Berichtjahres vorgelegt werden. Dies macht nun eine genaue Aufbereitung seitens der Unfallversicherungsanstalten eigentlich unmöglich. Denn wir wissen ja, dass die Beitragsberechnungen im Nachhinein einzusenden sind, also für das zweite Semester eines Jahres erst in dem nachfolgenden, und dass sich die Unternehmer damit nicht übermässig beeilen. Die statistische Verarbeitung muss demnach zu einer Leit vorgenommen werden, da ein sehr grosser Teil des Materiales überhaupt noch nicht eingelangt ist!

Nun geht es auch nicht an, die Nachweisungen auf diejenigen Betriebe zu beschränken, über welche man die nötigen Daten für das betreffende Jahr besitzt. Denn abgesehen davon, dass daraus ein total versehltes Bild resultieren würde, müssen auch die in die Bilanz eingestellten Prämien mit den aus den statistischen Tabellen sich ergebenden Zahlen übereinstimmen.

So sehen sich die Anstalten vor die Zwangslage gestellt, Hypothesen über die vermutliche Grösse des Betriebes, über die Lohnsummen und Versicherungsbeiträge aufzustellen und den statistischen Tabellen zu Grunde zu legen. Mögen diese Schätzungen noch so sorgtältig ausgeführt werden, so sind sie doch so schwach fundiert, dass ihre Richtigkeit sehr zweifelhaft bleiben muss.

Und ähnliche Uebelstände machen sich, wie schon oben gezeigt wurde, auch bei der Unfalls- und bei der Rentenstatistik geltend. Sie wenigstens teilweise zu beseitigen, hat das Minsterium in der Hand: es braucht nur die Frist für die Vorlage der Statistik um einige Monate, etwa bis Oktober zu erstrecken. Allerdings werden auch dann noch mehr oder weniger willkürliche Annahmen für diejenigen Betriebe gemacht werden müssen, die entweder gar keine oder unvollständige Berechnungen einsenden; immerhin wäre das den Nachweisungen zu Grunde liegende Material dann weit vollständiger, als jetzt.

3) Die Methode der Aufbereitung ist den einzelnen Anstalten überlassen. Uebereinstimmend werden wohl die Daten aus den Betriebsberechnungen, Unfallsanzeigen und Erhebungen auf Zählkarten umgelegt, wobei einerseits der Betrieb, andrerseits die verletzte Person das Individuum der Zählung bilden. Eine besondere Schwierigkeit wird dabei durch den Umstand hervorgerufen, dass die Abrechnung semestral, die Statistik ganzjährig erfolgt, dass also für jede Zählkarte 2 Erhebungsformulare vereinigt werden müssen. Dadurch wird, da es sich nicht bloss um Summierungen, sondern auch um ziemlich komplizierte Durchschnittsberechnungen handelt, das Depouillement nicht unwesentlich erschwert. Dem könnte abgeholfen werden, wenn die Anstalten statt der halbjährigen ganzjährige Beitragsperioden einführen würden.

Die Form der Zählkarte ist bei den einzelnen Anstalten verschieden. Neuestens hat das niederösterreichische Institut ein Zählkartenformular und ein Verfahren eingeführt, die wohl als ein Fortschritt auf dem Gebiete der statistischen Technik bezeichnet werden können.

Bis dahin erfolgte nämlich die Summierung hier, wie auch sonst allgemein, durch Uebertragung der zu addierenden Zahlen in Kolonnen. Diese mühsame und zahlreiche Fehler verursachende Arbeit des Herausschreibens der individuellen Ziffern in ein

Konzentrationsformular wird nunmehr gänzlich erspart, ohne dass ladurch die Freiheit, alle beliebigen Kombinationen durchzuführen, in Irgend einer Weise beschränkt wäre.

Die Zählkarten werden nämlich in einer Form angefertigt, die es ermöglicht, sie mit Hilfe einer einfachen maschinellen Vorschtung so zu schlichten, dass die darauf befindlichen Zahlen Kolonnen bilden und unmittelbar summiert werden können; ein Verfahren, das die Zeit und damit auch die Kosten des Depouillements ausserordentlich vermindert. Denn bei einer Kombination beträgt die Schreibarbeit des neuen Systems die Hälfte terjenigen, die nach der bisherigen Methode erforderlich war, bei twei Kombinationen 1/s, bei drei nur 1/s u. s. w.

Wir sind mit unserer Betrachtung des heutigen Standes der Intallversicherungsstatistik zu Ende und müssen bekennen, dass die Sozialstatistik von ihr zur Zeit nur wenig Förderung zu erhoffen hat.

Ein anderes Resultat durste aber von vornherein nicht wohl grwartet werden. Denn für die Statistik der Unfallversicherung tann es nur eine einzige Richtschnur geben: die Zweckdienlichteit für die den Versicherungsanstalten übertragenen Verwaltungsufgaben. Es wäre schon viel, wenn dieses Ziel in jeder Bedehung erreicht würde.

Dagegen besitzen die sozialen Thatsachen eine so vielgliedrige struktur, sie sind in der Zeit so wechselnd, ihre Verursachung a so vielfach verschlungen, deren statistische Erfassung erfordert in solches Eingehen auf das Detail, so viele Kombinationen, so ine Methoden, dass man unmöglich glauben durfte, es könnten malstatistisch wertvolle Ergebnisse so nebenbei aus der Verwalting der Unfallversicherung abfallen. Ist es doch noch immer ihr zweifelhaft, ob es selbst eigens darauf gerichteten statistischen rhebungen gelingen werde, den so unendlich komplexen sozialen erhältnissen in jeder Beziehung beizukommen.

Dennoch lässt sich die Frage sehr wohl aufwerfen, ob nicht e arbeitsstatistischen Ansätze, die sich unbestrittenermassen in unfallversicherung vorfinden, weiter ausgebildet und zu einer ahren Statistik sozialer Verhältnisse entwickelt werden könnten.

Der Schwerpunkt dieser Frage liegt in der Organisation es statistischen Dienstes. Denn es wäre von vornherein essichtslos, wollte man etwa den Unfallversicherungsanstalten die Aufbereitung eines so vielgliederigen Urmateriales auf bürden, wie eines sein muss, das den Zwecken der Sozialstatistik auch nur halbwegs entsprechen soll. Man kann dies den genannten Instituten nicht nur nicht zumuten, sondern sie wären einer solchen Aufgabe auch gar nicht gewachsen. Soll daher die Statistik der Unfallversicherung zu einer Sozialstatistik erweitert werden, so müsste eine organisatorische Trennung zwischen der Aufnahme des Urmaterials und der Aufbereitung desselben vorgenommen werden.

1) Die Erhebung müsste nach wie vor, den einzelnen Anstalten überlassen bleiben. Für die statistische Aufnahme ist ja die Dezentralisation nur von Nutzen. Solche Aufnahmsorgane haben ein direktes, materielles Interesse an der Richtigkeit der erhobenen Ziffern, sie stehen den zu beobachtenden Thatsachen viel näher, kennen die konkreten Verhältnisse besser und sind eher in der Lage, die Richtigkeit der gemachten Angaben zu prüfen. Ja, es würde sogar eine noch grössere Lokalisation der Erhebung wünschenswert sein, als gegenwärtig stattfindet; bildet doch z. B. ganz Böhmen einen Unfallversicherungssprengel! Ebenso Galizien und Bukowina, ferner Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg!

Da übrigens die Versicherungsanstalten selbst das lebhafteste Interesse an der materiellen Richtigstellung der ihnen zukommenden Angaben besitzen, so ist es nur natürlich, dass sich auch bei ihnen das Bedürfnis geltend macht, den Beauftragten-Dienst in lokaler Weise zu organisieren; ja zum Teil ist dieser Gedanke schon jetzt in der Durchführung begriffen.

2) Dagegen müsste das Depouillement des Urmateriales sowohl der Unfall- als auch der Krankenversicherung in einem

einheitlichen statistischen Zentralbureau erfolgen.

Dafür sprechen zunächst alle diejenigen Gründe, welche die Wissenschaft allgemein für die einheitliche Aufbereitung jedes Urmaterials geltend macht: die grössere Gleichmässigkeit, die erhöhte Exaktheit der Verarbeitung, die fachgemässere Leitung, die engere Fühlung mit allen anderen Zweigen der statistischen Verwaltung, mit der Wissenschaft und mit dem Auslande; die Möglichkeit der Anwendung seinerer Methoden, vollkommenerer Technik, vermehrter Detaillierung und Kombinierung der erhobenen Momente.

Dazu treten aber für die Statistik der Unfallversicherung noch spezielle Momente. Vor allem die Befreiung der Unfallversiche-

rungsanstalten von der höchst lästigen statistischen Thätigkeit. Jene Institute wären dadurch in den Stand gesetzt, in weit höherem Masse, als bisher, für die allgemeine Durchführung der Unfallversicherung und für die Richtigstellung der von den Unternehmern gelieferten Daten zu sorgen. Man bedenke, dass z. B. bei der niederösterreichischen Unfallversicherungsanstalt nur fünf Beauftragte, dagegen sieben statistische Beamte angestellt sind! Welch' mmensen Vorteil hätte es für das Institut, wenn durch den Wegall der statistischen Außbereitung die Zahl der Inspektionsorgane von 5 auf 12 ohne wesentliche Erhöhung der Verwaltungskosten gesteigert werden könnte! Würde aber der Staat auf diese Weise den Anstalten den grössten Teil der statistischen Thätigkeit abnehmen, so wäre er wohl auf der anderen Seite berechtigt, von ihnen zu verlangen, dass sie bei der Erhebung auf seine sozial-tatistischen Bedürfnisse entsprechende Rücksicht nehmen.

Allerdings würden aus einer solchen Reorganisation des Depoullements staatliche Aufwendungen für eine statistische Zentralmstanz erforderlich werden. Allein das Bedürfnis nach sozialstatistischen Aufnahmen wächst auch in Oesterreich von Tag zu
Tag, und der Staat wird sich auch bei uns auf die Dauer sicherlich der Errichtung eines arbeitsstatistischen Bureaus nicht entnichen können 1). Die Frage kann nur die sein, ob dasselbe den
schon bestehenden sozialen Einrichtungen, insbesondere der Unfall- und Krankenversicherung angegliedert werden solle oder nicht.

Ich stehe nicht an, diese Frage unbedingt zu bejahen. Dafür pricht schon das Prinzip der statistischen Sparsamkeit, wonach man thunlichst vermeiden soll, mehrfache Umfragen über dasselbe Brobachtungsobjekt zu veranstalten. Es würde eine Vergeudung von Kraft und Geld bedeuten, wollte man noch eigene primärtaustische Erhebungen pflegen, wo doch die Unfallversicherung mer Massenaufnahme arbeitsstatistischer Momente, insbesondere ler Betriebs- und Lohnverhältnisse, so nahe kommt.

Sodann sind die Unternehmer heute schon mit Nachweisungen in die Steuerbehörden, für die Unfall- und Krankenversicherung ngemein belästigt; in Kürze kann vielleicht noch die Alters- und twalidenversicherung hinzutreten. Würden ausserdem noch rein

<sup>1)</sup> S. insbesondere v. In a ma-Sternegg, Arbeitsstatistik. Statistische Motorift 1892. S. 113 ff.; ferner den Antrag des Abgeordneten Neuwirth auf richtung eines Amtes für Arbeitsstatistik, 368 der Beilagen zu dem stenogr. Prot. Abgeordnetenhauses 1892.

statistische Aufnahmen veranstaltet werden, so wäre dies nicht nur eine neuerliche Vermehrung der Schreibarbeit für die Unternehmer, die vermieden werden könnte, sondern es würde auch unter der allzugrossen Zahl der Umfragen die Qualität der Antworten leiden.

Wenn sich ferner die amtliche Statistik den Unternehmern gegenüber hinter die Unfallversicherung verschanzte, brauchte keine eigene, neue Anzeige- oder Antwortepflicht für die Bevölkerung statuiert werden, es würde nur die schon vorhandene stärker ausgenützt; es bestände für die sozialstatistischen Aufnahmen sogar von vorneherein eine Strafsanktion für unwahre Angaben, die bekanntlich bei primären statistischen Erhebungen stets schwer durchzusetzen ist; und auch der Vorwurf der Belästigung der Unternehmer aus »statistischer Neugierde« wäre a limine abgeschnitten, da es sich ja formell und grösstenteils auch materiell um Nachweisungen handelt, die für die Zwecke der Arbeiterversicherung gefordert werden.

Ueberdies besässe jene statistische Zentralstelle in den Unfall- und Krankenversicherungsanstalten eine sonst so schwer herzustellende Lokalorganisation, die noch den besonderen Vorteil hätte, dass sie den zu erhebenden Thatsachen nicht fremd und gleichgültig gegenüberstände — wie etwa die politischen Behörden —, sondern dass sie selbst an der Ermittelung der Wahrheit ein lebhaftes materielles Interesse besässe.

Von relativ untergeordneter Bedeutung ist dagegen die Frage, in welcher Weise die statistische Zentralinstanz selbst organisien werden solle. Mit der Aufbereitung des arbeitsstatistischen Materials könnte ebensowohl die statistische Zentralkommission als das statistische Departement des Handelsministeriums betraut werden, es könnte auch ein eigenes Bureau dafür errichtet werden, sei es ganz selbständig, sei es als Teil eines erst zu schaffenden Reichsversicherungsamtes. Die meisten Gründe sprächen wohl für das Handelsministerium, wegen dessen engerer Verbindung mit dem Gewerbeinspektorat<sup>1</sup>). Wir werden gleich sehen, von welcher Wichtigkeit dies in Zukunft werden könnte.

Schon die angedeutete Reform des statistischen Dienstes, welche die heutige Organisation unserer Arbeiterversicherung ganz unberührt lässt, würde in weitem Masse gestatten, der Lösung

t) Dies schlägt auch der cit. Antrag des Abgeordneten Neuwirth vor

sozialstatistischer Probleme näher zu treten. Sie würde aber gleichzeitig von den wohlthätigsten sozialpolitischen Folgen begleitet sein.

a) Vor allem könnte die jetzige Statistik der bei den Anstalten angemeldeten Unternehmungen zu einer wahren Betriebsstatistik erweitert werden, die nur durch den Umfang der Versicherungspflicht, der sich übrigens stets ausdehnt, beschränkt ware. Zugleich würden die heute noch bestehenden Lücken in der Durchführung des Arbeiterversicherungsgesetzes beseitigt werden; durch eine erhöhte lokale Kontrolle, die erst durch die neue Organisation ermöglicht werden würde, sowie durch die nunmehr unsführbare planmässige Heranziehung der Nachweisungen der Krankenversicherung zur Ergänzung der Anmeldungen für die Umfallversicherung.

Diese Nachweisungen der Krankenkassen bestehen in den für jeden einzelnen, individuellen Arbeiter, nominatim erfolgenden Anmeldungen und Abmeldungen, sowie in der Angabe der von den einzelnen Arbeitern geleisteten Arbeitstage. Sie würden also, entsprechend richtiggestellt und aufbereitet, gleichfalls sehr interessante sozialstatistische Aufschlüsse über die Kontinuität der Arbeit, über den Wechsel im Berufe u. s. w. gewähren.

Noch mehr Nutzen, als die Unfallversicherung dürfte übrigens die Krankenversicherung aus der angeregten statistischen Personalunion beider ziehen. Denn die Durchführung des letzteren Zweiges unserer Arbeiter-Assekurranz ist wohl noch bedeutend mangelhafter, als die des erstgenannten. Sind doch nicht einmal die politischen Behörden verbunden, den Krankenkassen die Anzeige von versicherungspflichtigen Betrieben zu machen, die ihnen bekannt werden! Auch Beauftragte besitzen diese Anstalten nicht.

b) Sodann könnte, wie oben ausgeführt, die Verpflichtung zur Führung und Einsendung in dividueller Lohnlisten gesetzlich statuiert und praktisch durchgeführt werden, wenn auch vielleicht nicht mit Einem Schlage für alle Betriebsarten; auch liesse sich die Lohnlistenrevision durch die Beauftragten der Versicherungsanstalten nach Industriezweigen vornehmen, so dass successive eine Kategorie von Gewerbebetrieben nach der anderen kontrolliert werden würde. Hiermit hätten wir eine formelle Grundlage für eine wirkliche Lohnstatistik gewonnen.

Allerdings ist nicht zu verkennen, dass die materielle Richtigkeit der Angaben noch immer sehr fraglich bleibt. Das arbeitsstatistische Amt dürfte sich aber bei den von den Unternehmern einseitig mitgeteilten Löhnen eben nicht beruhigen, sondern müsste zu deren Korrektur suchen, auch die Arbeiterschaft zur Erhebung beizuziehen. Es könnten etwa zuerst jene Industriegruppen statistisch in Angriff genommen werden, wo die Arbeiter schon in Fach- und Gewerkvereinen organisiert sind; diese letzteren werden einer Anregung zur Durchführung lohnstatistischer Aufnahmen sicherlich gerne Folge leisten. Sodann könnten umfassende mündliche und schriftliche Enqueten veranstaltet werden, die Lokalorganisation des Beauftragtendienstes würde dafür die geeigneten, den Thatsachen nahe stehenden Erhebungsbehörden liefern.

Würden so die amtliche Statistik und Arbeiterversicherung Hand in Hand gehen, so müssten sich die höchsten Vorteile für die Sozialstatistik, wie für die Sozialverwaltung ergeben.

Mit der bisher besprochenen Reform wird es indes nicht sein Bewenden haben können. Die ganze Arbeiterversicherung drängt zu einer grundlegenden Reorganisation, zu einer Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung.

Das Bedürfnis nach einer solchen ist allerdings bei uns noch nicht so mächtig, als in Deutschland, wo nebst der berufsgenossenschaftlichen Organisation der Unfallversicherung eine lokale Organisation der Krankenversicherung und eine territoriale der Alters- und Invalidenversicherung bestehen. Allein je mehr sich in Oesterreich die Idee der Arbeiterversicherung verwirklicht, um so fühlbarer wird auch bei uns das Fehlen der Einheitlichkeit des dafür in Bewegung gesetzten Apparates, der übermässige Aufwand an Arbeit, Verwaltungskosten, die wiederholte Belästigung der Bevölkerung mit Nachweisungen und Inspektionen. Die Ursache all dieser Mängel liegt in den vielgestaltigen, in der Sache selbst nicht begründeten Organisationsformen der Arbeiterversicherung, die trotz ihrer engen inneren Zusammengehörigkeit nur neben einander, nicht mit und in einander funktionieren. Es wird daher voraussichtlich zu einer engeren Verbindung zwischen den einzelnen Gliedern der Arbeiterversicherung kommen müssen; und bei uns, die wir an dem Beispiele Deutschlands die zu vermeidenden Fehler lernen können, wird dies noch leichter möglich sein als dort.

An die Stelle der Gliederung der Kassen nach den Ursachen

er Erwerbsunfähigkeit - eine Gliederung, die sachlich wohl aum berechtigt ist und nur auf die Verschiedenheit in der Beiragsleistung der Arbeiter zurückzuführen ist - wird wohl früher der spater eine Teilung der Versicherung nach der Dauer der Entschädigung treten: in Kassen für kürzere Erwerbsunfähigkeit nd in solche für lebenslängliche Renten, wobei die ersteren zu Lokalanstalten der grossen Renteninstitute, die letzteren zu den zentralen Vereinigungspunkten jener gemacht werden müssten.

In ahnlicher Weise wird sich aber eine einheitliche Verschmelzung des gesamten heute zersplitterten Inspektionswesens auf allen Gebieten der sozialen Verwalung und, gleichzeitig damit, eine sachliche Erweiterung desselben als notwendig herausstellen. Die Krankenanstalten entbehren nämlich heute noch der Revisions-Organe zur Durchführung der Versicherungspflicht, sie sind nicht befugt, sich durch Beauftragte von dem Untange des Gewerbebetriebes zu überzeugen. Dadurch sind sie eigentlich dem Belieben der Unternehmer ausgeliefert, sofern sie nicht auf Schleichwegen zur Kenntnis der angestellten Personenahl zu gelangen suchen, was allerdings nicht selten geschieht.

Nun wäre es wieder eine unnötige Komplikation, eine überflussige Kraftverschwendung, die zu wiederholten Belästigungen der Unternehmer führen würde, wenn nebst den heutigen Gewerbeinspektoren Beauftragte der Unfallversicherungsanstalten und solche der Krankenkassen den Betrieb visitieren könnten, und Misserdem noch etwa die Steuerbehörden und die Organe der amtlichen Statistik!

Um dies zu vermeiden, wären Inspektionsorgane zu schaffen, velche die Funktionen der Gewerbeinspektion und die der Beustragten der Unfall- und Krankenversicherungs-Anstalten in lich vereinigen und gleichzeitig für die Durchführung der Arbeiterversicherung wie für die Verwirklichung des Arbeiterschutzes zu sorgen hätten. Hierzu wäre nur nötig, die dezentralisierte Organisation des Beauftragtendienstes, wie sie bei einigen Unfallersicherungsanstalten schon in der Einführung begriffen ist, noch veiter auszubauen und der staatlichen Gewerbeinspektion mit zu interstellen. Etwa in der Art, dass sich am Sitze jeder Krankenasse ein Inspektionsbeamter erster Instanz befände, der sowohl en höheren Gewerbeinspektionsbehörden, als auch den Arbeiterersicherungsinstituten subordiniert wäre. Für die Kosten dieser The transferring und

Andrewerscherung geliefert wirde scher der Unternehmern genichen. Damit wäre Britannen genichen, die sich beinahe Ertebungsbehörde entwickeln wirden alle die entwickeln der Vorgenscherung als die sich beinahe der Vorgenscherung als die sich beinahe der Vorgenscherung als die die einzusendenden der Vorgenscherung werden sie könnte weiters die der Vorgenscherung der Vorgens

The we wollen ans mehr in socialpolitischen Zukunftsbiltern erseiten. Das genugt ins eine zweifellose Resultat, dass
mit zu die angestendere oder doch eine ähnliche Weise die beiden
mit werden kommen, ohne welche eine ratioteile mitteliere Somassanssik steets ein frommer Wunsch bleiben

de locale Organisation des statistischen Ertebungsdienstes und zwar durch sozialpolitischertabung Schörden, und die zentrale Organisation des Aufbereitung des so gewonnenen Urmateriales.

#### ANHANG.

Wersicherungs-Anmelde-Formulare für Betriebs-Unternehmer.

Datum der Betriebseröffnung

- Name (Firma) des Unternehmers
- L'Gegenstand des Betriebes
- on des Betriebes
- Durchschnittliche Zahl der im Betriebe beschäftigten
- a) vollentlohnten Arbeiter männlich und Betriebsbeamten weiblich
- b) Volontäre, Lehrlinge männlich und Praktikanten weiblich
- Zahl der Arbeitstage pro Jahr
- 5. jahres-Lohnsumme fl.
- laglohn, welcher im Durchschnitte an einen vollentlohnten männlich fl. Arbeiter der niedrigsten Lohnkategorie gezahlt wird weiblich fl.
- Art des Betriebes
  - a) Im Betriebe zur Verwendung kommende Motoren
- Breichnung der Motoren (Kraftmaschinen)

Anzahl der

kräfte

Zahl der zur Bedienung verwendeten oder der durch den Betrieb des Motors hervor-Pferde- gerufenen Gefahr unmittelbar ausgesetzten Personen

Im Betriebe zur Verwendung kommende durch Motoren bewegte Arbeitsmaschinen

Motoren

Bereichnung der Maschinen

Zahl der bei denselben beschäftigten Arbeiter

- Werden explodierende Stoffe erzeugt oder verwendet? Im beahenden Falle, welche Stoffe und wie viele Arbeiter sind durch die Explosionsgefahr bedroht?
- 4) Zahl der Arbeiter, welche einer besonderen Gefahr durch Ver-bruhung, Verbrennung, durch Sturz von Leitern, Treppen, Gerusten etc. verletzt zu werden, oder einer sonstigen besonderen Unfallsgefahr unterliegen und unter Punkt a) bis e) noch nicht angeführt sind (unter Angabe dieser Gefahr)
- e) Zahl der Arbeiter im Handbetriebe und Handlanger
- 1) Zahl der Betriebsbeamten
- Zahl der im Betriebe beschäftigten Transport- und Magazinsarbeiter
- Lage der Räume, in welchen Motoren verwendet werden, zu den übrigen Arbeitsräumen
- Umstände, welche die Unfallsgefahr vermindern und Einrichtungen our Unfallsverhütung
- Sonstige Bemerkungen

| Am Arhai                                                                                                                                                                 | An Arhaiter Tourishner at                                          | nav ato                                        | 4      | - healteness                | Welmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Darkett.                                                              |                          | Halbjährige Gehalte an Betriebsbeamte                                | halte an I                                      | 3etriebsb            | amte     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|
| (ausgeschlo                                                                                                                                                              | (ausgeschlossen Nebenstehende)                                     | stehende)                                      | E C    | and jug                     | endliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | An Lentinge, voloniare, fraktikanien<br>und jugendliche Hilfsarbeiter |                          | (Gehalte über fl. 600.— sind mit fl. 600.—<br>in Rechnung zu ziehen) | über fl. 600 sind mit<br>in Rechnung zu ziehen] | ad mit fl.<br>deben) | 9009     |
| Zahl                                                                                                                                                                     | Arbeits-                                                           | ausgezablter<br>Lohn                           |        | Zahl                        | Arbeits-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | anzurechnen-<br>der Lohn | Vor- und Zuname                                                      | 14me                                            | æ                    | 12       |
| mannl, weibl.                                                                                                                                                            | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | fl. kr.                                        | männl. | L weibl.                    | e de la companya de l | Ĥ.                                                                    | kr.                      |                                                                      |                                                 |                      |          |
| Naturalien:                                                                                                                                                              | : e                                                                | Arbeiter                                       |        | Wert pro<br>Halbjahr<br>fl. | Jugend-<br>liche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wert pro<br>Halbjahr<br>fl.                                           | Beamte                   | Wert pro<br>Halbjahr<br>fi.                                          |                                                 |                      |          |
| Wohnung oder Schlafstelle Kost und Verpflegung Bier, Wein etc., zus. Hektol. Getreide, Kartoffeln etc., zus. Ki Benfitzung von Feld und Garten Beleuchtung und Beheizung | Wohnung oder Schlafstelle Kost und Verpflegung                     | <b>u</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                          | <u>u</u>                                                             | Gesamtwert fl.                                  | œi                   | <u>5</u> |

## 3. Unfallsanzeige.

Vor- und Zuname Lebensalter, Wohnort, Wohnung Beschäftigungsart, Arbeitsposten im Betriebe Durchschnittlicher Wochenlohn Person

Name des Betriebsunternehmers (Firma):

Ort des Betriebes:

Art des Betriebes:

(Bezeichnung wie auf dem Mitgliedscheine und dem Klassifikationsbescheide der Unfallversicherungsanstalt)

Datum des Unfalles:

Wochentag und Tageszeit:

Ort und Stelle des Unfalles (Betriebsabteilung):

Wo ist die verunglückte Person untergebracht? (Wohnung Krankenhaus?)

Wer ist der behandelnde Arzt?

Welcher Krankenkasse gehört die verunglückte Person an?

- a) Welche Verletzung hat die verunglückte Person
  - erlitten? und zwar:

    1) Welcher Körperteil wurde von der Verletzung betroffen?
  - 2) Welcher Art ist die Verletzung?
- b) Wird die Verletzung voraussichtlich eine gänzliche oder teilweise Erwerbsunfähigkeit von
- mehr als vier Wochen zur Folge haben?

  c) Kann die Folge der Verletzung möglicherweise eine teilweise oder gänzliche dauernde Erwerbsunfähigkeit sein?
- d) Hat der Unfall den Tod zur Folge gehabt oder wird dies voraussichtlich der Fall sein?

Veranlassung und Hergang des Unfalles:

(möglichst genaue Schilderung; insbesondere ist die Betriebsvorrichtung und Betriebseinrichtung [Maschine, Gerüst etc.] bei welcher sich der Unfall ereignete, genau zu bezeichnen und geeigneten Falles eine Handskizze beizuschliessen)

Augenzeugen des Unfalles (womöglich unter Angabe der Adresse)

Sonstige Bemerkungen

# II. STATISTISCHE TECHNIK.

## DEUTSCHE ARBEITER-STATISTIK.

METHODOLOGISCHES UND TECHNISCHES

VON

DR. GEORG VON MAYR.

I.

In der Sitzung des deutschen Reichstags vom 13. Januar 1892 der Minister von Bötticher die erste Mitteilung davon genacht, dass die Einsetzung einer Kommission für Arbeitstatistik beabsichtigt sei. Der Abgeordnete Frohme hatte die brichte der Fabrikinspektoren einer Kritik unterzogen, und dabei Ansicht ausgesprochen, dass die Statistiken, welche seitens welner beruflicher Organisationen aufgenommen seien, viel besde Aufschlüsse über Lohn- und Arbeitsverhältnisse, über den hand der Industrie und des Arbeitsmarktes böten als die amtchen Mitteilungen in den Berichten der Fabrikinspektoren. Es i nichts Ganzes und nichts Halbes; man finde einzelne zerbeute statistische Angaben und Behauptungen, die weiter nicht elegt würden, und aus denen sich ein richtiger Schluss auf den and der Industrie und des Arbeitsmarktes durchaus nicht ziehen se. In der Erwiderung auf Frohme's Ausführungen nahm der linister Anlass, zum erstenmal einige Gedanken über die in Auscht genommene deutsche Arbeitsstatistik zu entwickeln, welche legen ihrer grundlegenden Bedeutung hier wörtlich angeführt aden sollen. Herr von Bötticher äusserte sich folgendermassen:

Wenn der Herr Vorredner es aber weiter als ein besonderes Verlienst der gewerkschaftlichen Vereine bezeichnet hat, dass sie bemüht ten, über die Verhältnisse der Arbeiter Klarheit zu verbreiten, und lass dies Bestreben namentlich auch durch die Arbeiten zum Ausdruck gekommen sei, welche die gewerkschaftlichen Vereine für die Außtellung von Lohnstatistiken unternommen hätten, so will ich die Nutlichkeit solcher Unternehmungen nicht in Abrede stellen. Allein es liegt in der Natur der Sache, dass eine solche Lohnstatistik, von einzelnen gewerkschaftlichen Vereinen aufgenommen, kein erschöpfendes Bild zu geben vermag. Hier wird vielmehr dem Bedürfnis, welches auch ich anerkenne, erst dann entsprechend Rechnung getragen werden können, wenn eine Organisation, die jetzt von uns in Angriff genommen ist, zur Durchführung gebracht sein wird: wir beabsichtigen namlich eine Kommission für Arbeitsstatistik einzusetzen; die Mitglieder sollen zu einem Teil vom Bundesrat, zum anderen vom Reichstag gewählt werden. Diese Kommission, welcher neben dem einen oder anderen Statistiker Männer angehören werden, die im gewerblichen Leben stehen, wird die Verwaltung mit sachverstandigen Urteil darüber beraten können, in welcher Weise man die zur Klarung der Arbeiterverhältnisse notwendigen Aufnahmen einzurichten hat. Die nächste Aufgabe dieser Kommission, die, wie ich annehme, in nicht zu ferner Zeit, wahrscheinlich noch während der diesjährigen Tagung des Reichstags, in Thätigkeit treten wird, haben wir bereits entworfen und dabei namentlich ins Auge gefasst, über die Arbeitsdauer in gewissen Gewerben - ich erinnere nur an das Müller-, Bäcker- und Verkehrsgewerbe - Klarheit zu schaffen. Ausserdem ist für die Thatiekeit dieser Kommission ein Feld dadurch eröffnet, dass sie zum Zwecke der Ausdehnung der Arbeiterschutzgesetzgebung auf das Handwerk und die Hausindustrie die nötigen Vorbereitungen treffen soll.« (Verhandlungen des Reichstags. 146. Sitzung vom 13. Januar 1892. S. 3597.

In diesen Worten des Ministers sind als Ziele der deutschen Arbeitsstatistik einerseits die allgemeine Aufgabe der Verbreitung von Klarheit über die Verhältnisse der Arbeiter und andererseits die einzelnen konkreten Aufgaben vorbereitender Mithilfe für gewisse Erweiterungen der Arbeitergesetzgebung bezeichnet. Die ausdrückliche, durch Bezugnahme auf die Lohnstatistik erläuterte Anerkennung des Bedürfnisses der allgemeinen Klärung der Arbeiterverhältnisse durch den Minister muss hier, angesichts des Entwicklungsganges, welchen die deutsche Arbeiterstatistik bisher thatsächlich genommen hat, besonders hervorgehoben werden. Die Ankündigung Herrn v. Bötticher's begegnete im Reichstag allseitiger Billigung, teilweise fand sie eine besonders freudige Zustimmung. Die Aeusserungen der Abgeordneten (Hartmann, Hirsch, Rösicke, Möller) lassen darüber keinen Zweifel, dass die in Aussicht genommene allgemeine Klärung der Arbeiterverhältnisse - al-Selbstzweck, nicht bloss als vorbereitende Unterlage für einen besümmten Gesetz- oder Verordnungs-Entwurf — es war, die als bedeutungsvolles, bisher nicht genügend beachtetes Bedürfnis Anerkennung finden sollte. Es war deshalb ganz folgerichtig, wenn der Abgeordnete Möller, indem er die Ankündigung, dass eine Stelle ur Aufnahme und Veranstaltung einer Arbeiterstatistik eingenchtet werden solle, mit grosser Genugthuung begrüsste, darauf Bezug nahm, dass ein alter Antrag von ihm und seinen Freunden orliege, der den Namen seines Kollegen Siegle führe (vom 21. Mai 1800) und verlange den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, tatistische Aufnahmen über die Lage der arbeitenden Klassen, asbesondere über die Arbeitszeit und Lohnverhältnisse und Kosten der Lebenshaltung der Arbeiter in den verschiedenen Berufszweigen vornehmen zu lassen.

Der vorerwähnte Antrag Siegle (Drucks, No. 45. 8. Legishturperiode. I. Session 1890) kam kurz darauf, am 20. Januar 1892, im Reichstag zur Beratung. Unter dem Eindruck der kurz orher erfolgten Mitteilung des Ministers von Bötticher und der daran geknüpften Diskussion begnügte sich der Antragsteller mit wenigen Bemerkungen und auch die Debatte bot nichts wesentlich Neues. Der Antragsteller gab zu, dass die Frage der Arbeitszeit der einzelnen Beruse mit Recht in den Vordergrund gestellt sei; diese Frage gründlich zu beantworten sei nach Erlass des § 120 e Abs. 3 der Gewerbeordnung unbedingt nötig. Noch wichtiger aber sei die Nachweisung der Lohnbezüge innerhalb der einzelnen Berufe, wozu in erster Linie die Statistik der Berufsgenossenschaften in Betracht komme. Was die Erhebungen über die Lebenshaltung anbelange, so würden besonders die Wohnungstrage, sowie die Wirkung der Verschiedenheit der Kaufkraft des Geldes auf die notwendigen Lebensmittel in den einzelnen Gegenden des Reichs ins Auge zu fassen sein. Hiernach ist kein Zweifel, dass der Abgeordnete Siegle und mit ihm die Mitglieder des Reichstags an die Begründung einer allgemeinen, organisch susgestalteten Arbeiterstatistik dachten. Der Abgeordnete Schrader brachte den Zweifel zum Ausdruck, ob es sich nach der Acusserung des Ministers v. Bötticher darum handle, eine dauernde Institution für die Bearbeitung einer Arbeiterstatistik zu schaffen, oder bloss darum, eine einmalige Aufnahme zu machen und später die Arbeit entweder überhaupt nicht fortzuführen oder einer anderen Stelle zu übertragen. Der Unterstaatssekretär von Rottenburg aber rwiderte darauf, dass die Kommission als eine dauernde Institution

gedacht sel. Freilich fügte er bei, es hege auf der Hand, dass auf dem Gebiete der Arbeitsstatistik immer neue Fragen auftauchen wurden, und dem Bedürfnis nur durch eine dauemde Organisation genügt werden könne. Das klang allerdings etwis anders, als die ursprünglich vom Minister betonte allgemeine Klärung der Arbeiterverhältnisse, die nun nicht weiter berührt wurde, während der Minister sie als Bedürfnis anerkannt hatte, die also jedenfalls nicht erst eine in der Zukunft neu auftauchende Frage darstellen konnte. Ein scharfer Beobachter hätte aus den Worten des Unterstaatssekretärs die überwiegende Betonung der konkreten Einzelfragen gegenüber dem allgemeinen Bedürfnis der Klärung der Arbeiterverhältnisse als Selbstzweck erkennen können. Indessen machten sich solche Bedenken in keiner Weise geltend, Der Antragsteller Siegle nahm mit Dank die Mitteilung entgegen, dass die Institution eine dauernde sein solle, gab zu, dass es ein halbes Menschenalter erfordern könne, die Arbeit, die gelordert werde, in wirklich umfassender und gründlicher Weise zu erledigen, und wünschte nur noch eine Antwort des Unterstaatssekretärs darüber zu erhalten, ob die Regierung nicht die Statistik der Berufsgenossenschaften als solche benutzen und das reiche Material, welches hier vorliege verwenden wolle. Der Unterstaatssekretär erwiderte, er habe geglaubt, dass eine Antwort auf diese Frage eigentlich nicht notwendig gewesen wäre; denn er meine, die Herren müssten doch ohne weiteres überzeugt sein, dass die Kommission aus jeder Quelle schöpfen werde, die sie für eine wertvolle halte; er bezweifle also nicht, dass sie auch das Material, welches von den Berufsgenossenschaften geliefert werden konne, als eine wertvolle Quelle erachten werde.

Darnach gelangte der Antrag Siegle zur Annahme Hiernach hat der Reichstag beschlossen:

den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, statistische Aufnahmen über die Lage der arbeitenden Klassen, insbesondere über Arbeitszeit, die Lohnverhältnisse und Kosten der Lebenshaltung der Arbeiter in verschiedenen Berufszweigen, vornehmen zu lassen.

Allseitig war man offenbar der Ueberzeugung, dass die Erfüllung dieser Wünsche durch die in Aussicht genommene neue Institution voll gewährleistet sei.

## П.

Bei der Beratung des Antrags Siegle war von verschiedenen Seiten, auch vom Antragsteller selbst, angenommen worden, dass demnächst eine besondere Regierungsvorlage über Einsetzung der Kommission für Arbeiterstatistik Anlass zu einer durchgreifenden Erörterung der einschlägigen Einzelfragen ergeben werde. Das war aber nicht der Fall. Von der Reichsverwaltung wurde der Weg der Gesetzgebung überhaupt nicht beschritten; man begnügte sich damit seitens des Stellvertreters des Reichskanzlers (v. Bötticher) am 24. März 1892 dem Reichstag ein Regulativ für die Errichtung einer Kommission für Arbeiterstatistik mit dem Anheimstellen vorzulegen, gemäss der Bestimmung in § 2 des Regulativs sechs Mitglieder der Kommission zu wählen« (Drucks. des Reichstags No. 802. 8. Legislaturperiode, l. Session 1890/92). Das Regulativ hat folgenden Wortlaut:

## Regulativ für die Errichtung einer Kommission für Arbeiterstatistik,

- § 1. Zur Mitwirkung bei den statistischen Erhebungen, welche bei der Vorbereitung und Ausführung der die Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter (Titel VII der Gewerbeordnung) betreffenden Gesetzgebung erforderlich werden, wird eine Kommission für Arbeiterstatistik errichtet.
  - § 2. Die Kommission besteht aus einem Vorsitzenden und zwölf Mitgliedern. Der Vorsitzende wird vom Reichskanzler ernannt.

Von den Mitgliedern werden fünf vom Bundesrat und sechs vom Reichstag gewählt; ein Mitglied ernennt der Reichskanzler aus den Beamten des kaiserlichen Statistischen Amts.

§ 3. Die Ernennungen erfolgen für fünf Jahre, die Wahlen für die Dauer jeder Legislaturperiode; jedoch verbleiben am Schlusse einer Legislaturperiode die gewählten Mitglieder so lange im Amt, bis die Neuwahlen vollzogen sind.

Gewählte Mitglieder, welche während der Dauer der Legislaturperiode aus der Kommission ausscheiden, werden durch Neuwahlen ersetzt.

- § 4. Die Kommission für Arbeiterstatistik hat die Aufgabe
- L. auf Anordnung des Bundesrats oder des Reichskanzlers die Vornahme statistischer Erhebungen, ihre Durchführung und Verarbeitung, sowie ihre Ergebnisse zu begutachten;
- dem Reichskanzler Vorschläge für die Vornahme oder Durchführung solcher Erhebungen zu unterbreiten.
- § 5. Die Kommission ist befugt, Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl zu ihren Sitzungen mit beratender Stimme zuzuziehen, und in Fällen, in denen eine Ergänzung des statistischen Materials zur Aufklärung der Verhältnisse erforderlich erscheint, Auskunftspersonen zu vernehmen. Die Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitern muss erfolgen, wenn dies vom Bundesrat oder vom Reichskanzler angeordnet wird.

Die Kommission kann die Erledigung einzelner der ihr obliegenden Aufgaben und Befugnisse einem aus ihrer Mitte gewählten Ausschuss übertragen. Die Emberufung der zu den Sitzungen zuzuziehenden Arbeitgeber und Arbeiter und die Vorladung der Auskunftspersonen erfolgen durch den Vorsitzenden.

- § 6. Der Vorsitzeude und die Mitglieder der Kommission, die zu den Sitzungen zugezogenen Arbeitgeber und Arbeiter, sowie die Auskunftspersonen erhalten nach im Voraus durch den Reichskanzler zu bestimmenden Sätzen Ersatz ihrer baren Aulagen, die Arbeiter ausserdem für entgangenen Arbeitsverdienst.
- § 7. Die Einberufung der Kommission erfolgt auf Anordnung oder mit Genehmigung des Reichskanzlers durch den Vorsitzenden.
- § 8. Die Kommission ist bei Anwesenheit von mindestens sieben Mitglieder beschlussfähig; sie fasst ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Im übrigen wird die Geschäftsordnung der Kommission zunächst vorläufig, dennächst nach Anhörung der Kommission endgültig vom Reichskanzler erlassen.

§ 9. Der Reichskanzler, sowie die Bundesregierungen sind befugt, zu der Sitzungen der Kommission und ihrer Ausschüsse Vertreter zu entsenden, welche jesezeit gehört werden müssen.

Der Reichstag beschränkte sich darauf, in der Schlusssitzung der Session vom 31. März 1893 die Wahl von sechs Mitgliedem der Kommission durch Akklamation vorzunehmen und den Beschluss zu lassen, den Präsidenten des Reichstags bis zum Wiederzusammentritt des letzteren zu ermächtigen, den Mitgliedern der Kommission auf ihren Antrag den Austritt aus derselben zu gestatten und für ausgeschiedene Mitglieder andere zu berufen. Der sachliche Inhalt des Regulativs blieb ganz unberührt. Der Umstand, dass die Angelegenheit nicht in Form einer Gesetzesvorlage, sondern nur gelegentlich der Wahl von Kommissionsmitgliedern den Reichstag beschäftigte, hätte an sich kein Hinderns einer eingehenden Besprechung des Regulativs geboten; dem wenn der Reichstag um die Wahl von Mitgliedern zu einer auf dem Verwaltungsweg geschaffenen Kommission angegangen wird. ist er zweifellos befugt, das grundlegende Regulativ zum Gegenstand der Erörterung zu nehmen und gegebenenfalls auch Aenderungen jenes Regulativs als Voraussetzung der Entsendung von Mitgliedern in dasselbe in Anregung zu bringen. Gleichwohl wird der Umstand, dass dem Reichstag eine so unmittelbare Einflussnahme auf die Gestaltung der Einrichtung, wie es bei gesetzlicher Begründung derselben der Fall gewesen ware, nicht eingeraumt war, im Zusammenhang mit dem weiteren Umstand, dass die Angelegenheit in der letzten Sitzung der Session zur Verhandlung kam, Anlass zu dem Schweigen des Reichstags über das Regu-

huv gewesen sein. Anlass zur Erörterung des Regulativs wäre schon darum geboten gewesen, weil nach dem § 1 desselben die in den vorhergehenden Reichstagsverhandlungen betonte allgememe, als Selbstzweck sich darstellende Arbeiterstatistik gegenüber den einzelnen konkreten Beihilfen der Statistik zu den Bestrebungen des Gesetzgebers kaum mehr zu ihrem Rechte kommt. Diese Bestimmung lässt sich so auflassen, dass mit der Bezugwhme auf den Titel VII der Gewerbeordnung nicht nur der Kreis der unter die statistische Beobachtung zu stellenden Individuen - • gewerbliche · Arbeiter - festgestellt werden sollte, sondern dass man auch im Sinne hatte, die sachlichen Feststellungen für dese Arbeiterkreise auf die durch die Arbeiterschutzbestimmungen des Titel VII der Gewerbeordnung veranlassten Nachweise zu beschränken. Nach Mitteilungen in der Tagespresse hatte ein kurz avor vom Bundesrat gewähltes Mitglied der Kommission in der Berliner staatswissenschaftlichen Gesellschaft sich dahin geäussert, dass die Lohnstatistik zunächst keine praktische Bedeutung habe, dass dagegen Fragen, wie die Ausdehnung der Frauen- und Kinderarbeit u. s. w., also rein praktische Fragen, in den Mittelpunkt der Thätigkeit der neuen Kommission gestellt werden müssten. Hiernach konnte man allerdings zu der Auffassung kommen, dass die Kommission durch das Regulativ auf die Teilnahme an solthen Arbeiten beschränkt werden sollte, welche auf die Vorbereitung einzuführender oder die Kontrolle eingeführter gesetz-Scher Bestimmungen über den Arbeiterschutz sich beziehen. Damit vare von vorneherein der Kommission die bedeutungsvollste Aufabe, nämlich die zielbewusste, von einzelnen gesetzgeberischen Intentionen unabhängige Klärung der Arbeiterverhältnisse entzogen gewesen. Mangels einer dem Regulativ beigegebenen Begründung bonnte eine genauere Kennzeichnung der Ziele der deutschen Arbeiterstatistik nur von einem beim Zusammentritt der Kompission zu entwerfenden Programm erwartet werden.

Eine weitere wichtige Frage, über welche das Regulativ gar keine Andeutung enthält, betrifft das Organ, durch welches die Kommission die Leitung der arbeiterstatistischen Erhebungen zu bethätigen haben würde. Das Kaiserliche statistische Amt ist in dem Regulativ nur insoweit erwähnt, als ein Beamter desselben der Kommission angehören soll; es ist aber keineswegs die Komnussion durch das Regulativ irgendwie in organische Verbindung mit dem genannten Amte gebracht. Nach dem Regulativ musste es vielmehr ganz und gar der weiteren Entwicklung der Bedürnisfrage überlassen erscheinen, in wie weit schon vorhandene hierzugeeignete Behörden, so insbesondere neben dem Kaiserlichen Statistischen Amte das zur Arbeiterstatistik noch mehr geeignete Reichsversicherungsamt oder ein neu zu gründendes Arbeitsam heranzuziehen wären. Auch hierüber durfte man eine gründliche Erörterung der Frage und Klärung der Ziele vom ersten Zusammentritt der Kommission erwarten.

#### III.

Die deutsche Kommission für Arbeiterstatistik ist bisher zu einer ersten Tagung vom 23. bis 25. Juni 1892 und vom 3. bis 10. Februar 1893 zusammengetreten. Weder die allgemeine Aufgabe der Kommission noch die Organisation des arbeitsstatistischen Dienstes hat in diesen beiden Tagungen eine grundsätzliche Erörterung und Klärung gefunden. Ich, der ich selbst lange Jahre im Dienste der Verwaltung gestanden, bin weit davon entfernt, die Opportunität einer Auffassung zu verkennen, welche grundsätzliche programmatische Feststellungen scheut und das Schwergewicht des Arbeitens in der Bewältigung der durch den Gang der Dinge dem Verwaltungsbeamten vorgelegten konkreten Einzelaufgaben findet. Das ist im gewöhnlichen Gang der Verwaltungsthätigkeit, welche im Rahmen allgemeiner Normen sich bewegt, ganz am Platz und macht in der That die gewöhnliche Geschäftsaufgabe des Verwaltungsbeamten aus. Wenn es aber darauf ankommt, für ein bedeutungsvolles zur Anerkennung gelangtes Bedürfnis erst neue Normen der Befriedigung zu finden, dann genügt es nicht sich mit konkreten nächstliegenden Einzelerscheinungen zu begnügen, sondern dann ist eine Gesamterfassung der für die Verwaltung neu begründeten Aufgabe und ein grundlegendes Programm für deren Lösung am Platz, in welches sich alsdann die zunächst in Angriff zu nehmenden Detailarbeiten sachgemäss einzufügen haben.

Ein solches Programm der deutschen Arbeiterstatistik zu entwerfen, wäre meines Erachtens Aufgabe der Kommission bei ihrem ersten Zusammentritt im Sommer 1892 gewesen. Aus dem Protokolle der Sitzung der Kommission vom 23. Juni 1892 ist ersichtlich, dass eine allgemeine Erörterung der Ziele der deutschen Arbeiterstatistik überhaupt nicht stattgefunden hat, und dass nur bei der Anhörung der Kommission über den Entwurf der Geschäftsorduung der entscheidende § I des Regulativs gestreift wurde. Der Referent Siegle führte aus, dass das Regulativ, wie gegenüber manchen Angriffen in der Presse hervorgehoben werden müsse, die genügende Weite und Elastizität besitze und auch die Initiative der Kommission in ausreichendem Masse wahre; fraglich erscheine, ob man für die Arbeiten der Kommission einen einheitlichen Plan aufstellen oder denselben von Fall zu Fall erledigen solle. Aus dem Protokolle ist nicht ersichtlich, in wie weit die letztere Anregung des Referenten zu Aeusserungen Anlass gegeben hat; jedenfalls ist über einen einheitlichen Plan nichts beschlossen, thatsächlich vielmehr die Erledigung von Fall zu Fallvorbehalten worden. Das Bedürfnis einer Klärung der Ziele der deutschen Arbeiterstatistik besteht hiernach unvermindert fort.

Ebensowenig ist die Frage der Organisation dieser Statistik zum Austrag gebracht. Das Protokoll der Sitzung vom 23. Juni 1892 enthält hierüber folgendes: Der Referent Siegle regte bei \$4 die Frage an, ob für die Kommission ein besonderes Bureau enzurichten sei. Der Vorsitzende (Unterstaatssekretär von Rottenburg) erklärte dies für nicht erforderlich. Die eigentlichen Bureauarbeiten würden durch Beamte des Reichsamts des Innern, die statistischen Aufarbeitungen durch das Kaiserliche Statistische Amt besorgt werden. Ein besonderes Bureau empfehle sich auch um deswillen nicht, weil es an einer kontinuierlichen Beschäftigung für dasselbe fehlen würde. Beispielsweise würden, wenn behufs der zunächst in Aussicht genommenen Feststellungen Fragebogen ausgesandt würden, bis zu deren Wiedereingang Geschäfte überhaupt nicht vorliegen. Für die Arbeiten der Zusammenstellung des Berichts sei ausserdem ein preussischer Regierungsassessor einberufen. In Amerika lägen die Verhältnisse anders, da dort die Erforschung der Thatsachen vielfach durch Entsendung von Beamten in das Land erfolge. Ein derartiges Verfahren sei hier aber wenigstens fürs Erste nicht in Aussicht genommen. Die Kommission erklärt sich hiermit einverstanden.

Die Kommission hat hiernach weder ein Programm ihrer Arbeiten entworfen noch sich mit der Frage der definitiven Ausgestaltung der Organisation der deutschen Arbeiterstatistik beschäftigt. Was nach Obigem der Vorsitzende als modus procedendi für die erstmalige konkrete Umfrage skizziert hat, ist nach Inhalt wie Motivierung zweifellos ein Provisorium. Die Frage der Organisation unserer Arbeiterstatistik ist hiernach zur Zeit noch ungelöst.

## IV.

Nunmehr haben wir uns der Arbeit der Kommission, sowet solche bisher bekannt geworden ist, zuzuwenden, und zwar in der Absicht daraus zu erkennen, was durch diese Arbeit für die Ausgestaltung der deutschen Arbeiterstatistik, insbesondere in methodischer und technischer Beziehung geleistet ist. Dabei wud einerseits die allgemeine Bedeutung des bisherigen Vorgehens der Kommission für die Anbahnung einer Statistik der Arbeit zu erörtern und andrerseits im besonderen hervorzuheben sein, was von den methodischen und technischen Einzelheiten des Verfahren als charakteristisch erscheint.

Zunächst sei es gestattet, das allgemeine Wesen der bisher durchgeführten oder in Angriff genommenen Erhebungen der Kommission für Arbeiterstatistik in Erörterung zu nehmen. Dass diese Erhebungen nicht die Folge eines Gesamtplanes der deutschen Arbeiterstatistik, sondern spezielle Vorbereitungen konkreter einzelner Gesetzgebungs- und Verwaltungsaufgaben sind, bildet an sich kein Hindernis, dass die Ergebnisse der Erhebung vollwertige Bestandteile der Arbeitsstatistik darstellen. Dadurch, dass eine statistische Erhebung ihren Anstoss in speziellen Verwaltungsbedürlnissen findet, leidet ihre statistische Bedeutung als solche keine Einbusse; im Gegenteil, wenn man beispielsweise in der Bevölkerungsstatistik Umschau hält, findet man überall Spurch konkreter Verwaltungsbedürfnisse und doch nach dem heutigen Stand der Entwicklung der einschlägigen Ermittlungen eine auch vom wissenschaftlichen Standpunkt durchaus betriedigende statistische Ausgestaltung dieser Ermittlungen.

So konnte es auch bei der deutschen Arbeiterstatistik gehen Hatte man auch auf die Entwerfung eines Gesamtplans der deutschen Arbeiterstatistik verzichtet, wollte man auch zunächst nur von Fall zu Fall Spezialerhebungen für bestimmte Verwaltungszwecke pflegen, so konnte doch das Ergebnis dieser Spezialerhebungen vollwertige Bruchstücke der Arbeiterstatistik liefern, es konnten durch die Einzelerhebungen Bausteine herbeigeschaftl werden, deren Zusammenfügung die allmähliche Schöpfung einer deutschen Arbeiterstatistik versprach.

In der ersten Tagung (Juni 1892) fasste die Kommission Beschluss hinsichtlich der Erhebungen über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien und über die Arbeitszeit im Handels werbe. Für die erstgenannte Erhebung liegt auch die Bearbeitung durch das Kais. Statistische Amt vor, als eine Art Weissbuch mit der Bezeichnung Arbeiterstatistik. Erhebung über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien. Veranstaltet im September 1892. Bearbeitet im Kais. Statistischen Amt. Berlin 1892. Die Beschlussfassung über eine ähnliche Erhebung für das Müllergewerbe wurde auf die zweite Tagung (Februar 1893) verschoben und in dieser bewerkstelligt.

Ausserdem beschäftigte sich die Kommission noch mit der Beratung von zwei in der ersten Tagung eingebrachten Initiativanträgen. Dr. Hirsch hatte beantragt,

die Kommission wolle beschliessen, den Herrn Reichskanzler um die Vornahme einer Erhebung über die Verhältnisse der jugendlichen und weiblichen Arbeiter und die Arbeitszeit der erwachsenen Männer in der Hausindustrie, und zwar successive nach den Hauptzweigen derselben, sobald die Arbeiten der Kommission es gestatten, zu ersuchen.

Siegle hatte beantragt,

dem Herrn Reichskanzler den Vorschlag zu unterbreiten, es sollten fortlaufende Erhebungen über die Löhne und die Arbeitszeiten aller Arbeiter vorgenommen werden, welche den gewerblichen Berufsgenossenschaften angehören.

Diese beiden Anträge beziehen sich auf wichtige Gebiete der allgemeinen deutschen Arbeiterstatistik; die Rücksicht auf eine konkrete Massnahme der Verwaltung tritt in den Hintergrund und die statistische Klärung der Arbeiterverhältnisse als Selbstzweck überwiegt. Zum Antrag Hirsch schlug der Referent (Rasp, Oberregierungsrat, Vorstand des k. bayer. statist. Bureau) in erster Linie vor, demselben keine Folge zu geben, eventuell denselben einem Ausschusse zu überweisen, der über die Möglichkeit, Art und Umfang der Erhebung sich zunächst klar werden müsse. Die Kommission war einer Unterberatung in einem Ausschuss nicht geneigt, nahm jedoch den Antrag Hirsch an. Dadurch wird - wie der Vorsitzende hervorhob - der Reichskanzler angeregt«, der Kommission Erhebungen bezüglich der Hausindustrie aufzugeben, sobald er den Zeitpunkt für geeignet halte. Damit ist die Erhebung über die Hausindustrie zwar von einem etwaigen Zukunstsprogramme der deutschen Arbeiterstatistik nicht ausgeschlossen; aber eine Leistung der Kommission für Arbeiterstatistik liegt auf diesem Gebiete vorerst nicht einmal bezüglich der Frage der Methode vor.

Ein wenig weiter wurde die Beratung des Antrags Siegle gefördert, welcher die durchaus notwendige, leider nur schon zu lange versäumte Nutzbarmachung des bedeutungsvollen lohnstatistischen Materials bezweckt, welches die Berufsgenossenschaften entweder schon besitzen oder doch auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen sich verschaffen können. Die Aufnahme, welche der Antrag Siegle in der Kommission fand, insbesondere der Umstand, dass auch der Vorsitzende lebhafte Bedenken gegen die weitere Verfolgung dieses Antrags äusserte, eröffnet vorerst keine günstigen Aussichten für denselben. Offenbar überwiegen in der Kommission die Elemente, welche nur Interesse für Erhebungen ad hoc, aber nicht für eine wohlausgestaltete allgemeine Arbeitsstatistik haben. Schliesslich wurde der Antrag des Referenten (Oberregierungsrat Dr. Wörishoffer) angenommen, eine Kommission einzusetzen zur Beratung der Frage, wie die Lohnnachweise in den industriellen Berufsgenossenschaften zu gestalten sind, um geeignetes Material für die Vergleichung der Löhne der verschiedenen Industrieen, der auf einander folgenden Jahre, unter Berücksichtigung der Zahl der beschäftigten jugendlichen, weiblichen und erwachsenen männlichen Arbeiter zu gewinnen. In der letzten Sitzung der zweiten Tagung wurde ein aus fünf Mitgliedern bestehender Ausschuss zur Vorberatung der in Frage stehenden lohnstatistischen Erhebungen gewählt. Derselbe kann frühestens bei der dritten Tagung der Kommission für Arbeiterstatistik dieser seine Vorschläge unterbreiten. Zur Zeit lässt sich hiernach noch nicht übersehen, ob, in wie weit und in welcher methodischen Ausgestaltung die Kommission überhaupt die Lohnstatistik in das Programm ihrer nächsten Arbeiten aufnehmen wird.

Noch weniger lässt sich in dieser Hinsicht bezüglich der Statistik der Arbeitslosigkeit etwas aussagen. Darüber liegt zur Zeit nur die Thatsache vor, dass Siegle am Schluss der zweiten Tagung den Antrag einbrachte, die Kommission für Arbeiterstatistik möge beschliessen, an den Herrn Reichskanzler die Bitte zu richten, die verbündeten Regierungen um eingehende Auskunft darüber zu ersuchen, welche Einrichtungen zum Zweck des Arbeitsnachweises innerhalb der einzelnen Bundesstaaten zur Zeit bestehen, und ob und in wie fern solche zur Beurteilung der Ar

beitslosigkeitsfrage zu benutzen sind.

V.

In wie weit die Kommission für Arbeiterstatistik sich in Zukunft mit den wichtigsten Abschnitten der allgemeinen Arbeiterstatistik, insbesondere mit der Lohnstatistik, der Arbeitslosenstatistik, und weiterhin mit der Statistik der Lebenshaltung der Arbeiter, den Arbeiterbudgets u. s. w. beschäftigen wird, ist demnach vorerst noch nicht ersichtlich. Zur That ist die Kommission nur geschritten bezüglich der konkreten, bestimmten Verwaltungsbedürfnissen entsprechenden Erhebungen über die Arbeitszeit in Bäckereien, Konditoreien, in dem Handelsgewerbe und im Müllergewerbe. Dass die Kommission zunächst zu solchen eng abgegrenzten Erhebungen schritt, ist nicht zu tadeln; dass sie aber daneben die Aufgabe der Anbahnung einer allgemeinen von konkreten Verwaltungsbedürfnissen unabhängigen Arbeiterstatistik zu sehr in den Hintergrund treten liess, ist zu bedauern.

Es fragt sich nun weiter — und damit trete ich der ersten Aufgabe nahe, welche ich mir für die vorliegende Ausführung gesetzt habe — bilden die in Angriff genommenen und zum Teil in ihren Hauptergebnissen abgeschlossenen Spezialerhebungen Bestandteile der deutschen Arbeiterstatistik oder ist dies nicht der Fall?

Die Bezeichnung der Erhebungsergebnisse als Arbeiterstatistike kann nicht entscheiden. Hierzu ist eine Prüfung des Wesens dieser Erhebungen und der grundlegenden bei denselben eingehaltenen Methode notwendig.

Wer die von der Kommission entworfenen Fragebogen prüft, der muss zur Einsicht kommen, dass sie an technischer und einigermassen auch an sozialer Vertiefung der Fragestellung über die unter Beobachtung gestellten Betriebe der Bäckerei und Konditorei, des Handels- und des Müllergewerbes kaum etwas zu wünschen übrig lassen. Sie erscheinen — und dies gilt ganz besonders von dem zuletzt entwortenen Formulare für die Müllerei — mit sorgsamster Detailgliederung der Fragestellung ausgearbeitet. Diese Kleinarbeit der Befragung geht so weit, dass man einigermassen darüber im Zweifel sein kann, ob nicht manches darunter begrüfen ist, was von der ihrem Wesen nach immer etwas derber zugreifenden Statistik vielleicht besser ausgeschlossen und der neben der Statistik einhergehenden ausserstatistischen Einzelerkundigung überwiesen wäre. Doch soll aus dieser weitgehenden,

durch mancherlei umsichtige praktische Erwägung begründeten Gliederung der Befragung irgend ein Vorwurf gegen die Methode nicht abgeleitet werden. Die Fragebogen an sich können als durchaus geeignete Instrumente für eine Erhebung der Arbeitszeit in den genannten Betrieben angesehen werden, deren Ergebnisse einen wertvollen Bestandteil der deutschen Arbeiterstatistik bilden konnten. Voraussetzung hierfür aber war, dass für die Verwendung der Fragebogen eine solche Methode gewählt wurde, welche dem ersten Erfordernis jeder statistischen Erhebung gerecht wurde, nämlich dem Erfordernis erschöpfender Massenbeobachtung der Thatsachen.

Man kann das Beobachtungsfeld der Statistik von vorneherein sachlich, räumlich und zeitlich begrenzen, so eng man will Man kann, um Beispiele aus der Arbeiterstatistik zu wählen, sich vornehmen - wie es bei den vorliegenden Erhebungen geschehen - nur die Arbeitszeit zu ermitteln, man könnte sich sogar beschränken nur die Arbeitszeit beispielsweise der Jugendlichen sestzustellen, man kann - wie es gleichfalls geschehen - nur ganz bestimmte Gewerbe herausgreifen, man könnte sogar nur bestimmte Betriebsgrössen einzelner Gewerbe beobachten wollen, man könnte sich darauf beschränken nur die Verhältnisse einzelner Staaten, Bezirke, Städte klar zu stellen, mit dem Bewusstsein dann einen Beitrag zur Arbeiterstatistik dieser Staaten, Bezirke, Städte geliefert zu haben. Aber was man unter allen Umständen bei der Statistik festhalten muss, mag nun das Beobachtungsfeld ein weiteres oder ein eingeengteres sein, das ist die erschöpfende Massenbeobachtung aller in das Beobachtungsfeld fallenden, zur statistischen Erfassung bestimmten Thatsachen. An diesem Grundsatz muss man festhalten, wenn man Statistik machen will; weicht man von ihm ab, dann hat man es nicht mehr mit Statistik, sondern mit anderweitiger gegebenenfalls auch durch Zahlenausdrücke - aber nicht durch Statistik - gestützter Orientierung, oder - wie ich es an anderer Stelle 1) genannt habe — mit » notizenartiger Zahlenorientierung e zu thun.

<sup>1)</sup> Die Leser dieses Archivs darf ich, sofern sie sich für die nähere Betrachtung der Grenze zwischen der ächten und der unächten Statistik interessieren, auf meinen Artikel »Orientierungswesen und Statistik« im I. Band S. 429 u. ff. dieses Archivs verweisen Dort habe ich u. a. darauf hingewiesen (S. 439), dass die Grenzlinie zwischen Statistik und bloss zahlenmässiger notizenartiger Orientierung keine gunz seste ist, und dass gre-

Die Erhebungen der Kommission für Arbeiterstatistik über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien, im Handels- und Müllergewerbe sollten nach der Absicht der Erhebung die bestehenden Zustände bei den fraglichen Gewerben für Deutschland un ganzen, nicht für gewisse einzelne Bezirke darlegen. Sollte the Ermittlung auf statistischem Wege stattfinden, so war hiernach de Erfragung für sämtliche in Deutschland vorhandene Betriebe der fraglichen Art von vorneherein als selbstverständlich geboten. Man mochte einen Teil des Details, welches in Betracht kam, von der Methode statistischer Ermittlung überhaupt ausscheiden und einer an die statistische Erhebung sich anschliessenden Einzelerkundigung überweisen, man konnte mit anderen Worten Statistik und Enquete, wie es sachgemäss ist, sorgsam aus emander halten; die statistische Erhebung als solche musste eine erschöpfende Massenbeobachtung sein, oder sie war überhaupt keine Statistik mehr. Vom Standpunkte der Statistik gibt es keine • Typen • der Erscheinungen, die a priori als solche erkennbar und mit deren Feststellung Rückschlüsse auf gleichartige Gestaltung des gesamten Untersuchungsobjekts zulässig wären. Für die Statistik giebt es nur das aus der Gesamtbeobachtung ex post abgeleitete Mittel der Erscheinungen, dessen man sich zur Vereinfachung der Gesamtbeurteilung der Zustände und Erscheinungen bedienen und das man deshalb als Typus derselben bezeichnen mag. Nur die erschöpfende Massenbeobachtung sichert gegen eine irrtümliche Auffassung der Gesamtzustände, welche bei der Beobachtung nur eines Bruchteils derselben unvermeidlich ist.

Die Kommission für Arbeiterstatistik hat bei ihren bisherigen Erhebungen diesen Fundamentalsatz der Statistik ausser Acht gelassen und statt des Systems der erschöpfenden Massenbeobachtung jenes der »Stichproben« angenommen. Damit scheidet

whichtlich die Statistik aus solcher Orientierung erwachsen ist. Es ist nicht bloss vahrscheinlich, sondern gewiss — bemerkte ich dort weiter —, dass mancher Abbahntt des Gebiets bloss rahlenmässiger Orientierung allmählich aus dem statistischen Terratoriume, wie man die Abschnitte dieses statistischen Vorhofs auch nennen könnte, weinen vollbürtigen Gliedstaat der Vereinigten Staaten der statistischen Wissenschaft ungewandelt wird. Auch die umgekehrte Entwicklung — so fuhr ich damals, fast die hette ich eine Vorahnung gehabt, fort — ist nicht bloss theoretisch nicht ausgehlossen, sondern wäre vielleicht auch ganz nach dem Wunsche manches »Praktikers«; zu aber einmal zur wahren Wissenschaft geworden ist, behauptet doch so viel siegriche Kraft, um einem derartigen Rückgang Widerstand leisten zu können. — Fast sichte sch heute diesem optimistischen Schluss ein Fragezeichen beisügen.

das Ergebnis dieser Erhebungen aus dem Gebiete der Statistik aus. Nicht Arbeiterstatistik bieten die von der Kommission veranlassten Erhebungen, sondern Bruchstücke von zahlenmässigen Notizen, welche im Rahmen der von der Kommission befürworteten und durchgeführten, bezw. noch in Durchführung begriffenen Enqueten von Bedeutung sind und jedenfalls eine bessere Notizensammlung darstellen, als sie etwa bei einer methodisch gar nicht begrenzten allgemeinen Erkundigung von Verwaltungsorganen erreichbar gewesen wäre. Aber Statistik ist es nicht, was uns als rechnerisches Gesamtergebnis der Stichproben geboten ist.

Wie kam es und wie war es möglich, dass gleich die ersten Arbeiten der Kommission für Arbeiterstatistik vom Gebiete der Statistik abglitten und sich mit einer Vermischung bruchstückweiser zahlenartiger Erkundigung mit sonstiger enquetenmässiger Einzelerkundigung begnügten?

In der Denkschrift, welche der Kommission für Arbeiterstatistik bei ihrer ersten Tagung vorlag, war u. a. folgendes aus-

geführt:

Gemäss § 120 e Abs. 3 der Gewerbeordnung können durch Beschluss des Bundesrats für solche Gewerbe, in welchen durch übermässige Dauer der Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, Dauer, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen vorgeschrieben und die zur Durchführung dieser Vorschriften erforderlichen Anordnungen erlassen werden. Die alsbaldige Angriffnahme einer Untersuchung über die Frage, auf welche Gewerbe diese Bestimmung Anwendung zu finden hat, ist bei den Verhandlungen im Reichstage von Seiten der Regierung bei mehrfachen Gelegenheiten in Aussicht gestellt worden.

Eine solche Untersuchung macht die Vornahme besondere Eihebungen erforderlich, durch welche nicht nur die gegenwärtig übliche
Dauer der Arbeitszeit festzustellen ist, sondern auch diejenigen Unterlagen zu beschaffen sein werden, welche für die Beurteilung der einschlägigen Verhältnisse des betreffenden Gewerbes sowie der individuellen Gestaltung der einzelnen Betriebe unentbehrlich sind. Ohne
solche, einen Einblick in die Besonderheiten des einzelnen Gewerbes
gewährende Unterlagen werden sich weder die Voraussetzungen für
die Anwendung des § 120 e Abs. 3, noch der Inhalt der eventuell au
erlassenden Vorschriften und ihre Tragweite, insbesondere auch für
die wirtschaftliche Erhaltung der Betriebe genügend übersehen lassen.

Für die anzustellenden Erhebungen werden hiernach ausschliesslich zahlenmässige Erhebungen mittels Fragebogen nicht genügen. Um einen Ueberblick über alle in Betracht kommenden Verhältnisse zu erlangen, bedarf es vielmehr einer Ergänzung der statistischen Aufnahmen durch mündliche Vernehmungen von beteiligten Arbeitgebern und Arbeitern, sowie etwa sonstiger Sachverständiger. Hierdurch wird gleichzeitig die Möglichkeit geboten, irrigen Schlussfolgerungen aus den ermittelten Zahlen entgegenzutreten und die Bedeutung dieser Zahlen richtig zu würdigen . . . . .

Die Bedeutung, welche die (zunächst für das Bäcker- und Konditor-, Müller- und Handelsgewerbe) anzustellenden Erhebungen und die aus denselben hervorgehenden Ergebnisse für die beteiligten Kreise haben, weisen ebenso wie die mit Erhebungen dieser Art verbundenen Schwierigkeiten darauf hin, die in Aussicht genommenen Ermittlungen unter Mitwirkung der Kommission für Arbeiterstatistik vorzubereiten und durchzuführen und demnächst dieser Kommission auch das Er-

gebnis der Untersuchungen zur Begutachtung vorzulegen,

Als Unterlage für die nächsten Beratungen der Kommission ist für jedes der genannten Gewerbe ein besonderer Fragebogen ausgearbeitet worden, welcher den zunächst vorzunehmenden statistischen Ermittlungen zu Grunde zu legen sein würde. . . . . Es empfiehlt sich, die Fragebogen nicht nur von Arbeitgebern, sondern auch von Arbeitern beantworten zu lassen. Die Auswahl der Arbeiter würde etwa den Krankenkassen-Vorständen oder anderen geeigneten Arbeiterorganisationen überlassen werden können.

Dagegen erscheint es weder durch den Zweck der Erhebungen geboten, noch im Hinblick auf die grosse Zahl der in den einzelnen Gewerben vorhandenen Betriebe ratsam, die Fragebogen für jeden einzelnen Betrieb beantworten zu lassen. Bei einer solchen allgemeinen statistischen Aufnahme wurde die Zusammenstellung der Ergebnisse allzu lange Zeit in Anspruch nehmen und den Abschluss der Untersuchungen über Gebühr hinausschieben. Wie gross die Zahl der bei einer allgemeinen statistischen Aufnahme zu berücksichtigenden Betriebe sein würde, ergiebt sich daraus, dass nach der Gewerbestatistik von 1882 im Bäckerei- und Konditoreigewerbe 53 178, im Müllereigewerbe 40 515 und im Handelsgewerbe über 155 000 Betriebe mit Gehilfen vorhanden waren. Die Zahl der bei einer solchen Erhebung im Kaiserl. Statistischen Amte zusammenzustellenden Fragebogen würde daher unter Berücksichtigung des für jeden Betrieb von einem Arbeiter auszufüllenden Fragebogens über 500 000 betragen. Im Hinblick hierauf wird beabsichtigt, die statistischen Ermittlungen nach dem System der Stichproben vornehmen zu lassen, und zwar beim Bäckerei- und Konditoreigewerbe, sowie beim Handelsgewerbe für eine Anzahl grosser, mittlerer und kleiner Städte und eine Reihe ländlicher Ortschaften, beim Müllereigewerbe für eine grössere Zahl von Kunden und Handelsmühlen, Wind-, Wasser- und Dampsmühlen. Bei einer solchen Beschränkung wird es möglich sein, in verhältnismässig kurzer Zeit die ersorderlichen statistischen Unterlagen zu beschaften....

Die Vornahme der mündlichen Vernehmungen dürfte erst zu erfolgen haben, nachdem das Ergebnis der statistischen Ermittlungen vorliegt. . . . «

Aus den vorstehenden Darlegungen der Denkschrift ist ersichtlich, dass die Thätigkeit der Kommission für Arbeiterstatistik zunächst für einen konkreten Verwaltungszweck in Anspruch genommen werden wollte. Die fraglichen Massnahmen sollten durch statistische« Ermittlungen und Erkundigungen anderer Art vorbereitet werden. Es lag nahe beide Aufgaben sorgsam zu trennen, die statistische Erhebung möglichst einfach zu gestalten, dafür aber allgemein durchzuführen, und der enqueteweisen Weitererkundigung solches Detail zu überweisen, auf dessen allgemeine statistische Feststellung verzichtet werden konnte. Das ist, soweit die Trennung von Statistik und Enquete in Frage kommt, nur unvollständig geschehen. Die statistische Ermittlung aber ist ausserdem - aus rein äusseren Gründen - durch Annahme des sog. »Systems der Stichproben« ihres Wesens entkleidet worden. Die Furcht, das Kaiserl. Statistische Amt werde das Material nicht bewältigen können, und es würde zu lange dauern, bis die Resultate vorliegen, gab den Ausschlag.

Es war eine der wichtigsten Aufgaben der Kommission, bei dem ersten Eintreten in ihre Wirksamkeit sich über die Scheidung der wahrhaft statistischen Ermittlungen von sonstigen Erkundigungen klar zu werden und für die ersteren die Methode der erschöpfenden Massenbeobachtung unbedingt festzuhalten. Aus den Protokollen der ersten Tagung ist nicht ersichtlich, dass die Kommission in diesem Sinne mit grundsätzlicher Erörterung ihrer Aufgabe sich beschäftigt hätte. Bei dem Eintritt in die Verhandlungen über den Fragebogen für das Bäckergewerbe bemerkte der Vorsitzende u. a., die anzustellende Erhebung könne sich freilich nicht auf jeden vorhandenen Betrieb erstrecken, man müsse sich vielmehr mit der Stichprobe begnügen, und später konnte hinwiederum gelegentlich der Erörterungen über die Befragung des Müllergewerbes der Vorsitzende konstatieren, es sei stillschweik gend anerkannt, dass es sich nur um Stichproben handeln konne weil anders das Material zu gross werden wurde, um in absehbarer Zeit in seinem Ergebnis vorgelegt werd

der Stich orte wiederum nur Stichproben stattfinden oder hier die Erhebungen erschöpfend stattfinden sollen, wird — und zwar erfolglos (1) — namentlich von Siegle für die unbedingte Vollständigkeit der Ermittlung in den ausgewählten Orten, auch wenn es grössere Städte seien, eingetreten, allerdings nicht vom prinapiellen Standpunkt der Statistik, sondern im Interesse der Fernhaltung von Tendenzermittlungen.

Hiernach hat die Kommission für Arbeiterstatistik — und war anscheinend ohne sich die prinzipielle Bedeutung dieses Schrittes klar zu machen — wenigstens für ihre ersten Arbeiten darauf verzichtet, Statistik zu liefern, und sich mit der Ausgestaltung von Befragungen begnügt, deren Ergebnisse keine stanssische Gesamtklärung, sondern nur Bruchstücke zahlenmässigen Notzenwesens liefern.

Verstärkt wird die — nach dem Gesagten übrigens schon unheilbare — Mangelhaftigkeit des Systems der Stichprobe durch die Art seiner konkreten Durchführung. Es sei gestattet, in dieser Hinsicht speziell auf die Erhebung bei den Bäckereien und Konditoreien einzugehen, da für diese das zur Beurteilung erforderliche Material vollständig vorliegt.

Die Kommission selbst hatte grundsätzlich die Stichprobe nicht bloss bezüglich der Auswahl der Erhebungsbezirke, sondern auch bezüglich der Befragung in diesen gutgeheissen. Dabei hielt man es für ausreichend, etwa 10 Proz. der nach der Berufszählung von 1882 vorhandenen Betriebe - also bei den Bäckereien etwa 5000 - in die Erhebung einzubeziehen. Zugleich wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden, um allzugrossen Ungleichmässigkeiten vorzubeugen und um die Angelegenheit zu beschleunigen, in Ausscht genommen, dass der Reichskanzler den Landesregierungen von vorneherein Fragebogen in einer Anzahl von 10 Prozent der n dem betreffenden Staate vorhandenen Betriebe mit dem Ersuchen um Verteilung im Sinne der Kommissionsbeschlüsse und mit dem Bemerken übersende, dass eine Nachforderung von Fragebegen im Bedarfsfall anheimgestellt werde. Was die Frage der Auswahl der Erhebungsorte anlangt, so wurde diese auf Vorblag des Vorsitzenden von der Kommission dahin beantwortet,

Auswahl der Erhebungsorte Sache der Landesbehörden

us den letzteren aber das Ersuchen auszusprechen

wahl grosse (über 100 000 Einwohner), mittlere

(20 000 bis 100 000 Einwohner), kleine Städte und ländliche Orte entsprechend zu berücksichtigen. Durch die Kommissionsvorschläge stand hiernach die Einschränkung der Ermittlungen auf nur ungefähr 1/10 fest; eine genügende Gleichmässigkeit bei der bedeutungsvollen Auswahl dieses Zehntels in den einzelnen Staaten des Reichs war aber nicht gewährleistet. Einige - aber, wie die Erfahrung gezeigt hat, keineswegs ausreichende - Korrektur brachte das Rundschreiben des Reichskanzlers, durch welches die Bundesregierungen ersucht wurden, die Fragebogen auf eine Anzahl von Grossstädten, Mittelstädten und kleineren Orten ihres Gebiets zu verteilen und zwar in der Weise, dass in jedem überhaupt bei der Erhebung berücksichtigten Orte auf jeden dort vorhandenen Betrieb der fraglichen Art - in den Grossstädten wenigstens auf jeden Betrieb eines für die Umtrage ausgewählten Stadtbezirks - ein Fragebogen entfalle. Damit nicht ein zu grosser Teil der Fragebogen auf die Grossstädte komme, wurde die Gesamtzahl der für diese Ortsklasse zu verwendenden Fragebogen festgestellt und nach einem mitgeteilten Plane verteilt. Die Notwendigkeit, an den für die Erhebung ausgewählten Orten (Bezirken der Grossstädte) alle Betriebe der bezeichneten Art zu befragen, und die Auswahl der Geschäfte, für welche die Ausfüllung der Fragebogen durch Arbeitgeber oder durch Arbeitnehmer erfolgen sollte, lediglich nach objektiven Merkmalen vorzunehmen, wurde besonders betont; auch wurde die Zuziehung von Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Verteilung anheimgestellt. Man wünschte auf diesem Wege von vorneherein jedem Verdacht vorzubeugen, als sei von den Behörden durch die Auswahl der zu befragenden Orte und Auskunftspersonen das Ergebnis der Erhebung nach der einen oder anderen Richtung beeinflusst worden. Mit diesem Ausschluss der Stichprobe innerhalb des Erhebungsbezirks war einer Anregung Folge gegeben, welche Dr. Hirsch im Schoss der Kommission, ohne damals allseitigen Beifall zu finden, gemacht hatte. So beachtenswert diese Korrektur für den Zweck der Information ist, welche durch die Erhebungen erstrebt wurde, so reicht sie doch nicht aus, um diesen Informationen den statistischen Charakter zu geben. Die Verhältnisse des deutschen Bäckergewerbes, im vorliegenden Fall die Arbeitsdauer bei demselben, können stafintisch nicht erkannt werden, wenn nur 1/10 der Betriebe unterwild wird, und zwar auch dann nicht, wenn die Auswahl de

nebe ganz objektiv und in den einzelnen Teilen des Reichs b gleichmässigen Grundsätzen erfolgt. Diese Gleichmässigkeit r ist bei der offenbaren Scheu, zu sehr in die Einzelheiten der Landesverwaltungen obliegenden Erhebungen einzudringen, ht einmal erreicht. Es genügt, einen Blick auf das Tabellenrk der Veröffentlichung über die Arbeitszeit in Bäckereien und paditoreien zu werfen. Der Nachweis über den Umfang der fragung lässt eine keineswegs gleichmässige Beteiligung der einnen Ortsgrössen ersehen. So ist z. B. in Bayern kein einziger d unter 4200 Einw. berücksichtigt, in Sachsen keiner unter 1550, Württemberg unter 2800, in Braunschweig ist nur die Stadt aunschweig mit 101 047 Einw. berücksichtigt u. s. w. Von ner auch nur annähernd gleichmässigen und genügenden Beeksichtigung des platten Landes kann keine Rede sein. Die in statistischen Bearbeitung nachgewiesenen Ergebnisse in der federung nach Gruppen der Ortsklassen sind wegen der uneichmässigen Berücksichtigung des einschlägigen Erhebungsgeets noch besonders ansechtbar; dies muss weiter seine Rückirkung auch auf die sozial- und wirtschaftsstatistisch besonders teressante Gruppenbildung nach Grössenklassen der Betriebe issern.

Im ganzen verblieben, wie aus den Bemerkungen zum Taellenwerk hervorgeht, für die Verarbeitung in den Tabellen 157 Fragebogen, 362 weniger, als zur Ausgabe gelangt waren nd fast genau 10 Proz. der im Jahr 1882 für das Reich ermitten Anzahl der Bäckereien und Konditoreien mit Gehilfen. Von en Betrieben, auf welche die Fragebogen sich beziehen, sind 148 in Grossstädten, 2108 in Mittelstädten, 1196 in Kleinstädten, 61 in Landstädten und 234 in Orten unter 2000 Einwohner begen. Dass die kleineren Orte mit so viel weniger Betrieben in em Erhebungsmaterial vertreten sind, sei - meint das Statistische unt - die selbstverständliche Folge des Umstands, dass kleine rte nur wenig Bäckereien etc. überhaupt enthalten und von iesen wieder nur ein Bruchteil mit Gehilfen, die ausschliesslich der vorwiegend in der Bäckerei beschäftigt sind, arbeitet; übriens erscheine es für den Zweck der Erhebung auch wertvoll, ne möglichst grosse Anzahl von Betrieben der grösseren Orte erfassen, da in ihnen verhältnismässig mehr Hilfspersonen behattigt sind. Für diese Selbstberuhigung fehlt jeder statistische shalt. Dass gerade die Bäckereien auf dem platten Land auch nicht uninteressant sind, ergiebt sich aus dem vom Statistischen Amte aus freilich durchaus ungenügendem Material geschöplten Nachweis, dass im Prozentsatz der Betriebe von längerer Arbeitszeit die kleinen Orte etwas ungünstiger stehen als die Landstädte.

Bei dieser Sachlage bin ich nach meiner wissenschaftlichen Ueberzeugung verhindert, der optimistischen Auffassung eines Kommissionsmitglieds (Dr. Wörrishofer) beizutreten, welches sich bei der zweiten Tagung dahin aussprach, dass aus dem Material der Erhebung über die Verhältnisse im Bäckergewerbe ein zutreffendes, der Wahrheit entsprechendes Bild - allerdings in verkleinertem Massstabe - sich ergebe. Die Möglichkeit, dass das beobachtete Zehntel ein vollwertiger Ersatz auch für die nicht beobachteten %10 sei, ist schon an sich, nach der geographischen Ungleichmässigkeit des Vertahrens aber noch besonders, unwahrscheinlich. Vom Standpunkt nicht der Statistik, sondern der Verwaltung, welche nicht die erschöpfende Massenbeobachtung der Thatsachen für einen konkreten Verwaltungszweck erstrebt, sondern nur eine zuverlässige Feststellung symptomatischer Erscheinungen, mag man dazu kommen, sich der Auffassung des Reterenten (von Schicker) anzuschliessen, dass das Ergebnis eine zwar nicht erschöpfende, aber doch genügende Grundlage dessen bilde, was die Kommission habe ermitteln wollen. In diesem Sinne ist auch der einstimmige auf Antrag des Vorsitzenden gefasste Beschluss der Kommission zu verstehen, durch welchen die Kommission ihrer Ueberzeugung dahin Ausdruck giebt, dass das durch die angestellten Erhebungen gewonnene Material als eine vertrauenswürdige Grundlage für die weiteren Erwägungen über etwa zu treffende Massregeln angesehen werden könne.

Gewiss sind die in statistischer Form gesammelten Nachweise für die Aktion der Verwaltung bedeutungsvoller als Stimmungsberichte von Interessenten und Behörden. Von diesem Gesichtspunkte liegt es mir fern, den Wert des gesammelten Materials in welchem vermutlich die Fülle symptomatischer Erscheinungen ziemlich zuverlässig erkennbar wird, wenn auch nicht in quanttativem Gesamtüberblick, zu bestreiten. Was ich aber namens der Wissenschaft der Statistik mit Entschiedenheit bestreiten muss, das ist die Annahme, als wäre das in statistischer Form gewonnene Ergebnis der in Frage stehenden Erhebungen auch macht er iell eine Statistik. Das trifft nicht zu; denn ohn

höpfende Beobachtung der in Betracht kommenden Thatsachen I dem gesamten Beobachtungsgebiete giebt es keine Statistik.

Wenn irgend jemand, so ist ein Vertreter der Wissenschaft rusen, der Verwirrung der Begriffe entgegenzutreten, die darin e, nur nach der Form einer Erhebung deren statistischen harakter bestimmen zu wollen. Wenn ich diese Frage hier gehender behandle, so geschieht es nicht bloss um die Beinptung zu belegen, dass die deutsche Arbeiterstatistik überupt erst noch zu begründen ist, sondern namentlich auch shalb, um den bedenklichen Einbruch auf das Gebiet der Statik zu verhüten, welchen die Erteilung des statistischen Bürgerehts an das System der Stichprobe nach sich ziehen könnte. age nicht glücklicherweise das grosse finanzielle Interesse des eichs und der Einzelstaaten an der genauen Ermittlung des Beikerungsstandes vor, so müsste man fast eine » Vereinfachung« Volkszählungen durch das System der Stichproben befürchten. lo aber solche staatsrechtliche Stützen der ächten Statistik fehlen, sist, wenn diesem System der Stichproben nicht sofort mit ntschiedenheit entgegengetreten wird, die Gefahr einer Entartung er statistischen Ermittlungen viel grösser, so z. B. bei Viehzähingen, Ermittlungen der landwirtschaftlichen und gewerblichen roduktion u. s. w. Darum heisst es im Namen der Statistik: rincipiis obsta!

### VI.

Wenn die bisherigen Arbeiten der Kommission für Arbeitertatistik nach den vorstehenden Ausführungen auch noch keine fatistik geliefert haben, so sind sie doch für die Statistik unter oppeltem Gesichtspunkte von Interesse.

Erstens ist aus den bisherigen Ermittlungen der Kommission ne eigenartige Verschmelzung von Enquete und ahlen mässiger Notizensammlung ersichtlich. Man af nämlich nicht vergessen, dass die Kommission für Arbeiterabstik keineswegs bloss ein statistisches Organ sein soll, sont dass ihr zugleich der Charakter einer Enquetekommission gelegt ist. Dies gelangt namentlich im § 5 des oben mitgeten Regulativs zum Ausdruck, nach welchem die Kommission cht nur befugt und unter Umständen verpflichtet ist, Arbeitund Arbeiter in gleicher Zahl zu ihren Sitzungen mit bemme zuzuziehen, sondern auch weiter ermächtigt ist,

in Fällen, sin denen eine Ergänzung des statistischen Materials zur Aufklärung der Verhältnisse erforderlich erscheint. Auskunftspersonen zu vernehmen. Hiermit ist die Funktion der Kommission als eines Enqueteorgans, wenn auch formell nur als Ergänzungsthätigkeit zur statistischen Ermittlung zum Ausdruck gebracht. Der enqueteartige Charakter dieser Ergänzungsthätigkeit findet auch in der einschlägigen Bestimmung (§ 10) der Geschäftsordnung der Kommission für Arbeiterstatistik Ausdruck, welche festsetzt, dass die Vernehmung der Auskunftspersonen durch den Vorsitzenden erfolgt, und dass derselbe den Mitgliedern der Kommission auf ihr Verlangen, sowie den Vertretern des Reichskanzlers und der Bundesregierungen jederzeit zu gestatten hat, Fragen an die Auskunftspersonen zu richten.

Es ist interessant aus den Verhandlungen der Kommission festzustellen, in wie weit dieselbe das Bedürfnis nach Eröffnung einer enqueteartigen Spezialthätigkeit in Gestalt der Vervollständigung der Erhebungen empfunden hat. Nach der Natur der Sache war dies bisher nur bei der Erhebung über das Bäckerund Konditorgewerbe zu erproben, da nur für diese abgeschlossene zahlenmässige Ergebnisse vorliegen, bezüglich deren eine Vervollständigung der Erhebungen im Sinne des Regulativs in Frage kommen konnte. Gleich in der ersten Sitzung der zweiten Tagung konnte der Vorsitzende als Ergebnis der Beratungen konstatieren, dass Einstimmigkeit darüber herrsche, gewisse Ergebnisse der Erhebungen noch zu vervollständigen, dass jedoch über den Weg, der hierfür einzuschlagen sei, Meinungsverschiedenheiten beständen. Die »Anträge des Ausschusses der Kommission für Arbeiterstatistik, betr. die weitere Behandlung der Erhebungen über die Bäckereien und Konditoreien. (Anlage G der Protokolle der zweiten Tagung) welche mit einigen Aenderungen und Ergänzungen von der Kommission angenommen wurden, bilden einen schätzbaren Beitrag zur Methodik einer an vorgängige zahlenmässige Orientierung anknüpfenden Enqueteermittlung. geschlagenen Ergänzungen sind teils Weiterbefragung eines Bruchteils der befragten Betriebe über die Gründe bestehender Zustände und die allenfallsigen Hindernisse ihrer Beseitigung, teils Befragungen und zahlenmässige Orientierung bei Innungen, sonstigen Vereinigungen von Gewerbetreibenden, bei Fachvereinen, Gewerkvereinen, Hilfskassen, Ortskrankenkassen und sonstigen Vereinen von Arbeitnehmern, teils Gutachtenserholung beim Reichs-

sundheitsamt. Eine Zusammenstellung des Ergebnisses dieser rhebungen soll den Mitgliedern der Kommission zugesendet und liese sodann zur Schlussberatung noch einmal einberufen werden. Fur diese Beratung sollen als Sachverständige mit beratender Stimme je 2 Arbeitgeber und 2 Arbeiter aus dem Bäckergewerbe, erner dazu als Auskunftspersonen je 4 selbständige Bäcker und Backergehilfen zugezogen werden. Zugleich ist ein Programm yon 9 Punkten aufgestellt, über welche Beisitzer und Auskunftspersonen besonders befragt werden sollen, nachdem ihnen ausserdem Gelegenheit gegeben ist, sich über alle Ergebnisse der Erhebungen und über die zu treffenden Massnahmen zu äussern. Dieser Schlussteil der Kommissionsarbeit, welcher voraussichtlich der zeitlich und sachlich ausgedehnteste sein wird, lässt uns dieelbe ganz und gar als Enquetekommission erscheinen. Ueber das Gebiet der Thatsachen-Ermittlung und Beleuchtung soll schliesslich die Arbeit der Kommission hinausgehen, wenn sie, wie unter der Rubrik » Vervollständigung der Erhebungen« in Aussicht genommen ist, auf Grund des vervollständigten Materials ihr Schlussgutachten a) über die Frage der Einführung eines Maximalarbeitstages, b) über die Beschränkung der Sonntagsarbeit, abgeben wird.

Die Kommission für Arbeiterstatistik wird voraussichtlich das Schwergewicht ihrer Thätigkeit in die mündliche Enquete verlegen. Für die schriftliche Massenermittlung der Thatsachen bleibt ihr die vorbereitende Mitwirkung der Bestimmung der zu ermittelnden Thatsachen und der Methode der Ermittlung. Darüber hinaus ist bei Vornahme dieser Ermittlungen und der Verarbeitung der Ergebnisse derselben für die Kommission als solche kein Feld der Wirksamkeit vorhanden.

Sollte sich nicht bei diesem Stand der Dinge das Bedürfnis unfdrängen, eine entschiedene Scheidung zwischen der Thätigkeit der Kommission als statistische Beratungskommission und als Enquete kommission vorzunehmen? Den sachlichen Nutzen eines solchen Vorgehens würde ich namentlich darin finden, dass man von vorneherein die Verquickung von Statistik und Enquete vermiede, und jeder von diesen beiden Methoden der Beobachtung des Thatsächlichen zu ihrem Rechte kommen liesse. Die Statistik hätte die erste allgemeine, auf wenige charaktenstische Momente beschränkte, aber erschöpfende Beobachtung des einschlägigen Thatsachengebiets zu übernehmen. Der Enquete wäre im Anschluss an die Ergebnisse einer ächten Sta-

tistik die weitere ins Detail eindringende Belenchtung und Ergründung einzelner symptomatischer Besonderheiten der thatsächlichen Erscheinungen zu überlassen, deren durchgreifende statistische Erfassung nicht geboten erscheint. Zugleich hätte die Enquete reiches Material an persönlichen, individuellen oder kollektiv verdichteten, Urteilen über die bestehenden Zustände aus den verschiedenen Interessenkreisen, sowie aus uninteressierten Kreisen zu sammeln. So würde um das einfache, feste, aber nur in groben Zügen formierte Knochengerüste der Statistik sich noch das lebendige Fleisch und Blut der aus eindringender Einzelbeobachtung schöpfenden Enquete angliedern, und beide zusammen. Statistik und Enquete würden in wechselseitiger Ergänzung alles bieten, was die Wissenschaft und Verwaltung an Erkenntnis des thatsächlichen Zustands verlangen kann.

Unter diesen Gesichtspunkten sind die bisherigen Beratungen und Arbeiten der Kommission bedeutungsvolles Material für die Klärung und Scheidung der Aufgaben von Statistik und Enquete, und darum für uns methodologisch von Interesse.

#### VII.

Der zweite Gesichtspunkt, unter welchem die bisherige Arbeit der Kommission für Arbeiterstatistik von statistischem Interesse ist, wird durch den Inbegriff der methodologischen und technischen Einzelfragen dargestellt, zu welchen durch die bisherigen Kommissionsarbeiten Anregung geboten wurd. Wenn nämlich auch die Schlussergebnisse der bis jetzt durchgeführten Erhebungen materiell als Arbeiterstatistik nicht angesprochen werden können, so hat sich doch die Methode und Technik der Erhebung formell in den für die Statistik angezeigten Bahnen bewegt, und würde auch — wenn nur die erschöpfende Massenbeobachtung im Auge behalten worden wäre — ein wirkliches statistisches Ergebnis geliefert haben.

Für die Einzelfragen der Methode, oder der materiellen Technik, und der formellen Technik, oder der Technik im engeren Sinne, bietet deshalb das Studium des von der Kommission eingehaltenen Verfahrens vielseitiges Interesse. Darauf in Kürze einzugehen, ist in diesem Abschnitt des Allg. Statistischen Archivsbesonderer Anlass gegeben.

Von den methodologischen Fragen sei zuerst jene hervorgehoben, welche sich darauf bezieht, wie die sichere Erfasing der zu beobachtenden Thatsachen gewähristet werden soll. Ein entscheidendes Merkmal korrekter austischer Erfassung im Gegensatz zu der ausserstatistischen Begung liegt darin, dass die Fragestellung keinem subjektiven messen und Abschätzen Raum giebt, sondern streng gerichtet & auf die Erfassung entweder eines Augenblickszustands oder mer zeitlich zurückliegenden Gestaltung in einem bestimmt abegrenzten Zeitraum Jede Erfragung eines regelmässigen«, rgewöhnlichen . durchschnittlichen . Zustands an Stelle der augenbicklichen oder historisch genau fixierten Zustände ist unstatistisch. Unter diesem Gesichtspunkte unterliegt die Fassung des Fragebogens für Bäckereien und Konditoreien erheblichen Bedenken. Es schlt durchweg die genaue Beziehung auf einen bestimmten Erhebungszeitpunkt oder Erhebungsabschnitt; es wird nach der Zahl der •regelmässig • beschäftigten Personen gefragt; es wird vor allem nicht die thatsächliche Arbeitszeit in einer gleichmässig bestimmten Periode und deren Untergliederungen, sondern die regelmässige. Arbeitszeit erfragt. Nicht ein thatsächlicher Zustand bildet den Gegenstand der Erfragung, sondern das Ergebnis eines subjektiven Urteils; denn ein solches wirkt entscheidend mit, wenn die •regelmässige · Arbeitszeit im populären Sinne angegeben werden soll. Man braucht sich deshalb durchaus nicht iber die Nichtübereinstimmung der Angaben von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu wundern; beide können bona fide zu einem reschiedenartigen Urteil über das, was sie als regelmässige Arbeitsdauer ansehen, gekommen sein. Statistisch giebt es überhaupt gar keine a priori als solche erkennbare Regelmässigkeit, die statistische Regelmässigkeit ist jene, welche sich aus dem für den bestimmten Zeitabschnitt erhobenen thatsächlichen Zustand als rechnerisches Mittel herausstellt. Diesen zu erfassen, musste die Fragestellung erstreben.

Die in der zweiten Tagung beschlossenen Fragebogen für des Müllergewerbe zeigen einige Besserung in dieser Richtung. Bei einer Reihe von Fragen findet sich eine spezielle Bezugnahme uf den thatsachlichen Zustand während eines bestimmten Zeitabschnitts, nämlich während des Jahres 1892. Die Kommission und gut thun, bei weiteren Erhebungen grundsätzlich und allgemein zur streng statistischen Fragestellung überzugehen.

Eine zweite methodologisch interessante Frage bezieht sich darauf, an welche Adresse die arbeiterstatistische

Befragung - im vorliegenden Fall bei Ermittlung der Arbeitszeit - zu richten ist. Dass es nicht befriedigt, einseitig nur die Arbeitnehmer oder einseitig nur die Arbeitgeber zu befragen, darüber ist man wohl allerseits einig. Die Schwierigkeiten beginnen aber, wenn es sich darum handelt, das Ausführungsprogramm für eine Berücksichtigung sowohl der Arbeitgeber als der Arbeitnehmer als Fragestationen zu entwerfen. Bei der ersten Tagung der Kommission für Arbeiterstatistik stand die Frage zur Erwägung: Sollen die Fragen für jeden in die Erhebung einbezogenen Betrieb von Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder etwa für die Hälfte der Betriebe von Arbeitgebern, für die Hälfte von Arbeitnehmern befürwortet werden? Der Vorsitzende stellte zunächst zur Erwägung, ob sich die Befragung von Arbeitgebem und Arbeitnehmern desselben Betriebs etwa aus Rücksichten der Kontrolle empfehlen würde. Der Direktor des Kais. Statistischen Amts, Dr. v. Scheel, hielt, abgesehen von dieser Erwägung, em solches Verfahren für sozialpolitisch recht bedenklich; man stifte dadurch Misstrauen und Unfrieden zwischen Meister und Gesellen, lieber möge man für die Hälfte der Betriebe eines Ortes Arbeilgeber, für die andere Hältte Arbeitnehmer befragen. Der Reichstagsabgeordnete Schippel stimmte diesen Ausführungen bei. Eine gewisse Kontrolle trete ohnehin ein; denn wenn an demselben Orte die Antworten der Arbeitgeber auffallend von denen der Arbeitnehmer abweichen, so werde man daraus Veranlassung nehmen, zur Aufklärung der Verhältnisse besondere Ermittlungen anzustellen. Der Vorschlag Dr. v. Scheel's fand, wie im Protokoll bemerkt ist, im weiteren Verlaufe der Verhandlungen allgemeine Zustimmung. Man war nur zweitelhaft, welchem unter mehreren Arbeitnehmern eines Betriebes der Fragebogen vorgelegt werden solle. Von einer Seite wurde vorgeschlagen, den ältesten oder den jüngsten zu nehmen, von einer anderen die Auswahl den Arbeiterorganisationen, den Vorständen der Ortskrankenkassen oder den Ortsbehörden aufzugeben. Schliesslich wurde über diese Unterfrage kein materieller Beschluss gefasst, sondern man einigte sich auf Vorschlag des Vorsitzenden dahin, dass es am zweckmässigsten sein werde, die Entscheidung den Landesregierungen unter ausdrücklicher Betonung der Notwendigkeit, dass die Verteilung unparteiisch erfolge, anheimzustellen.

Das Prinzip der Scheidung der Befragung in Unternehmerbefragung und Arbeiterbefragung mit der Massgabe, dass die Hälfte ler überhaupt in Beobachtung gezogenen Betriebe der einen, die indere Hälfte der anderen Kategorie der Befragung unterzogen verde, hat die Kommission für Arbeiterstatistik bisher streng durchgeführt. Sie hat sogar bei der Erhebung über die Arbeitsieit im Müllergewerbe bestimmte Vorschriften über die Alternierung der Befragungsadresse gegeben. Wie streng man an dieser Zweiteilung der Antworten in Unternehmerantworten und Arbeiterintworten von Seite der Kommission und des Kais. Statistischen Amtes festhält, kam in der ersten Sitzung der zweiten Tagung der Kommission zum Ausdruck. Dr. v. Scheel berichtete darüber, dass der kaufmännische Verein in Frankfurt a. M. in Verbindung mit der Handelskammer daselbst eine Zusatzerhebung zu der amtlichen Erhebung über die Arbeitszeit im Handelsgewerbe unternommen habe. Während amtlich in Frankfurt a. M. 221 Bogen ausgegeben seien, habe der genannte Verein an sämtliche für Frankfurt in Frage kommende Betriebe 1700 Bogen mit gleichem Wortlaut versandt, von denen 623 zurückgekommen und der Kommission übersandt seien. Die Erhebung habe alle Geschäfte rfassen und in jedem Geschäft den Prinzipal und die Gehilfen befragen wollen. Hiermit habe sie sich in Gegensatz zu den von der Kommission aufgestellten Prinzipien gesetzt, den ersteren Aweck auch nicht erreicht, da nur ein Drittel der Fragebogen beantwortet worden sei, ausserdem unnötigerweise Geschäfte befagt, die schon in die amtliche Erhebung einbezogen gewesen seien. Immerhin solle man den nun einmal gemachten Versuch nutzbar zu machen suchen. Es seien eingegangen 389 Prinzipalliogen, 234 Gehilfenbogen. Von der Gesamtzahl träfen 101 auf chon amtlich befragte Geschäfte; diese seien auszuscheiden. Von 240 Bogen könnten nur die Hälfte genommen werden, weil die Kommission aus jedem Geschäfte nur entweder Prinzipal oder Gchilfen hören wolle; da ohnehin mehr Arbeitgeberbogen eingeledert seien als Arbeitnehmerbogen, sollte man von diesen 240 die der Gehilfen nehmen; nach Ausscheidung von aus verschiedenen Gründen unbrauchbaren Bogen, blieben 146 Arbeitnehmerbogen zur Verarbeitung brauchbar, denen man eine ebenso grosse Zahl Arbeitgeberbogen hinzufügen könne. Er beantrage, in dieser Weise die Ergebnisse der Frankfurter Zusatz-Erhebung zu ververten und sie mit 292 Bogen bei der amtlichen mit zu verarbesten. Der Antrag wird angenommen. -

Die im Vorstehenden registrierte Verhandlung macht nicht

gerade den Eindruck freudigen Entgegenkommens gegen de durchaus berechtigten Strebungen der genannten Frankfurter Korporationen nach erschöpfender Massenbeobachtung. Doch ist es nicht meine Absicht darauf näher einzugehen; ich habe die tragliche Protokollstelle hauptsächlich deshalb aufgeführt, um ersichtlich zu machen, wie im Schosse der Kommission auch noch bei der zweiten Tagung eine gewisse Selbstzufriedenheit bezüglich der Prinzipien« sowohl der Stichprobe als der Zweiteilung der Befragung obgewaltet hat.

Zweifellos sind die Bedenken gegen das zweite der hier aufgeführten Prinzipien nicht so gross, wie jene, welche gegen die Stichprobe bestehen, aber einwandsfrei ist dieses Verfahren keines wegs. Es bringt einen Dualismus in die ganze Erhebung und deren Ergebnisse, welcher an sich beklagenswert ist und den Benützer der Resultate in die Lage des Pontius und zur Frage . Was ist Wahrheit? drängt. Thatsächlich ist es doch nur die Scheu vor voller Klärung der lokalen Einzelzustände, welche zu der eigentümlichen Vogelstrauss - Methode führt, den durchaus bekannten Mitbeteiligten - im einen Falle den Unternehmer, im anderen die Arbeiter - nicht zu befragen, und zwar aus sozialpolitischen Erwägungen. Sollte dies wirklich zutreffen? Wäre 5 nicht besser eine kleine augenblickliche Lokalaufregung zu riskieren und dafür mit einer ausgeglichenen Unternehmer- und Arbeiterstatistik hervorzutreten, nicht mit einer unausgeglichenen Prinzipalstatistik und einer Gehilfenstatistik? Auch die Erwägung hilft nichts und zwar gerade vom sozialpolitischen Standpunkt, dass man etwa das Mittel beider als Wahrheit ansehen könne: denn die Arbeiter werden auf die Arbeiterstatistik, die Unternehmer auf die Unternehmerstatistik schwören. Man vermeidet eine augenblickliche kleine Unannehmlichkeit und hat dafür hinterher ein unausgeglichenes in seiner Glaubhaftigkeit von vorneherein erschüttertes Material. Gerade die Zwiespältigkeit sogar in der Schilderung des thatsächlichen Zustands, wozu ein solches Verfahren führt, ist sozialpolitisch bedenklich; denn wenn die Parteien mit Uneinigkeit über das Thatsächliche beginnen, werden sie über die aus den Thatsachen zu ziehenden Schlussfolgerungen sich recht schwer vertragen.

Es scheint mir hiernach wünschenswert, dass die anscheinende Selbstzufriedenheit der Kommission mit ihrem System der Zweiteilung der Befragung erschüttert werde. Mir scheint allein das htige die Befragung aller überhaupt in Betracht kommenden triebe und zwar mit der Absicht, dass darauf eine von ternehmern und Arbeitern gemeinschaftlich erteilte, gegebenens um kontradiktorischen Verfahren, zunächst innerhalb des Bedis selbst, eventuell vor der Gemeindeverwaltung bezw. der ergeordneten Verwaltungsbehörde sestgestellte, Antwort ersolge. malpolitisch ist es ganz gut, wenn bei diesem Anlasse beide ancien über gewisse Thatfragen sich aussprechen; bei richtiger chandlung und insbesondere bei strenger Wahrung der Gleichrechtigung beider Parteien bei der allenfalls erforderlichen kontraktorischen Behandlung wird man zum Ziele kommen. Dass mit em Rückhalt einer im aussersten Fall vor der Gemeinde- bezw. erwaltungsbehörde nach Anhörung der Beteiligten festzustellenen Fragebeantwortung an sich nichts Ungeheuerliches vorgechlagen wird, geht daraus hervor, dass dieses Verfahren und zwar ls allgemeines Erhebungssystem bei der zweiten Tagung der Commission ernstlich zur Erörterung kam, wie bei der Besprechung es nächsten Punktes sich ergeben wird.

Gerade sozialpolitisch liegt meines Erachtens aller Grund vor, das nicht etwa so wie bei den bisherigen Versuchen der Kommission auch weiterhin, wenn es zur Durchführung erschöpfender battstischer Massenbeobachtung kommt, das Prinzip der Zweiteiting der Befragung und damit der unheilbare Dualismus einer Internehmerstatistik und einer Arbeiterstatistik verewigt werde.

Ein weiterer Punkt, der auf den ersten Blick nur untergerunete Bedeutung hat, thatsächlich aber beachtenswerte methoblogische und technische Einzelfragen in sich schliesst, ist in der nge enthalten, auf welchem Wege die Fragebogen idie Hände der Arbeiter und Arbeitgeber und uch der Ausfüllung von diesen zurück gelangen ollen. Bei der ersten Tagung der Kommission hatte diese inge einfach dahin ihre Beantwortung gefunden, dass die Komission, um eine möglichst allgemeine Beantwortung der Frageogen zu erzielen, es für zweckmässig erklärte, dieselben durch ligane der Ortspolizei aushändigen und abholen zu lassen. Aus n im Weissbuch betr. die Erhebung über die Arbeitszeit in ekereien und Konditoreien enthaltenen Mitteilungen über das ngeschlagene Verfahren ist zu entnehmen, dass die mit Ausindigung und Wiedereinsammlung der Fragebogen beauftragten Glizeiorgane angewiesen waren, bei Abholung der Fragebogen

zu prüfen, ob dieselben vollständig ausgefüllt und unterschrieben seien, insbesondere ob die Unterschriften die Bezeichnung als Arbeitgeber oder Unternehmer enthielten. In vielen Fällen sei demnach auch von diesen Beamten auf Vervollständigung hingewirkt worden. Dagegen sei von einer Berichtigung der unzutreffend erscheinenden Antworten durch die Polizeibehörden grundsätzlich Abstand genommen und auf offenbare Unrichtigkeiten nur in den Begleitberichten hingewiesen worden. Weiter wird mitgeteilt, dass sodann die beantworteten Fragebogen unter Beifügung a) von Nachweisungen, aus denen hervorging auf welche Orte sich die Erhebung erstreckt habe, wie viel Fragebogen - getrennt nach den für Arbeitgeber und den für Arbeitnehmer bestimmten - an jedem Orte zur Verteilung gelangt und wie viele davon beantwortet worden waren, b) der Revisionsbemerkungen der Behörden, durch Vermittlung der Landes-Zentralbehörden dem Kais. Statistischen Amte übersandt wurden, welches mit der Bearbeitung des Materials beauftragt war.

Bei der zweiten Tagung der Kommission bemerkte der Abgeordnete Molkenbuhr als zweiter Referent über die Ergebnisse der Untersuchung über die Arbeitszeit im Bäcker- und Konditorgewerbe, das Ergebnis der Erhebung sei vielleicht nicht unerheblich dadurch beeinflusst, dass bei der Art der Aufnahme der Arbeitgeber Kenntnis davon gehabt habe, wenn der bei ihm beschäftigte Arbeiter den Bogen auszufüllen hatte. Dr. Hirsch brachte zur Sprache, dass die Verwendung von Polizeiorganen bei Zustellung und Abholung der Fragebogen seitens der Kritik als ein Einschüchterungsversuch gedeutet und aus diesem Grunde scharf getadelt worden sei; er regte die Frage an, ob die Verteilung der Fragebogen für die Zukunft nicht durch andere Personen erfolgen könne.

Bei der Beratung der für das Müllergewerbe anzustellenden Erhebung in der zweiten Tagung der Kommission wurde die Befragungstechnik einer eingehenderen Erörterung unterzogen und zunächst der Ausschuss, welcher mit der Schlussredaktion der Fragebogen beauftragt war, veranlasst, der Kommission gleichzeitig Vorschläge zu unterbreiten über folgende Fragen: a) wie viele Fragebogen sollen verteilt werden, b) durch welche Organe soll die Verteilung erfolgen, c) nach welchen Grundsätzen soll überhaupt bei d silung der Fragebogen verfahren werden?

Zur Frage der Ausschuss die oben bereits

kntisch erledigte Beschränkung auf 10 Proz. der im Kataster der Mullerei - Berufsgenossenschaft verzeichneten Betriebe. Zugleich wurde eine genaue Bestimmung über die Auswahl der Adressen wagesehen, und zwar in folgender Weise: Als Einheit für die Adressen gilt der (für einen Regierungsbezirk etc. angelegte) Kalasterband. Aus ihm werden 10 Proz. der Mühlen in der Art ausgesucht, dass die erste Adresse des ersten Kreises (kleineren Bezirks innerhalb des Katasterbands) für einen Arbeit geber-Fragebogen, die erste des zweiten Kreises für einen Arbeitnehmer-Fragebogen, die erste des dritten Kreises für einen Arbeitgeber-Fragebogen dient u. s. w. Wenn die ersten Adressen der Kreise zur Erfüllung der Zahl nicht ausreichen, wird auf die weiten übergegangen u. s. f. Aus jedem Katasterband werden gleich viel Adressen für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Fragebogen entnommen; zu einer ungeraden Zahl wird eine zugelegt. Die Auswahl der Adressen geschieht an Ort und Stelle durch einen Kommissar des Herrn Reichskanzlers und durch einen Delegierten der Kommission für Arbeiterstatistik, als welcher Herr Reichstagsabgeordneter Molkenbuhr gewählt ist.

Gegen diese Vorschläge erhob sich in der Kommission kein Widerspruch. Sie sind technisch interessant als Versuch mittelst emer durchaus gebundenen Marschroute bei Verwirklichung des Systems der Stichprobe den unvermeidlichen Vorwürfen tendenziöser Auswahl zu begegnen. Sie sind weiter charakteristisch als ein Nachweis des eigentümlichen Formalismus der Auswahl, zu welchem man bei diesem System kommt. Weiteres ist darüber, da das System selbst für eine ächte Statistik zu verwerfen ist, nicht zu bemerken.

Dagegen interessiert allgemein, weil sie auch bei erschöpfender Massenbeobachtung in Frage kommt, die weitere Technik der Zustellung und Rückholung der Fragebogen.

Der Ausschuss hatte vorgeschlagen, die mit den (nach dem obenerwähnten Verfahren) ausgewählten Adressen der Betriebe versehenen Fragebogen sollen durch Vermittlung der Bundesreterungen den betreffenden Gemeindebehörden zur Austeilung und Wiedereinsammlung zugestellt werden. Jedem Fragebogen solle im Briefumschlag beigegeben werden, welcher auf der Vorderseite die Adresse des Kaiserlichen Statistischen Amts, auf der Rückseite die vom Aussteller unterschriebene Bescheinigung der ochtigen und vollständigen Ausfüllung zu tragen hätte. Der Frage-

bogen sei in diesem Umschlag dem Beaustragten der Gemeindebehörde, welcher ihn abhole, verschlossen zu übergeben.

Diese Vorschläge gaben in der Kommission Anlass zu eingehenden Erörterungen. Der k. württ. Oberregierungsrat v. Schicker sprach sich mit Entschiedenheit dagegen aus, dass die ausgefullten Fragebogen den Verwaltungsbehörden in verschlossenem Kuvert übergeben würden. Der Antrieb zu wahrheitsgetreuen Angaben, die für die befragten Personen in dem Bewusstsein liege, dass die Ortsbehörde eine gewisse Kontrolle übe, sei nicht zu entbehren. Auch werde man, wenn die Hilfe der Behörden beim Ausfüllen der Bogen und eine Prüfung der letzteren auf ihre Vollständigkeit fehle, zu formell völlig ungenügenden Ergebnissen kommen. Die Ungeschicklichkeit in der Ausfüllung von Fragebogen sei selbst bei Gebildeten ausserordentlich gross. Auch liege kein genügender Anlass vor, das bewährte und vertrauenswürdige Verfahren bei der Bäcker-Erhebung aufzugeben und einer gehässigen Kritik zu liebe neue und unsichere Wege einzuschlagen. Der bayer, Oberregierungsrat Rasp schloss sich diesen Ausführungen an; was nütze es imaginäre Kautelen gegen mögliche Beeinflussungen zu schaffen, wenn die grosse Mehrzahl der eingehenden Bogen wertlos sein würde. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass der eigentliche Zweck des Vorschlags, die mögliche Beeinflussung durch den Arbeitgeber auszuschliessen, nicht erreicht würde. Der Direktor v. Scheel hob die statistische Bedenklichkeit des Vorschlags hervor. Verteidigt wurde das verschlossene Kuvert nur von dem Abg. Molkenbuhr, von welchem der bezügliche Vorschlag ausgegangen war. Schliesslich wurde unter Verwerfung des Vorschlags des Ausschusses beschlossen. das Verfahren bei der Bäckererhebung mit der Massgabe beizu behalten, dass die Behörden verpflichtet werden, die Vollständigkeit und formelle Richtigkeit der Ausfüllung zu überwachen und nötigenfalls zur Behebung von Zweifeln die Beteiligten protokollarisch abzuhören. Im Verlaufe der Verhandlung hatte Siegle Anlass genommen, von neuem die Frage anzuregen, die ganze Methode der unmittelbaren Ausfüllung der Fragebogen durch die Beteiligten aufzugeben und an deren Stelle die Ausfüllung der Bogen durch die Verwaltungsbehörde nach Abhörung der Beteiligten zu setzen. v. Scheel hatte vom statistischen Standpunkte aus den Siegle'schen Vorschlag, für welchen auch der Abg. Molkenbuhr eintrat, als den zweifellos besten bezeichnet. Von anrter Seite erachtete man dieses Verfahren zu umständlich, und ei der Abstimmung waren nur Siegle und Molkenbuhr dafür.

Wenn man diese ganze Erörterung über die Ausgabe und Inholung der Fragebogen näher zu würdigen versucht, so drängt ich die Erwägung auf, dass die ganze Schwierigkeit durch die igentumliche Zweiteilung der Erhebung in Unternehmer- und in Arbeiterbefragung hervorgerufen ist. Entschlösse man sich zur smeinschaftlichen Beantwortung durch Unternehmer und Arbeiter, in wäre für das Misstrauen, welches nach einem verschlossenen Kuvert verlangt, überhaupt kein Platz mehr. Für jene Fälle aber, in welchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über eine gemeinschaftliche Beantwortung sich nicht einigen können, bliebe als Ausnahme das von Siegle vorgeschlagene Verfahren, dessen ausnahmslöse Anwendung mit Rücksicht auf die in den gewöhnlichen Fällen nicht erforderliche Bemühung der Parteien vor die Verwaltungslichörde, und auf den Kostenpunkt allerdings nicht zu empfehlen ein möchte.

Von Detailfragen der Erhebungstechnik, zu deren Erörterung SeVerhandlungen der Kommission für Arbeiterstatistik bisher Anlass regeben haben, sei noch jene hervorgehoben, welche sich auf die vorgängige probeweise Erhebung vor definitiver Feststellong des Erhebungsformulars bezieht. Nachdem die Kommission bei der ersten Tagung die Feststellung der Erhebungsformulare w die Erhebungen über das Müllergewerbe bis zum zweiten Zu-Ammentritt vertagt hatte, war in der Zwischenzeit Anlass gesommen worden, die neu entworfenen Formulare probeweise bebrworten zu lassen. Es waren von dem Bogen für Windmühlen nd dem für Dampfmühlen je vier, von dem Bogen für Wassermillen sechs Exemplare zur probeweisen Beantwortung hinausegeben worden. Die eingegangenen Antworten boten, wie der Brektor v. Scheel mitteilte, Anlass, noch einige Aenderungen torzuschlagen; im übrigen berechtige das Ergebnis zu der Anhhme, dass die Fragebogen praktisch brauchbar seien. Gleichwurde noch weiter beantragt und beschlossen, bei der Bentung der Fragebogen technische Sachverständige des Müllereiewerbes als Auskunftspersonen beizuziehen. Das Zugeständnis, welches die Kommission im Fortgang ihrer Arbeiten an das Prinder Probeermittlung gemacht hat, ist beachtenswert. Ich interlasse nicht bei dieser Gelegenheit auf die treffliche Ausein-Ddersetzung über die Zweckmässigkeit der Probezählungen mit

besonderer Nutzanwendung auf das Gebiet des Volkszählungswesens hinzuweisen, welche Prof. Bücher im ersten Band dieses Archivs (Einige Bemerkungen über das Aufnahmeverfahren bei Volkszählungen; insbes. S. 489 u. f.) gegeben hat.

Ausser der Erhebungstechnik kommt schliesslich auch noch die Ausbeutungs- und Publikatonstechnik in Betracht, zu deren Prüfung das Weissbuch über die Bäcker-Erhebung Ge-

legenheit giebt.

Eine Durchsicht des Tabellenwerkes und der beigegebenen Besprechung des wesentlichen Inhalts desselben rechtfertigt im allgemeinen die Zustimmung zu dem bei der zweiten Tagung dem Direktor des Statistischen Amts von Siegle ausgesprochenen Dank für die ausgezeichnete Verarbeitung des Erhebungsmaterials. Dass das Statistische Amt bewährte Grundsätze der statistisch-technischen Bearbeitung des Urmaterials anwenden und auch bezüglich der eigenen materialbenützenden Besprechung den guten Traditionen objektiver und ausgiebiger Sacherörterung treu bleiben werde, war von vorneherein zu erwarten. Gleichwohl bleibt auch auf diesem Gebiete einiges für eine kritische Betrachtung übrig, was zu unterdrücken um so weniger am Platze sein dürfte, als es vielleicht für die Ausgestaltung der weiteren künftigen Arbeiten der Kommission mit einigem Nutzen verwertet werden kann.

In dem ersten Abschnitt des Weissbuchs über die Bäcker-Erhebung, welcher den Bericht über die Ausführung der Erhebung und über die Bearbeitung der Fragebogen« enthält, ist bei der Erörterung der Darstellung des verarbeiteten Materials« die Ansicht auszusprechen, dass die Menge der befragten Betriebe es verboten habe, dieselben der Reihe nach, auf Grund des ausgefüllten Fragebogens zu beschreiben, was den Vorteil hätte, eine lebendige Anschauung der Verhältnisse in einzelnen Betrieben zu geben.

Im allgemeinen wird sich allerdings bei den grossen Massenerhebungen der Statistik eine derartige individualisierende Aufarbeitung des Erhebungsmaterials als unthunlich und wegen des sich ergebenden Mangels an Uebersichtlichkeit auch als unzweckmässig erweisen. Im vorliegenden Falle lagen aber die Verhältnisse anders. Es sind im ganzen nur 5347 Fragebogen bearbeitet worden. Es wäre also sehr wohl angängig gewesen, in einer die Hauptergebnisse der Ermittlung einschliessenden Ausbeutungstabelle die befragten Betriebe individuell zur Darstellung zu bringen. Es wären hierzu wenig mehr als 100 Doppelseiten Druckraum

morderlich gewesen Die Gebildeten aller Stände und nicht zum renigsten die Bureaukraten haben freilich eine sehr stark ausgebildete Tabellenfurcht. Vom Standpunkt der Statistik aus aber muss diese Tabellenfurcht mit Entschiedenheit bekämpft werden. Der amtliche Statistiker muss sich stets vor Augen halten, dass s nicht seine Aufgabe ist, das ihm anvertraute Urmaterial gerade bur in jenen abkürzenden Zusammenzügen und Bearbeitungen zur Veröffentlichung zu bringen, welche ihm von Interesse sind, sondern dass er vor allem die Pflicht hat, in den amtlichen Quellenwerken die statistischen Ergebnisse in vollem Detail allseitig zur Darstellung zu bringen, so zwar, dass die Benützer der Quellenwerke auch andere Zusammenzüge vorzunehmen in der Lage sind, als sie der amtliche Statistiker in der Rolle des wissenschaftlich oder verwaltungspraktischen Ansnützers des von ihm selbst ausgebeuteten statistischen Urmaterials für angemessen erachtet hat. Dieser durchaus verschiedenen Doppelstellung, der Rolle als staustischer Archivar für die Forschungszwecke anderer und der Rolle als gesellschaftswissenschaftlicher und verwaltungspraktischer Forscher muss sich jeder amtliche Statistiker bewusst bleiben. Aus der erstgenannten Aufgabe erwächst die Pflicht, die statistiche Ausbeutung so einzurichten, dass sie vor allem eine erschöpfende dokumentarische Niederlegung der Erhebungsergebnisse in reicher sachlicher und geographischer Gliederung für bebige wissenschaftliche und praktische Verwertung in Zukunft bilde. Was dann der bearbeitende amtliche Statistiker selbst zur Anbahnung solcher Verwertung an übersichtlichen Zusammenzüen und vergleichenden Berechnungen thun will, kommt erst in weiter Linie in Betracht. Die Gefahr, dass die erstere Aufgabe vemachlässigt wird, ist gerade bei sehr tüchtigen Persönlichkeiten der leitenden Satistiker nicht ausgeschlossen, weil diese nur zu leicht geneigt sind, das ganze Material gewissermassen als ihre Domâne anzusehen und deshalb genug gethan zu haben, wenn sie es dem Publikum gerade nur in den Zusammenzügen und Gruppierungen vorführen, welche ihnen nach ihrer persönlichen Veberzeugung als die bedeutungsvollsten erscheinen. Dazu kommt weiter, dass die bei solchem Verfahren erzielbare Ersparung an Druckraum vielseitigen Beifall findet. Um so notwendiger ist es m betonen, dass eine korrekte Bearbeitung und Veröffentlichung hne die zunächst zu bietende reiche Detailgliederung der ermittelten Ergebnisse, welche gewissermassen deren dokumentarische

Niederlegung für alle Zeit bildet, nicht verwirklicht werden kann. Angesichts der bedenklichen Erscheinungen, welche in zahlreichen viel zu sehr abgekürzten und zusammengezogenen amtlichen statistischen Veröffentlichungen uns entgegentreten, verdient eine stark ausgesprochene Ausnahme in entgegengesetzter Richtunglobende Erwähnung. Diese Ausnahme ist in der zur Zeit mich im Erscheinen begriffenen bändereichen Veröffentlichung über du Ergebnisse der jüngsten niederländischen Volkszählung gegeben, auf welche ob ihrer prinzipiellen Bedeutung an anderer Stelle im Allg. Statist. Archiv zurückzukommen sein wird.

Für eine erste individualisierende Grundtabelle im statistischen Ausbeutungswerk, an welche erst die weiteren Zusammenzüge sich anzuschliessen hatten, sprachen im vorliegenden Falle aber nicht bloss solche allgemeine, sondern noch besondere aus der Natur der in Frage stehenden Erhebung entnommene Gründe.

Die ganze Erhebung trägt, wie oben näher nachgewiesen wurde, nicht den Charakter einer erschöpfenden statistischen Massenbeobachtung, sie stellt sich vielmehr als eine in statistischer Form sich bewegende Orientierung nur über einen mässigen Bruchteil des Beobachtungsobjekts dar. Bei einer solchen Orientierung liegt das Schwergewicht der Nachweise mehr als bei der ächten Statistik bei dem individuellen Detail, dessen Vorführung durch eine ansehnliche Reihenfolge von Genrebildern der konkreten gesellschaftlichen Erscheinung das fehlende statistische Gesamtbild derselben zwar nicht zu ersetzen vermag, immerhin aber gerade durch die reiche Individualisierung der Einzelbeobachtung schätzbare Belehrung auf ausserstatistischem Gebiete zu gewähren vermag, Jedenfalls aber war, bei Verzicht auf die Individualvorführung aller einzelnen Fälle, bei den tabellarischen Zusammenzügen in geographischer Beziehung streng daran festzuhalten, dass diese Zusammenzüge nur für das thatsächlich beobachtete Territorium unter genauer Bezeichnung der unter Gesamtbeobachtung gestellten Gebiets- bezw. Stadtausschnitte vorgeführt würde. keinen Beitrag zur deutschen Arbeiterstatistik als solche, so waren doch bei solcher Behandlung der Zusammenzüge die Nachweise für einzelne städtische und ländliche Gemeindebezirke statistisch zusammengefasst und in solcher Weise die korrekte statistische Form für die Ermittlung gefunden, die in ihrer Gesamtheit ihrem inneren Wesen nach leider nicht den statistischen Charakter trägt. Was im Anhang zu Tab. I des Tabellenwerkes als Nachweisung

einzelnen Orte, auf welche sich die Umfrage erstreckte«, bechnet ist, musste die grundlegende räumliche Glierung für sämtliche tabellarische Nachweise bien, ausserdem musste - wie auch bei den Verhandlungen der eiten Tagung der Kommission zur Sprache kam - für jene Lite, in welchen nur gewisse räumliche Abschnitte berücksichn wurden, eine genaue Individualisierung der in Berücksichtiing gezogenen Bezirke beigefügt werden. Jede einzelne Ausestungstabelle war in diesem Fall mit dem bescheidenen Umfang n 8 Doppelseiten zu erledigen. Statt dessen bildet die Grundge der zum Abdruck gebrachten Ausbeutungstabelle in erster ine die territoriale Unterscheidung nach Staaten des Reichs, ri Preussen mit Nachweis der Provinzen, bei Bayern mit Unterbeidung der Gebietsteile rechts und links des Rheins. Diese mtoriale Gliederung entspricht nicht der thatsächlichen Austhnung der Erhebung und ist irreführend. Die Arbeitszeit der licker ist weder für das Gesamtgebiet der Staaten noch der Pronzen ermittelt, sondern nur für einzelne grössere und kleinere Orte nd Ortsteile in denselben. Dabei ist nicht einmal die Auswahl der eschiedenen Ortsgrössen verhältnismässig ähnlich, geschweige ech. Die den Zusammenzügen vorgesetzten territorialen Beichnungen stellen deshalb im vorliegenden Falle keine vergleichuren Gestaltungen dar; namentlich wirkt hier die sehr ungleichmissige Berücksichtigung der kleineren Orte sehr störend. Allerlags war es bei dieser Art der Zusammenstellung möglich, je int einer statt mit 8 Doppelseiten auszukommen; die Schädigung Inneren Werts der Nachweise ist aber weit grösser als die manzielle Ersparnis von Nutzen ist. Ausser der - nicht einmal allgemeine statistische Ermittlung besonders wertvollen dematischen Zusammenstellung für ganze Staaten und Provinzen nd für jede Tabelle noch einige Kategorien anderweitiger hochmmarischer Zusammenzüge gegeben, welche zugleich als Grundge für die Entwicklung relativer Zahlen dienen. Es war dabei e Absicht des Statistischen Amtes alle jene Unterscheidungen berücksichtigen, von denen man annehmen dürfte, dass sie zur ennzeichnung der charakteristischen Unterschiede in den Beeben des Bäckerei- und Konditoreigewerbes nötig seien. Wir ben es hier in der Hauptsache mit der tabellenbildenden Arbeit seiter Ordnung zu thun, welche der amtliche Statistiker mit Recht ben der tabellenbildenden Ordnung erster Art, d. h. der ele-

mentaren aus der Ausbeutungsarbeit sich ergebenden Tabellenarbeit als seine Aufgabe ansieht. Für diese Gliederungen und Zusammenzüge zweiter Ordnung ist die Erwägung der praktischen und wissenschaftlichen Verwertbarkeit des elementaren Zahlenwerks mit massgebend; es steckt mit anderen Worten darin schon die Anbahnung des Uebergangs von der statistischen Produktion zur statistischen Konsumtion. wird das Edelmetall der statistischen Ermittlung schon gewissermassen in Münzstücke gewissen Gehalts und gewisser Prägung umgewandelt. Solche Tabellen zweiter Ordnung tragen deshalb immer einen subjektiven Charakter nach Massgabe der Zielpunkte, welchen der Statistiker als Sozialforscher zuneigt. Sie gehören strenge genommen eigentlich gar nicht in das Tabellenwerk selbst, sondern in den begleitenden Text. Soweit diese sekundären Gruppenbildungen mit der territorialen Gliederung nicht zusammenhängen, sondern sachliche Unterschiede berücksichtigen, haben sie eine für sich bestehende besondere Bedeutung. Dies gilt von der Unterscheidung nach Grössenklassen der Betriebe, nach der Häufigkeit der täglichen Warenherstellung, nach Anwendung oder Nichtanwendung von Maschinen, nach den Auskunstspersonen. Die Unvollständigkeit der Beobachtung beeinflusst selbstverständlich auch hier die Verlässigkeit der Gruppenmittel, welche als Typen anzusehen man keine Berechtigung hat. Immerhin aber sind die Bedenken nicht so gross wie bei den beiden territorialen Gruppenbildungen: nach Gebietsgruppen (Nordöstliches Deutschland, Nordwestliches Deutschland, Mitteldeutschland, Süddeutschland) und nach Ortsklassen. So wenig die Bäckererhebung im ganzen ein statistisches Bild der Verhältnisse im Deutschen Reich überhaupt giebt, ebensowenig ist ein solches Bild für die angegebenen vier grossen Gebietsgruppen gewonnen. Was aber die Unterscheidung nach Ortsklassen betrifft, so wird auch der nachsichtigste Beurteiler nicht behaupten wollen, dass beispielsweise bei den gewöhnlichen Bäckereien aus

175 (!) Fragebogen für Orte unter 2000 Einw.

379 - Landstädte, 989 - Kleinstädte, 1831 - Mittelstädte, 1177 - Grossstädte,

ein auch nur annähernd verlässiger und vergleichbarer Typus der nach Ortsklassen bestehenden Zustände gefunden werden könne. Hiernach verdient zwar die Bemühung auf dem Gebiete selarer Tabellenarbeit alle Anerkennung; die Fruchtbarkeit elben aber leidet unter dem verfehlten Prinzip der Erhebung. bdem aber an diesem nichts mehr zu ändern war, erschien neines Erachtens als dringende Aufgabe, der Ausbeutung der ellenarbeit erster Ordnung die hierdurch bedingte eigenartige ücksichtigung zuzuwenden und vor allem in dem oben befürteten Sinne den genauen Nachweis des wirklich unter Beobtung gestellten Gebiets - unter Beifügung einer kartographin Veranschaulichung — zu bieten. Generalisierende territoriale ammenzüge, die angesichts der Beschaffenheit des Materials nur als statistische Fiktionen darstellen, konnten unterbleiben. Auch bei dem inneren sachlichen Gefüge des Taenwerkes wäre vielleicht etwas weniger Konzession an sachdliche Raumersparnis am Platze gewesen. Die Spalten, welche inn, Ende und Dauer der Arbeitszeit darlegen, sind zu wenig reich und enthalten demgemäss zu weitgehende Nivellierungen sachlich doch recht erheblicher Unterschiede. Die Arbeitser musste grundsätzlich nach einzelnen Stunden auseinanderalten werden.

#### VIII.

In den vorstehenden sieben Abschnitten sind die allgemeineren spezielleren Fragen der Methodologie und Technik erledigt, velchen mir die bisherige Arbeit der deutschen Kommission Arbeiterstatistik Anlass bietet. Dabei war es nicht zu verden auch über den Rahmen methodologischer und technischer bleme hinaus die Grundfragen der Organisation der deutschen eiterstatistik zu streifen. Diese Grundfragen erschöpfend zu digen, war nicht die Absicht dieser Zeilen. Dagegen würde deren Schreiber immerhin willkommen heissen, wenn sie Anwürden, dass weitere Kreise unserer Staatsmänner, Volkstreter und Gelehrten auch mit diesen Grundfragen sich näher chäftigen möchten. So viel dürfte aus den obigen Darlegungen vorgehen, dass die deutsche Arbeiterstatistik in der Hauptsache n zu schaffen ist. Was die Kommission für Arbeiterstatistik her geliefert hat und weiter zu liefern im Begriffe ist, sind in Art schätzbare Probearbeiten für eine künftige Arbeiterstabk, aber noch nicht der Anfang dieser Statistik selbst.

Damit wir in Deutschland zu einer Arbeiterstatistik und damit

zur Befriedigung eines anerkannt bedeutsamen sozialpolitischen Bedürfnisses kommen, ist vor allem zweierlei nötig. Erstens muss man sich entschliessen, ein Programm dieser Statistik zu entwerfen. was keineswegs ausschliesst, in vorsichtiger Weise zunächst nur mit der Lösung einzelner Aufgaben zu beginnen, und Schwiengeres zurückzustellen. Aber was man unter der Arbeiterstatisuk sich eigentlich denkt, das muss zu klarem und erschöpfendem Ausdruck gebracht werden. Dabei wird der Gesichtspunkt, dass die statistische Erkenntnis der Arbeiterverhältnisse Selbstzweck sei, in den Vordergrund treten müssen; die arbeitsstatistische Spezialarbeit, die durch ein konkretes Verwaltungsbedürfnis veranlasst ist, wird auch als bedeutungsvoll anzuerkennen, aber nicht als ausschliessliches Ziel anzusehen sein. Mit anderen Worten die Arbeiterstatistik wird nicht bloss eine gelegentliche Dienerin, sondern eine dauernde Führerin und Beraterin der Sozialpolitik werden müssen. Zur Vorbereitung des Programms der Arbeiterstatistik wäre vielleicht eine erweiterte Beratung der Kommission zweckmässig, wobei wir sowohl den Arbeiterorganisationen als der Wissenschaft eine ausgiebigere Vertretung wünschen möchten. Die Hauptsache ist, den Rahmen der Bedürfnisse festzustellen, welche auf dem Gebiete der erschöpfenden Massenbeobachtung der Thatsachen in den weiten Kreisen der Beteiligten, der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie des zu politischer Aktion berufenen sonstigen Publikums bestehen. Was kann und was soll durch unangreitbare erschöpfende Massenbeobachtung aus dem Gebiete der Meinungen, Vermutungen und Illusionen in das Gebiet objektiver und erschöpfender Thatsachenkenntnis verwiesen werden?

Zweitens aber wird man, wenn die deutsche Arbeiterstatistik auch nur einer bescheidenen Entwicklung sicher sein soll, daran denken müssen, über die Organe, welchen dieselbe übertragen werden soll, zum Entschluss zu kommen. Die blosse gelegentliche Besorgung, gewissermassen im Nebenamt, durch das Kaiserl Statistische Amt kann nicht genügen. Gerade die hier gegebenen Ausführungen lassen kaum einen Zweifel darüber, dass der Mangel einer besonderen Organisation eines arbeitsstatistischen Dienstes daran Schuld trägt, wenn wir bisher in Deutschland überhaupt nur zu zahlenmässiger Notizensammlung über gewisse Arbeiterverhältnisse, aber noch nicht zu dem Anfang einer Arbeitsstatistik gekommen sind. Für die Organisation des arbeiterstatistischen Dienstes wird man nach zwei Richtungen hin Umschau zu halten

ben Man wird zunächst fragen müssen, in wie weit vorhanene Behörden zweckmässigerweise in die Lage versetzt werden omten, bereits bei ihnen vorhandenes oder ihnen leicht zugängches und von ihnen am besten zu würdigendes arbeitsstatistisches Material in Verarbeitung zu nehmen? Diese Voraussetzung ist m allem in vollstem Masse bei dem Reichsversicherungs-Imt gegeben. Bevor man daran denkt, eine Organisation für Abeiterstatistik neu zu schaffen, wird man die Ausgestaltung des abstisch-technischen Dienstes bei dem Reichsversicherungsamt Auge zu lassen haben. Damit wird man ein gutes Stück ruklicher Arbeiterstatistik in organischer Weiterbildung des Denstes einer bereits vorhandenen Amtsstelle, die in ständigem bensvollem Kontakt mit allen beteiligten Kreisen steht, erhalten können. Aus Anlass einer trefflichen Erörterung der Frage der Arbeiterlohnstatistik im Februarhest 1893 der Preussischen Jahrbither hat der hochverdiente Präsident des Reichsversicherungsints, Dr. Bödiker, speziell für die im Gebiet der Arbeiterstatistik merster Stelle stehende Lohnfrage diesen Kontakt hervorgehoben. Die Beschäftigung mit den Arbeiter- und Lohnverhältnissen ist de tägliche Aufgabe des Reichsversicherungsamts; die Entscheidungen über die Beschwerden der Unternehmer, deren Lohnnachrisungen von den Berufsgenossenschaftsvorständen beanstandet enlen, und die Erledigung der entsprechenden Strafbeschwerden, wie der Rekurssachen, in denen es sich um die für den Renteninspruch massgebende Höhe des Lohnes des Arbeiters handelt, wellen das Aint fortgesetzt in die Mitte der Lohnfrage, derselben Frage, die auch bei der Invaliditäts- und Altersversicherung und bier zu treffenden zahlreichen Revisionsentscheidungen eine beleutungsvolle Rolle spielt. Nimmt man dazu weiter die gesetzhehe Handhabe, welche der § 71 des Unfallversicherungsgesetzes für die Herstellung einer Lohnstatistik der berufsgenossenschaftschen Betriebe bildet, welche in ihrem statistisch-technischen Teil weckmassig nur von einer statistischen Abteilung des Reichsversicherungsamts hergestellt werden könnte, so muss man zur Erkenntnis kommen, dass wichtige Gebiete der Arbeiterstatistik und voraussichtlich gerade diejenigen, die zunächst des Ausbaus h durfen, naturgemäss in das erweiterte Geschäftsbereich des Meichsversicherungsamts fallen. Auch sonstige Beborden, z. B. die grossen staatlichen Verkehrsverwaltungen werden der Lage und berusen sein, Beiträge an arbeitsstatistischem

Detail zu liefern. Auch der allgemeinen statistischen Arbeit der statistischen Landesstellen, namentlieh bei Ausnützung des Volkszählungsmaterials wird eine Mitberücksichtigung arbeitsstatistischer Gesichtspunkte überwiesen werden können. Für das Kaiserliche Statistische Amt bleibt auf diesem Gebiete, soweit es nicht selbst Urmaterial erhält, sondern mit Konzentrationstabellen sich begnügen muss, wie es bei der gesamten Bevölkerungsstatistik bischer der Fall ist, nichts zu thun. Dagegen könnte die Thätigkent des Kais. Statist. Amtes für arbeiterstatistische Zwecke im Falke einer allgemeinen neuen Berufszählung, in welcher arbeitsstatistische Momente mit zu berücksichtigen wären, mit grossem Nutzen verwertet werden. Dabei wäre auf die zentralisierte Ausbeutung des gesamten Materials im Kais. Statistischen Amt Gewicht zu legen

So Erhebliches eine statistische Abteilung des Reichsversicherungsamts und die erwähnten Bemühungen anderer Verwaltungs stellen für die Anbahnung einer deutschen Arbeiterstatistik zu leisten vermögen, so wäre doch damit das Gebiet derselben noch nicht erschöpft. Es verbleiben immer noch Fragen, die als neue selbständige, in den Rahmen eines bestehenden Amtes nicht einzugliedernde, Arbeitsaufgaben sich darstellen. Bei diesen Aufgaben, unter welchen z. B. die Konstatierung der Lebenshaltung der Arbeiter besonders bedeutungsvoll ist, mag neben der achten statistischen Erhebung auch die eine solche begleitende oder für sich als Einzelorientierung auftretende Enquete über gewisse mit der Lage der Arbeiter im Zusammenhang stehende Verhältnisse in Frage kommen. Auch mag eine lebendige an Ort und Stelle stattfindende Ermittlung oder Ermittlungskontrolle durch ein dauernd mit Fragen der Arbeiterstatistik beschäftigtes Organ in Aussicht genommen werden. Endlich kommt das Bedürfnis einer zusammenfassenden Uebersicht der Gesamtleistungen auf diesem Gebiet, und zwar nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland in Betracht. Erwägt man dies, so wird man zur Ueberzeugung kommen, dass die Krönung des Gebäudes der Arbeiterstatisnk in der Errichtung eines besonderen statistischen Arbeitsamts liegen wird. Dieses Amt wird aber keineswegs das Monopol der Arbeiterstatistik haben dürfen, so wenig wie heute unsere statistischen Landesbureaux das Monopol der Landesstatistik haben. Was immer von der Arbeiterstatistik zweckmässig als sekundäre Statistik einer bereits vorhandenen Amtsstelle, inse besondere des Reichsversicherungsamts hergestellt wird, muss auch nach Schaffung des statistischen Arbeitsamts dort bleiben. Was aber die Thätigkeit anderer Stellen nicht zu liefern vermag, was insbesondere nur durch den persönlichen Verkehr mit den einzelnen Kreisen, Gruppen und Individuen der Beteiligten überall im Lande draussen geliefert werden kann, das bildet den Grundstock der Aufgabe des besonderen statistischen Arbeitsamts. Daneben wird es die Ergebnisse der sonstigen arbeiterstatistischen Thätigkeit zusammenfassend und vergleichend verwerten; überhaupt die Zentralstelle für arbeiterstatistische Erkenntnis gegenüber inländischen wie ausländischen Verhältnissen bilden. Eine weitere Frage ist, ob man diesen vollen Ausbau der arbeiterstalistischen Organisation mit der Errichtung des besonderen arbeitsstatistischen Amts schon jetzt in Aussicht nehmen, oder ob man nicht vielmehr daran denken soll, zunächst die Funktion des arbeitsstatistischen Amts einfach der statistischen Abteilung des Reichsversicherungsamts zu übertragen. Hätten wir noch keine sozialpolitische Zentralbehörde, dann wäre die Errichtung des be-Sonderen Arbeitsamts unbedingt geboten. Da wir aber eine solche Behörde im Reichsversicherungsamt bereits haben und bei der Schaffung neuer Behörden alle Vorsicht geboten ist, so neige ich zu der Auffassung, es empfehle sich zunächst die arbeitsstatistische Funktion ganz allgemein einer besonderen statistischen Abteilung des Reichsversicherungsamts zu überweisen. Diese Abteilung hätte dann allerdings über den Rahmen der strengen Statistik hinaus the mit einem Arbeitsamt zu verbindende aktive und passive informatorische Thätigkeit zu übernehmen, im Sinne beispielsweise der Thätigkeit des umgestalteten englischen Arbeitsdepartements.

Die Kommission für Arbeiterstatistik würde nach wie vor — deichsverwaltung beratend und begutachtend zur Seite stehen und zuseich ein bedeutungsvolles Organ für Geltendmachung arbeiterstätischer Wünsche sein können, die ausserhalb der Verwaltungssischer Wünsche sein können, die ausserhalb der Verwaltungssische sein können, die ausserhalb der Verw

# MEINE KRITIK DER PREUSSISCHEN VOLKS-ZÄHLUNGSFORMULARE.

VON

## DR. GEORG VON MAYR.

Im ersten Halbband des zweiten Jahrgangs des Allgemeinen Statistischen Archivs habe ich unter » Verschiedenes« (S. 349 u. ff.) die Einrichtung der Bevölkerungsaufnahme vom 1. Dezember 1890 in den grösseren deutschen Staaten besprochen und daran einige kritische Bemerkungen sowohl über die gewählten Erhebungsformulare als über Umfang und Art der statistisch-technischen Ausbeutung derselben geknüpft. Bei Preussen hatte ich mich auf die Besprechung der mit von dem Direktor des königl. statist. Bureau, Herrn Geh. Oberregierungsrat Blenck, gütigst mitgeteilten Erhebungsformulare beschränken mülsen, da mir nur diese zugegangen waren. Zugleich war mir mitgeteilt worden, dass über diese, sowie die sonst in Frage kommenden Verhältnisse - zu welchen auch die für die Bearbeitung der Zählung getroffenen Bestimmungen gehörten - das Heft des amtlichen Quellenwerkes »Preussische Statistik«, welches das endgultige Ergebnis der Zählung mitteile, ausführliche Angaben bringe; auch werde der Direktor des k. preuss, statistischen Bureau, wie auch nach der 1885er Zählung geschehen sei, diese und andere Mitteilungen über die Zählung im nächsten Jahrgange der Zeitschrift einer Beleuchtung unterziehen.

Diese in Aussicht gestellte Arbeit liegt nunmehr in einem auch im Sonderabdruck erschienenen Artikel in dem Jahrgang 1892 der Zeitschrift des kgl. preuss. statist. Bureaus (Berlin 1893 »Die Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in Preussen und deren endgültige Ergebnisse; von E. Blenck, Geh. Oberregierungsrat und Direktor des kgl. preussstatist. Bureaus«) vor. Der dritte Abschnitt der Arbeit behandelt: Die Ausführung der Zählung sowie die Wahrnehmungen und Erfahrungen der königlichen Regierungs-Präsidenten bei derselben nebst gutachtlicher Aeusserung des königlichen statistischen Bureaus; auch anderweitige kritische Bemerkungen«. Die sanderweitigen kritischen Bemerkungen».

denselben, bilden den letzten Unterabschnitt des erwähnten dritten unschnitts und beziehen sich ausschliesslich auf die kritischen Bemertungen, welche ich in der eingangs erwähnten Arbeit an die Fassung der preussischen Erhebungsformulare geknüpft hatte.

Fur diese eingehende Berücksichtigung meiner Kritik habe ich als Illerausgeber des Allg. Statist. Archivs allen Grund, dem Leiter der untlichen Statistik Preussens dankbar zu sein; denn nichts entspricht mehr meinem Wunsch, als lebhafte Beziehungen zwischen den Verturern der amtlichen Statistik und dem Archiv herzustellen. Diese beziehungen können aber nicht besser als durch eine ins Einzelne wehende Rede und Gegenrede gefördert werden, wie sie in der vortugenden Arbeit des Direktors des preussischen statistischen Burean wehoten werden. Daran werde ich auch dadurch nicht irre, dass Jenand, dem es offenbar an den hier in Betracht kommenden technichen Kenntnissen fehlt, den sachlichen Erörterungen Blenck's eine ungehörige persönliche Spitze giebt 1).

if In der Deutschen Volkswirtschaftlichen Korrespondenz No. 37 vom 12 Mai 1893 at in einem Artikel: Die endgültigen Ergebnisse der letzten Volkszählung in Pousen vu lesen: . Der dritte Abschnitt behandelt die Ausführung dieser Zähung sowie die hierbei gemachten Wahrnehmungen und Erfahrungen der königlichen Segerungs-Präsidenten und die dazu gutachtlich geäusserten Ansichten des Königl, Missischen Bureaus; schliesslich wird auf einige kritische Bemerkungen näher einwugen, welche der Herausgeber des »Allgemeinen Statistischen Archivs», der be-Lante chemalige elsass-lothringische Unterstaatssekretär Dr. v. Meyer gegen die lassihrung der letzten Volkszählung in Preussen im genannten Archiv gerichtet hat. De Versehlte jener kritischen Bemerkungen wie der Mangel an Kenntnis der preusben Verhaltnisse auf Seiten des Angreifers wird von dem Direktor Blenck treffend agethan . Es hat mich überrascht, mich hier als »Angreiser« der preussischen Volkszahlung bezeichnet zu sehen; handelte es sich doch bei meinen kritischen Einmbemerkungen gar nicht um die Durchführung der Zählung selbst, sondern nur um wichedene Bedenken in Detailfragen der Wortsassung der Erhebungsformulare und er Technik der Fragestellung und Antworterteilung. Von welcher Tragweite diese and, und in wie weit ich als . Angreiser. der preussischen Volkszählung gelten kann, and der Leser aus der im Nachstehenden gegebenen Einzelanführung meiner kritiden Bemerkungen entnehmen können. Einigermassen mag zu der irrigen Vorstelmg als hatte ich einen Angriffe gegen die preussische Volkszählung gerichtet, slenlings die Fassung der Worte beigetragen haben, mit welchen Direktor Blenck seiner Arbeit die Besprechung meiner kritischen Bemerkungen einleitet. Er sagt umlich, et musse seur Beseitigung jedes Missverständnisses noch auf einige kritische Bemerkungen eingehen, welche der bekannte Herausgeber des »Allgemeinen Statistishen Archivse gegen die Ausführung der letzten Volkszählung in Preussen richtee. Der Herr Verlasser möge mir verzeihen, in dieser Wendung liegt zweifellos seinerou ein Minaverständnise; denn die Ausführung der Volkszählung als solche habe an nicht kritisiert, am wenigsten Bemerkungen ogegeno dieselbe gerichtet. Ich hane nur Einzelheiten der Erhebungsformulare und der Befragungstechnik kritisch ecachtet, und swar - wie ich auch nach der Entgegnung desselben überzeugt bin Nur Streitpunkte über technische F. inzelfragen stehen zwischen Herrn Geheimrat Blenck und mir zur Erörterung. Diese in vollem Umfange klarzulegen ist meine Pflicht. In der Behandlung der einzelnen Punkte folge ich dem von Herrn Blenck gegebenen Beispiele, indem ich Punkt für Punkt Rede und Gegenrede hervorhebe. Im folgenden soll meine Kritik und Blenck's Antikritik, letztere eingerückt, in kleiner Schrift wiedergegeben und daran — in gewöhnlicher Schrift — die Rechtfertigung meiner Kritik angeknüpft werden.

Z.

Das Haushaltungsverzeichnis greift über das Wesen eines blossen Begleitvereichnisses der Zählkarten etwas hinaus und stellt eigentlich ein Bruchstück einer Zählungsliste älteren Stils neben der Verwendung der Individualzählkarten dar, womit de Unhandlichkeit der letzteren für Gewinnung alsbaldiger vorläufiger Zählungsnachweseihre formelle Konstatierung findet,

Das preussische Haushaltungsverzeichnis B hat an erster Stelle die Aufgabe. als Kontrolliste zur Beseitigung gewisser Zweifel auf den Zählkarten A und a m dienen, sodann aber in seiner Erweiterung durch die Spalte to (Religionsbekenntmeeine vereinfachte Unterlage für die Statistik der Mischehen und der aus denselben entsprossenen, im Haushalte ihrer Eltern lebenden Kinder zu liesern. Mit der Gewinnung alsbaldiger vorläufiger Zählungsnachweise haben weder die Zahlkanen noch das Haushaltungsverzeichnis etwas zu thun. Diesem Zweck dienen vielmehr in Preussen die Ortslisten G, welche deshalb nach Il. C. 4 der Anweisung lu die Behörden H zusammen mit den Zählerkontrollisten 1) bis längstens den 9. Januar 1891 hieher einzusenden waren und es ermöglichten, dass das vorläufige Egebnis der Volkszählung vom 1. Dezember 1890 bereits am 21. Februar 1801 10 den preussischen Staat, dessen Provinzen, Regierungsbezirke und Kreise - zugleich mit den Ergebnissen für die Fürstentümer Waldeck und Pyrmont und deren Krose unter entsprechenden Rückblicken und Vergleichungen mit den Ergebnissen frühere Zählungen in einer Sondernummer der »Statistischen Korrespondenz« veröffentlicht werden konnte.

1) Die Zähler-Kontrollisten dienten dabei zur Prüfung und etwaigen Berichtigung der Ortslisten.

Zunächst habe ich festzustellen, dass der erste Teil meiner Behauptungen durch Herrn Blenck's Darlegung in vollem Umfang bestätigt wird. Das preussische Haushaltungsverzeichnis ist nicht mehr bloss — wie es bei dem vom Bundesrat empfohlenen Muster der Fall ist —, ein Begleitverzeichnis zu den Individualzählkarten, sondern es ist darüber hinaus zu einem Bruchstück einer Zählungsliste entwickelt

and oben im einzelnen nachweisen werde — mit gutem Grunde. Das rechtserigt aber noch nicht, mich ohne weiteres als Gegner der Aussührung der preussischen Volkszählung oder als einen Angreiser derselben anzusehen. Vielleicht hat auch die nicht gerade freundliche Vermeidung der Nennung meines Namens und meine streichnung als »der bekannte Herausgeber« den Versasser des Artikels in der D. V. Korrespondenz zur Verschärfung des missverständlichen Urteils über meine kritischen Bemerkungen und deren vermeintliche Widerlegung veranlasst.

wie fern? Weil es über das bundesrätliche Muster hinaus sechs it zwei Spalten zur Einstrichelung der Anwesenden und Abwesenden Unterscheidung des Geschlechts, und den Sondervortrag des Verandtschaftsverhältnisses und des Religionsbekenntnisses enthält. In eser Ausgestaltung ist das preussische Haushaltungsverzeichnis in der hat eine Art unvollständiger Zählungsliste neben den Individual-Alkarten. Dabei ergiebt sich die Notwendigkeit für das befragte Poblikum, viel mehr Schreibarbeit zu vollbringen als bei dem System a ausschliesslichen Verwendung von Zählungslisten ohne Individual-Marten. Der Haushaltungsvorstand hat nach der in Preussen getodenen Einrichtung für jedes Mitglied der Haushaltung nicht bloss den Familiennamen, den Vornamen und das Verwandtschaftsverhältnis wolern auch das Religionsbekenntnis zweimal zu schreiben. Herr lenck nennt dies freilich, so weit die Religionsangabe in Betracht ommt, die Gewinnung einer »vereinfachten« Grundlage für die Statistik Mischehen. Es kommt aber sehr darauf an, auf wessen Standpunkt ma sieh in der Vereinfachungsfrage stellt. Nur vom Standpunkt des his Volkszahlungsmaterial verarbeitenden statistischen Bureau stellt sich wegen der Unhandlichkeit des Zählkartenmaterials — die zweimalige bschreibung von Name, Verwandtschaftsverhältnis und Religionsbecontris als eine Vereinfachung dar, für das Publikum aber ist es im fortlichen Sinne keine Vereinfachung sondern eine Verzweifachung e Mühewaltung. Gerade das Publikum aber soll bei statistischen mebungen nicht weiter, als es unbedingt nötig ist, in Anspruch geommen werden. Namentlich dürfen demselben nicht statistisch-techbehe Hilfsleistungen zur blossen Erleichterung der Auszählungsarbeit erwalzt werden, wie dies bei Anwendung der Individualzählkarten Erhebungsformulare der Volkszählung der Fall und an dem preuschen Beispiele der Mischehenstatistik besonders schlagend nachgeksen ist. Es giebt viele Fälle, in welchen die Anwendung der Inmdualkarte als Erhebungsformular sehr wohl am Platze ist. Bei Volkszählung aber lag in der Verwendung der Zählkarte meines tachtens von Ansang an eine technische Verirrung. Ich halte deshalb n Kampf gegen die Individualzählkarte der Volkszählung für durchberechtigt und durste mir die schätzbare Unterstützung, welche die formulierung des preussischen Haushaltungsverzeichnisses in diesem (ampte bietet, nicht entgehen lassen 1).

<sup>1)</sup> Nachdem nunmehr die dankenswerte Arbeit des Herrn Geh.Rat Blenck über Durchführung der Volkszählung von 1890 in Preussen vorliegt, darf ich nicht statisten auf die schätzbare Bundesgenossenschaft hinzuweisen, welche ich in der halbaung der an Altenburg angrenzenden Gemeinden im Kampse gegen das Zählmensystem finde. Der Landrat des Kreises Zeitz hebt nämlich hervor, dass in den das Herrogtum Sachsen-Altenburg grenzenden Gemeinden die Ansicht vorherrsche, hallich e Zählpapiere seien viel zu kompliziert, weshalb

Dabei habe ich auch darauf hingewiesen, dass durch die Verwendung des erweiterten Haushaltungsverzeichnisses die Unhandlichkeit der Individualzählkarten für Gewinnung alsbaldiger vorläufiger Zählungsnachweise ihre formelle Konstatierung finde. Damit wollte ich, wie jedem Kenner des Zählungswesens klar ist, zum Ausdruck bringen, dass bei der Zählungsliste als Erhebungsformular das vorläufige Zählungsergebnis für die Haushaltung durch den Rechnungsabschluss der einzelnen Liste in einfacher Weise klargelegt werden kann, während bei der Atomisierung der Zählung in Zählkarten in diesen selbst eine Gelegenheit zu übersichtlichem Abschluss nicht geboten ist, vielmehr auf den besonderen diesem Abschlusszwecke dienenden Stricheintrag in dem Haushaltungsverzeichnis gegriffen werden muss.

Dem gegenüber belehrt mich Herr Blenck, dass »mit der Gewinnung alsbaldiger vorläufiger Zählungsnachweise weder die Zählkarten noch das Haushaltungsverzeichnis etwas zu thun haben«. Diesem Zwecke dienten in Preussen die Ortslisten, welche mit den Zählerkontrollisten an das statistische Bureau einzusenden waren. - Hier darf ich mir wohl die Frage gestatten, woher denn die Zahleneinträge in die Ortslisten rühren. Diese Zahleneinträge sind doch nur möglich auf Grund der Zählerkontrollisten und in die Zählerkontrollisten werden hinwiederum die Zahleneinträge übernommen, die in den Zählpapieren sich finden. Hat man es mit Zählungslisten als Erhebungsformularen zu thun, so hat man einfach die Abschlusszahlen der Zählungsliste in die Kontrolliste zu übernehmen; in diesem Sinne besitzt die Zählungsliste die wünschenswerte Handlichkeit zur Gewinnung, d. h. Vorbereitung der Gewinnung alsbaldiger vorläufiger Zählungsnachweise. Die Zählkarte als Erhebungsformular ist in dieser Hinsicht leistungsunfähig; sie bedarf deshalb noch der Beigabe eines durch Einstrichelungsspalten erweiterten Haushaltungsverzeichnisses, wenn man überhaupt vor Auszählung der Zählkarten selbst zu einem vorläufigen Zählungsergebnis gelangen will-Diesen ganz klar liegenden Sachverhalt habe ich konstatiert; mehr habe ich nicht gethan; ich habe nicht einmal einen Tadel daran ge-

dort der Wunsch laut geworden sei, sie nach altenburgischem Muster her gestellt zu sehen! In Altenburg war mit Haushaltungslisten, nicht mit Zählkarten gezählt. Die fraglichen Grenzgemeinden haben eine meines-Erachtens durchaus gesunde Auffassung der Frage. Damit befinde ich mich allerdings sehr im Widerspruch mit Herrn Blenck, welcher im Gegensatze zu meiner Meinung über die in der Zählkartenmethode bei der Volkszählung liegende technische Verirrung der Ansicht ist, es würde die Wiedereinführung der Haushaltungslisten in Preussen den Fortfall der bewährten Zählkartenmethode und damit einen technischen Rückschritt von weittragendster Bedeutung bedingen. — Die Vorliebe für die Zählkarte geht übrigens so weit, dass hauptsächlich um ihretwillen auch die elektrische Auszählung abgelehnt wird!

Um die Thatsache sellist, dass das Zählkartensystem, auch i Rücksicht auf das anerkannte Bedürfnis einer vorläufigen Uebersicht der Volkszahlungsergebnisse, eine Vermehrung der Schreibarbeit in Gestalt des erweiterten Haushaltungsverzeichnisses zur Folge hat, Commt man nicht herum. Das Haushaltungsverzeichnis ist der Urquell der Zahlen für die Kontrolliste und die Zahlen der Kontrolliste bilden - ubrigens nebenbei bemerkt nicht bloss in Preussen! - die Grundluge der Zahleneinträge in die Ortsliste. Die Behauptung, dass mit der Gewinnung alsbaldiger vorläufiger Zählungsnachweise weder die Zahlkarten noch das Haushaltungsverzeichnis etwas zu thun haben ist hiernach durchaus unzutreffend. Ohne die Erweiterung des Haushaltungsverzeichnisses wurde die Grundlage für den Zahlennachweis in der Ortsliste fehlen. Herr Blenck hat übersehen, dass es das statistische Bureau bei Ermittlung des vorläufigen Zählungsergebnisses - deren dankenswerte Beschleunigung ich gerne anerkenne - zwar formell nur mit den Ortslisten und nicht mit den einzelnen Haushaltungsverzeichnissen zu thun hatte, dass aber die materielle Grundlage des Inhalts der Ortslisten nur in der Ausgestaltung des Haushaltungsverzeichnisses zu suchen ist.

Meine kritischen Bemerkungen zum Haushaltungsverzeichnis — von denen übrigens sicher niemand sagen wird, dass sie sich »gegen die Ausführung der letzten Volkszählung in Preussens richten —, waren hiernach durchaus zutreffend, und finden durch die Gegenäusserungen des Berm Blenck nur weitere Bestätigung.

2.

Die im Haushaltungsverzeichnis vorzutragende »Verwandtschaft oder sonstige Stellung zum Haushaltungsvorstand« ist auch noch mals in die Zählkarte übersommen.

Es entspricht dies lediglich den Vorschriften der §§ 1 und 2 der besonderen Bentimmungen u. s. w. des Bundesratsbeschlusses vom 3. Juli 1890.

In den angezogenen Bestimmungen des Bundesrats ist nur ausgeprochen, dass für Anwesende wie für Abwesende die Verwandtschaft
oder sonstige Stellung zum Haushaltungsvorstande zu ermitteln sei. Dass
der betreffende Vortrag im Falle der Wahl des Zählkartensystems sonohl in der Zählkarte als auch in dem Haushaltungsverzeichnis
Namensliste der Haushaltungsmitglieder) erfolgen solle, hat der Bundesrat nicht bestimmt. Im Gegenteil geht aus der Fassung der Muster
für Zählkarte und Namensliste hervor, dass nur die einmalige Angabe

nämlich in der Namensliste — für zweckmässig erachtet wird. Es
at hiernach nicht wahr, dass die Aufnahme der Angabe über die Vervandtschaft etc. in die Zählkarte den Bestimmungen des Bundesratsleschlusses vom 3. Juli 1890 entspricht.

Die Technik der »Unterstreichung des Zutressenden» ist in der preusischen Zählkarte beliebt; ich vermag mich weder für sie noch für die Technik des »Ausstreichens des Unzutressenden» zu erwärmen; ich halte sie für ein gekünsteltes sehr leicht zu unrichtiger Angabe verleitendes Versahren, dem gegenüher die Provozierung der positiven Antwort mittelst einfacher Fragestellung entschieden vorzuziehen st.

Die Fragebeantwortung mittelst Unterstreichung zutreffender Worte wird grundsätzlich — schon wegen der damit namentlich für die Zähler verbundenen Zeitersparnis beim Ergänzen, bezw. Ausfüllen der Formulare — in der jetzt vorliegenden Beschränkung auf die Fragen 3 und 5 bezw. It beizubehalten sein. Bei einer Anzahl von Fragen ist der Vordruck der Antworten zum Zwecke des Unterstreichens des Zutreffenden in Preussen bereits in Fortfall gekommen, hat aber mehrfach Ausstellungen der Behörden zur Folge gehabt, welche der gegenteiligen Ansicht sind, dass bei einem solchen Vordrucke die Antworten leichter und nichtiger gegeben würden. Im übrigen ist es in der Anmerkung 2 zum Muster einer Zählkarte vom Bundesrate noch ausdrücklich »den einzelnen Staaten überlassen, die Beantwortung der Fragen durch Unterstreichung der zutreffenden Worte oder durch Ausstreichung der nicht zutreffenden oder durch Ausschreibung der Antworten zu fordern und dementsprechend die Fragestellung abzuändern ».

Für eine möglichste Beschränkung des Vordrucks der Antworten sind auch wir schon früher wiederholt eingetreten,

Nach dieser Darlegung weiss ich nicht, ob ich in der hier vorliegenden Erfragungstechnik den Leiter der amtlichen Statistik Preussens mehr als Bundesgenossen oder als Gegner ansehen soll. Grundsätzlich scheint er meiner Meinung zu sein. Er ist nämlich für moglichste Beschränkung des Vordrucks der Antworten, also doch für Beseitigung des Unterstreichens und Ausstreichens, eingetreten und er hebt ferner hervor, dass bei einer Anzahl von Fragen der Vordruck bereits in Wegfall gekommen sei. Warum es gerade bei den Fragen 3 und 5 bezw. 11 der Zählkarte bei dem an sich bedenklichen Verfahren bleiben soll, ist schwer einzusehen. Was Herr Blenck anfuhrt, ist ganz unzureichend. Wenn man das Erhebungsformular der Volkszählung nach dem Wunsch von Zählern und Behörden einrichten will, dann muss man vor allem das Zählkartensystem aufgeben; denn dieses ist der Urquell unnötiger Vielschreiberei bei der Erhebung. Legt man aber Gewicht auf dieses System, welchem man auch den Ehrennamen der »Selbstzählung« gegeben hat, dann muss man alles daran setzen, das Publikum zu materiell möglichst richtigen Angaben zu veranlassen, wenn auch in formeller Beziehung deren Wortfixierung für Zähler und Behörden hinterher sich nicht so bequem gestaltet. unrichtig ausgestrichener oder unterstrichener Vordruck sieht allerding ausserlich ganz sauber aus; seine innere Unrichtigkeit werden ihm in der Regel weder Zähler noch Behörden ansehen können. Aber hie heisst es nicht: Kleider machen Leute! Nicht die formelle Bequenlichkeit, sondern die materielle Richtigkeit steht im Vordergrund, und diese wird bei direkter Provozierung einer positiven Antwort zweisel-

los besser gewahrt.

Mit meiner Bemangelunge bin ich hiernach im Recht und grundattlich in Uebereinstimmung mit Herrn Blenck. Dass die Technik Wurterstreichens und Ausstreichens nach dem bundesrätlichen Muster talässig ist, war mir wohl bekannt; ich habe auch nirgends das Gegenteil behauptet.

4.

In der Zählkarte für vorübergehend Abwesende findet sich gleichfalls als Exmerung des bundesrätlichen Musters der Vortrag der »Verwandtschaft oder sonstigen sellung zum Haushaltungsvorstand«,

Auch hier darf auf die Vorschrift des § 2 der vom Bundesrat beschlossenen stesonderen Bestimmungen u. s. w. « Bezug genommen werden,

Auch ich habe zunächst lediglich auf meine obige Bemerkung zu Zuf zu nehmen. Ausserdem bemerke ich weiter, dass Herr Blenck meine Bemerkung in der Fassung wiedergiebt, ich hätte auf eine frag würdige Erweiterung des bundesrätlichen Musterse hingewiesen. Von der Fragwürdigkeite dieser Erweiterung habe ich mit keiner Silbe etwas erwähnt; ich habe überhaupt diese Erweiterung verale wie die unter Ziff. 2 erörterte, lediglich als Thatsache ohne une kritische Bemerkung vorgetragen. Wie Herr Blenck dazu kommt, die in Frage stehenden beiden Bemerkungen unter die ekritischen Bemerkungense einzureihen, die ich gegen die Ausführung der letzten lalkstählung in Preussen gerichtet haben soll, ist mir unerfindlich. Eine objektive Konstatierung der thatsächlichen Ausgestaltung eines tanstischen Erhebungsformulars ist doch ein Vorgang, wie er harmiser nicht gedacht werden kann.

5

In der Zählkarte für vorübergehend Abwesende sind — ohne dass hierfür in den mideratlichen Bestimmungen ein Anhalt zu finden wäre — die Fragen nach dem seinnsort, dem Religionsbekenntnis und der Staatsangehörigkeit weggelassen.

Die zu 3 1) angezogenen bundesrätlichen Bestimmungen geben diesen Anbalt klar und deutlich. In der Anmerkung I zum Muster einer Zählkarte hat et der Bundesrat »den einzelnen Staaten überlassen, entweder ein und dasselbe formular (nach Art des vorstehenden) für Anwesende und vorübergehend Abacsunde zu bestimmen oder für letztere besondere Formulare anzuwenden«. In diesem Falle soll nach der Anmerkung I »die Ziffer 10 (Aufenthaltsort) wegnlieben«, wie dies ja auch nach der Bestimmung der Zählkarte a nicht anders neglich ist. Im übrigen kann jeder Bundesstaat in Gemässheit der ihm zustehenden belugnis unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 2 der »besonderen Bestimmungen« die Zählkarte für vorübergehend Abwesende so gestalten, wie es ihm für seine Zwecke wünschenswert erscheint. Dass die Zählkarte a überhaupt nicht zu anderen als Kontrollzwecken verwertet wird, ist von uns schon weiter oben heitwigehoben worden.

<sup>1)</sup> Hier 4.

Dass die Zahlkarte für Abwesende seitens der amtlichen preuseschen Statistik nur zu «Kontroll« Zwecken verwendet wird, andert nicht an deren prinzipieller Bedeutung für alle an die Wohnbevolkerung statt an die ortsanwesende Bevölkerung anknüpfende Studien, für welcht die Volkszählung gleichfalls das Material bereit zu stellen hat, went auch auf eine allgemeine Ausnützung desselben für Zwecke der Reichs statistik verzichtet ist. Die statistischen Nachweise für die Wohnbevolkerung liegen nur dann in befriedigender Weise vor, wenn für die Allwesenden keine von den Individualangaben fehlt, welche für die Anwesenden geboten werden. In diesem Sinne ist die Bemerkung im bundesrätlichen Muster der Zahlkarte, welche bei Verwendung der gleichen Zählkarte für An- und Abwesenden im letzteren Fall nur den Wegtall der Frage nach dem Aufenthaltsort in Aussicht nimmt, wohl begründet

Sachlich erscheint hiernach der Wegfall der Frage nach Geburtsort, Religionsbekenntnis und Staatsangehörigkeit bei den Abwesenden nicht gerechtfertigt, und hat man deshalb auch in den übrigen größeren deutschen Staaten diese Frage bei den Abwesenden nicht wegtallen lassen. Formell dagegen muss ich die Befugnis zu dieser, wenn auch unzweckmässigen Weglassung anerkennen, da § 2 der besonderen Bestimmungen« des Bundesrats im Gegensatz zu der sachgemässeren Erledigung der Frage in der Anmerkung zum Muster der Zählkarte unter den für die Abwesenden obligatorischen Erhebungsgegenständen die

drei genannten Individualangaben nicht aufführt.

Dies ist der einzige — und zwar wie der Leser ersehen wird, keineswegs hervorragend bedeutsame — Fall, in welchem ich die Wassenstrecke und mich eines Versehens in Bezug auf die Auslegung der bundesrätlichen Bestimmungen schuldig bekenne. Zu meinen Gunsten spricht dabei der Umstand, dass das vom Bundesrat gegebene Muster der Aussührung der in § 2 der Bestimmungen enthaltenen Verminderung der Individualangaben selbst nicht gedenkt, so dass hier ein Widerspruch zwischen Vorschrift und Anleitung in dem Sinne vorliegt, dass letztere für mich spricht. Doch bin ich nicht gewillt, deshalb den Sieg meines Herrn Gegners in dieser Frage zu bestreiten; ich bin aber so frei die mir zur Last fallende unzutreffende Auslegung einer bundesrätlichen Detailbestimmung mit demselben Verschulden zu kompensieren, welches Herrn Blenck aus Anlass der Kritik meiner Aeusserungen zweimal — oben unter Ziffer 2 und 41 — zur Last fallt. Hierin sind wir also mindestens quitt!

6.

Geändert ist die Fragestellung gegenüber dem bundesrätlichen Muster bei der Frage nach dem Alter. Hier sieht das bundesrätliche Muster lediglich den Vortrag des Geburtsdatums vor; in der preussischen Zählkarte ist folgende Fassung gewählt: Alter: geboren den . . . . im Jahre . . . . oder in vollen Jahren . . . . Jahre alt. Ich halte diesen Zusatz für sehr bedenklich. In der »Anleitung zur Aus-

lang der Zahlpapieres ist zwar hierzu bemerkt: »Sollte die genaue Feststellung Gehartstags und Jahres in vereinzelten Fällen nicht möglich sein, so ist das der betreffenden Personen in vollendeten Jahren (bei Kindern von unter einem bre nach Monaten bezw. Tagen) möglichst zutreffend anzugebens. Es ist aber sehr befurchten, dass die Aufnahme der Alternativfrage nach dem Alter in Jahren in Zählkarte selbst nicht mehr in vereinzelten sondern in zahlreichen Fällen dazu delet hat, dass die genaue Angabe des Geburtsdatums auch da, wo sie ganz gut sich ware, unterlassen wurde. Gewiss giebt es Fälle, in welchen dieses Datum angegeben werden kann; dann werden die Beteiligten sich bemühen, mindestens La Kalenderjahr anzugehen. So aber wie die Frage gestellt ist, werden - zumal Lit sche Bestimmung der Anleitung sorgsam studiert wird - Zähler wie Gezählte ka haang mit der Beantwortung der zweiten Alternativfrage beruhigt haben, und es un befürchten, dass das Zählungsergebnis einen bedenklichen Mischmasch von Courtsdaten und Altersangaben liefert. Mit besonderem Interesse muss man den energest hierüber vom kgl. preuss, statistischen Bureau zu erwartenden Mitteilungen migegenschen,

Für die wahlweise Fassung der Frage 4 sprach die insbesondere gelegentlich der vorhergehenden Volkszählung vom 1 Dezember 1885 mehrfach hervorgetretene feederung der Behörden 1). Thatsächlich ist die Angabe in vollen Jahren im ranzen verhältnismässig selten vorgekommen; auch ist die Verwertung der Antwart bezüglich der Statistik der Altersklassen der Bevölkerung nur für die Kinder anter einem Jahre von Bedeutung.

1) Vgl. auch unsere Aeusserung zu den Berichten der Regierungspräsidenten abei diese Frage oben auf S. 195 1)

Aus vorstehender Erklärung des Herrn Blenck ergiebt sich die wile Berechtigung meiner Bedenken gegen die Formulierung der Frage mach den Altersverhältnissen sowohl bezüglich der Zulässigkeit als der Zuerkmassigkeit der gewählten, von der bundesrätlichen Vorschrift abstachenden Fassung. Zur Rechtfertigung der Abweichung beruft sich der Blenck lediglich auf die mehrfach hervorgetretene »Forderung der Ethordene. Nun ist aber klar, dass solche Forderungen oder Wünsche mat einzelnen Verwaltungsbehörden für die Gestaltung der Erhebungsfimulare einer gemeinsamen reichsstatistischen Ermittlung doch in beider Weise massgebend sein können, wenn nicht die grösste Ungleichungkeit des Verfahrens und damit eine nur beschränkte Vergleichbarten der Ergebnisse erzielt werden soll. Herr Blenck legt zwar an

<sup>1]</sup> Der einschlägige Passus auf S. 195 lautet:

Zur Frage 4 ist mehrfach die Bemerkung gemacht, dass bei der in ihr gelassenen Wald in vielen Fällen nur die Eintragung des Alters in vollen Jahren erfolgt sei.

The sind beide Fragen beantwortet. Einzelne Regierungspräsidenten (Erfurt, KonigsTell wollen daher eine bestimmtere Fassung der Frage.

Die alternative Fassung der Frage 4 ist bei der 1890er Zählung auf Grund führer Wunsche gewählt worden, um die Beantwortung der Frage auch dann nich möglich zu machen, wenn über den Geburtstag bzw. das Geburtsjahr bestämmte Auskunft nicht zu erlangen ist.

anderer Stelle besonderes Gewicht auf die onur materiell bindende Krafte der Bundesratsbeschlüsse und beruft sich dabei auf § 91 der Protokolle des Bundesrats vom 23. Mai 1870, wonach sich durch die fraglichen Beschlüsse »zwar alle Bundesregierungen zu überstimmendem Verfahren in allen materiellen Punkten verpflichten, dass aber in Bezug auf die Details des Zählungsverfahrens, der Fassung der zu erteilenden Vorschriften und Instruktionen, die aussere Anordnung und Form der Formulare und die Fassung der darauf abzudruckenden Anweisungen alle durch Gewohnheiten und sonstige örtliche Verhältnisse wünschenswert gemachten Abweichungen, welche die materielle Gleichheit der Resultate nicht nur nicht beeinträchtigen, sondern zu fördern geeignet sind, jeder Regierung ihre Freiheit gewahrt bleibte. Herr Blenck wird aber wohl nicht behaupten wollen, dass die Ersetzung der in den besonderen Bestimmungen vom Bundesrat ausdrücklich vorgeschriebenen Frage nach dem Geburtstag und dem Geburtsjahr durch die Alternativfrage nach dem Alter in vollen Jahren nur eine formelle Bedeutung habe. Diese Veranderung der Fragestellung betrifft einen materiell bedeutsamen Punkt, und sie war hiernach verwaltungsrechtlich unzulässig. Die Berufung auf frühere Wünsche von Behörden bildet keine Entschuldigung. Was aber diese Wünsche der Behörden anlangt, so ist es ein für die rechtfertigende Verwertung derselben seitens des Herrn Blenck wenig günstiges Zusammentreffen, dass dieselben nach der jüngsten Zählung - wie auss der mitgeteilten Auffassung derselben 1) hervorgeht - sich gegen die Formulierung in der Zählkarte richten und mit meinen Beanstandung einigermassen zusammenfallen. Einzelne Regierungspräsidenten woll - und mit vollem Recht! - eine bestimmtere Fassung der Frage. Einführung der Alternativfrage in das Zählungsformular ist ein eschiedener technischer Fehler - wie sehr man damit das Publik unnützer Weise belästigt, geht aus der Konstatierung der Behörden vor, dass oft beide Fragen beantwortet worden seien. Aus den K statierungen der Behörden ist noch hervorzuheben, es sei mehrfach Bemerkung gemacht, dass bei der in der Frage 4 gewählten Wah' vielen Fällen nur die Eintragung des Alters in vollen Jahren er sei. Das ist die volle Bestätigung der Befürchtn. welche ich ausgesprochen hatte. Die Behauptung Herrn Blenck, dass »thatsächlich die Angabe in vollen Jahren im ge verhältnismässig selten vorgekommen sei«, vermag bei der Allgeme ihrer Fassung und dem grossen Anteil, welcher dem sulijektiven über die sverhältnismässige Seltenheite zufällt, nicht zu beruhigen. sowenig ist dies in wissenschaftlicher Hinsicht mit dem Schlusssa Berchtfertigung Blencks der Fall, dass die Verwertung der Antwo niglich der Statistik der Altersklassen der Bevolkerung nur für die

<sup>1)</sup> Vgl. Anm. 1 auf S. 173

nter einem Jahre von Bedeutung sei! Hier ist es Herrn Blenck entangen, dass nach den Vorschriften des Bundesrats zum erstenmal sorobl eine Bevolkerungsübersicht nach Geburtsjahren (Uebersicht VIII) a nach Altersjahren (Uebersicht IX) zu liefern ist. Wenn nur das Alter in vollen Jahren anzugeben ist, kann für keine Altersklasse, picht bloss für die Kinder im ersten Lebensjahre, das Kontingent der inzelnen Kalenderjahre der Geburt korrekt festgestellt werden; denn ruhren die Angehörigen der gleichen Altersklasse auf jeder Alterstafe zu "/11 aus einem zu 1/12 aus dem vorhergehenden Kalenderder Geburt her. Dies ist eine Thatsache, deren Berücksichtigung den Elementaraufgaben einer sorgsamen Statistik des Bevölkerungsstandes gehört. Der Lösung dieser Aufgabe ist in den bundesrätlichen Vorschriften für die Zählung von 1890 Rechnung getragen. Es bleiht deshalb zu bedauern - und ist durch Herrn Blencks Ausführungen in temer Weise gerechtfertigt -, dass durch die Veränderung der Frage nach dem Geburtsdatum für Preussen ein Element der Unsicherheit in die haglichen Erhebungen gebracht ist.

7.

Eine weitere Abanderung in der preussischen Zählkarte, welche gleichfalls hertommlich ist, vermag ich auch nicht als Verbesserung anzusehen. Im bundesrätlichen
Mader wird der Geburtsort erfragt; die preussische Zählkarte setzt statt dessen
Gehortsgemein des. An sich muss es schon auffallen, dass gerade in Preusen, wo Gemeinden und Gutsbezirke als Kommunaleinheiten der Geburt konkurrieren,
die nicht durchweg zutreffende Fragestellung nach der Geburtssgemeindes gewählt wird.

Es scheint dem Herrn Besprecher entgangen oder unbekannt zu sein, dass die Gemeindeeinheiten in Preussen in Stadtgemeinden, Landgemeinden und Gutsbewicke zerfallen. Der Zweck der Erhebung wird durch die preussische Fragestellung vollständig erreicht und der Forderung des Reichs genügt, wie auch auf der bezüglichen vorberatenden Versammlung der Vorstände deutscher statistischer Zenwalstellen anerkannt wurde. Die Frage nach dem Geburtsorte war bei früheren Anfnahmen, verschiedentlich, in einigen Provinzen (namentlich in Westfalen) sogar häufig, durch Angabe des Wohnplatzes, an welchem die Geburt stattgefunden latte, beantwortet worden. In diesen Fällen musste bei der Aufbereitung jederzeit eist ermittelt werden, ob der Geburtsort in der Zählgemeinde liege oder nicht.

Was zunächst die polemische Einleitung zu den Ausführungen des Berm Blenck betrifft, so kann ich nicht umhin, einem — wie ich glaube durchaus berechtigten — Erstaunen Ausdruck zu geben. Ich bin es, der in der Kritik der preussischen Zählkarte darauf hinweist, dass die Edizgung der Geburts- Gemeinde gerade in Preussen bedenklich zu, weil in Preussen die »Kommunaleinheiten« nicht bloss aus »Gemeinden«, sondern auch aus »Gutsbezirken« bestehen. Und nun kommt Herr Blenck und belehrt mich — worüber? Genau über dasselbe Faktum, welches ich in den Vordergrund gestellt habe. Nach der Ansicht Herr Blencks soll mir »entgangen oder unbekannt« sein gerade das,

was ich ausdrücklich unter Darlegung des Sachverhalts zum Ausgangs punkt meiner Bedenken gemacht habe 1) | Es ist mir weder ventgangene noch »unbekannt«, dass die Gemeindeeinheiten in Preussen in Stadt gemeinden, Landgemeinden und Gutsbezirke zerfallen; ich habe vielmehr das, was hievon im vorliegenden Fall in Betracht kommt, in den von Herrn Blenck selbst angeführten Sätzen ausdrücklich hervorgeholen. Dass ich dabei nur die »Gemeinden« im allgemeinen den »Gutsbezirken» gegenübergestellt und nicht auch noch »Stadtgemeinden« und «Landgemeinden besonders erwähnt habe, ist für die vorliegende Frage gleichgultig. Stadtgemeinden wie Landgemeinden sind eben nach verwaltungrechtlicher Bezeichnung »Gemeinden«, aber Gutsbezirke sind keine »Gemeinden« im verwaltungsrechtlichen Sinne; bei verwaltungswissenschaftlicher Zusammenfassung der beiden in Frage stehenden Organisationen (politischen Gemeindeeinheiten), hat man das, was Herr Blenck Gemeindeeinheitens nennt, und was ich »Kommunaleinheitens genannt Wenn aber Herr Blenck weiter meinen sollte, damit falle der Gutsbezirk auch unter den speziellen öffentlich rechtlichen Begriff der Gemeindee, so ware ihm entgangen oder unbekannt, dass das in Preussen nicht der Fall ist. In der Sprache der Gesetze werden die Gemeindes und der Gutsbezirks streng anseinander gehalten. Herr Blenck wolle beispielsweise die Fassung des neuen preussischen Einkommensteuergesetzes nachsehen, wo trotz des schleppenden Ausdrucks die Sondernennung des Gutsbezirks neben der Gemeinde durchaus bei behalten und ein zusammenfassender gemeinschaftlicher Ausdruck der wie erwähnt nur verwaltungswissenschaftliche aber nicht vorwaltungsrechtliche Bedeutung hat -, vermieden ist. Ich bleihe also dabei, die Frage nach der Geburts-»Gemeindes ist in Preussen gant versehlt; denn sie lässt für die in Gutsbezirken Geborenen ein Vakuum!

Dazu kommt nun auch weiter, dass diese versehlte Frageweise direkt gegen die bundesrätliche Vorschrift ist. Wenn die vorberatende Versammlung der Vorstände deutscher statistischer Zentralstellen – wießen Blenck anführt — anerkannt hat, dass der Zweck der Erhebung durch die preussische Fragestellung vollständig erreicht und der Forderung des Reichs genügt wird, so entschuldigt eine solche Meinung der versammelten Techniker keineswegs die Abweichung von einer bundesrätlichen Vorschrift in einem materiellen Punkte. Der preussische Techniker mochte sich auf Grund einer solchen Anschauung seiner Kollegen — welche übrigens einen Rückschritt der Erhebungsmethode darstellen wurde — dafür bemühen, dass der Bundesrat die Frage nach dem Geburtsort durch jene nach der Geburtsgemeinde ersetzte oder die letztere Frage alternativ zuliess. Nachdem aber dies seitens des Bundesrats

<sup>1)</sup> Vermutheh gründet sich auf diese polemische Bemerkung Blencks die Mernung des Verfassers des im Eingang erwähnten Artikels in der Dentschen Volkss.
Korrespondenz von meinem »Mangel an Kenntnis der preussischen Verhältnisses (!)

nicht geschehen ist, war die Aenderung in der preussischen Zählkarte unzulässig.

Dass sie auch unzweckmässig ist, geht aus den obigen Bemerkungen über die polemische Seite der Aeusserungen des Herrn Blenck hervor, Ueberdies hat auch die Erfahrung bei der Benützung der Zählkarte bei der preussischen Volkszählung, über welche Herr Blenck an anderer Stelle berichtet, gezeigt, dass die für die Zusammenstellungszwecke erstrebte Vereinsachung (das ist ja doch der eigentliche Zweck der ganzen Abanderung, die auch hier eine Subsumtion, welche Sache des Statistikers wäre, lieber auf das Publikum überwälzt!) nicht einmal erreicht ist. Herr Blenck berichtet auf S. 196 seiner Arbeit, dass vielfach die Bezeichnung der Geburtsgemeinde insofern ungenügend gewesen sei, als die Nennung des Kreises unterlassen, auch statt der Geburtsgemeinde der Geburtsort, wenn nicht der Parochialmittelpunkt eingetragen ist, ohne Rücksicht auf seine Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeindeeinheit. Was erfragt werden muss, was auch nach bundesrätlicher Vorschrift erfragt werden soll, wenn es sich um die Gebürtigkeit handelt, das ist die Thatsache des Geborenseins in einem bestimmten geographisch selbständig bezeichneten Wohnplatz. Die verwaltungsrechtliche Zugehörigkeit der Wohnplätze zu den politischen Gemeindeeinheiten ist nicht das primär zu erfragende Faktum. Wenn freilich Herr Blenck, wie aus seiner obigen Ausführung ersichtlich ist, sich daran stösst, dass bei früheren Aufnahmen die Frage nach dem Geburtsort verschiedentlich, in einigen Provinzen sogar häufig durch Angabe des Wohnplatzes beantwortet worden sei, an welchem die Geburt stattgefunden habe, was doch eine durchaus korrekte Fragebeantwortung war, dann muss man allerdings Bedenken tragen, auch noch auf den sachlichen sozialstatistischen Wert der Unterscheidung der Ortsund Gemeindegebürtigkeit, der Sesshaftigkeit am Geburtsort und im Gemeindebezirk hinzuweisen. Und doch bietet gerade diese Unterscheidung bei liebevoller detailgeographischer Behandlung grosses Interesse.

Offenbar wollte der Leiter der preussischen Statistik nichts anderes als eine Zählkarte, welche formell für die Ermittlung gerade der Gemeindegebürtigkeit die wenigsten Hindernisse bot. Das konnte aber nicht die Absicht der bundesrätlichen Vorschrift sein; diese nimmt für die dem Reich zu liefernde Uebersicht den Nachweis weder der Ortsmoch der Gemeindegebürtigkeit in Aussicht; wenn sie gleichwohl den Geburtsort zu erfragen vorschreibt, so hatte sie die Absicht, einerseits die Einreihung in die gemäss Uebersicht X. in Aussicht genommenen Geburtsbezirke sicher zu stellen, andererseits durch Herabgehen bis zur Thatsache der Ortsgebürtigkeit der partikularen sozialstatistischen Forschung das erforderliche, bisher allerdings in deutschen Landen nur massig nutzbar gemachte Material in vollem Umfange zu liefern.

Hiernach war die Ersetzung der Frage nach dem Geburts ort durch jene nach der Zählgemeinde in jeder Hinsicht ungerechtsertigt und unzweckmässig.

8.

Nicht minder auffällig ist, dass in der Zählkarte selbst für die vorübergeheet.

Abwesenden nicht nach der Wohngemeinde, sondern nach dem Wohnort gefragt und
Die Zählkarte a, welche nicht auf bereitet wird, erfragt unter 7 den svermus-

lichen Aufenthaltsorte; die betreffende Ausstellung trifft also gar nicht zu.

Sollte dagegen im Archiv ein Schreib- oder Drucksehler vorliegen und die Frage 12 der Zählkarte A, welche sich auf die in der Haushaltung vorübergehen. An wesenden bezieht, gemeint sein, so ist darauf zu bemerken, dass diese Fusung ausdrücklich zur Vermeidung von Doppelzählungen für den Fall gewählt ist wo eine in der Zählnacht der Haushaltung des einen Ortsteils angehörige Personsich in der Haushaltung eines anderen Teiles derselben Zählgemeinde vorübergehend aufhält. Im übrigen wolle man über die Begriffsbestimmung des Ortsteile diesseitige Aeusserung zur nachfolgenden Bemerkung 8 1) vergleichen.

Dass hier ein Schreib- oder Druckfehlere im Archiv vorliegt, is klar. Mir kam es nur darauf an, festzustellen, dass auf einer und der selben Zählkarte in einem Falle gegen die bundesrätliche Vorschrift nicht der Geburtsort, sondern die Geburtsgemeinde erfragt ist, im anderen Falle dagegen in Uebereinstimmung mit der Vorschrift der Geburtsort. Dass Herr Blenck diese letztere Nichtabweichung von der Vorschnift durch Hinweis auf eine Kontrollbedeutung der Frage gewissermassen rechtfertigt, kommt nicht weiter in Betracht. Ich bemerke übrigens, dass die in Frage stehende Kontrolle in der Hauptsache durch die Zusatzfrage nach Strasse und Hausnummer für den Fall, dass der Wohnort des vorübergehend Anwesenden der Zählort ist, bewirkt wird. Falle der Wohnort nicht der Zählort ist, bietet die Fassung der Zählkarte, wie sie auch preussischerseits beibehalten ist, keine Möglichkeit der unmittelbaren Kontrolle nach Strasse und Hausnummer auch für den Fall, dass der Wohnort eine andere Ortschaft der Zählgemeinde selbst ist. Hienach ist nicht ersichtlich, dass diese Fassung ausdrücklich zut Vermeidung von Doppelzählungen für den Fall gewählt sein soll, wo eine in der Zählnacht der Haushaltung des einen Ortsteils ange hörige Person sich in der Haushaltung eines anderen Teils dersellen Zählgemeinde vorübergehend aufhält. (Man beachte ubrigens auch im Hinblick auf die nächste Nummer die hier vorliegende Identi fizierung von »Ortsteile und »Gemeindeteile). Meines Erachtens liegt kein Anlass vor zur Begründung der Fassung der Frage 12 für die in der Haushaltung vorübergehend Anwesenden auf die nur für eine Minorität der Fälle Bezug habenden Kontrollzwecke zurückzugehen, pumal diese durch die erwähnte Sonderbefragung von Strasse und Haus nummer für sich geregelt ist. Entscheidend für die Hauptfrage ist de Wunsch, die Elemente der Wohnbevölkerung nicht bloss für die Zahlungs

<sup>1)</sup> Hier 9.

gemeinde, sondern auch für die einzelnen Ortschaften oder Wohnplätze a sammeln. Das kgl. preuss. statistische Bureau hat allerdings, wie us der vorliegenden Arbeit Blencks mit aller Schärfe hervorgeht, kein Interesse an der Sammlung der Elemente der Wohnbevölkerung; es ist eshalb in gewissem Sinn entschuldbar, wenn es bei der Frage für die forubergehend Anwesenden nur den sekundären Zweck der Kontrolle leschtet 1) und den Hauptzweck der Sammlung der Elemente der Wohnbevolkerung übersieht. Thatsächlich aber hat zunächst der letztere die onderbefragung der vorübergehend Anwesenden ins Leben gerufen die konkrete Formulierung der Fragestellung veranlasst. Diese Ingestellung ist ohne Aenderung der vom Bundesrat vorgeschriebenen lassung, also mit Beibehaltung des » Wohnorts« in die preussiche Zählwie übernommen, während bei der Frage nach der Gebürtigkeit statt des Geburts ort s die Geburts gemeinde erfragt ist. Diese Ungleichmassigkeit des Verfahrens habe ich festgestellt, und dabei bleibt es wich nach den oben mitgeteilten Ausführungen des Herrn Blenck.

0.

Man teilt offenbar in Preussen 2) noch heute die dort schon vor 20 Jahren gel-Ende Auffassung, dass man »Ort« und »Gemeinde« ohne weiteres identifizieren dürfe, durchaus nicht zutrifft. Ich habe darüber seinerzeit als Vorstand des k. hayer. ausischen Bureaus mit dem damaligen Direktor des k. preuss, statist, Bureaus Dr. beel eine eingehende Korrespondenz gepflogen, zu welcher mir die ersichtlich sehr seieche Auffassung des Begriffs der Ortsgebürtigkeit in den verschiedenen deutthen Staaten Anlass gegeben hatte. Schon damals hatte ich Anlass, meine Belaten gegenüher der preussischerseits erfolgten Identifizierung von Gemeinde und om Ausdruck zu bringen. Wer sich dafür interessiert, findet das Nähere, inssondere den wesentlichen Inhalt der fraglichen Korrespondenz in der Einleitung meiner Studie über »Die bayerische Bevölkerung nach ihrer Gebürtigkeit« (XXXII. len der Beitrage zur Statistik des Kgr. Bayern, München 1876. S. 19). Aus der Inwandlung des Ausdrucks Geburtsort in Geburtsgemeinde - für welche nebenbei merkt, das bundesrätliche Muster durchaus keinen Anhalt giebt - ersehe ich, dass preussische statistische Bureau noch heute den vor 20 Jahren eingenommenen andpunkt, meines Erachtens mit Unrecht, festhält,

Auf diese Ausstellung müssen wir darauf hinweisen, dass die Bezeichnung Urte, wenigstens in Preussen, nicht öffentlich-rechtlich, sondern topographisch und sowohl für eine Gemeindeeinheit verschiedener Art wie für den durch Namen, Lage oder besondere Bedeutung ausgezeichneten Teil einer Gemeinde die Ortschaft, den Wohnplatz) gebraucht werden kann.

<sup>1)</sup> welchen es übrigens auch nicht hoch veranschlagt, da (vergl. S. 198 der blinck'schen Arbeit) die ganze Frage 12 als seine vielleicht in Zukunst für die Reichstal preussische Landesstatistik entbehrliche Kontrollsrages bezeichnet wird.

a) d. h. im vorliegenden Falle selbstverständlich in den für die Fassung der

Habemus reum confitentem — ist das Einzige, was ich hier zu erwidern habe; denn klarer, als in den vorstehenden Worten geschehen, kann die von mir aufgestellte Behauptung von der »Identifizierung von Ort und Gemeinde gar nicht geliefert werden. Richtig ist, dass die Bezeichnung »Ort«, d. h. »Ortschaft«, »Wohnplatz« kein öffentlichrechtlicher, sondern ein topographischer Begriff ist, aber gerade damm ist es absolut ausgeschlossen, ihn »für eine Gemeindeeinheit verschiedener Art«, also gleichwertig mit einem zweifellos öffentlich-rechtlicher Begriff zu gebrauchen.

10.

Die Frage nach der Staatsangehörigkeit, welche nach den bunderrätlichen Bestimmungen nur für »Reichsausländer« speziell zu ermitteln war, ist in der Zählkarte allgemein gestellt, in den Erläuterungen jedoch bemerkt, dass für Angehörige deutscher Staaten »D«, für jede andere Person der Staat anzugeben set, welchem dieselbe gegenwärtig als Staatsbürger oder Unterthan angehört. Es dürfte sich zur Vereinfachung der Antworten auf diese Frage empfohlen haben, die Fassung der bundesrätlichen Musters der Zählkarte beizubehalten, welche die Einschränkung der Antwort bezüglich der Reichsinländer in die Fragestellung selbst aufgenommen hat

Das bundesrätliche Muster einer Zählkarte enthält den ersten Satz der in Frage kommenden preussischen Erläuterung hinter der Frage selbst wörtlich in Klammer. Die diesseitigen Erfahrungen mit der Zählkarte von 1880 haben aber gezeigt, dass gerade eine derartige Frageweise die Gefahr einer grossen Unvollständigkeit und Unrichtigkeit in sieh birgt!).

1) Vgl. oben S. 197 die diesseitige Aeusserung auf die Wünsche der Verwaltungsbehörden zu dieser Frage.

Die Fassung der Erläuterung habe ich gar nicht beanstandet, es nur als zweckmässig bezeichnet, dieselbe - in Uebereinstimmung mit dem bundesrätlichen Muster - in die Zählkarte selbst aufzunehmen statt in dieser die Frage allgemein zu stellen, und die beabsichtigte Einschränkung der Antwort von der Wirkung der Erläuterung zu erwarten. Was die Bezugnahme auf die Zählkarte für 1880 beweisen soll, ist nicht ersichtlich; denn da war eine reduzierte Erfragung der Staatsangehörigkeit überhaupt nicht beabsichtigt. Was aber die Bezugnahme des Herrn Blenck auf die jetzt vorgebrachten Wünsche der Verwaltungsbehorden zu dieser Frage anlangt, so sprechen diese Wunsche eher für mich als für Herrn Blenck. Die von mir kritisierte Technik der Fragestellung war es zweifellos, die es bewirkte, dass nach der Mehrzahl der Berichte auch thatsächlich statt des verlangten »De in vielen Fällen Preussen« oder der Name eines anderen Bundesstaats - haung des Geburtslandes - eingetragen wordene. Und nach Ansicht des Regierungspräsidenten zu Köln hätte die Zählkarte A selbst eine Beantwortung der Frage 10 enthalten sollene. Das stimmt genau mit meiner Aussührung überein. Im übrigen beachte man wohl, dass co sich hier nur um technische Gestaltung einer Fragestellung handeltüber deren materielle Fassung kein Streit ist. Bei dieser technischen Gestaltung, bezw. bei der Wahl des Orts zu deren Anbringung im Erhebungsformular ist meines Erachtens preussischerseits nicht nur ohne Not. sondern unzweckmässiger Weise vom bundesrätlichen Muster abgewichen, und die von Herrn Blenck angeführten Erfahrungen beim Vollzug sind nur geeignet, die ursprünglich von mir ausgesprochenen Bedenken zu verstärken.

Ich bin mit der Notatenbeantwortung zu Ende, mit welcher Herr Geheimerat Blenck meine im Allg. Statist. Archiv gegebene Darlegung über die Ausgestaltung der preussischen Volkszählungsformulare beehrt hat. Dass jene Kritik sich nicht »gegen die Ausführung der letzten Volkszählung in Preussen« richtet, wie Herr Blenck zur Einleitung seiner Erwiderung bemerkt, muss ich mit aller Entschiedenheit betonen. Ueber die Ausführung der Volkszählung in Preussen lagen mir zur Zeit, als ich den in Frage stehenden Artikel schrieb, überhaupt keine Nachweise vor. Ich kannte im Gegensatz zu dem, was mir von anderen deutschen statistischen Bureaux mitgeteilt war, nicht einmal die Aufbereitungsformulare. Diese mir damals mitzuteilen, vermochte Herr Blenck, wie er zum Schluss der gegen mich gerichteten Bemerkungen hervorhebt, onach den diesseits bestehenden Vorschriften und Gepflogenheiten« nicht. Also nur die Fassung von Erhebungsformularen stand bei Preussen in Frage. Indem ich diese Fassung nicht nur für Preussen, sondem auch für die übrigen grösseren deutschen Staaten einer speziellen Erörterung unterzog, glaube ich einen nützlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Betrachtung der Technik des deutschen Volkszählungswesens geliefert zu haben. Zum Beleg darf ich mich auf den von Herrn Blenck odem Herausgeber des Allg. Statist. Archivs für die Aufmerksamkeit, welche derselbe der Entwicklung des deutschen Volkszählungswesens zuwendete, ausgesprochenen Dank beziehen.

Dass die Erhebungsformulare der preussischen Volkszählung in enzelnen Punkten ohne Not und in nicht sachfördernder Weise von den bundesrätlichen Vorschriften und Mustern abweichen, bildete den Hauptinhalt meiner ursprünglichen Darlegung. Allerdings hat diese in ihren Einzelheiten seitens des Direktors des kgl. preuss. statistischen Bureau so wenig Zustimmung gefunden, dass nicht einmal da, wo die Ausführungen der preussischen Verwaltungsbehörden mit meinen Be-

dungen übereinstimmen, bei demselben Zweifel über die Zweckit der bestrittenen Fassungen wachgerusen sind. Vielleicht
eingehendere Begründung, die ich im Obigen versucht habe,
dass vor der nächsten Volkszählung die Fassung der in
mmenden Punkte in besondere Erwägung genommen wird,
lann die obigen Aussührungen vielleicht doch von einigem
u das sachliche Interesse an der möglichst guten Ge-

## 182 von Mayr, Meine Kritik der preussischen Volkszählungsformulare.

staltung des deutschen Volkszählungswesens hat Anlass zu meinen A1 führungen gegeben, zu welchen - wegen ihres eminent technisch Charakters - nicht leicht Jemand, der nicht selbst Leiter eines st tistischen Amts gewesen ist, sich hingezogen fühlen wird. Solche ki tische Beiträge in technischen Detailfragen sind keine Angriffe gege die Ausführung der Zählung. Wohl aber sind sie bedeutungsvoll genug um unter Fachkollegen in allen Einzelheiten besprochen zu werden In dieser Erwägung liegt einer von den Gründen, welche die Länge des gegenwärtigen Artikels rechtfertigen mögen. Daneben liegt mu auch ganz besonders daran, durch sorgsame Begründung meiner ursprünglichen Kritik und eingehende Widerlegung der Antikritik zu zeigen, dass das, was ich vorgebracht habe, nicht auf Missverständnis sondern auf wohl begründetem Verständnis der Volkszählungstechnik und der konkreten Ausgestaltung der preussischen Erhebungsformulare beruht. Diesen Nachweis war ich gegenüber den Ausführungen des Herrn Geh.Rat Blenck sowohl mir, wie dem Allgem. Statist. Archiv schuldig, und ich glaube ihn im Vorstehenden erbracht zu haben. Die Entscheidung darüber, ob meine Ueberzeugung den Thatsachen entspricht, stelle ich getrost den Fachkollegen anheim.

## III. STATISTISCHE ERGEBNISSE.

## INNERE WANDERUNGEN IN OESTERREICH.

VON

## DR. HEINRICH RAUCHBERG.

(Mit einem Kartogramm.)

Anlässlich der Beschreibung der elektrischen Zählmaschine und ihrer Anwendung insbesondere bei der österreichischen Volkszählung habe ich im 1. Halbbande des II. Jahrgangs des » Allgemeinen Statistischen Archivs« den Plan für die Aufbereitung der Ergebnisse dieser Aufnahme mitgeteilt. Darnach sollte die soziale Wanderbewegung besonders eingehend untersucht werden, nicht nur durch möglichst weit getriebene Verfeinerung des geographischen Details, sondern auch durch die Kombination der einschlägigen Thatsachen mit jenen demographischen Momenten, womit dieselben in innerem Zusammenhange stehen. Auf eine derartige Untersuchung wies nicht nur die hohe Bedeutung der Wanderbewegung für die theoretische Erfassung der Bevölkerungsvorgänge und als Symptom der wirtschaftlichen und sozialen Entfaltung hin, sondern auch eine ganze Reihe von auffallenden Erscheinungen, welche in der örtlichen Entwickelung der Bevölkerung Oesterreichs, in der Verteilung derselben zwischen Stadt und Land sowie auf die weiteren Grössenkategorien der Wohnplätze eingetreten sind. Versuchen wir es nämlich, die in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern während der letzten 50 Jahre hierin eingetretenen Verschiebungen zu überblicken, so können die auf das gegenwärtige Staatsgebiet reduzierten Ergebnisse der Volkszählung von 1843 jener von 1890 gegenübergestellt werden. Von je 1000 Einwohnern enthelen auf Ortschaften

|                | im Jahre |      |
|----------------|----------|------|
| mit Einwohnern | 1843     | 1890 |
| bis zu 2 000   | 811      | 675  |
| 2 000- 5 000   | 99       | 126  |
| 5 000-10 000   | 42       | 41   |
| 10 000-20 000  | 16       | 38   |
| über 20 000    | 42       | 120  |

Lässt man, wie üblich, die Einwohnerzahl von 2000 als Greme für die Unterscheidung von städtischen und ländlichen Wohnplätzen gelten, so haben die Städte 1843 kaum noch den fünften Teil der gesamten Bevölkerung des Staats beherbergt, 1890 aber bereits ein Drittel. Der Prozentsatz für die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern, also für die Mittel- und Grossstädte, beträgt jetzt nahezu das Dreifache jenes, welcher vor etwa 50 Jahren galt. Die Städte bilden also die Zentren nicht nur für die Agglomeration, sondern auch für die Vermehrung der Bevölkerung. Diese Entwickelungstendenz ist im Laufe des letzten Jahrzehnts besonders drastisch zu Tage getreten. Während der Periode 1881—1890 haben nämlich zugenommen die Bewohner

der Ortschaften mit bis zu 2 000 Einwohnern um 3.49 Proz.

während die Vermehrung der ortsanwesenden Bevölkerung durchschnittlich 7.91 Proz. betrug. Was speziell die ländliche Bevölkerung anbe langt, so lässt sich dieselbe ihren Ansiedelungsformen nach in zwei Gruppen sondern, in welchen die Verschiedenheit der Wirtschaftsformen auch eine Verschiedenheit des demographischen Habitus hervorgerufen hat: in jene des Hofsystems und des Dorfsystems. Fur die Abgrenzung dieser beiden Gruppen kann die Einwohnerzahl von 500 Personen als Norm angenommen werden, welche allerdings - wie alle nur mechanisch getroffenen Abgrenzungen - keineswegs für eine individuell richtige Klassifizierung ausreicht, aber ihrer Aufgabe genugt, wenn sie nur die allgemeine Charakteristik der dadurch getrennten Gruppen ermöglicht. Wir werden auf dieselben im weiteren Verlaufe dieser Untersuchung noch zurückkommen. Der Anziehungskraft der grösseren Wohnplätze gegenüber hat nun das Hofsystem eine viel statkere Widerstandskraft bewiesen als das Dorfsystem: in diesem betragt die Volkszunahme während der Jahre 1881-1890 nur 2.30, in jenem aber doch 4.83 Proz.

Nicht minder deutlich treten die bedeutenden Unterschiede in det Vermehrung der Bevölkerung zu Tage, wenn man die geographische Gestaltung dieser Bewegung während des Jahrzehnts 1881—1890 nach den einzelnen Ländern und deren administrativer Einteilung in politische Bezirke (einschliesslich der autonomen Städte) in's Auge fasst. Dem Staatsdurchschnitte von 7.91 Proz. gegenüber war die Zunahme in Niederösterreich mit 14.21 Proz. am grössten und in Tirol mit 0.94 Proz. am geringsten. Von den 359 politischen Bezirken und autonomen Städten, welche die administrative Einteilung des Staatsgehiets ausmachen, hatten 279 eine Vermehrung und 45 eine Abnahme der Bevölkerung von mehr als einem Proz. zu verzeichnen, während in 35 politischen Bezirken die Bewegung sich innerhalb dieser engen Grenzen hielt, die Bevölkerung also stationär blieb. Von den rückläufigen Be-

zirken haben 8 mehr als 5 Proz. verloren; die entschieden zunehmenden aber gliedern sich folgendermassen nach der Höhe der Zuwachsprozente: bis zu 5 Proz.: 87, von 5—10 Proz.: 97, von 10—15: 60 von 15—20: 21, über 20: 14.

Umbildungen von so tiefgreifender Art, wie sie in den eben vorgeführten Ziffern zu Tage treten, vollziehen sich sonst nur in längeren Zeiträumen. Ihre Frist scheint gewissermassen von Natur aus an jene des Generationenwechsels gebunden zu sein, welcher sonst die natürliche Entwickelung der Bevölkerung mit jener der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Uebereinstimmung bringt. Die Kräfte aber, welche die Neugestaltung der Wirtschaftsverhältnisse bewirkt haben, sind zu übermächtig, als dass sie hierin Genüge fänden. So haben sie denn die Wanderbewegung entfesselt, deren Funktion es nunmehr ist, die Gegensätze zwischen der Austeilung und der Entwickelung der Bevölkerung und jener der wirtschaftlichen Verhältnisse auszugleichen: sie emanzipiert also die Herstellung des Gleichgewichtsstandes von der Periodizität des Generationenwechsels. Von welchem Umfange diese Bewegung sein muss, lässt sich entnehmen, wenn man die faktische Entwickelung der Volkszahl der einzelnen Gebietsabschnitte während der letzten Zählungsperiode (1881-1890) mit jener vergleicht, welche lediglich nach der natürlichen Bewegung der Bevölkerung hätte eintreten sollen: die Differenzen des faktischen Erfolgs gegenüber der Berechnung sind auf den Einfluss der Wanderbewegung zurückzuführen. Hiernach betrug im gesamten Staate die Anzahl der politischen Bezirke

durch natürl. durch Wander-

|            |                                          | Bewegung |     |
|------------|------------------------------------------|----------|-----|
| 1          | von 20 Proz. und darüber                 | 1        | 8   |
| mit einer  | » 15—20 Proz.                            | 20       | 12  |
| Zunahme:   | 10-15 2                                  | 113      | 13  |
| Zunanme.   | 5-10 ×                                   | 137      | 23  |
|            | * 1-5 *                                  | 58       | 40  |
| mitstation | arer Bevölkerung: (bei ±0.9 P            | roz.) II | 39  |
| mit einer  | von 1— 5 Proz.                           | 10       | 103 |
| Abnahme:   | » 5—10 »                                 | 6        | 87  |
| nona nine. | <ul> <li>10 Proz. und darüber</li> </ul> | 1        | 32  |

Schon diese Uebersicht lässt gewisse für die Wanderbewegung charakteristischen Züge erkennen: sie schwankt innerhalb viel weiterer Grenzen als die natürliche Bewegung der Bevölkerung, die extremen Stufen sind hier stärker besetzt. Die Mehrzahl der Gebietsabschnitte hatte eine mehr oder minder bedeutende Volkszunahme durch die naturliche Bewegung der Bevölkerung aufzuweisen, wenn dieselbe nicht durch den entgegengesetzten Einfluss der Wanderbewegung aufgehoben worden wäre: diese führt die Bevölkerungsüberschüsse, welche von weitausgedehnten Gebieten hervorgebracht werden, der intensiveren

Wirtschaft verhältnismässig weniger und enge umschriebener Distrikte zu Was diese Ziffern enthalten, ist jedoch nicht die Wanderbewegung selbst, sondern nur ihr Einfluss auf die Verschiebungen, welche in dem letzten Jahrzehnte in der Verteilung der Bevölkerung eingetreten ist, und auch dieser tritt nicht seinem vollen Umfange nach, sondern nur in der Differenz zwischen den beiden einander entgegengesetzten Elementen der Bewegung, den Zuzügen und den Wegzügen zu Tage. Auch kann dadurch weder über die Herkunft der ersteren noch über das Ziel der letzteren, noch überhaupt über die persönlichen Verhältnisse der in die Wanderbewegung eingetretenen Bezölkerungskomplexe Anfschluss erzielt werden. Andrerseits hat die Wanderbewegung einer direkten statistischen Erfassung durch fortlaufende Anschreibungen über die Zuzüge und Wegzuge sich fast gänzlich entzogen. Nicht nur, dass der Stand des polizeilichen Meldewesens keineswegs überall ein derartiger ist, dass derselbe hierfür überhaupt brauchbare Unterlagen et bieten vermöchte, so bestehen auch noch besondere technische Schwierigkeiten, auf welche schon Brückner in dieser Zeitschrift 1) hingewiesen hat. Bei dieser Sachlage werden die statistischen Ergebnisse des Meldewesens kaum in den grösseren Städten für die Beurteilung des örtlichen Bevölkerungswechsels herangezogen werden können, für die Darstellung der gesamten interlokalen Wanderbewegung sind wir jedenfalls auf absehbare Zeit hinaus auf die Anhaltspunkte angewiesen, welche die Volkszählung in ihren Ermittelungen über den Geburtsort der einzelnen Personen bietet: aus der Verschiedenheit desselben gegenüber dem Aufenthaltsorte wird auf eine frühere Wanderung zuruckgeschlossen. Die Volkszählung erschliesst also nicht so sehr die Wander bewegung selbst, als vielmehr ihren Einfluss auf die Verteilung der Bevölkerung zur Zeit der Aufnahme, nicht die Wanderbewegung während eines bestimmten Zeitraumes, sondern jene, woran die zur Zeit der Volkszählung lebenden und im Staatsgebiete anwesenden Personen beteiligt gewesen sind, und endlich nicht die gesamte Wanderbewegung dieser Personen, sondern in jedem einzelnen Falle nur den Ausgangs- und den Endpunkt derselben. Aber anders als bei der fruher erörterten Berechnungsmethode sind diese Beschränkungen nicht augleich auch Mängel. Auch ohne technische Nötigung müsste sich die Darstellung auf die Ausgangs- und Endpunkte der Bewegung beschranken, um in das verwirrende Chaos der Kreuz- und Querzüge halbwegs Uebersichtlichkeit und Ordnung zu bringen. Nur wird es in Zukunft geraten sein, durch die Ermittelung des Zeitpunkts des Zuzugs den Charakter der Wanderbewegung und namentlich ihre Bedeutung für das schliessliche Ziel näher zu kennzeichnen. Ansätze hierfür finden

<sup>1).</sup> Die Entwickelung der grossstädtischen Bevölkerung im Gebiete des Deutschen Reuches. I. Bd. S. 167 ff.

sich bereits in den Zusatzfragen der Kommunalstatistik. Doch ist dieser Gesichtspunkt von ganz allgemeiner Bedeutung und verdient daher auch in den staatlichen Volkszählungsfragen durchgeführt zu werden. Die Beschränkung der Ermittelung auf das Staatsgebiet ist allen Volksrahlungsmomenten eigen. Es muss jedoch zugegeben werden, dass hier, wo es sich um eine Bewegung im Raume handelt, eine Erweiterung in zweifacher Richtung allerdings in hohem Masse wünschenswert ist: die Verfolgung des Zuzugs nach seiner Herkunft, jene des Wegzugs nach seinem Ziele über das Staatsgebiet hinaus. Nur die erstere ist auf Grund der eigenen Volkszählungsmaterialien ohne weiteres durchführbar. Die letztere lässt sich durch die Heranziehung der auswärtigen Zählungsmaterialien ermöglichen, in welchen die Wegzugsfälle, die im Inlande fehlen, als Zuzüge enthalten sind. Allerdings folgt das internationale Interesse nicht so sehr den Geburts- als wie vielmehr den Staatsangehörigen. Es sind daher anlässlich der letzten Volkszählungen, welche sich um das Jahr 1890 gruppieren, von der uberwiegenden Mehrzahl der zählenden Staaten Verträge abgeschlossen worden, welche die gegenseitige Mitteilung der Individualergebnisse der Volkszählung hinsichtlich der im Inlande ermittelten Ausländer an den Heimatsstaat bezwecken '). Hierdurch ist es möglich, das Studium der Wanderbewegung von den Schranken des Staatsgebietes zu emanapieren und so weit auszudehnen, als die Kenntnis rationeller Zählungsprinzipien und die Würdigung der internationalen Interessensolidarität die Volkszählungen gleichförmig und ihre Ergebnisse, wenigstens in diesem Punkte, vergleichbar gestaltet haben 2).

Aber auch dass die Erfassung der Wanderbewegung durch die Volkszählung auf jenen Teil der Bevölkerung sich beschränkt, welcher durch die zur Zeit der Aufnahme lebende Generation repräsentiert wird, ist nicht etwa ein Mangel, sondern entspricht vollkommen der allgemeinen Funktion der Volkszählung: die im historischen Flusse befindliche Entwickelung gleichsam in dem Querschnitte des Stichtages aufzuzeigen, und nicht nur aus den Differenzen zweier der Zeit nach auseinander fallender Aufnahmen, sondern auch aus der inneren Struktur dieses Querschnittes, also aus dem Gefüge der Gesellschaft am Zählungstage, auf die Entwickelung und die Tendenzen derselben zurückzuschliessen, welche den schliesslichen Zustand herbeigeführt haben. Von diesem Standpunkte aus kommen die Wanderzüge der Verstorbenen nicht in Betracht, hingegen alle jene Wanderfälle, an welchen die Le-

Vergl. darüber: Der internationale Austausch der durch die Volkszählungen gewonnenen Individualdaten über die Staatsfremden. Statistische Monatschrift, XVIII. Jahrgang. Wien 1892. S. 49 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die diesbezügl. Verhandlungen des internationalen statistischen Instituts bei seiner Versammlung in Wien, 1891, vergl. Bulletin de l'institut international de itatistique, VI. Bd., S. 27 f., S. 307.

benden beteiligt gewesen sind. Die Lebensdauer der altesten zur Zeder Volkszählung noch lebenden Person bildet somit die ausserste zeit liche Grenze für diese Ermittelung und Darstellung der Wanderbewegung

Die Voraussetzung für die Konstruktion der Wanderbewegung den Volkszählungsergebnissen, nämlich die Ermittelung des Geburte ortes ist in Oesterreich nicht etwa erst durch die letzte Volkszahlung jene vom 31. Dezember 1890, geschaffen worden. Schon bei der Volkszählungen vom 31. Dezember 1869 und 1880 war von jeder onse anwesenden Person die Angabe des Geburtsortes gefordert worden Allein es war, auch von gewissen Mängeln bei der Erhebung abgesehen, die durch das geltende Volkszählungsgesetz vom 29. März 1869 RGBl. No. 67 vorgezeichnete dezentralisierte Bearbeitung der Zählung ergebnisse von 1869 und 1880 völlig unfähig, diese Materialien zur Darstellung der Wanderbewegung zu verwerten. Die Voraussetzung hierfür ist erst durch die auf dem Prinzipe der Zentralisation beruhende Organisation der Aufbereitungsarbeiten der Volkszählung von 1890 geschaffen 1), der Spielraum für die eingehende Gliederung der Materialien und für die fast unübersehbare Vervielfältigung der lokalen und sachlichen Wechselbeziehungen durch den mächtigen technischen Behelf der elektrischen Zählmaschine in früher ungeahnter Weise erweitert worden.

Das Problem ist also das folgende: für jede ortsanwesende Person ist angegeben der Geburtsort und, wenn dieser mit dem Aufenthaltorte nicht identisch ist, auch der politische Verwaltungsbezirk und das Land, bei den im Auslande Geborenen der Staat, woselbst der Geburtson gelegen ist. Die territorialen Einheiten für die Aufbereitung hilden die politischen Verwaltungsbezirke erster Instanz, deren es - wie bereits erwähnt - in Oesterreich, einschliesslich der autonomen Städte. 359 giebt. Für jedes dieser Gebiete wird zunächst die geburtsangehörige und die geburtsfremde Bevölkerung unterschieden, und dann diese letztere den Bezirken zugewiesen, woselbst der Geburtsort gelegen ist, während die im Auslande Geborenen in ähnlicher Weise nach den Staaten der Herkunst aufgeteilt werden. In letzterer Hinsicht wurden im ganzen 40 Unterscheidungen gemacht, so dass für jede der 350 territorialen Einheiten die durch die Wanderbewegung gegebenen Autauschbeziehungen mit 398 anderen Gebieten dargestellt worden sind wobei selbstverständlich die beiden Geschlechter immer getrennt behandelt wurden.

Werden zu der anwesenden Geburtsbevolkerung eines jeden Bezirks die in demselben geborenen, aber anderwarts ermittelten Personen hinzugerechnet, so erhalt man dessen Geburtsbevölkerung, welche

<sup>1)</sup> Vergl. darüber Dr. II. Rauchberg. Die Bestimmungen uber die Volkeählung in der östert-ungarischen Monarchie. Allg. statist. Archiv. I. Bd. S. 723 ff.

intheit bildet, von welcher die Wanderbewegung ausgeht, und aher der Betrachtung derselben, zumindest woferne es sich um rug handelt, zu Grunde zu legen ist. Die Wanderbewegung nlich auf dreifache Weise dargestellt werden: 1) vom Stander Wegzugsgebiete aus, 2) vom Standpunkte der Zuzugsgebiete 3) als gegenseitiger Bevölkerungsaustausch der einzelnen Gehnitte des Staates, bezw. mit den einzelnen Staaten des Auslands. auf der Hand, dass diese letztere Art der Darstellung zwar die date und instruktivste ist, dass sie sich aber schon aus tech-Grunden auf relativ wenige Unterscheidungen beschränken la jede Uebersicht verloren ginge, wollte man faktisch alle e Aufbereitung zu Tage geförderten Wechselbeziehungen der erritorialen Einheiten erschöpfen: diese letzteren müssen also eren Abschnitten zusammengefasst werden, für welche die Verrung des örtlichen Bevölkerungswechsels erfolgt. Hingegen ch Zuzug und Wegzug für sich allein betrachtet auch für ste territoriale Detail darstellen, wobei die durchmessenen trecken doch in der Form von konzentrischen Zonen Berückfinden. Die Abgrenzung dieser letzteren ist schon durch die rative Einteilung des Staatsgebietes gegeben: den engsten so den Ausgangspunkt des Fortzugs wie das Ziel des Zuzugs, e Gemeinde; die erste Zone wird durch die anderen Gemeingleichen Verwaltungsbezirks dargestellt, die zweite durch die Bezirke desselben Landes (derselben Provinz), die dritte durch ge Staatsgebiet, die vierte endlich durch das Ausland. In orm ist die Veröffentlichung der Daten über die Wanderbeals Zuzug und Wegzug für die einzelnen politischen Bezirke während die individuellen Austauschverhältnisse, wie bereits zwar ebenfalls für die einzelnen Bezirke aufbereitet worden er nur nach grösseren Gebietsabschnitten veröffentlicht werden

Bildung der eben umschriebenen Zonen will mehr bedeuten in blossen Behelf für das typographische Arrangement: sie eh jene, ich möchte sagen abgekürzte Form dar, in welcher Auf bereitung der Ergebnisse der letzten österreichischen Volksdie wichtigsten Elemente der Wanderbewegung mit den anamit in innerem Zusammenhange stehenden und demographisch ichen Momenten kombiniert worden sind, nämlich mit den kategorien der Wohnplätze, mit den Berufsgruppen und der Stellung im Berufe. Denn erst wenn der Gesichtspunkt der Wanderungen konsequent festgehalten und auf seine Richtigkeit

dem 2. Heste des XXXII. Bandes des Quellenwerkes der österreichischen Die Bevölkerung nach Heimatsberechtigung und Gehürtigkeite. Wien 1893.

hin durch derartige Komi nationen geprüft wird, können wir hoffen, die sozialen Ursachen und Wirkungen dieser gewaltigen Bewegung richtig zu beurteilen. In welcher Weise diese weitgehenden Kombinationen unter Vermittlung der elektrischen Zählmaschine technisch durchgeführt worden sind, habe ich in der eingangs angeführten Abhandlung über die elektrische Zählmaschine und ihre Anwendung insbesondere bei der österreichischen Volkszählung zu erklaren versucht. Indem wir nunmehr daran geben, ein Bild von der so erschlossenen Bewegung in grossen Zugen zu entwerfen, wollen wir uns von den Ergebnissen der eben erwähnten kombinierten Bearbeitung im weiteren Verlaufe dieser Abhandlung nur die Uarstellung der Wanderungen nach Ortsgrössen zu Nutze machen, die Verbindung derselben mit der Berufsstatistik aber für die Besprechung der Ergebnisse dieser letzteren aufsparen, welche ich einer späteren Gelegenheit vorbehalte.

Parallel mit der eben beschriebenen Darstellung der Wanderbewegung auf Grund der Gebürtigkeitsdaten ging noch eine andere auf Grund der Heimatsdaten vor sich, deren Zweck die Gliederung der ortsanwesenden Bevölkerung der einzelnen Gebietsabschnitte nach ihrer Heimatsberechtigung und der heimatsberechtigten Bevölkerung nach ihrem Aufenthalte war. Die technische Lösung der Aufgabe und die Veröffentlichung der Ergebnisse ist gana in der gleichen Weise wie für die Gebürtigkeitsdaten erfolgt. Die Ergebnisse dieser Aufbereitung sollen im spateren Verlaufe dieser Mitteilung ebenfalls kurz berührt werden.

Die Darstellung der Ergebnisse selbst begegnet innerhalb des engeren Rahmens einer Zeitschrift gewissen Schwierigkeiten, welcht darin gelegen sind, dass das Ausmass des mittuteilenden territorialen Details von der hochsten Wichtigkeit für die Gestaltung der materiellen Ergebnisse selbst ist. Der Wunsch, die Wanderungen möglichst eingebend vorzufahren, drangt zu feinerem Detail hin, die Rücksicht auf den hier verfügbaren Raum hingegen zu möglichster Selbstbeschrantung. Auf den Bevolkerungsamstausch der einzelnen politischen Bezirke einzugehen, welche die Grundlage sowohl der Bearbeitung als auch der Darsteilung im Quellenwerke der vosterreichischen Statistika bilden, verhietet sich von selbst. Andrerseits erscheinen die einzelnen im

<sup>1)</sup> The Ergelance der seerechischen Volkseahlung über die Wanderbewegung wurden meers in der Statistischen Minaatschrift, und zwar in folgenden Abhandangen vor dernicht 1) Dichtigkeit Innahme, nazieliche und Wanderbewegung der Bevolkerung Oesterrechts, Jahry 1842, S. 224 f. 2) Die Gebertigkeitsverhältnisse der Bevolkerung Oesterrechts, Jahry 1842, S. 345 f. 3) Die Gebertigkeitsverhältnisse der Bevolkerung Oesterrechts, Jahry 1842, S. 307 ff. 4) Dier Zug nach der Stadt. Jahry 1843, S. 125 ff. — An diese Abhandiangen schliesst sich die vorlegende Durste ung an wobei manche Stellen, die ich nicht kürzer oder prägnanter in lasen vermochte, unversachert übernottungen worden sont.

ate vertretenen Königreiche und Länder, welche - mit ge-Ausnahmen - zugleich die Verwaltungsgebiete II. Instanz bilgen des ausserordentlich verschiedenen Ausmasses ihrer Flache er Bevölkerung, keineswegs geeignet, die Grundlage der terri-Einteilung für unseren Zweck abzugeben. Denn, wie schon Schumann in seinem Aufsatze über die inneren Wanderungen schland hervorgehoben hat '), ist eine nach Fläche und Volksnglichst gleichmässige Abgrenzung der Gebiete eine unumgängoraussetzung für eine korrekte Darstellung der Wanderbeweindem ja bei ungleicher Umschreibung der Gebiete, Ortsvergen von ganz gleichem Charakter zum Teil innerhalb der Grenzen llziehen, zum Teil darüber hinausgreifen würden, also je nach ige der Grenzlinien in dem einen Falle als Wanderungen bewurden, in dem anderen aber nicht. Um dieser Anforderung als möglich Rechnung zu tragen, werden bei den nachstehenellarischen Uebersichten die Länder geringeren Umfanges ohne Gliederung als Einheiten angenommen, Steiermark in 3, Tirol hren in je 2, Böhmen in 5 und Galizien in 4 Gebiete von mögleichförmigem kulturellen und wirtschaftlichen Charakter zershrend in Niederösterreich die Stadt Wien als selbständiges Gesgeschieden wird.

diese Länder und Gebiete werden die wichtigsten Thatsachen inderbewegung, insbesondere jene, worauf die Verteilung der erung zur Zeit der Volkszählung zurückzuführen ist, in Tabelle I hrt. Den Ausgangspunkt hierfür bildet die anwesende Geburtsrung (Spalte 3), d. i. der Inbegriff der Personen, welche in den Legende bezeichneten Ländern bezw. Gebieten sowohl geboren sauch zur Zeit der Volkszahlung anwesend waren. Rechnet man die ebendaselbst ermittelten, im Inland (Sp. 4) und die im Aussp. 5) geborenen Geburtsfremden, so erhält man die ortsanwesende erung (Sp. 9). Andrerseits ergeben die fortgezogenen Geburtsrigen der einzelnen Länder und Gebiete (Sp. 6), zu der anwe-Geburtsbevölkerung derselben hinzugerechnet, deren gesamte bevolkerung (Sp. 8), also jenen Zustand der Bevölkerung, wella der Volkszahlung resultieren würde, wenn es keine Wanderng gabe. Die Bilanz dieser Bewegung erhält man durch die berstellung von Zuzug und Wegzug. Da in letzterer Hinsicht ch dem Auslande Verzogenen der Erfassung sich entziehen, auch für den Zuzug nur die im Inlande Gehorenen in Betracht Die in Spalte 7 enthaltene Bilanz ergiebt sich demnach Gegenüberstellung der in den Spalten 4 und 6 enthaltenen

Ilgem. Statistisches Archiv. I. Bd., S. 503 ff.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E   | Laufende No                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| Wien  Nieder-Cesterreich Nieder-Cesterreich Nieder-Cesterreich Nieder-Cesterreich Nieder-Cesterreich Nieder-Cesterreich Nieder-Cesterreich Sentang  Ober-Steiermark Mittel- Unter- Nieder-Steiermark Mittel- Unter- Nieder-Steiernark Kanlo Triest und Gebiet Gors und Gradisca Istrien Nord-Tirel Stod Sod Istrien Nord-Tirel Stod Sohnen II Nordensten Niederhaupt Vorarbeiten Niederhaupt Wahren Niederhaupt Mittelgalisien Mittelgalisien Niederhaupt Sohlesten II Norden Mittelgalisien Niederhaupt Sohlesten II Norden Sohlesten Ogsisten überhaupt Sohlesten II Norden Niederhaupt Sohlesten July Stod July S | 203 | Lander and Seblete                                                |
| 1871 60 08 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20  | Anwasende<br>Geburtabe-<br>völkerung                              |
| 20110000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | fremde, g                                                         |
| 2. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ď   | Ingesogene Geburts. fremde, geberen im Inlande Auslande           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g.  | Fort-<br>genogene<br>Geburts-<br>angehörige                       |
| 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7   | (-) sugmonesse Geburtefrende ale fortgeaugene Geburteange- horige |
| 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | œ   | Gesamte<br>Geburtsbe-<br>völkerung                                |
| 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6   | Orts-<br>nawesends<br>Be-<br>võikerang                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  | Lantendo No                                                       |

The nachstfolgende Tabelle II enthält sodann einige für die Wanterbewegung besonders charakteristische Verhältniszahlen, zunächst der das Verhältnis des Zuzugs, des Wegzugs und der Differenz zwishen beiden zur gesamten Geburtshevölkerung der einzelnen Länder Priv Gebiete (Sp. 3-5). Mit einem entschiedenen Gewinne schliesst be Bewegung ah für Wien, Triest und Gebiet und das industrielle lentrum von Böhmen, in zweiter Linie für Salzburg und Steiermark mt Ausnahme des sudlichen Teiles, endlich noch für die Bukowina, birdtirol, Istrien, den Nordwesten von Böhmen und für Mittel-Galizien. Alle anderen Gebietsabschnitte, auf welche der bei weitem grösste Teil wohl der Fläche als auch der Bevölkerung des Staates entfallt, haben Personen an die andern abgegeben als von denselben empfangen. he Spalten 3 und 4 der vorstehenden Tabelle lassen erkennen, dass Bewegung keineswegs eine einseitige gewesen ist: jedem Wanderhome entspricht ein Gegenstrom, welcher das gestörte Gleichgewicht wissermassen herstellt. Freilich ist das Verhältnis beider ein sehr Achselndes, und führen Bewegungen von sehr verschiedenem Umfange M zu ahnlichen Resultaten. Aber für den allgemeinen kulturellen fabitus ist das Mass der Beweglichkeit von grosser Wichtigkeit. Im Algemeinen stellen die sesshaft gebliebenen Volksteile die Träger der monschen Tradition in Sitte und Wirtschaft dar, wobei sie in der migen Verbindung mit dem angestammten Grund und Boden einen bachtigen Rückhalt finden. Die neu Hinzugekommenen bringen aber Kulturelemente ihrer alten Heimat in die neue mit: hier beginnt und Assimilierung, dessen schliessthe Wirkung zwar nicht ausschliesslich, aber zum guten Teile durch ne numerischen Mischungsverhältnisse und das einheitlich geschlossene Auftreten des Zuzugs bedingt ist. Dies ist von besonderem Belange den Bevölkerungswechsel zwischen Stadt und Land, wie er uns in Ziffern unserer Tabelle für die grossstädtischen Zentren von Wien, mest und Prag samt Vororten entgegentritt. Die mächtige Attraktionsraft dieser Stadte führt ihnen die ungebrochene Lebens- und Arbeitsaft des Landes zu, während der von ihnen ausgehende Gegenstrom Agleich mit der städtischen Geburtsbevölkerung auch städtische Kulturdemente in weitem Umkreise verbreitet.

Die einzelnen Elemente der Wanderbewegung haben ihre Spuren is der Struktur der Bevölkerung hinterlassen: der Wegzug, insoserne tan die Geburtsbevölkerung auf ihren Ausenthalt hin untersucht, der Lung in der Gliederung der ortsanwesenden Bevölkerung nach der Geburtigkeit. Dem ersteren Gesichtspunkte tragen die Spalten 6—9, dem letzteren die Spalten 10—14 der umstehenden Tabelle Rechnung, indem sie die Geburtsbevölkerung sowie die ortsanwesende Bevölkerung so

| Landor und Gebirte   DACT   P. 1000   Personan der Galler   Deutscherung enfahrte   Deutscherung enf   | 表 张表等标志品品 表记者代表符号 网络生产生生生生生生生中中心 June + min +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Laufende                                                                                | No.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a cool Personant der Garden von je Dibb Personant der Gaburtes erreichtigen (-) berwick des deren der weniger (-) berwick deren der deren Be- weniger (-) berwick deren der deren Be- weniger (-) berwick deren der deren Be- daren der deren der deren Be- weniger (-) berwick deren der deren Be- daren der deren Be- daren der deren der deren Be- daren deren der deren Be- daren der der deren Be- daren der deren Be- daren der deren Be- daren der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIN A A NIN A STATE OF COLUMN  | 10  | Lander und Gebiste                                                                      | -              |
| Von je 1000 Personan der Geburts-   Von je 1000 ortsanwessenden Personan   Inder   I   | 高 ロボロギあれるようがなななるときはさればにはいるとなるとなる。<br>高 ロボロギをあれるようなななるとははちょうにはいませるとなるとなる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00  | anwo-<br>sende<br>Ge-<br>burts-<br>fremde                                               | Auf je         |
| Von je 1000 Personan der Geburts-   Von je 1000 ortsanwessenden Personan   Inder   I   | e meraesaggessgessagesagesgesgesge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | abwe- sonde Ge- burta- auge hörige                                                      | 1000 Pe        |
| 1000 Personan der Geburts-   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91  | mohr (+) berw. weniger (-) nu- wennde Ge- burtefrande als abwesende Ge- burtsangshörige | raonen der Ge- |
| Von   o 1000 ortsan wessenden   Personant   In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 图 智能是由日本社會合意在具种特色的自己有证金包含的由身有多数可能是解证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8   |                                                                                         | Von J          |
| Von   o 1000 ortsan wessenden   Personant   In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 本本書の表表を記録を発送を発送を発送を発送を発送を発送を表示している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1  | deren Ge-<br>welnde den<br>Geburts-<br>hazirkes                                         | e 1000 Para    |
| Von   o 1000 ortsan wessenden   Personant   In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 表 まとまったとうことを含むなどとなるでき! 4月日日本中公園内の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30  | in cineman-<br>deren He-<br>zirke den<br>Gaburta-<br>lunden                             | sind anweas    |
| The total personal pe | x ====================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9   | eluem<br>an-<br>deren<br>kande                                                          | burta-         |
| こう・マヤットを見ってやっているというななななないとなるとのこの日本語の マー・ディー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U RUZUS S SESSECIZEUR RESIDENTE SES ES ES ES ES ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10 | Ge-<br>Ge-<br>mginde<br>des<br>Aufent-<br>haltes                                        | Von            |
| こう・マヤットを見ってやっているというななななないとなるとのこの日本語の マー・ディー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E \$2247100000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | nicht is der<br>Gemeinde<br>aber im Be-<br>eirke des<br>Aufent-<br>baltes               | je 1000 ortsa  |
| こう・マヤットを見ってやっているというななななないとなるとのこの日本語の マー・ディー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sursance Seria Ser | 122 | in otsem<br>andsren<br>Besirke<br>dagsalben<br>Landes                                   | geboren        |
| こう・マヤットを見ってやっているというななななないとなるとのこの日本語の マー・ディー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13  | inem<br>an-<br>deren<br>Lande                                                           | Perso          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ここのものしまなべんのでんなないないできませるので、これできることできること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14  | 3                                                                                       |                |

in Wanderzuge sich beteiligt hat, und sie in letzterer Hinsicht hinwieerum nach den hiebei durchmessenen Wanderzonen weiter gruppieren.

Wie es in der Natur der Sache begründet ist, erscheint die Wanwhenegung desto intensiver, je kleinere Gebietsabschnitte in's Auge easst werden. Der Nahverkehr überwiegt über den Fernverkehr. Je ch den Zonen, über welche die Wanderungen sich erstrecken, ist ich deren sozialstatistische Bedeutung eine sehr verschiedene. Die ewegung von Gemeinde zu Gemeinde innerhalb ein und desselben esirkes fällt zum guten Teile wohl überhaupt nicht unter den Gechtspunkt der sozialen Wanderungen. Sie ist schon durch den für Erwerbsthätigkeit erforderlichen Spielraum bedingt, ohne dass dait jene Loslösung von den Lebensverhältnissen der Heimat verknüpst tre, welche den eigentlichen Wegzug charakterisiert. Freilich sind Alreiche Bezirke so ausgedehnt und von so mannigfachem wirtschaftthem Charakter, und die subjektiven Wirtschaftskreise häufig so enge beenzt, dass auch die Bewegung innerhalb der Bezirksgrenzen in sehr vielen illen mit einer derartigen Veränderung des wirtschaftlichen Milieu rknupft ist, dass sie sich ganz wohl als Wanderungsfall darstellt. Bei m weiblichen Geschlechte spielt innerhalb dieser engeren Kreise die erchelichung als eine besondere Veranlassung von Ortsveränderungen he wichtige Rolle. Je mehr die Zonen sich verbreitern, je weitere recken bei der Wanderung zu durchmessen sind, desto grössere iderstände treten der Bewegung entgegen, desto stärker müssen also Motive sein, welche dieselbe veranlassen. So kommt es, dass die wegung über die Bezirksgrenzen bereits erheblich schwächer erscheint ene über die Gemeindegemarkung, und dass sie mit der Erweirung der Grenzen stetig abnimmt.

Um ein genaueres Bild von der Sesshaftigkeit bezw. der Mobilisieing der Bevölkerung Oesterreichs zu bieten, als dies innerhalb des hern Rahmens der Tabellen möglich ist, wird die Sesshaftigkeit der eburtsbevölkerung der einzelnen politischen Bezirke Oesterreichs in m beigegebenen Kartogramm dadurch veranschaulicht, dass den oheren Prozentsätzen der im Bezirke selbst ermittelten Geburtsangeengen (Summe der Sp. 6 und 7 der Tabelle II) die dunkleren Farbenon entsprechen. Die in dem Kartogramm enthaltenen Zeichen über Richtung der Wanderbewegung wollen wir bei der Betrachtung selben vorläufig noch unberücksichtigt lassen. Aus diesem Kartotamm erhellt, dass der Wegzug in geographischer Hinsicht im allgebnen weithin gleichmässig gestaltet ist. Zahlreiche Bezirke schliessen th zu ausgedehnten Gebieten von gleicher Intensität der Volksabbe wie der Sesshaftigkeit zusammen. Die Stufe, welche eine Abgabe n 20-30 Proz. der Geburtsbevölkerung bedeutet, umfasst die ganz erwiegende Mehrzahl der Bezirke von Nieder- und Oberösterreich, Bohmen und Mähren und einen Teil von Schlesien. Nur wenige Inseln

von höherer Wegzugsintensität heben sich von dieser Flache ab. Sie sind zumeist innerhalb des Rekrutierungsgebiets grösserer Städte, be sonders von Wien und Prag gelegen. Der nordwestliche und der nord östliche Rand von Böhmen sowie die östlichen Teile von Mähren und Schlesien werden durch einen geringeren Wegzug charakterisiert, de nur 10-20 Proz. der Geburtsbevölkerung umfasst. In Böhmen hall die industrielle Entwickelung die Bevölkerung fest, in Schlesien triff dies nur bei der Minderzahl der Bezirke zu, und leitet diese Gruppt hereits zu den Stufen höherer und höchster Sesshaftigkeit über, welch wir in Galizien und der Bukowina, hier im Osten wieder stärker als im Westen vertreten finden. Doch zieht ein breiter Streifen von Bezirken mit 10-20 Proz Wegzug von Westen nach Osten durch Galizien. Der gleichen Stufe gehört der grösste Teil der Alpenlande an. Einzelne Inseln mit stärkerer Wanderungsintensität ragen in den industriellen Teilen von Steiermark, Kärnten und Nordtirol hervor. It Südtirol, dem Küstenlande und Dalmatien sind die höheren und hoch sten Stufen der Sesshaftigkeit vertreten.

Wenden wir uns hingegen der Betrachtung des Zuzugs zu, welchet in den Spalten 10-14 der Tabelle II dargestellt ist, so zeigt sich, dass derselbe keineswegs im umgekehrten Verhältnisse zur Sesshaftigkeit der Bevölkerung steht, wie man vielleicht anzunehmen geneigt ist. Ueberhaupt ist ein direkter Zusammenhang zwischen Sesshaftigkeit und Zuaus nicht nachzuweisen. Die Länder mit der am höchsten entwickelten willschaftlicher Kultur enthalten auch die bedeutendsten Zuzugsgebiete; auch herrscht in denselben eine viel grössere Mannigfaltigkeit in Bezug auf die geographische Gestaltung der Zuzugsgebiete und die Intensität der Bewegung als anderwärts. Während die niedrigen Prozentsätze der Zuwanderung auf weitausgedehnte Gebiete ziemlich gleichförmig sich verteilen, treten hier die Maxima enger begrenzt und mehr isoliert auf Sehen wir von den Städten mit eigenem Statute ab, welche wie überhaupt alle grösseren und energisch aufstrebenden Städte den Zuzug vom flachen Lande fast ausnahmslos absorbieren, so stellen sich die industriellen Bezirke Niederösterreichs und Steiermarks, dann des zentralen und nordwestlichen Böhmens als die hauptsächlichen Knotchpunkte der Zuwanderung Bezirksfremder dar. Geht man bei der Betrachtung der Bewegung nicht von den Bezirken, sondern von den Ucmeinden aus, so stellt sich die Bewegung noch viel intensiver dur: mehr als die Hälfte aller Anwesenden sind gemeindefremd in galla Nieder-Oesterreich südlich von der Donau und in Mittel- und Ober-Steiermark mit Ausnahme je eines politischen Bezirks, ferner in den hieran grenzenden Teilen Ober-Oesterreichs und im Zentrum sowie im Nordwesten von Böhmen. Es zeigt sich also, dass die Absorption weiter gewanderter, also bezirksfremder Elemente auf enge umschriebene Gebiete sich beschränkt, deren energische industrielle Entwickelms

enen überans tarken Bedarf an Arbeitskräften gezeitigt hat, die nicht mehr durch den Zuzug von Gemeinde zu Gemeinde innerhalb desselben Bezirks, sondern nur durch die Bevölkerungsüberschüsse weiterer Gehete gedeckt werden konnte. Die Lücken, welche demzufolge in diesen beiteren sich ergeben, werden aber nicht mehr durch eine ähnliche, weit ausgreifende Bewegung, sondern durch allmählich nachlassende Verschlebungen von Gemeinde zu Gemeinde ausgefüllt, welche nicht mehr beitksfremde, sondern nur noch Gemeindefremde zuführen. In dem Luse, als die Kreise der Bewegung sich erweitern, verflachen sie auch, bis is sich endlich mit solchen kreuzen, die von anderen Attraktionszentren ausgehen, so dass die schliessliche Konfiguration oft nicht als das Erzehnis einer einheitlichen Bewegung, sondern als die Resultierende aus annigfach abweichenden Komponenten aufzufassen ist.

Wie nicht anders zu erwarten, ist das Verhalten der beiden Gechlechter bei dieser Bewegung ein sehr verschiedenes. Während im batsdurchschnitte auf je 1000 Männer 1044 Weiber entfallen, beträgt Weiberüberschuss unter den in der Geburtsgemeinde sesshaft geliebenen Personen nur 11 Prom., unter den nach anderen Gemeinden erzogenen hingegen 311 Prom., unter den nach anderen Bezirken des-Aben Landes Gewanderten wieder 23 Prom., während unter den über Landes-, bezw. Staatsgrenzen Gewanderten die Männer überwiegen, ndem unter diesen 889, bezw. 950 Weiber auf je 1000 Männer treffen. allgemeinen ist demnach die Beteiligung des weiblichen Geschlechts n der Wanderbewegung eine stärkere als die des männlichen, aber e konzentriert sich auf die engeren Zonen, so dass die Beteiligung n den weiteren Wanderzügen absolut wie relativ schwächer erscheint. ut diese Gestaltung ist in erster Linie der Einfluss der Eheschliesingen massgebend, welche in der Regel doch nur innerhalb enger grenzter Kreise zum Anlass von Ortsveränderungen werden, dann bet die spezifische Stellung der Frau in der Wirtschaft, wo ihr nicht sehr eine Rolle in der Produktion als vielmehr in der Hauswirtchaft und Ordnung der Konsumtion zufällt! so ist denn auch ihre ferwendung in das Geltungsgebiet gleicher Konsumtionssitten gebannt, awend der Mann seine Arbeitskraft unbeengt durch derartige Bedrankungen allenthalben zu verwerten, und den Chancen des Arbeitsburktes frei zu folgen vermag.

Bevor wir einen Blick auf den Einfluss dieses letzteren auf die Gestaltung der Wanderbewegung werfen, ist das Bild von derselben, wie es in den Tabellen I und II enthalten ist, noch zu ergänzen durch wie Darstellung der Austauschbeziehungen der einzelnen Länder, bezw. fervaltungsgebiete, unter einander, denn auf diese müssen wir uns im fablick auf den verfügbaren Raum beschränken. Dieser Aufgabe entwicht Tabelle III. In ihrer oberen Hälfte löst dieselbe, in horizonder Richtung gelesen, die ortsanwesende Bevölkerung der in der Le-

| \$ F56-504-00-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 5 256-5c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misday Ossigradsh The reduceds stateborg stateborg stateborg statebord state statebord     |                                                                                                                                       | Lander Jasterpolch  Cher-Onsterpolch  Stadernest  Kenten  Kent |
| E BEAESE SEASE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auf Ju                                                                                                                                | Nieder-Oesterreich  Signatur State State  Obes-Oesterreich  Signatur State State  Signatur Sta |
| +1,111++11++1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | to our P                                                                                                                              | SEPERATE SEPERATE Observation of the separate  |
| 1 11 11 1 1 + 1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | DEFICIENCE AND SALABURY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1+11111+11 11+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                    | Salabury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ++ 111++1 ++++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sburtabe                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bevälker                                                                                                                              | SASSESSE SASSE SASSESSE SASSE SASSESSE  |
| -18 mme 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ranges                                                                                                                                | Single State State Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Infefic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unfailed                                                                                                                              | Tirol and Voraribers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | deburteberülkerung der in der Legende bezeichneten Islader entfallt bei dem Bevölkernagsanntausche mit den im Tabelleukopfe angegeben | Bohmen Sangaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| + 1+11 (+++++++<br>\$\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega=\omega | bezeich:                                                                                                                              | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| = 0.00 = 2000 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 =      | ichneten Länd<br>Tabellenkopfe                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| +  + ++  ++   ++++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hider en                                                                                                                              | Lander State of State |
| # Sections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | angegebenen                                                                                                                           | All Sons — des so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | folgender Ga                                                                                                                          | 799428545585465 Dalmatica g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Theorem and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ern:                                                                                                                                  | 是是否不是公理方案者的是是 lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8日本部日本を名称第2日が</b><br>++ -           +     +   +   +   +   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 + j un                                                                                                                              | ### 12   12   12   12   12   12   12   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| # ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 5 486-50x-18: 484-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ludern ihrer durch die Lage des Geburtsortes gekennzeichneten Herlundern ihrer durch die Lage des Geburtsortes gekennzeichneten Herlund auf. In vertikaler Richtung gelesen, geben die einzelnen Zeilen den Verbleib, die Summe derselben aber die Grösse der Geburtsbetelkerung der im Tabellenkopfe genannten Länder bezw. Verwaltungsrelute an. In der unteren Halfte unserer Tabelle wird zunächst für relen einzelnen der unterschiedenen Gebietsabschnitte der Gewinn bezw. Verlust berechnet, der für denselben aus dem Bevölkerungsaususche jedem anderen gegenüber resultiert, und dieser Saldo sodann der Geburtsbevolkerung der einzelnen Gebietsabschnitte als der ummgesamtheit, in Beziehung gesetzt.

Schon ein Blick auf die absoluten Zahlen belehrt uns darüber, iss alle in Betracht kommenden Gebietsabschnitte des Staates in mehr der minder regem Bevölkerungsaustausche begriffen sind. Es giebt einen, der nicht Geburtsangehörige aller andern empfangen und seine genen in alle anderen entsendet hätte. Das Mass des Austausches ut allerdings je nach der geographischen Lage, der wirtschaftlichen untaltung, der Affinität der Nationalitätsverhältnisse und nach der Gestaltung der Verkehrswege ein sehr verschiedenes. Alle diese Mobente wirken dahin zusammen, um den Anteil der östlichen und südichen Teile an dem Wechselverkehre unter das Niveau der anderen Lander herabzudrücken.

Unter allen Ländern hat Niederösterreich, wofür der überragende Unituss Wiens massgebend ist, seine Bevölkerung aus dem weitesten Imkreise rekrutiert, welcher eigentlich identisch ist mit dem Gebiete gesamten Monarchie. Am stärksten fällt hierbei der Zuzug aus Bohmen, insbesondere aus der südlichen Hälfte, und aus Mähren, dann Schlesien und Galizien, und erst in zweiter Linie aus Oberösterisch, Steiermark und den anderen Alpenländern in Betracht. In Bohmen selbst ist es das industrielle Zentrum, welches die anderen undesteile stark in Kontribution setzt, und zwar den Süden ungleich behr als den Norden, dessen hohe industrielle Entwickelung weniger Arbeitskräfte entlässt. Daneben kommt mit höheren Prozentsätzen och der Zuzug aus Mähren und der nicht unerhebliche Gegenstrom Niederosterreich in Betracht. Für Mähren ist der Zuzug aus dem Mostlichen Böhmen, daneben auch aus Schlesien und allenfalls noch Ungarn von Belang. Hingegen ist Schlesien schon nach seiner Rographischen Lage und Gestaltung für intensiven Volksaustausch ochsam prädestiniert, und hat erhebliche Teile seiner Bevölkerung Er Zuwanderung aus Mähren, Westgalizien und dem benachbarten cussisch-Schlesien zu verdanken, während der Verkehr mit Böhmen dunv gering bleibt. In den Alpenländern ist der Zug im grossen und men vom Süden nach dem Norden gerichtet; hiervon macht jedoch Liburg, woselbst das Gros des Zuzugs aus Oberösterreich stammt, eine bemerkenswerte Ausnahme. Im Süden des Staates bildet endlich Triest ein mächtiges Attraktionszentrum, welches beträchtliche Teile seiner Bevölkerung nicht nur aus dem übrigen Küstenlande, sondern auch weiterhin aus Krain, Kärnten, Unter-Steiermark, Dalmatien und dem Auslande bezogen hat. Der Osten des Staats ist an dem interprovinziellen Verkehr vergleichsweise wenig beteiligt. Nur die Bukowina bethätigt ihren kolonialen Charakter dadurch, dass sie, gleich dem südöstlichen Teile von Galizien, eine gewisse Zuwanderung aus dem westlichen Galizien und dem Auslande, aber auch aus Böhmen und Mähren angelockt hat.

Der Grad der Durcharbeitung der Urmaterialien ermöglicht es. in der gleichen Weise wie hier für die Länder auch für die einzelnen politischen Bezirke die Bilanz des Bevölkerungsaustausches aufzustellen. Die Ergebnisse dieser Bilanzen lassen sich kartographisch durch Pfeile darstellen, welche in der Richtung des stärkeren Stromes, also von dem verlierenden nach dem gewinnenden Bezirke gezogen werden. Allerdings wäre es praktisch kaum durchführbar, alle denkbaren Wechselbeziehungen durch Pfeile auszudrücken, da in dem Gewirre einander kreuzender Linien alle Uebersicht verloren gehen würde. In dem diesem Aufsatze beigegebenen Kartogramm wurde daher die Richtung der Wanderungen, und zwar des männlichen Geschlechts durch ein System von Pfeilen dargestellt, welches die Richtung des überwiegenden Verkehrs zwischen benachbarten Bezirken ausdrückt. Die Darstellung beschränkt sich auf das männliche Geschlecht, weil bei diesem die wirtschaftlichen Motive für den Eintritt in die Wanderbewegung in höherem Grade überwiegen als bei dem weiblichen. Ausserdem wird durch die Zeichen, welche an dem im verlierenden Bezirke gelegenen Pfeilende angebracht sind, die Intensität der Bewegung und das Verhältnis zu dem Gegenstrome charakterisiert. In welcher Weise dies geschieht, ist aus der diesbezüglichen, auf dem Kartogramm selbst in der Ecke links oben angebrachten Erklärung zu entnehmen. Wird an der Hand derselben die Karte aufmerksam betrachtet, so zeigt sich bald, dass die Zeichen einander nicht etwa wirr kreuzen, sondern deutlich gegen gewisse Punkte hin sich zusammenschliessen, nachdem sie eine bestimmte Richtung in längerer oder kürzerer Reihe verfolgt Aus der Karte selbst erhellt, dass in den Austauschbeziehungen zwischen den benachbarten Bezirken thatsächlich das Gros der Wanderbewegung enthalten ist, indem in der ganz überwiegenden Mehrzahl der politischen Bezirke die Majorität der Fortgezogenen nach benachbarten Bezirken sich gewendet hat. Die Ausnahmen von dieser Regel sind fast ausschliesslich auf die weithin reichende Attraktionskraft der Grossstädte, in erster Linie von Wien, Graz, Triest, Krakau und Lemberg zurückzuführen. Um dies auch in dem Kartogramm ersichtlich zu machen, wurden, wofern nicht mit dem oben erwähnten Zeichensistem das Auslangen gefunden werden konnte, in die betreffenden Bericke die Anfangsbuchstaben der Städte eingesetzt, welche die relative Majorität der Fortgezogenen aufgenommen haben. Hierbei erscheint frag aus dem Grunde nur in geringerem Masse beteiligt, weil, nachdem die Grundfläche der Stadt vollkommen ausgebaut ist, das Wachstum derselben sich nur vermöge der Vorortegemeinden, welche in verähiedenen politischen Bezirken gelegen sind, vollzieht: indem sich die Ausaugung solchermassen auf eine breitere Fläche verteilt, wirkt sie von den einzelnen Abschnitten derselben aus nach aussen hin minder intensiv. Im grossen und ganzen bietet also unser Kartogramm ein auteffendes Bild von der zunehmenden Agglomeration der Bevölkerung in den grösseren Wohnplätzen, welche teilweise durch direkte Zuwanderung, teilweise aber durch staffelförmiges Vorrücken der Betolkerung aus entfernteren Bezirken nach naher gelegenen bewirkt wird.

So nahe der Wunsch auch liegt, die wirtschaftlichen Triebfedern deser gewaltigen Bewegung in statistisch exakter Weise zu erfassen, o erscheint dessen Erfullung doch nach dem gegenwärtigen Stande der sozialstatistischen Informationen ummöglich. Nicht so sehr als eine Wirkung bekannter und hinlänglich erforschter sozialer Entwickelungslendenzen haben wir die Wanderbewegung zu betrachten, sondern welcher als ein Symptom derselben, welches dringende Veranlassung betet, auch die zu Grunde liegenden Thatsachen selbst zu erforschen. Nicht nur aus der geographischen Gestaltung, sondern auch aus dem Allgemeinen Charakter der Bewegung erhellt, dass sie im grossen und ganzen von den Stätten extensiver nach jenen intensiver wirtschaftlicher Kultur gerichtet ist. Dies lässt sich damit trefflich vereinen, dass on und dasselbe Gebiet sowohl den Ausgangspunkt für den Wegzug als das Ziel der Zuwanderung bildet. So wie es nämlich auf der Stufenleter der wirtschaftlichen Kultur unendlich viele Grade und enge veraunte Uebergange giebt, so stellt jeder derselben für den einen Tell der Bevolkerung ein wünschenswertes Ziel dar, während er für then anderen eine bereits überwundene Etappe bildet, von welcher w er sich zum Aufsteigen in höhere Wirtschaftsformen für befähigt Mil. der Wegzug also angemessen erscheint. Gewissermassen einen Gradmesser hierfür bietet der Lohn für gemeine Arbeit, wie er durch de Ermittelungen für die Krankenversicherung der Arbeiter bekannt sworden ist. So mangelhaft diese Erhebungen vom methodologischen Mandpunkte aus auch sein mögen, so lassen sie doch einen bemertenswerten Zusammenhang zwischen der Lohnhöhe und der Gestaltung wanderbewegung erkennen. Da umfängliche tabellarische Ueberwhten ebensowohl wie eine kartographische Darstellung der Lohnwhe hier ausgeschlossen erscheinen, wiederhole ich einige prägmate Beispiele für typische Bezirke mit höheren und für andere mit sichrigeren Lohnsatzen aus meiner oben citierten Abhandlung über Die Gebürtigkeitsverhältnisse der Bevölkerung Oesterreichss. In durch ihre industrielle Entfaltung hervorragenden

| Bezirken | betrug die La | etrug die Lohnhöhe der |             | Prozentsatz der |
|----------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|
| Dezirken | Männer        | Weiber                 | Zugezogenen |                 |
| Brüx     | 80 kr.        | 55 kr.                 | 46.7        | 27.1            |
| Teplitz  | 100 >         | 60 »                   | 43.5        | 17.3            |
| Aussig   | 80 =          | 50 3                   | 41.1        | 18.9            |

Heben wir hingegen aus dem südlichen Böhmen als einem biete tiefer Lohndepression einige Bezirke heraus, so beträgt

| im Bezirke von   | die Lohn | höhe der | der Prozentsatz der |               |  |
|------------------|----------|----------|---------------------|---------------|--|
| IIII DEXIENC AOU | Männer   | Weiber   | Zugezogenen         | Fortgezogenen |  |
| Choteboř         | 30 kr.   | 30 kr.   | 13.3                | 31.7          |  |
| Böhmisch-Brod    | 50 >     | 36 .     | 14.5                | 30.7          |  |
| Lede             | 45 »     | 40 >     | 17.3                | 34.0          |  |
| Pilgram          | 45 >     | 30 >     | 12.0                | 29.6          |  |

Wie in den hier mitgeteilten Beispielen, so trifft ganz allge der höhere Lohnsatz mit dem stärkeren Zuzug von aussen, größ Sesshaftigkeit der Geburtsbevölkerung, aktiver Wanderungsbilanz konvergierender Richtung der Wanderbewegung zusammen, wäh die niedrigeren Lohnsätze die entgegengesetzte Gestaltung der derbewegung bewirken.

Es ist weiter oben hervorgehoben worden, dass die Wand wegung eine immer weiter fortschreitende Agglomeration der B kerung bewirke, und dass diese in innerem Zusammenhange mit Grösse und Einwohnerzahl der Wohnplätze stehe. Um diesen Zu menhang genauer zu ergründen, wurden die Thatsachen der Wan bewegung für die einzelnen charakteristischen Grössenkategorien Wohnpätze gesondert untersucht. Das Resultat dieser Untersucwird in gedrängtester Form in der nachfolgenden Uebersicht darges

Von je 10 000 anwesenden Personen sind geboren

| in Ortschaften<br>mit<br>Einwohnern | in der Auf-<br>enthalts-<br>gemeinde | in einer ande-<br>ren Gemeinde<br>desselben<br>Bezirkes | in einem an-<br>deren Bezirke<br>desselben<br>Landes | anderwärts<br>im Staats-<br>gebiete |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| bis zu 500                          | 657                                  | 215                                                     | 100                                                  | 22                                  |
| von 500- 2 000                      | 735                                  | 149                                                     | 85                                                   | 23                                  |
| 2 2000- 5000                        | 699                                  | 132                                                     | 119                                                  | 36                                  |
| 5 000-10 000                        | 556                                  | 142                                                     | 210                                                  | 69                                  |
| » 10 000 ·- 20 000                  | 464                                  | 122                                                     | 310                                                  | 77                                  |
| über 20 000                         | 431                                  | 13                                                      | 253                                                  | 231                                 |
| im ganzen                           | 652                                  | 150                                                     | 128                                                  | 53                                  |

Je geringer die Volkszahl eines Wohnplatzes ist, desto we ist auch seine Bevölkerung mit fremdgeborenen, also zugezogenen sonen durchsetzt. So wie die Stärke des Zuzugs steht auch die dehnung des Gebiets, aus welchem derselbe herstammt, in die Techaltnisse zur Grösse des Wanderziels: Wanderungen innerhalb ein mit desselben politischen Bezirks decken überwiegend das Bedürfnis in kleineren Ortschaften, Wanderungen über die Bezirksgrenzen hinte, aber innerhalb desselben Landes jene der Land- und Mittelstädte, üllrend der Zuzug über die Landes- und Staatsgrenzen ganz überwiegend von den Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern absorbiert wird.

Diese Gestaltung der Wanderbewegung hat auch in der Alters-, reschlechts- und Familienstandsgliederung der Bevölkerung der Ortschaften verschiedener Grössenkategorien tiefgehende Spuren hinterssen. Da die Kombination dieser Elemente, welche die Bearbeitung benfalls zu Tage gefördert hat, hier zu viel Raum beanspruchen wurde, soll jedes derselben für sich in möglichster Kürze vorgeführt unden. Was zunächst die Altersgliederung anbelangt, so standen von 1000 ortsanwesenden Personen in Ortschaften mit Einwohnern

| im Alter                 | bis zu | 500 - | 2000- | 5000-  | 10 000 - | üher   | im     |
|--------------------------|--------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|
| A Comment of the comment | 500    | 2000  | 5000  | 10 000 | 20 000   | 20 000 | ganzen |
| inkl. 10 Jahre           | 268    | 298   | 269   | 243    | 226      | 193    | 260    |
| ion 11—20 Jahren         | 194    | 195   | 197   | 199    | 202      | 103    | 195    |
| 21-30                    | 144    | 150   | 159   | 183    | 201      | 214    | 160    |
| 31-40 1                  | 124    | 125   | 130   | 132    | 134      | 151    | 129    |
| 11-50 1                  | 107    | 106   | 104   | 103    | 001      | 113    | 107    |
| 31-60 I                  | 84     | 79    | 76    | 73     | 72       | 73     | 79     |
| 61-70                    | 54     | 47    | 45    | 45     | 44       | 44     | 48     |
| uber 70 »                | 25     | 20    | 20    | 22     | 21       | 19     | 22     |

Das Geschlechtsverhältnis sowie die Familienstandsgliederung ver-

|                   | /                                 | luf je 100      | 00                                    | Von je 1000 ortsanwesenden |                  |                                              |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| in Ortschaften    | in der Auf-                       | ander-          | Männer                                | Personen sind              |                  |                                              |  |  |  |
| mit<br>Finwohnern | gemeinde<br>geborene<br>entfallen | wärts<br>Männer | entfallen<br>über-<br>haupt<br>Weiber | ledig                      | verhei-<br>ratet | verwitwet,<br>geschieden<br>oder<br>getrennt |  |  |  |
| bis zu 500        | 985                               | 1168            | 1047                                  | 612                        | 335              | 53                                           |  |  |  |
| 500 - 2 000       | 1001                              | 1196            | 1049                                  | 592                        | 353              | 55                                           |  |  |  |
| 1000- 5 000       | 1027                              | 1096            | 1047                                  | 609                        | 335              | 56                                           |  |  |  |
| 5000-10 000       | 1079                              | 969             | 1029                                  | 627                        | 314              | 59                                           |  |  |  |
| 10 000- 20 000    | 1067                              | 952             | 1004                                  | 632                        | 309              | 59                                           |  |  |  |
| uher 20 000       | 1100                              | 995             | 1039                                  | 629                        | 305              | 66                                           |  |  |  |
| im ganzen         | 1101                              | 1109            | 1044                                  | 608                        | 336              | 56                                           |  |  |  |

Mit der zunehmenden Konzentration der Bevölkerung in den grösten Wohnplätzen fällt also der Weiberüberschuss unter der ortsantenden und der zugezogenen Bevölkerung, hingegen steigt er unter
ter sesshaft gebliebenen. Je grösser die Wohnplätze und je rascher
ter Anwachsen, desto stärker sind ferner die mittleren, produktiven
teraklassen besetzt, desto schwächer der Nachwuchs und das Greisenter vertreten, und desto geringer erscheint das Ausmass des ehelichen
sammenlebens unter der Bevölkerung, wie es durch die Zahlen über

die Familienstandsgliederung gegeben ist. Die Wanderbewegung bewirk also nicht nur eine Aenderung in der Verteilung der Bevölkerung auf die einzelnen Landesteile und Arten der Wohnplätze, sondern nicht minder auch fortwährende Umbildungen in dem inneren Gefüge und dem demographischen Habitus der hiervon berührten Volksgruppen, indere sie dieselben desto mehr von dem Typus entfernt, der durch das Volkin seiner Gesamtheit gebildet wird, in je höherem Masse sie an der fortschreitenden Agglomeration beteiligt ist.

Es würde zu weit führen, die verschiedenen Perspektiven zu verfolgen, welche das Wanderungsproblem eröffnet. Es konnte sich hier nur darum handeln, die wichtigsten einschlägigen Thatsachen übersichtlich zusammenzustellen. Auf die Erörterung der kulturellen Bedeutung des Bevölkerungswechsels zwischen Stadt und Land und de einzelnen Landesteile untereinander, des Einflusses der Rekrutierungsgebiete auf den demographischen Charakter des Wanderziels, der sozialen Schichten, in welchen die Bewegung sich hauptsächlich vollzicht und vieler anderer Gesichtspunkte kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Einzelne derselben habe ich in der früher erwahnten Abhandlung Der Zug nach der Stadte des näheren ausgestihrt. Wohaber wird es gestattet sein, einen Blick auf den wirtschaftlichen Hintergrund der gewaltigen Bewegung zu wersen, welche ich in grossen Zügeb zu charakterisieren versucht habe.

Die rechtlichen Voraussetzungen hierfür sind geschaffen worden durch die Bauernbefreiung und Grundentlastung sowie durch die staats grundgesetzliche Anerkennung des Rechtes der Freizugigkeit, die thatsächlichen durch jene Erweiterung des Gesichtskreises, welche Schule und Militärdienst, materieller und geistiger Verkehr bewirkt haben, Parallel damit gehen jene Aenderungen in dem sozialen Charakter der Produktion, welche man als die Vergesellschaftung des Produktionsprozesses zu bezeichnen pflegt: fortschreitende Teilung der Arheit welche nicht nur den einzelnen Individuen, sondern bereits ganzen Unternehmungen ganz bestimmte technische Funktionen zuweist, und sie als dienende Glieder in einen grösseren Organismus einfugt, imme weitergehende Verwendung von Maschinen, wachsende Wucht der Ko operation, dies sind die Grundzüge der Entwickelung, welche unter Vermittlung des fortschreitenden Kapitalismus eingetreten und zu ihre jetzigen unermesslichen Bedeutung erwachsen ist. Der Uebergang vom naturalwirtschaftlichen Kleinbetriebe zum kapitalistischen Grossbetricht setzt in der Landwirtschaft zahlreiche Hände frei, welche von der Industrie aufgenommen werden, deren Entwickelungsfähigkeit ja em virtuell unbeschränkte ist. Damit ist zumeist auch ein Wechsel de Wohnplatzes und zwar in der Richtung des Zuges nach der Stadt vobunden. Denn wie die Macht der modernen Industrie auf der Kooperation beruht, so wirkt sie auch konzentrierend, nicht nur wege

er Grosse der Betriebe selbst, sondern auch wegen des arbeitsteiligen harakters vieler derselben, welcher die örtliche Vereinigung der tomplementaren Betriebe bedingt. Dazu kommt noch, dass viele grosse brikmässige Betriebe sich aus städtischen Gewerben heraus entwickelt aben. Anstatt bei der Erweiterung des Betriebs die Betriebsstätten in die Gegenden zu verlegen, wo sich billige und geeignete Arbeitskrafte finden, werden ihnen diese letzteren nunmehr durch die Wanderbevegung zugeführt, welche dem höheren Lohne nachzieht. Diese Acaderungen des Produktionsprozesses mögen den Hauptstrom des Luges nach der Stadt entfesselt haben; er wird aber noch durch gar panche Nebenflüsse verstärkt. Zunächst durch alle jene Personen, welche on den Produzenten der Grossindustrie leben, indem sie für die Befriedgung ihrer mehr oder weniger elementaren Bedürfnisse sorgen. Dann ber wirken noch der Aufschwung des höheren Bildungs- und Untermisswesens, der Künste und Wissenschaften, der öffentlichen Vervalung, deren Sitz doch zumeist in der Stadt ist, aber auch der zuschmende Hang zu verfeinerter Lebensführung, nach raschem und gewagtem Erwerbe, nach persönlicher Ungebundenheit, wozu die Stadt chöhte Gelegenheit bietet, dahin zusammen, die Bedeutung des städtiwhen Lebens zu heben, seinen Pulsschlag zu beschleunigen, seine An-Jehungskraft nach aussen hin zu erhöhen. Die Bewegung gräbt sich hre Kanale, und die Strömung in denselben dauert fort, selbst wenn de arsprunglichen Veranlassungen entfallen sind, da sie in die Ge-Johnheiten des Volkes übergeht. Mächtiger Vorschub wird ihr durch he Vervollkommnung und Verwohlseilung der Transportmittel gelistet, welche überdies noch die Wirkung haben, dass sie, indem ne die Entsernungen aus der wirtschaftlichen Kalkulation gewissermassen eliminieren, den Zwischenstationen die Existenzbedingungen rekümmern und deren wirtschaftliches und persönliches Leben in Knotenpunkten des Verkehrs konzentrieren.

Eine Bewegung von so gewaltigem Umfange, wie die vorstehend techilderte, muss natürlich von grösster Bedeutung für die Gestaltung der heimatsrechtlichen Verhältnisse sein. Nach den Bestimmungen des Dierreichischen Heimatsgesetzes vom 3. Dezember 1863, RGBl. No. 105, bildet die Heimatsberechtigung in einer Gemeinde die Voraussetzung für das unentziehbare Ausenthaltsrecht in derselben und für den Anspruch auf Unterstützung im Falle der Verarmung. Ausserdem nimmt die Verwaltung in gewissen Fallen, insbesondere bei der Heereschanzung, die Heimatsberechtigung zum Ausgangspunkte ihrer Kompekanz, wie denn auch anstatt des Wortes Heimatsberechtigung häufig der Ausdruck Zuständigkeite gebraucht wird. Die Heimatsberechtigung wellt sich also gewissermassen als die Brücke dar, welche in mannigsieher Hinsicht die Verbindung zwischen der Verwaltung und den einzelnen Individuen herstellt. Es ist daher eine Angelegenheit von höch-

ster Wichtigkeit, nicht nur für die einzelnen hieran Beteiligten, sondere auch für den geregelten Gang der Verwaltung, dass die heimatsrechtlichen Verhältnisse möglichst enge an die thatsächlichen sich anschliessen. Inwieweit dies der Fall ist, und welche Veränderungen hierin im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte eingetreten sind, lassen die Ergebnisse der drei letzten Volkszählungen erkennen, da die Ermittelung und bis zu einem gewissen Grade auch die Aufbereitung der heimatsrechtlichen Daten zu den älteren Inventarstücken der österreichischen Volkszählung gehört. Hiernach waren der Heimatsberechtigung bezw. Staatsangehörigkeit nach unter je 100 ortsanwesenden Personen im Jahre

|                    | 1869 | 1880 | 1890 |
|--------------------|------|------|------|
| Gemeindeangehörige | 78.7 | 69.7 | 63.9 |
| Gemeindefremde     | 21.3 | 30.3 | 36.1 |
| Bezirksangehörige  | 3    | 81.2 | 77-5 |
| Bezirksfremde      | 5    | 18.8 | 22.5 |
| Landesangehörige   | 95.5 | 93.0 | 91.7 |
| Landesfremde       | 4.5  | 7.0  | 8.3  |
| Staatsangehörige   | 98.9 | 98.4 | 98.2 |
| Staatsfremde       | 1.1  | 1.6  | 1.8  |

Immer mehr fallen also thatsächlicher Aufenthalt und Heimatsberechtigung, Heim und Heimat, wirtschaftliche und rechtliche Zugehörigkeit auseinander, immer weniger erscheint das Heimatsrecht als das. was es sein sollte: als rechtliche Sanktion saktischer Lebensverhältnisse. la es überwiegt die Zahl der Heimatsfremden sogar über jene der Geburtsfremden (34.8 Proz.). Es ist dies auf die Bestimmungen über Erwerb und Verlust des österreichischen Heimatsrechtes zurückzusuhren. wonach gegenüber der Erwerbung durch Geburt und Verehelichung die selbständige Erwerbung des Heimatsrechtes so sehr in den Hintergrund tritt, dass die Heimatsberechtigung oft durch Generationen hindurch sich forterbt, und den faktischen Lebens- und Aufenthaltsverhältnissen längst nicht mehr entspricht. Da nun derartige Falle über jene überwiegen, wo nach eingetretener Uebersiedelung die Heimatsberechtigung angemessen geändert wurde, so erscheint die Wanderbewegung unter dem Gesichtspunkte der Heimatsberechtigung noch grösser, als dies den Gebürtigkeitsverhältnissen entspricht. Es würde natürlich zu weit führen, die Wanderbewegung hier vom Standpunkte der Heimatsverhältnisse aus nochmals in allen wesentlichen Punkten zu unter suchen, allein es verlohnt sich immerhin, einen Blick auf die Gestak tung der Verhältnisse in den einzelnen Ländern zu werfen, da wir hierfür auch die Ergebnisse der früheren Volkszählungen zum Vergleiche heranziehen können. Es waren von je 1000

|              | ihrer A | senden Pe<br>Aufenthalis<br>berechtigt |      | völkerun | der recht<br>ng in ihrer<br>e anwesen | Heimats-   |
|--------------|---------|----------------------------------------|------|----------|---------------------------------------|------------|
|              | 1869    | 1880                                   | 1890 | 1869     | 1880                                  | 1890       |
| -Oesterreich | 547     | 421                                    | 415  | 711      | 607                                   | 631        |
| Desterreich  | 664     | 565                                    | 491  | 669      | 574                                   | 500        |
| rg .         | 677     | 565                                    | 503  | 737      | 644                                   | 594        |
| mark         | 707     | 564                                    | 467  | 738      | 605                                   | 505        |
| en           | 724     | 612                                    | 544  | 728      | 609                                   | 527        |
| 1011         | 896     | 830                                    | 780  | 863      | 781                                   | 724        |
| und Gebiet   | 1 0-    | (469                                   | 456) | 655      | 1913                                  | 908        |
| and Gradisca | 851     | 3846                                   | 800  | 913      | ₹775<br>881                           | 713<br>860 |
| K            |         | 857                                    | 829  |          | 1762                                  |            |
| lberg        | 826     | {759<br>760                            | 672  | 827      | 812                                   | 715        |
| en           | 724     | 596                                    | 518  | 680      | 558                                   | 479        |
| n            | 800     | 690                                    | 615  | 778      | 655                                   | 577        |
| ien          | 752     | 638                                    | 574  | 779      | 615                                   | 553        |
| en           | 927     | 895                                    | 838  | 925      | 800                                   | 833        |
| vina         | 894     | 890                                    | 837  | 926      | 926                                   | 883        |
| itien        | 958     | 942                                    | 932  | 959      | 946                                   | 937        |
| im ganzen    | 787     | 697                                    | 639  | 796      | 709                                   | 651        |

nmer mehr bestehen die Ortsanwesenden demnach aus Heimatsen, die Heimatsangehörigen aber aus Abwesenden. Je weiter urchsetzung der ortsanwesenden Bevölkerung mit heimatsfremden nten fortschreitet, desto weniger ist das Heimatsrecht geeignet, eigentliche Aufgabe zu erfüllen: die Grundlage des Aufenthaltsund der Armenpflege abzugeben, und desto grösseren Schwieen begegnen alle diejenigen Verwaltungszweige, welche dasselbe lusgangspunkte ihrer Thätigkeit machen 1). Hieraus ergiebt sich olgerung von ganz allgemeiner Gültigkeit und grosser Tragweite: as als eine der dringendsten Aufgaben der Gegenwart betrachtet n, der sozialen Wanderbewegung, welche uns die Volkszählung n gelehrt hat, auf dem Gebiete der politischen wie der sozialen ltung Rechnung zu tragen. Aus einer Zeit stammend, in welcher obilisierung der Bevölkerung kaum erst begonnen hatte, ist h wie das österreichische Heimatsrecht die Ordnung manches n Verwaltungszweiges gewissermassen auf eine sesshafte Beang eingerichtet und versagt daher in dem Masse den Dienst, e Wanderbewegung zunimmt. Nachdem dieselbe nunmehr zu elementaren Erscheinung der sozialen Entwickelung geworden nn man sie weder ignorieren noch hemmen oder bekämpfen, n es gilt sich darauf einzurichten, und den Rechtsgrundsatz der

Die Konsequenzen, welche sich aus dieser Entwickelung für das Verwaltungsrzeben, habe ich in einer Untersuchung »Zur Kritik des österr, Heimalsrechtse
Zeitschr, für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung. II. Bd. Wien 1893.
f. gerogen.

Freizügigkeit auch in der Verwaltung organisch zu verwirklichen. Nebe diesen verwaltungsrechtlichen und legislativen Problemen stellt di Wanderbewegung auch eine Reihe von wichtigen gesellschaftliche Aufgaben. Wir haben gesehen, dass der Hauptstrom der Wanderunge von den Gebieten extensiver wirtschaftlicher Kultur nach jenen intensive Kultur, von dem Bereiche niederen Lohnes nach dem des höheren, vo der tieferen Lebenshaltung nach der höheren und demzufolge auc vom Lande nach der Stadt gerichtet ist. Mit der Durchmischung de Bevölkerung geht eine fortwährende Kreuzung verschiedenartiger und verschiedenwertiger Kulturelemente vor sich. Es ist nun eine Ange legenheit von höchster Wichtigkeit, dass hierbei der einmal erworbene Kulturbesitz nicht geschmälert werde, dass die zugewanderten Elemente für die älteren Kulturtraditionen der neuen Heimat gewonnen werden, dass sie derselben ihre frischere Kraft zuführen, ohne jedoch durch eine auf niedrigerer Lebensführung beruhende Konkurrenz das allgemeine Lohnniveau und damit auch die Basis der verfeinerten Kultur herabzudrücken. Spielen bei diesem Assimilationsprozesse auch gewisse Imponderabilien eine wichtige Rolle, so hängen die Chancen des Gelingens doch auch in hohem Masse von der numerischen Stärke des Zuzugs, von dem Charakter, den ihm sein Rekrutierungsgebiet verleiht, von der Art und Weise der Aufnahme in der neuen Heimat und der beruflichen und sozialen Eingliederung in den Wirtschaftsorganismus derselben ab, Momente, welche der Statistik zugänglich sind, und welche die letzte österreichische Volkszählung zu erfassen gesucht hat. Bedeutet das, was sie hier erreicht hat, vielleicht auch nur eine kleine Etappe auf diesem neuerschlossenen Gebiete sozialwissenschaftlicher Forschung, so wird es doch keine spätere Volkszählung unterlassen können, die Erkundung desselben mit in ihr Programm aufzunehmen, und durch ihre Ergebnisse unser Wissen von der sozialen Entwickelung des Volkslebens zu erweitern und zu vertiefen.

# DIE DEUTSCHEN ARBEITERKOLONIEN 1882—1892.

VON

### DR. G. BERTHOLD.

Als Ende der siebziger Jahre die Wanderbettelei in Deutschland her grossere Ausdehnung annahm und eine dauernde Landplage zu den drohte, nahm Pastor von Bodelschwingh den bereits früher n Stadtgerichts-Direktor Jahn u. A. angeregten Gedanken auf, den Wanderern durch Gewährung von Arbeit Gelegenheit zu geben, migsten Unterhalt selbst zu verdienen und ihnen so über arbeits-Zeiten, ohne betteln zu müssen, fortzuhelfen. Zu diesem Zweck mete v. Bodelschwingh die erste Arbeiterkolonie für arbeitsfähige, eitslose Wanderer im Marz 1882 in Wilhelmsdorf bei Bieleseld. beiche Hilfesuchende stellten sich alsbald ein und stieg die Zahl Aufnahmesuchenden stetig, so dass, trotz der vorhandenen 350 We, viele abgewiesen werden mussten. Von der Ueberzeugung ausend, dass die Eroffnung weiterer Kolonien in verschiedenen Teilen Deutschen Reiches wohl geeignet sei, der Wanderbettelei zu beden, bildeten sich zahlreiche Vereinigungen, um möglichst in allen ssischen Provinzen, bezw. Staaten des Deutschen Reiches Arbeiteronien ins Leben zu rufen. Behufs Herbeiführung eines engeren Zumenschlusses und einheitlichen Vorgehens kamen die Vorstände 16. Okt. 1883 in Hannover zusammen und einigte man sich in dieser stituierenden Versammlung hinsichtlich der Kolonien über folgende gemeine Grundsätze«:

Die Kolonien sind Sache der freien, auf Barmherzigkeit gegrünten Vereinsthätigkeit. Aufnahme finden arbeitsfähige, arbeitslose und ohne Unterschied des Standes, der Religion und der Würdigst; auch entlassene Gefangene finden in denselben bereitwillig Auflime. Ihr Ziel geht vor allen Dingen auf dauernde, sittliche Hebung Kolonisten.

Ausserdem wurden noch gemeinsame Grundsätze über die innere

Mesm Statistisches Archiv 3, Jahrg. 1, Halbhd

beitsvergütung geringer als der ortsübliche Tagelohn), ihre Stellung unter einander, die Bildung eines Zentral-Vorstandes u. s. w. vereinbart.

Bereits Anfang des Jahres 1884 bestanden 17 Vereine zur Bekämpfung des Vagabundentums in Deutschland durch Errichtung von Arbeiterkolonien und zwar - nach ihrer Entstehungszeit geordnet in Hannover (mit Braunschweig) Schleswig, Brandenburg, Prov. Sachsen, Kgr. Württemberg, Oldenburg (mit Bremen), Schlesien, Baden, Westpreussen, Ostpreussen, Posen, Pommern, Kgr. Sachsen, Rheinland, Hessen-Darmstadt, Reg.-Bez. Kassel. Den Bemühungen der Vereine gelang es, nachdem 1882 Wilhelmsdorf eröffnet war, im Jahre 1883 inf Kolonien, 1884 ebenfalls fünf, 1885 zwei, 1886 drei, 1888 vier, 1889 eine, 1891 und 1892 je zwei Kolonien ins Leben zu rufen, so dass Ende 1892 25 Kolonien bestanden, ausserdem noch eine Heimatkolonie »Friedrich-Wilhelmsdorfe, in der Kolonisten, die sich als besonders tichtig und zuverlässig gezeigt haben, ein eigenes Heim erwerben konnten. Etwähnen wollen wir auch die sog. Zweigkolonien, z. B. Grossbeeren bei Berlin, welche das erziehliche, bessernde Moment nicht in gleicher Weise wie die Arbeiterkolonien, an die Spitze stellen, sondern unt allem den Arbeitslosen Beschäftigung gewähren wollen.

Nachdem für alle preussischen Provinzen bezw. Staaten des Deutschen Reiches Arbeiterkolonien bestehen, die über 3039 Plätze vofügen, kann das Netz derselben im grossen ganzen als aligeschlossen gelten; trotzdem hat sich gezeigt, dass namentlich im Winter die vorhandenen Plätze zur Aufnahme aller um Unterkunft Bittenden nicht ausreichen und mussten im Jahr 1890 40.2 Proz., 1891 32.0 Proz. dersellen zurückgewiesen werden. Soll aber Jeder, der bettelnd umherzieht, ohne weiteres als arbeitsschen betrachtet werden können, so durfen keine Abweisungen seitens der Kolonien wegen Platzmangel stattfinden, sondern jedem Arbeitsuchenden müsste Gelegenheit geboten werden, vorläufig Beschäftigung zu erhalten, bis er anderweitig dauernd Arbeit findet. Ein sicherer Massstab über den Umfang der Wanderbettelei im Deutschen Reich sehlt leider und werden sichere Zahlen bei der Unkontrollierbarkeit dieser Erscheinung kaum zu erhalten sein. Erwahnen wollen wir, dass z. B. allein in Berlin im Jahr 1889 12970, im Jahr 1890 13 197 Bettler aufgegriffen wurden; verurteilt zu gerichtlicher Haft bezw. Korrektionshaft wurden u. a. 684 Personen wegen Bettelns, 780 wegen Arbeitsscheu. Jedenfalls ist eine zeitweise Vermehrung der verfügbaren Plätze in den Kolonien, um allen Anforderungen zu genügen, erforderlich und sind bereits einige Kolonien mit der Etrichtung sogenannter Notherbergen im Winter vorgegangen. Dass, wie of empfohlen wurde, auch die Wanderarbeitsstätten (Verpflegungsstationen) für die kaltere Jahreszeit den Wanderern längeren Aufenthalt bis I oder 3 Monate gewähren sollen, halten wir nicht fur richtig; einmal wird dadurch das Wandern und Unterkommen - bei der grossen Zahl tionen — zu bequem gemacht, dann werden aber die eigenen mgen der Leute, sich selbst Arbeit zu suchen, leicht erlahmen, mehr, da Ein- und Austritt jeder Zeit erfolgen kann. Ferner de Kontrolle, ob bezw. wie oft dieselben Leute sich in den gungsstationen bezw. Kolonien aufhalten, kaum möglich sein, diese nach den bisherigen Erfahrungen dringend nötig erum leichtfertiges Außuchen der Stationen zu verhindetn. geben zunächst eine Uebersicht über die erwähnten 25 Koloder Reihenfolge ihrer Eröffnung unter Angabe der verfügbaren der bis ult. März 1889 bezw. 1891 erfolgten Aufnahmen, der nefälle und aufgenommenen Personen in den Jahren 1887/89

| der Koloute         | Ver-<br>fog-<br>bare<br>Plaize | Eroff-<br>nungs-<br>Jahr | his ult | hmen<br>Märs<br>Sestand<br>orjahrs) | fall:<br>Bestar | nhme-<br>(inkl.<br>nd des<br>ahres) | 110 00 | fge-<br>mene<br>onen |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|
|                     | 1893                           |                          | 1888    | 1801                                | 1887 9          | 1889(01                             | 1887/0 | 1889-91              |
| madorf, Westfalen   | 236                            | 1889                     | 48082   | 5.701                               | DAG             | 19323                               | 657    | 611                  |
| Hannover            | 120                            | 1883                     | 22541   | 3125                                | 1987            | 51134                               | GIG    | GO.                  |
| g. chlowers         | 1.50                           |                          | 250,0   | 3612                                | 911             | 913                                 | 765    | 170,000              |
| chawitte, Brandonb. | 175                            | -                        | 3198    | 40%                                 | 1273            | SMMS                                | 1,6743 | TUE                  |
| of, Wartlemberg     | 100                            |                          | 2008    | 2743                                | 1889            | 779                                 | 70.7   | 541                  |
| Prusing Sachsen     | 200                            |                          | 2000    | 3413                                | 1120            | 5003                                | 556    | 647                  |
| berg, Oldenburg     | 30                             | [504]                    | 539423  | 1202                                | 1356            | 131317                              | 200    | 23° 00               |
| ha Schlesten        | 100                            | -                        | 1454    | 1978                                | 800             | 640                                 | 640    | 520                  |
| Pommern             | 150                            |                          | 1675    | 2000                                | 726             | 700                                 | 370    | idhi.                |
| d Ostprension       | 250                            | 20                       | 2406    | 3585                                | 1170            | 10000                               | 821    | 1857                 |
| mit Ingel           | 260                            | 27                       | 1274    | 12364                               | 600             | 1088                                | 315    | 882                  |
| mak, Baden          | 76                             | 1880                     | SOL     | T106                                | 475             | 414                                 | 360    | 314                  |
| richatein, Hessen   | 130                            | 100                      | 1153    | 1675                                | 664             | 604                                 | 4(11)  | 452                  |
| seim, Rheinland     | 121                            | 1896                     | 1001    | 1665                                | 700             | 6250                                | 743.1  | 450                  |
| mugeun, Kgr Kacha   | 120                            |                          | 1297    | 110058                              | 9583            | 766                                 | 678    | 549                  |
| Rhotnland           | 50                             | -                        | 407     | 748                                 | 1007            | 380                                 | 218    | 251                  |
| of Hayern           | 104                            | 1500                     | 3370    | 1107                                | 370             | 515                                 | 15.27  | 1841                 |
| fren, Westfulun     | 120                            |                          | 191     | 50003                               | 191             | 785                                 | 179    | 471                  |
| sig. Posen          | 45                             |                          | 90      | 420                                 | SICE            | 12545                               | 58     | 277                  |
| terr. Stafft        | 565                            | -                        | 54      | 500                                 | 54              | 478                                 | 106    | 379                  |
| Thuringen           | S0                             | 1889                     | -       | 467                                 | -               | 467                                 | -      | (Sept.)              |
| Coberhoupt          | 2726                           | -                        | 31145   | 44715<br>bis ult.<br>Jan.           | 13575           | 155003                              | 10403  | 11010                |
|                     | Table 1                        | -                        |         | 1893                                |                 |                                     |        |                      |
| Wurttemberg         | 100                            | 1891                     | -       | 547                                 | -               | -                                   | -      | -                    |
| W                   | 1818                           |                          | -       | 900                                 | -               | -                                   |        | -                    |
| os, Schlesten       | 65                             | 1895                     |         | 123                                 | -               | -                                   | -      | -                    |
| that, Westprovised  | -10                            | 2                        | -       | 300                                 | Aust            |                                     |        |                      |
| Zasammon            | 30020                          | -                        | -       | -                                   | -               |                                     | -      | -                    |
| forf, He matkolonie | 24                             | 1886                     |         | 592                                 | _               | 925                                 | _      | 78                   |

Gesamtzahl der Aufnahmen beziffert sich nach den Ergeber offiziellen Zählkarten in den 2 Jahren 1. April 1889 bis a 1891 in 22 Kolonien einschliesslich Friedrichwilhelmsolorf auf welche sich auf 11088 Personen verteilten, d. h. 28.1 Prozent ten betrafen wiederholte Aufnahmen derselben Person in den iden zwei Jahren. In den Vorjahren 1887/89 entsprachen 13 575 nefallen 10 403 Personen; d. h. 23.4 Proz. der Karten lauteten elben Personen. Eine Zunahme der wiederholt die Kolo-

nien Aufsuchenden ist also unbestreitbar. Berücksichtigt man noch die Ergebnisse aus den früheren Jahren, hinsichtlich der wiederholten Aufnahmen, so ergiebt sich, dass im Durchschnitt aller Kolonien 1886/87 34.8 Proz., 1887/89 40.9 Proz. und 1889/91 46,3 Proz. der Kolonisten wiederholt anwesend waren. Für die einzelnen Kolonien zeigen die wiederholten Aufnahmen 1889/91 zum Teil recht erheblich höhere Prozentsätze, z. B. in Meierei 54.7 Proz., in Maria Veen 53.7, in Kästorf 53.8 Proz., in Karlshof 52.4 Proz.

In richtiger Erkenntnis, dass die häufige Wiederkehr derselben Kolonisten als ein Uebelstand anzusehen sei, haben bereits mehrere Kolonievorstände verschärfte Bedingungen für die Wiederaufnahme vorgeschrieben, so Karlshof (Ostpreussen), wo bei der zweiten Aufnahme gleichbleibend nur 10 Pf. Tagelohn vom 15. Tage ab gewährt werden, bei dritter Aufnahme nur täglich 5 Pf., bei weiteren Aufnahmen erhalt der Kolonist überhaupt keinen Lohn mehr. Wesentlich diesem Umstande schreibt der Verwaltungsbericht der Kolonie für 1890/91 die

Abnahme der Verpflegungstage im Jahr um 10000 zu.

Die Kolonie Kästorf verlangt bei zweiter Aufnahme desselben Kolonisten drei Wochen ohne Lohn, also nur für Wohnung und Kost, zu arbeiten, bei dritter vier, bei vierter sechs Wochen. Soll indessen durch diese verschärften Bestimmungen der Erfolg erzielt werden, dass die Wanderer sich selbst um Arbeit bemühen und nicht leichtlerug die Kolonien aufsuchen, so müssen diese Vorschriften für alle Kolonien und zwar einheitlich gelten; andernfalls meiden die Wanderer nur diejenigen Kolonien, wo an die Wiederaufnahme erschwerendere Be-

dingungen geknüpft sind.

Trotz des freiwilligen Eintritts, an dem wir festhalten, will es uns als im Interesse der Kolonien wie der Kolonisten liegend erscheinen, wenn cine Minimalaufenthaltszeit von 4-8 Wochen vertragsmässig verlangt würde. Von derselben könnte der Vorstand absehen, sobald er für den Kolonisten eine geeignete Arbeitsstelle gefunden hat, oder wenn wegen schlechten Betragens etc. Entlassung erfolgen muss. Thatsachlich besteht eine solche Forderung schon z. B. in der Kolonie Berlin, wo sich der Eintretende verpflichten muss, 6 Wochen zu bleiben Dass trotzdem ein Teil der Leute die Kolonie früher verlässt, ist nicht zu leugnen, immerhin können dann solche Kolonisten, da sie in ungehöriger Weise abgingen, in die sogen, schwarze Liste eingetragen werden, wodurch ihre Wiederaufnahme in anderen Kolonien verhindert wird. Andere Strafen kennt die Kolonie nicht. Dass ein nicht unerheblicher Teil der Kolonisten vorzeitig abging, geht daraus hervor. dass in den Jahren 1887/89 nur 26.3 Proz., 1889/91 26.8 Proz. die Normalzeit (120 Tage) innehielten; noch nicht sieben Tage verblieben 7,7 bezw. 6,1 Proz.; vor Ablauf eines Monats verliessen 21 bezw. 22 Proz. die Kolonien. Nur ein kleiner Bruchteil konnte Arbeit erhalten; leider

meht die Unterbringung in Arbeit den Kolonievorständen immer grösere Schwierigkeiten, wie dies aus den Zahlen deutlich hervorgeht. Wahrend 1885/86 noch 1391 oder 27.4 Proz. Arbeit bezw. Stellung er-Melten, gelang dies 1886/87 bei 1470 oder 24.7 Proz. 1887/89 bei zens oder 20.8 Proz. und schliesslich 1889/91 nur bei 19.7 Proz. 1): meekehrt steigen natürlich die Zahlen für die wieder auf Wanderchaft Gehenden, und zwar von 54.1 auf 57.8; 60.4 bezw. 64.5 Proz. Wenn auch die grosse Zahl der ohne feste Stellung Entlassenen als in Vebelstand zu bezeichnen ist, so können wir doch dem Ausspruch ses Artikels in der Berliner Tagespresse: adass der Kolonieaufenthalt mit zweck- und nutzlos gewesen seie, keineswegs beistimmen. Die Robinien haben doch, neben der Unterbringung in Arbeit, auch den Zarek, die Kolonisten dauernd sittlich zu heben und wir dürfen lanehmen, dass christhche Zucht und Sitte sowie das geregelte Leben der Kolonie bei einem Teile der Kolonisten auf fruchtbaren Boden Ult und nachhaltig wirkt. Wenn es nach den obigen Angaben unleugimmer weniger gelungen ist, den Kolonisten beim Abgang Arbeit rerschaffen, so kann für die Kolonievorstände daraus nur folgen, Bemuhungen in dieser Richtung zu verdoppeln, um ihr Ziel, die Kolonisten in Arbeit unterzubringen, in höherem Mass zu erreichen; denlings ist ein grösseres Entgegenkommen der verschiedensten Arsigeber dringend zu wünschen; es muss das Vorurteil, welches noch nwelen Stellen gegen die Kolonisten besteht, beseitigt werden; anderermussen die Kolonievorstände mit der Empfehlung eines Arbeiters yor vorsichtichtig sein, da die Arbeitgeber, sobald sie mit dem ehewalgen Kolonisten schlechte Erfahrungen machen, nur zu leicht vor witeren Versuchen zurückschrecken.

Da nun ein grosser Teil der Kolonisten, soweit sie Handwerker is sind, wie dies mehrfach betont wird, ihr Handwerk bezw. ihren ken nicht ordentlich erlernt haben, und nichts Tüchtiges darin leisten, wird es, trotz aller Bemühungen, nicht möglich sein, einem pissen Teil der Kolonisten dauernd Arbeit zu verschaffen; hinzulommt, dass sie vielfach einem geordneten Leben entfremdet und bemüt, ein sogen, schwaches moralisches Rückgrat besitzen; bei einer sienen wenn auch freiwillig übernommenen Aufsicht führen sich die eine zwar ordentlich, aber auf eigene Füsse gestellt besitzen sie nicht karaft, den mannigfachen an sie herantretenden Versuchungen des gebens zu widerstehen.

Es empfiehlt sich daher, soweit die Kolonisten im eigenen Beruf nur Logelhaftes leisten, sie landwirtschaftlicher Arbeit zuzuführen, m so mehr, als von Jahr zu Jahr die Klagen über fehlende Kräfte

Sche auch Dr. Berthold, Die deutschen Arbeiterkolonien 6 Folge 1889 S. 128, 129. Berlin 1892. M. Priber.

seitens der Landwirtschaft zunehmen. Um diesem Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitern abzuhelfen, bezw, dem Streben der Landarbeiter, in die Städte zu ziehen, zu begegnen, müssten aber auch de Landwirte ihren Arbeitern das Leben auf dem Lande möglichst angenehm machen, und namentlich den verheirateten Arbeitern Gelegenheit geben, bei auskömmlichem Lohn thunlichst einen eigenen kleinen Wohnsitz zu erwerben.

Wenn wir vorhin betonten, dass die Kolonisten bei ihrem frei willigen Eintritt sich zu einer bestimmten Minimalaufenthaltszeit verpslichten sollten, so lag es uns andererseits fern, einem übermassig langen Aufenthalt, z. B. einem solchen von sieben Monaten bis w mehreren Jahren, wie dieses vorgekommen ist, das Wort zu reden Unter normalen Verhältnissen müsste, um den Kolonien den Charakter eines vorübergehenden Aufenthaltsorts zu wahren, ein Verbleihen von 4 bis 6 Monaten genügen; in den Jahren 1889/91 hielten sich aber 474 Kolonisten oder 3.6 Proz. der Entlassenen 204 bis 259 Tage auf weitere 225 oder 1.6 Proz. 260 bis 315 Tage; 109 oder 0.8 Proz. 316 bis 364 Tage; 105 oder 0.8 Proz. 365 bis 476 Tage, und 93 oder 0.7 Proz. über 477 Tage. Für so lange unterzubringende Personen musste anderweit gesorgt werden, indem sie je nach ihrer körperlichen und geistigen Beschaffenheit entweder einem Arbeitshaus oder Siechen- bezw. Versorgungsanstalten überwiesen würden. Dass ein solches zu langes Verweilen in der Kolonie häufiger bei den öfter wiederkehrenden Personen vorkommt, ergiebt sich, wenn man die Gesamtaufenthaltszeit der wicderholt Aufgenommenen ins Auge fasst; so hielten sich z. B. von 2240 in den Jahren 1889/91 zum zweiten Mal Aufgenommenen 294 oder 13.1 Proz. über fünfeinhalben Monat jedes Mal, oder zusammen 332 Tage in den Kolonien auf.

Dass die Zahl der Wiederaufnahmen mit dem langeren Bestehen der Kolonien steigen kann, ist an sich klar; es fragt sich jedoch, ob eine un begrenzte Zahl von Wiederaufnahmen zu gestatten ist. Wir mochten dieses nicht befurworten und hoffen, dass die bereits bei einigen Kolonien geltenden erschwerenden Bedingungen bei wiederholten Aufnahmen, wenn sie erst für alle Kolonien einheitlich durchgeführt sind, eine Verminderung der allen häufig wiederkehrenden Wanderer zur Folge haben würden. Auch eine Bestimmung darüber ware erwünscht, dass, nur bedingt arbeitsfähige Personen, bezw. solche im Alter über 50 Jahre nicht oder doch nur ausnahmsweise Aufnahme fänden. Die Arbeiterkolonien, die doch auf rege Thatigkeit im Leben vorbereiten sollen, die keine Versorgungsanstalten sind, erscheinen hierfür nicht entsprechend. Thatsächlich fanden 1889 gt in den Kold nien 1791 oder 13.1 Proz. Kolonisten Aufnahme im Alter von 50 bis 60 Jahren und 407 oder 3.6 Proz. die 60 Jahre und darüber waren auch in der Periode 1887/89 wurden 11.6 Proz. Kolonisten im Aller non 30-60 Jahren und 3.3 Proz. von 60 Jahren und darüber aufge-

Besonders sind es also drei Punkte, auf welche, nach den bisherigen frechnissen, das Augenmerk der Kolonievorstände vor allem sich felden muss bezw. schon gerichtet ist, und dürfen wir annehmen, auch breit unsere fortgesetzten statistischen Ermittelungen dazu mit beigetraten haben. Wir müssen es anerkennen, dass namentlich der Zentralmstand stets alle Erscheinungen im Kolonieleben vorurteilsfrei und innerksam verfolgt und nach Möglichkeit bestrebt ist, Uebelständen, wich etwa einzubürgern drohen, vorzubeugen.

In erster Linie müssen Mittel und Wege gefunden werden, um die trafige Wiederkehr derselben Personen zu vermeiden, wozu vor allem egnaueste Kontrolle (durch die Individualzählkarten) nötig erscheint ew. die Veröffentlichung der Individualangaben über die wiederholten lahahmen, wie sie bereits — wenigstens für einige Kolonien — erfolgt ist; ferner müssten sich die Kolonien über erschwerende Beforgungen für die dritte, vierte etc. Wiederaufnahme und zwar gleichtessig für alle Kolonien verständigen.

Sodann erscheinen Bestimmungen über das Alter der aufzunehmenden Personen erwünscht, um den Kolonien ihren bisherigen Darakter als Durchgangsstationen für arbeitsfähige Leute zu wahma; Personen über 60 Jahre sollten aus diesem Grunde andern Antalten zugewiesen werden.

Auch die normale Aufenthaltszeit, welche früher auf 120 Tage 120 Monate 120 Monate bemessen war und demnächst auf 150 Tage bezw. 5 Monate moht wurde, sollte nicht zu oft überschritten werden, da eben der Carakter des vorübergehenden Aufenthalts leicht schwindet und die tete in den eigenen Bemühungen, Arbeit zu finden, nachlassen. Man ind einwenden können, dass es hauptsächlich darauf ankomme, die behnisten in Arbeit unterzubringen, und dass man sie so lange, bis gelungen ist, in der Kolonie beschäftige; wenn diese Möglichem mit annähernder Sicherheit vorläge, liesse sich vielleicht nicht viel unterzubringen, da aber nach den langjährigen Erfahrungen nur ca. Froz Arbeit erhalten, ist das längere Verweilen vieler Kolonisten, gemüber den zahlreichen Abweisungen, vorläufig nicht zu empfehlen, all gefährdet leicht den Charakter des vorübergehenden Aufenthalts.

Die von uns aufgestellten Forderungen und Sätze beruhen darauf, iss wir die in der konstituierenden Versammlung zu Hannover im ihr 1883 ausgesprochenen Grundsätze über den Zweck der Kolonien och als bestehend betrachten; geht man von denselben ab, sieht man als einen Gewinn an, wenn Jeder, so oft er will, so oft er kommt, unahme in den Kolonien findet, indem er wenigstens während dieser en dem unstäten Wanderleben entzogen und auch erziehlich auf ihn newirkt wird, so lässt sich ein solcher Standpunkt zwar erklären,

jedoch bleibt für uns das Bedenken bestehen, ob einmal die Kolonien auf die Dauer die Mittel besitzen, in solchem Umfange den an sie herantretenden Anforderungen zu genügen, ferner ob nicht dadurch das eigene Bestreben der Wanderer, sich Arbeit zu suchen, beeinträchtigt wird.

Wir fassen unsere Ansicht dahin zusammen, dass wir die Institution der Arbeiterkolonien für sehr zeitgemäss und wohl geeignet halten, der Wanderbettelei zu steuern, — dass sie in der Lage wären, bei plötzlichen Arbeitskrisen zahlreiche brotlose Arbeiter aufzunehmen und zu beschäftigen, somit jede Arbeitlosigkeit zu beseitigen, erscheint ausgeschlossen. Allerdings müssen die notwendigen Massnahmen getroffen werden, um einer missbräuchlichen bezw. leichtfertigen Ausnutzung der Kolonien vorzubeugen, wozu vor allem eine fortgesetzte genaue Kontrolle der Koloniebesucher in allen Arbeiterkolonien gehört.

Dass die Kolonien den etwa in Erscheinung tretenden Uebelständen vorbeugen können, ohne ihren Grundbau im wesentlichen zu ändern, davon sind wir überzeugt, glauben es auch im Vorstehenden gezeigt zu haben; es wird den Kolonien alsdann unter Ausscheidung von Koloniebummlern, nicht mehr voll arbeitsfähigen Personen sowie solchen Elementen, die nicht ernstlich arbeiten wollen, in immer noch höherem Mass gelingen, alle der Besserung und ehrlicher Arbeit zugänglichen Kolonisten einem geordneten Leben wieder zuzuführen. —

# RUSSLANDS BEDEUTUNG FÜR DEN WELT-GETREIDEMARKT.

VON

# DR. OSCAR MERTENS.

(Schluss) 1).

# IX. Preisgestaltung für Weizen und Roggen.

## a) Allgemeines.

Nachdem in den abgeschlossenen Abschnitten die Lage gepruft wolen, in welcher sich der Ackerbau, wie auch der landwirtschaftliche Betrieb befindet, sowohl in Beziehung auf die Bodenverhältnisse, is Klima und die Verkehrsverhältnisse, als auch in der Beziehung, ass dargethan worden ist, in welche ökonomische Lage die russische landwirtschaft durch die obwaltenden Zustände geraten ist, erübrigt namehr, um die bisher von mir angestellte Betrachtung bis zu einem swissen Abschluss zu bringen, schliesslich noch zu untersuchen und istrustellen, zu welchen Preisen die genannten Körnerfrüchte in den landel gebracht werden konnten.

Die Frage ist ja in vielfacher Beziehung von Interesse, denn es ird sich bei dem näheren Eingehen auf dieselbe herausstellen müssen, welchem Stadium der Preisniedergang am stärksten gewesen ist, it wem der grossere Teil der Last zugefallen ist, dem Produzenten der dem Händler, oder ob vielleicht von einem dritten Faktor, nämrch den Transportunternehmungen, der Ausfall ganz oder teilweise etragen worden ist.

Man sieht hieraus das Gebiet, das sich zur Untersuchung darbietet, tein sehr weites, aber auch ein sehr schwer zu bearbeitendes, nammlich wenn man dabei Russland gegenübersteht, das gerade diesen ein der Statistik, welcher sich mit der Aufzeichnung der Preise der seinteten und in den Handel gebrachten Körnerfrüchte beschäftigt, shr wenig kultiviert hat. Um nun die Untersuchung nicht gar zu weit lauendehnen, so habe ich mich in der weiteren Folge darauf beschränkt,

<sup>11</sup> Vgl. II. Jahrgang S. 207 und 517.

nur Weizen und Roggen, als die Brotfrüchte, in den Kreis meiner Betrachtungen zu ziehen.

Allgemeine Jahres-Durchschnittsangaben für einzelne Hasenplätze (Petersburg, Riga, Odessa, Taganrog) sinden sich in den offiziellen Berichten des Ministeriums des Innern bis 1851¹) zurück, ebenso hat auch die schon mehrsach genannte Allerhöchst niedergesetzte Kommission zur Ersorschung der Ursachen des Niederganges der Getreidepreise, Jahresdurchschnittspreise¹) für die einzelnen Gouvernements des europäischen Russlands publiziert (pro 1881—1887), aber solche Durchschnittspreise, die sich über ein ganzes Jahr erstrecken, geben im allgemeinen kein sehr zuverlässiges Bild und gestatten namentlich gar nicht, die Schwankungen innerhalb des Jahres zu versolgen. Ferner aber haben sie den unbequemen Mangel, dass eine jede Uebersicht darüber sehlt, wie dieselben gebildet worden sind.

Alle diese Bedenken müssen aber in den Hintergrund treten, weil wir in Russland für weiter zurückliegende Jahre vor der Wahl stehen, entweder auf all und jede Preisangabe zu verzichten, oder aber die vorbezeichnete allgemein zu benutzen, um wenigstens einen orientierenden Ueberblick zu gewinnen.

Erst seit 1883 stehen uns genauere und detailliertere Daten zur Verfügung, welche zunächst vom Departement für Ackerbau und ländliches Gewerbe und später, d. h. vom Juli 1884 ab, auch vom Finanzministerium gesammelt wurden. Erstere Angaben enthalten Monatspreise, welche dem Departement von seinen Korrespondenten (deren es mehr als 2000, verteilt über das europäische Russland, besitzt) zugegangen sind und welche daher die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit für sich haben. Aus diesem Grunde habe ich in erster Reihe diese Angaben benutzt und erst wo diese Quelle versagte, habe ich aus den Angaben des Amtsblattes des Finanzministeriums, das wöchentlich Nachrichten über die Preise an verschiedenen Punkten des Produktionsgebietes, als auch der Hafenplätze bringt, Durchschnittspreise gebildet, um Angaben über die Monatspreise zu erhalten.

Auf solche Weise habe ich versucht, möglichst zuverlässige Daten über die Preisbewegung zu erhalten, leider sind nur die Beobachtungsreihen etwas kurz, so dass alle Folgerungen aus diesem Teile des statistischen Materials mit grosser Vorsicht gezogen werden müssen.

Nächst diesen Preisnotierungen über die Kosten des Getreides selbst kommen aber noch die sehr wichtigen Transportkosten in Frage, ein Faktor, der bei unserer Untersuchung eine sehr wichtige Rolle

<sup>1)</sup> Sammelwerk von Nachrichten über Russland. Petersburg 1890.

<sup>2)</sup> Preise von Weizen, Roggen, Hafer und Gerste im europäischen Russland in den Jahren 1881—1887, zusammengestellt auf Grund von direkten Erhebungen. Petersburg 1888. Herausgegeben vom Zentralstatistischen Komitee des Ministeriums des Innern.

welt. Zur Klarstellung und Beantwortung der hierher einschlägigen Fragen dienen zunächst die Materialien, welche bei Gelegenheit des Transportes von Getreide auf den Wasserwegen gebracht worden sind gl. Il. Jahrg. S. 548 u. ff.), sodann die recht vollständig vorhandenen Tarifsumlungen der Eisenbahnen und die Angaben über die Frachtsätze für den Fransport vom russischen Hafen bis zum ausländischen Bestimmungsblen. Was den letzteren Punkt anlangt, so sieht es hiermit allerdings m schwachsten aus, denn ich habe bei den Preisnotierungen über Seeruhten davon Abstand nehmen müssen, die offiziellen Notierungen zu kontzen, weil dieselben für jeden Hasenplatz auf eine andere Einheit unient sind, deren Reduktion auf eine gemeinschaftliche Einheit ein unsicheres Endresultat ergab. Hier sei nur beispielsweise angehrt, dass Odessa die Seefracht für Getreide auf der Basis der Fracht ine Tonne Talg, Riga dagegen für 320 Pfund Hafer u. s. w. notiert. h habe mich daher darauf beschränkt, nur Rigaer Seefrachten zu oueren und zwar solche, die mir auf Grund der Bücher der grössten, a Riga fahrenden Rhederei zur Disposition gestellt worden sind. Im possen und ganzen werden die Erhebungen, die für den Hafenplatz bez gemacht worden sind, auch für die übrigen Hafenplätze an der Ossee stimmen und somit auch für jene Hafen in Rechnung gezogen reden können. Was das Schwarze Meer anlangt, so lässt sich nicht me weiteres das Gleiche annehmen, da aber die erforderlichen, zum legleich geeigneten Zahlen thatsächlich sehlen, so habe ich mich enn auch auf jene zuverlässigen Daten ab Riga beschränken müssen.

Soweit zur Orientierung über die Quellen für das nachfolgende

Was nun den Gegenstand selbst anlangt, so haben wir es hier mit won einander gesonderten Teilen zu thun, namlich einmal, soweit wich um die Preise im Produktionsgebiete, und sodann soweit es sich um diejenigen an den Hafenplätzen handelt.

Zunachst also die Preise im Lande.

In grossen Zügen giebt die nachfolgende Tabelle (S. 220 u. 221)

Aus diesen beiden Tabellen ') ergiebt sich nun zunächst für Weizen

Die Zahlen in der nachstehenden Tabelle repräsentieren Durchschnittswerte, rüche von der Allerhöchst niedergesetzten Kommission zur Erforschung der Ursachen des inderganges der Getreidepreise in der Weise gefunden worden sind, dass die Erhebungen en einzelnen Kreisen der Gouvernements gemacht worden sind. Aus den einzelnen Angaben innerhalb der Kreise sind für diese zunächst Durchschnittswerte gedat und in unserer Quelle auch besonders publiziert. Aus diesen Durchschnittsweite sind dann solche für die Gouvernements gebildet worden. — Man sieht hieraus wahst, und das ist von Wichtigkeit, dass die Zahlen Werte von allgemeiner Bewing darstellen, allerdings aber auch, dass Durchschnittswerte aus Durchschnittsweit gebildet worden sind, was gewiss nicht richtig ist, weil die Genauigkeit leicht wie leiden kann.

Roggen- und Weisen

# Roggen.

| .0           |                                    | 18     | 881       | 18     | 62        | 18      | 100      | 18       | 100       | 13      | 885       | 18      | 296       |
|--------------|------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| Laufende No, |                                    |        | -         |        | -         |         | -        |          | -         |         | -         |         | -         |
| pu           | Gouvernement                       | -      | niedrigst | 10     | niedrigst | ***     | niedrigs | 44<br>16 | niedrigsl | 35      | niedrigst | 25      | niedrigsi |
| Ife          |                                    | höchst | d-        | höchst | dr        | höchst  | dr       | hochst   | dr        | höchst  | 1         | höchst  | dr        |
| La           |                                    | bö     | bie       | hö     | nie       | hö      | nie      | Po       | nie       | 110     | n.        | pg      | 200       |
| -            |                                    | 1      | -         | -      | =         | =       |          |          |           |         |           |         |           |
| 1            | Olonea                             | 1.58   |           |        | 1.35      | 1.41    | 1.17     | 1.31     | 1.11      |         |           |         |           |
| 20100        | Wologda                            | 1.20   | 1.20      | 1.18   | 1.18      | 1.06    | 1.05     | 1.02     | 1.02      | 0.05    | 0.16      |         |           |
| 17           | Archangel<br>Newgorod              | 1.68   | 1.91      | 1.44   | 1.08      | 1.08    | 0.04     | 1.89     | 1 (12)    | 104     | F. 1.1.   | 1.07    |           |
| 6            | Pleskau                            | 1.51   | 1.34      | 1.06   | 0,93      | 0.54    | 0.73     | 0.87     | 0.76      | 0.96    | 0.55      | 0.383   | 0.80      |
| 67           | Petersburg                         | 1.28   | 1.383     | 1.18   | 1.04      | 1.1%    | 1.05     | 1.10     | 1.07      | LOS     | 0.56      | 0.57    | 0.50      |
| 7            | Kostroma                           | 1.31   | 1.36      | 1.06   | 1.00      | 1.01    | 0.95     | 0.87     | 0.50      | 0.79    | 0.76      | 0.15    | 12.38     |
| 8            | Nishay-Nowgorod<br>Wiatka          | 1.14   | 0.02      | 0.74   | 0.54      | CE 206  | 0.80     | 0.73     | 0.65      | 0.60    | Charles . | 0.51    | 0.40      |
| 101          | Perm                               | 0.33   | 0.54      | 40.454 | 0.50      | 0.74    | 0.68     | 0.735    | £1 003    | 12 1515 | 0.50      | (1 4)   | 11.46     |
| 11           | Twer                               | 1.150  | 1.17      | 0.18   | 1.561     | 0.88    | 0.57     | QUANT.   | 0.91      | 11.57   | 0.80      | U.ES    | OLDER     |
| 12           | Jaroslawl                          | 1.85   | 1.20      | 0.85   | 0.79      | 0.82    | 0.77     | 0.87     | 0.78      | 0.79    | 0.68      | 0.13    | 0.50      |
| 133          | Smolensk                           | 1.30   |           |        |           |         |          | 0.87     |           |         |           |         |           |
| 14           | Wladimie<br>Moskau                 | 1.501  |           |        |           |         |          | 0.30     |           |         |           |         |           |
| 145          | Kaluga                             | 1.32   |           |        |           |         |          | 0.3/5    |           |         |           |         |           |
| 17           | Wilna                              | 1.26   | 1.18      | OUT    | 0.84      | 0.00    | 0.85     | 0.34     | 0.20      | 0.84    | 0.74      | 0.74    | (0.653)   |
| 18           | Kowno                              | 1.51   | 1.17      | 1.90   | 0.503     | 1.02    | 11.30    | 1.01     | 0,90      | 0.02    | 0.81      | 0.85    | 01.72     |
| 19           | Grodno<br>Minsk                    | 1.37   | 1.01      | 0.21   | 0.86      | 0.79    | 0.70     | 0.54     | 0.24      | 11.71   | 0.79      | 0.70    | 11.70     |
| 20           | Witchsk                            |        |           |        |           |         |          | 0.75     |           |         |           |         |           |
| 新聞哥哥         | Mobilew                            | 1.07   | 1.001     | 0.72   | 0.70      | 0.78    | 0.114    | 0.74     | 0.70      | LE CO   | 0.64      | 0.76    | 0.76      |
| 1911         | Kurland                            | 1.36   | 1.34      | 0.96   | 0.88      | 0.98    | 0.91     | 0.74     | 0.87      | 0.76    | 0.72      | 0.70    | 0 75      |
| 24           | Livland                            | L330   | 1.20      | 1.01   | 0.50      | 43,5353 | 0.57     | 0.98     | 0.91      | 11.192  | 0.41      | 13.454  | 0.78      |
| 15,          | Estland<br>Kasan                   | 1.34   | 1.21      | 1.00   | 0.38      | 1.07    | D. 105   | 1.08     | 1.472     | 1.18    | 0.18      | LI      | 0.15      |
| 2011         | Simbirah                           | 1.04   | 0.000     | D. SOL | 0.70      | (1.46   | 0.50     | 0.70     | 0.61      | 0.51    | 0.41      | 0.48    | 0.41      |
| 55555        | Ufa                                | 0.74   | 0.64      | 0.63   | (1.1)     | 0.791   | 0.64     | 0.47     | 0.40      | 0.45    | 0.25      | (Lamp   | 0.36      |
| P.R.         | Orenburg                           | 0.02   | 0.61      | 0.40   | 0.357     | 0.64    | 0.49     | 0.69     | 0.37      | 0.46    | 0.41      | 0.40    | 0.41      |
| 130          | Astrachun                          | 1.333  | 1.20      | 0.64   | 0.61      | 0.67    | 0.61     | 0.57     | 0.51      | E1,100  | U.N.      | 0.73    | 11.150    |
| 31           | Samara<br>Jekaterinoslaw           | 0.90   | 0.30      | 0.65   | (1,1)     | 0.53    | (J. 711) | 0.61     | 0.697     | 0.45    | 13.129    | 0.30    | 11.55     |
| 1111         | Taurien                            |        |           |        |           |         |          | 0.96     |           |         |           |         |           |
| :34          | Cherson                            | 1.00   | 0.98      | 0.83   | 0.76      | 0.80    | 0.74     | 43,650   | 0.(2)     | 0.61    | O. Jak    | 0.65    | 0.37      |
| 1117         | Beasarabien                        | 0.50   | 0.75      | 0.97   | 0.86      | 0.86    | 0.78     | 0.94     | 0.90      | 0.14    | 0.7H      | 0.74    | (1.45)    |
| 36           | Gebiet d. Don, Kosaken<br>Wolynien | 1.08   | 0.99      | 0.63   | 0 67      | 0.72    | D.Filli  | 0.79     | 0.6       | 0.65    | 0.00      | (), (a) | 11.61     |
| 25           | Podolien                           |        |           |        |           |         |          | 0.78     |           |         |           |         |           |
| 150          | Kiew                               | 0.91   | 0.83      | 0,69   | 0.56      | 0.76    | 0.64     | 0.59     | 0.53      | 0.30    | 0 64      | 0.71    | U.GR      |
| 101          | Tambow                             | 1.04   | 1,00      | 0.72   | 0.70      | 0.64    | 0.62     | 0.64     | CLGS.     | 0.38    | Date      | (1.14   | 0.42      |
| 11           | Tula                               | 0.38   | 0.162     | 0.80   | 0.72      | 0.71    | 0.63     | 0.11     | 0.77      | 0.02    | () (d)    | 9.40    | 0.41      |
| 43           | Pensa<br>Saratow                   | 1 (30) | 1.09      | 0.75   | 0,623     | 0.60    | 0.61     | 0.59     | 17 1/10   | CI SAL  | 0.50      | 11.16   | 14 30     |
| 44           | Orel                               | 1 (0)  | 0.87      | 0.57   | 0.50      | 0.75    | 0.69     | 0.67     | 0 (2)     | (1,14)  | Ch Jack   | Dian.   | CA        |
| 15           | Kursk                              | 0.00   | 0.89      | 0.87   | 0.79      | 0.72    | 0.66     | 0.00     | 0.55      | 17.414  | (1-12     | 0.51    | 0.63      |
| 46           | Rjasan                             | 0,06   | 0.91      | 0.80   | 0.76      | 0.00    | 0.12     | 0.77     | 0.63      | 0.61    | (1,53     | 0.14    | 11 119    |
| 47           | Techernigow                        | 0,56   | 0.94      | 0.68   | 0.64      | 0.73    | 0.65     | 0.00     | 0.66      | 0.55    | UNIT      | 0.65    | 11.48     |
| 48           | Charkow                            | 0.93   | 0.78      | 0.76   | 0.79      | 14.70   | 0.79     | 0.69     | 0.63      | 0.54    | 0 13      | (1 5    | 14 TON    |
| 50           | Waronesh                           | 1.00   | 1.00      | 0.73   | 0.73      | 0.67    | 0.59     | 0,60     | 0.54      | 0.51    | 0.43      | 0.48    | 1) \$4    |
| 77           |                                    | 1      |           |        | -1        | 1       | -        | -        | 1         |         | 111       | 1       |           |

wie auch für Roggen, dass die Preise durchschnittlich am höche denjenigen Gebieten Russlands sind, in welchen verhältnismassig von dem betreffenden Getreide gebaut wird und ebenso in denje Gebieten, welche den Exporthäfen nahe gelegen sind, weil die des Transportes dem Werte des Kornes hier zum Teil zugest werden können. Besonders auffällig sind die Preisunterschied Roggen, d. h. derjenigen Getreidegattung, welche verhältnismassig

per Pud.

Weizen.

|                     | L                                                                                                                                                                                    | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                          | 120                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                   | 831                                                                                                                                 | 18                                                                                                           | 128                                                                                                                                                          | 18                                                                                                                           | (85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                                                                                                                                                                                                   | 387                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rnement             | höchst                                                                                                                                                                               | niedrigst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | höchst                                                                                                                                      | niedrigst                                                                                                                                            | höchst                                                                                                                               | niedrigst                                                                                                                           | höchst                                                                                                       | niedrigst                                                                                                                                                    | höchst                                                                                                                       | niedrigst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | höchst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | niedrigst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | höchst                                                                                                                                                                                                               | niedrigst                                                                                                                                       |
| o gorod             | 1.36<br>1.40<br>1.40<br>1.37<br>1.42<br>1.30<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.4                                                                          | L02<br>L32<br>L30<br>L31<br>L31<br>L33<br>L33<br>L37<br>L48<br>L37<br>L48<br>L48<br>L48<br>L48<br>L48<br>L48<br>L48<br>L48<br>L48<br>L48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.34<br>1.40<br>1.45<br>1.45<br>1.45<br>1.47<br>0.40<br>1.48<br>1.49<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40        | 1.25<br>1.00<br>1.20<br>1.00<br>1.20<br>1.00<br>1.10<br>1.03<br>1.10<br>1.03<br>1.10<br>1.23<br>1.13<br>1.23<br>1.23<br>1.23<br>1.23<br>1.23<br>1.23 | 1.27<br>1.33<br>1.45<br>1.00<br>1.50<br>1.15<br>1.06<br>1.15<br>1.00<br>1.12<br>1.13<br>1.13<br>1.13<br>1.13<br>1.13<br>1.13<br>1.13 | 1.35<br>0.92<br>1.59<br>1.00<br>0.97<br>1.04<br>0.80<br>0.90<br>1.07<br>1.28<br>1.10<br>1.18<br>1.46<br>1.14<br>1.15                | 1.21<br>1.14<br>1.29<br>1.03<br>1.24<br>1.12<br>0.30<br>0.54<br>0.51<br>1.10<br>1.26<br>1.46<br>1.41<br>1.10 | 1.44<br>1.08<br>1.19<br>0.92<br>1.11<br>1.01<br>0.76<br>0.96<br>0.93<br>0.77<br>1.04<br>1.18<br>0.96<br>0.96<br>0.96<br>0.96<br>0.96<br>1.44<br>1.44<br>1.08 | 1.19<br>1.24<br>1.16<br>1.00<br>1.12<br>0.84<br>0.86<br>0.90<br>0.90<br>1.00<br>1.12<br>1.03<br>0.97<br>0.87<br>0.94<br>1.05 | 0.90<br>1.08<br>1.18<br>0.94<br>1.20<br>1.11<br>0.74<br>0.91<br>0.92<br>0.77<br>0.97<br>1.06<br>1.00<br>0.93<br>0.50<br>0.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.88<br>1.08<br>1.17<br>0.86<br>1.01<br>1.54<br>0.77<br>0.38<br>0.71<br>0.74<br>1.06<br>0.80<br>1.08<br>0.96<br>1.08<br>1.15<br>1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.78<br>0.90<br>0.93<br>0.51<br>0.98<br>0.94<br>0.09<br>0.71<br>0.64<br>0.73<br>0.95<br>0.92<br>0.92<br>1.00<br>1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.86<br>1.04<br>0.80<br>0.91<br>0.82<br>0.81<br>0.82<br>0.81<br>0.63<br>1.17<br>0.02<br>1.04<br>0.90<br>0.12<br>0.12<br>0.12<br>0.12<br>0.12<br>0.13<br>0.14<br>0.14<br>0.14<br>0.14<br>0.14<br>0.14<br>0.14<br>0.14 | 0.8<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.6<br>0.7<br>0.8<br>0.7<br>0.8<br>0.7<br>0.8<br>0.8<br>0.8<br>0.8<br>0.8<br>0.8<br>0.8<br>0.8<br>0.8<br>0.8 |
| alaw<br>Don Kusaken | 1.24<br>1.46<br>1.24<br>1.36<br>0.83<br>1.25<br>1.20<br>1.20<br>1.21<br>1.22<br>1.21<br>1.21<br>1.32<br>1.34<br>1.32<br>1.34<br>1.34<br>1.34<br>1.34<br>1.34<br>1.34<br>1.34<br>1.34 | 1.21<br>0.45<br>1.31<br>1.14<br>1.30<br>0.53<br>1.23<br>1.12<br>1.12<br>1.13<br>1.14<br>1.15<br>1.12<br>1.15<br>1.12<br>1.13<br>1.13<br>1.14<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.15 | L04<br>1.35<br>1.22<br>1.30<br>0.97<br>1.16<br>0.81<br>1.06<br>0.78<br>1.06<br>1.12<br>1.14<br>1.00<br>1.15<br>1.15<br>1.15<br>1.16<br>1.16 | 0.38<br>1.49<br>1.40<br>0.87<br>1.05<br>0.72<br>0.70<br>0.70<br>1.40<br>0.70<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.40<br>1.4          | 1.07<br>1.11<br>1.28<br>1.36<br>1.09<br>1.07<br>1.07<br>1.07<br>1.14<br>1.11<br>1.12<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 1.00<br>1.10<br>1.10<br>1.10<br>0.90<br>0.90<br>0.66<br>0.60<br>0.80<br>0.50<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.0 | 9.12<br>1.10<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1                                            | 0.88<br>1.06<br>0.95<br>0.70<br>0.75<br>0.70<br>0.75<br>0.77<br>0.72<br>0.59<br>0.59<br>0.65<br>0.77<br>0.59<br>0.58<br>0.65<br>0.77<br>0.59<br>0.59         | 0.87<br>0.92<br>1.09<br>1.09<br>0.067<br>0.08<br>1.07<br>1.00<br>1.07<br>1.00<br>1.07<br>1.00<br>1.00<br>1.00                | 0.88<br>0.686<br>0.006<br>0.008<br>0.000<br>0.008<br>0.000<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0.008<br>0 | 1.12<br>1.14<br>1.04<br>0.00<br>0.75<br>0.00<br>0.07<br>1.00<br>0.07<br>1.00<br>0.07<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.08<br>1.00<br>0.00<br>0 | 1.12 L.06   0.091   0.096   0.096   0.036   0.047   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0.096   0. | 0.86<br>0.97<br>1 1.08<br>1 0.75<br>0.07<br>1 0.98<br>1 0.99<br>1 0.99<br>1 0.99<br>1 0.99<br>1 0.99<br>1 0.86<br>0.87<br>0.88<br>0.88<br>0.88<br>0.87<br>0.88                                                       | 0.8<br>0.9<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7<br>0.7                                                                |

ilen des Landes angebaut wird. Auch hier wird gerade in barsten Gebieten, also im Zentrum und im Süden Russlands, hnittlich geringerer Preis erzielt, als in dem nördlichen Icher weniger produziert, als er zur Ernährung der Bevölarf. Es reguliert sich der Preis in diesen Gebieten offenbar Preise des aus anderen Gouvernements angeführten Getreides, Ich die Anfuhrkosten einschliesst. Gruppiert man nun an der Hand der vorstehenden Tabelle Gouvernements nach den Preisen, welche gezahlt worden sind, lassen sich die nachfolgenden Gruppen bilden, woraus sich ergie dass für 1 Pud gezahlt wurden:

| í   | für Weizen        | 1:   |     | in:        | fù  | ir Roggen: |      |     | in:     |
|-----|-------------------|------|-----|------------|-----|------------|------|-----|---------|
| von | 60- 70            | Kop. | 1 ( | Gouvernem. | von | 40- 50     | Kop. | 1 ( | Gouvern |
| >   | 70 <del></del> 80 | >    | 2   | >          | >   | 50 60      | >    | 3   | >       |
| •   | 80 90             | •    | 6   | >          | >   | 60- 70     | >    | 18  | •       |
| >   | 90—100            | >    | 2 I | •          | >   | 70— 8o     | >    | 10  | >       |
| >   | 100-110           | >    | 7   | *          | >   | 80- 90     | >    | 8   | >       |
| >   | 110-120           | *    | 11  | ×          | *   | 90—100     | *    | 6   | >       |
| >   | 120—130           | >    | 2   | >          | >   | 0.1 1 001  | •    | 2   | >       |
|     |                   |      |     |            | •   | 110—120    | >    | I   | >       |
|     |                   |      |     |            | >   | 120130     | >    | I   | •       |

Hieraus lässt sich für die 7jährige Beobachtungsperiode als c rakteristischer Preis für Weizen 100 Kop. und für Roggen 70 K bezeichnen.

Das ist ein Resultat, das immerhin ein gewisses Interesse für sin Anspruch nimmt, denn es gewährt die Möglichkeit, annähernd Grenzen zu bestimmen, wo diese für die Beobachtungsperiode clarakteristischen Preise nicht erreicht oder überschritten worden si

Sehr kompliziert gestaltet sich ein solcher Vergleich, wenn m ihn für die einzelnen Gouvernements durchführt; es gewährt dageg einen verhältnismässig guten Ueberblick, wenn man Jahresdurchschnit preise bildet, man findet dann als gezahlt:

| für  | Weiz  | en:      | 1   | für Ro | gger | ı:   |
|------|-------|----------|-----|--------|------|------|
| 1881 | 127   | Kop.     | 109 | Kop.   | pro  | Pud. |
| 1882 | I I 2 | <b>»</b> | 86  | •      | >    | >    |
| 1883 | 107   | >        | 82  | •      | >    | •    |
| 1884 | 94    | >        | 78  | >      | >    | >    |
| 1885 | 89    | *        | 69  | *      | >    | •    |
| 1886 | 90    | >        | 62  | >      | •    | >    |
| 1887 | 88    | <b>»</b> | 55  | >      | >    | •    |

Es ist also Weizen im Jahre 1884, Roggen dagegen im Jahre 1884 unter jene Grenze im Preise gesunken. Weizen hat in der Beobachtungsperiode einmal (1886) eine kleine Aufbesserung erfahren, Rogge ist dagegen von Jahr zu Jahr im Preise zurückgegangen und ist schlies lich gegen das Anfangsjahr um 50 Proz. gewichen, während Weize um 31 Proz. im Preise verloren hat. Es haben ja wohl die vorstehe den Durchschnittswerte nur einen Anspruch auf die Richtigkeit vor Annäherungswerten, immerhin gestatten dieselben ein Urteil über d. Lage, in welche die Landwirtschaft im grossen und ganzen durt solche Preise geraten muss 1).

I) Das allgemeine Urteil geht allerdings dahin, dass in den Jahren 1888, 18

Leider verlassen uns hiermit die Nachrichten über Durchschnittsreise für die einzelnen Gouvernements und wo solche wiederum herotteten, da sind dieselben nicht recht zum Vergleich heranzuziehen,
ril zum grossen Nachteile der Verwertung aller solcher Daten, in den
nellen in der Regel nicht die Methode der Sammlung und Zusammenellung angegeben ist, wodurch die Zahlen für den Vergleich vollkomen unbrauchbar werden.

### b) Preise im Innern des Reiches.

Immerhin haben aber diese allgemeinen Zahlen einen Einblick daber gewährt, wie sich die Preise in den grossen Wirtschaftseinheiten, in Gouvernements, in der 7jährigen Periode gestaltet haben. Nunchr mögen sich an diese Durchschnittspreise die Preisangaben für niche Punkte des Produktionsgebietes anschliessen, welche dieseln für die Jahre 1883-1890 monatweise zeigen.

Wenn auch die meisten der in den nachfolgenden Tabellen geihlen') Punkte mitten im Produktionsrayon liegen, so sind die Preise,
e hier aufgeführt werden, doch immer noch nicht als diejenigen zu
meichnen, welche den Produzenten selbst zufallen. Vielmehr müssen
in den nachstehend gefundenen Werten noch die Zufuhrkosten zur
menbahnstation in Abzug gebracht werden, um die Preise zu finden,
elche der Landwirt erhalt. Wir haben aber gesehen, wie sehr schwanmid dieser Faktor ist'), wie derselbe namentlich von Wind und Wetter
hangig ist, weil einige Tage Regen die Zufuhrkosten schon gewaltig
iden, so dass auch nur ein annähernd zutreffendes Bild in dieser
mehung zu geben thatsächlich unmöglich ist. Es muss daher dem
mer überlassen bleiben, für die einzelnen Punkte die Zufuhrkosten,
et dieselben im VI. Abschnitt Seite 591 näher aufgeführt sind, von
m Werten, welche in den nachfolgenden Tabellen gebracht werden 31,
Abzug zu bringen und auf diese Weise möglichst zutreffende An-

<sup>1 1890</sup> eine Aufhesserung der Preise stattgefunden haben soll, doch lässt sich das L noch nicht positiv feststellen, da noch keine Daten vorliegen, welche in derben Weise gesammelt, wie die vorstehenden, einen zuverlässigen Vergleich gestatten.

i) leh bemerke hierzu, dass in den vorliegenden Quellen leider nicht über mehr iste, namentlich in den Jahren bis 1887, Nachrichten gebracht sind. Erst in den letzten Jahren haben diese Aufzeichnungen geringe Erweiterungen erfahren, so kanftig dem Berichterstatter über den Preisgang der beiden Getreidegattungen erre Zahlenmaterial zur Verfügung stehen wird, als das heute zum Nachteil der fiegenden Arbeit der Fall ist.

<sup>2)</sup> Siehe II, Jahrg. des Allg. Statist. Archiv, Seite 590 u. ff.

<sup>31</sup> Die beiden Tabellen sind in der Weise zusammengestellt, dass die Daten für Jahre 1884, 1885 und 1890 den Angaben des offiziellen Blattes des Finanzminisches, für die übrigen Jahre dagegen den Publikationen des Departements für ternan und ländliches Gewerbe entnommen worden sind.

gaben über die Preise, welche der Produzent erzielt, zu erhalten. sonders sei noch darauf hingewiesen, dass in den Rybinsker Predie Wolgafrachten natürlich gleichfalls mit eingeschlossen sind.

Weizen- und Roggenpreise. Kopeken per Pud.

We zen.

|                                                                                    |           |                               | VV                                                                                      | e ze                                                                               | и.                                                        |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 1884      | 1885                          | 1886                                                                                    | 1887                                                                               | 1888                                                      | 1889                                                                                             | 1890                                                                                                          | 1891                                                                                                                      |
| Jeletz.<br>(Kubanka) 1)                                                            |           |                               |                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Januar Februar Marz April Mai Juni Juli Angost September Oktober November Dezember |           |                               | 108 - 128<br>110 - 136<br>110 - 130<br>113 - 124<br>107 - 130<br>110 - 136<br>110 - 136 | 105-140<br>100-160<br>110-140<br>100-140<br>115-140<br>90-125<br>95-120<br>100-125 | 100 - 126 $103 - 128$                                     | 90-115<br>90-118<br>90-115<br>90-127<br>96-127<br>85-110<br>85-110<br>85-110<br>90-110<br>85-110 | 85-112<br>88-106<br>91-94<br>85-100<br>80-101<br>80-103<br>85-92<br>80-90<br>77-91<br>74-95<br>76-98<br>82-95 | 80 - 10<br>80 - 9<br>85 - 10<br>95 - 11<br>97 - 11<br>95 - 12<br>100 - 15<br>125 - 16<br>127 - 15<br>127 - 14<br>130 - 14 |
| Borissoglebsk.<br>(Kubanka)                                                        |           |                               |                                                                                         |                                                                                    |                                                           |                                                                                                  | 1                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Januar<br>Februar<br>März<br>April<br>Mai                                          |           |                               | 110—115<br>110—115<br>110—115                                                           | 110-125<br>110-125<br>110-125                                                      | 100 ~ 120<br>100 ~ 115<br>105 ~ 115                       | 95—100<br>95 – 100<br>100 – 110                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Juni<br>Juli<br>August                                                             |           | 50 95<br>90 110               |                                                                                         | 110 - 125<br>100—120<br>100—120<br>100—110                                         | 100-115<br>100-120<br>95-120                              | 100-110                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                           |
| September<br>Oktober<br>November<br>Desember                                       |           | 100=110<br>100=115<br>100=115 |                                                                                         |                                                                                    | 95 - 105<br>100115<br>100115<br>100110                    |                                                                                                  |                                                                                                               | 125-14<br>120-13<br>130-13                                                                                                |
| (Pererod)                                                                          |           | . 7.5. 437                    | 00 10-1                                                                                 | 410 114                                                                            | 02 110                                                    | 87-110                                                                                           | 80 - 90                                                                                                       |                                                                                                                           |
| Februar<br>Marz<br>April<br>Mal<br>Juni                                            |           | 70 = 96<br>70 = 85            | 90-105<br>95-105                                                                        | 90-110<br>90-105<br>90-110<br>90-110<br>90-115<br>100-110                          | 95—110<br>90—110<br>85—105<br>95—106<br>100—110<br>90—105 | 85 — 95<br>85 — 100<br>85 — 95                                                                   | S(1 - 1m)                                                                                                     |                                                                                                                           |
| Juli<br>August<br>September<br>Oktober                                             | ; 70 - 85 | \$0-100<br>110-120<br>90-100  | 90-115<br>90-100                                                                        | 90-105<br>90 - 105<br>85-105<br>75-110                                             | 90 110<br>87105<br>85 95<br>90105                         | 85 - 95                                                                                          |                                                                                                               | 125-14                                                                                                                    |
| November<br>Dezember                                                               | S0—90     | 90 - 105<br>90 - 110          | 75 - 95<br>90-110                                                                       | 90—115<br>90—105                                                                   | 90100<br>90 95                                            | 80- 85                                                                                           |                                                                                                               | 135—150<br>140—150                                                                                                        |
| Woronesh.<br>(Bjeloturka)                                                          |           |                               |                                                                                         |                                                                                    | į                                                         | :                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Januar<br>Februar<br>März                                                          |           | 7390                          | 93-108                                                                                  |                                                                                    | 100—115<br>105 - 110<br>103—118                           | 92 -102<br>90-100<br>95-102                                                                      | 91-97<br>88-92<br>87-91                                                                                       | 75- 8<br>78- 8<br>80- 8                                                                                                   |
| April<br>Mai<br>Juni<br>Juli                                                       | !         |                               | 90 - 120<br>112 - 120<br>100 - 104                                                      | 115—125<br>110—115<br>102—115                                                      | 114—118;<br>100—115<br>100—105                            | 88-105<br>86- 98<br>100-105<br>92-105                                                            | 84-88<br>85-90<br>83-89<br>85-89                                                                              | 88 - 98<br>100 100<br>95 - 119<br>95 - 140                                                                                |
| August<br>September<br>Oktober<br>November                                         | 70-95     | ,                             |                                                                                         | 100 -110<br>105 -110                                                               | 100—105<br>103—108<br>100—105<br>95—105                   | 97-102<br>95-125<br>90-100<br>90-98                                                              | 80-83<br>78-83<br>74-84<br>78-82                                                                              | 125 - 14<br>127-14<br>100 - 13<br>127-13                                                                                  |
| Dezember                                                                           | ,         |                               | 115-124                                                                                 |                                                                                    | 95-105                                                    | 92 - 100                                                                                         |                                                                                                               | 127 13                                                                                                                    |

1) Die in ( ) unter Weizen aufgeführten Namen sind die Bezeichnungen für schiedenen Weizengattungen, unter denen sie allgemein im Lande gehandelt werder kann bemerkt werden, dass die Anzahl solcher Weizengattungen eine sehr gross an dieser Stelle nur die allerverbreitetsten gewählt worden sind.

|   | 1984                                                                                             | 1885                                                                                                     | 1886                                                                                                      | 1587                                                                                                        | 1888                                                                                                                | 1989                                                                                                       | 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1891                                                                                                          | 1892                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |                                                                                                  | 80-503                                                                                                   | 90-100<br>130<br>75-77<br>70 105                                                                          | 100-120<br>110 130<br>135 145<br>135-145<br>135-145<br>120 145-<br>107 120<br>110 120<br>115 120<br>110 115 | 100-112<br>108 112<br>105 110<br>110 135<br>115-110<br>110-118<br>110 122<br>75 110<br>96 115<br>100 110<br>100 112 | 105 113<br>110 115<br>110 130<br>110 135<br>110 135<br>105 125<br>110 125<br>110 125                       | 104-114<br>103 107<br>108 110<br>108 115<br>86 99<br>81 87<br>80 88<br>72 81<br>69 75<br>69 74<br>09 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72-78 72 78 75 80 76 115 110 120 95 115 100 112 128 135 122 140 135 147 135 140                               | 130—13:<br>130 14:<br>130 14:<br>130 14:<br>110 13:<br>120 12:<br>96 12:<br>75 10:<br>88 10:<br>90 10:<br>90 10: |
|   |                                                                                                  | K7                                                                                                       | 78-83<br>78-78<br>76-78<br>77-80                                                                          | 75-80<br>78 95<br>90 107<br>115 127<br>120 130<br>120 140<br>100 195<br>70 105<br>76 90<br>78 95            | 75— 95<br>90 95<br>78 95<br>90 100<br>100 110<br>105 112<br>75 116<br>65 110<br>75 95<br>80 96<br>80 97             | \$0- \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6                                                   | 72-77 72 77 70 75 73 79 69 74 65 69 64 70 60 69 55 64 56 68 56 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58— 63<br>60 63<br>60 65<br>75 103<br>85 108<br>90 107<br>120 127<br>120 128<br>118 128<br>120 135<br>125 130 |                                                                                                                  |
|   |                                                                                                  | 70 - 80<br>70 - 80<br>76 - 85<br>75 - 85<br>75 - 98<br>90 - 105<br>95 - 107<br>100 - 115<br>95 - 110     | 95-106<br>95-110<br>100-117<br>100-115<br>88-108<br>90-110<br>85-100<br>75-96<br>76-90<br>76-90<br>76-115 | 105 120                                                                                                     | 75— 95<br>105 130<br>105 125<br>105 125<br>106 120<br>105 125<br>100 120<br>90 115<br>85 110<br>85 110              | 85-110<br>83 110<br>80 110<br>80 110<br>80 110<br>80 110<br>90 110<br>85 115<br>85 108<br>85 100<br>85 100 | \$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$25.00<br>\$2 | 75— 86<br>75 86<br>80 85<br>90 105<br>90 100<br>90 100<br>110 125<br>125 160<br>130 160<br>140 150            | 182 15                                                                                                           |
|   | 75-80<br>70-75<br>60-75<br>60-65<br>60-85<br>58-66                                               | 55—78<br>60 72<br>60 72<br>65 72<br>67 76<br>67 76<br>68 90<br>70 95<br>80 90<br>80 88<br>87 82<br>72 85 | 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                    | 55— 88<br>55 95<br>55 100<br>55 100<br>70 90<br>70 105<br>70 95<br>75 95<br>75 95                           | 105—125<br>80—100<br>80—96<br>80—96<br>70—93<br>75—93<br>75—93<br>75—93<br>75—93<br>75—93<br>75—93<br>75—93         | 70 85<br>70 85<br>70 85<br>78 83<br>70 85<br>70 85<br>70 85<br>70 80<br>70 82                              | 70—80<br>70—83<br>71—83<br>70—83<br>72—81<br>72—80<br>70—77<br>67—75<br>65—75<br>65—77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65-77<br>65 80<br>70 80<br>80 90<br>80 88<br>80 90<br>100 110<br>122 145<br>130 140                           | 130 14<br>130 14<br>105 13<br>100 13<br>86 11<br>85 11<br>80 11<br>85 10                                         |
|   | 65-115<br>80 117<br>75 117<br>62-100<br>73 100<br>70 110<br>50 118<br>40 125<br>40 105<br>50 110 | 75 185<br>60 185<br>80 150                                                                               | 75 115<br>45 120<br>50 125<br>75 115<br>85 126                                                            | 127<br>110-136<br>80 140<br>80-138<br>110 156<br>90-148                                                     | 145<br>90 140<br>115 122<br>120 125<br>120 130<br>115 135<br>187<br>130 135<br>115 141<br>110 136                   | 110 115                                                                                                    | 75-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120—165<br>140—170<br>148—168<br>140—172<br>15                                                                | 82 12<br>84 12<br>85 11<br>83 11                                                                                 |

| 1                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                       | 45— 60<br>40— 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 - 90<br>70 85<br>75 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 — 90<br>70 100<br>50 100                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150<br>115                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br> -<br>  65-75<br>                                                                                                                                                                                                                                              | 16 |
|                                                                       | 50— 85<br>55 90<br>50 120<br>60 105<br>60 80<br>60 75<br>70 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 - 90<br>60 90<br>70 80<br>70 100<br>55 112<br>60 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 - 125<br>65 180<br>85 125<br>90 120<br>75 110                  | 60 - 105<br>60 - 110<br>120<br>110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105<br>108<br>90<br>68-85                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155—160<br>160—165<br>160                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 <u>—</u> 72<br>70<br>55 — 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 -100<br>70 95<br>40 100                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93<br>92                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58-64                                                                                                                                                                                                                                                              | !  |
| :                                                                     | 40 - 47<br>60 65<br>60 65<br>50 68<br>50 68<br>45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i                                                                 | 50—82<br>53 84<br>88<br>78—87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90<br>98<br>85<br>58—68                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148<br>145—150<br>148—153                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <u> </u>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 75— 85<br>80—120                                                      | 108<br>103<br>85-110<br>65 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90—100                                                            | 90—105<br>90—100<br>90—100<br>75——85<br>75—90<br>70—100<br>75—95<br>85—92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85-115<br>90<br>95<br>90-95<br>90<br>90        | 99798749 688886<br>67776717 868886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70— 75<br>63 80<br>62 90<br>100 1074;<br>874; 110<br>90 110<br>95 110<br>125<br>120—130<br>115 130<br>110 125<br>112 125                                                                                                                                           |    |
| 102 - 108                                                             | 98<br>90-98<br>95-98<br>85-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95 110<br>108 115<br>105 110<br>95 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 125<br>115 125<br>115 120<br>105 115                          | 100 113<br>100 110<br>100 110<br>100 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 105<br>100 105<br>100 105<br>98 105        | 93 - 95<br>93 - 95<br>93 - 95<br>95 - 96<br>90 - 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87— 90<br>87 95<br>90 105<br>1021 2 11211<br>102112 105                                                                                                                                                                                                            |    |
| 98 100<br>98 100<br>88 96<br>88 98<br>85 90<br>85 90                  | 95 100<br>95 98<br>95 100<br>95 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85 95<br>90 103<br>95 100<br>98 100<br>98 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 110<br>93 110<br>93 103<br>93 103<br>98 103                   | 91 110<br>98 113<br>103 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 105<br>100 105<br>95 105                   | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 115<br>101 135<br>130 140                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | :  |
| 110 113<br>105 108<br>105 98—105<br>98 100<br>98 95<br>80 90<br>84 90 | #278848888888888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5038383838<br>50383838383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 115<br>110 115<br>90 108<br>80 104<br>75 90<br>70 85<br>70 80 | 88 85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 100<br>100 100<br>100 100<br>90 98<br>90 98 | 90<br>90—93<br>94—90<br>80—85<br>86—88<br>86—88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$6 - 87%<br>\$6 90<br>871 - 102%<br>100 105<br>95 108<br>97 112<br>110 125<br>150                                                                                                                                                                                 | 1  |
|                                                                       | \$0 = 120<br>115 = 118<br>115 = 118<br>108 = 110<br>108 = 100<br>109 = 103<br>\$8 = 100<br>\$8 = 96<br>\$8 = 96<br>\$8 = 96<br>\$8 = 96<br>\$8 = 96<br>\$8 = 90<br>\$8 = 90 | CERPERER EXTENDED       CONTRACTOR       CONTRA | 40 - 70   75   76   76   77   78   78   78   78   78              | 40 - 70   75   100   50   100   50   100   50   100   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   120   50   50   50   50   50   50   50 | 10                                             | 40 - 70   75   100   50   100   115   105   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   10 | 40 - 70   75   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   100   50   5 | 10 |

Roggen.

| _                                | 1884                                                                                                                       | 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1886                                                 | 1887                                                                                    | 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1889                                                           | 1890                                                                 | 1891                                                                             | 1892                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rel.                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                      |                                                                                  |                                                                              |
| at<br>At                         | 88 88 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                            | 70—73<br>70 75<br>67 74<br>64 74<br>68 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57 - 62<br>58 65<br>63 70<br>64 69<br>62 67<br>60 64 | 54 57<br>57 60<br>56 68<br>56 55<br>51 55<br>52 54<br>40 44                             | 43 45<br>43 45<br>43 46<br>44 50<br>42 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47—49<br>45—48<br>46—50<br>48—51<br>47—65<br>60—65             | 59—60                                                                | 55— 59<br>57 60<br>59 65<br>69 78<br>92 96<br>91 110                             | 121—130<br>124 128<br>110 125<br>107 110<br>108 116<br>112 125               |
| t<br>iber<br>ir<br>ber<br>ber    | 91<br>97<br>97<br>98<br>97<br>98<br>97<br>98<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97<br>97 | 4422322222222<br>4422322222222222222222222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 667 4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8          | 52 54<br>40 52<br>41 45<br>42 45<br>42 45                                               | 42 47<br>40 44<br>42 52<br>49 54<br>48 52<br>47 52<br>45 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 62<br>67 66 60<br>57 68 60<br>57 59 59                      | 47—49<br>54 52<br>55 57<br>56 57                                     | 88 113<br>102 116<br>104 120<br>115 140<br>123 130<br>123 130                    | 98 120<br>82 92<br>80 88<br>80 98<br>80 98<br>82 100                         |
| sk.                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                      |                                                                                  |                                                                              |
| !<br>br                          |                                                                                                                            | 61 <b>–67</b><br>60–-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 - 52<br>51 59<br>55 63                            | 55-60<br>54-56<br>50-55<br>48-55<br>48-50                                               | 38 -89<br>39 41<br>33 38<br>39 43<br>41 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40<br>40-41<br>34 44                                           | 61—68<br>62 64<br>57 60<br>56 58<br>47 49                            | 50 - 56<br>50 58<br>52 64<br>59 68<br>80 87<br>78 100                            | 117 125<br>95 107<br>95 105<br>90 108                                        |
| nt<br>nber<br>er<br>iber<br>ber  | 45—50<br>62—66                                                                                                             | 73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>73-75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>7 | 49—52<br>48 51<br>48 50<br>52—60                     | 48 50<br>45 50<br>85 87<br>86 41<br>86 88                                               | 96<br>45<br>42-44<br>45 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52<br>66 – 67                                                  | 46 49<br>40 44<br>38 40<br>43 45<br>45 47<br>52 55<br>49 54          | 78 100<br>90 105<br>104 125<br>108 105<br>116 130<br>125 130                     | 100 106<br>90 123<br>70 95<br>1 75 80<br>77 85<br>76 85<br>75 80             |
| то-<br>з <b>b</b> .              |                                                                                                                            | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                      |                                                                                  |                                                                              |
| r<br>ar                          |                                                                                                                            | :3 <del>6</del> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36-40<br>40 45<br>45 51<br>46 50                     | 42-45<br>45 48<br>50 52<br>43 48                                                        | 30 -35<br>31 34<br>27 39<br>33 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29—37<br>35 37<br>30 38<br>31 37                               | 50—52<br>46 48<br>50 52<br>45 47                                     | 47 - 52<br>45 50<br>50 54<br>55 72                                               | 126 - 133<br>127 130<br>108 150<br>90 123                                    |
| it<br>nber<br>er<br>iber<br>iber | 549—548                                                                                                                    | 51 - 82<br>50 - 53<br>48 - 42<br>56 - 89<br>56 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 4 4 4 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7              | 142<br>157<br>148<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149 | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228248688888888888888888888888888888888                        | 42 44<br>88 41<br>37 89<br>37 38<br>37 40<br>39 41<br>46 48<br>46 49 | 65 83<br>78 108<br>90 110<br>105 125<br>106 120<br>107 135<br>128 137<br>128 137 | 90 128<br>90 110<br>90 120<br>92 120<br>80 115<br>76 92<br>77 88<br>87<br>77 |
| 880-<br>)8k.                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                      |                                                                                  |                                                                              |
| r<br>tr                          |                                                                                                                            | 52—54<br>58<br>50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 - 45<br>47 48<br>50<br>50                         | 41<br>43<br>39–42<br>44 45<br>42 44<br>38 44<br>31 36                                   | 31 32 56 56 43 55<br>92 55 55 43 55<br>93 55 55 43 55<br>94 55 55 43 55<br>95 55 55 55 55<br>95 55 55 55 55<br>95 | 35<br>35<br>34<br>34<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>48<br>35 | 5052                                                                 | :                                                                                | 116 - 128<br>120<br>110 - 122<br>102 107<br>100                              |
| ber<br>r<br>ber                  |                                                                                                                            | 50<br>44<br>43<br>42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39-40<br>40<br>40-46<br>40-46                        | 33 36<br>32 34<br>30 34<br>32 34<br>31 32                                               | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 49<br>51—33                                                 | 15                                                                   | 118—120<br>125—128<br>127—130                                                    | 77 – 80                                                                      |

| Jeletz.  Januar Februar Märs April Mai Juni Juni August September Oktober November Desember |                         | 7679<br>- 60 - 64<br>- 55 - 59<br>40 - 54                                        | 51-56<br>56 60<br>52 55<br>51 55<br>543<br>444 | 46-51<br>48 53<br>42 50<br>46 52<br>46 56<br>44 48 | 38-40<br>38 41<br>30 41<br>41 48        | 42-46<br>41 46<br>44 46                   | 57-58  <br>58 60<br>58 59        | 51— 58 115—156<br>52 78 115 151<br>55 66 100 157                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Februar Märs April Mai Juni Juli August September Oktober November                          |                         | 60 <b>64</b><br>55 59                                                            | 56 68<br>56 56<br>51 55<br>51 50<br>48         | 48 53<br>42 50<br>46 52<br>46 56                   | 38 41<br>30 41<br>41 48                 | 41 46<br>44 46                            | 58 60                            | 52 58 115 <b>126</b>                                                             |
| Juli<br>August<br>September<br>Oktober<br>November                                          |                         | 60 <b>64</b><br>55 59                                                            | 43 48                                          | 44 40                                              | 42 46                                   | 42 46<br>42 58                            | 58 59 1<br>56 59 1<br>48 54      | 55 68 100 127<br>62 76 90 112<br>72 87 90 120                                    |
| September<br>Oktober<br>November                                                            |                         |                                                                                  | 43 46                                          | 42 46                                              | 37 43 1<br>36 42                        | 53 <b>62</b><br>50 58                     | 48 52 ;<br>45 48 !               | 94 128 95 116                                                                    |
| November                                                                                    |                         |                                                                                  | 51 60                                          | 39 41 35 38                                        | 40 51<br>45 52                          | 51 561/2                                  | 46 47<br>46 49                   | 94 128 25 1 <b>3</b><br>108 127 78 <b>38</b><br>115 125 75 <b>31</b>             |
| 1                                                                                           |                         | 1                                                                                | 40 46<br>45 52<br>45 52                        | 80 42<br>40 42<br>88 41                            | 48 46<br>36 46<br>40                    | 58 56<br>55 60<br>59 <b>62</b>            | 49 52<br>52 56<br>52 58          | 106 127 78 88<br>115 125 75 98<br>120 146 80 87<br>120 140 8 88<br>121 140 77 88 |
| Tambow.                                                                                     |                         |                                                                                  |                                                |                                                    |                                         |                                           |                                  | 1                                                                                |
| Januar<br>Februar<br>Märs                                                                   |                         |                                                                                  | 41                                             | 44-45<br>43 45<br>45 48                            | 33 341/2<br>30 331 2                    | 38-40<br>39 40<br>39 4042                 |                                  | 48— 50 116—12<br>46 51 110 12<br>48 58 100 12<br>55 63 85 12                     |
| April<br>Mai                                                                                |                         |                                                                                  |                                                | 41 46<br>48 46                                     | 31 35                                   | 38 41<br>40 47                            | 55 59<br>52 54                   | 58 70 90 <b>15</b>                                                               |
| Juni<br>Juli                                                                                |                         | i                                                                                | 40                                             | 12 45                                              | 31 341h<br>30 321h                      | 46 60<br>47 54                            | 46 49<br>36 40                   | 70 110 100 1M<br>80 108 80 12                                                    |
| August<br>September                                                                         |                         |                                                                                  | 33-38<br>33 38                                 | 37 44                                              | 36 39 38 45                             | 45 57<br>55 57                            | 41 43                            | 112 117 73 74<br>113 115 72 7                                                    |
| Oktober<br>November<br>Dezember                                                             |                         |                                                                                  | 11 43<br>60 58<br>88 58                        |                                                    | 38 42<br>37 39<br>38 39                 | 55 56<br>55 56<br>55 58                   | 42 44<br>43 46<br>45 49          | 115 138 78 9<br>130 140 70 8<br>120 133 68 7                                     |
| Ssaratow.                                                                                   |                         | <br>                                                                             |                                                |                                                    |                                         |                                           |                                  |                                                                                  |
| Februar                                                                                     | 50-75<br>50 65<br>50 65 | 40 - 56<br>43 55<br>43 54                                                        | 48-52<br>47 53<br>48 53                        | 28-44<br>28 44<br>38 44                            | 35—39 <sup>1</sup> /2<br>35 40<br>35 40 | 42-49<br>45 49<br>45 58                   | 57-61<br>58 61<br>57 61          | 58 58 129-18<br>55 60 135 14<br>59 65 120 14                                     |
| April                                                                                       | 50 65<br>45 55          | 50 59<br>49 58                                                                   | 48 53<br>53 54<br>47 53                        | 38 44<br>35 44<br>41 43                            | 40 45                                   | 45 58<br>45 55<br>50 58<br>53 58          | 56 59<br>53 55                   | 68 72 115 1 <b>3</b><br>68 80 96 1 <b>5</b>                                      |
| Juni                                                                                        | 45 60<br>45 58          | 377                                                                              | 49 54<br>40 44                                 | 40 42<br>32 40                                     | 37 42<br>37 41                          | 33 38<br>31 38                            | 50 52                            | 90 120 166 116<br>97 112 70 100                                                  |
| August                                                                                      | 45 64<br>53 62          | 50 57<br>46 55                                                                   | 40 41<br>38 42                                 | 35 40                                              | 40 53<br>49 53                          | 55 60<br>58 59                            | 49 51                            | 112 128 76 9                                                                     |
| Oktober                                                                                     | 48 58<br>48 53          | 50 51<br>46 49                                                                   | 40 43<br>36 41                                 | 40 40<br>37 40                                     | 48 50<br>46 50                          | 58 56                                     | 50 51                            | 199 140 78 9                                                                     |
|                                                                                             | £ 4                     | 41 51                                                                            | £ 4                                            | 38 40<br>38 40                                     | 47 49                                   | 56 58<br>56 62                            | 33 55<br>33 55                   | 135 165 76 8<br>135 143 74 8                                                     |
| Ssamara.                                                                                    |                         |                                                                                  |                                                |                                                    | i                                       |                                           |                                  | ,                                                                                |
| Februar                                                                                     | 58–67<br>60 72<br>63 73 | 40-52<br>44 52                                                                   | 45 - 53<br>46 - 56                             | 30-35<br>25 52                                     | 36-42<br>34 43                          | 47-52<br>46 51                            | 54—62                            | 190—1 <b>4</b><br>137—141                                                        |
| April                                                                                       | 63 73<br>63 68          | 47—5242                                                                          | 48 57                                          | 30 H<br>27 40                                      | 36 44                                   | 36 52                                     | ļ                                | 125 1 <b>3</b><br>115 1 <b>3</b>                                                 |
| Mai<br>Juni                                                                                 | 62                      | 48-60                                                                            | 40-51<br>45 49                                 | 35-42                                              | 85-354 <sub>2</sub><br>38 44            |                                           | !                                | 100 1 <b>M</b><br>82 11                                                          |
|                                                                                             | 48—55<br>50 64          | 43—60                                                                            | 40 47<br>41 46                                 | 30-45                                              | 38 41                                   | 55—57<br>53 56                            | 53-53<br>52 53                   | 107—128 70 7                                                                     |
| September                                                                                   | 35 73                   | 42 52<br>46 50                                                                   | 40 47 8                                        | 30-40                                              | 47 58<br>46 50                          |                                           | 32 33<br>35 36                   | या औ<br>128—138                                                                  |
|                                                                                             | 35 55<br>35 55<br>36 56 | 46 49<br>45 53                                                                   | 88 44<br>28 50                                 |                                                    | 49 50  <br> 46 49                       |                                           | j<br>1                           | 138 145 70 7<br>138 143 60 7                                                     |
| Rybinsk.                                                                                    |                         |                                                                                  |                                                |                                                    |                                         |                                           |                                  |                                                                                  |
| Februar                                                                                     | 89—94<br>89—94          | 83-89<br>81-86                                                                   | 64-71<br>64-71<br>68-74<br>64-72<br>61-68      | 62-67<br>66 69                                     | 46-55 (<br>47-55)                       | 564a – 654a<br>57 - 64                    | 81-88<br>77 79                   | 6546 - 63 125-13<br>6546 - 71 125 13<br>6646 - 74 113 13                         |
| März<br>April                                                                               | S6 92<br>S6 92          | 51<br>- 69 72                                                                    | 68 74<br>64 72                                 | 64 69<br>59 68                                     | 46-55 (<br>47 55<br>47 58               | 57 65                                     | 75 84<br>  69 71                 | 12 St 111 IF                                                                     |
| Mai                                                                                         | 86 89<br>81 92          | 81<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72<br>72 | 61 68<br>57 64                                 | 48 69<br>47 64                                     | 1 48 57                                 | 57 65<br>56 69<br>62 71                   | 60 67<br>57 61<br>58 62<br>61 64 | 80 80 105 11                                                                     |
| Juli                                                                                        | 81 86<br>78 88          | 64 75                                                                            | 54 60<br>59 64                                 | 44 64<br>40 42                                     | 48 57                                   | 64 70<br>64 71                            | 58 62<br>61 64                   | 89 111 111 11<br>99 119 111 11<br>100 120 107 11                                 |
| September  <br>Oktober                                                                      | 86 91<br>73 84          | 64 75<br>62 71<br>61 71<br>62 69<br>64 72                                        | 6533666<br>6535666<br>676666                   | 40 53<br>40 54                                     | 48 57<br>55 65<br>60 69<br>57 66        | 64 70<br>64 71<br>68 72<br>71 88<br>84 96 | DI DO .                          | 120 136 86 1                                                                     |
| November                                                                                    | 72 92<br>86 94          | 64 72                                                                            | 57 66<br>63 67                                 | 47 54<br>46 54                                     | 60 66<br>59 66                          | 71 88<br>84 86<br>34 86                   | 61 67<br>62 66 1                 | ! 108 183 85 H                                                                   |

dies diesen Detail-Nachweisungen, welche allerdings nur den Zeitton q Jahren umfassen und sich auch nur auf einige grössere
en des Getreidehandels beziehen, lässt sich in den meisten Fällen
einen kein sehr starkes Zurückgehen der Preise konstatieren,
ehr halten sich dieselben in der Zahl der Fälle annähernd auf
einmal eingenommenen Standpunkte. Dabei ergiebt das Jahr
für Weizen für die meisten hier notierten Märkte durchschnittlich
edrigsten Preise, während das Jahr 1887 die besten Durchschnittsaufweist. Bei diesen Vergleichen sind jedoch zunächst die Jahre
and 1892 fortgelassen, weil diese beiden Jahre unter der Herrganz besonderer Verhältnisse standen und deshalb auch in diesen
btungen an besonderer Stelle behandelt werden sollen.

in übrigens die Uebersicht über die eben besprochene Tabelle eser zu erleichtern, habe ich nachfolgend Jahresdurchschnittsgebildet und unter diese Zahlen die niedrigsten und höchsten die in dem betreffenden Jahre gezahlt worden sind, gesetzt. Ichergestalt zusammengestellte Tabelle ergiebt folgendes Bild:

Weizen

| 1                |              |               | VV C           | IZE            | n.            |                |               |                |                |
|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 1884         | 1885          | 1886           | 1887           | 1888          | 1880           | 1890          | 1891           | 1892           |
| tz.<br>knica)    |              | 113<br>90-128 | 119<br>100-135 | 319<br>96-160  | 109<br>85—130 | 102<br>85-127  | 89<br>74-112  | 118<br>80-160  | 117<br>80-150  |
| glebsk,<br>ankar |              | 99<br>80—115  | 103<br>90-125  | 114<br>100—125 | 109<br>95-120 | 102<br>95-110  | 1             | 130<br>120-140 | 122<br>90—155  |
| rod)             |              | 92<br>70—120  | 99<br>75—115   | 100<br>75-115  | 98<br>85-110  | 92<br>80—110   | 85<br>80 - 90 | 140 $125-150$  | 148<br>140-145 |
| mah.             |              |               |                |                |               | 105<br>86-125  |               |                |                |
| frod)            |              |               | 92<br>70-110   | 125<br>100—150 | 109<br>75-135 | 116<br>105—135 | 88<br>69-115  | 111<br>70—147  | 113<br>75—146  |
| (kaja)           |              |               | 79<br>78— 85   | 102<br>70-140  | 91<br>65-116  | 70-105         | 67<br>55 - 78 | 98<br>58—135   |                |
| alow.            |              |               | 70-117         | 55-125         | 76-130        | 96<br>80-115   | 75- 95        | 75-160         | 132 - 150      |
| (kaja)           | 18-80        |               |                | 55-105         | 70-125        | 70 — S9        | 65-83         |                | 80-145         |
| ara.<br>mod}     | 87<br>40—125 | 91<br>50-150  | 93<br>45-140   | 116<br>75-156  | 123<br>70-145 | 116<br>100-185 |               | 153<br>120—172 | 122<br>82-170  |
| turg.            |              | 76<br>60-105  | 81<br>55-112   | N)-130         | 100<br>60-120 | 108<br>68-150  |               | 44.744         | 119<br>60-170  |
| anjaj            |              |               | 45-100         | 40-100         | 50- 87        | 86<br>58-93    |               | 115<br>58-153  |                |
| **               |              |               |                | 75-100         | 70-105        | 98<br>85-115   | (33 - 90)     | 70-180         | 108<br>75—130  |
| nik.<br>mkaj     | \$5-118      | 81-100        | 85-120         | 103-125        | 91-115        | 100            | 87- 98        | 87 - 140       |                |
| APR O            | 96<br>80-143 | .72- 93       | 79-107         | 70 -115        | 82<br>65-105  | 70—102         | 80-98         | 105<br>86-150  | H              |

dieser Zusammenstellung ergiebt sich dann noch ferner, dass hr 1885 an 4 Punkten und ebenso das Jahr 1890 an 4 Punkten

|                                                                                                | 1884                                          | 1885                             | 1886                                             | 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1889                                         | 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1891                                                                                                                  | 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeletz, Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November              |                                               | 76-79<br>60 64<br>55 59<br>40 54 | ######################################           | 第七名公司在书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35-40<br>36-41<br>30-41<br>42-46<br>43-46<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43<br>46-43 | 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44       | 57-58<br>58 59<br>58 59<br>54 55<br>48 49<br>48 52<br>48 49<br>58 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51— 58<br>52 58<br>52 58<br>62 76<br>72 87<br>87 116<br>94 128<br>108 127<br>115 125<br>120 148<br>120 140            | 115-15-<br>115 125<br>1100 125<br>90 119<br>90 119<br>90 129<br>108 180<br>95 111<br>90 87<br>80 87<br>80 87<br>80 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tambow.  Januar Pabruar Mārs April Mai Juni Juli August September Oktober November             |                                               |                                  | ######################################           | State to the transfer to the t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34:2: 34: 2: 2: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.       | 56 59 59 54 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48— 50<br>46 51<br>48 58<br>55 63<br>58 70<br>70 110<br>80 108<br>112 117<br>113 115<br>115 138<br>130 140<br>120 133 | 116—12 110 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ssaratow.  Januar Februar Mārz Ap ril Mai Juni Juli August September Oktober November Desember | 数分子及数数数数数据记录器<br>28岁晚至张色的影影型                  | 主有名类的名词称表数数数<br>11世纪的名词数数数据的第    | 次安在沙布在西村公安社会<br>士士立作士士公公公公司                      | <b>炎的有效的的有性的多级</b><br>一<br>有有有有有有的或非非非                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 在我存物也是近初的完全完备的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 来说这次公公公公司也有古<br>20分头公司公公公公司在<br>20分头公司公公公公公司 | 57-61<br>66-69<br>55-69<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>55-59<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56 | **************************************                                                                                | 122-134<br>1350-144<br>1350-145<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351-135<br>1351 |
| Ssamara.  Januar Februar Mara April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember   | 2000 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 5.                               | 张安安女士女女女 女女女<br>第中女士女女女子 11900                   | 30-40<br>30-40<br>30-30<br>30-30<br>30-30<br>30-30<br>30-30<br>30-30<br>30-30<br>30-30<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40<br>30-40 | 数据数据等次系统 原状腺体的现在分词 化二甲基甲基甲甲基甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47-52<br>46 51<br>36 52<br>53-57<br>53 56    | 3 <b>—8</b><br>23 <b>—33</b><br>33 - 33<br>34<br>35<br>35<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107-128<br>125-133<br>136 145<br>138 143                                                                              | 130-141 130-141 135 131 141 151 151 151 151 151 151 151 151 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rybinsk.  Januar Februar Māra April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember   | **************************************        | 95. 221213177 <b>221</b> 7       | · 1000年10日日本中年中日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | 351000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是这位的第三人称形式的<br>1000年的第三人称形式的                 | 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 674 71<br>664 74<br>72 83<br>89 89<br>111<br>99 119                                                                   | 125-130<br>125-138<br>133-138<br>131-136<br>105-111<br>111-136<br>1111-136<br>1111-136<br>1111-136<br>104-1111<br>104-1111<br>104-1111<br>108-100<br>91-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

and 1800 eine Aufbesserung der Preise gebracht haben. Dabei in er auffallend, dass der Export im Jahre 1888, also in demjenigen hare, in welchem Roggen am niedrigsten im Preise stand, seit 1866 in einer einzigen Ausnahme, der grösste gewesen, der aus Russland lattgefunden hat, nämlich 106 Mill. Pud. Nur im Jahre 1879 sind 20 Mill. Pud exportiert worden, während sonst der Export von Roggen ich grösstenteils in engeren Grenzen bewegte. Allerdings darf nicht ersehen werden, dass im Jahre 1888 der russische Kreditrubel ganz zunders niedrig im Werte stand (namentlich in den ersten 8 Monaten) todurch der Export auch zu niedrigem Preise noch gewinnbringend in konnte.

Der niedrigste Preis sindet sich im Februar 1887 in Ssamara mit Kop. pro Pud, der höchste dagegen in Rybinsk (allerdings mit Einchluss der Transportkosten) im Januar. Februar und Dezember 1884 nit 94 Kop. notiert. Sieht man aber von Rybinsk, weil nicht mehr bekt im Produktionsrayon liegend, ab, so sinden wir die höchste Preischierung in Orel im Juli 1884 mit 91 Kop.

Endlich kann noch darauf hingedeutet werden, dass die Preisbwankungen bei Roggen nicht in dem starken Masse aufgetreten md. wie das bei Weizen beobachtet werden konnte.

### c) Preise an den Hafenplätzen.

Nachdem hiermit für einige Punkte des Produktionsgebietes die reise für die beiden Brotfrüchte notiert worden sind, erübrigt es nunnehr, die Preise für dieselben Getreidegattungen an den Hafenplätzen tuzustellen.

Zunächst möge hier eine Nachweisung Platz finden, welche vom totralstatistischen Komitee des Ministeriums des Innern publiziert 1) onden ist, und welche einen Rückblick auf die Entwickelungsperiode 2 Preise für russisches Getreide seit 1851 gestattet.

(Siehe die Tabelle Seite 232.)

Im allgemeinen zeigt die Tabelle eine zweisellose Wertsteigerung weizen und Roggen, die ihren Ansang nimmt in Petersburg mit im Jahre 1856, in Riga mit dem Jahre 1861, in Odessa mit dem Jahre 1866, in Taganrog mit dem Jahre 1868, d. h. mit den Erössansplanen der betreffenden auf die Hasenplätze sührenden Bahnen, da war sowohl für Weizen, als auch für Roggen. Warum diese Wirng eingetreten ist, ist nicht recht verständlich, denn durch die Möghkeit, auf grössere Entsernungen Getreide zu den Hasenplätzen zu ingen, mussten grössere Massen in den Handel treten, was in der gel ein Herabdrücken der Preise zur Folge hat. Hier ist genau Gegenteil eingetreten und zwar nicht zufällig bei einem Hasen oder

I Sammelwerk von Nachmehten über Russland (russisch). St. Petersburg 1890.

Mittlere Jahrespreise in Kopeken pro Pud.

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Wei        | izen                                                            |                                        | [                                                                             | Rog                                          | gen                                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Petersburg        | Riga       | Odessa                                                          | Taganrog                               | Petersburg                                                                    | Riga                                         | Odessa                                                               | Tagantog                                        |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1855<br>1856<br>1857<br>1859<br>1860<br>1861<br>1862<br>1863<br>1864<br>1865<br>1868<br>1867<br>1868<br>1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1874<br>1875<br>1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1877<br>1878<br>1879<br>1877<br>1878<br>1878 | 76                | _          | 49<br>52<br>58<br>74                                            | 45                                     | _                                                                             | 51<br>55<br>66                               | 34                                                                   | 24<br>25<br>25<br>17                            |
| 1852                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 .              | _          | 52                                                              | 43                                     |                                                                               | 55                                           | 36<br>35<br>61                                                       | 25                                              |
| 1853                                                                                                                                                                                                                                                         | 77                | _          | 58                                                              | 42                                     | 59 5548 71 77 688 687 74 567 628 687 96 01 55 567 77 74 55 76 88 90 127 120 5 | 66                                           | 85                                                                   | 25                                              |
| 1854                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                | 66         | 74                                                              | 24                                     | ၁၀                                                                            | 54<br>71                                     | 61                                                                   | 17                                              |
| 1855                                                                                                                                                                                                                                                         | 55                | 89         | 1 1                                                             | <del></del>                            | 48                                                                            | 71                                           | !                                                                    |                                                 |
| 1856                                                                                                                                                                                                                                                         | 106<br>106        | 107        | 104<br>89<br>77<br>75<br>90                                     | 88<br>88<br>69<br>78<br>81<br>72<br>79 | 71                                                                            | 87                                           | 90<br>64                                                             | 64                                              |
| 1857                                                                                                                                                                                                                                                         | 106               | iii        | 89                                                              | 88                                     | 67                                                                            | 74                                           | 64                                                                   | 66                                              |
| 1858                                                                                                                                                                                                                                                         | 92                |            | 1 <u>77</u> 1                                                   | 69                                     | 63                                                                            | 69                                           | 46                                                                   | 47                                              |
| 1859                                                                                                                                                                                                                                                         | 96<br>108         |            | 75                                                              | 78                                     | 63                                                                            | 69<br>62<br>68<br>77<br>81<br>67<br>59<br>74 | 45                                                                   | 49                                              |
| 1860                                                                                                                                                                                                                                                         | 108               |            | 90                                                              | 85                                     | 67                                                                            | 68                                           | -38                                                                  | 56                                              |
| 1861                                                                                                                                                                                                                                                         | 115               |            | 89                                                              | 82                                     | 74                                                                            | 77                                           | 52                                                                   | (9)                                             |
| 1862                                                                                                                                                                                                                                                         | 112<br>108        |            | 76                                                              | 81                                     | 85                                                                            | 81                                           | 98                                                                   | 33                                              |
| 1863                                                                                                                                                                                                                                                         | 108               |            | 73                                                              | 78                                     | 74                                                                            | 67                                           | 100                                                                  | <u>āl</u>                                       |
| 1864                                                                                                                                                                                                                                                         | 87                |            | 70                                                              | 72                                     | 62                                                                            | 59                                           | 49                                                                   | 52                                              |
| 1865                                                                                                                                                                                                                                                         | 86<br>113         |            | 89<br>76<br>73<br>70<br>79<br>106                               | 79                                     | J 68 .                                                                        | 74                                           | 51                                                                   | 56                                              |
| 1866                                                                                                                                                                                                                                                         | 113               |            | 106                                                             | 95<br>110                              | 72                                                                            | 77                                           | . 38                                                                 | 49                                              |
| 1967                                                                                                                                                                                                                                                         | 136               |            | 116                                                             | 110                                    | 96                                                                            | 98                                           | 46<br>45<br>58<br>52<br>58<br>58<br>59<br>51<br>58<br>87<br>88<br>76 | 7.9                                             |
| 1868                                                                                                                                                                                                                                                         | 124               |            | 120<br>97                                                       | 104<br>87<br>88<br>92<br>100<br>118    | 101                                                                           | 129<br>100                                   | 1 88 1                                                               | 76                                              |
| 1869                                                                                                                                                                                                                                                         | 119               |            | 1 97                                                            | 87                                     | 95                                                                            | 100                                          | 76                                                                   | 6-                                              |
| 1870                                                                                                                                                                                                                                                         | 113               |            | 95<br>107<br>106<br>126<br>107<br>98<br>105<br>91<br>122<br>187 | 88                                     | 80                                                                            | 84                                           | 67<br>67                                                             | 95                                              |
| 1871                                                                                                                                                                                                                                                         | 121<br>135        |            | 107                                                             | 92                                     | 1 2                                                                           | 76                                           | 67                                                                   | nhi<br>An                                       |
| 1872                                                                                                                                                                                                                                                         | 135               |            | 106                                                             | 100                                    | 1 23                                                                          | 78                                           | 65                                                                   | <u> </u>                                        |
| 1878                                                                                                                                                                                                                                                         | 185               |            | 126                                                             | 118                                    | (4                                                                            | 91                                           | 1 (4                                                                 |                                                 |
| 1874                                                                                                                                                                                                                                                         | 148               |            | 107                                                             | 110<br>93                              | 80                                                                            | (4                                           | 19                                                                   | 651                                             |
| 1869                                                                                                                                                                                                                                                         | 126               |            | 36                                                              | 90                                     | 87                                                                            | 71                                           | 55                                                                   | 63                                              |
| 1876                                                                                                                                                                                                                                                         | 114               |            | 105                                                             | 90                                     | 1 80 1                                                                        | 19                                           | 18                                                                   | 90                                              |
| 1877                                                                                                                                                                                                                                                         | 149<br>128<br>138 |            | 34                                                              | 96                                     | 96                                                                            | 74<br>77<br>79<br>96<br>87<br>94             | 65<br>74<br>78<br>65<br>78<br>78<br>71<br>79<br>113                  | 60                                              |
| 1878                                                                                                                                                                                                                                                         | 120               | 150        | 122                                                             | 118<br>145                             | 1 88 /                                                                        | 84                                           | 1 44 1                                                               | 91                                              |
| 1879                                                                                                                                                                                                                                                         | 138               | 167        | 187                                                             | 145                                    | 1 .30 1                                                                       | 34                                           | 1 .3                                                                 | 80                                              |
| 1880                                                                                                                                                                                                                                                         | 154               | 167        | 149                                                             | 161                                    | 120                                                                           | 134                                          | 113                                                                  | 124                                             |
| 1881                                                                                                                                                                                                                                                         | 163               | 101        | 111                                                             | 143                                    | 129                                                                           | 131                                          | 114                                                                  | 142                                             |
| 1882                                                                                                                                                                                                                                                         | 139<br>131        | 135<br>123 | 149<br>144<br>187<br>133                                        | 161<br>149<br>120<br>104               | 105                                                                           | 97                                           | 94                                                                   | 9. 4. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| 1888                                                                                                                                                                                                                                                         | 131               | 115        | 110                                                             | 101                                    |                                                                               | 101                                          | yo i                                                                 | (-)                                             |
| 1009                                                                                                                                                                                                                                                         | 105               | 107        | 100                                                             | 101<br>93<br>112<br>100                | 95                                                                            | 96<br>87                                     | 1 70                                                                 | 20                                              |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                         | 114               | 111        | 100                                                             | 110                                    | 82<br>74                                                                      | 78                                           | 43                                                                   | 13                                              |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                         | 110               | 116        | 112                                                             | 100                                    | (4<br>cc                                                                      | 71<br>71                                     | 61                                                                   | 4.                                              |
| 1007                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 106        | 112<br>112<br>104                                               | 100                                    | 66<br>64                                                                      | 67                                           | 96<br>73<br>71<br>67<br>60                                           | ( <del>1)</del>                                 |
| 1588                                                                                                                                                                                                                                                         | 104               | 100        | 104                                                             |                                        | 164                                                                           | 67                                           | 60                                                                   |                                                 |

einer Getreidegattung, sondern bei allen Häfen und bei beiden Haupt-Getreidegattungen '). Dabei ist die Preissteigerung auffallender Weise

Mittlere Jahrespreise in Kopeken pro Pud.

|      | !                    | Gers   | t e            |                | Hafer    |                |          |                |  |  |  |
|------|----------------------|--------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|--|--|
|      | Riga                 | Odessa | Taganrog       | Petersburg     | Riga     | Odessa         | Taganrog | Archange       |  |  |  |
| 1851 | 45                   | 37     | 1              | 52             | 48       | 47             | 39       | 36             |  |  |  |
| 1852 | 61                   | 28     |                | 54             | 54       | 40             | 33       | 388            |  |  |  |
| 1853 | 70<br>72             | 29     |                | 51<br>58<br>50 | 46       | 44<br>71       | 32       | 35             |  |  |  |
| 1854 | 72                   | 51     | 1              | 58             | 56<br>55 | 71             | 29       | 383            |  |  |  |
| 1855 | 68                   |        | 1              | 50             | 55       | =              |          | 38<br>36       |  |  |  |
| 1856 | 68<br>87<br>85<br>68 | 62     | 42<br>35<br>37 | 59             | 56<br>60 | 72             | 67       | 49<br>56<br>50 |  |  |  |
| 1857 | 85                   | 47     | 35             | 64             | 60       | 31             | 48       | 6              |  |  |  |
| 1858 | 68                   | 45     | 37             | 66             | 61       | 51<br>58       | 40       |                |  |  |  |
| 1859 | 66                   | 44     | 43<br>46       | 68             | 62       | 51<br>52<br>60 | .52      | . =            |  |  |  |
| 1860 | 70<br>74             | 51     | 46             | 68<br>72       | 62       | 52             | 64       | _              |  |  |  |
| 1861 | 74                   | 50     | 43             | 72             | 64       | 60             | 35       | 36             |  |  |  |
| 1862 | 72                   | 45     | 47             | 83             | 63       | 68             | 64       | .6<br>59       |  |  |  |
| 1863 | 63                   | 15     | 44             | 60             | 50       | 61             | 59       | 17             |  |  |  |
| 1864 | 59                   | 39     | 42             | 51             | 50       | 54             | 54       | 49             |  |  |  |
| 1865 | 68<br>59<br>60       | 42     | 44<br>42<br>58 | 59             | 50<br>58 | 61<br>54<br>58 | 54<br>55 | 36             |  |  |  |

<sup>1)</sup> Ganz dasselbe trifft auch für Hafer und Gerste zu, für welche beiden Getreidegattungen ich der allgemeinen Information wegen dieselben Daten hier folgen lasse.

mit auf den Hasenplatz beschränkt geblieben, zu welchem die neueroffrete Bahn gesührt worden ist, sondern es hat eine gleichgehende stegerung des Preises auch an den anderen Exportplätzen stattgefunden.

Abgesehen aber von dieser immerhin auffallenden Erscheinung, ist die Tendenz der Getreidepreise seit dem Jahre 1881 andauernd eine biedergehende. Um auch hier ein näheres Eingehen bezüglich der freisbildung zu ermöglichen, folgen die monatweise zusammengestellten freise! für Weizen und Roggen.

Weizen.

| Weizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                |                                                       |                                                                                               |                                                                                                           |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1884                                                                                          | 1885                                                                                                         | 1886                                                                                                       | 1887                                                                                                                                             | 1888                                                                                         | 1889                                                                                           | 1890                                                  | 1891                                                                                          | 1892                                                                                                      |  |  |  |  |
| Receiburg. (Saksonka)  Acces  Acces | 111 130<br>130 125<br>118 135<br>115 133<br>109 120<br>100 110<br>100 105<br>99 107<br>18 108 | 100 113<br>100 110<br>100 113<br>100 113<br>100 115<br>105 115<br>103 110<br>105 118                         | 110 123<br>108 125<br>110 126<br>105 120<br>105 116<br>107 11.<br>107 120<br>108 148<br>108 148<br>113 123 | 110   133<br>  110   125<br>  110   138<br>  123   138<br>  123   130<br>  115   136<br>  106   130<br>  100   125<br>  100   118<br>  105   118 | 108 128<br>106 118<br>110 125<br>106 125<br>96 120                                           | 102 108<br>98 100<br>95 101<br>98 103<br>104 107<br>100 105<br>97 102<br>99 101<br>101 103     | 98 100<br>98 102                                      | 100 107<br>100 110<br>107 127<br>110 117<br>112 117<br>122 147<br>130 143<br>130 135          | 115 147<br>115 142<br>118—135<br>110—130                                                                  |  |  |  |  |
| tener  press  intl  fall  fall  facult  fytember  freenber  freenber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 96                                                                                         | 95 108<br>95 106<br>95 109<br>84 108<br>80 108<br>85 105<br>90 110<br>85 105<br>90 113<br>100 115<br>100 115 | 100 115<br>108 115<br>100 115<br>95 114<br>95 118<br>96 110<br>96 118<br>160 108                           | 98 110<br>98 163<br>98 125<br>98 125<br>98 108<br>90 108<br>73 100<br>78 90<br>78 98<br>85 100                                                   | 70 95<br>70 90<br>85 105<br>75 105<br>70 90<br>70 95<br>75 106<br>80 106<br>80 105<br>80 115 | 60 105<br>60 105<br>78 95<br>88 96<br>85 96<br>103 108<br>98 103<br>98 102<br>90 101<br>90 101 | 94 100<br>97 102<br>96 100<br>98 96<br>95 98<br>95 98 | 92 105<br>97 107<br>106 117<br>112 120<br>110 115<br>110 117<br>120 145<br>130 143<br>125 135 | 115 140<br>115 140<br>112 440<br>112 135<br>120 130<br>100 132<br>100 135<br>100 122<br>100 120<br>95 110 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerst                                                                                                                                        | e                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                     | Hafer                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Odessn                                                                                                                                       | Taganrog                                                                                           | Petersburg                                                                                                                       | Riga                                                                                                | Odessa                                                                                                                                                                                                   | Taganrog                                                                                                                                     | Archangel                                                                              |
| ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 ** 50 | 77<br>74<br>80<br>80<br>80<br>61<br>76<br>80<br>76<br>80<br>76<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 54<br>54<br>75<br>78<br>60<br>67<br>78<br>61<br>67<br>77<br>78<br>77<br>78<br>62<br>77<br>78<br>62 | 71<br>86<br>77<br>72<br>72<br>72<br>73<br>74<br>75<br>88<br>88<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86 | 71<br>73<br>85<br>68<br>69<br>66<br>71<br>87<br>77<br>87<br>85<br>108<br>77<br>51<br>81<br>81<br>63 | 78<br>81<br>77<br>71<br>76<br>61<br>77<br>91<br>83<br>80<br>74<br>83<br>76<br>76<br>87<br>76<br>87<br>76<br>87<br>76<br>87<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76 | 79<br>79<br>75<br>58<br>66<br>66<br>67<br>70<br>73<br>61<br>72<br>73<br>64<br>73<br>64<br>73<br>64<br>73<br>64<br>72<br>73<br>64<br>72<br>73 | 70<br>67<br>73<br>66<br>66<br>66<br>66<br>70<br>70<br>87<br>77<br>73<br>70<br>66<br>60 |

<sup>1)</sup> Entnommen den bezüglichen Jahrgängen des vom Zolldepartement des Finanzisterams berausgegebenen Berichtes über den auswärtigen Handel.

|                                                                                                                     | 1884                                                                                               | 1885                                                                                                       | 1886                                                                                                                          | 1887                                                                                                                  | 1888                                                                                                                   | 1889                                                                       | 1890                                                         | 1891                                     | 18                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Riga.<br>(Russischer)                                                                                               | ).                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                            |                                                              |                                          |                                                    |
| Januar Februar Mürs April Mai Juni Juli August Reptember Oktober November Dezember                                  | 120-140<br>120 140<br>120 140<br>115 130<br>115-130<br>113 120<br>115-118<br>100 110<br>105 112    | 100<br>100 - 110<br>102 - 103<br>95<br>95<br>105 - 112<br>105 - 112<br>102 - 115<br>100 - 130<br>100 - 130 | 105—130<br>110 130<br>105 135<br>105 130<br>105 120<br>105 120<br>105 115<br>105 115<br>112 120<br>112 120<br>112 125         | 115-130<br>115 132<br>115 135<br>120 140<br>115 182<br>120 135<br>120 130<br>106 115<br>106 110<br>105 114<br>105 120 | 115 120<br>106 118<br>105 140<br>108 140<br>100 125<br>100 125<br>115 118<br>108<br>108 - 110<br>108 115               | 95 108<br>96 108                                                           | 91 102<br>94 98<br>94 98<br>96 98<br>91 92<br>94 95<br>95 96 | 110 117<br>113 125<br>122 155<br>118 140 | 112<br>103<br>113<br>113<br>113<br>100<br>100<br>9 |
| Libau.                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                               | ;                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                            |                                                              |                                          | 1                                                  |
| Januar<br>Februar<br>Märs<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juli                                                           | 110—125<br>112—145<br>121—138<br>121—138                                                           |                                                                                                            | 105-110<br>106 115<br>106 115<br>105 115<br>105 115<br>105 115                                                                | 108-120<br>115                                                                                                        | 95-115<br>95 112<br>85 112<br>90 115<br>100 125<br>85 118<br>85 110                                                    | 92 107<br>90 106<br>90 108<br>96 108<br>99 108                             | 94 98                                                        | 103 116<br>104 115                       | 116                                                |
| August<br>September<br>Oktober<br>November<br>Dezember                                                              |                                                                                                    | 105-110<br>115 125<br>105 125<br>105 110                                                                   | 115-120                                                                                                                       | 96—103<br>100—115<br>90—115<br>96—120<br>103—106                                                                      | 117 118<br>105 117<br>102 106<br>105 115<br>110 115                                                                    | 92 105<br>90 100<br>92 105<br>94 106<br>94 104                             | 83 94<br>84 94                                               | 110 135<br>112 135<br>120 140            | 100 200                                            |
| Odessa.<br>(Ssando-<br>mirka)                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                            |                                                              |                                          |                                                    |
| Januar Februar März April Mai Juni Juni Juli September Oktober November Desember                                    | 114 128<br>108 125<br>100 110<br>90 105                                                            | 100 112<br>95 108<br>95 105<br>100 115<br>95 110<br>100 110<br>95 110                                      | 100—120<br>105 125<br>110 125<br>100 120<br>100 120<br>100 115<br>100 115<br>105 120<br>105 120<br>110 127<br>115 184         | 95 108<br>100 110<br>102 110<br>105 112                                                                               | 110 - 119<br>110 130<br>105 125<br>105 125<br>105 118<br>95 110<br>103 115<br>103 110<br>100 110<br>100 110<br>100 112 | 90 102<br>87 101<br>90 98<br>85 98<br>91 102<br>95 104<br>94 105<br>94 106 | 83858<br>88888                                               | 95 107                                   | 100                                                |
| (Girka)                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                            |                                                              |                                          | į                                                  |
| Januar<br>Februar<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juli<br>August<br>September<br>Oktober<br>November<br>Dezember | 103-134<br>102-130<br>95-125<br>100-127<br>98-126<br>100-127<br>98-110<br>99-95<br>99-95<br>90-100 | \$4/12-100<br>\$8 105<br>\$5 105<br>\$5 105<br>\$3 110<br>100 116<br>\$6 115<br>97 115<br>90 110<br>91 105 | 95 - 120<br>102   120<br>110   120<br>105   125<br>100   115<br>100   118<br>100   116<br>100   120<br>106   120<br>110   126 | 105 125<br>95 108<br>85 100<br>90 110<br>98 110<br>98 110                                                             | 106-115<br>107 122<br>100 117<br>100 118<br>90 115<br>98 112<br>90 107<br>86 105<br>87 104<br>88 106<br>88 106         | 90 103                                                                     | 96 95<br>88 95<br>76 89<br>75 88                             | 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 | 32777 X X X X X X                                  |

Roggen.

| 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1885                                                                                                   | 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1888                                                                                   | 1889                                                                                            | 1890                                                                                         | 1891                                                                                                                                             | 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200                                                                | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72-81<br>72-81<br>72-75<br>60-86<br>64-78<br>64-64<br>60-78<br>64-64<br>60-78<br>64-64<br>60-78<br>64-64<br>60-78<br>64-64<br>60-78<br>64-64<br>60-78<br>64-64<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78<br>60-78 | 60 - 67<br>58 64<br>61 68<br>64 71<br>58 66<br>60 77<br>71 79<br>68 71<br>67 71        | 65-66<br>66 67<br>66 67<br>68 67<br>74 78<br>74 78<br>72-74<br>78 78<br>80<br>77 78<br>81       | 75-51<br>75-50<br>76-72<br>69-71<br>69-71<br>69-71<br>69-71<br>70-71<br>71-71                | 74 — 78<br>75 50<br>80 53<br>80 51<br>100 101<br>102 116<br>117 146<br>117 146<br>111 130<br>125 150                                             | 125 - 136<br>122 134<br>108 138<br>103 130<br>100 122<br>111 127<br>100 127<br>94 114<br>94 122<br>97 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102-103<br>101-103<br>101-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-103<br>103-10 | 78 50<br>78 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5            | 71 76<br>71 78<br>72 78<br>81 82<br>80 79 7044<br>74 74 75 79<br>78 79 78 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61 69<br>61 69<br>61 76 77<br>76 76<br>76 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 71<br>621.4<br>630.2<br>64<br>67<br>60<br>63<br>72 – 73<br>70 71<br>63 664 2        | 76 80<br>75 81<br>66 67<br>66 67<br>66 67<br>76 77<br>77 78<br>78 78<br>78 78<br>79 80<br>82 83 | 3112252533332 1012<br>12112332212255 393                                                     | 125 150<br>136 150<br>138 150<br>77 85<br>82 86<br>88 100<br>91 100<br>104 108<br>106 122<br>107 153<br>108 120<br>125 150<br>126 136<br>122 135 | 121-125<br>113 130<br>105 130<br>105 130<br>105 130<br>105 130<br>105 119<br>105 119<br>105 119<br>105 105<br>105 105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105 |
| \$5 - \$20\$; \$100   1000 \( \) \$67   1004 \$67   1004 \$67   1004 \$61   1004   \$62   1004 \( \) \$20   1004 \$63   1007 \$64   907 \$64   907 \$65   907 \$65   800 \( \) \$65   \$65   800 \( \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285 - 250<br>267 - 102<br>252 - 100<br>2449 - 91<br>257 - 91<br>390<br>257 - 255                       | 771 2 SI<br>76 80<br>74 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72kg 76<br>74 77.02<br>70 75<br>67kg 71<br>64 70kg<br>62kg 68kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 71 56 63                                                                            | 65-67<br>66 68<br>67 69<br>67 70<br>74 77<br>76 78<br>74 76<br>77 79<br>80 81<br>82             | 78-80<br>79-81<br>77-79-75-76-60-71-79-76-70-71-78-75-78-80-76-77                            | 75— 79<br>78 82<br>84 85<br>87 95<br>92 106<br>164 111<br>100 118<br>105 150<br>110 120<br>120 130<br>120 135                                    | 115—129<br>114 115<br>100 116<br>100 116<br>101 100<br>106 117<br>106 10<br>90 95<br>94 96<br>95 96<br>87 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>20000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72-52<br>70 80<br>70 76<br>70 77<br>70 77<br>73 80<br>73 80<br>73 81<br>65 75<br>65 75                 | 70 - 80<br>70 - 80<br>70 - 80<br>60 - 71<br>65 - 70<br>66 - 71<br>67 - 70<br>66 - 70<br>67 - 70<br>68 - 70<br>67 - 70<br>68 - 70<br>70 - 70<br>71 | 73-77<br>73 76<br>70-75<br>69 74<br>68 73<br>60 66<br>55 60<br>57 62<br>60 65<br>62 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62-65<br>63 70<br>60 67<br>58 67<br>52 58<br>45 55<br>62 66<br>61 64<br>55 60<br>57 62 | 56-61<br>55-58<br>54-59<br>51-58<br>49-57<br>56-65<br>62-70<br>65-74<br>71-77<br>76-73          | 71-76<br>73 78<br>71 78<br>67 76<br>58 64<br>58 68<br>62 66<br>62 66<br>62 66<br>74 77<br>75 | 71— 78<br>70 80<br>72 80<br>77 93<br>88 96 103<br>96 152<br>96 110<br>103 113<br>100 130<br>118 134                                              | 115-125 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$3-\$7<br>\$1 \$3<br>\$1 \$3<br>\$1 \$4<br>\$1 \$3<br>78 \$1<br>78 \$1<br>78 \$1<br>78 \$1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72-75<br>74<br>72-78<br>72-78<br>72-78<br>72-78<br>717-81<br>88-86<br>75-82<br>66-72<br>66-72<br>67-72 | 60-74<br>74 75<br>74 81<br>75 78<br>71 75<br>68 74<br>60 78<br>71 77<br>72 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76-64<br>50 61<br>50 57<br>50 56                                                       | 32-35<br>46 49<br>32 57<br>38 58<br>38 58<br>38 62<br>67 77<br>66-67<br>78 76                   | 73—73<br>71<br>64—70<br>61 62<br>64 68<br>63 71<br>62 69<br>64 69<br>60 74<br>71 75          | 62 - 67<br>65 77<br>68 80<br>83 - 93<br>87 95<br>91 110<br>90 115<br>90 112<br>112 141<br>138<br>107 - 138                                       | 104-11:<br>108-11:<br>100-11:<br>86-90:<br>86-90:<br>98-90:<br>88-90:<br>88-90:<br>77-8:<br>78-77:<br>78-77:<br>78-77:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Sieht man diese Tabellen durch, so findet man hier im Detail dieselbe absteigende Bewegung der Preise, wie eine solche durch die Tabelle auf Seite 232 in den Jahresdurchschnittspreisen bereits konstatiert worden ist.

Zur schnelleren und leichteren Orientierung des Lesers habe ich auch hier die Tabellen zusammengezogen und Durchschnittspreise gebildet und unter diese die niedrigsten und höchsten Preise gesetzt Diese Tabelle zeigt das folgende Bild:

|                           | 1884              | 1885            | 1886                    | 1887                 | 1888                 | 1880           | 1530                                    | 1891          | 18/2           |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| Weizen.                   |                   |                 |                         |                      |                      |                |                                         |               |                |
| Peteraburg<br>(Ssaksonka) | 115<br>98-130     |                 | 115<br>105 <b>-</b> 138 | 120<br>100—139       | $\frac{112}{90-125}$ |                | 99<br>93—103                            | 121<br>95-147 | 120<br>110—147 |
| (Ssamarka)                | 111<br>98-128     | 102<br>80-115   | 107<br>95-115           | 98<br>73-125         | 89<br>70—115         | 94<br>60-108   | 97<br>10-104                            | 118<br>92-145 |                |
| Riga<br>(Russischer)      | 126<br>100-140    | 106<br>95—130   | 116<br>105—135          | 119<br>105-140       | 114<br>100—140       | 103<br>95-110  | 97<br>91-104                            | 124<br>18-156 | 123            |
| Libau                     | 127<br>110 - 145  | 113<br>105—125  | 112<br>105-120          | 107<br>90—120        | 107<br>85—125        | 100<br>90-110  | 95<br>83-102                            | 116<br>82-150 | 112<br>93-12)  |
| Odessa<br>(Sandomirka)    | 110<br>90-140     | 103<br>90-115   | 114<br>100—134          | 115<br>95-136        | 111<br>95-180        | 98<br>85-108   | 95<br>86-103                            | 111<br>90—137 | 115<br>100-128 |
| (Girka)                   | 103<br>80—134     | 99<br>83-116    | 111<br>95-126           | 110<br>90-133        | 103<br>86122         | 93<br>76—106   | 92<br>75-104                            | 106<br>80-132 | 100<br>70-126  |
| Roggen.                   |                   |                 |                         |                      |                      |                |                                         |               |                |
| Petersburg                | 98<br>86-108      | 86<br>75 - 97   | 76<br>69— 83            | 69<br>58—81          | 66<br>58-79          | 72<br>65-81    | 75<br>68-81                             | 110<br>74—150 |                |
| Riga                      | 97<br>87—105      | 851(g<br>76— 98 | 79<br>74— 85            | 70<br>62—77          | 66<br>60 - 73        | 731/2<br>66-83 | 74 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>69–80 | 109<br>74—153 | 107<br>69-130  |
| Libau                     | 98<br>8849—[064]a | 85<br>74—100    | 79<br>74-8449           | 70<br>60 <u>-</u> 79 | 68<br>56-79          | 73<br>65-83    | 74%<br>69-81                            | 105<br>75-150 | 104            |
| Odessa                    | 85<br>74— 99      | 73<br>63 - 82   | 71<br>63-80             | 68<br>35 - 77        | 00<br>45-70          | 63<br>49-79    | 69<br>58—78                             | 98<br>70—152  | 91<br>71-125   |
| Taganrog                  | 84<br>78— 97      | 75<br>67 — 86   | 74<br>68-81             | 77 72 -83            | 57<br>50-64          | 62<br>46-77    | 68<br>61-75                             | 98<br>62-141  | 91<br>78-113   |

Interessant ist eine Vergleichung der Monatspreistabellen an den Hasenplätzen und an den Produktionsplätzen im Innern des Reichs unter einander; man sindet da, dass die Preisbewegung, soweit es sich um die Jahre 1884—1890 handelt, auf den inneren, den Produktionsstätten zunächst belegenen Märkten für Weizen eine weniger stark niedergehende gewesen ist, als an den Hasenplätzen, wo die Preise stetig und stark gefallen sind. So ergiebt sich das Verhältnis der Preise in der vorbezeichneten Periode sür

Ssaratow — 5.6% Kursk — 21.0% Riga — 19.6% Ssamara — 15.0 Jeletz — 30.7 Libau — 25.3 Orenburg — 52.8 Rybinsk — 15.03 Odessa — 9.6 Borissoglebsk + 4.9 Petersburg — 14.03

Zum Teil anders liegt die Sache bezüglich des Roggens, denn die Preise für diese Brotfrucht sind sowohl im Produktionsgebiet, als und an den Hasenplätzen bedeutend zurückgegangen. Allerdings ist mich hier eine nicht unwesentliche Differenz zu Gunsten des Produktionsgebietes zu verzeichnen, weil dieses mit dem Rückgang der Preise nicht so stark dem allgemeinen Fallen derselben gesolgt ist. Im hierstir nur einige Beispiele anzusühren, so sei bemerkt, dass die Preise innerhalb der Jahre 1884—1890 gefallen sind:

```
in Ssaratow — 10.4%; dagegen in Petersburg um — 23.7% of Orel — 26.6 »; Riga » — 43.3 »

**Kursk — 7.1 »; Libau » — 31.2 »

Odessa » — 29.4 »

in Ssamara gestiegen 3.6%,

**Tambow » 28.9 »,
```

st dass sowohl die Produktion, als auch der Handel mit Roggen inneralb der Beobachtungsperiode sich in einer ausserst bedrängten Lage befunden haben.

Die Preise, die vorstehend für die beiden Brotfrüchte an den Hafenplatzen notiert worden sind, enthalten nun aber ausser den Erstellungskosten an dem Versandorte auch die Transportkosten bis zum Hafenplatze und zum Teil die Lokalunkosten am Hafenplatze selbst, of dass es nunmehr darauf ankommt, diese beiden Faktoren näher zu prufen und ihre Entwickelung zu beobachten, soweit hierzu das vorhandene Material Anhalt giebt.

#### d) Eisenbahnfrachtsätze.

Zunächst haben wir also gesehen, dass die Differenzen in den Kosten an den Versandtorten und den Hasenplätzen in der BeobachEngsperiode (1884–1890) nicht die gleichen sind, dass vielmehr die fruse an den Hasenplätzen wesentlich stärker gewichen sind, als auf den innerrussischen Märkten.

Hieraus geht nun zur Evidenz klar hervor, dass erstens in der unbezeichneten Periode die Produzenten verhältnismässig weniger unter dem allgemeinen Niedergange der Preise zu leiden gehabt haben, als die Kaufmannschaft an den Hafenplätzen, woselbst ein viel stärkeres binken der Preise stattgefunden hat und zweitens, dass ein Ausgleich wir dem Wege von dem Markte im Innern des Landes bis zur Verschiffung im Hafenplatze stattgefunden haben muss. Denn hätte eine wilche Ausgleichung nicht an irgend einer Stelle stattgefunden, so mussten die Preisschwankungen sich in parallelen Linien bewegen — venn man nicht annehmen will, dass die Kaufmannschaft der Hafenblitze durch Bewilligung höherer Preise dem Produzenten eine Unterstutzung hat zu Teil werden lassen, eine Annahme, die jeder realen Interlage entbehren wurde.

238 Mertens,

Wir haben aber bereits gesehen (siehe II. Jahrgang S. 599 ft.), dass die rationellere Art des Transportes des Getreides in geschüttetem Zustande eine beachtenswerte Herabminderung der Transportkosten thatsächlich herbeigeführt hat. Allerdings sind die hierdurch gemachten Ersparnisse nicht sehr gross, wesentlicher und mehr ins Gewicht fallend sind die Ermässigungen, welche die Transportkosten selbst erfahren haben.

In erster Reihe kommen hier die Wasserfrachten in Rechnung. In dieser Beziehung habe ich bereits gezeigt (siehe II. Jahrgang S. 564 ff.) wie sehr für diesen wichtigen Verkehrsweg die Kosten zurückgegangen sind und was zum Teil die Veranlassung zu jener niedergehenden Bewegung der Transportkosten ist. Namentlich ist es ja die Wolga und das Mariensystem, das hierbei für den Getreidehandel wesentlich in Berücksichtigung kommt, und für diesen Verkehrsweg sind in erster Reihe Verbesserungen in den technischen Einrichtungen massgebend gewesen, welche eine Herabsetzung der Preise für den Transport der Güter ermöglicht haben.

Anders liegt die Sache in Bezug auf die Eisenbahnfrachtsätze, hier sind es nicht technische Verbesserungen gewesen, welche eine Verbilligung der Eisenbahnfrachtsätze ermöglicht haben, weil durch solche Verbesserungen etwa der gesamte Betrieb der Eisenbahnen wohlfeiler hätte eingerichtet werden können, sondern hier hat wohl in ausschlaggebender Weise die Konkurrenz unter den einzelnen Bahnen die Tarifbildung beeinflusst. Dass die drückende Lage, in der sich die Landwirtschaft befand, ein massgebendes Motiv für den Niedergang der Tarifsätze gewesen sein sollte, ist schwer nachzuweisen und kann wohl auch ernstlich nicht angenommen werden, weil dazu vor allem die Interessengemeinschaft nicht lebendig genug war. Anders gestaltete sich schon die Frage in der zweiten Hälfte unserer Beobachtungsperiode. Während die Staatsregierung bis zum Jahre 1887 den Bahnen in der Fixierung der Tarifsätze freie Hand gelassen und dementsprechend auch das Studium der Entwickelung der Eisenbahntarife aus jener Zeit dasselbe wüste Bild der Konkurrenz der Bahnen unter einander darbietet, un die Transporte an sich zu reissen, wie das fast in allen Ländern beobachtet werden kann, gestalten sich die Verhältnisse im weiteren Verlaufe der Beobachtungsperiode schon wesentlich anders. Zunächst erfolgte im Juni 1887 ein allerhöchster Erlass, durch welchen den interessierten Regierungsorganen eröffnet wurde, dass Allerhöchst anerkannt worden: »dass der Regierung die Leitung der Wirksamkeit der Eisenbahngesellschaften bei Feststellung der Tarife für die Beförderung von Passagieren und Gütern zustehe, zum Zwecke des Schutzes gegen Schädigung des Staats-Interesses, der Bedürfnisse der Bevölkerung sowie auch der Erfordernisse der Industrie und des Handelse. Dieset Allerhöchste Befehl ist der Ausgangspunkt geworden für die gesamte

warkelung der Folgezeit, denn durch denselben wurde den be-Ministerien die Basis gegeben, von welcher aus weiter operiert Bahnen das ihnen statutenmässig zustehende Recht der Beng der Tarife genommen wurde. Die erste Folge dieses Befür ein Zirkular des Ministers der Verkehrsanstalten vom Sep-1887, durch welches sämtlichen Bahnen verboten wird, ohne igung des Ministers die bestehenden Frachtsätze zu ermässigen. en dem vorcitierten Allerhöchsten Befehle vom Juni 1887 war auch namentlich die allmählich fortschreitende Verstaatlichung nen, durch welche die Staatsregierung successive immer mehr auch in Beziehung auf die Bildung der Tarise gewann, der ich mit der Errichtung einer speziellen Abteilung im Finanzium (Departement für Eisenbahnangelegenheiten) im Jahre 1889, er alle Tarifsachen vor ihrer Einführung geprüft und bestätigt mussen, so weit gewachsen ist, dass gegenwärtig kein Tarif bei den Privatbahnen, als auch bei den Staatsbahnen in Angebracht werden kann, ohne dass zuvor die Staatsregierung nehmigung hierzu erteilt hat. Damit war allerdings ein Verch für eine sehr grosse Anzahl, resp. für fast sämtliche Privat-Russlands vollzogen worden, denn durch die Allerhöchst be-Statuten ist den Bahnen bis zu einer fixierten Maximaldie Freiheit der Festsetzung der Frachtsätze gewährleistet woriche denselben durch die nunmehrige Ordnung der Dinge, die lls in einem Allerhöchsten Befehle ihre Begründung hat, geworden ist.

nn nun auch einem derartigen einseitigen Vorgehen der Staatsg keineswegs das Wort geredet werden soll oder kann, weil,
räge existieren — und als solche müssen die Statuten bezeichnet
—, diese auch nur nach gegenseitiger Uebereinkunft abgeändert
sollten, so muss doch andererseits zugestanden werden, dass
eiheit von den Bahnen arg missbraucht worden ist, wodurch
e geschaffen wurden, die mehr als bedenklich waren, namenth in der Beziehung, dass der Staat als Garant für die Zinsen
rapitals für das Ergebnis des finanziellen Gebahrens der Bahnen
a musste, ohne selbst weiter mitwirken zu können, als eine
darüber zu führen, dass die gesetzte Maximalgrenze nicht
ritten werde. Um diese Maximalgrenze handelt es sich aber
inge nicht mehr, vielmehr drehte sich der Streit nur noch um
re Grenze.

r diese Seite der Konkurrenz der Bahnen unter einander war e weniger schlimme, denn sie kam wenigstens in ihrem Endder Landwirtschaft zu Gute, ohne dabei andere Interessen ie Finanzen des Landes zu schädigen; sehr viel schlimmer iese Konkurrenz auf die Transport-Richtung, welche das Ge-

treide vom Produktionsorte zu den Exporthäfen einschlug. Hier fa totale Verschiebungen statt, durch welche natürlich die Hafen zum Teil sehr geschädigt wurden und zwar namentlich da, we Exporthäfen den Endpunkt weniger mächtiger Eisenbahnlinien bild Allem diesem ist durch die gegenwärtige Regelung der Dinge geste indem gegenwärtig die Festsetzung der Tarifnormen in der Weise findet, dass die kürzeste Route zur Basis genommen wird und nächst für die weiter belegenen Bestimmungsstationen bestimmt gesetzte Zuschläge gemacht werden. Hierdurch ist allerdings eir regelte Entwickelung des Verkehrs ermöglicht, aber immerhin noch eine direkte Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Land schaft. Erst gegenwärtig ist die Staatsregierung an die Lösung dieser wichtigen Seite des Tarifwesens herangetreten und hat zu Zwecke Vertreter der Landwirtschaft eingeladen, um in gemeins licher Beratung zu konstatieren, wie am geeignetsten der darni liegenden Landwirtschaft geholfen werden könne. Die Ergebnisse Beratungen werden wohl im Laufe des Jahres bekannt werden wird sich dann zeigen, wie weit es möglich gefunden worden, at Bedürfnisse der Landwirtschaft Rücksicht nehmen zu können.

Augenblicklich verdient es nun konstatiert zu werden, dass im der Jahre 1883—1892 das Tarifwesen im grossen und ganzen sigestaltet hat, wie das schon vorstehend konstatiert worden ist, nämlich die Transportpreise zurückgegangen sind und damit jengleichheit in der Preisbildung für Getreide, wie sie thatsächlich zwiden Produktionsstätten und den Hafenplätzen vorhanden ist, zun Ausgleichung gefunden hat.

In den nachfolgenden Aufzeichnungen habe ich nur dieje innerrussischen Getreidemärkte und diejenigen Hafenplätze be sichtigt, für welche es mir gelungen ist, Preise für Weizen und Refeststellen zu können und habe mich dann weiter auch nur au jenigen Jahre beschränkt, für welche ich jene Preisnotierung sammeln können.

| Ti | a r | i | f | e. |
|----|-----|---|---|----|
|----|-----|---|---|----|

|                | 1883   | 1884   | 1885     | 1886   | 1887   | 1888   | 188 |
|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-----|
|                |        | Na     | ch Peter | sburg. |        |        |     |
| Rybinsk        |        |        |          |        |        |        |     |
| Orel           | 164.46 | 164.46 | 164.46   | 164.46 | 129.73 | 132.00 | 1:  |
| Jeletz         | 156.75 | 156.77 | 156.77   | 156.75 | 135.99 | 140.00 | ī   |
| Borrissoglebsk | 185.74 | 185.76 | 185.76   | 185.74 | 176.63 | 170.80 | ĭ   |
| Esamara        | 196.97 | 196.99 | 196.99   | 196.97 | 175.11 | 161.60 | î   |
| Orenburg       | 246.01 | 254.99 | 254.99   | 254.97 | 254.97 | 212.20 | ī   |
| Tambow         | 193.70 | 194.06 | 193.72   | 193.10 | 163.17 | 159.80 | ī   |
| Ssaratow       | 195.31 | 195.67 | 195.33   | 195.31 | 161.26 | 161.20 | i   |
| Woronesh       | 196.64 | 196.66 | 185.16   | 185.14 | 162.91 | 162.80 | i   |
| Kursk          | 141.86 | 141.86 | 141.86   | 141.86 | 132.60 | 136 00 | i   |

| -                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1883                                                                                             | 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1885                                                                                   | 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1887                                                                                   | 1888                                                                                   | 1889 - 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nach B                                                                                 | tiga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 132, 22<br>158, 85,<br>159, 90<br>244, 90<br>291, 01<br>212, 38<br>221, 38<br>153, 69<br>152, 90 | 182 24<br>158 57<br>180 52<br>233 48<br>201 45<br>21 1 23<br>222 60<br>183 71<br>144 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132.24<br>158.87<br>189.92<br>234.82<br>291.48<br>295.92<br>220.78<br>185.21<br>151.87 | 139.22<br>158.85<br>189.90<br>234.82<br>291.48<br>200.90<br>220.76<br>185.19<br>133.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118.69<br>135.91<br>176.08<br>204.79<br>279.69<br>176.26<br>186.48<br>165.78<br>118.69 | 132.00<br>142.50<br>176.40<br>169.00<br>230.20<br>167.80<br>169.26<br>167.80<br>136.00 | 181.55<br>142.25<br>164.51<br>164.60<br>200.17<br>158.99<br>164.20<br>158.83<br>181.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nach Li                                                                                | bau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147.48<br>174.06<br>204.19<br>254.52<br>302.56<br>208.70<br>237.32<br>198.34<br>198.35           | 145.85<br>174.08<br>204.21<br>251.30<br>300.94<br>204.42<br>237.68<br>198.96<br>150.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147.45<br>174 08<br>204.21<br>283.48<br>201.48<br>201.42<br>219.28<br>190.42           | 147.48<br>174.06<br>198.87<br>283.46<br>201.46<br>204.40<br>219.26<br>199.40<br>140.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127.84<br>140.72<br>185.78<br>204.70<br>279.60<br>177.22<br>201.13<br>174.98<br>124.79 | 141.00<br>151.50<br>185.40<br>177.00<br>228.20<br>176.80<br>178.30<br>176.80<br>145.00 | 140.55<br>149.75<br>172.01<br>172.10<br>207.67<br>181.49<br>171.70<br>165.83<br>140.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nach O                                                                                 | dessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 146 75<br>                                                                                       | 146.75<br>175.04<br>228.03<br>812.07<br>960.20<br>225.46<br>265.86<br>222.28<br>127.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | пиши                                                                                   | 111181111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103.66<br>136.59<br>178.55<br>287.54<br>802.51<br>171.74<br>209.67<br>167.56<br>93.83  | 125.07<br>148.51<br>182.41<br>276.84<br>341.25                                         | 125.06<br>148.51<br>174.46<br>209.19<br>221.17<br>184.77<br>196.26<br>182.84<br>104.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  | Na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ch Rosto                                                                               | w a, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110.78<br>110.78<br>131.65<br>276.30<br>039.52<br>123.49<br>163.65<br>97.03<br>114.36            | 109.40<br>125.77<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109.40<br>125.77<br>190.19<br>248.21<br>111.59<br>158.67                               | 113.48<br>110.20<br>111.15<br>187.46<br>242.19<br>110.20<br>148.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108.41<br>92.71<br>105.88<br>157.67<br>229.04<br>87.32<br>116.41<br>83.33<br>75.70     | 100.46<br>92.71<br>104.18<br>144.48<br>205.68<br>91.00<br>116.75<br>82.31<br>81.40     | 104.57<br>92.71<br>104.18<br>140.90<br>156.40<br>96.69<br>116.75<br>82.31<br>78.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  | 122 22 182 55 182 90 182 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 80 182 8 | 188.85                                                                                 | Nach F  182.22 182.24 182.24 188.85 188.87 158.87 189.90 189.92 189.92 234.90 234.88 234.82 234.90 234.88 234.82 231.93 205.92 212.88 211.23 205.92 221.98 222.60 220.78 182.69 183.71 185.21 182.20 144.07 151.87  Nach Li  147.43 145.85 147.45 174.08 174.08 174.08 201.19 204.21 204.21 234.52 234.33 233.48 302.56 300.94 204.21 234.52 234.33 233.48 302.56 300.94 204.22 237.32 237.58 219.28 183.51 183.50 190.42 185.55 180.40 190.42 185.55 180.40 190.42 185.55 180.40 100.40 146.75 146.75 177 177.07 Nach Rosto 110.78 109.40 109.40 131.65 125.77 125.77 156.30 123.40 133.67 177.08 109.40 133.65 123.40 116.74 111.90 133.65 155.60 153.67 176.08 97.08 | Nach Riga.  182.22                                                                     | Nach Riga.  182.22                                                                     | Nach Riga.    182.22   182.24   132.24   182.22   118.69   132.00   188.85   158.87   158.85   135.91   142.50   189.90   189.92   189.92   189.92   176.63   176.40   244.90   234.48   234.82   234.82   236.79   169.00   291.01   291.48   234.82   236.90   176.26   167.80   232.28   211.23   205.92   200.90   176.26   167.80   231.28   232.26   220.78   220.90   176.26   167.80   189.69   183.71   185.21   185.19   165.78   167.80   182.90   144.07   151.87   133.24   118.69   136.00      Nach Libau.   147.48   147.48   127.84   141.00   174.06   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   174.08   176.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40   185.40 |

er allgemeine Niedergang der Tarife ergiebt sich aus der vorgebrachten Zusammenstellung ganz offenbar, namentlich ist hr 1887 in die Augen fallend mit seinem plötzlichen sprung-Zurückgehen. Als Erklärung für diese Thatsache kann angeverden, dass zum März dieses Jahres eine südrussische Bahn at sehr bedeutende Frachtermässigungen eintreten liess, durch dieselbe hoffte den Getreideverkehr aus dem fruchtreichen und ier grossen Ernte gesegneten Gebiete von Kursk an sich ziehen nen. Dieses Vorgehen war das Signal für sämtliche Bahnen, inse plötzlich herabzusetzen und zwar nicht nur für diejenigen, schon seither mit dem Kursker Produktionsgebiete im Verkehr n, sondern auch für die übrigen Bahnen.

ist nicht ausgeschlossen, dass gerade diese Ermässigung der detarife den letzten Anstoss zu dem Allerhöchsten Befehl gegeben r den Bahnen ihre vielfach missbrauchte Selbständigkeit nahm. ben diesem allgemeinen Niedergange lässt sich aber aus dieser

Tabelle auch noch erkennen, dass seitdem den Bahnen die Möglichkeit genommen worden ist, in Sachen der Tarifbildung frei zu schalten und zu walten, Stabilität auf diesem Gebiete eingetreten ist. Wenigstens ergiebt sich das für diejenigen Punkte, die in den Kreis unserer Betrachtungen einbezogen worden sind, womit allerdings nur Beispiele gebracht sind, die aber wohl für die Zwecke der vorliegenden Darstellung genügen. Für die nächste Zukunft darf allerdings wieder erwartet werden, dass einige Bewegung in die Normierung der Tarifsätze kommen wird, weil die Konferenz der Landwirte, von der ich vorstehend bereits berichtete noch Ermässigungen verlangen wird. Geschieht das und findet seitens der Staatsregierung das nötige Entgegenkommen, dann wird dieses der erste nachweisbare Fall sein, dass der Landwirtschaft wegen die Tarifsätze der Bahnen eine Ermässigung erfahren würden, während bisher, auch nachweisbar, die Konkurrenz der Transportinstitute die treibende Kraft war.

Als Belag für letzteres kann noch angeführt werden, dass die Bahnen, welche mit der Wolga im Wettbewerbe um das Heranziehes der Getreidemengen, welche für Petersburg bestimmt sind, sich befinden, gleichfalls successive wesentliche Ermässigungen für die Navigationsperiode bewilligt haben. So finden wir z. B. nach Petersburg folgende Frachtsätze:

von 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 Zarizyn R. 180.51 180.51 180.51 149.60 149.60 135.00 125.06 125.06 Ssamara > 182.20 182.20 182.20 149.60 149.60 — 133.00 133.00 Ssaratow > 183.46 183.46 180.36 149.60 146.60 135.00 123.56 124.00 für eine Wagenladung von 610 Pud — 10.000 Kilogr.

Vergleicht man diese Sätze mit jenen auf der Seite 240, so findet man, dass die Bahnen zunächst geglaubt haben, mit einer Differenz von ca. 12 Rbl. durchdringen zu können, aber immer mehr haben bewilligen müssen und schliesslich eine Differenz von 37 Rbl. 20 Kop. z. B. bei Ssaratow zugestanden war. —

Aus allem sieht man, dass die Einsicht, der darniederliegendes Landwirtschaft müsse auch durch geeignete Transporttarife geholien werden, bisher noch keinen Boden gefunden zu haben scheint. Allerdings hat die Landwirtschaft unwillkürlich aus jenem Konkurrenzkampte Nutzen gezogen, aber das ist etwas rein Zufälliges. Denn wäre die Entwickelung weiter auf der Bahn fortgeschritten, auf der sie sich im Jahre 1888 befand, so hätte Russland dasselbe erlebt, was man somt in Europa erfahren hat, die Konkurrenten thun sich zusammen, teilen den Raub unter sich und an Stelle der niedrigen Sätze, welche Verlust bringend waren, treten solche Sätze, die einen Gewinn geben und die darbende Landwirtschaft wäre schlimmer daran gewesen als zuvot. Auch von diesem Gesichtspunkte aus darf es als ein Fortschritt bezeichnet werden, dass die gesamte Tarifleitung in eine feste Organi-

sation gebracht worden ist, die frei von dem Einflusse, den das Interesse an dem finanziellen Ergebnisse ausübt und damit frei wird für eine unparteiische Beurteilung dessen, was im allgemeinen Interesse geboten ist. Wenigstens giebt die gegenwärtige Organisation des Taniswesens hierzu die Handhabe, wie weit dieselbe zum Nutzen des Landes und namentlich der Landwirtschaft auch thatsächlich ausgemitzt werden wird, muss die Zukunst lehren. Uebersehen kann allerdings nicht werden, welche Schwierigkeiten sich der Arbeit entgegenstellen, bei einem Lande von der Ausdehnung Russlands, in dem die Bedürfnisse der einzelnen Landesteile so sehr von einander abweichend sind, so dass irgend welche generelle, für das ganze Reich bestimmte Massregeln in der Regel sich von selbst verbieten. Wenn demnach schon jetzt nicht zu unterschätzendes von dem Finanzministerium auf dem Gebiete der Regelung und einheitlichen Gestaltung des Tarifwesens geleistet worden ist, so zeigt das zunächst, dass die Behandlung der wichtigen Frage sich auf dem richtigen Wege befindet und sodann, dass die Hoffnung gehegt werden darf, dass der Körnerbau m speziellen und die Landwirtschaft im allgemeinen bei diesem Regierungsorgane die nötige Pflege und Berücksichtigung finden wird.

Wenn ich hiermit, nur in äusseren Umrissen, die Frage der Gestaltung der Transportkosten im Lande selbst berühren konnte, denn ein Eingehen auf die Details dieser äusserst komplizierten, aber allerdings ebenso wichtigen Frage verbietet sich von selbst durch den Raum, welcher mir an dieser Stelle zur Disposition gestellt ist, so ist damit allerdings noch nicht ganz die Frage erledigt, welche Kosten dem Getreide durch den Transport bis zum Konsumtionsplatze zur Last fallen. Es kommen demnächst in Betracht die

#### e) Seefrachten.

Soweit es möglich ist, dieser Frage zu folgen, so kommt es hier wesentlich noch auf den Transport vom russischen Exporthafen bis um ausländischen Bestimmungshafen und dessen Kosten an.

Zur Beantwortung dieser Fragen ist zuverlässiges Material nur sehr where erlangbar. Ich habe bereits angeführt, dass ich es auch nur dem bereitwilligen Entgegenkommen der grössten auf Riga fahrenden Rhederei verdanke, wenn ich in die ausnahmsweise glückliche Lage gekommen bib, für die Seefrachten zuverlässige Angaben hier mitteilen Rhennen.

Die Daten, die mir zur Disposition gestellt worden sind, geben die Seefrachten nach London und Hull an und enthalten folgende Angaben:

| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mertens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1881<br>1882<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1886<br>1886<br>1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1882<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1887<br>1888<br>1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2/3 0 1/6 1/8 1/4 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22/4± 0<br>1/8<br>1/4± 1/4± 1/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2/3 0 0 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2/3 2/3 1/4 1/4 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/9 1/9 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/10g · 1/10g  | 7 a belle II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/17<br>1/17<br>1/17<br>1/18<br>1/17<br>1/17<br>1/17<br>1/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/71 0<br>1/104 1<br>1/71 1<br>1/71 1<br>1/14 1<br>1/6 1<br>1/4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/6<br>1/14<br>1/14<br>1/14<br>1/14<br>1/14<br>1/14<br>1/14<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/71 0 1/6 0 1/41 0 1/41 0 1/101 1/9 1/6 1/71 1/7 1/7 1/8 1/8 1/6 1/7 1/11 1/4 1/4 1/6 1/7 1/12 1/14 1/- 1/- 1/- 1/101 1/14 1/14 1/6 1/6 1/6 1/6 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/8 1/41 1/6 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8 1/41 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/ |
| 1/101   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1/10   1 | 1/ 44 0 1/ 6 0 1/ 6 0 1/ 6 0 1/ 3 0 1/ - 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/4± 2 1/6± 2 1/14± 2 1/14± 2 1/14± 2 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3 1/14± 3  | 1/4 0<br>1/7 2 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/14 1/6 1/4 1/6 1/4 1/1 1/6 1/4 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2/9<br>1/9<br>1/4<br>1/4<br>1/4<br>1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/9 2/<br>2/- 2/<br>1/9 1//<br>1/3 1//<br>1/4 2/<br>1/8 1//<br>1/8 1//<br>1/8 1//<br>1/8 1//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2/3 3<br>2/3 3<br>1/3<br>1/4<br>1/7<br>1/7<br>1/6<br>1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2/3 0 1/3 1/3 1/3 1/4 1/6 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 0 2/6 0 2/9 0 3 0 2/13 2/6 2 3 0 1/72 1/73 1/73 1/73 1/74 1/74 1/74 1/74 1/74 1/74 1/74 1/74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2/9<br>2/9<br>2/9<br>1/3<br>1/13<br>1/14<br>1/14<br>1/14<br>1/14<br>1/14<br>1/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2/8 0<br>2/6<br>1/7±<br>1/11<br>1/11<br>1/12<br>1/13<br>1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Es tritt uns also auch hier ein namhafter Rückgang in dem Preise der Seefrachten entgegen, so dass auch dieser Faktor in der Gesamttechnung dazu beigetragen hat, der exportierenden Kaufmannschaft die Möglichkeit zu geben, der weichenden Preisbewegung für Weizen und Roggen auf dem Weltmarkte folgen zu können.

Es lässt sich ja allerdings schwer aus diesen einzelnen Positionen ein Exempel zusammenstellen, aus dem man ziffermässig nachweisen kann, um wie viel im einzelnen die gesamten Transportkosten vom Versandtorte in Russland bis zum Bestimmungshafen im Auslande zürückgegangen sind, so dass sich daraus dann mit Bestimmtheit herleiten liesse, dass die verhältnismässig weniger stark gesunkenen Getreidepreise im Innern des Reiches durch die billiger gewordenen Transportkosten ganz aufgewogen sind oder eventuell bis zu welchem Grade dies geschehen ist. Wohl aber lässt sich aus dem vorstehend Gebrachten im allgemeinen die Erkenntnis gewinnen, dass überhaupt ein solcher Ausgleich wenigstens zum Teil stattgefunden hat und dass dieser teilweise Ausgleich in den Preisen, welcher für Rechnung der Transport-Gesellschaften stattgefunden hat, der Landwirtschaft zu Gute gekommen ist.

### f) Unkosten an den Hafenplätzen.

Damit wäre die Frage, wie sich die Transportkosten im Laufe der Jahre 1884—1890 entwickelt haben, soweit es der Raum an dieser Stelle gestattet, klargestellt und es bleibt nunmehr noch zu erörtern, welche Lokalunkosten dem Getreidehandel in den Hafenplätzen erwachsen. Vor wenig Jahren wäre es nun noch thatsächlich kaum möglich geworden, die Platzkosten, welche das Getreide in den Hafenplätzen zu tragen hat, in den meisten Hafenorten ermitteln und feststellen zu können, wenn nicht im Jahre 1887 zuerst die Bahnen der Il. Gruppe eine Kommission damit betraut hätten, auf einer Rundreise über sämtliche wichtigeren russischen Hafenplätze, sowohl des asowschen, schwarzen und baltischen Meeres, als auch über den deutwhen Hafen Königsberg an Ort und Stelle alle Daten zu sammeln, welche geeignet sind, ein vollständiges Bild über die Kosten zu geben, die hei der Verschiffung von Getreide über die einzelnen Hafenplätze dem Handel erwachsen.

Die Kommission erstattete über ihre Reise einen umfangreichen Benicht), der zum ersten Male die vorbezeichneten Auskünfte zusam-

M. Fedorow, Der Getreidehandel in den wichtigsten russischen Häsen und konigsberg (russisch). Bericht an die Konterenz der Vertreter der Bahnen II. Gruppe 1888. 467 Seiten. — Ausser den Angaben über die Platzspesen, die nacht uur einen kleinen Teil des Berichtes ausfüllen, giebt derselbe auch Auskünste die Entwickelung der einzelnen Handelsplätze und des Handelsgebietes der adess die Arbeit allen Interessenten als ein guter und lehrreicher Wegweiser

menfasste und damit einen Vergleich der Platzkosten der einzelner russischen Hafenplätze gestattete.

Nachdem diese Arbeit veröffentlicht war und inzwischen das Finanzministerium die Regelung des gesamten Tarifwesens in die Hand nahm und dabei von der leitenden Idee ausging, dass bei Normierung der Höhe der Eisenbahntarifsätze auch die lokalen Verhältnisse, also namentlich Platzkosten mit in Rechnung gezogen werden müssen um die Konkurrenz der verschiedenen Eisenbahnlinien möglichst auszugleichen, so wandte sich das Finanzministerium direkt an die Börsen-Komitees und erbat sich eine offizielle Kostenaufstellung. Dieses, also offizielle, Material wurde gleichfalls publiziert 1) und bietet somit als Gegenkontrolle die Handhabe, um zu recht zuverlässigen Angaben zu gelangen. Gleich hier kann aber schon bemerkt werden, dass die Daten der sogenannten Fedorow'schen Kommission durchaus zutreffend 2) sind und nur in sehr wenigen Punkten einer Aenderung oder Ergänzung bedürfen, soweit die Frage der Platzspesen von derselben berührt wird. Aus diesen eben referierten Thatsachen ergiebt sich aber schon von selbst, dass eine historische Entwickelung dieses nicht unwichtigen Gliedes in der Gesamt-Entwickelung des Getreidehandels nicht möglich ist. Es wird sich also dieser Teil des Berichtes fast ausschliesslich auf die Konstatierung der Thatsache zu beschränken haben, wie viel die Platzspesen für Getreide gegenwärtig betragen.

Bei der nunmehr folgenden Aufzählung der Kosten, welche in den Hasenplätzen dem Getreide zur Last sallen, wäre es noch von Interesse zu konstatieren, wer dieselben zu tragen hat: der Käuser oder aber der Verkäuser. Fedorow hat eine solche Teilung nicht vorgenommen und ich habe darauf verzichtet in den solgenden Tabellen in dieser Richtung die einzelnen Positionen zu ergänzen, weil aus der Bezeichnung und der Art der Kosten sich schon leicht ergiebt, wem dieselben zur Last sallen, sodann hängt es aber auch davon ab, ob der Exporteur selbst das Getreide im Lande ausgekaust oder ob er dasselbe von einem Vermittler am Hasenplatz gekaust hat. Im ersten Falle hat der Exporteur alle Kosten zu tragen, im letzteren dagegen nur denjenigen Teil, der aus die Ware nach Empsangnahme derselben entfällt.

beim Studium der Verhältnisse des russischen Getreidehandels sehr empfohlen werden kann. Leider ist der Bericht nur in russischer Sprache publiziert.

<sup>1)</sup> Materialien für die Ausarbeitung der Tarife für die russischen Bahnen (russisch). Petersburg 1889. 527 Seiten. Das Werk enthält folgende 5 Abschnitte: a) Der internationale Getreidehandel — b) Frachten und Versicherungsprämien — c) Platkosten an den Hafenplätzen — d) Preise und Importzölle auf Getreide — e) Die Beförderung des Getreides mittelst der Eisenbahn zu den Ausfuhrpunkten im Jahre 1888.

<sup>2)</sup> Als Nachweis für meine Behauptung lasse ich hier eine vergleichende Zasammenstellung der Kosten bezüglich des Hafens von Rostow a. D. folgen, auf

# I. St. Petersburg.

| Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 610 | Pud.<br>Ma |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|----|
| den Transport der hauptsächlichsten Getreidearten von                                                                                                                                                                                                                                                        | R, | K   | R.         | K  |
| aterstation zum Hafen:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |            |    |
| der Abfertigung von der Rybinsker Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  | 54  |            | 54 |
| den Bahnen der II. und III. Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                           | -  | 20  | -          | 20 |
| nen Landungsplatze und Uebergabe von dem Speicher                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |            |    |
| Wiegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7  |     | 10         | -  |
| Img aus den Waggons der Nikolaibahn                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | 40  | 2          |    |
| wert schweren Getreides, 5 Kop. für Hafer)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 35  | 5          | -  |
| hung. Wenn das Getreide direkt aus den zum Hasen ge-<br>lien Waggons in die Schiffe verladen wird, so kostet diese<br>de Operation 8 Kop. pro Tschetwert Haser und 13 Kop.<br>Tschetwert schweren Getreides, d. h. gegen 8 Rbl. pro-<br>ggon, wobei allerdings der Lichter zur Verladung bereit<br>den muss. |    |     |            |    |

hen deutlich und klar hervorgeht, dass die von der Fedorow'schen Komsammengestellten Daten durchaus zutreffend sind.

Pur 1 Tachetwert A 10 Pud

| ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | Pur 1                                                                    | A BUS                                                                | DE WO                                                | 15 16 1                                                                 | U Fu                                                            | 0.0                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | Fedo:<br>ang<br>gob                                                      | row<br>e-                                                            | 3.3                                                  | angegeben                                                               | derch das Departe-<br>ment für Eisenbahn-<br>augelegenbeiten an | Ort und Stelle<br>verifiziert                                        |
| Ausgaben der I. Kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | egorie.                                                                          | Min.                                                                     |                                                                      |                                                      |                                                                         |                                                                 | Max.                                                                 |
| The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                |                                                                          | K                                                                    | o p                                                  | e k e                                                                   | 0                                                               |                                                                      |
| n der Waggons aum Landungs<br>vom Waggons and Niederlegen<br>a von der Wage und Schutten<br>in Säcke, nochmaliges Abwas-<br>treides und Schütten in den S-<br>von der Wage auf das Rabota-<br>Stadkstaner<br>issuer<br>iefzscht vom Bostower Landun-<br>pr Rhode<br>ig durchschnittlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | auf die Wage<br>In des Speicher<br>ren bei Ablieferung<br>chiffsraum<br>geschiff | 1,60<br>2,50<br>3,00<br>3,00<br>5,00<br>2,50<br>15,00<br>2,00<br>36,16,5 | 2.50<br>3.50<br>3.50<br>3.00<br>5.00<br>2.50<br>2.50<br>4.30<br>4.43 | 3.00<br>3.00<br>5.00<br>3.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00 | 3.00<br>4.00<br>3.50<br>6.00<br>5.00<br>3.00<br>30.00<br>10.00<br>86.00 | 1.86<br>2.50<br>8.00<br>8.00<br>5.00<br>2.50<br>15.00<br>3.00   | 2.50<br>3.50<br>3.50<br>5.00<br>5.00<br>2.50<br>2.50<br>5.00<br>5.00 |
| Maria de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l |                                                                                  |                                                                          |                                                                      |                                                      |                                                                         |                                                                 |                                                                      |
| nortage it Pachetwort = 10 fbb n hel den Geldoperationen, werkauf ins Ausland verbunden gfein Betatigen und Bewegen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d. Westi<br>clobe mit dem Ge-<br>sind<br>1140 des Westes                         | 0.25                                                                     | 5.00<br>1.00<br>7.00<br>5.00<br>3.00<br>4.30                         | 25.00<br>3.00<br>7.00<br>40.00<br>4.00               | \$0.00<br>\$.00<br>15.00                                                | 3.00<br>0.25<br>4.00<br>10.00                                   | 5.00<br>1.00<br>7.00<br>15.00<br>88.00<br>8.80                       |

Pro Waggon

|    |                                                                                                                                                                                               |              | izo Pud      |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                               | Mini         | m.   Max     | ci =       |
|    | Empfang des Getreides auf dem Lichter vom Verkäufer und<br>Prüfung des Gewichts und der Qualität des Getreides durch den<br>Börsenartell (unter Uebernahme der Verantwortung für die Richtig- |              | - 1          |            |
|    | Börsenartell (unter Uebernahme der Verantwortung für die Richtigkeit der Prüfung) 3 Kop. pro Tschetwert                                                                                       | 1            | 80 3         | -          |
| 6. | Verteilung des Getreides im Schiffsraum (1 Cop. pro Tschetwert)                                                                                                                               | <del> </del> | 60 I         | -          |
| 7. | Stadtsteuer: 2 Kop. pro Kulle oder Sack, durchschnittlich ca                                                                                                                                  | 2            | : 2          | -          |
| 8. | Lichterfracht:                                                                                                                                                                                | 1            |              |            |
|    |                                                                                                                                                                                               |              |              |            |
|    | a. bis zum Neuen Hafen:  Hafer 6 Kop. pro Tschetwert                                                                                                                                          |              |              |            |
| 9. | Hafer 7 Kop. pro Tschetwert                                                                                                                                                                   | 5            | 40 7<br>20 2 | . <b>-</b> |

Hieraus ergiebt sich, dass, wenn das Getreide beim Kalaschnikowschen Hafen, ohne Ausladung auf der Güterstation der Nikolaibahn, zur Verschiffung kommt, die gesamten Unkosten bis zur Verladung in den Schiffsraum 2.50 Kop. bis 3.70 <sup>1</sup>) Kop. pro Pud betragen.

Wird das Getreide dagegen von der Güterstation der Nikolaibaht auf Fuhrwerken zum Hasen geführt, so steigern sich die Kosten au 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—5 Kop. pro Pud.

Endlich betragen die Ausgaben für alles Getreide, das auf den Wasserwege, also von der Wolga durch das Mariensystem den Kala schnikow'schen Hafen erreicht, bis ins Seeschiff 2.68—3.88 Kop. pro Pud

Ausser diesen Kosten kommt noch die Maklercourtage mit ½ Kop pro Pud, wovon ¼ Kop. der Verkäufer und ¼ Kop. der Käufer trägt in Betracht.

Auffallend darf es sein, dass in Petersburg die Gewohnheit besteht das Getreide nur in dem Falle gegen Feuersgefahr zu versichern, falle dasselbe in Holzschuppen gelagert wird.

Eine wesentlich andere Gestalt könnte der Getreidehandel ir Petersburg gewinnen, sofern derselbe sich allmählich immer mehr zu demjenigen Teile des Petersburger Hafens hinzieht, der gegenwärtig dem Verkehr übergeben worden ist und mit dem Namen der neut Seekanal« bezeichnet wird. Zunächst ist durch diesen Kanal Petersburg direkt Seeschiffen zugänglich gemacht worden, während bisher Schiffe in einer Grösse, wie solche heute allgemein verkehren, Petersburg nicht erreichen konnten. Hierdurch fallen sämtliche Unkosten weg, die mit der Ueberführung des Getreides nach Kronstadt, wo dasselbe allendlich zur Verladung gelangte, verbunden waren.

Ferner ist am »neuen Seekanal« ein Lagerhaus für Getreide mit einem grossen, 1 500 000 Pud fassenden Silospeicher errichtet worden,

<sup>1)</sup> Nach Angabe der »Materialien etc.« entfallen diese Kosten auf den Käufer.

| esen Benutzung die Platzspesen nicht unwesen                                                                                         | ntlich ermässigt                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                  |
| Spesentarif des Lagerhauses, wie er für die So                                                                                       | chiffahrtsperiode                |
| liziert worden ist, enthält folgende Sätze:                                                                                          |                                  |
| Pro Wagenladung von 610 Pud.                                                                                                         |                                  |
| e Aufnahme des Korns in den Speicher                                                                                                 | 1 Rbl. oo Kop.                   |
| Verwiegen bei der Aufnahme                                                                                                           |                                  |
| Bewegen innerhalb des Speichers                                                                                                      |                                  |
| Lüften                                                                                                                               |                                  |
| Versicherung gegen Feuersgefahr                                                                                                      |                                  |
| Verladen bei Ausgabe aus dem Speicher                                                                                                |                                  |
| Verwiegen bei Ausgabe                                                                                                                |                                  |
|                                                                                                                                      | 6 Rbl. 71 Kop.                   |
| tt treten noch an Lagerkosten bei einer Lag                                                                                          | erung:                           |
|                                                                                                                                      |                                  |
| von 1-10 Tagen                                                                                                                       | - Rbl. 61 Kop.                   |
|                                                                                                                                      |                                  |
|                                                                                                                                      |                                  |
| von 1—10 Tagen                                                                                                                       |                                  |
|                                                                                                                                      | - » 67 »<br>- » 73 »             |
| 20—30 ,                                                                                                                              | - » 67 »<br>- » 73 »             |
| n hierzu noch hinzurechnet die Transport-                                                                                            | - » 67 »<br>- » 73 »             |
| n hierzu noch hinzurechnet die Transport- für die 31 Werst lange Verbindungsbahn                                                     | - * 67 * - * 73 * 2 Rbl. or Kop. |
| n hierzu noch hinzurechnet die Transport-<br>für die 31 Werst lange Verbindungsbahn<br>n der Nikolai-Bahn und dem »neuen See-        | - * 67 * - * 73 * 2 Rbl. or Kop. |
| n hierzu noch hinzurechnet die Transport-<br>für die 31 Werst lange Verbindungsbahn<br>n der Nikolai-Bahn und dem »neuen See-<br>mit | - * 67 * - * 73 * 2 Rbl. or Kop. |
| n hierzu noch hinzurechnet die Transport-<br>für die 31 Werst lange Verbindungsbahn<br>n der Nikolai-Bahn und dem »neuen See-<br>mit | - * 67 * - * 73 * 2 Rbl. or Kop. |

# II. Reval.

es der Fall ist.

|                                                                                                                                                                     |    |    | _   | _        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----------|
| Ausgaben I. Kategorie <sup>1</sup> ).                                                                                                                               | _  |    | Man |          |
| Gestellung der Waggons von der Güterstation<br>andelsstation, von welcher private Geleise zu den Spei-                                                              | R. | K. | R   | K.       |
| führen<br>auf dem privaten Geleise his zu Speichern                                                                                                                 | -  | 08 | -   | 72<br>08 |
| Remonte der privaten Geleise<br>rkung: Da die Eisenbahnen den Empfängern, wenn die-                                                                                 | -  | 10 | -   | to       |
| ben die Entladung selbst besorgen, 20 Kop. bis 1 Rbl. Waggon zurückvergüten, — je nach der Entfernung                                                               |    |    |     |          |
| sum Speicher — so werden die Kosten für die Ge-<br>llung der Waggons durch diese Rückzahlung ansgeglichen.<br>laden des Getreides in Säcken in die Speicher (1 Kop. |    |    |     |          |
| etwert), Verladung desselben in die Bete (1 Kop. pro                                                                                                                |    |    |     |          |
| m, Lagerung und Versicherung im Speicher (6-8 Kop.                                                                                                                  |    |    |     |          |

Beseichnung Ausgaben »I. Kategorie« und »II. Kategorie« wiederholt enahme von Petersburg, wo diese Trennung nicht möglich gewesen zu bei allen übrigen Hafenplätzen und zwar sind zur »I. Kategorie« solche

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P   | ro W     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Min | im.      |  |
| pro Tschetwert), Auslegen des Schiffsraumes mit Matten (1 Kop. pro Tschetwert):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R.  | K.       |  |
| a. für Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 49       |  |
| a. für Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6   | 12<br>89 |  |
| c. » Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 89       |  |
| Die Lagerung kostet monatlich inkl. Versicherung 2—3 Kop. pro Tschetwert, wenn aber das Getreide in Säcken gestapelt werden sollte, 5 Kop. — Die Versicherung von gestapeltem Getreide in Holzspeichern kostet monatlich 21 Kop. von 100 Rbl., 31½ Kop. für 2 Monate, 1 Rbl. 80 Kop. per Jahr. Der Rauminhalt der Revaler Speicher kann 1 Mill. Tschetwert fassen, von diesen entfallen 800 000 auf die am Hasen und in der Stadt belegenen, die übrigen auf solche Speicher, die 1½—2 Werst vom Hasen belegen sind. Von denjenigen Speichern, die nicht an den zum Hasen führenden Kanälen belegen sind, wird das Getreide auf Fuhren angeführt, was die Platzkosten um 5—6 Kop. pro Tschetwert erhöht. |     |          |  |

#### Ausgaben II. Kategorie.

- 1. Maklercourtage 1/2 Proz. vom Verkäufer, 1 Proz. vom Kä
- 2. Eine Umarbeitung des Getreides findet in Reval nur selte Aus vorstehender Aufstellung lässt sich ersehen, wie schwe die durchschnittlichen Ausgaben für Reval zu bestimmen. Alle davon ab, wie die Speicher belegen sind, die der Getreide e rende Kaufmann zur Verfügung hat, sowie von anderen lokal hältnissen. Nach der Angabe eines in günstiger Lage sich befir Handelshauses sind die Gesamtkosten für die Uebergabe des Gvom Waggon an ein ins Ausland bestimmtes Schiff (inkl. Stadta wie folgt zu berechnen:
  - a) ohne Lagerung im Speicher mit 8-9 Kop. pro Tschetwe
  - b) mit > > (inkl. Versicherung) mit 14—pro Tschetwert.

Für andere weniger günstig situierte Exporteure wäre jedo Ausgabe um 6-8 Kop. pro Tschetwert zu erhöhen.

Nach der Angabe eines Börsenmaklers in Reval sind di kosten für Hafer mit 20—22 Kop. pro Tschetwert, für die Getreidearten mit 25—28 Kop. pro Tschetwert angenommen, v bis 3.66 Kop. pro Pud Hafer, 2.5—2.8 Kop. pro Pud Weizen u bis 3.1 Kopeken pro Pud Roggen ausmacht.

Diesen an und für sich schon nicht niedrigen Kosten gest führen die »Materialien etc.« noch höhere Kosten an und zwar

Ausgaben gezählt worden, welche bei jedem Platze sich in dieser oder jene wiederholen, während die »II. Kategorie« Ausgaben enthält, bei denen diese setzung nicht zutrifft. Hiernach wird also die Summe der Ausgaben der segorie« einen Vergleich unter den verschiedenen Hafenplätzen zulassen.

dort mit 5.20-7.12 Kop. pro Pud ') berechnet, welche sämtlich dem Käufer zu tragen sind.

Auch Reval baut sich ein Lagerhaus für Getreide (Silospeicher), dass wohl auch für Reval in den nächsten Jahren eine Ermässigung Platzkosten eintreten wird.

# III. Riga.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   | _   |     | _   | _   | _    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  | 84  |     | 188 | 37  |      |
| Ausgaben I. Kategorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pro | Wag | _   |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |     | Min | im. | Max | cim. |
| Transport von der Station zu den Speichern (mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.  | K.  | R.  | K.  | R.  | K    |
| Pierden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   | 05  | 2   | 50  | 3   | -    |
| Empfang des Getreides im Speicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 50  | I   | -   | 2   | -    |
| Lucrung und Versicherung (im Sommer und im Herbst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 10  | 2   | -   | 3   | -    |
| Stattsport zum Dampfer, Tragen auf das Schiff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 88  | 7   | 50  | 0   |      |
| Speditionsgebuhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7   | 50  | 1   | 50  | 9   | 50   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     | -6  | -   | -   | _    |
| Insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16  |     |     | 51  | 20  | 33   |
| oder pro Pud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | 2.6 |     | 2.7 | -   | 3.3  |
| State of the second sec |     |     |     |     |     |      |
| Ausgaben II. Kategorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |      |
| Maklercourtage (1/2 %) wird selten gezahlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |     |     |      |
| Kleine Kommissionäre erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |     |     |      |
| " Niga scibst 2 Rbl pro Waggon grössere 10/2 was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |     |     |      |
| Will Warren Korgen oder Hafer ausmacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     | _   | -   | -   | -    |
| Unischaufeln im Speicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 41  | -   | 40  | 2   | 41   |

Diese Kosten werden wesentlich verringert, sofern die Verladung des Getreides nicht bei der Stadt selbst stattfindet, sondern von Mühlstaben aus, d. i. ein Vorhafen 10 Werst unterhalb belegen, der durch anen Schienenstrang mit Riga verbunden und daher bequem zu erteichen ist. Hier ergehen die Gesamtunkosten, falls das Getreide die Speicher daselbst passiert 2.0 Kop. pro Pud, wird es dagegen direkt die die Eisenbahnwagen in die Schiffe verladen, so betragen die Untersten nur 0.68 Kop. pro Pud

Auch für Riga geben die Materialien etc.« nicht unbedeutend behere Platzkosten an, nämlich 3.48—4.99 Kop. pro Pud, wovon auf en Verkaufer 1.65—2.83 Kop. und auf den Käufer 1.65—2.83 Kop. vo Pud entfallen

Eine Umgestaltung der gegenwärtigen, lokalen Verhältnisse und die durch dieselben hervorgerusenen Unkosten steht für die nächste en zu erwarten, indem auch Riga im Begriff steht, sich ein Lager-

<sup>\*\*</sup> Weim gleich die \*\* Je esten offiziell aufgegeben worden sind, so darf man ingaben zu einem bestimmten Zwecke gemacht : resp. Normierung der Eisenbahntarifsätze aus gunstig die lokalen Verhältnisse eines Hafenunte auf eine gunstigere Tarifbildung den Konstrden

haus für den Getreidehandel mit einem Silospeicher zu erbauen, durch unter anderem jedenfalls auch die Platzkosten herabgedri werden.

# IV. Libau.

| Ausgaben I. Kategorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ro W           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|
| 1. Die Gestellung der Waggons zu den Speichern wird für die Ausladegebühr ausgeführt, jedoch ist hierbei der Empfänger ver-                                                                                                                                                                                                                                  | R.          | K.             | В,   |
| pflichtet selbst zu entladen<br>Anmerkung. Die Geleise, welche zu den Speichern führen, ge-<br>hören Privatpersonen.                                                                                                                                                                                                                                         | -           |                |      |
| 2. Wird das Getreide mit Pferden zu den Speichern befördert, was in den meisten Fällen geschieht, so ist zu zahlen                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 50             | 3    |
| 3. Träger beim Empfang des Getreides in die Speicher 4. Wiegen und Ausbreiten des Getreides im Speicher 5. Lagerung                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1         | 50             | 2    |
| Anmerkung: Der Rauminhalt sämtlicher Libauer Speicher beträgt, nach Annahme des Börsen-Komitees gegen 20 Mill. Pud, hiervon kommen 5 Mill. Pud auf die in der Stadt verstreut liegenden Speicher.                                                                                                                                                            |             |                | •    |
| <ol> <li>Versicherung im Speicher: 1 Rbl. 50 Kop, im steinernen, 3 Rbl. im hölzernen pro Waggon und Jahr, was bei einem 3—4maligen</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |             |                | 1    |
| Routieren ausmacht 7. Transport zum Landungsplatz, je nach der Entfernung 8. Träger für das Trägen des Getreides auf das Schiff 9. Stadtabgaben                                                                                                                                                                                                              | 1<br>2<br>1 | 50<br>50<br>18 | 31 2 |
| Anmerkung. Für I Tschetwert Roggen (9 Pud) 13/4 Kop.  > 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |      |
| 10. Gebühr für den Unterhalt der Wache auf der Eisenbahnplattform 11. Baggersteuer                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 20             | 2    |
| Insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14          | 78             | _    |
| pro Pud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -           | 2.4            | -    |
| Ausgaben II. Kategorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |      |
| <ol> <li>Maklercourtage</li> <li>Reinigung, Sortierung und Umschaufelung des Getreides</li> <li>Der Verlust bei der Reinigung von Hafer beträgt pro Waggon 10-15 Pud, von Roggen bis 3 Pud.</li> <li>Die Kommissionäre berechnen 6 Rbl. pro Waggon vom Verkäufer, 4 Rbl. vom Käufer, aber sind verpflichtet, hiervon 2 Rbl. dem Makler zu zahlen.</li> </ol> | 2           | 20             | 3    |

Anders stellt sich noch die Rechnung, falls der Produzent s Getreide direkt zum kommissionsweisen Verkauf nach Libau schie in solchem Falle werden ihm die folgenden Beträge in Rechnung stellt und zwar an der Hand eines konkreten Falles, bei dem 599 l Roggen verkauft wurden:

Fuhren und Arbeite-

Lagerung und Versicherung . . . . 7 Rbl. 20 Kop.

Umschaufelung und Sortierung . . . 6 > 50 >

Insgesamt 33 Rbl. 90 Kop.

oder pro Pud - > 5.66 Kop.

Hierzu tritt dann noch Sackmiete und Prozente für ein Darlehen, ches dem Produzenten erteilt wurde (was bei solchen Verkäufen regelmässig geschieht) (3 Rbl. + 8 Rbl. 20 Kop.), so erhalten wir berfolgtem Verkauf eines Waggons Roggen in Libau, gemäss obiger hnungsaufstellung, eine Gesamtausgabe von 45 Rbl. 10 Kop. oder Kop. pro Pud. Hiernach ist in der Bruttoeinnahme aus dem Verder vorbezeichneten 599 Pud Roggen im Betrage von 546 Rbl. Kop. enthalten:

Eisenbahnfracht für 1331 Werst . . . . . 28.66 Proz.

Platzkosten und Kosten der Anleihe für 30 Tage,

bei Abfertigung seines Getreides zum Kommissionsverkauf in u kann der Kursker Landwirt darauf rechnen, <sup>3</sup>/<sub>6</sub> des Libauer ses zu erhalten.

Aehnlich ungünstige Verhältnisse würden sich bei den übrigen ortplätzen gleichfalls konstatieren lassen, so dass die Interessen Produzenten auf eine Befreiung von diesen drückenden Verhältm hindrängen. Eine Befreiung kann ihnen, d. h. der Landwirtstaber nur gegeben werden, wenn öffentliche Institute, also Lagerstra als vermittelnde Glieder eintreten, deren Aufgabe nicht sowohl Etzielung möglichst hoher Dividenden, als vielmehr die Schaffung nichst gunstiger Absatzbedingungen für die Produzenten wäre. Auf ein Punkt habe ich auch schon an anderer Stelle hingewiesen, aber stetig wiederkehrende Wahrnehmung, wie sehr eine Organisation der für Russland so ungemein wichtigen Frage dringend notwendig drängt unwillkürlich dazu, immer wieder auf dieselbe zurückzu-

Endlich sei noch den für Liban auf dat was bes K. te, dass die »Materialien etc.« die Platz-7 Kop. pro Pud angeben, welche insgen sind. —

Oder

I Speichern ge
ausser den Speichern ge
Lagerung von 

1 Speichern ge
1 Speichern ge
2 2.3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pro                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Anmerkans in Niete eines Magazins bei der Teraspolschen Sa- streit 2002 8-24 Kop. jährlich für den Rauminhalt eines Terasporten ine Agentur der Südwestbahnen berechnet jedoch munn ich und aus dem Rechenschaftsberichte derselben mein inter dass. Dank der ungleichen Zuströmung des Ge- miten deser hohe Preis die Unkosten noch nicht zu decken meine deser hohe Preis die Unkosten noch nicht zu decken meine deser hohe Ereis die Estakadenzweigbahn zur Abfertigung mit dass Auseher, Hilfsarbeiter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Min.<br>Kop.                         |
| Insgesamt oder pro Pud .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.7<br>4<br>4<br>32.7<br>3.27       |
| Ausgaben II. Kategorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>'</b>                             |
| Value et contage (14 % Verkäufer, 1 % Käufer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| Victor (Mark Verschütten beim Transport von den Magazinen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>4.50                            |
| Canal Sconage buhren nimmt die Eisenbahnagentur 1%, private Canal Sconare 11/2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| tm Speziellen sei hier auf das VII. Kapitel Seite 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 1                                 |
| The Specifical ser mer auf das VII. Rapiter Seite 603<br>The Halbb, verwiesen, wo das Weitere hierher gehörige teil<br>Austread, bereits behandelt worden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| 14 Halbb. verwiesen, wo das Weitere hierher gehörige teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Talbb. verwiesen, wo das Weitere hierher gehörige teil wiend, bereits behandelt worden ist.  VI. Taganrog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| Talbb. verwiesen, wo das Weitere hierher gehörige teil watend, bereits behandelt worden ist.  VI. Taganrog.  Ausgaben I. Kategorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | weise                                |
| Ausgaben I. Kategorie.  Ausgaben I. Kategorie.  Longott von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren von des Getreides im Speicher in Säcke (diese Beschäftigung und Aufladen auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | weise<br>Pro                         |
| Ausgaben I. Kategorie.  Ausgaben I. Kategorie.  Longott von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren der 12 Rbl. pro Waggon) Wiegen und Schütten in die Speicher abnuten des Getreides im Speicher in Säcke (diese Beschäftigung unt einem besonderen Artell ob) Umwiegen und Aufladen auf die beharn in den Cabotageschiffen und Schütten in den Schiffsraum eine habt den Cabotageschiffen und Schütten in den Schiffsraum eine habt dem besonderer Artell) 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pro Min. Kop. 10                     |
| Ausgaben I. Kategorie.  Ausgaben I. Kategorie.  Longott von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren (n. 12 Rbl. pro Waggon) Wiegen und Schütten in die Speicher abnuten des Getreides im Speicher in Säcke (diese Beschäftigung unt einem besonderen Artell ob) Umwiegen und Aufladen auf die beharn 1. meisen des Getreides im Speicher in Säcke (diese Beschäftigung unt einem besonderen Artell ob) Umwiegen und Aufladen auf die beharn 1. meisen der Cabotageschiffen und Schütten in den Schiffsraum (ein hall) em besonderer Artell) 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pro Min. Kop. 10                     |
| Ausgaben I. Kategorie.  Ausgaben I. Kategorie.  Ausgaben I. Kategorie.  Longott von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren von 12 Rbl pro Waggon) Wiegen und Schütten in die Speicher abhaten des Getreides im Speicher in Säcke (diese Beschäftigung was einem besonderen Artell ob) Umwiegen und Aufladen auf die Fahren Longott zu den Cabotageschiffen und Schütten in den Schiffsraum ohn halls ein besonderer Artell)  authrache 1/2 Kop, Steuer 2) Locht hos zur Khede 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pro Min. Kop. 10                     |
| Ausgaben I. Kategorie.  Ausgaben I. Kategorie.  Longott von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren von 12 Rbl pro Waggon) Wiegen und Schütten in die Speicher abhaten des Getreides im Speicher in Säcke (diese Beschäftigung was einem besonderen Artell ob) Umwiegen und Aufladen auf die Fahren transport zu den Cabotageschiffen und Schütten in den Schiffsraum auf ein halls ein besonderer Artell)   authrache 1/2 Kop. Steuer 2)  Licht his zur Rhede 3)  Lingerung 4)  Insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pro Min. Kop. 10 5 15 5 10 3 48      |
| Ausgaben I. Kategorie.  VI. Taganrog.  Ausgaben I. Kategorie.  Limport von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren in die Speicher in die Speicher in Säcke (diese Beschäftigung weit einem besonderen Artell ob) Umwiegen und Aufladen auf die Fahren in den Cabotageschiffen und Schütten in den Schiffsraum in hahlb ein besonderer Artell)  autrache ½ Kop. Steuer²)  Licht ho zur Khede³)  Liggrang⁴)  Insgesamt pro Pud  Annathang, In gegenwärtiger Rechnungsaufstellung bezieht sich das Almannan auch auf das Jahr 1887, da aber in diesem Jahre die Preise ungewohnlich niedrig waren, so kann man die durchwahntliche Ausgabe pro Pud mit 6 Kop. annehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pro Min. Kop. 10                     |
| Ausgaben I. Kategorie.  VI. Taganrog.  Ausgaben I. Kategorie.  Lumpert von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren von des Getreides im Speicher in Säcke (diese Beschäftigung von einem besonderen Artell ob) Umwiegen und Aufladen auf die Fahren Lumpert zu den Cabotageschiffen und Schütten in den Schiffsraum von hahlbe ein besonderer Artell)  australie 1/2 Kop. Steuer 2)  Lumurkung in gegenwärtiger Rechnungsaufstellung bezieht sich das Minimum auch auf das Jahr 1887, da aber in diesem Jahre die Preise ungewohnlich niedrig waren, so kann man die durchwahntliche Ausgabe pro Pud mit 6 Kop. annehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pro Min. K op. 10 5 15 5 10 3 48 4-1 |
| Ausgaben I. Kategorie.  Ausgaben I. Kategorie.  Ausgaben I. Kategorie.  Longert von der Station zu den städtischen Speichern auf Fuhren und Erkhl pro Waggon) Wiegen und Schütten in die Speicher abnuten des Getreides im Speicher in Säcke (diese Beschäftigung und einem besonderen Artell ob) Umwiegen und Aufladen auf die Fohren Longert zu den Cabotageschiffen und Schütten in den Schiffsraum ohn halb ein besonderer Artell)  Authen he <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Kop. Steuer <sup>2</sup> )  Locht hes zur Khede <sup>3</sup> ) | Pro Min. K op. 10 5 15 5 10 3 48 4-1 |

| Ausgaben II. Kategorie,                                     | Pro 7 | Fachet-<br>ert<br>Max |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| kung. Der Verkäufer bezahlt hiervon 1 %, der Käufer 1/2 %,  | Кор   | Kop                   |
| bung. Verlust durch Verschütten 13 %, geringwertiger Abfall | 4     | 7                     |
| der Geldoperationen, welche mit dem Verkauf ins Ausland     |       |                       |
| iden sind                                                   | 5     | 5                     |

Platzkosten betragen nach der Aufstellung der » Materialien etc. « 2.85 Kop. pro Pud, wovon 0.52 auf den Verkäufer und 8.00 p. auf den Käufer entfallen.

| VII. Rostow.                                                                                                               | west  | schet-<br>10Pud<br>Max. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Ausgaben I. Kategorie.                                                                                                     | Kop.  | Kop.                    |
| len der Waggons zum Landungsplatz (93 Kop. pro Waggon)                                                                     | 1.50  | 1.50                    |
| port vom Wagen auf die Wage                                                                                                |       | 2.50                    |
| tung. Von dem Momente ab, wo das Getreide auf die Wage legt worden, gehört es dem Käufer.                                  |       |                         |
| me von der Wage und Schütten in den Speicher                                                                               | 2.50  | 3.50                    |
| en in Säcke und abermaliger Transport auf die Wage bei der<br>Igung an die Schiffe, sowie Schütten in den Schiffsraum (Ge- |       |                         |
| in Säcken, wird auf Schubkarren zu den Schiffen gebracht)                                                                  | 3.00  | 3.50                    |
| tung I. Wenn das Getreide vor seinem Transport zu den                                                                      | -     |                         |
| iffen noch gestapelt werden soll, so werden hierfür ausserdem                                                              |       |                         |
| th 3 Kop. pro Tschetwert berechnet.                                                                                        |       |                         |
| tung II. Wenn das Getreide von den Don-Schiffen direkt in<br>Cabotageschiffe verladen wird, so kostet dieses 3-3½ Kop.     |       |                         |
| ort von der Wage auf die Cabotageschiffe                                                                                   | 3.00  | 3.00                    |
| p. Stadtsteuer                                                                                                             | ~     | 5.00                    |
| rateuer                                                                                                                    |       | 2.50                    |
| igefracht vom Rostower Landungsplatz bis zur Taganroger Rhede                                                              | 15.00 | 30 00                   |
| ng durchschnittlich                                                                                                        | 2.00  | 2.80                    |
| tung. Das Getreide in den Speichern wird vorzüglich dann                                                                   |       |                         |
| schert, wenn es beliehen worden; hierbei wird nicht das Ge-                                                                |       |                         |
| le an sich versichert, sondern ein bestimmtes roulierendes                                                                 |       |                         |
| intum und hierfür 4 Rbl. pro 1000 gezahlt.                                                                                 |       |                         |
| in Summa pro Tschetwert .                                                                                                  | 36.16 | 54.30                   |
| Pud                                                                                                                        | 3.62  | 5.43                    |
| im Durchschnitt pro Pud 41/2 Kop.                                                                                          | 3.00  | 2.49                    |

cabotagefahrzeuge, welche einen Rauminhalt von je 400—1000 Tschetzen und das Getreide auf die Rhede schaffen, sind fast ausschliesslich SegelTour auf die Rhede dauert durchschnittlich 24 Stunden. Bei der Umed das Getreide im Schiffsraum des Cabotageschiffes zunächst in Säcke gemit diese sodann von Arbeitern über eine Schiffsbrücke zum ausländischen
ubergetragen und dort wieder in den Schiffsraum geschüttet. Da bei dieser
usa gewohnlich ein Verlust durch Verschütten und Verstauben stattfindet,
m die Exporteure die Tonne gewöhnlich zu 63 Pud.

werung in den Speichern kostet 10 Kop. für den Rauminhalt eines und 1 h Kop. pro Monat. — Alle Speicher zusammen fassen,

| Ausgaben II. Kategorie.                                                                                                         | Pro Tac<br>wert is a<br>Min. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Maklercourtage.                                                                                                              | Kap K                        |
| Anmerkung, 142° 000 wert, 1°10 zahlt der Verkäufer, 192° 100 der<br>Käufer. Fast alle Geschäfte werden durch Makler vermittelt. |                              |
| 2. Unkosten bei den Geldoperationen, welche mit dem Getreideverkauf                                                             |                              |
| ins Ausland verbunden sind                                                                                                      | -                            |
| 3. Umschaufeln                                                                                                                  | 0,25                         |
| 4. Polieren:                                                                                                                    |                              |
| a. einmal Durchsieben                                                                                                           | 4 1                          |
| b. zweimal »                                                                                                                    | - 7                          |
| Anmerkung. Der Verlust beim Polieren durch Verschüttung be-                                                                     | - (0                         |
| trägt 100, der Abgang von geringwertigem Beimengsel                                                                             |                              |
| schwankt zwischen 2 und 15° 10.                                                                                                 |                              |
| 5. Transport aus den in der Stadt belegenen Speichern zum Landungs-                                                             |                              |
| platz                                                                                                                           | 4 10                         |
| 6. Für die zeitweilige Abtretung eines Platzes am Landungsplatz zur                                                             | - 11                         |
| Lüftung und Stapelung der Güter: 1 Rbl. 50 Kop 2 Rbl. pro                                                                       | 111                          |
| Ouadrat-Faden jährlich zu Gunsten der Stadt.                                                                                    |                              |

Nach Angabe der »Materialien etc.« betragen die Platzkosten Rostow a. D. 9.65—12.85 Kop. pro Pud, von welcher Summe der Vkäufer 0.55—0.70 und der Käufer 9.10—12 15 Kop. pro Pud zu tragen h

Bei der Vergleichung der Platzkosten in den verschiedenen Halassen sich bezüglich der Höhe dieser Kosten zunächst zwei Grupp bilden: die Südhäfen und die Häfen des baltischen Meeres. In dersteren sind die Platzkosten nicht unerheblich höher als in den bitischen Häfen, namentlich wenn man den Vergleich auf den erst Teil (die I. Kategorie), der noch am leichtesten eine direkte gleichung zulässt, beschränkt. Sodann aber erscheint z. Z. bezuglidieser Kosten Libau am günstigsten situiert zu sein.

Neben diesen Angaben verdient die Kostenzusammenstellung, dieselbe vom Finanzministerium gemacht worden ist, noch Beachtu namentlich auch schon um des Vergleiches willen. Um diesen mit ermöglichen, folgt nachstehend eine Tabelle, welche eine Zerlegt der Gesamtkosten, wie dieselben bei den einzelnen Hafenplatzen reits angeführt worden sind, für alle vorstehend bereits behandel Hafenplätze enthält. (Siehe Tabelle Seite 258—259.)

Nach den Zahlenausweisen dieser Tabelle erscheint Petersburg billigster Hasen, aber bei Durchsicht der Positionen, für welche ke Preise ausgeworsen sind, ist es doch im höchsten Grade zweiselle ja es scheint sogar unmöglich zu sein, dass die betreffenden Manilationen nicht vorkommen, oder aber, wenn sie vorkommen, nic kosten sollen. So wären hierher z. B. zu rechnen; Ausladen und V

mach einer annähernden Schätzung 600 000-1 Mill, Tschetwert — Fur die Meines Speichers, welcher 20 000 Tschetwert fasst, wird 2000 Rbl, pro Jahr com Wird ein Speicher von 20 000 Tschetwert Rauminhalt monatlich gemiede beirägt die Miete 250-300 Rbl, monatlich

egen des Getreides bei der Aufnahme in die Speicher, die Lagersien, das Umschaufeln des Getreides während der Lagerung u. s. w. de diese ebenbenannten Unkösten sind teils zur Abwickelung des puigeschaftes, teils für die Erhaltung des Getreides unerlässlich, so is deren vollstandiger Ausfall kaum denkbar ist. Rechnet man die isten dieser Manipulationen noch hinzu, so wird Libau wahrscheinth in den Vordergrund treten. Das sind aber immerhin nur geringleige Abweichungen der einzelnen Hasenplätze. Anders stellt sich die age, sobald der eine oder der andere Hafen seinen Getreidehandel arch die Errichtung öffentlicher Lagerhäuser für den Getreidehandel rganisiert und dieselben mit Silospeichern ausgerüstet haben wird. berdurch kann allerdings dem Getreidehandel ein ganz wesentlicher iven geschafft werden, indem die Platzkosten herabgemindert werden onnten und wie wir bei Petersburg gesehen haben, auch thatsächlich ir diejenigen Quantitäten, welche den Silospeicher passieren, herabemindert worden sind. Seinen vollen wohlthätigen Einfluss wird der Petersburg und Odessa gemachte Anfang erst dann zum Ausdruck ringen konnen, sobald derartige Anlagen an allen Hafenplätzen korreondierende Anlagen im Innern des Reiches, im Produktionsgebiete bst, haben werden 1), wie ich darauf bereits eingehend hingewiesen d lies dargelegt habe. An dieser Stelle sollte nur angedeutet werden, ie die Verhaltnisse bezüglich der Bildung der Platzkosten, sich in kunft gestalten könnten, oder sich gestalten werden, denn nachdem genwartig die Erkenntnis zum Durchbruch gekommen ist, dass eine ganisation des Getreidehandels an den Hafenplätzen notwendig ist,

<sup>11</sup> Zur Zelt hat die Frage der Anlage von Elevatoren solgenden Stand. Iwathahnen besitzen fertige Elevatore in Odessa 11/2 Millionen Pud und in munitaa 6000 Pud fassend; im Bau begriffen sind für diese Bahn Elevatoren in woukrainmka, Perlitza und Krshishoga, je 50 000 bis 60 000 Pud fassend, ferner in Janesja, Popelaja, Proskurow, Tschubowka, Skinossy und Roshniza, je 9000 bis Pud fassend. Die Charkow-Nikolajew-Bahn besitzt einen fertigen Elevator in Malajew, 1'7 Mill. Pud fassend; gebaut werden noch einige kleinere Elevatoren. Rasan-Koslow-Bahn besitzt fertige Elevatoren in Koslow und Rjashk à 300 000 d, Lebedjuni und Dankowo à 200 000 Pud. Die Baltische Bahn hat in Reval sen lertigen Elevator für 250 000 Pud., jedoch ist derselbe noch nicht eröffnet. ist gleichfalls im Begriff, einen Elevator von 500 000 Pud Fassungsraum zu bauen. Die Wladikawkaser Bahn baut einen Elevator in Noworossisk für 3 Mill. and 10 kleinere Elevatoren auf verschiedenen Stationen. In St. Petersburg belet sich ein Privat-Elevator 1800 000 Pud fassend, Libau hat gleichfalls einen Persator, Jelez einen der Landschaft gehörenden Elevator, der 400 000 Pud Forner werden Elevatore gebaut: in Ssamara, Uslowaja und Orel à 300 000 Wernes Merschansk, Ssergiewo II, Losowaja, Woronesh, Kamyschin, Borisso-Occuburg Byk. Die letzteren Elevatoren sollen à 200 000 Pud fassen können, Au deres kurzen Aufzählung ist nun zu entnehmen, dass man der Frage volle "tunn . benkt und mit beachtenswerter Energie an eine schnelle Lösung berantritt,

0.28-0.37

11

20 S

0.25

1.1

150-200

0.50-0.30

1 1 1.1

ا أيّ

200-272 0.38-0.45

14

400-6(0 0.33-0.30 0.33-0.30

Mar Gold.manethon.

13

١ౙౢ

200-4:0 0.88-0.7;

를 I

훓 I

ا بۇ

П

55

11

1-1

١

1.00 - 1.16 0.08 - 0.08

> ١ l I

600-500

(); ();

ı

| 258   | 3                                                                 |              |                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mertens,                             |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| n 4   | Pro Pud zu<br>zahlen vom<br>er- Käufer<br>ufer:                   | <b>K</b> 0 D | - 0:41-0.67                     | 0.88<br>0.41<br>0.41<br>0.61<br>0.61<br>0.61<br>0.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.41—0.60                            | 1          |
| Libau | Laut Pro<br>Augabe sahle<br>d s<br>Börsen- Ver-<br>komitee kaufer | Kope         | Wargen   250 400 -              | 200 - 200<br>150 - 200<br>250 - | - 008-007<br>- 008-007<br>- 008-007  | <br> -<br> |
|       | Pro Pud zu<br>zahlen vom<br>er- Käufer                            | n •          | <br>                            | 111 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.38—1.58                            | ı          |
| Riga. | Pro<br>zable<br>Ver-<br>käufer                                    | Kopeken      | Wargon<br>230 - 450 0.41 - 0.75 | 150 - 200 0.25 - 0.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30-130 0.08-0.25                     | ı          |
|       | Laut<br>Angabe<br>des<br>Börsen-<br>komitee                       |              | Wargon<br>230-450               | 130 - 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021-02                               | ı          |
| 1.    | Pud su<br>len vom<br>Kaufer                                       | <b>a</b>     | 0.17                            | 0.15-0.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.40<br>0.40<br>0.10<br>0.10<br>0.10 | 1          |

- 0.30 -0.48 150

1.25 - 2.30

ŀ

ı

8

30 - 37 0 (63 - 0.03)

1. Gestellung in d.Speicher oder direkt aufs Schiff-2. Ausgaben für das Ausladen, der Uebergabe und des Empfanges im Speicher: a. Ausladen inkl. Schutten in den Speicher b. Verwiegen beim Ausladen

4

Warron

Ischetw.

Börsen- Ver- Kaufer kaufer

komiter ver Kaufer

Börsen-

Angabe

Finanzulnisterium auf seine Anfragen uber die Höbe der Platzkosten in den Häfen, die

vom Export zu tragen sind, erhalten hat

Zusammenstellung der Auskunfte, welche das

Kopeken

i

Kopeken

zablen vom Pro Pud su

Laut

Pro Pud zu

zablen vom

Roval.

Petersburg.

0.30 0.30 1.30 - 9.0

(3)[一字]

ı

ა. მ-ა

1.1

1=

4-5 1-143

-300 -600 p.x3-1.00

b. Verladen in Risenbahn-Waggons oder aut

c. Umschaufeln u. diversekosten imSpeicher

a. Lagerkosten während 2 Monaten c. Expditore and Empfangsbeamte 3. Ausgaben während der Lagerung:

b. Versicherung

4. Ausgaben beim Verladen in die Schiffe:

a. Verwicken bei der Ausgabe

c. Lieferung an Bord d. Verladen in deu Solifferaum e. Frecht für Liohterfahrzeuge, Böte und das Verladen vom Ufer

f. Auslegen des Bchifferaumes mit Matten

und Stanerlohn

G. Stoke beim Verladen 1. Gerrichtsverinst beim Verladen maken beim Versandte des Getreides:

backosten beim Zollamto Ankauf und Verkauf:

- und Hafenabgaben

| BC W. N. State of  | Pro Parit ow patrions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estater Khadse                            | opoken    |            | 0.25                                                                                         | 0.55-0.70                      | 1                       | - 0.40-0.60                   | 1 1                                        | 0.80                                      | 0.50-0.60                      | 1<br>2             | 0.30           | 0.80-1.30                        | 0.80 | 0000          | 1.00-1.80                                                                                                              | 0.55-0.70   9.10-12.15 | 9.65-12.85 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| SAL                | Angebu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Burnian                                   | K c       | Techetwert | £ 123                                                                                        | \$ E E'C                       | 1                       | 9-4                           | 11                                         | 8_8IN                                     | 9-6                            | 80-30              | \$70           | 8-16                             | ω I  | 1.0           | 0830                                                                                                                   |                        |            |
|                    | Pro Pud as asiston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kaufer                                    | 0         |            |                                                                                              | 1                              |                         | 0.40                          | 11                                         | 0770                                      | 1.50                           | 20                 | 88             | 0.00                             | 0.81 | 0.30 0.30     | 1.90                                                                                                                   | 8.00-0.10              | 8.32-9.62  |
| PERSONAL PROPERTY. | pad oad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ver-                                      | opeko     |            |                                                                                              | 0.52                           |                         | 14                            | 1                                          | ı                                         | L                              | 1                  | 1              | 11                               | 11   | 11            | 1.14                                                                                                                   |                        | 8.32-      |
|                    | Auguster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rorange-                                  | K         | Techetwert |                                                                                              | 0.80                           |                         | -                             | īi                                         | 121                                       | 23                             | 25 - 55<br>25 - 55 | 286            | 59 I                             | 100  | 53 - 50<br>50 | 121                                                                                                                    |                        |            |
|                    | Pro Pad on cables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kanfer                                    | п         |            | 1                                                                                            | 1                              | 187                     | -                             | 1                                          | 0.90-0.25                                 | 0.32                           |                    | -              | 0.45-0.90                        | 0.50 | 0.30-1.90     | 111                                                                                                                    | 3.72-0.30              | 12.38      |
| DRESSE             | Pro Pad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Var.                                      | o h s d o |            | 0-0-30                                                                                       | 0.28                           | 11                      | 1-1.60                        | 0.85-1.00                                  | 0.20-0.25                                 | 111                            | 1                  | 1              | 11                               | 11   | 0.30-1.00     | 111                                                                                                                    | 3.43-7.06              | 7.13-12.88 |
|                    | A togrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rornes-                                   | K         | Wasgon     | 1                                                                                            | 0+1                            | Fachetwers<br>23/g      | 91-01                         | 216-10                                     | .3                                        | 02.8<br>U U U                  | 1                  | -              | 814010 41 2-3                    | 101  | 0,007         | (1)                                                                                                                    |                        |            |
|                    | Philadestern in the first of and the Authority world for the first black of the first bla | vess Expert on trages sind, ordinites had |           |            | Ausgehung in d. Speicher oder direkt aufs Schiff<br>Ausgehun für das Ausladen, der Uobergabe | and des Empfanges im Spelcher; | Everythen beim Angladen | Lagerkosten wahrend 2 Monaten | g. Umerhaufeln u diverse Kosten imSpeicher | a. New Jacob Down entagen in the Schilde: | Fuhrwerks c. Laffering an Bord |                    | Lud Staterichn | in Gewichteverlast beim Verladen |      | 40            | c. Ausgaben bei den Gedoperationen<br>d. Komptein: und diverse Ausgaben<br>e. Gewichseverlant b. Reinigen d. Getreiden | in Summa               |            |

| 258      | 3                                             |          |                                 | Mertens,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |   |            |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|------------|--|--|--|--|--|
|          | Pro Pud zu<br>zahlen vom<br>er- Käufer        | <b>a</b> | 0.41—0.67                       | 0.38 - 0.67           | 0.50<br>0.67<br>0.20<br>0.20<br>0.20<br>0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.38-0.50<br>0.41-0.60         | 1 | 8.1        |  |  |  |  |  |
| Libau    | Pro Pu<br>sahlen<br>Ver- K                    | p c k    | 1                               | 111                   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 11                           | ı | 11         |  |  |  |  |  |
| 1        | Laut<br>Angabe<br>d s<br>Börsen-<br>komitee 1 | K o J    | Waggon 9.70 400                 | 200-400               | 3481<br>1 - 1<br>1 | 250—850<br>(250—850            | 1 | <u></u>    |  |  |  |  |  |
|          | Pro Pud zu<br>zahlen vom<br>er- Kaufer        | u e      | ·                               | 111                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.38-1.38                      | ı | 0.2°       |  |  |  |  |  |
| Riga.    | Pro F<br>zahles<br>Ver-                       | opoke    | .41-0.75                        | 1.25—0.33             | 300 - 300 0.38 - 0.50<br>30 - 150 0.08 - 0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı                              | ŀ | 1.1        |  |  |  |  |  |
|          | Laut<br>Angabe<br>des<br>Börsen-<br>komitee   | <b>M</b> | Wargon<br>250 - 450 0.41 - 0.75 | 150 - 200[0.25 - 0.38 | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 006-00%                        | 1 | <u>8</u> 1 |  |  |  |  |  |
|          | Pro Pud su<br>zablen vom<br>er- Kaufer        | <b>a</b> | 0.17                            | 0.1:-0.20             | 0.30-0.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.15<br>0.40—0.50<br>0.10—0.18 | ı | 0.00       |  |  |  |  |  |
| Reval.   | Pro<br>zable<br>Ver-<br>kaufer                | p e k    | 1                               | 111                   | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 11                          | 1 | 11         |  |  |  |  |  |
| <b>A</b> | Laut<br>Angabe<br>des<br>Börsen-<br>komitee   | Кo       | Tschetw.                        | 1.25—2.50<br>1.50—2.0 | ###<br>9-17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112<br>112<br>1-5<br>1-119     | ı | 3/4—1      |  |  |  |  |  |

1. Gestellung in d. Speicher oder direkt aufs Schiff.
2. Augaben für das Ausladen, der Uebergabe und des Empfanges im Speicher:
a. Ausladen nikl. Schütten in den Speicher ib. Verwiegen beim Ausladen

Zusammenstellung der Auskunfte, welche das Finanzudnisterium auf seine Anfragen uber dle Hobe der Plutzkosten in den Häfen, die

wom Export zu trugen sind, erhalten hat

ļ. 1

| - 1      |                          |                    | <u> </u> |                                  |                                           |                                                    |                              |             |           |                              |                                                 |
|----------|--------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|          | Pro Pud zu<br>zahlen vom | Kaufer             | 0 n      |                                  | 111                                       | 11                                                 | 1.38-1.58                    | i           | 0.2;<br>- | 0.25—0.38                    | 11111                                           |
| Riga.    | Pro I                    | Ver-               | o b e k  | Wargon<br>250 - 450 0.41 - 0.75  | 150 - 200[0.25-0.38                       | 00 - 300 0.38 - 0.50<br>50 - 150 0.08 - 0.25       | ı                            | ŀ           | 11        | 11                           | 900—450 0.88=0.75<br>150   0.25<br>             |
|          | Laut<br>Angabe           | Borsen-<br>komitee | <b>M</b> | Wargon<br>250-450                | 150 - 200                                 | 0.30-0.30<br>30-1.30 (0.08-0.30<br>0.15 (0.08-0.25 | 006-00%                      | ı           | 중1        | 150-200                      | 200 <u>—150</u><br>150                          |
|          | Pro Pud su<br>zablen vom | Kkufer             | <b>1</b> | 0.17                             | 0.15-0.20                                 | 0.30-0.50<br>0.15                                  | 0.40<br>0.10<br>0.10<br>0.10 | 1           | 0.10      | 0.20 - 0.80                  | 0.45<br>0.10<br>2.50                            |
| Roval.   | Pro<br>zabl              | Ver-<br>kanfer     | p e k    | 1                                | 111 1                                     | 11 11                                              | 11                           | 1           | 1.1       | 11                           | 11111                                           |
|          | Laut<br>Angabe<br>des    | Börsen-<br>komitee | , X      | Тясьет 100                       | 1.25—2.50<br>1.50—2.0                     |                                                    | 1-1.<br>1-118                | ı           | 3/4-1     | <u></u>                      | 121-8                                           |
| 86       | moz pi                   | Kaufer             | a        |                                  | 0.30 0.30 1.25—2.30<br>0.30 0.30 1.50—2.0 |                                                    | ı                            | 1.00 - 1.16 | 0.08-0.08 | 0.03-0.05                    | 0.06—0.50                                       |
| tersburg | Pro Pud zu<br>zablen vom | Ver-<br>käufer     | opeken   | Vactoria<br>20.— 74 (0.03 – 0.09 | 1 1                                       |                                                    | .x3—1.00                     | 1           | 111       | 200-272 0.88-0.45i<br>16 25- | 400—600'0.33—0,50,0.83—0,50<br>85—50 — 0.06—0,0 |
| Pet      | Laut<br>Angabe<br>des    | Börsen-<br>komiter | ¥        | WakKus<br>20 34 (                | 1 (7)<br>1 (7)                            |                                                    | (300—600 0.53—1.00)          | 607-009     | 동<br>     | 200-272<br>16-87             | 100+                                            |

0.26 - 0.87

1.1

ı

17-68

ig I I I

11111

18111

in Bumme

e, Ausgaben bei den Geldoperationen d. Komptole und direre Ausgaben e, Gewichtsverlutt b. Beinigen d. Getreider

a, Kommission b. Maklercourtage

g. Sacke beim Verladen h. Gewichtsverlust beim Verladen 5. Ausgaben beim Versandte des Getreides:

a. Stadt- und Hafennbgaben b Speditionskosten beim Zollamte B. Ausgaben beim Ankauf und Verkauf:

e. Fracht für Lichterfahrzeuge, Bote und f. Auslegen des Schifferaumes mit Matten

c. Lileferung an Bord d. Verladen in den Sohifferaum das Verladen vom Ufer und Stanerlohn

Fuhrwerke

a. Verwiegen bei der Ausgabe b. Verladen in Eisenbahn-Waggons oder auf

c. Umschaufeln u. diversekosten im Speicher

3. Ausgaben während der Lagerung:

4. Ausgaben beim Verladen in die Schiffe: a. Lagerkosten während 2 Monaten b. Versicherung c. Expditore and Empfangsbeamte

3.80-7.18

3.80-4.41

| Fro find su sociana<br>Vor-<br>khufer Kaufer                                                                                                                                  | 0.25 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro Fud<br>Ver-                                                                                                                                                               | 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Louis<br>Angaba<br>des<br>Bornen-<br>kymites                                                                                                                                  | 20 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pro Fud au ashlun<br>voin<br>Ver-<br>haufer Kanfer                                                                                                                            | - 100 S. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pro Pud<br>ver-<br>haufer                                                                                                                                                     | 3 111 1 1 1111 1 11111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lant<br>Angebe<br>der<br>Hörren-<br>komiten                                                                                                                                   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fro. Fort su sakilen<br>vom<br>Ver-<br>krufer Kanfor                                                                                                                          | 1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 |
|                                                                                                                                                                               | 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lent<br>Angabe<br>des<br>Bornen-<br>komitee                                                                                                                                   | 130 Treberson 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zuvennessinthing dar Annkinffe welche das Flannandinisterivos auf velue Anfragen über die Billes, der Flanskoviten in den fillen, die vem Export en tragen eind, ethalten hat | 1. Contesting in d. Speicher oder direkt ants Schiff 2. Ausgaben für das Ausladen, der Ubbergabe und das Empfenges im Speicher; 5. Ausladen und Kontitien in den Speicher; 6. Ausgaben beim Ansladen 6. Karpelitere und Kontitien in den Speicher 7. Ausgaben beim Wertaden in die Schiffe; 8. Verdeckerung 6. Unnechanfeln untrerse Konten imSpeicher 7. Ausgaben beim Verladen in die Ausgabe 8. Verdeckerung 7. Verladen in Elsenbahn-Waggons oder auf 7. Verladen in Elsenbahn-Waggons oder auf 8. Verladen in den Schiffernung und 8. Sanek beim Verladen 8. Sanek beim Verladen 8. Sanek beim Verladen 9. Sanek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

um Russland konkurrenzfähig auf dem Weltmarkte zu erhalten, so sin fast alle Hafenplätze damit beschäftigt, diese wichtige Frage entsprechen den lokalen Verhältnissen zu lösen, so dass man mit ziemlich grosse Bestimmtheit annehmen darf, dass im Laufe einiger Jahre die Platzkosten sich um ein Bedeutendes verringert haben werden. darf nicht übersehen werden, dass in der Mehrzahl der Hafenplätze und noch vielmehr im Innern des Reiches diese Wanderung nicht gar so schnell vor sich gehen wird, weil eine breite, grösstenteils nicht sehr hoch gebildete Schicht der Bevölkerung von der Vorteilhaftigkeit und der Notwendigkeit der Wandlung überzeugt werden muss, damit dieselbe mit ihren alten Gewohnheiten bricht. Dieser Prozess wird sich ja aber natürlich nicht übermässig schnell abwickeln lassen, immerhin darf erwartet werden, dass Russland gleich den übrigen Kulturstaaten aus einer solchen Organisation des Getreidehandels im Produktionsgebiete wie an den Exportplätzen sich auf dem Weltmarkte konkurrenzfähiger machen wird.

Wenn gleich das Thema, das in dem vorstehenden Abschnitte behandelt worden ist, keineswegs erschöpfend bearbeitet worden ist, namentlich aber auch gar nicht erschöpfend bearbeitet werden konnte, weil selbst für die allerletzten Jahre das erforderliche Zahlenmaterial nur zum Teil und sehr lückenhaft vorliegt, so kann doch immerhin aus dem Gebotenen ein Anhalt gewonnen werden, in welchem Masse die Landwirtschaft durch die gefallenen Preise bedrängt wird, und andererseits erkannt werden, wie dringend notwendig eine Organisation des Getreidehandels ist. Für die nächsten Jahre wird schon ein sehr viel besseres Material zur Beantwortung der hier berührten Fragen zur Disposition stehen, weil man an den massgebenden Stellen den grossen Mangel empfindet, dass genügende und zuverlässige Auskünfte über die Preise, namentlich für Getreide, fehlen und daher gegenwärtig systematisch die Daten sammelt, und zur allgemeinen Kenntnis bringt.

Es wird mit dem Vorstehenden also zunächst nur Material gegeben sein, um in der Folge bei Wiederholung einer ähnlichen Untersuchung den Anfang zu bieten zu einer Fortsetzung derselben.

Verlassen kann ich jedoch diesen Teil der Berichterstattung nicht, ohne wenigstens auf die wichtige, ja vielleicht massgebende Rolle hinzuweisen, welche die Kursschwankungen einnehmen, denen der russische Kreditrubel unterworfen ist.

Habe ich vorher auf die ausgleichende und die Konkurrenz erleichternde Funktion der niedergehenden Eisenbahn- und Seefrachten hingewiesen, und damit zum Teil zu erklären versucht, dass der russische Getreidehandel die Möglichkeit hatte, den Preisen auf dem Weltmarkte folgen zu können, so ist die Bedeutung der Kursschwaskungen des russischen Kreditrubels in dieser Beziehung von sehr grosser-Bedeutung. Sieht man auch nur flüchtig die Kursnotierungen, wie sie der rusche Kreditrubel an der Berliner Börse erfahren hat, an, so findet

in leicht eine Bestätigung für das oben Gesagte.

So lange es moglich ist, dass der Getreidehandel mit so unbeteinmen Faktoren zu rechnen gezwungen ist, wie die Schwankungen ist Kreditrubels, bei denen es vorkommt, wie dies im Jahre 1888 genehen ist, dass im Februar für 100 Rbl. Kredit 162.22 Mark und im alben Jahre nur 8 Monate später, d. h. im September 220.30 Mark zuhlt werden, also in dieser kurzen Zeit eine Differenz von 58 Mark berwunden werden musste, so lange wird es schwer sein, der Getreideproduktion sehr viel bessere Preise zahlen zu können, weil der Getreidehandel Faktore, wie der vorstehend bezeichnete, in seine Kalpdation mit aufnehmen muss.

Wenn gleich nach dem ursprünglichen Programme, das dieser Arbeit zu Gronde gelegen hat, eine ausführliche Behandlung dieser Frage Teil werden sollte, so muss ich mich doch aus mehrfachen Gründen unstweilen damit bescheiden, nur darauf hinzudeuten, wie vor geschehen, welche Rolle bei der Preisbildung für russisches Getreide die Kurstawankungen des Kreditrubels spielen, ohne weiter der komplizierten luge der Preisgestaltung des Kreditrubels näher treten zu können und zue nunmehr zum Schluss meiner Betrachtungen, welche den besonders genteten Jahren 1891 und 1892 gewidmet sein sollen.

#### Schluss.

Bisher habe ich die heiden Jahre 1891 und 1892 in meinen Betrachtungen über die Preisbildung für die heiden Brotfrüchte Weizen und Roggen, sowie über den möglichen Einfluss dieser Jahre auf die Stellung Russlands als Bezugsquelle Europas für Getreide nicht berucktungt, habe jedoch mehrfach darauf hingewiesen, dass dieses am Salusse der Arbeit erfolgen werde. Und in der That würde es als ine Lucke empfunden werden müssen, wenn diese beiden Jahre mit bren für den Getreidehandel Russlands so besonders gearteten Verlatnissen unberücksichtigt bei Seite liegen gelassen werden würden. Anlererseits aber sind diese beiden Jahre mit den Verhaltnissen, die geschaffen haben, ganz dazu angethan, in ausführlicher Behandlung den Stoff zu sehr umfangreichen Untersuchungen zu bieten.

Zunächst drängte sich die Frage nach der Ursache zur Missernte int, denn ob die Durre des Jahres 1890 wirklich die Hauptursache exesen ist, oder ob dieselbe nur das letzte Glied in einer grossen tet von ineinandergreifenden Umständen bildet, die sich zusammenter aus den eigenartigen Besitzverhältnissen der bäuerlichen Bevöllung und der durch diese hervorgerufenen, lange Jahre hindurch mesetzten mangelhaften Bearbeitung des Landes, welche ihrerseits berum durch das Fehlen der erforderlichen die Bearbeitung des

Bodens erleichternden resp. ermöglichenden Ackergerätschaften, niedrigen Bildungsniveau der ländlichen Bevölkerung und was alles hierher gezählt werden mag, die Veranlassung gewesen ist, kann ja nu sehr eingehender Untersuchung mehr oder minder klargestellt wer

Offiziell wird als Grund für die Missernte des Jahres 1891 für e Teil der von der Missernte betroffenen Gouvernements die gr Trockenheit im August 1890 angeführt, für den anderen dagegen übermässige Menge Niederschläge. Für die Zeit aber, in welcher Menge der Niederschläge von massgebender Bedeutung für die kün Ernte ist, weil das Aufgehen und das kräftige Einwurzeln der Sahiervon abhängt, sind in den von der Missernte zumeist betroffe Gouvernements allerdings sogar weniger 10 mm Niederschläge konsta worden.

Wie denn überhaupt der Monat August mit Rücksicht auf die mosphärischen Niederschläge ganz besonders ungünstig verlaufen so dass die Summe der Niederschläge in 50 Gouvernements des e päischen Russlands (exkl. Polen) auf 36.3 mm berechnet wird. S man dieser Ziffer diejenigen der Jahre 1885—1801 gegenüber, so fi man, dass an atmosphärischen Niederschlägen im August beobac worden sind:

| 1885 | 72.0 mm | 1889      | 04.7 mm       |
|------|---------|-----------|---------------|
| 1886 | 62.6 »  | 1890      | 36.3 <b>»</b> |
| 1887 | 69.4 »  | 1891      | 63.6          |
| 1888 | 65.5    | im Mittel | 62.0 mm       |

Es ist hiernach thatsächlich der August des Jahres 1890 ganz sonders ungünstig gewesen. Ebenso ungünstig sind die für das Watum und die Entwicklung des Getreides wichtigen Monate des Ja 1891 verlaufen. Aus einer Gegenüberstellung von Punkten aus Gebiete der Missernte mit solchen ausserhalb desselben, kann einen Schluss auf die Ungunst der Verhältnisse ziehen, welche gehert haben muss. So finden wir folgende Mengen an Niederschlägen i

| im Mai      |            |         |        | Kasan<br>18 mm |        | Pjätigorsk<br>85 mm | F<br>51 |
|-------------|------------|---------|--------|----------------|--------|---------------------|---------|
| » Juni      | 3 »        | 30 »    | 33 »   | 28 »           | 67 »   | II2 >               | 13!     |
| Juli        | 6 »        | 19 *    | 8 »    | 43 >           | 68 »   | 37 >                | 16:     |
| August      | <b>6</b> » | 12      | 74 »   | 63 »           | 26 »   | 45                  | 101     |
| in Sa. also | 43 mm      | 1 io mm | 151 mm | 152 mm         | 220 mm | 239 mm              | 453     |

Hiernach mag immerhin die mangelnde Feuchtigkeit ein G gewesen sein, der einzige ist sie gewiss nicht gewesen, dent haben schon früher gesehen, welchen unberechenbar schlechten fluss die mangelhafte Bearbeitung des Bodens ausübt, wodurch er Möglichkeit beraubt wird, die Feuchtigkeit aus der Luft aufzusar

Hiermit sollte jedoch nur angedeutet werden, was offiziell al:

Ursache der Missernte anerkannt worden ist, ohne dabei auf eine weitere Kritik einzugehen.

Die ungünstigen Ernteergebnisse des Jahres 1891 beziehen sich auf die folgenden Gouvernements und zwar:

| ı. Ssimbirsk        |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 43 491 Qua | ıdratwers  | t1) gross |
|---------------------|-----|-----|----|-----|-----|---|----|-----|-----|------------|------------|-----------|
| 2. Ssamara .        |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 132 725    | *          | >         |
| 3. K <b>a</b> san . |     |     |    |     |     |   |    | ٠,  |     | 55 955     | •          | >         |
| 4. Pensa .          |     |     |    |     |     |   |    |     | •   | 34 1 29    | >>         | *         |
| 5. Nishni-Now       | gor | od  | ١. |     |     |   |    |     |     | 45 037     | *          | ×         |
| 6. Ssaratow.        |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 74 245     | »          | »         |
| 7. Tambow .         |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 58 511     | > v        | >         |
| 8. Orel             |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 41 058     | »          | . »       |
| 9. U <b>fa .</b> .  |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 107 210    | »          | >>        |
| o. Perm             |     |     |    |     |     |   |    |     | . ' | 290 169    | >          | >         |
| 1. Orenburg         |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 166 711    | <b>»</b>   | >         |
| 2. Rjäsan .         |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 36 845     | >          | >         |
| :3. Woronesh        |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 57 902     | <b>y</b> . | >>        |
| 4. Wjätka .         |     |     |    |     |     |   |    |     |     |            | »          | >         |
| 15. Tula            |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 27 204     | <b>»</b>   | >         |
| 16. Kursk           |     |     |    |     |     |   |    |     |     | 40 821     | ን          | >         |
| 17. Das Gebiet      | de  | r l | Do | n's | che | n | Κo | sak | en  | 144 588    | <b>»</b>   | >>        |

Die gesamte Einwohnerzahl dieser Gouvernements, d. h. der Teil der gesamten Bevölkerung Russlands, der somit durch die Missernte direkt betroffen worden ist, beträgt ca. 40 Millionen.

In diesen 17 Gouvernements stellte sich das Ernteergebnis pro 1891 im Vergleich zu demjenigen der Jahre 1883—1887 wie folgt?):

|               |     |      |    |     |    | Durchschnitts-<br>ernte der Jahre<br>1883—1887 | Ernte des<br>Jahres<br>1891 | gegenüber der    | Weniger ge-<br>erntet in<br>Prozent |
|---------------|-----|------|----|-----|----|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
|               |     |      |    |     |    | In Ta                                          | usend                       | en Tschetwer     | t <sup>8</sup> )                    |
| Orenburg      |     |      |    |     |    | 11 395                                         | 3 009                       | 8 386            | 73                                  |
| Woronesh      |     |      |    |     |    | 10 581                                         | 3 221                       | 7 360            | 69                                  |
| Kasan .       |     |      |    |     |    | 8 429                                          | <sup>2</sup> 753            | 5 676            | 67                                  |
| >simbirsk     |     |      |    |     |    | 8 609                                          | 3 677                       | 4 932            | 57                                  |
| <b>lambow</b> |     |      |    |     |    | 13 142                                         | 5 430                       | 7712             | 56                                  |
| isamara .     |     |      |    |     |    | 14 777                                         | 6 925                       | 7 852            | 55                                  |
| ensa .        |     |      |    |     |    | 7 289                                          | 3 685                       | 3 604            | 49                                  |
| isaratow      |     |      |    |     |    | 11 100                                         | 5 785                       | 5 3 1 5          | 47                                  |
| iebiet d. I   | 001 | n. K | os | ake | n  | 10 065                                         | 5 311                       | 4 754            | 47                                  |
| ljäsan .      |     |      |    |     |    | 7 455                                          | 3 998                       | 3 457            | 46                                  |
| lishny-Nov    | wg  | oro  | d  |     |    | 4 709                                          | 2 858                       | 1851             | 39                                  |
| ula           |     |      |    |     |    | 7 151                                          | 4 658                       | 2 493            | 35                                  |
| Jfa           |     |      |    |     |    | 6 627                                          | 4 635                       | 1 992            | 30                                  |
| lursk .       |     |      |    |     |    | 10 507                                         | 7 835                       | 2 67 2           | 25                                  |
| 'erm          |     | •    |    |     |    | 11 936                                         | 9 187                       | <sup>2</sup> 749 | 23                                  |
| Vjatka .      |     |      |    |     |    | 13647                                          | 10 843                      | 2 804            | 20                                  |
| )rel          |     |      |    |     |    | 7 828                                          | 6 398                       | 1 430            | 18                                  |
|               |     | in   | Sı | ımı | na | 165 247                                        | 90 208                      | 75 039           | 45.4                                |

<sup>1) 1</sup> Quadratwerst = 113.8 Hektaren = 447.2 pr. Morgen.

<sup>2)</sup> Entnommen »Missernte und Volkselend«. Petersburg 1892.

<sup>3)</sup> Ein Tschetwert lässt sich im Durchschnitt mit 9 Pud = 147.6 Kilogr. berechnen.

Für die Deckung dieses sehr bedeutenden Ernteausfalles und für die grosse Anzahl Menschen und die in diesen Reichsteilen vorhandenen Haustiere musste also gesorgt werden, um dieselben vor Hunger zu schützen.

Die russische Staatsregierung war nun der Ansicht und hat die selbe auch zur Durchführung gebracht, dass in diesem Falle am geeignetsten ein Verbot wäre, das im Lande vorhandene Getreide, Mehl, Aussiebsel und Kleie auszuführen. Infolge dieser Auffassung erfolgte zunächst am 28. Juli 1891 das Ausfuhrverbot auf Roggen, Roggenmehl und Kleie, das mit dem 15. August 1891 in Kraft trat, am 16. Oktober 1891 wurde das Verbot ausgedehnt auf sämtliche Getreidegattungen, mit Ausnahme von Weizen, sowie Kartoffeln und Mehl, Malz und Grützeprodukte, endlich Brotteig und gebackenes Brot, schliesslich wurde mittelst Allerhöchsten Befehles vom 3. November 1891 auch Weizen und die aus demselben hergestellten Nahrungsmittel in das Ausfuhrverbot mit einbezogen, so dass von diesem Tage ab die sämtlichen Grenzen des Reiches für den Export von Getreide verschlossen waren.

Nun entstand die Frage, wie sich die Preise auf den innenrussischen Märkten infolge dieses Vorgehens der Staatsregierung stellen würden, denn unbestritten dürfte füglich die Annahme sein, dass der Zweck des Ausfuhrverbotes, abgesehen von dem Festhalten des im Lande vorhandenen Getreides doch wohl der gewesen ist, die Preise dadurch auf einem niedrigen Niveau zu erhalten, dass den Verkäusen die Möglichkeit, nach mehreren Seiten hin Absatz für ihre Ware zu finden, genommen werde. Unter normalen Verhältnissen liesse sich gegen eine derartige Kalkulation kaum etwas Begründetes sagen, denn die angedeutete Wirkung musste unfehlbar eintreten. Anders gestaltet sich aber die Lage des Marktes, sobald überhaupt, wenn auch nur von einer Seite, sehr lebhafte Nachfrage erfolgt, und diese war aus den von der Missernte betroffenen Gouvernements im Jahre 1891 und bis zur Ernte des folgenden Jahres mit Sicherheit zu erwarten, daher war es von vornherein mehr als fraglich, ob das Exportverbot nach dieser Richtung hin seine Wirkung üben werde. Und thatsächlich hat sich denn auch herausgestellt, dass die Massregel in dieser Beziehung ihre Wirkung total versagt hat. Am deutlichsten zeigt es sich bei Roggen Während das Jahr 1891, auch in den von der Hungersnot betroffenen Gouvernements, mit verhältnismässig niedrigen Preisen beginnt (siehe Seite 227 ff.) und diese sich in den ersten Monaten nur sehr langsam heben, ja sogar zu einer Zeit, wo über den Ernteausfall und dessen unvermeidliche Folgen gar kein Zweifel mehr obwaltete, also in den Monaten April und Mai, stieg der Preis für Roggen nur wenig lebhaster, bis er endlich im Juni rapid in die Höhe ging und etwa im Dezember 1891 seinen höchsten Stand erreichte. In den ersten 7 Monaten des Jahres 1892 variierten die Preise innerhalb nicht sehr weiter Genzen, um dann plötzlich im August 1892 ebenso rapid zu fallen, die im Juni und Juli 1891 rapid gestiegen waren. Ganz ähnlich ut sich die Preisbewegung für Weizen vollzogen.

Aus dieser allerdings zusammengezogenen Darstellung der Preislesegung zeigt sich nun, wie die stärkste Preissteigerung und der
tarkste Preisfall sich eng an den Erlass und später an die Aufhebung
les Ausfuhrverbotes für Roggen schlossen. Der letztere Zeitpunkt fällt
eine Zeit, wo das Ernteergebnis des Jahres 1892 sich schon überhen liess und wenn die Ernte auch keineswegs eine gute war, so
wherte sie doch die Bevölkerung vor erneuter Not, wenigstens in den
llermeisten und gerade im Vorjahre schwer getroffenen Reichsteilen.

8 und daher wohl nicht allein die Aufhebung des Ausfuhrverbotes
lie Veranlassung zum Preisfall, sondern auch die Aussicht auf die
mittelgute Ernte gewesen sein. —

Anders lässt sich aber vielleicht die rapide Preissteigerung kurz or dem Erlass des Aussuhrverbotes und die Höhe, auf welcher sich der Preis hielt, aussassen. Hier mag auf die Preissteigerung bis zu wieden gewissen Grade noch der Umstand eingewirkt haben, dass das Verbot nicht sosort mit dem Tage der Publikation des Verbotes in Wuksamkeit trat, sondern dass noch 19 Tage zur Abwickelung der begeschlossenen Lieferungsgeschäste gegeben wurden. Diese Zwischentet gab aber auch noch Zeit zum Ankauf von Roggen zum Export trasso dass zu gleicher Zeit bei den Verkäusern mehrere Bewerber im die noch vorhandenen Quantitäten austraten, was natürlich mit den beitrug, die Preise zu steigern. Dass sich der Preis später und fist bis zur Aushebung des Aussuhrverbotes hoch gehalten hat, ist aber sewiss der ergriffenen Massregel: durch das Aussuhrverbot das Getrade sestzuhalten und die Verpflegung des Volkes allein aus dieser Quelle besorgen zu wollen, zuzuschreiben. —

Wenn somit das Aussuhrverbot die geschilderte, nicht beabsichtigte und auch mit Rücksicht auf die Volksverpflegung ungünstige Wirkung gehalt hat und wohl auch unter den heutigen Verkehrsverlituissen kaum eine andere Wirkung haben konnte, so fragt es sich, ma an Stelle dessen wohl hätte geschehen sollen. Hierauf muss nach im vorstehend Dargelegten geantwortet werden; erstens hätte das Aussuhrverbot nicht erlassen werden dürfen und zweitens hätten seitens der Rautsregierung so viel Brotfrüchte importiert werden müssen, dass im russischen Getreidemärkten ganz die Möglichkeit abgeschnitten vorden ware, eine derartige Preissteigerung überhaupt durchführen in konnen.

Vor etwa 60-80 Jahren wäre ein Ausfuhrverbot vollkommen ererlich und auch zweckentsprechend gewesen, denn die damaligen erkehtsverhaltnisse hatten es nicht gestattet, nach Orenburg, Tobolsk, timara u. s. w. in der erforderlichen kurzen Zeit die zur Ernährung 266 Mertens.

der Bevolkerung notwendigen Quantitaten herbeizuschaffen, welch konnte man überseeische Quellen so schnell ausnutzen und die Getreidemengen in kurzer Zeit übers Meer transportieren, noch waren überkaupt Eisenbahnen vorhanden, um das überseeisch angebrachte Getreide an den Bestimmungsort zu befördern. Aus diesen Grunden wäre ein Exportverbot zu jener Zeit eine durchaus wohl angebrachte Massnahme gewesen, um sich das im Lande vorhandene Getreide für den eigenen Bedarf zu sichern. Die erdrückende Last der Preissten gerung musste aber unabwendbar von den Notleidenden getragen werden

Heute liegen zum Glück der Kulturstaaten die Verhältnisse gan anders. Durch die hohe Entwickelung, welche die Verkehrsmittel zu Wasser und zu Lande erfahren haben, steht heute einem jeden Kaufe der gesamte Weltmarkt offen und damit ist die Möglichkeit gegeben jederzeit notleidende Gebiete mit beliebigen Quantitäten Brotiruchte zu versorgen, vorausgesetzt allerdings, dass der betroffene Staat über die nötigen Mittel zum Ankauf verfügt. Für Russland darf fuglich diese Frage nicht zur Sprache kommen können, denn dass die Mittel vorhanden gewesen sind, beweist schon der Umstand, dass dieselben aufgebracht worden sind, um das teure Getreide im eigenen Lande zu beschaffen.

Nun war die Sachlage im Lande selbst aber so, dass während in der vorgenannten Gouvernements thatsächlich ein sehr namhaster Ernteaussal vorlag und demgemäss dort der Hunger seine Herrschaft antrat, im Süden Russlands und namentlich im Kaukasus, im Kubangebiete u. s. w. eine geradezu glänzende Ernte gemacht worden war. Nachdem man sich also zum Aussuhrverbot und damit zur Versorgung der notleidenden Gouvernements aus den eigenen Vorräten, ohne auswärtige Bezugsquellen anspruch zu nehmen, entschlossen hatte, so galt es nunmehr den vorhandenen Reichtum mobil zu machen, um ihn an den Bedarsstatten zur Disposition stellen zu können. Damit trat eine zweite sehr wichtige Frage in den Vordergund des Interesses, nämlich ob die Verkehrswege welche von den Produktions- zu den Bedarsstätten führten, leistungsfähig genug sein werden, um die allerdings nicht geringen Anforderungen befriedigen zu können.

Da nun, wie bereits darauf hingewiesen worden ist, die mit aus gezeichneten Ernten gesegneten Gebiete im Süden Russlands und im Kaukasus zu suchen waren, während die notleidenden Gouvernement im Sudosten diesseits und jenseits der Wolga lagen, so weist ein Blick auf die Eisenbahnkarte des europäischen Russlands sofort auf diejenige Bahnen, denen der Löwenanteil an der Getreidebeförderung in diese Campagne zusiel, nämlich die Bahnen von Wladikawkas-Rostow-Woronesh-Koslow und sodann die Bahnen, welche ihren Ausgangspunkt am Schwarzen und Asowschen Meere haben und als ersten Punkt, auch dem alle diese letzteren Transporte zusammentressen mussen, Kurk

Dien, von wo aus dieselben dann weiter geleitet werden konnten, die über Orel und teils über Tula, um den Bestimmungsstationen im Varon der Missernte zugeführt zu werden.

Was nun zunächst die Transportkosten anlangt, die bei den langen becken nach den gewohnlichen, bestehenden Tarifen natürlich sehr ohe sein mussten, so machte hier die Staatsregierung von dem ihr sichenden Rechte, die Tarife nicht nur zu bestätigen, sondern auch dekretieren, ausgiebigsten Gebrauch. Es wurden, um nur die sentlichsten Bestimmungen anzuführen und um nicht in die Details zu chen, die hier kaum ein grosses Interesse haben können, Ermässiingen bewilligt, durch welche die Transportkosten für ein Pud und he Werst auf o.o1 Kop. herabgesetzt wurden, welcher Satz jedoch w Wirksamkeit trat, sobald die betreffende Sendung mehr als Werst durchlaufen hatte, während für kürzere Strecken die be-Abgten Vergunstigungen sich auf 50 Proz. resp. 30 Proz. der bestehenn Frachtsatze beschränkten. Zur Erlangung dieser Ermässigungen asten die erforderlichen Bescheinigungen darüber, dass die Senmgen thatsachlich zur Versorgung der notleidenden Gouvernements sommt sind, beigebracht werden, was mit den üblichen Vorsichtsussregeln umgeben wurde, ohne ganz den erwünschten Erfolg für sich ehabt zu haben. Zu diesen ermässigten Transportsätzen sind nun in la Zeit vom 26. Juni 1891 bis zum 5. September 1892, an welchem lige die Vergunstigungstarife aufgehoben wurden, überhaupt 111 938 591 befordert und zwar zum Tarifsatze von o.o. Kop. für 1 Pud und me Werst 72 372 922 Pud, mit 50 Proz. Rabatt gegen den bestehenen Tarifsatz 21 934 294 Pud und mit 30 Proz. Rabatt gegen den bedesenden Tarifsatz 1 479 640 Pud. Ausser diesen Quantitäten gelangten ber noch ganz kostenfrei zur Beförderung 9 903 350 Pud Getreide, welche on verschiedenen Wohlthätigkeitsvereinen angekauft worden waren.

Soweit nun bisher oshizielle Berichte zur Kenntnis gebracht worden

```
vom 1. Juni bis 1. September 1891 4 178 860 Pud

im September 5 5 473 751 8

Oktober 8 8 316 515 8

November 10 058 290 8

Dezember 15 048 740 9

Januar 1892 17 843 110 8

Februar 17 255 985 8

Marz 9 440 930 8
```

Da sich diese Zahlenangaben nur auf Getreide beziehen, das zu tmassigten Tarifen befordert wurde, also nur einen Teil derjenigen Getreidetransporte darstellen, welche überhaupt stattgefunden haben mut einen Teil derjenigen Güterbewegung, welche überhaupt von den Bahnen ausgeführt werden musste, so darf hier nicht untwahnt bleiben, wie viel die Gesamtleistung der hier in Frage kom-

Meeres, das an die Bedingung geknüpft wurde, dass ebensoviel unvermahlenes Getreide, speziell Weizen, eingeführt werden musste, ausgehoben wurde, motivierte die offizielle Presse diese Ausnahme damt dass es den Industrieprodukten sehr viel schwerer wird, als den Robprodukten ein einmal verlorenes Absatzgebiet wieder zu gewinnen woher es sich empfehle, die Mühlenindustrie durch längeres Aufrecht erhalten des Ausfuhrverbotes nicht in eine schwierige Lage zu bringen

Trifft nun auch diese Erwägung für den eben erwähnten Industrie zweig vollständig zu, dem es schon an und für sich schwer wird. dem europäischen Markte Fuss zu fassen, so scheint es, liegt die Frage für Getreide auch nicht sehr viel günstiger. Es kann nämlich nicht übersehen werden, dass dem Getreideexporthandel die Herbstverschiffung 1891, die Frühjahrsverschiffung 1892 ganz und zum Teil die Herbstverschiffung im selben Jahre durch das Ausfuhrverbot entzoge worden ist, wodurch die vorhandenen Verbindungen mit den Konsumenten unterbrochen werden mussten, und diese letzteren gezwunget wurden, ihren Bedarf, der ja wohl annähernd immer derselbe bleibt aus anderen Bezugsquellen zu decken. Auf diese Weise wurden sond vielleicht andauernde Beziehungen zu Russland gelockert, für die Zeit von mehr als einem Jahre gezwungenermassen sogar abgebrochen, und dagegen mit anderen Lieferanten angeknüpft. Wenn man hierzu dant noch die hohen Preise in Rechnung zieht, welche auf dem russischen Getreidemarkte gefordert werden, und welche zum Teil auch gegen wärtig noch eine Ausfuhr sehr erschweren, vielleicht sogar für einzelne Getreidegattungen nicht möglich machen, so folgt hieraus, dass auch die Frühjahrsverschiffung 1893 unter erschwerenden, den Getreidehandel behindernden Umständen sich wird vollziehen müssen, wodurch natut lich den übrigen getreideliefernden Ländern in den neuen, fruher vot Russland aus bedienten Absatzgebieten festen Fuss zu fassen volle Ge legenheit geboten wird.

Es werden also die nächsten Jahre Antwort geben müssen auf die Fragen und die Sorgen, die in dieser Beziehung sich den am Getreidehandel interessierten Bevölkerungsgruppen Russlands aufdrängen. Dass der russische Getreidehandel, abgesehen von allen anderen besonderen Verhältnissen, die so sehr denselben erschweren, augenblicklich sich in einer gefährlichen Position befindet, das scheint ganz erhent zu sein, denn die Situation: im Lande selbst hohe Preise, wahrend in den Konsumtionsgebieten die Preise niedrig stehen, ist charakteristisch genug.

Wenn hiernach der Einfluss, den das Ausfuhrverbot auf die aus wärtige Stellung Russlands ausgeübt hat, offenbar ein ungunstiger ist der sich aller Voraussicht nach noch auf eine längere Zeit als solche fühlbar machen wird, so fragt es sich, welchen Einfluss das Ausfuht verbot auf die Produktion gehabt hat.

Zunächst wissen Berichte mitzuteilen, dass in den Gebieten des Rankasus und in dessen Grenzgebieten die mit Getreide bebaute Fläche Ausdehnung wesentlich zugenommen hat. Die Veranlassung hiersist offenbar der gute Preis gewesen, der den Lieferanten jener Geemlen wahrend der Zeit des Ausfuhrverbotes für ihr Getreide gezahlt orden ist, so dass jene Gebiete wohl auch für die Zukunft die Mögchkeit haben werden, grössere Quantitäten Getreide an den Markt bringen. Im europäischen Russland ist dagegen nach dem für das Dr 1891 veröffentlichten Berichte des Departements für Ackerbau nd landliches Gewerbe die bestellte Ackerfläche zurückgegangen. Es sich wohl auch kaum ein anderes Resultat erwarten, denn gerade er von der Missernte betroffene Teil Russlands gehört zu demjenigen elucte, das sehr grosse, ausgedehnte Flächen unter dem Pfluge hat mit Getreide besät. Hier hat aber die Not und der Hunger nicht r das Snatkorn verringert, obgleich zu diesem Zwecke ganz besonre Mengen Getreide zur Verteilung gelangten, sondern es fehlten ohl auch die menschlichen Kräfte und die Kräfte der Zugtiere. Waren Menschen erschlafft durch den Hunger, so waren die Zugtiere zum bil durch Mangel an Futter zu Grunde gegangen, zum Teil in grösdem Massstabe zur Ernährung der Bevölkerung verwandt worden, h dies unter normalen Verhältnissen geschehen wäre und geschehen luste, so dass die Arbeitskräfte wohl kaum in genügendem Masse vorunden gewesen sein können, um Arbeiten in dem gewohnten Umfange ehtzeitig ausführen zu können.

Andererseits hat aber die Missernte die Mängel der primitiven in der Bearbeitung des Bodens, die Folge der ungleichen Verteilung is Landes und namentlich der starken Zerstückelung desselben, das ehlen von Zugtieren, namentlich von Pferden in den Bauernhöfen w. w. in ein grelles Licht gestellt. Ebenso hat die Missernte mit den schweren Folgen die Schäden aufgedeckt oder wenigstens auf welchen wiederum aufmerksam gemacht, welche dem Lande durch abholzen der Walder, durch das Zusammenleben der ländlichen welkerung in eng zusammengedrängten Dörfern, durch das Aussaugen welche welche den Wucher welche in en der Wucher welche den Wucher welche in schonungsloser Weise diese und andere Missestände hinwiesen, dieselben zum Teil direkt, im Teil indirekt als die Ursache der über das Land hereingebrochenen in bezeichneten.

Mehr aber als in allen übrigen lautgewordenen Pressstimmen finden in die Mangel scharf gegeisselt und die Schäden aufgedeckt in einem iche betitelt. Die Missernte und das Volkselend '), das aus der sehr

<sup>1)</sup> Des Inhaltsverzeichnis des sehr beachtenswerten Werkes (270 Seiten) enthält

berufenen Feder des nach Veröffentlichung jenes Werkes zum Domänesminister ernannten Geheimrats A. S. Jermolow entstammt, dem als solcher gleichzeitig die Funktionen eines Ministers der Landwirtschaft obliegen. Das Buch führt zwar nicht den Namen des Verfassers, aber die Residenz-Presse hat denselben offen genannt. Der Autor begnügt sich nun keineswegs damit, die Mängel zu tadeln und die vorhandenen Schäden zu beklagen, nein, er entwirft gleich auch einen Plan, nach dem den Mängeln und Schäden entgegengetreten werden soll. Es enthält das Buch im wesentlichen ein Programm, nach dem zunächst den wahren Ursachen nachgeforscht wird und sodann die Mittel angegeben werden, welche zur Aufbesserung angewandt werden sollen. Schon der Umstand, dass A. S. Jermolow, nachdem er dieses Buch, das die

folgende Kapitelüberschriften, aus denen der Ideengang des Verfassers sich erkennen lässt. Das Buch zerfällt in zwei Hauptteile, nämlich:

#### Die Missernte.

- I. Die natürlichen meteorologischen Verhältnisse des von der Missernte heit gesuchten Schwarzerde-Gebietes.
- II. Die Missernte des Jahres 1891.
- III. Kulturmassregeln zur Bekämpfung der Dürre und anderer ungünstiger meteorelogischer Verhältnisse des Schwarzerde-Gebiets.
- IV. Programm zur Erörterung der Frage, welche Massregeln zur Verbesserung der natürlichen Bedingungen des russischen Ackerbaues zu ergreifen sind.

#### Das Volkselend.

- I. Die Notwendigkeit eines eingehenden Studiums der Frage nach den Ursachen des Volkselends.
- II. Weshalb die Bevölkerung des Schwarzerde-Gebiets sich im Kampf mit dem Elend ohnmächtig erwiesen hat.
- III. Die Hauptursachen der niedrigen Entwicklungsstufe der bäuerlichen Landwinschaft und die Massregeln zur Beseitigung dieser Ursachen.
- IV. Der Ackerbau als einzige Existenzquelle für die Bauerhevölkerung des Schwart-
  - V. Unser Abgabensystem und die Folgen desselben für die Bevölkerung.
- VI. Der verderbliche Einfluss, welchen der Wucher und die Auskäuserei auf des Landleben ausüben.
- VII. Die Feuerschäden und der durch dieselben dem Volkswohlstand verursachte
- VIII. Die Trunksucht des Volkes und die unrichtige Stellung, welche bei uns der Frage hinsichtlich der Bekämpfung dieses Uebels gegeben ist.
- IX. Das Verpflegungswesen und die Notwendigkeit seiner Reorganisation im Zusammenhange mit der Reorganisation des Abgabensystems.
- X. Die Versicherung der Aussaaten gegen Missernte, die Naturalleistungen das Gemeindetand.
- XI. Massregeln zur Aufbesserung des Landlebens im allgemeinen.
- XII. Programm für die Erörterung der Frage, wie di bevölkerung Russlands aufzubessern ist.

Minister berufen worden ist, zeigt deutlich genug, dass das Programm Micht nur auf dem Papier stehen bleiben wird, sondern dass wohl verwitet werden darf, dass an dessen Ausführung gegangen werden soll. Wammenfassen lässt sich die Grundidee seines Programms etwa in tem Satze: In erster Reihe muss das gesamte Kulturniveau der ländichen Bevolkerung gehoben werden.

Mit wie starken Farben Jermolow in seinem Buche zeichnet, geht B aus dem Satze hervor, mit welchem er das Kapitel über die gegen Durre zu ergreisenden Kulturmassregeln schliesst: Es ist hohe et schreibt Jermolow, sich ans Werk zu machen, hohe Zeit, davon dich überzeugt zu sein, dass ohne gegenseitige Hilse der Staatsgerung, der Wissenschaft und der Landwirte selbst aus der traurigen se, in der wir uns befinden, kein Ausweg zu sinden ist. Unmöglich des, ruhig jenen Tag abzuwarten, an dem die fruchtreichsten und baendsten Gebiete Russlands zu einer wasserlosen, unsruchtbaren sal sandigen Wüstenei herabgesunken sein werden. Unmöglich, dem ihn zuzusehen, dass die früher so sruchtreiche Schwarzerde, die Fruchtsteit des russischen Bodens dahinsinkt in das Gebiet einer Ueberteierung und damit zugleich auch der Reichtum des russischen Ackertuurs vernichtet werde.

Erlahmt der Feuereifer, von dem Jermolow augenblicklich erfüllt ist, nicht, und gelingt es dem neuen Minister, seine Ideen nicht nur in Kommissionen zu verwerten, sondern dieselben auch auf das praktische zben zu übertragen und dort denselben Geltung zu verschaffen, dann im Russland von den Erfahrungen und den ausgezeichneten Kenntnissen rimolows auf dem Gebiete der Landwirtschaft ohne Zweifel grössten lutzen ziehen und aufatmend in die Zukunft blicken. Aber es wird, is auch nur ein Teil von dem, was Jermolow alles anstrebt, erreicht im wird, wie er selbst zugiebt, viel Mühe, Arbeit und Geld geopfert unden müssen.

Nicht weniger aber als auf Mühe, Arbeit und Geld wird es auf hasdauer bei Durchführung des Begonnenen ankommen. Zum Wohle erussischen Ackerbaues, an dessen Gedeihen und Blühen ganz und ein nicht geringes Interesse hat, kann daher nur gewünscht ethofft werden, dass Ausdauer bei der Durchführung der projektien, gross angelegten Reformen nicht fehlen möge.

# IV. LITTERATUR.

Dr. Ernst Mischler, Professor an der deutschen Universität in Prag. Handbuch der Verwaltungs-Statistik, Erster Band. Allgemeine Grundlagen der Verwaltungs-Statistik. Stuttgart 1892. J. G. Cotta'sche Buchhandlung. Nachf. XX und 323 S. S.

Das Mischler'sche Buch ist die bedeutendste neuzeitliche Erscheinung auf dem Gebiete der allgemeinen statistischen Litteratur. Das Bedürfnis einer gründlichen systematischen Darlegung des Wesens, der Ziele und der Methoden der Verwaltungsstatistik ist mit dem fortschreitenden Ausbau der letzteren in ständiger Zunahme. Dass die Auseinandersetzung zwischen theoretischer und praktischer Statistik einerseits, und zwischen allgemeiner Verwaltungsthätigkeit und statistischer Verwaltungsthätigkeit andererseits gewissermassen in der Lust lag, dürfte aus meinem Artikel im ersten Halbband dieses Archivs über Statistik und Verwaltunge ersichtlich sein. Im vorliegenden Buche tritt nunmehr Mischler, wie ich bei Anzeige seines Buchs in Braun's Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik (V. Bd. 4. Heft S. 692) hervorgehoben habe, zielbewusst an die Aufgabe heran, in erschöpfender Weise und in wohlgeordneter systematischer Darstellung Wesen und Aufgaben der Verwaltungsstatistik in allen ihren Erscheinungsformen klarzulegen. Dies bedingte für den Verfasser eine fast vollständige Neuordnung des in Betracht kommenden Stoffes; das Klassifizieren und Etikettieren nimmt bei solcher Neuordnung eine bedeutungsvolle Stelle ein. Dass dabei auf den ersten Wurf alles einspruchslos gelingen sollte, ist von vorneherein nicht wahrscheinlich, und auch vom Verfasser selbst wohl nicht erwartet. Einige hierauf bezugliche Monita habe ich in der oben erwähnten Anzeige des Mischler'schen Buchs in Braun's Archiv gezogen, und dabei namentlich die übertrieben haufige Anwendung des Begriffs der »Auslösung« der Verwaltungsstatistik, ihrer Organisation und der Aufbereitung des statistischen Materials beruhrt. Andererseits aber ist eine derartige jugendfrische, durchweg ihre eigenen Bahnen gehende Neuordnung eines bisher in seiner Gesamtheit wissenschaftlich überhaupt nicht erfassten Stoffes eine so dankenswerte Leistung, dass die Bedenken, welche gegen die Einzelheiten der Zuweisung des Stoffes in die verschiedenen Stoffbehälter und deren Benen-

bestehen, an Bedeutung zurücktreten und die Freude an dem m sinsen vortrefflich gelungenen Wurf nicht beeinträchtigen können. Der vorliegende Band enthält übrigens nur den allgemeinen Teil Marheit, welche Mischler unternommen hat. Derselbe behandelt machst im ersten Teil die verwaltungsrechtlichen Grundlagen der bustike; der Verfasser wollte darin zunächst untersuchen, in welcher ose die Statistik dadurch beeinflusst wird, dass sie ein Bestandteil Verwaltung geworden ist, und in welcher Richtung die Verwaltung irch das Eindringen des statistischen Moments ausgestaltet wird. Es Hen ferner, wie der Verfasser im Vorwort bemerkt, dem künftigen ansatorischen Ausbaue der Statistik und ihrer methodischen Gehung Grundlinien gezogen werden, nach denen seitens der verwalprechtlichen Subjekte, sowie bei litterarischer und internationaler ege der Statistik, gegenüber der heutigen Willkur auf diesem Gese, vorgegangen werden könnte. Der zweite Teil des vorliegenden ndes befasst sich mit der Organisation der Verwaltungsstatistik. Der ite noch ausstehende Band soll die Methodik und Technik auf den teinen Gebieten des Systems der Verwaltungsstatistik behandeln.

Der reiche Inhalt des vorliegenden Werkes wolle aus der nachbenden summarischen Uebersicht entnommen werden. Das ganze zu zerfällt, wie oben erwähnt, in zwei Hauptteile,

Der I. Teil Statistik und Verwaltunge enthalt nach g allgemeinen Erörterung des Begriffs der Verwaltungsstatistik und Beziehungen zwischen Statistik und Verwaltung folgende Kapitel: Die statistische Funktion der Verwaltung: a) die desung der Statistik aus der Verwaltung, b) das Verwaltungsrecht Statistik im allgemeinen (darunter eine bedeutungsvolle Erörterung r die «statistische Pflicht«), c) der statistische Charakter der Versongsthatigkeit im allgemeinen, d) die Geschäftsstatistik, e) die staichen Akten der Verwaltung (insbesondere 1. die gelegentlichen chungen; z. die Zählungsakten; 3. die Register, 4. die Stammbücher) be Verwaltungsstatistik als Verwaltungszweig, g) Gesetz und Verauf dem Gebiet der Verwaltungsstatistik, h) das statistische mecht, i) das statistische Finanzrecht. 2) Die Verwaltungs-Ation der Statistik: a) die informative Bedeutung der Veraugsstatistik, bi die kritische Thätigkeit der Verwaltungsstatistik, he normative Bedeutung der Statistik für die Verwaltung im allgesen, d) die Bedeutung der Verwaltungsstatistik für die Verwaltungskeet im besonderen, e) die Bedeutung der Statistik für die Finanz-Mung, fi die Bedeutung der Verwaltungsstatistik für die private sensphare. 3) Die Subjekte der Verwaltungssta-

a) die Verwaltungsstatistik und die Staatspersönlichkeit im h) die Verwaltungsstatistik und die zusammengesetzten rundlagen der Statistik der Selbstverwaltung (in Anknüpfung an die Arbeit des Verfassers über denselben Gegenstani diesem Archiv II. Jahrg. 1. Halbb.), d) das interkommunale und provinzielle Moment in der Statistik der Selbstverwaltung und Verhältnis zur staatlichen Verwaltungsstatistik, e) die Grundlagen internationalen Verwaltungsrechts der Statistik, f) Mittel und N des internationalen Momentes in der Verwaltungsstatistik, g) Ver und Einzelpersonen als Subjekte der Verwaltungsstatistik. 4. Objekte der Verwaltungsstatistik: a) die Objekte Verwaltungsstatistik im allgemeinen, b) die Territorialhoheit der waltung, c) das System der Verwaltungsstatistik, d) die territo Gliederung der Massenerscheinungen, e) das Moment der Zeit in Verwaltungsstatistik. 1. Allgemeine Bemerkungen, f) 2. die Erhebe zeiten, g) 3. die Massenerscheinungen als Funktion der Zeit, h) Dauer als Eigenschaft der Massenerscheinungen, i) 5. die histori Verwaltungsstatistik. (In diesem Kapitel greift der Verfasser aus Gebiet der Verwaltungsstatistik im strengen Sinne nicht unerhe auf das Gebiet der theoretischen Statistik über, namentlich so we sich um die zuerst in diesem Archiv (I. Jahrg. 1. Halbb.) erschien Studien desselben über das Moment der Zeit in der Verwaltung tistik handelt.) 5. Die Organisation der statistisc Aemter im allgemeinen: a) das statistische Amt. b) die heit oder Vielheit der statistischen Aemter, c) die Stellung des tistischen Amts im System der Verwaltungsbehörden (der Verf. geht meines Erachtens, wie ich in der Besprechung in Braun's Ar näher ausgeführt habe, zu weit, wenn er sich für das »Einheits ausspricht und für dieses die Stellung als selbständige oberste waltungsstelle in alleiniger Unterordnung unter das Ministerprasi oder doch wenigstens Vereinigung mit dem obersten Rechnung befürwortet, um demselben eine selbständigere Stellung zu sich d) die statistischen Kommissionen, e) die lokalen Organe des sta schen Dienstes, f) die innere Einrichtung der statistischen Ach 6. Die statistische Verwaltungsthätigkeit: a) du hebung, h) die Aufnahme, c) die Aufhereitung, di die Bearbei e) die Publikationen, f) die Kosten der amtlichen Statistik.

den, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Schweiz, Niederlande, hen, Luxemburg, Schweden-Norwegen, Dänemark, Spanien, Portugal, dand, die Balkanstaaten, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, brigen aussereuropäischen Staaten). 8. Die unausgelöste stliche Verwaltungsstatistik (Grundzüge der Entwickder unausgelösten Verwaltungsstatistik, der allgemeine Charakter mausgelösten Verwaltungsstatistik, Oesterreich-Ungarn, das Deut-Reich und die Einzelstaaten, Italien, Frankreich, Belgien, Schweiz, rlande, die überseeischen Kolonien der europäischen Staaten). ie Statistik der Selbstverwaltung (Die Provinzialsta-Die Kommunalstatistik. Die Statistik der wirtschaftlichen Korionen und Interessenverbände. Die kirchliche Statistik), 10. Die istischen Vereine (die allgemeine Entwicklung des stahen Vereinswesens, die statistischen Vereine in Frankreich und Britannien, in den deutschen Ländern und Städten, in einigen en Staaten. Anhang: Die verwaltungsstatistische Thätigkeit pri-Personent. 11. Die internationale Verwaltungsstik. Auch in diesem Falle noch von »Verwaltungsstatistik« techen, setzt allerdings einen sehr weiten, die >Statistik« so ziemdisorbierenden Begriff der Verwaltungsstatistik voraus; im wesentbringt das internationale Moment - soferne nicht im einzelnen orkliche Vereinbarungen wie z. B. beim Weltpostverein oder bech des internationalen Eisenbahnverkehrs in Frage sind - nicht weiteres eine internationale Verwaltungsstatistik formellen Chaes zustande, der internationale freie Gedankenaustausch dient vielzunächst zu verbessernden Anregungen für die nationale Verngsstatistik und zur Anbahnung einer internationalen Vergleichdessen, was die nationale Verwaltungsstatistik liefert. Die zurenfassende, sichtende Arbeit der internationalen Statistik ist aber, sic sich auch auf Grundlage der nationalen Verwaltungsstatistik nt, selbst keine Verwaltungsthätigkeit, sondern wissenschaftliche t. Von internationaler »Verwaltungs«statistik in der weiten Ausing, wie Mischler thut, kann hienach zu gutem Teil nur in uneigentn, ubertragenem Sinne die Rede sein. Die einzelnen Paragraphen Schlusskapitels des Mischler'schen Werkes sind: a) der interpale statistische Kongress, 1. Quellen und Litteratur; h) Fortag 2. Geschichte, Wesen und Organisation des Kongresses, rtsetzung 3. die Permanenzkommission des internationalen stahen Kongresses, d) Fortsetzung 4. die statistique internationale, rtsetzung 5. Kritik des Kongresses, f) der demographische Kong) das internationale Statistische Institut, h) die Aussichten der

Verfasser hebt im Vorwort hervor, dass ein besonderes Handder » Verwaltungsstatistik« auch aus ausseren Gründen nicht un-

berechtigt sei. Er hat dabei namentlich die Belehrung der zahlreichen Verwaltungsstatistiker in der grossen Reihe der statistischen Aemter und Bureaux im Auge und darüber hinaus überhaupt die staatlichen und kommunalen Behörden aller Art, die nahezu sämtlich im Dienste der Staatsstatistik stehen, und die Tausende von Körperschaften, in deren Thätigkeit die Statistik eine grosse Rolle spielt. Endlich beabsichtigte er auch den Hörern der Hochschulen, der Universitäten und Techniken ein Lehrbuch in die Hand zu geben. Nach beiden Richtungen ist das Mischler'sche Werk durchaus geeignet, die Hoffnungen seines Verfassers zu erfüllen. Meinerseits möchte ich, im Anschluss an des Verfassers Absichten, die bei der Besprechung des Buchs im Braun'schen Archiv hervorgehobene Meinung auch hier aussprechen, dass nicht nur der Student und der Assessor, sondern ebenso der Ministerial-Dezernent und der Minister selbst das Buch mit Nutzen zur Hand nehmen werden; denn einer gründlichen Information über Wesen und Nutzen der Statistik bedarf es an Haupt und Gliedem unseres ganzen staatlichen Verwaltungskörpers. Dr. v. Mayr.

Victor Turquan, Ches du bureau de la statistique générale de France, Minuel de Statistique pratique. Statistiques municipales et départementales, Statistique générale de la France et de toutes les branches de l'administration. Présace de M. Maurice Block, Membre de l'Institut. Avec 25 diagrammes et cartogrammes. Paris-Nancy, Berger Levrault et Cie. 1891.

Es ist ein äusserst wertvolles Buch, welches uns der Chef der allgemeinen Statistik Frankreichs bietet, wertvoll vor allem dadurch, dass
es einen tiesen Einblick in die Organisation der gesamten amtlichen
Statistik in Frankreich ermöglicht. Zugleich ist es ein interessantes
litterarisches Monument für die Periode der Dezentralisation der Statistik,
wie sie heute noch in Frankreich besteht, auf die Dauer aber wohl
dort, soweit es um die grossen Massenausgaben der Statistik sich handelt,
ebensowenig haltbar sich erweisen wird, als in den auf technischem
Gebiete weiter vorgeschrittenen Ländern, welche in grossem Massetabe
eur Zentralisation der statistisch-technischen Ausbeutung übergegangen
sind. Das Buch Turquan's bietet eine treffliche Sach- und Personalorientierung, legt insbesondere auch das volle Detail der administrativen Verzweigung der verschiedenen sekundär-statistischen Arbeiten das,
und ist zum besseren Verständnis der grossenteils bureaukratisch zugeknopsten französischen statistischen Publikationen unentbehrlich,

Als Aufgabe des Buches bezeichnet es der Verfasser selbst, eine Uebersicht der Organisation der amtlichen Statistik zu geben, sodann weiter dem zahlreichen Personal, welches die Elemente dieser Statistik bearbeitet Gemeinde, Unterprafektur, Prafektur, Zentralverwaltung die Mittel vorzusuhren, wie diese Bearbeitung richtig und gleichmassig erfolgen könne, und endlich einige allgemeine Nachweisungen uber

den Der letzte Zweck, die Vorführung statistischer Ergebnisse, weit an sich nur in losem Zusammenhang mit der Darlegung der Ortustion und der gesamten Dienstgestaltung bei der amtlichen Stanck, mag aber insofern als innerlich berechtigt gelten, als es sich wissermassen darum handelt, den Tausenden von Beamtenkräften, Iche an der dezentralisierten Statistik mitarbeiten, zu zeigen, zu was de emsige Einzelarbeit im grossen und ganzen nütze ist.

Im einzelnen sei von dem Inhalt des Turquan'schen Werkes sol-

udes hervorgehoben.

Das erste Buch behandelt die Organisation der amteden Statistik in Frankreich und im Ausland (Verwaltungsorganinon, Arbeiten und Veröffentlichungen). Das Material dazu ist von Vorständen des statistischen Dienstes der verschiedenen Verwalbyszweige geliefert. Für Frankreich ist dahei in Anlehnung an eine theit Levasseur's aus dem Jahre 1885 ein eingehender statistischer ekblick gegeben, auch ist auf die Berücksichtigung der Statistik beim plerricht und seitens der gelehrten Gesellschaften Bezug genommen. odann ist im einzelnen die Einrichtung des statistischen Dienstes bei verschiedenen Ministerien in umfassender Weise dargelegt, auch de besondere Mitteilung über den städtischen statistischen Dienst in Paris beigefügt. Die knappen Darlegungen über die Organisation statistischen Bureaux im Auslande sind in der Hauptsache dem beren Werke von Maurice Block sowie einer Mitteilung von Becker ler die Organisation der Statistik im Deutschen Reich entnommen durch die ausführlichere Darstellung im Mischler'schen Werke sholt. Den Schluss bilden kurze Bemerkungen über Statistische counissionen« mit Darlegung der Normen für den in Frankreich im in 1885 geschaffenen Conseil supérieur de statistique.

Das zweite Buch ist so recht eigentlich der Darlegung des Hauptstandteils der fortlaufend durch die allgemeinen Organe der twaltung in dezentralisierter Weise zur Aufstellung gengenden Statistik gewidmet. Dasselbe behandelt nämlich die men den Bürgermeistereien, Unterpräfekturen und Präfekturen jährlich befernden statistischen Tabellen. Dieser Teil des Handbuchs wendet in, wie der Verfasser einleitend bemerkt, namentlich an die Lehrer, wie der Verfasser einleitend bemerkt, namentlich an die Lehrer, wie Sekretäre der Bürgermeistereien, an die Direktoren und Beweiten der verschiedenen Unterstützungs- und Wohlthätigkeitsanden und Spitäler, sowie an die Bediensteten der Unterpräfekturen Prafekturen. In elementarer Weise wird den Gemeindeschreibern den Prafekturbeamten die Methode der Ausbeutung des Urmands (z. B. der Zivilstandsregister) und der Zusammenziehung der Ellarischen Nachweise vorgeführt. Dabei wird, soweit die Ausbeutin Frage steht, im allgemeinen, d. h. für die Gemeinden kleineren

280 Litteratur.

Umfangs die Strichelmethode (dépouillement par pointage), für d grösseren Gemeinden dagegen die Zählblättchenmethode (procédé de fiches individuelles) empfohlen und durch beigegebene Muster erläuter Wer auf diesem Gebiete mit Zentralisierung der Ausbeutung in eine statistischen Amte gearbeitet hat, wird gewiss den Bemühungen Tu quan's durch Belehrung der vielen Tausende von Gemeindeschreiben und andern Bediensteten eine Gleichartigkeit und Verlässigkeit de Ausbeutung zu erzielen, alle Anerkennung zollen, es werden ihm abe gleichwohl starke Zweifel darüber zurückbleiben, ob dieses Ziel auch wirklich erreicht wird. Wenn irgendwo, so muss auf dem Gebiet de Bevölkerungsbewegung (und wie sich unten zeigen wird, auch auf den Gebiet des Bevölkerungsstandes) in Frankreich der entscheidende Schrit gemacht werden, welcher in der sorgsamen Trennung der Material sammlung und der statistisch-technischen Ausbeutung unter Zentrali sierung der letzteren besteht. Die Jahresstatistiken, welche ausser de Bewegung der Bevölkerung hinsichtlich der Materialbeschaffung um der statistisch-technischen Ausnützung des Materials durch die dezen tralisierte Thätigkeit der Gemeindeorgane vom Verfasser und zwa durchweg unter Beigabe der in Betracht kommenden Konzentrations formulare behandelt werden, sind: Oktroi- und Verbrauchsstatistik, Sta tistik der Wohlthätigkeitsbureaux und der besonderen Unterstützung anstalten, Hospitalstatistik; Statistik der unterstützten Kinder; Irren statistik (1) Irrenanstalten, 2) Irren nach Departements, insbesondert Nachweis der zu Lasten des Departements fallenden Irren); Leihhaus statistik - Zuwendungen an öffentliche Anstalten oder an Anstalten von öffentlichem Nutzen (hier findet sich ein Ansatz zur Zentralisatio der Statistik, indem die einzelnen »Bulletins de libéralité« an da Bureau de la statistique générale de France einzusenden sind, abel bemerkenswerter Weise nur zur Sicherung der Kontrolle der tabelle rischen Nachweise, welche nach wie vor von den Präfekturen aufze stellen sind); Statistik von Schadenfällen (Brand, Hagel, Frost, Ueber schwemmung, Viehsterben); Statistik der Arbeitseinstellungen 1); land wirtschaftliche Statistik und landwirtschaftliche Enqueten (mit interes

<sup>1)</sup> Hier ist der Versasser leider sehr kurz und zu sehr statistischer Optimist. I meint die bezügliche — übrigens durchaus ungenügend gegliederte — Tabelle, welch das Handelsministerium von den Präsekturen verlangt, »sera sacilement dressé si la présecture a soin de rédiger au sur et à mesure que les grèves se produisent, ubulletin semblable a celui-ci dont le modèle figure ci-après: Grèves 189.: Local et département ou s'est produite la grève; Industrie; époque de la grève; durée jours; nombre des grèvistes; nombre des journées de travail perdues; causes somme de la grève, resultat de la grève. — Observations. Taux du salaire avant grève; taux du salaire après la grève. — Ganz im Stile der veralteten Verwaltstatistik wird hier etwas, was zweisellos ein Konzentrationssormular ist, als Erhet formular empsohlen!

anter Darlegung der Massnahmen welche darauf absiehen, diese Statistik » In plus deliktate et la plus difficile pout-être de celles que les municipalités et les prefectares sont appelées à dressers méglichet got no gestalten); Statistik des Elementarunterrichts (nach Levasseurs Benicht im Bulletin des Internationalen Statistischen Instituts, 1884).

Das dritte Bach behandelt speziell die vom Ministerium des Innern verlangten gesundheitsstatistischen Nachweise, lur sinformation rapides über das Austreten epidemischer Krankheiten is gemäss Zirkular vom 12. Dezember 1890 die Beihilfe der Lehret und Lehrerinnen der Elementarschulen in Anspruch genommen, Aussertem handelt es sich insbesondere um die Wochennachweise über die pidemischen Krankheiten in den Spitalern, sowie um die allgemeine Statistik der Todesursachen in den Städten (gleichfalls nach Wochennachweisen).

Das vierte Buch behandelt das Volkszahlungswesen und nimmt das Interesse des statistischen Technikers deshalb besonders n Anspruch, weil es zeigt, wie nach der neuerlichen Gestaltung des Volkszahlungswesens in Frankreich das nur bei zentralisierter Ausbeuung zu rechtfertigende (und auch da gegen die Erhebung mit Zahlungsisten noch zurückstehende Erhebungsverfahren mittelst Zählkarten in durchaus unzweckmassiger Weise bei dezentralisierter Ausbeutung des Materials in Anwendung gebracht ist. Auch sonst kommen einige Prinzipienfragen des Volkszahlungswesens zu lehrreicher Erörterung. Ich übergehe die dankenswerte Einleitung, in welcher der Verfasser seinen Landsleuten an Hand der bestehenden Gesetzgebung klar zu machen sucht, dass die Volkszählung nicht, wie manche Leute glauben, eine vexatorische Massregel, sondern eine nutzliche Einrichtung ist, und wende mich zu den Erörterungen des Verfassers über den Zah-Der in Frankreich neuerlich zur Anwendung gekommene Apriltermin (und zwar mit einem Sonntag als Zählungstag) wird aus praktischen Grunden gegen den Dezembertermin befürwortet; die Tage und lang genug, die Veränderungen des Aufenthaltsortes nicht hedemend; auch meint der Verfasser, dieses Datum gewähre den Befur sortern rigoroser Altersangaben beinahe Befriedigung, da en vom lahresantang nicht sehr entfernt sei (?).

Das französische Volkszahlungswesen ist dadurch sehr komphziert, fass ausser der ortsanwesenden Bevölkerung nicht bloss die Elemente der Wohnbevölkerung für allenfallsige lokale Ermittlung derselben gesammelt werden (wie beispielsweise in Deutschland), sondern dass eine durchgreifende Feststellung der Wohnbevölkerung neben der ortsan senden Bevölkerung stattfindet, so zwar, dass das Schwergewicht Bedeutung für Verwaltungszwecke und Gesetzesvollzug bei det

das Ministerium des Innern interessierenden!) – Zusammenstellung der Wohnbevolkerung, jenes der wissenschaftlich-populationistischen Bedeutung dagegen bei der – das Handelsministerium als Fachministerium der allgemeinen Statistik interessierenden – Verarbeitung der Nachweise über die ortsanwesende Bevolkerung liegt.

Den Lokalbehörden, insbesondere den Burgermeistereien ist nach beiden Richtungen sehr viel Mühewaltung angesonnen. Was die Wohnbevolkerung anlangt, so kommt in Betracht, dass sie nicht nur aus dem Zahlungsmaterial Haushaltungslisten, bezw. wenn ganze Haushaltungen abwesend sind, darauf bezügliche Vormerkungen der Zähler) statistische Zusammenzuge zu liefern, sondern als wichtigstes Dokument eine besondere namentliche Liste der Bewohner der Gemeinde nach bestimmten Vorschriften aufzustellen haben. Die weitere bevolkerungsstatistische Bearbeitung, insbesondere die Ausbeutung der Indivivinalangaben, knupft an die ortsanwesende Bevölkerung an. Für diese ist das Material nach der jungsten französischen Zählung in der Art gesammelt worden, dass die Anwesenden nicht nur in den Haushaltungslisten (feuilles de menage) verzeichnet, sondern dass für jede Person auch noch eine Individualkarte Bulletin individuel) ausgefüllt wurde. Man hat also das deutsche System der Zählkarte nachgeahmt, merkwürdiger Weise aber ohne die naturgemäss dazu gehörige Technik, d. i die zentralisierte Auszählung der Zahlkarten bei einer statistischen Stelle, damit zu verbinden. Gerade darum aber war die Annahme der Individualkarte in Frankreich ein vollstandiger Missgriff. Denn wenn irgend etwas die damit verhundene Belästigung des Publikums entschuldigen kann, so ist es die Möglichken, die Individualkarten ohne weiteres bei gentralisierter Ausbeutung zur Auszahlung zu benützen. Bei Dezentralisierung der Ausbeutungsarbeit nach einzelnen Gemeinden, in welchen es an geubten Handhabern der statistischen Technik fehlt, verliert die Individualkarte als Auszahlungsmaterial wesentlich an Bedeutung; auch wird die Auszahlung bei verschiedenen Problemen (z. B. Altersstatistik) sweckmassig nicht auf einzelne Gemeinden erstreckt, sondern auf grössere Kompleve, the sog. kleinen Verwaltungsbezirke, beschränkt. Eine Getrenothaltung der Auszahlung in allen ihren Beziehungen für alle einzelnen Gemeinden ist eine Verschwendung an Ausbeutungsarbeit. Eine solche ist nach französischem System bei der Volkszählung durchgefahrt. Dazu kommt dann, dass in den Handen der vielen Tatsende von Gemeindeschreibern die Individualkarte durchaus nicht den

<sup>1)</sup> Dese Minister en meressiert sich ausserdem noch besonders für die in Frankrich sich aufhalten en Frenchen siere in die Deutschen, Oesterreicher, Ungarn und Italieren Frankrichen Nationalbatten hat der Prälekt dem Minister des Inners des inners der Geschlecht und Zivilstand und mit haben Kumbaktion auf Abersklassen, sowie noch besonders nach Hauptberulegrungen einzeren ben Das bei Formular siehe bei Tanquan S. 399.)

en Vorzug als Zählkarte hat, wie bei zentralisiertem Betrieb. durch die Darlegungen Turquan's vollauf bestätigt; denn er rchweg die Alternative der wirklichen Auszählung der Zähllassement des bulletins individuels) oder der Ausbeutung der lkarten mittelst Strichelung!! (dépouillement des bulletins indiar pointage) seitens der Bürgermeistereien in Aussicht. Eine die hiernach gegebenenfalls nicht als Zählkarte benützt, ausgestrichelt wird wie irgend eine Zählungsliste, das ist in ein statistisch-technisches Unikum! Den massgebenden fran-Stellen kann hiernach für die nächste Zählung nur der Rat werden, entweder die Zählkarte, wenn sie durchaus diesen kel haben wollen, beizubehalten, dann aber auch für zentralisbeutung in einem statistischen Bureau zu sorgen, oder sich mit der Zählungsliste zu begnügen, welche für die dezentraliheutung als ein handliches und das Publikum viel weniger ides Urmaterial sich darstellt. Wer übrigens die ganze Misere Unzulänglichkeit der statistischen Kombinationen erkennen is der Beibehaltung der veralteten dezentralisierten Bearbeitung bt, dem ist das genaue Studium dieses Abschnitts des Turn Buchs zu empfehlen. Er wird daraus ersehen, wie sehr die he Statistik sich abquälen muss, um aus der tausendfältig deerten, sicherlich nicht freudig und jedenfalls auch - trotz eisungen — nicht gleichartig und gleich zuverlässig geleisteten n Gemeinde- und Verwaltungsbehörden das an Nachweisungen n, was bei zentralisierter Ausbeutung in viel reichlicherer tion, in zuverlässiger und gleichartiger Arbeit und mit sicherer ung des Urstoffs durch die ausbeutende statistische Behörde

den Gemeinden, bei der Präfektur zentralisiert werden und wei getrennten Päcken (für jede Gemeinde): Franzosen und Diese Pakete sollen in den Archiven der Präfektur unter rtung des Prafekten sorgsam auf bewahrt werden »pour servir rches statistiques qui pourraient être ultérieurement prescrites. « It interessant sind auch die im letzten Abschnitt dieses Buches en Mitteilungen über die zum erstenmal in Algerien auf Grund Mutterland geltenden Vorschriften durch die Militärbehörde weise durchgeführte Volkszählung. Mit Rücksicht auf die ede der Sitten, der Religion und der wirtschaftlichen Versind einige Aenderungen der Erhebung vorgenommen worden, dere hat man die Ermittlung der in Monogamie und Polybenden versucht; doch verbleiben Zweifel über die genügende ungkeit der in letzterer Hinsicht gebotenen Nachweise.

funite Buch führt sich mit dem Titel »Notions som-

Uebersicht der Ergebnisse der Ermitburger aler Sund und Bewegung der französischen Bevölkerung. Soweit der Bei der ung soweit der Frage kommt, handelt es sich um einen Auszur aus dem im Jahre 1888 erfoffentlichten Ergebnisse der Volkszahlung von 1886 in der aller meinen Kinleitung kommt auch unser Sassande als Begründer der demographischen Wissenschaft zu Ehren.

Im sechsten Buche endlich wird noch ein gant anstieler Ueberblick der samtlichen Zweige der franzischen Statist in Gestalt eines Auszugs aus dem Annuaire statistigen geget en

Wer hiernach wissen will, wie weit in Frankreich die statistische Massenbeobachtung sich erstreckt, was deren Hausterget esse sind und wie dieselben im einzelnen konstatiert und zusammengenzugen werden, der webet darüber in dem Turquan'schen Werk vollstandigen und wohlgeendneten Aufschluss.

Dr. v. Mayr.

De Karl Bücher, ord. Professor an der Universität Lespaig. De Entitions

«I've Publikationsform des Buches - darüber dürfen wir uns am and structure transchen - verliert von Jahr zu Jahr an Bodene, so bemerkt ha her in seinem trefflichen Vortrag über die Anfange des Zeitungsaccess aciches dem vorliegenden Buches desselben einverleibt ist. beim etwelse beindert die Abwendung der litterarischen Pro-Aus enter und Konsumenten vom dickleibigen Einheitsbuche und das Versantenen des Einzelanfsatzes in der Fach- und Tagespresse in keiner A see the governthene Zusammenfassung geistesverwandter Einzeleconomics in where a seserthich als Buch uns entgegentretenden Druckwhile the Coccentral cine solche gelegentliche Sammlung ist um 50 the same of the section of the Einzelleistungen sind und je schwieles les Campierete derselben nach der Beschaffenheit ihrer ersten was namentlich dann der Fall ist, wenn es sich La Community Form der Gedankenvermittlung handelt, welche Western Western Gestalt eines wissenschaftlichen Vorsakhen dankenswerten Sammelwerke haben . . . . Die Vorträge Büchers. 1 Die Entstehung der Volkswirtschaft, The second ten Bernel sorsteme in ihrer geschichtlichen Entwickwas sociale Klassenbildung; 4. Die Anfange . Die soziale Gliederung der Frankfurter Berdl . . . . . . . . . Der inneren Wanderungen und das Stadte-Dabei handell em ersten der vorgenannten Vorträge, nicht sondern Fassung, sondern Es ist also

nicht bloss ein Sammelwerk, das uns vorliegt, dasselbe ist vielmehr gleichzeitig auch mit weiterer neuer Geistesarbeit des Verfassers ausgestattet.

Das Schwergewicht der Forschungen liegt dabei weniger auf der statistischen als auf der volkswirtschaftlichen Seite. Darum durfte auch das ganze Buch nach der bedeutendsten der Einzelarbeiten den Titel Die Entstehung der Volkswirtschafts erhalten. Die fruchtbare historische Forschung auf volkswirtschaftlichem Gebiete, welche nicht bloss einzelne behauene und sehr viele unbehauene Bausteine herbeizuschaften, sondern auch aus dem gewonnenen Material einen festen Bau der Erkenntnis aufzuführen vermag, hat heute kaum einen bedeutenderen Vertreter als Bücher. Wer sich davon noch nicht überzeugt hat, der lese die drei ersten Aufsätze des Buches durch, welche aus der geschichtlichen Betrachtung wirtschaftlicher Entwicklung bedeutungsvolle Ergebnisse für die Theorie der Volkswirtschaft festzulegen wissen. Es steht mir hier nicht zu, auf Einzelheiten einzugehen; die prächtigen Forschungen über die Arbeitsteilung aber bitte ich doch erwähnen zu dürfen.

Was uns der Verfasser über die \*Entstehung der Volkswirtschaft« bietet, schliesst historische und neuzeitlich statistische Forschung über Bevolkerungsfragen in sich, und mit Recht; denn in der Volkswirtschaft spielt das persönliche Element, das \*Volk« eine eben so bedeutende Rolle wie das sachliche Element der \*Wirtschaft«. Die beiden letzten Vorträge sind für die Bevolkerungsstatistik bedeutungsvoll und deshalb hier besonders zu erwähnen.

Der Vortrag über die soziale Gliederung der Frankfurter Bevölkerung im Mittelalter führt uns in gedrängter Form die wertvolle Leistung Bucher's auf dem Gebiete der historischen Statistik vor. Der Verfasser bekräftigt durch weitere Forschungen seine ursprünglichen Nachweisungen über die gegenüber unseren überkommenen Vorstellungen ausserordentlich niedrige und in ihrer sozialen Zusammensetzung eigenartig gestaltete Bevölkerung der deutschen Städte im Mittelalter. Der Verfasser hat diesen Vortrag um so lieber in das vorliegende Buch eingereiht, als er Mitteilungen aus dem II. Bande seines Werkes über die Bevölkerung von Frankfurt a. M. im XIV. und XV. Jahrhundert enthält, dessen Erscheinen in nächster Zeit sich noch nicht ermöglichen lässt.

Das meiste Interesse aber bieten für den Statistiker die Aussuhrungen über die inneren Wanderungen und das Städtewesen in ihrer entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung, welche Bücher mit Benützung eines bei der Jahresversammlung der schweizerischen statistischen Gesellschaft am 22. September 1886 gehaltenen Vortrags neu bearbeitet hat. In geistvoller Darlegung führt uns der Verfasser bei einem in grossen Zügen gehaltenen geschicht-

lichen Rückblick die drei Gruppen der Wanderungen vor: 1) Die Völkerwanderungen, welche vor Anfang der Geschichte der europaischen Menschheit stehen, ein Jahrhunderte langes Schieben und Drangen kollektiver Gesamtheiten von Osten nach Westen, 2) die Wanderungen des Mittelalters, die immer nur einzelne Stände ergreisen, 3) die modernen Wanderungen, die unorganisiert und in der Regel eine Sache der Individuen sind, welche günstigere Lebensbedingungen aufsuchen Die Massenerscheinung der modernen Wanderungen wird, wie der Verfasser treffend darlegt, viel zu wenig mit den ihr eigentumlichen Mitteln d. h. statistisch beobachtet, man hat viel zu früh zur Enquete gegriffen, ehe das Mittel der numerischen Methode erschöpst war. Bevor man Fragenschemate über die »Ursachen« oder »Gründe« der Auswanderung entwarf und damit in die Zahlen hineininterpretierte, was nicht von selbst aus ihnen hervorgeht, wäre doch wohl die Aufgabe gewesen. die Wanderungserscheinungen selbst in ihren verschiedenen Arten nach ihrer numerischen Gesetzmässigkeit sestzustellen, sie mit anderen der Statistik zugänglichen örtlichen und zeitlichen Massenerscheinungen (z. B. der Dichtigkeit der Bevölkerung, ihrer Berufsgliederung, der Verteilung des Grundeigentums, der Höhe des Arbeitslohns, der Preisbewegung der Lebensmittel) in Beziehung zu setzen - also das statistische Experiment der Parallelisierung isolierter Zahlenreihen vormnehmen! Thatsächlich aber ist das gesamte Gebiet der Wanderungen noch nirgends planmässig der statistischen Beobachtungsarbeit unterworfen worden.

Von allen Arten des Wanderns — für welche der Verfasser eine sozialwissenschaftlich rationelle Klassifikation vorschlägt — ist bisher nut die überseeische Auswanderung und auch diese nur unvollkommen. Gegenstand der amtlichen Statistik gewesen. Namentlich sind die inneren Wanderungen ') nur ganz vereinzelt einigemal ernstlich beobachtet worden. Dies gilt insbesondere auch von dem Ersatz der fortlaufenden Wanderungsbeobachtung, welchen eine gründliche Ausbeutung der Angaben über den Geburtsort nicht bloss in der Richtung der Ermittlung der Zonen der Gebürtigkeit, sondern auch der Feststellung der »Geburtsbevölkerung eter kleinen Verwaltungsbezirke bietet. Ich habe seinerzeit im XXXII. Bd. der Beiträge zur Statistik des Konig-Bayern die Ergebnisse der bayerischen Volkszählung in diesem Sinn bear beitet (Die bayerische Bevölkerung nach der Gebürtigkeit). In gleicher

<sup>1)</sup> Was über die statistische Erfassung der inneren Wanderungen in Deutschland vorliegt und was — und das ist die Hauptsache — an Desiderien auf diesem liebiete übrig bleibt, habe ich in meinem Referate über die Statistik der deutschen Binnenwanderungen an die Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik (Berlin 1893) neuerlich zusammengefasst, (Verhandlungen der am 20. und 21. Maiz 1893 im Berlin abgehaltenen Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik etc. Leipuit 1893. S. 24 u. ff.)

bewegt sich die ausgezeichnete Bearbeitung der oldenburolkszahlungsergebnisse von 1880 durch Kollmann (Statist, en Hest XIX). Am vollendetsten ist in der Bearbeitung der sisstatistik des Verfassers eigene Arbeit über Basel-Stadt Zahlung von 1888. Schon vorher war eine den gleichen szielen nachgehende Bearbeitung der Leipziger Volkszählung durch Hasse erschienen. Dies ist in der Hauptsache das Matelst dessen Benützung der Verfasser uns wertvolle Einblicke en der Wanderbewegung, insbesondere der nach den Städten r eröffnet. Weitgreisende historische Rückblicke reihen sich uns insbesondere zeigen, wie die gewaltig gesteigerte städtische mg zwar - wenigstens in Deutschland - im Vergleich mit nden des vorigen Jahrhunderts eine neue Erscheinung ist, en weiter zuruck zwei Perioden liegen, welche in grosser ig die gleiche Erscheinung aufweisen: das Altertum, insbeie römische Kaiserzeit und das spätere Mittelalter, namentlich und XV. Jahrhundert, während dazwischen grosse Zeiträume rangs und Verfalls oder doch des Stillstands liegen. Daran ine interessante Vergleichung der entwicklungsgeschichtlichen der früheren Perioden der stadtischen Zuwanderung und lerner Gestaltung.

leser Vergleichung kommt Bücher zur Ueberzeugung, dass steigenden Mobilisierung der Gesellschaft als Folge der eines dichten Verkehrsnetzes und der Erfindung vollkomerkehrsmittel nicht die Rede sein kann. Wir befinden uns n einer Uebergangsperiode, in welcher die noch nicht vollowandlung der städtischen und territorialen Wirtschaftsordnationale, fortgesetzte Verschiebung der Grenzen der Arund der Standorte der einzelnen Produktionszweige nach und damit auch Verschiebungen der arbeitenden Bevölkerung. assenhaften Zudrang zu den Städten und ihren Vororten erheute wieder, was unsere Vorsahren in der zweiten Halfte alters schon einmal erlebt haben: den Uebergang zu einer tschafts-, Sozial- und Niederlassungsordnung. Auch die moegung der Bevolkerung, soweit sie sich in dem Zudrang zu n auspragt, wird, wie die mittelalterliche, ihr Ziel erreichen zur Ruhe kommen. Dieses Ziel kann aber kein anderes sein der einzelnen Kraft und jeder örtlichen Gruppe von Menenige Stelle und diejenige Rolle in dem Ganzen des natioens anzuweisen, wie sie nach ihrer Veranlagung und unter derten technischen Bedingungen der Wirtschaft am meisten kann zum allgemeinen Besten.

Dr. v. Mayr.

E. Levasseur, Membre de l'Institut. La Population française. Histoire de la population avant 1789 et démographie de la France comparée à celle des autres nations au XIXº siècle précédée d'une introduction sur la statistique. Tome troisième. Paris, Arthur Rousseau 1892. Gr. 8º, 569 S.

Nun liegt auch der dritte Band von Levasseurs Population française vor uns, und das gewaltige Werk hat seinen Abschluss gefunden. In der kurzen Spanne von kaum drei Jahren wurde es der Oeffentlichken übergeben, wenn auch selbstverständlich nicht gearbeitet. Es ist vielmehr das Resultat einer mehr als 20jährigen Lehrthätigkeit an der École normal supérieure, am Collège de France, dem Conservatoire des Arts et Metiers und der Ecole libre des sciences politiques, stets von neuem aufgenommen, bald hier bald dort umgearbeitet und endlich allgemein gleichförmig ausgestaltet. In gewissem Sinne ist es eine der grossen Lebensaufgaben, die sich ein Gelehrter stellen kann, allerdings durchaus nicht die einzige des rastlos thätigen Akademikers, der soeben beschäftigt ist, seine Histoire des classes ouvrières umzuarbeiten.

Mit Stolz und mit Recht weist L. darauf hin, dass zwar Viele die Bevölkerungsverhältnisse untersucht haben, aber Niemand ein Volk seit seinem Ursprung durch Jahrhunderte und in der Gegenwart nach allen seinen Lebensverhältnissen zu erforschen versuchte, wie er es hinsichtlich des französischen Volkes gethan.

Ehe auf den Inhalt des III. Bandes eingegangen werden soll, sei es gestattet, kurz den Inhalt des Gesamtwerkes vorzuführen. Abgesehen von einer Einleitung über die Statistik zerfällt das Werk in drei Bücher. Das erste umfasst die Geschichte der Bevölkerung Frankreichs vor 1789 und zwar rückwarts bis zu den Zeiten der Gallier. Das zweite Buch behandelt die »Demographie Frankreichs in vergleichender Darstellung« und das dritte die Moralstatistik; dieser gesamte Stoff füllt die ersten 2 Bände des Werkes, welche seinerzeit hier ihre Besprechung gefunden haben. In dem vorliegenden Schlussbande werden »die Gesetze der Bevölkerung« und das »Gleichgewichtsverhaltnis der Völker und Rassen« erörtert, wobei Frankreich stets im Mittelpunkte steht und alle Erscheinungen in ihrer Beziehung zum französischen Volke aufgefasst werden.

Ueber dem Werke lagert gleichsam die abgeglättete Ruhe des Akademikers, der einer optimistischen Weltanschauung überhaupt ergeben ist, und der mit einem gewissen Stoizismus auch jene Ereignisse und Erscheinungen auffasst, welche Andere als ungünstig für das Volk der Franzosen erachten. Ueberall sucht er in die Ursachen einzudringen, rät dann kaltblütig, die Dinge nun einmal hinzunehmen wie sie sind, und wehrt unangenehme Gedanken an die Zukunft mit sanster Gewalt von sich und seinem Geisteskinde ab. Das Werk ist von einer weit über jeden Chauvinismus erhabenen Ruhe und Objektivität ersullt,

namentlich auch gewissen auf die aussere Politik bezüglichen Liebsgedanken der Franzosen ganz fern steht. Dagegen ist die äusserst selnde und anziehende Diktion, die ganz meisterhafte, spielend leichte chandlung des wichtigen statistischen und sonstigen spröden Stoffes d die Vorliebe zu interessanter, an der Oberfläche leicht hingleider Causerie echt französischer Timbre, und man kann trotz des senmateriales, trotz dessen anscheinender Vollständigkeit, doch entlich nicht von einer einwandfreien stofflichen Sachlichkeit, Gründskeit und Systematik sprechen. Dies soll nicht etwa deutsche Pesterie heissen. Denn Jedermann, und gewiss auch Levasseur, weiss man, dass alle die grossen, internationalen und grosse Zeiträume umwenden statistischen Kolonnen, welche er ins Treffen führt, sehr anreflear sind. Die Sache liegt aber so, dass man heute überhaupt wichten muss, derartige grosse gesellschaftliche Probleme auf den den der Statistik zu stellen, oder dass man den statistischen Hinterfind des weltgeschichtlichen Schauspieles, welches der Verfasser in le Lebensgeschichte eines grossen Volkes uns vorführt, eben hinehmen muss, wie er heute zu beschaffen ist.

In dem ersten Hauptabschnitte des vorliegenden Bandes, d. i. des Buches des Gesamtwerkes, werden die Gesetze der Bevollerung, d. h. die Frage des Zusammenhanges von Bevölkerungstimelirung und Nahrungsspielraum mit besonderer Beziehung auf funkreich, aber auch, sowie alle Fragen, in allgemeiner Uebersicht, handelt. L. findet, dass die Lehre Malthus' durch die Thatsachen derlegt sei, und dass sich der Inhalt derselben überhaupt nicht in einfache Formel fassen lasse, an deren Stelle er vielmehr eine whe von Thesen aufstellt, welche alle einzeln empirisch bewiesen wollen. Ueberdies will L. selbst auch den Gegenbeweis gegen Milhus Theorie antreten, indem er für Frankreich und die Kulturdas Verhältnis der Vermehrung der Bevölkerung und des thensbedarfes untersucht. Er findet, dass die Unterhaltsmittel dass Malthus' Hemmnisse in Betracht kämen - nahezu überall speziell in Frankreich im XIX. Jahrhundert schneller angewachsen als die Bevölkerung, und zwar nicht nur hinsichtlich der Bodenodukte, sondern auch rücksichtlich der Gegenstände des sonstigen edarfes, der Gewerbserzeugnisse u. dgl. Namentlich mit Rücksicht den Konsum dieser letzteren, sowie aber auch der Lebensmittel Just I., eine bedeutende Besserung gegen früher konstatieren zu den, wenngleich er selbst zugiebt, dass hinsichtlich der zwei wich-Faktoren: der Preise des Fleisches und der Wohnungen, eine ringigere Gestaltung obwalten dürfte. Den Beweis für diese Anung fuhrt Verfasser mittels der Methode der Index numbres durch leichung der Bewegung von Arbeitslohn und Warenpreisen.

n aber da zwei Einwande zu machen. Zunächst vermisst

man in L.s Auffassung den sozialen Gedanken. Die Untersuchung des Standard kann zutreffender Weise doch nur geführt werden, werd das Volk in seine Wohlstandsschichten zerlegt und die Bewegung innerhalb dieser verfolgt wird. Es genügt nicht, das Volk als Summe atscheinend identisch erachteter Individuen aufzufassen, wobei nur, und dem sozialen Gedanken einigermassen gerecht zu werden, die Verarmungsverhältnisse mit hereinbezogen werden. Bezüglich dieser behauptet L., dass der Prozess der Reichtumsentstehung in unserer Zeit die Verarmung nicht gefördert habe. Und da liegt, glaube ich, der zweite Einwand ungemein nahe.

Es kommt nämlich ganz darauf an, welchen zeitlichen Ausgangspunkt man annimmt. Je nachdem dieser gewählt wird, erscheint eine Kurve in ganz anderem Lichte. Wenn man als Anfangspunkt die Zeiten der Massenverarmung z. B. nach dem zojahrigen Kriege oder für Frankreich die Zeit vor der grossen Revolution annimmt, dann kann eine ziemliche Steigerung der Kurve immer noch recht wenig bedeuten.

Auch sonst muss man mit Argumenten, welche besagen, dass der heutige Kulturmensch Bedürfnisse befriedigt, die er früher nicht kannte, vorsichtig sein. So wird z. B. hervorgehoben, dass die Kommunikationsbehelfe besser und allgemein zugänglich sind. Das ist wohl richtig, nur ist dem gegenüberzuhalten, dass der heutige Arbeiter nicht mehr mitten in der Stadt wohnt, sondern eine Stunde weit an der Peripherie, und dass das Benützen der Kommunikationsbehelfe für ihn eine grosse Belästigung ist u. dgl. m.

Ich könnte daher in die optimistische Auffassung L.'s von der Gegenwart nicht einstimmen, wenngleich speziell für Frankreich sein Urteil relativ am meisten begründet sein mag. Dagegen geht es doch z. B. nicht an, für Russland aus der Steigerung der Bodenpreise eine Hebung der Lage abzuleiten. L. ist eben ein begeisterter Freund und Lobredner unseres Jahrhundertes und seiner Fortschritte.

Dass die eheliche Fruchtbarkeit Frankreichs trotz dieser günstigen Momente gering ist (2,6), wird natürlich zugegeben, aber nicht als so ungünstig aufgefasst, wie seitens vieler anderer Franzosen. L. legt die Ursachen klar und meint, man müsse die Sache eben nehmen, wie siet. Uebrigens habe jedes Ding zwei Seiten, so auch dieses, welche auch seine Vorteile mit sich führe. Man könne dabei gar nicht wissen, ob sich die Verhältnisse nicht wieder ändern, oder bei anderen Volkern ähnlich gestalten werden, und ob das französische Volk nicht die Krafthabe, die kräftig zuströmenden Fremden zu amalgamieren und sich so selbst zu kräftigen.

Die zweite Hauptabteilung des III. Buches, welche sich mit dem Gleichgewicht der Nationen und Russens befasst, enthalt Untersuchungen verschiedener Natur. Die eine Gruppe derselben

h med bezieht sich auf das Phänomen der Wanderungen. L die Momente der inneren Wanderungen, des Zuzugs in die die Geburtigkeit und Zuständigkeit, die wichtige Tagesfrage der in Frankreich, schreibt dann einen kompendiösen, eigentlich es Buch darstellenden, alle einschlägigen Fragen berührenden tt über die Auswanderung und bespricht die Frage der Kolonien Kolonisation mit ganz direkter Spitze auf alle gegenwärtig ern Ereignisse.

e zweite Hauptgruppe betrifft eine Reihe von Angelegenheiten ren Politik, wobei sich der Verfasser mit Vorliebe von den der Tagespolitik schaukeln lässt und eigentlich keine bestimmten einhält. Er spricht über das allgemeine Stimmrecht und zwar immenden Sinne, über die politische Erziehung der Wähler, das nt und die Parteien, den Geist der Revolution und die Mässidas allein anzustrebende Ziel - durch welche allein Frankleses so enorm reiche Volk, wieder eine tonangebende Rolle schen europäischen Konzerte erlangen könne.

dritte Hauptgruppe von Kapiteln endlich betrifft die grossen der ausseren Politik, diese im allergrössten Stile aufgefasst. L. ht, inwiefern Frankreichs Volk verhältnismässig seine Zahl er den anderen Nationen zu seinen Ungunsten ändere und wie se Position wohl in Zukunst gestalten dürste. Dabei werden tischen Konstellationen des XVIII, und XIX. Jahrhunderts von tandpunkte aus der Erörterung unterzogen und zwar mit ganz ter Spitze auf die gegenwärtige europäische Politik, den Dreid die ungeschlossene Allianz zwischen Frankreich und Russbei auch ein leiser Wink nach Italien hinüber nicht fehlt. Dann r Verfasser in höhere Regionen und sucht die Nebel zu durchwelche vor der Zukunft lagern, zu erforschen, wie sich künftiggrossen Völkergruppen, die Rassen verhalten werden, wenn es eine europäische Politik mehr, sondern nur eine Weltpolitik verde. Schliesslich wirft L. die letzte Frage der Menschheit nach den Grenzen im Raume, nach den Grenzen der Dichte. sieht, es sehlt nicht an sesselndem Stoff, an grossen Problemen viclem Raume für die Sprünge der Gedanken. Dabei ist es herein vielfach unmöglich, auf dem festen Boden zu verbleiben notwendig, gerade die grössten Probleme nur obenhin zu

Werk wird ohne Zweisel ein nationaler Schatz werden. Es cht französischem Herzen und Geiste heraus geschrieben, bedes Volkes Geschicke von den fernsten Zeiten bis in seine Zukunft, stellt es gleichsam in den Mittelpunkt der Entwickelasst keine Frage offen, welche der heutige Durchschnittspasse über die Angelegenheiten seiner Nation stellen könnte.

Samt allen seinen Schwächen ist es eines jener grossen Werke, welche sich nur in dem Litteraturschatze einzelner Nationen und da auch nur ganz vereinzelt finden.

Prag.

Dr. E. Mischler.

Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Herausgegeben vom Kaserl. Statistischen Amt 14. Jahrgang. Berlin 1893. Puttkammer und Mühlbrecht, Preis 2 M. X u. 200 S. 1 Kartogramm, 2 Diagramme.

In der \*Geordneten Bücherschaus habe ich seinerzeit im I. Jahrgang des Allg. St. Archiv's im I. Abschnitt \*General-Statistiken, A. Länderstatistikens an erster Stelle das Statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich, und zwar damals den Jahrgang 1890 zur Abzeige gebracht. Inzwischen ist diese dankenswerte Veröffentlichung bis zum Jahrgang 1893 vorgeschritten. Wenn ich daraus Anlass zu wiederholter Anzeige derselben — noch vor Wiederausnahme des Abschnitts General-Statistikens der Geordneten Bücherschau nehme, so geschieht es aus zwei Gründen. Erstens möchte ich auf einzelne beachtenswerte Neuerungen in den gebotenen Ausstellungen hinweisen und Einzelwünsche daran knüpsen, zweitens aber möchte ich einige allgemeine Gedanken in Betreff einer wünschenswerten Erweiterung des Jahrbuchs zum Ausdruck bringen.

Im I. Abschnitt »Gebiets-Einteilung und Bevölkerung« ist neu eine sehr zweckmässige Uebersicht der Bevölkerung der Staaten mit Unterscheidung nach Reichsangehörigkeit und Zugehörigkeit zum Zollgehiet (1. Dezbr. 1890), sodann der Nachweis der Bevolkerung nach Geschlecht und zehnjährigen Altersklassen (1890), nach Geschlecht und Familienstand (1890), nach dem Religionsbekenntnis (1890). Wieder abgedruckt ist das alphabetische Verzeichnis der Orte mit mehr als 10000 Einwohnern. Im Abschnitt II. fehlt leider (wie schon seit 1891) die sehr lehrreiche, nur eine Druckseite in Anspruch nehmende Hauptübersicht der Bevölkerungsbewegung seit 1841, deren Wiedereinstellung dringend zu befürworten ist. Zum Abschnitt III. »Anbau und Ernten«, sind soweit der Anbau in Frage kommt, schwere Vorbehalte zu machen; denn die Berichtigungene der Anbauflächen sind - wie schon die Vergleichung der summarischen Zahlen für die ganzen Staaten ergiebt. höchst ungleichmässig, bezw. gar nicht erfolgt. Für 1803 werden erst wieder statistisch ermittelte Zahlen gefunden werden; leider ist auch für die neue Ermittelung die Methode der Erhebung nicht genügend gleichmässig festgelegt und insbesondere auf die unbedingt erforderliche jährliche Wiederholung der Anbauerhebung verzichtet worden. Unter IV. »Viehstand« werden die Hauptergebnisse der Viehzählung vom 1. Dezbr. 1892, zum Teil nach vorläufiger Ermittelung mitgeteilt. nur für Mecklenburg-Schwerin mussten noch die Zählungsergebnisse von 1883 eingestellt werden. Unter VII. » Auswärtiger Handels sind

chen Rückblicke auf die zehnjährige Periode 1883/92 eingewahrend im Vorjahre die 12jährige Periode 1880/91 berückvar; die Weglassung der drei Jahre 1880/82 erscheint innerlich echtfertigt, hoffentlich bringt das nächste Jahrbuch eine Jahresn 14 Jahren. Je länger diese zeitlichen Rückblicke werden, edeutungsvoller gestalten sie sich; es wäre zu bedauern, wenn Rücksichten auf den Druckraum, welchen übrigens durch techenderungen begegnet werden kann, eine Schädigung der mateachweise zur Folge haben sollten.

X., Geld- und Kreditwesen, sind Nachweise über die Geschäftsse der Reichsbank, insbesondere deren Giro- und Wechselneu eingeschaltet. Unter XVI., Finanzwesen, ist nicht mehr bisher für 13, sondern für 36 finanziell wichtige Artikel der für die einzelnen Jahre des Jahrzehnts 1883/92 nachgewiesen; sind die für die ältere Zeit bis zurück zur Periode 1836/40 twähnten 13 Artikel früher gebotenen Nachweise weggelassen Ien für die Zukunft im Jahrgang 1892 besonders nachzuschlagen der XVII., Arbeiterversicherung, sind die Nachweisungen über liditäts- und Altersversicherung erweitert; insbesondere nach Versicherungsanstalten nachgewiesen für 1891; die bewilligten und die Ausgaben, sodann die Einnahmen und der Verestand.

graphischen Darstellungen sind beigefügt: eine Karte der Besdichtigkeit nach der letzten Volkszählung und, im Anschluss m vorigen Jahrgang beigegebenen Tafeln über Roggen- und eise, zwei solche über Preise von Gerste und Hafer an fünf h Hauptplätzen für die letzten 20 Jahre. Das Kartogramm der eit ist in derselben Weise wie jenes im I. Jahrgang des Jahr-So bearbeitet. Es würde sich empfohlen haben, die Bevölkese der nicht in die graphische Darstellung selbst einbezogenen urch angemessene Grössenabstufung (von Kreisen, oder besser Quadraten) zur Darstellung zu bringen. Eine gleichartige, irosse gar keine Rücksicht nehmende Signatur geographischen t der auf das Kartogramm aufzusetzenden abgestuften Flächenne genügt nicht. Gar nicht motiviert ist die bei Berlin entr Legende eingetretene Vergrösserung der Kreisflächen-Signabstens kann man darin einen embryonalen Versuch der Anan das in diesem Fall allein richtige, dem Kartogramm auf-Flächendiagramm erkennen.

nun weiter die Eingangs erwähnten allgemeinen Gedanken ff einer wünschenswerten Erweiterung des Statistihrbuchs für das Deutsche Reich anlangt, so verdichten sich bei mir zu dem Wunsche nach Erweiterung desselben in tung, dass es grundsätzlich die der Partikularstatistik der deut-

schen Einzelstaaten vorbehaltenen Gebiete nicht mehr ausschliesst, sondern dieselben einbezieht und für dieselben zunachst so viel an Nachweisen giebt, als seitens der Einzelstaaten darauf Bezugliches auf Ersuchen des Statistischen Amts geliefert werden kann und hoffentlich auch bereitwillig geliefert werden wird. Eine solche Erweiterung des Jahrbuchs, die beispielsweise die bis jetzt ungern vermissten Notiten über den Stand des gesamten deutschen Unterrichtswesens und des Staatshaushalts in den Einzelstaaten zu bringen hätte, wurde sicher allseitigen Beifall finden. Zugleich würde sich nach dem Masse der Aufschlüsse, welche dabei für die einzelnen Kapitel der Statistik zu erzielen wären, am besten beurteilen lassen, welche Gebiete der Partikolarstatistik zunächst zur Einbeziehung in die Reichsstatistik sich eignen wurden, sei es auch nur der »mittelbaren« Reichsstatistik, d. h. derjenigen Statistik, bei welcher zwar von Reichswegen die Vornahme gewisser Ermittelungen, sei es mit, sei es ohne spezielle Anordnung für die Gestaltung der Erhebungsformulare vorgeschrieben ist, das Urmaterial der Erhebung aber nicht an statistische Organe des Reichs zur zentralisierten Bearbeitung gelangt, vielmehr bei den Landesverwaltungen verbleibt und von diesen für die Zwecke der Reichsstatistik m bestimmten vorgeschriebenen Uebersichten zu verarbeiten ist. Für die wichtigsten Kapitel der Statistik, die heute noch ganz und gar der Partikularstatistik anheimfallen, insbesondere die beiden obenerwahnten Unterrichtsstatistik und Finanzstatistik, würde erst durch deren Einbeziehung in die reichsstatistische Erfassung die erforderliche Stetigkeit und Gleichmässigkeit der Ermittelung, Bearbeitung und Veroffentlichung gesichert sein. Das statistische Jahrbuch für das Reich aber wurde auf diese Weise allmählig in fortschreitender Ausdehnung seiner Nachweise auf alle Seiten des deutschen Gesellschaftslebens an Bedeutung wesentlich gewinnen, der gegenüber eine Anschwellung seiner Bogenzahl, welcher eine entsprechende Preiserhöhung keineswegs zu talgen brauchte, nicht ins Gewicht fiele 1).

Dr. v. Mayr.

Statistisches Jahrbuch der Schweiz. Herausgegeben vom Statistischen Ibutab des eide. Departements des Innern. Zweiter Jahrgang 1892. Annuaire statischen de la Suisse. Publié par le bureau de statistique du département fédéral de l'intéreut Deuxième année 1892. Bern 1892. XV und 364 S gr. 8°. 2 Karten.

Das schweizerische statistische Jahrbuch ist eine zu bedeutungs volle Erscheinung, als dass ich dessen Anzeige bis zur Wiederaufpahme des ersten Abschnitts der «Geordneten Bücherschau», welcher mit den

<sup>1)</sup> Eingehender über diese Frage sowie überhaupt über die in mehrfacher für sicht reformbedürftigen Beziehungen zwischen der deutschen Reichs- und Landesstatistik habe ich mich ausgesprochen in dem Artikel »Reichsstatistik und (andesstatistik» im Soziulpolitischen Zentralblatt. 1893. No. 31.

eralstatistiken sich beschäftigt, verschieben möchte. Bedeutungsist vor allem der bei der Materialsammlung für das Jahrbuch festdtene Grundgedanke, sich nicht auf den Stoff der Bundesstatistik eschranken, sondern, so weit es irgend thunlich war, auch das erial der kantonalen Statistik, selbst wenn es nur in einzelnen Kann vorlag, zu sammeln. Ein solches Vorgehen halte ich - wie meinen obigen Bemerkungen über das Statistische Jahrbuch für Deutsche Reich hervorgeht - für die bundesstaatliche Statistik haus angemessen und es freut mich, das Schweizerische Jahrbuch diesem Gesichtspunkt rühmend erwähnen zu können. Weitere rkennung verdient es, dass das eidgenössische statistische Bureau der Herausgabe des vorliegenden zweiten Jahrgangs in entgegenmender Weise verschiedene in der Oeffentlichkeit laut gewordene osche berücksichtigt hat. So war dem statistischen Bureau von verledenen Seiten die Anregung unterbreitet worden, es möchte den bellen auch etwas Text beigefügt werden. Diesem Wunsche hat das listische Bureau entsprochen, indem es einleitend zu den meisten Abmitten einige kurz gefasste Aufklarungen zu den Tabellen beigefügt Einem ähnlichen Umstande ist es zuzuschreiben, dass im voremlen sahrbuch u. a. in dankenswerter Weise eine eingehendere ographie der Schweizeralpen und des Jura aufgenommen wurde, welche wenn sie auch nicht selbst zum statistischen Material im engeren ne gehört - doch als sehr wertvolles Grundlagen- und Vergleichsterial für statistische Forschung in Betracht kommt.

Die Gliederung des gesamten im Jahrbuch enthaltenen Stoffs ist grossen Zugen aus folgender Inhaltsangabe ersichtlich. I. Bodenich e. II. Bevölkerung (beachtenswert ist u. a. die eingehende meksichtigung, welche neben der ortsanwesenden Bevölkerung der binbevolkerung zugewendet ist, sodann die Unterscheidung der in Schweiz geborenen und wohnenden Personen nach dem Kantone Geburtsorts und nach dem Kantone ihres Wohnorts - Ermitteg der in der Schweiz unter der Wohnbevölkerung vorgefundenen butsbevölkerung der einzelnen Kantonel). III. Bevölkerungswegung. IV. Landwirtschaft (Kantone Zürich, Bern, Freirg, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Waadt, Neuenburg). V. Der enstand. VI. Forstwirtschaft. VII. Fischzucht. VIII. linen. IX. Industrie. X. Verkehr und Verkehrsittel. XI. Handel, Versicherung, Geld- und Kreditesen, Lebensmittelpreise. XII. Gesundheitswesen, esundheitspolizei, Unterstützung, XIII. Unfallstatlik. XIV. Unterricht, Erziehung. XV. Finanzwesen dgenossenschaft, Kantone, Gemeinden mit über 3000 Einwohnern). M. Gefängniswesen. XVII. Militärwesen. XVIII. Polische Statistik der Schweiz. Die hier einschlägigen Nachweise sind auch für nichtschweizerische Politiker von hohem Interesse Nach einer erläuternden Einleitung über die politischen Rechte der Schweizerbürger werden folgende Nachweisungen gegeben: Die schweizerischen Volksabstimmungen seit 1848. Hauptübersicht der bisheriget Abstimmungen, die Zahl der Stimmberechtigten, Stimmbeteiligung, du Referendum, Uebersicht der Annahme oder Verwerfung der bisheriget 39 Abstimmungsvorlagen, das Verhältnis der Annehmenden und Verwerfenden, die Verfassungs- und die Referendumsabstimmungen, Stimmbeteiligung, Stimmberechtigung, Bundesgesetze und Bundesbeschlusse mit Referendumsvorbehalt seit der Bundesverfassung von 1874.

Das Referendum, d. h. das Recht von 30 000 Stimmberechtigten alus ein Gesetz oder einen Bundesbeschluss die Volksabstimmung zu verlangen, ist licher, abgeschen von ein paar Unterschriftensammlungen, bei welchen die notige Zall 30 000 nicht erreicht wurde, im ganzen gegen to Vorlagen zur Anwendung gehrackt worden, von welchen 13 verworfen wurden. - Verfassungsabstimmunget (d. h. obligatorische) fanden seit 1848 im ganzen to statt, wenn die Abstimmus über die erste Bundesverfassung mitgerechnet und die Abstimmung über die 9 Revisionspunkte vom 14. Januar 1866 als 9 Abstimmungen gezählt wird. Von den 19 Vorlagen wurden to verworfen. - Von dem Recht von 50000 Stimmhe rechtigten, eine Revision zu verlangen, ist nur einmal mit Erfolg Gebraud gemacht worden: im Jahr 1880 behufs Einführung des Banknotenmonopols, zu welchem Zwecke 52 588 Unterschriften gesammelt wurden. - Im ganzen hatte also das Schweizervolk über 39 einzelne Vorlagen sich auszusprechen und hierzu 23 Male sich an die Urne zu begeben. Von den 39 Vorlagen wurden 15 angenommen. 23 vorworfen. - Die Referendumsunterschriften (gegen 19 Vorlagen) bewages im Mittel ca. 79 000; ihre Zahl bewegt sich von 35 886 beim Banknotengesett Abstimmung 9 April 1876) bis zu 108 674 beim Stimmrechtsgesetz I (Abstimmung 23-Mai 1875); die weitaus grösste Unterschriftenzahl, nämlich 180 995 kam gegen de Vollzichung des Schulartikels der Bundesverfassung (Abstimmung 26. Nov. 1882) m Stande. 6 Vorlagen, gegen welche durchschnittlich 61 022 Unterschriften aufkamen. wurden angenommen; 13 Vorlagen mit durchschnittlich 87 568 gegen sie aufgebrachten Unterschriften wurden verworfen.

Im letzten (XIX.) Abschnitt sind unter »Diversa« Nachweisungen enthalten über elektrische Beleuchtung, Witterung, Zeitungen und Zeitschriften, den schweizerischen Mässigkeitsverein und die Mässigkeitsweisen, die eidgenössische Alkoholverwaltung.

Als Beilagen finden sich 1) eine Einteilung der Schweizeralpen nach Professor Studer, 2) ein Kartogramm der durchschnittlichen Auswanderungsdichtigkeit im Jahrzehnt 1882/91, bei welchem namentlich die geographische Detaillierung nach Amtsbezirkene rühmend hervotzuheben ist. Berücksichtigt sind dabei die pro Jahr auf 1000 Einwohner durch Vermittlung der schweizerischen Agenturen ausgewanderten Personen. Gegen das gewählte System der Gruppenbildung (bis 2, 3-56-9, 10-12, 13 und mehr) wären allerdings methodologische Emwendungen zu erheben.

Dr. v. Mayı.

Oesterreichisches Statistisches Handbuch für die im Reichsrate verstetenen Königreiche und Länder. Nebst einem Anhang sür die gemeinsamen Angelegenheiten der
üsterreichisch-ungarischen Monarchie Herausg, von der k. k. Statist. Zentral-Kommission. XI. Jahrgang, 1892. Wien 1893. IV n. 302 S. gr. 8°.

Das österreichische statistische Handbuch nimmt in der Reihe der jahrlich erscheinenden gedrängten Uebersichten der Gesamtstatistik unserer Grossstaaten eine hervorragende Stelle ein. In der »Geordneten Bucherschaue (I. Jahrg. 2. Halbb.) ist dasselbe nicht erwähnt: die gegenwartige Anzeige desselben ist als Ergänzung zu dem in Betracht kommenden Abschnitt der Bücherschau (Länderstatistiken) anzusehen. Wie der verdienstvolle Leiter der österreichischen Statistik, Dr. von Inama-Sternegg im Vorwort hervorhebt, hat der vorliegende XI. Jahrgang des Handbuchs gegenüber den Vorjahren in vieler Hinsicht erhebliche Erweiterungen erfahren. Vortrefflich gelungen ist insbesondere die knappe und doch auf den wichtigen Behelf der Relativzahlen nicht verzichtende Wiedergabe der Volkszählungsergebnisse von 1890. Die Anzahl und Gliederung der Häuser, Wohnparteien und Einwohner ist nach den Grössenkategorien der Ortschaften mit grösserer Ausführlichkeit nachgewiesen, ferner sind die Verhältnisse der Gebürtigkeit, Heimat und Staatsangehörigkeit, entsprechend der grossen Bedeutung dieser Momente für das Problem der inneren Wanderung eingehend behandelt, die Altersund Familienstandsgliederung der Bevölkerung für sich und in Kombination mit den Grössenkategorien der Ortschaften dargestellt, endlich Umgangssprache, Bildungsgrad und Gebrechen nach Geschlecht und Altersgruppen vorgeführt.

5

SET.

2 1

BI

Sec. 1

6

2.50

2

Die einzelnen Abschnitte des Handbuchs sind folgende: I. Flächeninhalt, administrative und topographische Eintei-Inng des Staatsgebiets. II. Historische Uebersicht Bher die Entwicklung der Bevölkerung. III. Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1890. IV. Bewegung der Bevölkerung (bis zum Jahr 1891; dieses hat eine hohe Geburtenzahl - 947017 Lebend- und Totgeborene bei der (wilhevolkerung gegen 897 534 im Durchschnitt des Jahrzehnts 1881/90 - bei einer mässigen Zahl der Sterbefälle - 673 315 gegen 677 728 Mach dem Durchschnitt des Jahrzehnts 1881/90). V. Sanitätswesen and Humanitätsanstalten. (Darunter ein Nachweis der Gebrehlichen - Irrsinnigen, Cretinen, Taubstummen, Blinden - zu Ende lahres 1890 nach Ländern. Als »Humanitätsanstalten« kommen Krippen, Kinderbewahranstalten, Kindergärten, Waisen-Idiotenanstalten, Arbeitshäuser, Versorgungsanstalten, Armen-VI. Kirchliche Verhältnisse. (Diese sind nach dem ahres 1890 in den vorliegenden Jahrgang des Handbuchs mmen. Daraus ist z. B. ersichtlich, dass an Ordenshäusern

20: Katholische (lateinisch und armenisch) 1033 mit

21 324 Ordensmitgliedern einschliesslich der Novigen, Laienbrude Laienschwestern; griechisch-orientalische: 3 mit 56 Mitgliedern) Unterrichts wesen. Die Universitätsstatistik enthält u. a. den anderwarts meist fehlenden Nachweis der Kollegiengelder Supendien; sehr lehrreich ist auch der Nachweis der Univerfrequenz nach Heimat, Muttersprache und Religionsbekenntnis. ist im vorliegenden Jahrgang die spezielle Darstellung der Ha lehranstalten, während die auf die gewerblichen Lehranstalten sie ziehenden Tabellen eine wesentliche Bereicherung ihres Inhalts erft haben. Bei den allgemeinen Volksschulen und Burgerschulen sind mal ausser den üblichen Jahresübersichten auch die Ergebnisse Volksschulkonskription vom Jahre 1890 mit reichem Detail aufgenom IX. Vereinswesen. X. Grundbesitzverhältnisse. unter neu die Uebersichten über die gesamten Waldbesitzverhalt nach dem Stande des Jahres 1890. 9,84 Proz. der Walder sind R forstee, d. h. Staats- und solche Wälder, welche unmittelbar von Staatsbehörden verwaltet werden, im einzelnen: 6,70 Proz. Staatsi 3,09 Proz. Religionsforste, 0,03 Proz. Studienfondsforste, 0,02 Stiftungsfondsforste; 14,58 Proz. sind Gemeindewalder und 75,58 Privatwälder, letztere mit 9,12 Proz. Fideikommisswälder, 3,78 kirchliche und 62,68 Proz. sonstige Walder. Der gesamte Wald umfasst 9782420 ha, daruntet 12049 ha kgl. bayerische Staats im politischen Bezirk Zell am See. - Sehr bedeutungsvoll sind eingehenden Nachweise über die Bewegung im Besitz- und Lastens der Realitäten im Jahr 1891 mit Rückblicken). XI. Landwittst (Darunter die Viehzählungsergebnisse von 1890 und insbesonder die Nachweisungen der Viehhesitzer nach Hauptberufen und gattungen; ausserdem Uebersichten über das Forst- und Jagd nach dem Stand von 1890, für welche nur alle 5 Jahre neue Date Gebote stehen; neu sind ferner Nachweise über die Ergebniss Torfstecherei und über die Arbeitslöhne in der Land- und Fon schaft). XII. Seefischerei. XIII. Bergbau- und Hu wesen. XIV, Feuer und Hagelschäden. XV. Industr Verhältnisse. (Dabei neu die Ergebnisse der vom k. k. s bauministerium veranstalteten Erhebungen über die Unternehm der Holzindustrie: Brettsägen mit Dampsbetrieb, mit Wasserbe Holzstofffabrik mit Dampf betrieb, mit Wasserbetrieb; Ofenverkohlu standige Meilerköhlereien; sonstige). XVI. Auswärtiger Ha Eine wesentliche Umbildung hat die Statistik des Auswärtigen Ha dadurch erfahren, dass die Nachweisungen der Grenzen des Ein und Austrittes der Waren weggefallen und dafür die Nachweit der Herkunsts- und Bestimmungsländer eingeführt worden sind die letzteren erst für das Jahr 1891 vorliegen, so ist dadurch auch wesentliche Verringerung im Umfang der Nachweisungen einge

II. Verkeht. Die Uebersichten über den Flussverkehr sind durch as neue Nachweisungen bereichert, andererseits ist die Nachweisung Verkehrs auf den österreichischen Binnenseen wegen grosser Lückenfücken weggelassen. Die Partie der Seeschifffart musste leider wegen in deter Lieferung der Daten wegbleiben. (Aus dem gleichen Grunde afallen diesmal die Hauptergebnisse der registrierten Vorschusskassen, wie die Nachweisungen des k. k. Postsparkassenamtes). XIX. Geldand Kreditinstitute. XX. Kursnotierungen an der liener Börse. XXI. Rechtspflege. XXII. Finanzwesen. hisse Kapitel ist durch die erstmalige Aufnahme der autonomen in anzen (Ausgaben und Einnahmen der Landesfonde nach den lienungsabschlüssen) in erwünschter Weise bereichert. XXIV. Anzung (Heerwesen der österreich-ungarischen Monarchie).

Dr. v. Mayr.

Maistischen Handbuch für Jen Preussischen Stant. Herausgegeben vom Kgl.

Das preussische Handbuch ist im Gegensatz zu dem vorstehend weeigten österreichischen Handbuch nicht auch zugleich ein Jahrech, sondern erscheint nur nach längeren Zwischenräumen, und zwar elmässig im Anschluss an die fünfjährigen Zählungsperioden. Dach ist für viele Gebiete der Landesstatistik die Berücksichtigung nunf Jahrgängen und damit ein ziemlicher Umfang des Jahrbuchs dingt. Zum Teil hängt letzterer übrigens auch mit näherem Einten auf geographisches Detail zusammen, was durchaus zu billigen

Auch die etwas weitgehende Berücksichtigung naturwissenschafter und geographischer Momente, sowie der Einzelheiten der Vertungseinteilung im I. Abschnitt: das Staatsgebiet - die man allgemeinen mehr in einem Staatshandbuch als in einem statistischen ndhuche sucht - vermehrt den Umfang des Handbuchs. Ich glaube it, dass dasselbe in seiner dermaligen Einrichtung, wonach es nur funf Jahre erscheint, den praktischen und wissenschaftlichen Befinssen voll entspricht. Es ist gewiss nichts dagegen einzuwenden, alle fünf Jahre ein ausführlicheres, namentlich die Volkszählungsebnisse berücksichtigendes Handbuch erscheint; ausserdem aber te alljährlich eine gedrängtere Zusammenstellung der neu anfallenden ebnisse mit angemessenen Rückblicken erscheinen, die in ihren marischen Zahlen für manche Zwecke genügende Belehrung böte, erdem aber durch Bezeichnung der Quellen den stets auf dem denden gehaltenen litterarischen Nachweis für jene Bedürfnisse der enschaft und Praxis bieten würde, welche über die grossen Haupten des befürworteten Jahrbuchs hinausgehen. Das preussische stache Burcau sollte meines Erachtens den Eintritt in die Reihe der

Staaten mit regelmässig jahrlich erscheinendem statistischen Jabuch nicht weiter hinausschieben.

Zu den verschiedenen Abschnitten des vorliegenden Jahrbuch mögen im ubrigen noch folgende Einzelbemerkungen gestattet sei II. Bevölkerung. Schr dankenswert ist der eingehende, bis den Regierungsbezirken durchgeführte Ruckblick auf die Zahlung ergebnisse bis zum Jahre 1816, der die Beigabe einiger relativer Zahle verdient hätte. Interessantes Material bietet auch der »Verbleih de Generationen« (- die selbstverständlich nur mit gewissen Einschrakungen als solche fingiert werden können - nach Massgabe der Volk zählungen von 1890, 1885, 1880, 1875 und 1871. Bei der Nachweisur über die Gebürtigkeit der Bevölkerung ist zu bedauern, dass nur de Geburtsländer im ganzen und zwar auch bezüglich des preussischer Geburtslandes nachgewiesen sind; die Unterscheidung nach Gelunts provinzen hätte mindestens gegeben werden müssen. Dass die Nach weise über die Berufsthätigkeit der Bevölkerung noch auf Gruh der Berufszählung von 1882 mitgeteilt sind, bringt in schmerzliche & innerung, dass für Ausbeutung der bei der Volkszählung von 1800 et fragten Berufsverhältnisse, deren weitere gewerbestatistische Ausgestal tung einige Zeit in Sicht zu sein schien, leider durch die einschlägige bundesrätlichen Bestimmungen nichts geschehen ist. Gleich bei B trachtung der Einzelnachweise über die Bewegung der Bevölkerung welche eine Unterscheidung der Geburten, Eheschliessungen und de Sterbefälle nach Berufs- und Erwerbszweigen sowie nach der sozialen Ste lung bieten, empfindet man den Mangel eines gleichen den Volkszahlung ergebnissen entnommenen Nachweises, ohne welchen verlassige Schlus folgerungen aus jenen Unterscheidungen der Bevölkerungsbewegut nicht gezogen werden können. Im übrigen verdient die Art und Weis der Konzentrierung der Ergebnisse der Bevölkerungsbewegung und die belehrende Beigabe von relativen Zahlen alle Anerkennung. Dass de tabellarische Vergleichung der in den einzelnen Kalenderjahren Ge borenen mit den Totgeborenen bezw. den in diesen Jahren innerhalt der jüngeren Altersklassen Verstorbenen (nach Hermann'scher Methode ohne weiteres als Absterbeordnunge bezeichnet wird, dürste bei de Vertretern sorgsamer Methoden der Sterblichkeitsmessung Widersprud finden; doch sei die Bemerkung nicht unterlassen, dass weiterhin auf noch eine ausgeglichene Absterbeordnung, Mortalitätstafel und Tal der Lebenserwartung, geboten wird (nach den Mittelwerten der preus schen Sterbetaseln für die Jahre 1867, 1868, 1872, 1875, 1876 und 1871 III. Grundeigentum. Enthält u. a. den Bestand an Liegenschaft und Gebäuden für 1891/92; als Quelle sind »Akten«, vermutlich je der Steuerverwaltung angegeben, eine genauere Bezeichnung der Frage kommenden Akten wäre in solchen Fällen erwünscht. IV. Land wirtschaft, Viehzucht, Forstwirtschaft, Jagd und Fischert

h hier musste bezüglich der Betriebsstatistik leider bis zur Erheyon 1882 und bezüglich der Anbaustatistik bis auf 1883 zurückriffen werden. Bei der Viehstatistik konnte das vorläufige Zählungsebnis von 1892 berücksichtigt werden. Sehr eingehend sind die chweisungen über Viehseuchen. Die interessanten Nachweise über Betriebs- und Holzarten der Staatsforsten sowie über die Altersisen des Hochwaldes liegen leider für einen neueren Zeitpunkt als 1881 nicht vor; auch die Angaben über die durchschnittlichen Holzeise und Tagelohnsätze, nach v. Hagen bezw. Donner, »Die forstlichen rhaltnisse Preussens bleiben mit dem Abschlussjahr 1879 etwas weit der Vergangenheit zurück. V. Bergwerke, Salinen und utten. VI. Die Industrie im engeren Sinn. Auch hier nmen für das Gesamtgebiet der Industrie nur die zeitlich doch schon cht weit zurückliegenden Gewerbezählungsergebnisse von 1875 und 2 m Betracht. Wer wird die Hindernisse siegreich zu beseitigen stehen, die leider bei uns der so dringend erforderlichen allgemeinen werbezählung entgegenstehen? An Spezialitäten seien erwähnt, die zur Neuzeit geführten Nachweise über Dampfkessel, Dampfmaschinen d Dampffässer, über die behufs Erzeugung von elektrischem Strom reendete Dampskraft (dies nach Aktenmaterial) und über Dampseselexplosioner. VII. Verkehrsmittel und Verkehr. Bedeuegsvolle Nachweisungen insbesondere für die Eisenbahnen, auch für lade- und Strassenbahnen (bei letzteren auch Vergleiche mit anderen ruschen Staaten), sodann für Chausseen, Wasserstrassen, Seeverkehr. III. Bank- und Kreditwesen. Die Nachweise greifen bezüglich Reichsbank und der odeutschen Notenbankene über den Rahmen preussischen Staatsgebiets hinaus. Sehr dankenswert ist die nach m Reichsanzeiger, den Handelskammerberichten, Saling's Börsenbebuch und anderen privaten Quellen« bewirkte Zusammenfassung Nachweisen über die Bankinstitute ohne Recht der Notenausgabe Preussen, soweit sie Aktiengesellschaften bezw. Kommanditgesellhaften auf Aktien sind, in vergleichender Uebersicht für 1880, 1883, 36, 1889 und 1891. IX. Versicherungswesen. Erstreckt sich I alle Zweige der privaten und öffentlichen Versicherung mit Aushme der öffentlich-rechtlichen Arbeiterversicherung, welche, soweit um Krankenversicherung und Invaliditäts- und Altersversicherung h handelt, unter Abschnitt XI. Wirtschaftliche Fürsorge und soziale Il sthilfe behandelt wird. Ich möchte für die Zukunst einen besonderen Schnitt » Soziale Versicherung« und die Einbeziehung auch der Nachthe ober Unfallversicherung, auch soweit sie nicht für Preussen ausbeidbar sind, empfehlen. Beim Bankwesen hat man ja auch kein denken getragen, die statistische Angaben für die Reichsbank zu ngen, obwohl deren Wirtschaftsgebiet mit dem preussischen Staatsbet sich nicht deckt. X. Statistik der Brande. (Leider nur bis

zum Jahr 1888 sich erstreckend. Als Quelle sind ausser der preussischen Statistik Heft 104 noch »Akten« bezeichnet, sollten diese bei einer im Jahr 1893 erfolgenden Veröffentlichung nicht auch für ein paar der Gegenwart noch näher liegende Jahre zugänglich gewesen sein?). XI. Wirtschaftliche Fürsorge und soziale Selbsthilfe Im Einzelnen: die kommunalen und Privat-Sparkassen (mit sehr lehr reichem Rückblick bis 1839!]; die Eisenbahn-Hillskassen; die Knapp schaftsvereine; die Krankenkassen; Invaliditäts- und Altersversicherung öffentliche Armenpflege; Arbeiterkolonien und Naturalverpflegungsstationen. XII. Gesundheitspflege. XIII. Kirche und Gottes dienst. A. die christliche Kirche im allgemeinen: die christlichen Religionsgemeinschaften nach dem Volkszahlungsergebnis von 1800 B. die evangelische Landeskirche: kirchliche Verhaltnisse, Taufziffer, Trauungsziffer u. s. w. C. die römisch-katholische Kirche: Bistumer, geistliche Orden und ordensähnliche Kongregationen; D. Mischehen! E. die judischen Religionsgemeinschaften. XIV. Unterrichtswesen Die Unterrichtsstatistik hat neuzeitlich in Preussen eine hervorragende Berücksichtigung gefunden. Aus den reichhaltigen Veröffentlichungen des statistischen Bureau ist unter Mitbenützung von Aktenmaterial und von Veröffentlichungen im Centralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung eine nahezu 100 Seiten umfassende äusserst reichhaltige, auch vielfache geschichtliche Rückblicke enthaltende Uebersicht des gesamten preussischen Unterrichtswesens geboten. XV. Rechtspflege. Geschäftsstatistik und Kriminalstatistik. Dazu tritt eine leider der geographischen Gliederung entbehrende den Akten entnommene Nachweisung über Bettelei und Landstreicherei (ergangene Bestrafungen und landespolizeilich angewendete Zuchtmassregeln) jedoch nur für die drei Jahre 1885 bis 1887. XVI. Gefängnisanstalten. XVII. Fin an zen. Staatsfinanzen (darunter auch die Statistik der Einkommensteuerveranlagung für 1892/93). Kommunalfinanzen. XVIII. Die gesetzgebenden Körperschaften. Herrenhaus, Haus der Abgeordneten. Parteistellung, personliche Verhältnisse (Alter, Religion, Beruff der Abgeordneten. Dr. v. Mayr.

Beschreibung des Oberamts Reutlingen. Herausg, von dem K. Statistischen Landesamt. Mit Abbildungen und Karten. Stuttgart 1893, XIII u. 504 u. 500 S. Beschreibung des Oberamts Ebingen. Herausg, von dem K. Statist, Landesamt, Mit Abbildungen etc., Stuttgart 1893.

Die lokale Beobachtung des Natur- und Gesellschaftslebens in Gegenwart und Vergangenheit hat in Württemberg seit lange eine ruhmens- und nachahmenswerte Pflege gefunden. Die umfassende Unternehmung einer Beschreibung Württembergs nach Oberamtsbezirken ist im Jahre 1824 mit Herausgabe des ersten Heftes »Reutlingen« begonnen und im Jahr 1885 mit dem 64. Bande »Ellwangen« zu Ende gefuhrt

oden. Regierung und Volksvertretung haben eine allmählig fortreitende neue Bearbeitung als Bedürfnis erkannt. Das statistische
indesamt ist von dem Finanzministerium mit der Aufgabe betraut,
Oberamtsbeschreibungen in zweiter Folge zur Ausgabe zu bringen.
Seiste Frucht dieser im Zusammenwirken mit einer grösseren Zahl
bekundiger Männer sich entwickelnden Thätigkeit des statistischen
miesamtes liegen die oben erwähnten Bände »Reutlingen« und
Einigen« vor.

Ich halte es für meine Pflicht, diese Veröffentlichungen im Allg. Int. Archiv näher zu erwähnen und zwar aus zwei Gründen. Vor dem verdient es vollste Anerkennung, dass eine statistische Landesporde in solcher Weise in den Dienst einer sorgsamen Pflege der lötalstatistik gestellt wird. Gerade bei der modernen Ausgestaltung statistischen Technik mit ihrer weitgehenden Zentralisation der Pheit liegt eine gewisse Gefahr der Unterschätzung des bezirks- und Valstatistischen Details vor. Eine Veröffentlichungsreihe, wie die mit in oben genannten Bänden wiederum neu eröffnete, ist so recht gezuet, den statistischen Behörden ihre Verpflichtungen detailgeogradicher Natur ins Gedächtnis zu rusen. Dass es dabei nicht um Stauk im strengen Sinne allein sich handelt, dass vielmehr noch vieleranstige Orientierung mit in Betracht kommt, schmälert nicht die indentung des Unternehmens vom Standpunkt der statistischen Interessen.

Die Frage, in welcher Ausgestaltung die statistische Beobachtungsbangkeit im Rahmen der Oberamtsbeschreibungen zur Geltung kommen im M. mass meines Erachtens bei Beginn der neuen Veröffentlichungstene in sorgsame Erwägung genommen werden. Die Notwendigkeit, in betonen und einzelne hieher bezügliche Wünsche zum Austack zu bringen, war für mich der zweite von den vorerwähnten famden einer Besprechung der beiden ersten Bände der neuen Oberausbeschreibungen.

Die Statistik ist angesichts der Fortschritte, welche sie seit Inanplanhme der ersten Serie der Oberamtsbeschreibungen gemacht hat,
eines Erachtens berufen, nunmehr ein festes Rückgrat aller jener Dargungen zu bilden, welche sich auf die Beobachtung des Gesellschaftseins der Oberamtsbevölkerungen beziehen. Unbeschadet der reichen
lanigfaltigkeit an Notizen, welche die Einzelbeobachtung des NaturGesellschaftslebens seitens zahlreicher Mitarbeiter und die gründje Darlegung der Lokalgeschichte bietet, sollte in jedem Bande des
mitst das was an statistischer Beobachtung für den Bezirk vorliegt
michapfender Weise und möglichst gleichartig gegliedert vorgebracht
men. Die Statte für die Bezirks- und Gemeindestatistik ist namentin den Abschnitten: Bevölkerung, Erwerbs- und wirtschaftliche

der Beschreibung des Oberamts Reutlingen ist der

Statistik die ihr gebührende Stelle in den genannten Abschnitten, wen auch nicht überall im wünschenswerten Umfang, im allgemeinen wahrt. In dem Abschnitt »Bevölkerungsstatistik« hatte in der Beruch sichtigung der Detailnachweise für die einzelnen Gemeinden noch weite gegangen werden können; dies gilt insbesondere von den Nachweise über Gebürtigkeit, Beruf und über den Altersaufbau, die zwar nicht in ihrer vollen Einzelgliederung, aber in gewissen grösseren Zusammen zügen auch im kommunalen Detail von Interesse sind. Bei der Unter suchung über die Dichtheit der Bevölkerung ware eine Auseinande haltung der auf der Alb und der im Thal liegenden Gemeinden e wünscht gewesen. Wie lehrreich die Verfolgung der bevolkerung statistischen Nachweise für die einzelnen Gemeinden ist, ergiebt sich aus der interessanten »Bevölkerungsbilanz« nach einzelnen Gemeinden Es hätte deshalb auch bei der Betrachtung der Elemente der Bevolke rungsbewegung noch weiter, als es geschehen ist, in das Gemeindets der Nachweise eingegangen werden sollen; so wäre beispielsweise ein Darlegung der Kindersterblichkeit nach einzelnen Gemeinden aufzinehmen gewesen.

In dem Abschnitt Erwerbs- und wirtschaftliche Verhältnisses finder sich eine Reihe sehr beachtenswerter detailgeographischer Nachweise Im Kapitel Landwirtschafts sind insbesondere zu nennen die Anbaraverhältnisse nach Gemeinden, die Nachweise über Kreditgenosser schaften, Molkereien, Güter- und Pachtpreise, Weidepachtgeld und Pfürch erlös. In dem Abschnitt Gewerbes bietet die statistische Ausnützus des Materials der Gewerbebesteuerung um so grösseres Interesse, abbekanntlich das lange Unterbleiben einer allgemeinen deutschen Gewerbezählung bei uns geradezu einen gewerbestatistischen Notstand geschaffen hat. Erwähnt seien schliesslich die im Anschluss an altere gleich artige Berechnungen angestellten Ermittelungen über Vermögens und Einkommensverhältnisse im Oberamtsbezirk.

Eine reiche Sammlung von bezirks- und lokalstatistischen Notice wird schliesslich in dem Abschnitt Deffentliche Verhältnisses geboter Insbesondere kommen in Betracht die Nachweise über: die Recht pflege, die regiminale Verwaltung, die Finanzverwaltung, das Unter richts- und Erziehungswesen, die Fürsorge für Kranke und Unter stützungsbedürftige, das Spar- und Kreditwesen, das Verkehrswesen Körperschafts- und Gemeindehaushalt, Stiftungen, das Verkehrswesel In dankenswerter Weise führt der Bearbeiter dieses Abschnittes der reichgegliedertes statistisches Material vor, und er verbindet damt is zweckmässiger Weise eine Vergleichung der Lokalergebnisse für de Bezirk mit den allgemeinen Landesverhältnissen, auf diese Weise eine Objektiven Massstab für die Beurteilung der Lokalverhältnisse gewinnen In manchen Beziehungen hätte auch hier im gemeindestatistischen Ptail noch weiter gegangen werden können; ich wurde namentlich Ge

Imittelung civil- und kriminalstatistischen Details nach einzelnen Gebonden für sehr lehrreich halten. Wo sitzen die Prozesskrämer, wie terteilen sich die Verbrechen nach dem Thatort und nach dem Geburtsort der Verbrecher? Das wären Beispiele solcher Fragen, deren Beantwortung von statistischen Studien über einzelne Oberamtsbezirke u verlangen wäre.

Im zweiten Teil des Buchs, welcher die »Ortsbeschreibungen« enttalt, überwiegt die geschichtliche und kulturgeschichtliche Einzelbeobchung. Die wenigen statistischen Notizen, welche jeder einzelnen Ortsbeschreibung vorangestellt sind, dürften erweitert werden, insbesondere sien Sondernachweise über den Viehstand, und die Verteilung des Areals nach Kulturarten aufzunehmen.

Der Plan des Werkes ist bei der Beschreibung des Oberamts Hingen in der Hauptsache derselbe wie bei Reutlingen. Es sind Werhaupt - wie im Bericht des Statistischen Landesamts an den Konig (vorgedruckt dem Band Reutlingen) bemerkt ist - die Grundege beibehalten worden, die sich bei den letzten Veröffentlichungen er ersten Ausgabe gebildet haben. Allein da jeweils eine grosse Zahl on Mitarbeitern das Werk zu Stande bringt, ist die genügende Gleichmassigkeit der Behandlung, wenigstens soweit das statistische Rückrat der Oberamtsbeschreibungen in Betracht kommt, nicht vollkommen esichert. Beweis dafür ist die statistische Ausgestaltung des Bandes khingen im Vergleich mit dem Band Reutlingen.

In dem Abschnitt »Bevölkerung« zeigt das Kapitel, welches sich mit der körperlichen Beschaffenheit der Bevölkerung beschäftigt, noch enen ziemlich statistischen Sinn des Bearbeiters; dort findet sich z. B. me Untersuchung der Kindersterblichkeit nach einzelnen Gemeinden, sebei allerdings die im 1. Lebensjahr Gestorbenen in unzweckmässiger Weise mit der Gesamtheit der Gestorbenen statt mit den Geborenen reglichen sind. Aber in dem Kapitel, welches eigentlich die Detailrengraphie aller bevölkerungsstatistischen Momente bringen sollte, nämich in dem Kapitel Bevölkerungsstatistisches«, sieht es schlimm aus. Von stossen wir z. B. bei der gerade lokalstatistisch sehr bedeutungsrollen Untersuchung über die in längerem Zeitraum eingetretene Zu-Mer Abnahme der Bevölkerung auf den bedenklichen Satz: »Was sounn die Zu- und Ahnahme der Bevölkerung der einzelnen Gemeinden des Bezirks betrifft, so würde es bei der grossen Zahl derselben zu eit führen, Angaben hierüber zu machene. Demgemäss wird in der Hauptsache für die bevölkerungsstatistischen Nachweise das Gemeindeletail, welches die Beschreibung unbedingt bringen müsste, ignoriert. Noch grosser ist die statistische Oede in dem Abschnitt über die wirthaftliche Verhältnisse und insbesondere in dem Abschnitt: »Privatchtliche und offentlich-rechtliche Verhältnisser. Nur ganz vereinzelt odet sich eine Zahlennotiz, die auf die statistische Eigenschaft Anspruch machen kann; in der Hauptsache müssen wir uns mit durchau unstatistischen und ungenügenden Notizen begnügen, welche die quantitative Klarlegung der in Betracht kommenden »Verhältnisse« in keiner Weise vermitteln. Hier müsste das bei der Beschreilung von Reutlingen eingeschlagene rationelle Verfahren unter Erweiterung des Details der Nachweise für die einzelnen Gemeinden massgebend werden Ich hätte hienach einen Nachtrag für Ehingen, welcher in diesem Sinne den Abschnitt über die öffentlichen Verhältnisse zur Darstellung bringt zu befürworten und ausserdem eine grundsätzliche Verständigung unter den Bearbeitern der weiteren Beschreibungen, welche eine möglicht gleichartige den Anforderungen der modernen Statistik Rechnung tragende Ausgestaltung dieser Beschreibungen nach ihrer statistischen Seite him gewährleistet.

Die Frage, um welche es sich hier handelt, hat nicht bloss Be deutung für Württemberg, sondern weit darüber hinaus. Es kommt darauf an, zu zeigen, dass die Massenarbeit unserer modernen statistischen Forschung nicht bloss in ihren grossen abschliessenden Gesamtzahlen, nicht bloss in ihren Milliarden, Millionen und Hunderttausendes von Interesse ist, sondern auch in der feineren Ausgliederung nach Zehntausenden, Tausenden und Hunderten, welche eine sorgsame de tailgeographische Studie bietet. Jene Schlusszahlen und was daraus gefolgert wird, sind nicht das Ganze der statistischen Weisheit, sie sind nur der eine Pol derselben, der andere liegt in dem Reichtum des geographischen Details, dessen Erfassung nicht nur für sich von Interesse ist, sondern überhaupt erst in die tiefere Erkenntnis der Dinge einführt. Ich, der ich Jahrzehnte lang für die Erkenntnis der Bedertung allen geographisch-statistischen Details gestritten habe, darf dar aus vielleicht die Berechtigung ableiten, einerseits die grossartige Le stung solcher Art, welche Württemberg neuerlich zu bieten sich abschickt, herzlichst willkommen zu heissen und zugleich Wünsche nach hestmöglicher Ausgestaltung dessen, was ich das statistische Ruck grate der Oberamtsbeschreibungen genannt habe, daran zu knuplen

Dr. v. Mayr.

## Bei der Redaktion eingegangene Schriften.

Im allgemeinen halte ich daran fest, die bei der Redaktion aus Allg. Stat. Archiv's eingehenden Druckschriften in der Geordnete Bücherschaus nach Massgabe der ihnen in der systematischen Leistsicht der statistischen Veröffentlichungen gebührenden Stelle zur Sprache zu bringen. Dies schliesst nicht aus, dass — wie im vorstehenden geschehen ist — einzelne Veröffentlichungen einer ausserhalb der state matischen Uebersicht stehenden Besprechung unterzogen werden Ausserdem halte ich es für angezeigt, solche Werke, welche nach ihrem la

n das für die Bücherschau angenommene System nicht einzureihen oder bezüglich deren eine zu lange Verschiebung der Erwähnung lingangs mir im Interesse der Leser des Archivs unerwünscht nt, fortlaufend, mit oder ohne Beifügung kurzer erläuternder und eher Notizen, zur Verzeichung zu bringen, womit im folgenden nnen werden soll. Dabei bemerke ich noch, dass ich von einer eckung der Anzeigen auf den statistischen Inhalt periodischer ffentlichungen für diesmal Umgang nehme. Ich behalte mir vor, r wichtigen Seite der litterarischen Orientierung im nächsten Halbeinen besonderen Abschnitt zu widmen, in welchem die verdenen bei der Redaktion eingehenden in- und ausländischen Zeitften, unter diesen namentlich auch die an sozialstatistischem Stoff reichhaltige »Deutschen Worte«, herausgegeben von Engelbert ersdorfer (Wien), sowie die englischen, italienischen, französischen nordamerikanischen Zeitschriften, welche der Redaktion zugehen, cksichtigung finden sollen.

Statistisches Jahrbuch Deutscher Städte. In Verbindung wit seinen Kollegen Dr. H., cher. Geh. Reg. rat Prof. Dr. R. Böckh, Dr. Büchel, H. Edelmann, Rat Dr. M. Flinzer, Prof. Dr. E. Hasse, Dr. E. Hirschberg, Dr. G. h. Dr. G. Pabst, Fr. X Pröbst, Stadtrat G. Tschierschky, Dr. E. Izburger und K. Zimmermann herausgeg. von Dr. M. Neefe, Direktor tatist. Amts der Stadt Breslau. Zweiter Jahrg. Breslau 1892, VIII u. 397 S. 8".

Der erste Jahrgang ist im Jahr 1890 erschienen und im I. Jahrg. es Archivs S. 688 u. ff. besprochen. Die vorliegende Fortsetzung Unternehmens ist auf der VI. Konferenz der Vorstände statistischer iter und Bureaus deutscher Städte beschlossen worden. Fragebogen den am 25. März 1891 an 47 deutsche Städte übersandt, welche i der letzten Volkszählung mehr als 50 000 Einwohner hatten; dieen gingen, soweit möglich ausgefullt, von 43 Städten ein. Die Konitat mit dem ersten Band ist möglichst gewahrt. Das Material für Abschnitt Armen- und Krankenpflege ist durch einen besonderen gebogen erstmalig ermittelt worden. Neu hinzugekommen sind die chnitte über Messen und Märkte; Konsum, Preise, Löhne; Gütertehr; Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung; Kultus; neindesteuern.

Oesterreichisches Städtebuch. Statistische Berichte von grösseren österreichischen len, herausgegeben durch die k. k. statistische Zentral-Kommission. IV. Jahrgang, gert unter der Leitung des Präsidenten der k. k. statistischen Zentral-Kommission. Karl Theodor von Inama-Sternegg, k. k. Sektionschef, von los eph Frh. v. Friedentels, k. k. Vize-Sekretär. XXVI u. 677 S. gr. 8". Naheres über die Entstehungsgeschichte des österr. Städtebuchs e eine Besprechung des III. Jahrgangs, siehe im I. Halbb. des lug. des Allg. Stat. Archiv's S. 369 u. ff. Der vorliegende vierte

Jahrgang des Städtebuchs erscheint nach einer durch äussere Unstände veranlassten Pause von einem Jahr. Die Zahl der mitwirkenden Gemeinden war eine etwas geringere als bisher. Einmal hat die Vornahme der Volkszählung von den städtischen Behörden eine Mehrleistung an Arbeit gefordert, welche häufig Ursache war, dass die beteiligung an dem Städtebuch für diesmal abgelehnt werden musste, und dann war auch die Periode des Ueberganges, in welcher sich die Verwaltung der Gemeinde Wien befand, Veranlassung, dass eine Reihe von Vororten der Residenzstadt, welche früher fast vollzählig vertreten waren, heuer ausfiel. An äusserem Umfang steht der Band seinen Vorgangern nicht nach, weil meistens, wegen Nichterscheinen eines Bandes im Vorjahre, zwei Berichtsjahre berücksichtigt sind. In das Programm des vorliegenden Jahrganges war neben Bevölkerungsbewegung, Armenund Unterrichtswesen als neuer Abschnitt das Finanzwesen aufgenommen

Otto Hübner's Geographisch-statistische Tabellen aller Länder der Erde. 42 Augabe für das Jahr 1893. Herausg. von Univ.-Prof. Dr. Fr. v Juraschek, Regnat & k. k. österr, stat. Zentral-Kommission. Frankfurt a. M. H. Keller. VII u. 91 S.

In sorgsamer Bearbeitung und in handlicher Form liegt diese konzentrierteste Extrakt allgemeinster statistischer Orientierung intenationaler Art vor uns. Das Schwergewicht liegt in der Zusammenstellung verschiedener statistischer und sonst orientierender Notizen im die einzelnen Länder. Beigefügt sind einige vergleichende internationalt Uebersichten, sowie ein Nachweis des Flächeninhalts der Bevölkerung der Erde und Erdteile, sowie des Spezialhandels aller Länder. — Die Gesamtbevölkerung der Erde ist dabei mit 1487 Millionen, um 3 Millionen höher als im Vorjahre festgestellt. — In Wagner und Supan, Die Berükerung der Erde (1891) war die Erdbevölkerung zu rund 1480 Millionen ermittelt (vgl. Allg. Stat. Archiv II. Jahrg. I. Halbb. S. 324 u. fl.)

L'Europe par É. Levasseur, avec collaboration de MM. Hahn, Tronessat & Deniker. (Extrait de la Grande Encyclopédie, tome XVI) Paris. H. Lamirant & Cie, 1892, 67 S. 2° u. Karte.

Harald Westergaard, Professor an der Universität zu Kopenhagen. In Grundzüge der Theorie der Statistik. Jena 1890. VI u. 286 S. 8°.

(Besprechung in einer zusammenfassenden Uebersicht der neuern Arbeiten über die Theorie der Statistik vorbehalten. Dabei werde st auch Gelegenheit haben, auf V. John's wertvolle Arbeiten » Zur Method der heutigen Social-Wissenschaft« und » Zur Genesis der realistischen Wissenschaft« in d. Ztschr. f. Volksw., Sozialpol. u. Verw. I.u.H. Bd. eineugeben.

G. B. Salvioni, Ai confini della statistica. Estratto dalla Rassegna di sociali e politiche. Firenze 1892. 32 S. 80.

Eine vortreffliche Beleuchtung der Grenzgebiete der Statistik mit besonderer Rucksicht auf den sowohl der »Enquete« als der «Mand graphie» zuzuweisenden Standort. Émile Levasseur, Résumé historique de l'esseignement de l'économie poline et de la statistique en France, de 1882 à 1892. — Communication faite à la ceté d'Économie politique lors du cinquantenaire de sa fondation le 5 Novembre 12. Paris Guillaumin et Cie. 1893. 61 S. 80.

Ministère des travaux publics.) Paris, primerie nationale 1892.

Diese bemerkenswerte systematische Verwertung der graphischen austellung — und zwar ausschliesslich des Diagrammes, sowohl isolierter Erscheinung als in geographischer Position — erscheint im 13 mal als Jahresveröffentlichung seit der Begründung der Vermentlichung im Jahre 1879. — Der Eisenbahnverkehr Frankreichs ist if 15 Tafeln mit zahlreichen geschichtlichen Rückblicken illustriert. Fran reiht sich eine internationale Vergleichung für die europäischen senbahnen. Drei weitere Tafeln sind dem Tarifwesen, und insbesonere dem Einfluss von Tarifherabsetzungen (Ungarn, England, Belgien) reidmet. Der Rest der Tafeln beschäftigt sich mit dem (gerade in tankreich sehr bedeutungsvollen) Wasserverkehr. — Das Ganzet eine prächtige Sammlung statistischer Illustrationen, deren konquente Weitersuhrung der betreffenden Verwaltung, in diesem alle dem statistischen Dienst im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, lie Ehre macht.

Studi preparatorii per il IV<sup>o</sup>. Censimento decennale della popolazione del Regno. Censimenti esequiti in alcuni stati esteri d'Europa d'America. Roma 1892. 202 S. 8°. — Studj e proposte. Roma 1892. 162 Seiten de eine Uebersichtstabelle der in 15 verschiedenen europäischen und amerikanischen bei der Volkszählung massgebenden Bestimmungen.

Dass die italienische Volkszählung, welche im Jahre 1891 hätte attinden sollen, bedauerlicher Weise (aus finanziellen Gründen) hinosgeschoben wurde und voraussichtlich erst im Jahre 1894 stattfindet, if ur die demographische Litteratur von Nutzen geworden; denn gede diese Hinausschiebung hat einen wesentlichen Anteil an der sorgmen Zusammentragung und Beurteilung des auf die Ermittlung des erolkerungsstandes und auf die statistisch-technische Ausbeutung des thebungsstoffes in Europa und Amerika vorliegenden Materials. Beinders dankenswert für vergleichende Studien ist die oben erwähnte ebersichtstabelle. Im einzelnen dürfte dieselbe der Ergänzung und richtigung zugänglich sein, was namentlich den Chefs der betreffenden andesstatistiken Anlass zu eingehender Prüfung derselben bieten durfte. 1 tritt beispielsweise bei Deutschland die Haushaltungslistee als mit 2 Zahlkartee gleichberechtigtes Erhebungsformular nicht klar genug tvor 1), und das österreichische Erhebungsformular durfte mit: »Schede

<sup>1)</sup> In der Denkschrift, welche die Vorschläge für die italienische Volkszählung

di famiglia e bolletini individuali per le persone presenti in ciascu comune nicht zutreffend bezeichnet sein; denn die Individualiesierung trat in Oesterreich nicht schon bei der Bevölkerungsaufnahme, sonder erst bei der zentralen Verarbeitung als Vorbereitung der elektrischen Auszählung ein. - Wer sich für die elektrische Auszählung interessien wird die darüber gegebenen speziellen Mitteilungen, welche eine schalebare Ergänzung zu Rauchberg's Artikel in diesem Archiv (11. Jahrg. S. 78 u. ff.) bilden, mit Nutzen nachlesen. Die Kosten der italienischen Volkszählung werden bei elektrischer Auszählung auf 739000 Lite, bei sonstiger Ausbeutung auf 751 000 Lire berechnet, wozu noch wegen längerer Dauer der Arbeit vermehrte Ausgaben für Lokalmiete kommet Eine Entscheidung für das eine oder das andere System ist in der Denkschrift nicht getroffen; doch neigt dieselbe auf die Seite der elektrischen Auszählung. Wir können diese Wendung nur befürworten, und hoffen, dass es dadurch möglich sein wird, für Italien ebenso mustergültig reichhaltige Kombinationen wie für Oesterreich ohne Mehrkoson zu liefern und zugleich die italienischen Familienväter von der Qui der Ausfüllung einzelner Zählkarten für ihre Familienglieder zu befreien

Robert P. Porter, The eleventh Census. An adress delivered before to American Statistical Association, Boston Oct. 16, 1891. New-York 1891. 04 S. F.

Ein interessanter Vortrag des obersten Leiters der Censusarbeiten über das Wesen und den damaligen Stand derselben.

Ladislaus von Bortkewitsch, Die mittlere Lebensdauer. Die Methodes ihrer Bestimmung und ihr Verhältnis zur Sterblichkeitsmessung. Jena 1803. G Frebe (Staatswissenschaftliche Studien. 4. Bd. 6. Heft.) VI u 117 S. 8°.

Die hervorragende mathematisch-statistische Veranlagung des Vofassers können die Leser aus dessen in diesem Halbband (oben S. stenthaltenen Arbeit über »Russische Sterbetafeln« entnehmen.

Dr. H. Kurella, Naturgeschichte des Verbrechers. Grundzüge der kriminellen Anthropologie und Kriminalpsychologie. Für Gerichtsätzte, Psychiater, Junsten and Verwaltungsbeamte. Mit zahlreichen anatomischen Abbildungen und Verleeber Portraits. Stuttgart 1893. F. Enke. VIII u. 284 S. 8°.

Das Schwergewicht der vorliegenden — vortrefflich geschriehenen — Arbeit des Verfassers liegt in der Behandlung der kriminellen An

gezählt worden sei; für Bayern trifft dies nicht zu. — Ich vermag die Annahme in Individualzählkarte als Erhebungsformular bei der italienischen Volkszählung min als Fortschritt anzusehen; ich hätte es für richtiger gehalten, wenn man von dies Modeartikel abgesehen hätte; einigermassen befriedigend ist das aus der Abusgester gewöhnlichen und der elektrischen Auszählung hervorgehende Zugeständen die Individualaufnahme nur zum Zweck der Ueberwälzung eines Teils der statistischen Auszählung nicht mehr notwendig sei, und dann eine Haushaltungsliste gemest.

bropologie. Hier dürfte es demselben gelungen sein, seine Absicht werreichen, d. h. die Fragen der kriminellen Anthropologie möglichst blistandig nach ihrem heutigen Stande darzustellen, unter besonderer Berücksichtigung der Schädellehre. In der Behandlung der Kriminalsychologie dagegen hat sich der Verfasser auf eine kurze Darstellung et fundamentalen Thatsachen und Probleme beschränkt. Er wollte den allgemeinen Teil einer Psychologie des Verbrechers liefern. Fur die Zukunst stellt er eine spezielle Kriminalpsychologie in Ausicht; insbesondere hofft er die Schilderung des Mörders, des Betrügers des Landstreichers in absehbarer Zeit in einzelnen Monographien eben zu können. - Die Statistik kommt bei diesen Untersuchungen weifacher Weise zur Geltung; passiv, indem Ergebnisse der allgebeinen Kriminalstatistik zur Formulierung kriminal-anthropologischer and kriminal-psychologischer Fragen und zur Begründung ihrer Lösungen berangezogen werden; aktiv, indem die kriminal-anthropologischen Feststellungen nach statistischer Methode behandelt werden. Nach beiden Richtungen bleiben Wünsche übrig; die passive Verwertung der Statiluk konnte noch viel reichhaltiger gestaltet sein; allerdings dürfte auch der Kriminalstatistik selbst eine bessere Anpassung an die kriminalinthropologischen und kriminal-psychologischen Probleme zu empfehlen cin. Was die positive Nutzbarmachung der Statistik anlangt, so leidet dieselbe vielfach noch unter dem Mangel an genügend grossen Zahlen. flier aber bringt jeder Tag Besserung, welche durch Einbeziehung der in Frage kommenden Forschungsstrebungen Einzelner unter die allgemeinen Staatsaufgaben gegenüber der Verbrecherwelt, insbesondere gegenüher dem Kontingent der im Gefängnis und damit in der unbittelbaren Beobachtungsgewalt der Staatsorgane Befindlichen, wesentlich beschleunigt werden könnte.

Dr. O. Köbner, Die Methode einer wissenschaftlichen Rückfallsstatistik als Grundlage einer Reform der Kriminalstatistik (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für der gesamte Strafrechtswissenschaft. Band XIII, Heft 5.) Berlin J. Guttentag. 1893.

Ueber diese wichtige Frage hoffe ich im nächsten Halbband des Archivs eine Arbeit aus der Hand des bewährten Verfassers der vorfiegenden Arbeit bringen zu können. Derselbe hat seine Vorschläge bei der Versammlung der Internationalen Statistischen Vereinigung in Paris (Juni 1893) mit hervorragendem Geschick begründet. Dieselben verden die Grundlage für die Ausarbeitung von Reformvorschlägen eitens einer internationalen Kommission bilden, in der mit Köbner, mit meinen langjährigen statistischen Freunden Yvernes und Bodio und em neugewonnenen kriminalistischen Freunde Prof. Garçon (Lille) zusammenzuarbeiten mir besondere Ehre sein wird.

Heinrich Thomann, Darstellung und Kritik der bisherigen berufs- und ge-

werbestatistischen Erhelungen im Königreich Sachsen, und der Vergleichbarkent bre Ergebnisse. Mit besonderer Rücksichtnahme auf die Stadt Leipzig und ihre Vorone. Inaugural-Dissertation. Leipzig 1892. 16 S. 4°.

Die Cholera in Hamburg in ihren Ursachen und Wirkungen. Eine ökonomuchmedizinische Untersuchung. I. Teil. Von Dr. L. v. Halle und Dr. G. Koch.
Mit einer Karte der Stadt Hamburg und zahlreichen Tabellen. Aktiengesellschaft
Neue Börsenhalle«. Hamburg 1893. 92 S. gr. 4°.

Der vorliegende erste Teil der von Dr. v. Halle angeregten vom Senat der Stadt Hamburg genehmigten und unter ausgiebiger Mawirkung des statistischen Burcaus und seines Vorstandes Dr. Koch an Stande kommenden, hervorragend interessanten Arbeit behandelt de okonomischen« Ursachen in den drei Abschnitten: Grundriss der sozialen Entwicklung der städtischen Bevölkerung von Hamburg im letzten Menschenalter, von Dr. v. Halle; Beiträge zur sozialen Gliederung der hamburgischen Bevölkerung in ihrer Verteilung auf das Stadtgebiet, von Dr. G. Koch; Zusammenfassung und Ideen der Entwicklung, von Dr. L. von Halle (mit besonderer Betonung der Notwendigkeit der Wohnungsreform).

Carlo F. Ferraris, La statistica della coltura intellettuale e specialmente dell' Univertità. Venezia 1891. 46 S. 8°.

Von dem Verfasser, dem Professor der Statistik und Rektor der Universität Padua dem Altmeister Ernst Engel zu dessen 70. Geburtstag (26. März 1891) gewidmet.

É. Levasseur, La Statistique de l'Enseignement primaire (Extrait du Rulleto de l'Institut international de statistique, Tome VI, année 1891). Rome 1892. 125 S. 8.

Ein Stück internationaler Statistik und Orientierung über das Volksschulwesen von allgemeinstem Interesse.

É. Levasseur, Les Prix, Aperçu de l'histoire économique de la conleur et le revenu de la terre en France, du commencement du XIIIe siècle à la fin du XVIIIe Avec un appendice sur le prix du froment et sur les disettes depuis l'an 1200 page l'an 1891. (Extrait des Mémoires de la société nationale d'agriculture de France Toss CXXXV, 1893.) Paris 1893. 148 S. 8° mit Diagramm.

E. Hirschberg, Direktorial-Assistent am Statistischen Amt der Stadt Beila. Beiträge zur Statistik der Brotpreise im Deutschen Reich. Mit 3 graphischen Talela. Berlin 1893. J. J. Heine. 51 S. 8°.

Gustav Raunig, Schretär des Industriellen Klub, Der Auszenhandel Oeurreich-Ungarns im Jahre 1891, nach Warengruppen, Herkunft und Bestimmungsland im graphischer Darstellung. Wien 1803, Szelinski. 16 S. gr. S3 und Diagramm.

Summarischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Brunn über die geschäftlichen Verhältnisse in ihrem Bezirke während des Jahres 1891 Brunn 1892 XVI u. und 135 S. S<sup>9</sup>.

R. v. Kaufmann, Die Mentlichen Ausgaben der großeren vor, parchen Lieder nach ihrer Zweckbestimmung. Jena 1893. G. Fischer. 67 S. S.

Es handelt sich hier um eine neue Auflage des im Jahre 1889 in Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik erschienenen Aufes des Verfassers. Die — sachlich manche Schwierigkeit wie jede vergleichender Finanzstatistik bietende — Zusammenstellung hat Verfasser an einzelnen Stellen verbessert, ausserdem allseitig die en Zahlen für 1892 bezw. 1892/93 beigebracht.

Dr. C. Copping-Plehn, Das Kreditwesen der Staaten und Städte der nordtrikentischen Union in seiner historischen Entwickelung. (Staatswissensch. Studien, wag von Prof. Elster. 4. Band 1. Heft. Jena 1891. 93 S. 8°.

Clemens Heiss, Regierungsreferendär. Die grossen Einkommen in Deutsch-, und ihre Zunahme in den letzten Jahrzehnten. (Separatabdruck aus den Anund des Deutschen Reichse 1893.) München u. Leipzig. G. Hirth. 107 S. 85.

Dr. E. Hirschberg, Die amtliche Statistik und die Arbeiterfrage im Deutschen (Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Heft 106/107.) Berlin, L. Simion 1892. 60 S. 8°.

Eine sehr dankenswerte Sammlung von Material und von Gedann über die Ausgestaltung der deutschen Sozialstatistik, insbesondere
Lohnstatistik. Dass der Verfasser dabei in zutreffender Weise bet, wie die Aufgabe des Statistikers nicht in der unaufhörlichen Anflung von Erhebungen, sondern in der Nutzbarmachung schon
rhandener Aufzeichnungen bestehe, sei besonders hervorhoben.

E. R. L. Gould, Expert au Département du travail du Gouvernement des us-Unis, Chef de l'enquête en Europe, professeur à la Johns Hopkins University Baltimore, Les ouvriers de la houille, du fer et de l'acier en Europe et en Améus. (Extrait de la Réforme sociale.) Paris 1893. 36 S. 8°.

Der Verfasser, dessen hervorragende Begabung allen Teilnehmern der Versammlung des Internationalen Statistischen Instituts in Wien 1921 in Erinnerung geblieben ist, giebt hier Bruchstücke einer Erndigung über Arbeiterverhältnisse diesseits und jenseits des Ozeans, Iche vielseitiges Interesse erregt haben. Man vergesse aber dabei ist, dass man es nur mit einer vorläufigen zahlenmässigen — auf er geringere Zahl von Beobachtungen gegründeten — Orientierung er Arbeiterverhältnisse (insbesondere Budget und Löhne), aber keineszs mit Arbeiterstatistik zu thun hat.

Dr. G. Berthold, Statistik der deutschen Arbeiter-Kolonien für 1887/89, Rachblicken auf die Entwicklung und Bedeutung derselben seit 1882, Auf Grund Mittellen Zählkarten. Berlin 1891. M. Priber. 150 S. 8".

Der Verfasser ist als sorgsamer Psleger der Statistik der Arbeiteronien den Lesern des Archivs durch den im laufenden Halbband haltenen Artikel: »Die deutschen Arbeiterkolonien 1882—1892« (oben 1809 u. ff.) naher getreten.

Bulleten officiel de la Bourse du travail de Paris, Organe des Chambres synen et groupes corporatifs du département de la Seine. 6e Année 1893. Die streng statistische Ausbeute dieser Wochen-Veröffentlichung französischer Arbeiterorganisationen ist nicht gross. Dagegen ist die Orientierung, welche insbesondere aus den Sitzungsberichten der Commission de statistique sich ergiebt, in mancher Hinsicht beachtenswen. Auch bietet die Veröffentlichung wertvolle Anhaltspunkte für die Gestaltung der französischen »Arbeiterbewegung«. Ich behalte mir vor. auf dieselbe zurückzukommen.

Bericht der k. k. Gewerbe-Inspektoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1892. Wien 1893. VIII u. 471 S. gr. 8".

Die vortrefflich eingerichtete Veröffentlichung, welche auch in mehrfacher Hinsicht zahlenmässige Orientierung über Arbeiterverhält nisse bietet, verdient rühmend hervorgehoben zu werden. Dies gilt so wohl von den Einzelberichten der Inspektoren als von dem zusammenfassenden »Allgemeinen Bericht« des hochverdienten k. k. Central-Gewerbeinspektors Dr. F. Migerka, welcher eine knappe Zusammenfassung der Hauptergebnisse der Gewerbeinspektion bietet. Es bleibt nur a wünschen, dass bei weiterer Ausgestaltung des Inspektorats den enzelnen Inspektoren auch die Möglichkeit sich eröffne, einzelne Fragen einer erschöpfenden statistischen Gesamtbeobachtung zu unterziehen Ich zweisle nicht, dass die Inspektoren der Zukunft bedeutungsvolle Organe der Sozialstatistik sein werden. - Bei dieser Gelegenheit sei noch ein Wort für möglichst weite Verbreitung der Inspektionsberichte eingelegt. Ich denke dabei namentlich an unsere deutschen Verhaltnisse. Während ein litterarischer Interessent keine Schwierigkeiten hal, sich die Fabrikberichte des Auslands zu verschaffen, wird er in Deutschland, wenn er ein »Privater« ist, auf den Ankauf auf dem Buchhandlerweg verwiesen. Dies halte ich nicht für richtig. Ein Fabrikinspeltionsbericht ist für die Oessentlichkeit bestimmt, und es sollte alles geschehen, dass er in den weitesten Kreisen der Interessenten aller An bekannt wird. Ein richtiges Prinzip verfolgen in dieser Hinsicht meines Wissens die Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche Staatsschriften solcher Art jedem Gesuchsteller aus dem Inland wie aus dem Ausland, der durch ein schriftliches Ersuchen sein Interesse bezeugt, unentgelllich und portofrei zustellen. Der auch hierin zum Ausdruck kommende stete Kontakt der Verwaltung mit der Oeffentlichkeit bietet eine der wichtigsten Einrichtungen der ganzen Staatsmaschinerie der Union.

Luigi Cossa, Professore nella Regia Università di Pavia, Introduzione all studio dell' Economia politica. 3ª edizione internmente rifatta della Quida allo sui dell' Economia politica, Milano. U. Hoepli 1892. X u. 594 S. 8°.

Ein dem Anfanger wie dem in nationalökonomischen Studien woh bewanderten, dem Lehrer wie dem Schüler gleich nützliches Buch, von hervorragend internationaler Bedeutung. Carlo F. Ferraris, Professore nella Regià Università di Padova. Principii Scienza bancaria. U. Hoepli, Milano 1892. XIV u, 445 S. 8°.

Der Verfasser ist ein vortrefflicher Kenner und Beurteiler der einchlagigen, namentlich der deutschen Litteratur. Er ist ein hervoragender Schüler Adolf Wagner's, welchem auch das vorliegende Buch gewidmet ist.

W. Schiff, Zur Frage der Organisation des landwirtschaftlichen Kredits in Deutschland und Oesterreich (Staats- und sozialwissenschaftliche Beiträge von A. von Miaskowski), VII und 173 S. 8°.

Dr. Ernst Levy von Halle, Die Hamburger Giro-Bank und ihr Ausgang, Studien zur Hamburgischen Handelsgeschichte I) Berlin 1891, Put(kammer und Mühlercht. VIII u. 143 S. 8°.

R. Nasse, Geh, Bergrat u. vortragender Rat im Ministerium für Handel und lewerbe, Die Kohlenvorräte der europäischen Staaten, insbesondere Deutschlands und deren Erschöpfung. Berlin 1893. Puttkammer u. Mühlbrecht

A. A. Issajew, Missernte und Hunger in Russland (russisch), St. Petersburg

Unsere Staatseisenbahnen, wie sie sind und wie sie sein sollten. Offenes Wort imes alten Praktikers. Berlin 1892. Puttkammer und Mühlbrecht. 34 S. 8°.

Th. Eglauer, Die Gebühren von Amtshandlungen. Ein Beitrag zur Reform is österr, Gehührengesetzes. Wien 189t, Manz, 49 S, 8",

Die Einkommensteuer in Oesterreich und ihre Reform. Von Dr. Emil von Fürth in Wien. (Staats- und sozialwissenschaftliche Beiträge, herausg. von A. von Miaskowski. Bd. I Heft 2.) Leipzig 1892. Xu, 270 S. 8°.

Die Erwerbsteuer-Reform, Gutachten der Handels- und Gewerbekammer in Brünn. Brünn 1892. 78 S. 8°.

W. v. Kaufmann, Gerichtsassessor. Dus internationale Recht der egyptischen Masterchuld. Berlin 1891. Puttkammer und Mühlbrecht. 189 S. 8".

Berthold Prochownik, Das angebliche Recht auf Arbeit. Berlin 1891. Putt-

Oskar Asemissen, Rechtsanwalt in Detmold, Die Bedeutung des Grundheimen für das Wohl der arbeitenden unteren Klassen, Berlin 1892, C. Heymann. 71S, 8",

W. Kulemann, Amtsrichter in Braunschweig, Der Arbeiterschutz sonst und im, in Deutschland und im Auslande. Mit Anhang, enthaltend den Text des Geus, betr. die Abanderung der Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891. Leipzig. Duncker Humblot. XII u. 159 S. 8".

Dr. Eugen Tätger, Redakteur der Pfälzer Zeitung, Der ländliche Personalent, Sozialpolitische Studien. (Die Agrarfrage der Gegenwart IV. Band). Berlin Puttkammer und Mühlbrecht. VIII u. 543 S. 86.

Höhne, Amtsgerichtsrat, Die gesetsliche Regelung der Kalen- und Abrah-

elm Bode. Die deutsche Alkoholfrage. (Volkswohlschriften, herausg.

von Dr. Victor Böhmert u. Dr. Wilhelm Bode Hest 11. Leipzig. Duncker u. Humblot 1892. 51 S. 8.

. .

Otto Mühlbrecht, Uebersicht der gesamten staats- und rechtswissenschaftlichen Litteratur des Jahres 1892. XXV, Jahrgang. Berlin 1893. Puttkammer u. Mühlbrecht.

In Fortsetzung der im I. Band des Archivs (S. 724) bei Anzeige des XXIII. Jahrg. mitgeteilten Notizen sind zu verzeichnen als von der Bibliographie aufgenommen

|       | Erscheinungen: |          |  |  |
|-------|----------------|----------|--|--|
| Jahre | im ganzen      | deutsche |  |  |
| 1891  | 3765           | 1900     |  |  |
| 1892  | 3761           | 2053     |  |  |

Im ganzen hat die Bibliographie in dem Vierteljahrhundert 1868/92 87 343 Erscheinungen aufgenommen, darunter deutsche (Deutschland, Oesterreich, Schweiz) 42 189, französische (Frankreich, Belgien) 16 964, englische (England und Nordamerika) 11 832, italienische 7181, niederländische 4342, skandinavische (Dänemark, Schweden und Norwegen) 3358, spanische 1477.

Bibliographie der schweiserischen Landeskunde. Fascikel V. 9. g. g. Bankwesen, Handelsstatistik, Versicherungswesen. Zusammengestellt von W. Speiser, Dr. Traugott Geering, Dr. J. J. Kummer. Bern. K. J. Wyss, 1893. XII u. 207 S. 8".

Verdeutschungsbücher des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. V. Die Amtssprache. Verdeutschung der hauptsächlichsten im Verkehre der Gerichts- und Verwaltungsbehörden gebrauchten Fremdwörter, bearbeitet von Karl Bruns, Landgerichtsrat. Leipzig 1892. Ferd. Hirt u. Sohn. 142 S. 80.

Arbeiterstatistik, Erhebung über Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Lehrüng-Verhaltnisse im Handelsgewerbe. Veranstaltet im September und Oktober 1892. Bearbeitet im Kaiserl, Statistischen Amt. Berlin 1893. Gedruckt in der Buchdrucketel W. Koebke. 95 S. 26,

Protokolle über die Verhandlungen der Kommission für Arbeiterstatistik.
(Dritte Tagung, 30, Juni bis 3, Juli 1893.) 54 S. 2°.

Erhebungen über Arbeitslöhne in Deutschland. Uebersicht über die von Behorden und Vereinen veranstalteten Aufnahmen zur Lohnstatistik. (Sonderabdruck aus den Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs. 1893. III.) 5 S. gt. 48.

Seit der Drucklegung meines Aufsatzes: »Deutsche Arbeiterstatistik; Methodologisches und Technisches« (vgl. oben S. 119 u. ff.) ist das oben aufgeführte weitere Weissbuch über Arbeitsverhältnisse im Handels gewerbe erschienen und hat die Kommission für Arbeiterstatistik sich zum drittenmale versammelt. Das genannte Weissbuch wie die Protokolle dieser dritten Tagung der Kommission geben keinen Anlass, meine in dem vorbezeichneten Aufsatz niedergelegte Auffas-

sung zu ändern; sie bilden vielmehr meines Erachtens nur weitere Belege für die Richtigkeit derselben. Im Rahmen einer Litteraturanzeige kann ich dies nicht erschöpfend im einzelnen nachweisen; einiges in Kürze hervorzuheben, möge mir aber doch gestattet sein.

Arbeitsverhältnisse im Handelsgewerbe. Was zunächst das für diese Erhebung angewendete Verfahren anlangt, so hat dasselbe bereits in Ziff. V bis VII meines Eingangs erwähnten Aufsatzes grundsätzliche Würdigung gefunden. Das Verfahren bei Einleitung und Ausführung der Dumfrages hat, wie auch in der vorliegenden Veröffentlichung ausdrücklich hervorgehoben ist, im wesentlichen denselben Verlauf genommen, wie bei der gleichzeitig vorgenommenen Erhebung über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien. Demnach kann ich der Erhebung den Charakter der Statistik nicht zuerkennen, wenn über die Arbeitsverhältnisse in einer gewissen, durch das System der Stichprobens bestimmten Anzahl von Handelsgewerben bietet.

Eine Eigentümlichkeit, welche bei der Verwirklichung des Stichrobensystems im vorliegenden Fall sich ergab, liegt darin, dass für die Auswahl der Stichbezirke - wenn dieser Ausdruck gestattet werden will - in einem gewissen Masse die Zahl der verfügbaren Fragebogen massgebend war. In der Darlegung des Verfahrens bei Ausführung der Umfrage (S. 5 des Weissbuchs) ist ausdrücklich bemerkt, dass seitens der Landesbehörden - nach Aussonderung der für Grossdete bestimmten Fragebogen - zunächst eine Anzahl von Ortschaften hes Gebietes ausgewählt wurden, von denen auf Grund statistischen Materiales oder von Schätzungen anzunehmen war, dass die Gesamtahl der in ihnen vorhandenen, für die Umfrage in Betracht kommenen Ladengeschäfte der Zahl der verfügbaren Fragebogen entspreche«. ffenbar wäre das entgegengesetzte Verfahren, zuerst geeignete Stichzirke auszusuchen und dann den Bedarf an Fragebogen zu bestimen, doch viel zutreffender gewesen. Ueberhaupt ist nicht recht erhtlich, woher die Aengstlichkeit in Betreff der Lieferung einer grösren Zahl von Fragebogen rührt, wenn nicht der grundsätzlich fehlerfte Gedanke, im ganzen fürs Reich nicht mehr als 10 Proz. der in tracht kommenden Betriebe zu erfassen, der Vater dieser Aengsthkeit ist; denn der Kostenpunkt kann hier doch gewiss nicht in tracht kommen. Zu welchen Eigentümlichkeiten übrigens die zwangsise Einschränkung der Erhebung auf einen Bruchteil der Betriebe hrt, ergiebt sich aus der gleichfalls im Weissbuch festgelegten Thatche, dass sin Preussen, um den Umfang der Erhebung innerhalb \* Königreichs nicht unverhältnismässig zu steigern, die Nachfordevon Fragebogen dadurch beschränkt wurde, dass man die Umin einer Provinz (Posen) auf ein Minimum reduzierte und die so

ten Fragebogen zur Ausgleichung in anderen Provinzen ver-

von Dr. Victor Böhmert u. Dr. Wilhelm Bode Heft 11. Leipzig. Du u. Humblot 1892. 51 S. 8.

Otto Mühlbrecht, Uebersicht der gesamten staats- und rechtswissenschaft Litteratur des Jahres 1892. XXV. Jahrgang Berlin 1893. Puttkammer u. Mühlb

In Fortsetzung der im I. Band des Archivs (S. 724) bei Am des XXIII. Jahrg. mitgeteilten Notizen sind zu verzeichnen als der Bibliographie aufgenommen

Erscheinungen:

|       | 210011011 |          |
|-------|-----------|----------|
| Jahre | im ganzen | deutsche |
| 1891  | 3765      | 1900     |
| 1892  | 3761      | 2053     |

Im ganzen hat die Bibliographie in dem Vierteljahrhundert 186 87 343 Erscheinungen aufgenommen, darunter deutsche (Deut land, Oesterreich, Schweiz) 42 189, französische (Frankreich, gien) 16 964, englische (England und Nordamerika) 11 832, lienische 7181, niederländische 4342, skandinavis (Dänemark, Schweden und Norwegen) 3358, spanische 1477.

Bibliographie der schweizerischen Landeskunde. Fascikel V. 9. g. B. Wesen, Handelsstatistik, Versicherungswesen. Zusammengestellt W. Speiser, Dr. Traugott Geering, Dr. J. J. Kummer. Bern. Wyss. 1893. XII u. 207 S. 8°.

Verdeutschungsbücher des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. V. Die Asprache. Verdeutschung der hauptsächlichsten im Verkehre der Gerichts-Verwaltungsbehörden gebrauchten Fremdwörter, bearbeitet von Karl Bri Landgerichtsrat. Leipzig 1892. Ferd. Hirt u. Sohn. 142 S. 8°.

Arbeiterstatistik. Erhebung über Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Lehre Verhältnisse im Handelsgewerbe. Veranstaltet im September und Oktober 1892. arbeitet im Kaiserl. Statistischen Amt. Berlin 1893. Gedruckt in der Buchdruc W. Koebke. 95 S. 2°.

Protokolle über die Verhandlungen der Kommission für Arbeiterstati (1)ritte Tagung, 30, Juni bis 3. Juli 1893.) 54 S. 20.

Erhebungen über Arbeitslöhne in Deutschland. Uebersicht über die vor hurden und Vereinen veranstalteten Ausnahmen zur Lohnstatistik. (Sonderab num den Vierteljahrshesten zur Statistik des Deutschen Reichs. 1893. III.) 5 S. §

Seit der Drucklegung meines Aufsatzes: »Deutsche Arbeiterstati Methodologisches und Technisches« (vgl. oben S. 119 u. ff.) ist oben aufgeführte weitere Weissbuch über Arbeitsverhältnisse im F delngewerbe erschienen und hat die Kommission für Arbeitstintik sich zum drittenmale versammelt. Das genannte Weissbuch die Protokolle dieser dritten Tagung der Kommission geben ko Anlass, meine in dem vorbezeichneten Aufsatz niedergelegte A

g zu ändern; sie bilden vielmehr meines Erachtens nur weitere lege für die Richtigkeit derselben. Im Rahmen einer Litteraturange kann ich dies nicht erschöpfend im einzelnen nachweisen; einiges Kurze hervorzuheben, möge mir aber doch gestattet sein.

Arbeitsverhältnisse im Handelsgewerbe. Was zunächst bir diese Erhebung angewendete Verfahren anlangt, so hat dastbe bereits in Ziff. V bis VII meines Eingangs erwähnten Aufsatzes undsätzliche Würdigung gefunden. Das Verfahren bei Einleitung und stührung der »Umfrage« hat, wie auch in der vorliegenden Veröffilichung ausdrucklich hervorgehoben ist, im wesentlichen denselben zerlauf genommen, wie bei der gleichzeitig vorgenommenen Erhebung ber die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien. Demnach kann ch der Erhebung den Charakter der Statistik nicht zuerkennen, wenn is auch eine wichtige und dankenswerte zahlenmässige Orientierung der die Arbeitsverhältnisse in einer gewissen, durch das System der Statistienen bestimmten Anzahl von Handelsgewerben bietet.

Eine Eigentümlichkeit, welche bei der Verwirklichung des Stichrobensystems im vorliegenden Fall sich ergab, liegt darin, dass für ie Auswahl der Stichbezirke - wenn dieser Ausdruck gestattet werden ill - in einem gewissen Masse die Zahl der »verfügbaren Fragebogen« ussgebend war. In der Darlegung des Verfahrens bei Ausführung Umfrage (S. 5 des Weissbuchs) ist ausdrücklich bemerkt, dass eitens der Landesbehörden - nach Aussonderung der für Grossidte bestimmten Fragebogen - zunächst eine Anzahl von Ortschaften Gebietes ausgewählt wurden, von denen auf Grund statistischen Esteriales oder von Schätzungen anzunehmen war, dass die Gesamthl der in ihnen vorhandenen, für die Umfrage in Betracht kommenla Ladengeschäfte der Zahl der verfügbaren Fragebogen entspreche«. menbar ware das entgegengesetzte Verfahren, zuerst geeignete Stichweitke auszusuchen und dann den Bedarf an Fragebogen zu bestimnen, doch viel zutreffender gewesen. Ueberhaupt ist nicht recht erehtlich, woher die Aengstlichkeit in Betreff der Lieferung einer gröseien Zahl von Fragebogen rührt, wenn nicht der grundsätzlich fehler-Lite Gedanke, im ganzen fürs Reich nicht mehr als 10 Proz. der in etracht kommenden Betriebe zu erfassen, der Vater dieser Aengstchkeit ist; denn der Kostenpunkt kann hier doch gewiss nicht in erracht kommen. Zu welchen Eigentümlichkeiten übrigens die zwangseine Einschränkung der Erhebung auf einen Bruchteil der Betriebe art, ergiebt sich aus der gleichfalls im Weissbuch festgelegten Thatche, dass sin Preussen, um den Umfang der Erhebung innerhalb Sonigreichs nicht unverhältnismässig zu steigern, die Nachfordeing von Fragebogen dadurch beschränkt wurde, dass man die Umge in einer Provinz (Posen) auf ein Minimum reduzierte und die so Mirigten Fragebogen zur Ausgleichung in anderen Provinzen verBeschlusse und hat das zu diesem meinerseits Bemerkte auch hier Ge tung. Im übrigen hat die Kommission sich eingehend mit der we teren Ausgestaltung der Enquete über das Handelsgewerbe - ode wie Dr. Wörishoffer sich ausdrückte, des an die objektive Feststellung der thatsächlichen Verhältnisse sich anschliessenden subjektiven Telle der Erhebungen - durch Vernehmung von Arbeitern und Unterneh mern der in Betracht kommenden Gewerbe beschaftigt. Das Interese der Kommissionsmisglieder an diesem subjektiven Teil der Ermitlungen ist offenbar grösser als jenes an der durchgreifenden objektivet Gesamtfeststellung der thatsächlichen Verhältnisse, welche durch de Annahme des Systems der Stichproben überhaupt aufgegeben ist. Der unmittelbare Interesse der Kommissionsmitglieder an der Durchtührung der weiteren enqueteartigen Befragung hat auch in dem bemerkenswetten - allerdings nicht einstimmig - gefassten Beschlusse Ausdruck geimden, »dass die noch näher zu beschliessenden Vernehmungen durch Kommissionsmitglieder (oder soweit die Zahl derselben nicht ausreicht durch andere vom Herrn Reichskanzler zu ernennende Personen in Ort und Stelle zu erfolgen haben, und dass die Bundesregierungen durch den Herrn Reichskanzler ersucht werden möchten, den betreb fenden Kommissionsmitgliedern oder anderweiten Personen ihre Mitwikung zu leihene. (Es ist in Aussicht genommen, dass insgesamt etwa 600 bis 800 derjenigen Personen, welche bereits den Fragebogen le antwortet haben, als Auskunftspersonen zu vernehmen sein wurden.

Zu 2. Die Kommission hat einen eingehenden Fragebogen über die Kellnerverhältnisse — unter Ablehnung gleichartiger Ermittlungen für das Küchenpersonal — entworfen. Eine für den Statistiker unerfreuliche Erscheinung ist die dabei mehrfach zu Tage getretene Abneigung, Verhältnissen, welche an sich der exakten quantitativen Messung zugänglich sind, mit einer solchen näher zu treten; dies gilt insbesondere von der Abneigung, die Wohnungsfrage statistisch zu erfassen, von der Ablehnung der beantragten Altersklassenunterscheidung des Kellnerpersonals und von der Ablehnung der gleichfalls beantragten Ermittlungen über die vorgängige Arbeitslosigkeit der Kellner.

Zu 3. Den Anstoss zur Erörterung der Frage der Organisation einer Lohnstatistik hatte nicht die Reichsverwaltung, sondern ein aus dem Schosse der Kommission hervorgegangener Initiativanung Siegle gegeben. Dieser ging dahin, dem Herrn Reichskanzler als Varschlag zu unterbreiten: «Es sollen fortlaufende Erhebungen über die Löhne und die Arbeitszeiten aller Arbeiter vorgenommen werden welche den gewerblichen Berufsgenossenschaften angehörene. Man hatte glauben sollen, dass diese an die Organisation der Unfallversicherung in zutreffender Weise anknüpfende Anregung seitens der Kommission für Arbeiterstatistik eine sympathische Aufnahme finden werde. Leider stellte sich bei der Beschlussfassung der Kommission

er dritten Tagung das Gegenteil heraus. Der bei der zweiten ing niedergesetzte Ausschuss (Rasp, Dr. Wörishoffer, Siegle, Dr. ch und Referent Dr. v. Scheel) beriet am 29. Juni 1893; demsellagen vor eine von dem Referenten verfasste Denkschrift (Voren fur die Organisation einer Lohnstatistik im Reich) - auf welche mir zurückzukommen vorbehalte - und die oben angezeigte Drucke über die von Behörden und Vereinen bisher gemachten Verhe einer Lohnstatistik. Gegenstand der Ausschussberatung war den Antrag Siegle hinausgehend - gewesen: Stellungnahme zu Organisation einer Lohnstatistik für das Reich überhaupt. Das e an sich erfreulich gewesen; aber wie die Stellungnahme der Komsion sich schliesslich ergab, bleibt für den Freund der Sozialstak kein Grund zur Freude mehr. Schon die Stellungnahme des Ausrusses muss Bedenken erwecken, es sind nämlich »die Ausführungen Ausschuss übereinstimmend dahin gegangen, dass eine Lohnstatistik das Reich nicht prinzipiell als unnütz oder undurchführbar zu vertlen, dass jedoch grosse Schwierigkeiten zu überwinden seien, wie n diese Statistik auch angreifen möge, und dass noch ein bedeudes Vorstudium gemacht werden müssee. Wenn irgendwo, so gilt der alte Spruch: Das Beste ist der Feind des Guten; ein Vorwurf dem wir auch die Ausführungen v. Scheel's in der erwähnten Denknicht freisprechen können. Indem man das denkbare Maximum testatistischer Strebungen als das ausschliessliche Ideal hinstellt, cht man sich einer ungerechtfertigten Unterschätzung des in der wis doch allein möglichen schrittweisen Vorgehens schuldig. Immeraber neigte der Ausschuss doch noch einem Versuche zu, »der h denjenigen genehm sein könne, welche vorläufig noch keinen lass zur Aufnahme einer umfassenden Lohnstatistik sehen«. Das einmmige Endergebnis der Beratungen des Ausschusses war: der Kommission zu empfehlen,

a) es möge bei einer Berufsgenossenschaft, die das ganze Reich imfasse, oder wenn ein Industriezweig von mehreren Berufsgenossenschaften repräsentiert werde, bei diesen oder höchstens bei zweien solcher der Versuch einer Lohnstatistik gemacht werden, um die Schwierigkeiten und die Kosten, die eine Lohnstatistik für das Reich verursachen würde, kennen zu lernen, sowie um über den Wert einer derartigen Erhebung ein Urteil zu gewinnen;

b) den zur Beratung des Antrags Siegle niedergesetzten Ausschuss zu beauftragen, im Einvernehmen mit dem Reichsversicherungsamt, die eine oder zwei Berufsgenossenschaften auszusuchen, den Plan für die Erhebung auszuarbeiten und der Kommission weiteren Bericht zu erstatten.

Die Motivierung unter a) war zwar bedenklich, die Beschränkung es Versuchs innerlich nicht gerechtfertigt, aber immerhin konnte doch endlich die durch die Unfallversicherungsgesetzgebung nahegelegte Organisation eines wichtigen Teils der Lohnstatistik in Gang gebracht werden; auch war das in Aussicht gestellte Einvernehmen mit dem Reichsversicherungsamt von grundsätzlicher Bedeutung. Allein die Kommission unterdrückte auch diesen bescheidenen Versuch eines Anfangs praktischer Lohnstatistik. Der Antrag des Ausschusses wurde, da nur 6 Mitglieder, also die Minorität, für denselben stimmten, abgelehnt, und der Antrag Siegle dadurch erledigt erachtet. Zur Charakterisierung der Auffassung der Majorität beschränke ich mich darauf, nachstehende Aeusserungen hier zu verzeichnen.

Dr. Wörishoffer hält eine beschränkte Lohnstatistik für ratsam, jedoch nur zu konkreten Zwecken, die zur Zeit aber nicht vorliegen. Stelle man ohne einen solchen bestimmten Zweck Erhebungen an, so erhalte man vielleicht eine interessante Arbeit, mehr aber auch nicht. Im Interesse der Einstimmigkeit habe er sich für den Ausschussantrag in der Ausschussberatung entschieden, befürworte aber, die Frage der Lohnstatistik in dem Ausschuss weiter verfolgen zu lassen, bis die Zeit zu einer Erhebung mit konkretem Zweck gekommen sein werde.

v. Schicker bemerkt, die Kommission habe nur die Aufgabe, Grundlagen für legislatorische Arbeiten des Reichs zu schaffen und an die sem Programm müsse man festhalten. Niemand aber werde behaupten wollen, dass es in absehbarer Zeit möglich sein werde, auf gesetzgeberischem Wege die Gestaltung der Löhne zu beeinflussen. Was die Ausschussanträge anlange, so werde man auf dem empfohlenen Wege keineswegs zu richtigen Ergebnissen kommen. Viele Berufsgenossenschaften (so die des Baugewerbes und der Zuckerindustrie) umfassten Arbeiter, welche nur einen Teil des Jahres beschäftigt seien. Aber auch wenn man zu an sich einigermassen brauchbaren Ergebnissen gelangen sollte, so sei damit wenig gewonnen; denn eine Lohnstatistik ohne eine gleichzeitige Statistik der Lebenshaltung und der Preise aller Lebensmittel sei wertlos (!).

Unterstaatssekretär Lohmann ist gleichfalls gegen den Antrag Siegle wie auch gegen die Ausschussantrage. Eine Lohnstatistik, welche praktisch wertvoll sein solle, müsse so umfassend angelegt sein, dass es lange Zeit, vielleicht 10 Jahre, erfordern würde, um ihre Ergebnisse statistisch zu verarbeiten. Zu einer gesetzgeberischen Verwertung wären dann die Ergebnisse aber wieder zu veraltet; sie könnten nut noch einen wissenschaftlichen Wert beanspruchen. Zu solchen Arbeiten sei die Kommission nicht eingesetzt. Die praktischen Aufgaben der Kommission seien so erheblich und umfassend, ihre Lösung stehe noch in so weiter Ferne — zumal wohl noch das Verkehrsgewerbe in den Bereich der Untersuchungen gezogen werden müsste — dass Beschran kung dringend geboten und der Kommission zu raten sei, auch der vom Ausschuss vorgeschlagenen Versuch nicht zu unternehmen.

Rasp ist, wie früher, gegen die Lohnstatistik. Die Anregung zu ier so umfassenden Erhebung, wie sie erforderlich sein wurde, habe ch seiner Meinung von den gesetzgebenden Faktoren auszugehen.

Der Vorsitzende hält es für ratsam und geboten, ökonomisch vorsiehen und sich zunächst an die dringenden Aufgaben zu halten. Dem Kaiserlichen Statistischen Amte erwachse schon jetzt aus den theiten für die Kommission eine erhebliche Arbeitsbelastung. Er terde gegen die Ausschussanträge stimmen, da seines Erachtens von brincherein ausser Zweifel stehe, dass die Erhebungen praktisch wertlos in würden. Von Wert könne es nur sein, ein Bild von der gesamten konomischen Lage des Arbeiters zu gewinnen; das könne man aber micht allein aus Lohnangaben, man müsse dazu vielmehr auch die Austaben (Lebenshaltung, Kosten für Miete, Steuer, Erziehung der Kinder w.) kennen.

Bemerkenswert ist, dass keiner von den Gegnern der Lohnstatieit den Versuch machte, den Ausführungen Siegle's über § 71 des
Infallversicherungsgesetzes und die dadurch gebotene Möglichkeit, die
erklich ausgezahlten Löhne individuell zu verfolgen, entgegenzutreten.
Densowenig fand die durchaus zutreffende Bemerkung Molkenbuhr's
wenn die Gesetzgebung sich mit dem Gegenstande der sozialen
bet beschaftige, so sei es notwendig in erster Linie die wirklichen
Johne zu erforschen — irgendwie Widerlegung.

Zu 4. Das Kommissionsmitglied Siegle hatte bei der zweiten Tating einen weiteren Initiativantrag gestellt, dahin gehend, die Kommission für Arbeiterstatistik möge beschliessen: »an den Herrn Reichstanzler die Bitte zu richten, die verbündeten Regierungen um einehende Auskunft darüber zu ersuchen, welche Einrichtungen zum Weck des Arbeitsnachweises innerhalb der einzelnen Bundesstaaten estehen, und ob und inwiefern solche zur Beurteilung der Arbeitsnigkeit zu benutzen sinde.

Auch dieser Antrag wurde seitens der Kommission abgelehnt. Selbst der Referent Dr. Wörishoffer liess sich bei seiner im übrigen interessanten, wenn auch stark subjektiven Erörterung der Frage memes Erachtens zu sehr von der alleinigen Erstrebung des Bestene und im Preisgebung des Gutene leiten und sprach sich dahin aus, dass mosste Wahrscheinlichkeite dafür bestehe, dass die Einrichtungen zu Zwecke des Arbeitsnachweises wenigstens zur Zeit noch nicht mit tenigender Zuverlässigkeit zur Beurteilung der Arbeitslosigkeit zu bezuen seien. Unter diesen Umständen wurde es nicht gerechtfertigt ein, an den Herrn Reichskanzler die Bitte zu richten, die verbünten Regierungen um die in dem Antrag genannte Auskunft zu erschen, und es empfehle sich daher, dem Antrag Siegle keine weitere olge zu geben. Die Kommission stimmte dem Referenten bei; der utragsteller Siegle, dessen entschiedenes Eintreten für sozialpolitisch

hedeutsame Erhebungen statistischer Art die vollste Anerkennung ver dient - welche in diesem Archiv zu verzeichnen mir Ehre und Freude ist -, behielt sich vor, auf seinen Antrag wieder zurückzukommen, vielleicht werde im Laufe des kommenden Winters eine neue Notstandsdebatte die Geneigtheit, den gedachten Verhaltnissen näher zu treten, vergrossern. Dann wird sich ja zeigen, ob die Zeit zu einer Erhebung mit konkretem Zwecke gekommen ist).

Zu 5. Es sind nur wenige Schlusszeilen des Protokolls, um welche es sich hier handelt, aber sie sind doch von speziellem Interesse. Molkenbuhr beantragte, die Ergebnisse der Ermittlungen der Kommission dem Publikum im Wege des Buchhandels gegen Erlegung eines geringen Kaufpreises zugänglich zu machen; Dr. Wörishoffer und Dr. Hirsch unterstutzten den Antrag. Nachdem aber konstatiert war, dass beziglich der früheren Ermittlungen nur noch wenig Druckexemplare vorhanden sind, und dass die Neuherstellung einer Auflage recht erhelliche Kosten verursachen würde, da die alten Sätze nicht mehr vorhanden sind, änderte Molkenbuhr auf Anregung des Vorsitzenden seinen Antrag dahin, oden Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dafür Sorge m tragen, dass für die Zukunst die auf die Ergebnisse der Erhebungen der Kommission für Arbeiterstatistik bezüglichen Drucksachen im Buchhandel gegen Erstattung der Herstellungskosten erhältlich seiene. Die sem Antrage stimmte die Kommission zu.

Dieser ganze Vorgang bildet eine charakteristische Illustrierung der Bedenken, welche unsere deutsche Verwaltung in Bezug auf im ganzen doch recht massige - Verwendung von Geldmitteln zum Zweck der allgemeinen Zuganglichmachung von statistischen und sonstigen orientierenden Nachweisen hat. Muhe und Geld wird in grossem Umfange auf Sammlung und Verarbeitung der Materialien verwendet. und wenn dann die Drucklegung der Ergebnisse in Frage kommt. wird oft in sachschädigender Weise durch Einschränkung geographischen und sachlichen Details gespart und wenn die Drucksache fertig ist, wird sie dem Publikum nur zu einem verhaltnismässig hohen Preis zugänglich gemacht; denn gerade bei statistischen Drucksachen stellen die Herstellungskosten pro Exemplar, zumal wenn die Auflage mehl gross ist, einen Preis dar, welcher verhältnismässig hoch ist. Die fraglichen Veröffentlichungen sind keine Unterhaltungslekture; sie werden nherhaupt nur von solchen verlangt werden, welche ein ernstes Streben nach personlicher Mitarbeit auf den in Frage kommenden Gebieten haben. Diesen Konsumenten den Ersatz der Herstelllungskosten anrusinnen, geht meines Erachtens weit. Solche Staatsschriften litter sullten, da sie mit Pric vor allem freilich auch u vailitteratur gar nichts m vollsten Sinn pub juris sind, entweder v inten Jedem tich darum nachsuch.

Ilt. oder doch wenigstens, wie Molkenbuhr's ursprünglicher Antrag itete, gegen Erlegung eines geringen Kaufpreises zugänglich gemacht erden. Wenn irgendwo, so sollte auf dem hier in Frage stehenden ebiete die staatliche Verwaltung das grösste Gewicht darauf legen, ass sie mittelst ihrer Veröffentlichungen in möglichst ausgiebige Fühning mit dem grossen Publikum und dessen einzelnen Interessententeisen komme.

Was im vorstehenden über die Ergebnisse der dritten Tagung der Kommission für Arbeiterstatistik mitgeteilt ist, lässt deutlich ersehen, lass bei den Arbeiten derselben das Element der Statistik mehr und mehr in den Hintergrund tritt. Nicht die erschöpfende Gesamtbeobachtung gewisser Thatsachen steht in Frage, sondern eine auf einen massigen Bruchteil des Beobachtungsstoffs beschränkte zahlenmässige Orientierung, welche ihrerseits nur die Vorbereitung für weitere ensuetenmässige Befragung im Rahmen des eingeschränkten Beobachtungsfeldes bildet. Dabei gewinnt man nach dem Gesamtergebnis der Kommissionsberatung den Eindruck, dass die Leitung und die Mehrheit der Kommission ein lebhafteres Interesse an der Ausgestaltung der enqueteartigen Befragung hat als an der vorgängigen zahlenmässigen Feststellung; denn andernfalls könnte das vom Standpunkt der Statistik durchaus verwersliche System der Stichproben nicht befriedigen. Die geringe Neigung der massgebenden Kreise der Kommission für wirkliche Statistik ist überdies bei der dritten Tagung durch die Ablehnung der beiden Anträge Siegle hervorgetreten. Auch ist n den Verhandlungen, ohne ausgiebigen Widerspruch zu finden, ausdrucklich betont worden, dass die Kommission überhaupt nur zur Vorbetont worden, dass die Kommission berufen sei. Diese luffassung steht in vollem Gegensatz zu den sozialpolitischen Erwäingen der Neuzeit, welchen die Erforschung der Arbeiterverhältnisse three Gesamtheit und ohne Beschränkung auf einen von massgeben-Kreisen in Aussicht genommenen einzelnen gesetzgeberischen Akt Worte. Solchem Ziele will eine Arbeitsstatistik im vollen Sinne Wortes Zustreben. Gewiss wird auch sie reichlichen Stoff für legis-Arbeit liefern; aber nach welchen Richtungen die Gesetzgebung bewegen hat, das soll in wesentlichen Stucken gerade aus den Missen der Statistik erst entnommen werden. Die jetzigen und scheint bis auf weiteres keiner Veränderung unterliegenden Arer Kommission für Arbeiterstatistik sind – soweit Zahlenerin Frage kommen — nur berufen, für gewisse von vorneherein ene legislative Probleme die erwünschte zissermässige Orienliefern. Die Statistik würde in gewissem Sinne sozialpolitisch 20 11 Crnehmen haben; die zahlenmässige Orientierung, Rommissionsarbeiten liefern, ist nichts anderes als eine in

bessere Form gebrachte vorbereitende Feststellung der Verwaltung, wie sie auch bisher schon bei der Vorbereitung von Gesetzentwürfen in Gestalt der orientierenden Berichterstattung der den Verhältnissen näher stehenden Behörden Brauch war.

Dass in dieser Beziehung die Kommission für Arbeiterstatistik einen bedeutenden Fortschritt darstellt, leugne ich nicht, hebe es vielmehr ausdrücklich hervor. Dagegen muss ich gerade nach den Ergebnissender dritten Tagung der Kommission nach wie vor konstatieren, dass die Arbeiten derselben eine Arbeiterstatistik bisher weder geliesert noch angebahnt haben. Die deutsche Arbeiterstatistik zu schaffen, bleibt hiernach noch der — hoffentlich nahen — Zukunft vorbehalten. Ohne selbständige Organisation, insbesondere ohne Loslösung vom Kaiserl. Statistischen Amt, dessen Ueberlastung selbst durch die beschränkten Arbeiten der Kommission auch bei der dritten Tagung betont worden ist, und — füge ich hier noch bei — ohne gründlichen Wechsel in den massgebenden Anschauungen wird die Schaffung dieser die sozialpolitischen Bedürfnisse der Gegenwart befriedigenden, einen erschöpsenden Einblick in die Arbeiterverhältnisse gewährenden Statistik nicht gelingen.

Dr. v. Mayr.

# V. VERSCHIEDENES.

# Reform der deutschen landwirtschaftlichen Statistik.

Im Nachstehenden werden die durch Beschluss des Bundesrats vom 7. Juli 1892 (§ 569 der Protokolle) angeordneten Aenderungen der deutschen landwirtschaftlichen Statistik zum Abdruck zebracht. Eine Vereinfachung ist dabei mit Rücksicht auf den hier zur Verfügung stehenden Raum nur bei den Tabellenformularen, soweit angängig erschien, vorgenommen. Die Bestimmungen sind (unter vollstandiger Wiedergabe der Formulare) auch abgedruckt in den Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs. Jahrg. 1893. LHeft S. 3 u. ff. — Bemerkt sei, dass von der Gelegenheit, die Saatentandsberichte direkt durch das Kaiserliche Statistische Amt bearbeiten zu lassen, von einer Anzahl der kleineren Bundesstaaten Gebrauch gemacht wird.

Dr. v. Mayr.

# A Bestimmungen über die Sammlung von Saatenstands- und vorläufigen Erntenachrichten.

t. Ueber den Saatenstand von Winter- und Sommer-Weizen, Winter- und Sommer-Spels, Winter- und Sommer-Roggen, Sommer-Gerste, Hafer, Kartoffeln, Klee (auch Lauerne) und den Stand der Wiesen sind in allen Bundesstaaten vom Jahre 1893 ab a der Zeit vom April bis November um die Mitte jedes Monats Nachrichten einlauchen.

Ceher den Ausfall der Ernte sind für Roggen im September, für Weizen im Oktober, für die übrigen vorgenannten Früchte im November vorläufige Erhebungen

2 Die Beurteilung des Saatenstands hat in Gestalt von Noten mit nachfolgener Abstuhung zu geschehen: I. sehr gut, 2. gut, 3. mittel (durchschnittlich), 4. ge-22 5. sehr gering. Die Angaben über den Ernte-Ausfall sind in denselben Noten ker in Gewicht der vom Hektar geernteten Frucht zu machen.

3. Die Lamlesregierungen treffen Bestimmung über die Bildung der Bezirke, für iche, und die Organe, durch welche der Nachrichtendienst zu besorgen ist. Es pozhitt sich, bei der Bildung der Bezirke auf die natürlichen Verhältnisse Rückter zu nehmen, und mit der Berichterstattung Vertrauensmänner der landwirtschaftsten Vereine zu beauftragen.

4. Fin die Saatenstands- und vorläufigen Ernteberichte wird das anliegende

Muster empfohlen. Dasselbe gilt für die Monate September bis November. It Monaten April bis August, in denen nur Saatenstandsberichte eingefordert was fallen die Rubriken für den vorläufigen Erntebericht weg, ebenso die zugel Anmerkung. Es empfiehlt sich, für die einzelnen Monate besondere den Verhaltsangepasste Karten herauszugeben. Insbesondere würden für die Monate April und Angaben über den Umfang der wegen Auswinterung etc. umgepilügten Fläche in zent der Anbaufläche der betreffenden Frucht zu machen sein.

| Saatenstands- (und vorläufiger Ernte-) Bericht. Erhebungsbezirk: für den Monat 189 Mitte dieses Monats berechtigt der Stand der Saaten zu der Erwartung einer Nr. 1 sehr guten, Nr. 2 guten, Nr. 3 mittleren (durchschnittl.), Nr. 4 geringen, Nr. 5 sehr geringen Ernte. Saatenstand Nr. 4 geringen, Nr. 5 sehr geringen Ernte. Saatenstand Nr. 8 bemerkungen Winter-Weizen Sommer-Weizen Winter-Spelz Sommer-Spelz Winter-Roggen Sommer-Roggen Sommer-Gerste Hafer Kattoffeln Klee (auch Luzerne) | Hierdurch beehren wir nns, Ihnen die at mit dem Ersuchen zu übersenden, dieselbe zwist 16. d. Mrs, auszufüllen und zur Post zu geben, Berlin, den 189 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiesen  ') Angaben üher den Ausfall der Ernte sind für Roggen nur im September, für Weizen im Oktober, für die übrigen Früchte im November zu machen. Statt der Angaben in Gewicht sind solche in Noten zulässig.  Ort und Der Vertrauensmann des Land-Poststation wirtschaftl. Vereins  Unterschrift                                                                                                                                                                                               | Ihnen die angebogene Karte<br>dieselbe zwischen dem 14. und<br>ost zu geben.<br>189                                                                   |

5. Die Berichte sind entweder unmittelbar an das Kaiserliche Statistische oder an eine Landeszentralstelle einzusenden.

Im ersteren Falle werden die Landeszentralstellen dafür Sorge tragen, das Kaiserlichen Statistischen Amt die Vertrauensmänner, von welchen die Berichte zufordern und zu erstatten sind, rechtzeitig bezeichnet werden und überhaupt geschieht, was zur Aufrechterhaltung des pünktlichen und ununterbroehenen Strichtendienstes erforderlich ist. Im Falle der Sammlung und Zusammenstellur Nachrichten durch Landeszentralstellen ist dem Kaiserlichen Statistischen And Ablauf des jedesmaligen Berichtsmouats eine Nachweisung mitzuteilen, welch Preussen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Oldenburg, Riess-Iringen für jeden grösseren Bezirk (Regierungsbezirk, Kreishauptmannschaft etc.) den übrigen Staaten für das Gebiet im ganzen, sowie für die einzelnen Fricht Eurchschnitts-Note des Saatenstandes und bezüglich des Ernte-Ausfalls je nach Erhebungsweise entweder ebenfalls die Durchschnittsnote oder den durchschnitt Hektarertrag angiebt.

Den Noten über den Saatenstand ist eine kurze Schilderung der Gesamtle

Den Nachweisungen über den Ernte-Ausfall in Form von Noten ist für des Jahr ein Schlüssel beizuftigen, aus dem für den Staat, bezw. für die grösseren beite die Bedeutung der Noten in Erntemengen für das Hektar zu ersehen ist.

6. Das Kaiserliche Statistische Amt hat aus den bei ihm eingehenden Nach-

## B. Bestimmungen über die Ermittelung des Ernteertrags.

- I. In allen Bundesstaaten soll vom Jahre 1893 ab jührlich eine Ermittelung der butentrage bezüglich aller derjenigen Früchte vorgenommen werden, welche in der in Erhebungsformular enthaltenden Anlage 1 verzeichnet sind.
- 2. Der Ernteertrag jeder Frucht ist nach dem Gewicht der Erntemasse auszugenden, welche im Erhebungsjahre auf dem Gebiete des einzelnen Erhebungsbeschaftlich vom Hektar gewonnen worden ist. Für Wein findet die Anthe nach der Zahl der Hektaliter Weinmost statt, welche auf dem Hektar der im fing stehenden Weinberge erzeugt wurden.
- 3. Die Angaben sind überall auf Grund möglichst umfassend eingezogener Nachthen und sachkundiger Begutachtung festzustellen,

Welche Organe hierfür zu benutzen sind, und ob die Angaben zunächst in Geaunde- oder ähnlichen kleineren Erhebungsbezirken gesammelt werden sollen, bleibt am einzelnen Staate zu bestimmen überlassen.

Den Ethebungsorganen ist eine Anleitung zu erteilen. Insofern die Erhebung kmeindeweise erfolgt, enthält die Anlage 2 für diese Anleitung Gesichtspunkte.

4. Von jedem Staate ist bis zum r. Juni des auf die Ernte folgenden Jahres ine Uebersicht der Anbaußächen, unter Berücksichtigung der darin seit dem Vordure eingetretenen Aenderungen, der Gesamterträge und der Durchschnittserträge vom
lettar für sämtliche in der Anlage 1 genannten Früchte, nach Provinzen und sonstim grosseren Verwaltungsbezirken ) geordnet, dem Kaiserlichen Statistischen Amt
m übersenden.

Die Erfassung der jährlichen Verschiebungen des Anbaues in den zwischen den Anbauerhebungsjähren liegenden Jahren ist auch in den Staaten sicher zu stellen, wilche den Anbau nicht jährlich erheben.

Die Erntemengen der einzelnen Früchte sind auf Grund der bei der jedesmal wisten Aufnahme des Anbauverhältnisses gewonnenen Flächenangaben, unter Berückhitzung der Anbauverschiebungen zu berechnen. Es empfiehlt sich , die Berechning für jeden Erhebungsbezirk nach Massgabe der Anlage 3 vorzunehmen; das Mauer für die aus den Abschlüssen der Erhebungsbezirke zu bewirkende Berechnung er Hauptsummen und Durchschnitte für die Staaten und grösseren Verwaltungsbestir giebt die Anlage 4.

5. Ueber den Ausfall der Strohernte von den einzelnen Getreidearten und Hülmitüchten, des Ertrages von Serradella als Nachfrucht und des Weideertrages von
den und Weiden, sowie über Feldschäden in den einzelnen Staaten und grösseren
brauktungsbezirken sind allgemeine Bemerkungen aufzustellen und dem Kaiserlichen
trastischen Amt mitzuteilen.

(Forts. siehe S. 332.)

il Als grössere Verwaltungsbezirke gelten bei Preussen und Bayern die Regiebeurke, Sachsen die Kreishauptmannschaften, Württemberg die Kreise, Baden Landeskommissariatsbezirke, Hessen die Provinzen, Oldenburg die Bezirke der metabegrerungen, Elsass-Lothringen die drei Bezirke.

Anlage

## Erhebungs-Muster für die Ermittelung

Staat

, Regierungsbezirk (Provinz),

Zur Beachtung: 1. Zahleneinträge sind nur da zu machen, wo dies durch Punktierung
2. Die Ertragsangaben haben sich überall auf die Hauptfrucht zu
ausserdem der Ertrag der Nachfrucht anzugeben.

| Fracht- und Kulturarten                             | Nach<br>der Er-<br>hebung<br>von<br>18<br>wurden<br>ange-<br>baut | fläche<br>grösser<br>(+)<br>oder<br>kleiner<br>(-) | wurden schnitt- lich vom Hektar geerntet an Kornern Samee, Knollen, Wurzein 100 kg |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Auf Acker- (und Garten-)land.                    |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| a. Getreide und Hülsenfrüchte.                      |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Weizen Winter                                       |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Spelz (Dinkel, Fesen) u, Ewer in Körnern            |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Roggen                                              |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Gerste ,                                            |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Menggetreide (2 oder mehr Getreidearten) .          |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Weizen Sommer                                       |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Spelz (Dinkel, Fesen) u. Ewer in Körnern .          |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Roggen                                              |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Gerste                                              |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Hafer                                               |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Buchweizen                                          |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Erbsen                                              |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Ackerbohnen (Saubohnen)                             |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Wicken                                              |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Mischfrucht (Getreide und Hülsenfrüchte gemischt) . |                                                                   |                                                    | -                                                                                  |
| b. Hackfrüchte.                                     |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Kartoffeln (gesunde und kranke) ')                  |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Runkelrüben zu Futter                               |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Zuckerrüben                                         | -                                                                 |                                                    |                                                                                    |
| Möhren                                              |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben als Hauptfrucht     |                                                                   |                                                    |                                                                                    |
| Kohlrüben (Wrucken, Oberrüben)                      |                                                                   |                                                    |                                                                                    |

<sup>1)</sup> Von den eingebrachten Kartoffeln sind durchschnittlich erkrankt
2) Für Serrädella als Nachfrucht und für Weideertrag nur anzugeben, ob sguts.

Trass, Hagelschlag, Frost, Wasserschaden u. dergl.).

iteertrags im Jahr 18

| mt) , Gemeinde<br>en angedeutet ist.<br>; nur bei den weissen (Steck-, Stopp |                                                | oen, sov | wie beiSe                                                   | erradella ist                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                              | Nach<br>der Er-                                | Im Jahre | r8., wurden durch-<br>schnittlich vom Hektar<br>geerntet an |                                                                              |  |
| Frucht- und Kulturarten                                                      | hebung<br>von<br>18<br>wurden<br>ange-<br>baut |          | Körnern,<br>Samen,<br>Knollen,<br>Wurzeln                   | Heu, Stroh<br>Grünfutter<br>(in trocke-<br>nem Zustand<br>anzuschla-<br>gen) |  |
|                                                                              | ha                                             | ha       | 100 kg                                                      | 100 kg                                                                       |  |
| c. Handelsgewächse.                                                          |                                                |          |                                                             |                                                                              |  |
| ibsen, Awehl, Biewitz { Winter Sommer                                        |                                                | ! .<br>  |                                                             |                                                                              |  |
| (Fruchtzapfen)                                                               |                                                |          |                                                             |                                                                              |  |
| d. Futterpflanzen.                                                           |                                                |          |                                                             | Zahlen-<br>einträge                                                          |  |
| Samen und Futter                                                             |                                                |          |                                                             |                                                                              |  |
| zu Drusch und Futter                                                         |                                                |          |                                                             |                                                                              |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |                                                |          |                                                             | ·····                                                                        |  |
| e                                                                            |                                                |          |                                                             |                                                                              |  |
| als Nachfrucht                                                               |                                                |          |                                                             |                                                                              |  |
|                                                                              |                                                |          |                                                             | ²)                                                                           |  |
| aller Art ,                                                                  |                                                |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |                                                                              |  |
| den Wiesen und Weiden.                                                       |                                                |          |                                                             | :                                                                            |  |
| ummet (Oehmd) der Wiesen                                                     |                                                |          |                                                             |                                                                              |  |
| m)                                                                           |                                                |          |                                                             | . (° ).                                                                      |  |
| n den in Ertrag stehenden<br>inbergen (auch Weingärten).                     |                                                |          | vom Hektar<br>Hektoliter                                    | durch-<br>schnittlicher<br>Wert des<br>Hektoliters                           |  |
| <b>R</b>                                                                     |                                                |          |                                                             |                                                                              |  |

Bemerkungen über Feldschäden (Pflanzenkrankheiten, Mäuse-

 Das Kaiserliche Statistische Amt veröffentlicht die Darstellungen der Ernteergebnisse für die einzelnen Staaten nach Provinzen oder sonstigen grösseren Verwaltungsbezirken.

#### Anlage 2.

Gesichtspunkte für eine Anleitung zur Ermittelung des Ernteertrags, sofem die Erhebung gemeindeweise geschieht.

#### I. Gegenstand der Erhebung.

- § 1. Die jährliche Ermittelung des Ernteertrags ist für alle im Erhebungsformular (Anlage 1) genannten Früchte vorzunehmen. Der Ertrag ist für jede Frucht nach dem Gewicht der Erntemasse auszusprechen, welche im Erhebungsjahre innerhalb der Gemeindegemarkung durchschnittlich vom Hektar gewonnen worden ist. Für Wein findet die Angabe nach der Zahl der Hektoliter Weinmost statt, welche auf dem Hektar der im Ertrag stehenden Weinberge (auch Weingärten) erzeugt wurden.
- § 2. Bei Körnerfrüchten ist als Erntemasse überall der gesamte Körneretrag (also nicht etwa nach Abzug der Aussaat) zu verstehen.

Ueber den Ausfall der Strohernte von den einzelnen Getreidearten und Hülsenfrüchten, des Ertrags von Serradella als Nachfrucht und des Weideertrags von Wiesen und Weiden, wird nur eine allgemeine Angabe (ob »gut», »mittel« oder »gering«) gefordert,

Bezüglich der Kartoffeln ist zu beachten, dass die Ertragsangabe sich auf sämtliche geerntete Knollen beziehen soll, also mit Einschluss der kranken Kartoffeln, soweit diese eingebracht wurden. In einer Anmerkung ist anzugeben, wie viel Prozent der eingebrachten Kartoffeln erkrankt waren.

Bei mehrschürigen Futterpflanzen (Klee, Luzerne etc.) und Wiesen ist der Ertrag sämtlicher Schnitte in einer Ziffer auszudrücken. Dies soll bei allen Futterpflanzen nach dem Gewicht der Erntemenge im trockenen (nicht grünen) Zustande geschehen. Bietet die Ermittelung des Ertrags der zur Grünfütterung benutzten Fläche zu grosse Schwierigkeiten und kann deshalb die Angabe des Durchschnittsertrags nicht für die gesamte Anbaufläche erfolgen, so ist derselbe doch für die zur Heubereitung verwandte Fläche anzugeben.

§ 3. Bemerkungen über Feldschäden (Pflanzenkrankheiten, Mäusefras, Hagelschlag, Frost, Ueberschwemmung etc.) sind namentlich dann erforderlich, went dadurch die Ernte wesentlich beeinträchtigt worden ist. Auch ist anzugeben, welche Fruchtarten davon betroffen wurden.

Hierbei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Angabe über den Ertrag auch dann zu erfolgen hat, wenn infolge von Feldschäden irgend welcher Andie ganze Ernte einer Fruchtart vernichtet worden ist; in diesem Falle wird obeingetragen. Hat die völlige Vernichtung der Frucht nur auf einem Teil der Anbaufläche stattgefunden, so ist die Grösse dieses Teils und für den Rest der Anbaufläche der Hektarertrag anzugeben.

#### II. Organe für die Erhebung.

§ 4. (Bestimmung, ob Gemeindevorsteher oder sonstige Gemeindebeamte oder besondere Kommissionen damit beauftragt werden, und wie letztere sind.)

## III. Zeit der Erhebung.

(Bestimmung der Zeit, zu welcher die Ausfüllung des Erhebungsformulars in ist.)

## IV. Erhebungsverfahren.

Die Nachweise über die Ernteerträge müssen sich auf Beobachtungen über chlich geernteten Pruchtmengen gründen. Erscheint es nun zwar unthunlich, Landwirtschaft treibende Personen über die Ernteerträge zu befragen, so wenigstens bei den hanptsächlichsten landwirtschaftlichen Besitzern inner-Gemeinde eine Umfrage zu halten sein, um auf Grund des Ergebnisses den nittsertrag für den grössten Teil der Gemeindegemarkung mit möglichster feststellen und darnach auch für die ganze Gemarkung zutreffend schätzen. Brauchbar für diesen Zweck sind nur zu verlässige Angaben, und indevorstand (die Kommission etc.) wird daher bestrebt sein, die Besitzer weis auf die Wichtigkeit einer richtigen Erntestatistik zu gewissenhaften en über die Höhe der von ihnen geernteten Mengen zu veranlassen.

Die Befragung der bezeichneten Besitzer ist auf die von denselben durchtich vom Hektar geerntete Menge der verschiedenen Früchte zu Aus den mitgeteilten Ertragszahlen wird aber nicht ohne weiteres das Mittel eerden können, vielmehr muss auf die Ausdehnung der Anbauflächen Rücktumen, diese also ebenfalls erfragt werden. Liegen z. B. über den Ertrag roggen Angaben von 3 Besitzern vor, wonach der eine 9, der andere 10, 14 Doppelzentner (zu 100 kg) vom Hektar geerntet hat, und beträgt die zhe des ersten Besitzers 20 ha, die des zweiten 5, die des dritten 50 ha, net sich der Durchschnitt wie folgt:

nd geerntet

ion 20 ha durchschnittlich 9, zusammen also 180 Doppelzentner,

luchschnittlich von einem Hektar (930: 75 == ) 12,4 Doppelzentner (zu tookg), wenn die Anbauffächen der einzelnen befragten Besitzer nahezu gleich sind, ben Ertragsangaben pro Hektar ohne weitere Berücksichtigung der Flächen gezogen werden, im vorstehenden Beispiel unter Voraussetzung gleicher

ien der 3 Betitzer 
$$\frac{9+10+14}{3}$$
 oder  $\frac{33}{3}$  = 11 Doppelzentner.

dem auf solche Weise der Durchschnitt des von einer Fruchtart geernteten funden worden ist, bleibt noch zu erwägen, ob und inwieweit derselbe u der im allgemeinen geringeren oder reichlicheren Ernte der nicht besineren Besitzer zu ermässigen oder zu erhöhen sei, damit er für die Geste ganzen gelten könne.

Far Gemarkungen mit sehr verschiedenen Bodenarten oder B. wegen ungleicher Höhenlage, ungleicher Bodenfeuchtigkeit etc.) in Triebigkeit sich wesentlich unterscheiden den Feldern Linussig, die Ermittelung des Durchschnittsertrags zunächst für jeden der ten Gemarkungsteile besonders vorzunehmen und alsdann den Durchschnitts-

canro Gemarkung zu berechnen.

hierzu, dass durch überschlägliche Schätzung ermittelt wird, wie

sich die Gesamtanbaufläche der einzelnen Fruchtart in der Gemeindegemarkung die verschiedenen Bodenklassen verteilt. Dies sei an folgendem Beispiel veranschalicht. Wenn in einer Gemeindegemarkung, welche sich aus Moor- und Sandbode zusammensetzt, speziell an Hafer auf dem Moorboden 20, auf dem Sandboden Doppelzentner Körner durchschnittlich vom Hektar geerntet sind, so ist das Mini-

aus beiden Zahlen (20 + 10 = 15 Doppelzentner) nur dann für die Gemarkung

treffend, wenn die Haferfläche des Moor- und des Sandbodens ungefähr gleich graist, beträgt dieselbe aber beim Moorboden etwa 60, beim Sandboden 25 ha, so berechnet sich der Ertrag

demnach durchschnittlich für einen ha überhaupt auf (1350 : 75 =) 18 Doppelsents

§ 9. Zu beachten ist endlich, dass die verschiedenen Arten einer Frucht sehr verschiedenen Ertrag liefern; ferner, dass der Ertrag von Klee, Luterne dim ersten Nutzungsjahre nicht der gleiche ist wie im zweiten, dritten u. s. f. As in dieser Beziehung kann bei der Ermittelung des Durchschnittsertrags für die gans Gemarkung eine Berücksichtigung der Flächenausdehnung in ähnlicher Weise, wer in den §§ 7 und 8 angedeutet ist, erforderlich werden. Was die verschieden Nutzungsjahre des Klees, der Luzerne etc. anlangt, so wird bemerkt, dass nur Jahre der wirklichen Nutzung, nicht aber der nebensächliche Ertrag des ersten Jahre (der sogenannte Stoppelklee etc.) für die Erntenachweisungen in Betracht komme

## V. Zeitpunkt der Einsendung.

§ 10. (Bestimmung des Zeitpunkts, bis zu welchem, sowie der Behörde, welche das ausgefüllte Erhebungsformular einzusenden ist.)

## Anlage 3.

Berechnungsmuster für die Ermittlung des Ernteertrags in den einzeland Erhebungsbezirken.

Staat , Regierungsbezirk (Provinz) , Kreis (Amt) , Gemeinde

Das Berechnungsmuster enthält folgende Spalten: 1) Frucht- und Kulturatie (einzeln unterschieden), 2) Anbaufläche als Haupt-(H), beziehungsweise Nehennut (N), Hektar, 3) Ertrag im Jahre 18..., a) durchschnittlich vom Hektar 100 kg (brw. bei Wein Hektoliter und Durchschnittswert), im ganzen 100 kg (brw. bei Wektoliter und Durchschnittswert).

#### Anlage 4.

Zusammenstellungsmuster zur Berechnung des Ernteertrags für die grösse\*
Verwaltungsbezirke und Staaten.

Staat , Grösserer Verwaltungsbezirk.

Das Zusammenstellungsmuster enthält:

a) als Seiten spalten: die einzelnen Erhebungsbezirke nach Nummer und men, sodann die Summe aller Erhebungsbezirke des größeren Verwaltungsbe-

wester folgende Spalte die im grösseren Verwaltungsbezirke (Staat) behaute liche der Hauptfrucht beträgt Hektare, endlich die Spalte: daher ist der Durch-

b) als Kopf spalten: Die Erntemengen sämtlicher – einzeln aufgesiihrter – recht- und Kulturarten in 100 kg., bzw. bei Wein Hektoliter und Wert in Mark.

# C. Bestimmungen für die Ermittlung der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung.

- L Eine Ermittlung der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung soll in allen Staaten allen Espa und künftig von 10 zu 10 Jahren stattfinden.
- 2 Sie ist in jedem Staate nach politischen oder Katastergemeinden, Gemarsagen oder ähnlichen Bezirken vorzunehmen, welche kleinere Abschnitte der Einheit Kreises (oder Amtes bilden.

Das Erhebungsformular ist in der Anlage z beigefügt. Den einzelnen Staaten bista überlassen, die Form desselben den örtlichen Verhältnissen und der Erhebungsschole entsprechend zu ändern.

3. Das Ergebnis der neuesten katastermässigen oder sonstigen amtlichen Verseung des Erhebungsbezirks beziehungsweise der Fortschreibung derselben (Verseungsberichtigung) ist als Anhalt für die Ermittlung im Eingang des Formulars Nachweisung A) thunlichst unter Angabe des Jahres der Vermessung oder Vermessungen unterscheidungen zu vermerken, welche diese Verseung etc. bezüglich der einzelnen Arten der Bodenbenutzung (Kulturarten) macht.

(Forts. S. 339.)

#### Anlage 1.

Stant

, Verwaltungsbezirk

Erhebungsbezirk (Gemarkung, Gemeinde, Forstbezirk etc.) Nr.

A. Die neueste Katastral- (oder sonstige amtliche) Vermessung (Vermessungsberichtigung) vom Jahre 18.. verzeichnet für den Erhebungsbezirk folgende Arten der Bodenbenutzung (Kulturarten):

mit einem Flächeninhalt von Hektaren

a) (Acker)
b) (n. s. w.)
t)
d)
e)
f)
g)

Gesamtsläche des Erhebungsbezirks

(Noch Anlage 1.)

# Bemerkungen betreffend die Ausfüllung

1. Nur da sind Zahleneinträge zu machen, wo sich in den dafür bestm

2. Wo Roggen, Hafer, Buchweizen, Kartoffeln als Nebenbenutzung in Foin der Nachweisung B oder bei C I, sondern bei C V (Forsten etc.) aufmführe

| B. Anbau auf Acker- und Gartenländereien<br>im Sommer 1893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ala Haupt-<br>frucht oder<br>Hauptentaung<br>des Jahres<br>Hektas | Als Nebes-<br>nutaining Vor ,<br>Neben , vach-<br>uder Stoppel-<br>frucht) des<br>Jahres<br>Hekter | -  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                 | 8                                                                                                  |    |
| a) Catraida and Hülsenfrüchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                 |                                                                                                    |    |
| a) Getreide und Hülsenfrüchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                    | ı  |
| , Waisen J Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                    | Į. |
| I. Weizen Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                    | ı  |
| Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                    | į  |
| 2. Spelz (Dinkel, Fesen) und Emer . Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                    | ı  |
| Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                    | 1  |
| 3. Einkorn Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                    |    |
| Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                    | ı  |
| 4. Roggen Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |    |
| Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 5. Gerste Sommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 6. Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                    | ı  |
| The state of the s |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 7. Buchweizen (Haidekorn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 8. Hirse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                    | 1  |
| 9. Mais zum Grünfuttergewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                 |                                                                                                    |    |
| ( zum Kornergewam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 10. Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                 |                                                                                                    |    |
| 11. Linsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                 | _                                                                                                  |    |
| 12. Bohnen feldmässig gebaute Speisebohnen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                 | -                                                                                                  |    |
| (Ackerbonnen (Saudonnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                 |                                                                                                    |    |
| 13. Wicken   Eu Grünfutter (auch Heu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                 | -                                                                                                  |    |
| 2. Wicken   zum Körnergewinn , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | -                                                                                                  |    |
| , zum Unterpflügen , . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 14. Lupinen   zu Futter (nicht zu Drusch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                    |    |
| zu Drusch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 15 Menggetreide (2 oder mehrere Ge-   Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                    |    |
| treidearten in vermischtem Anhau   Sommer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 16. Mischfrucht (Getreide- und ) zum Grünfuttergewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                    |    |
| Hülsenfrucht; Wickfutter) Zum Kornergewinn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | The same of                                                                                        |    |
| 17. Nicht besonders genannte Arten von Getreide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                    |    |
| oder Hülsenfrüchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                 |                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | ^                                                                                                  |    |
| b) Hackfrüchte und Gemüse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 1                                                                                                  |    |
| 1. Kartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 2. Topinambur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                    |    |
| ( zur Zuckerfabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | -                                                                                                  |    |
| 3. Zucker- und Runkelrüben als Futterrüben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                 |                                                                                                    |    |
| zur Samengewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | -                                                                                                  |    |
| 4. Möhren (Wurzeln)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 5. Weisse (Stoppel-) Rüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 6 Kohlrüben (Wrucken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 7. Kraut- und Feldkohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                    |    |
| 8. Andere feldmässig gebaute Hackfrüchte oder Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                    |    |
| muse zusammengelasst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                    |    |
| von denen jedoch diejenigen, deren Anhan von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                 |                                                                                                    |    |
| ortlicher Wichtigkeit oder grosserer Ausdehnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                    |    |
| ist (z. B. Gurken, Zwiebeln, Spargel, Merrettig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                    |    |
| Blumenkohl), besonders an nemen und ausser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                    |    |
| in obiger Somme noclomals nut theer Fläche hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                    |    |
| emrusetzen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                    |    |
| Zutanamen a und h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                    |    |

## Nachweisungen B und C (folgende Seite) des Musters.

Spalten punktierte Linien finden.
Aler in Feldwaldwirtschaften (Haubergen) gebaut werden, sind die Anbauflächen nicht

| e) Brache.  e) Brache.  Ehl bestellte, im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache beackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch eieht beackerte, jedoch zur Weide bestellte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B Anhau auf Acker- und Gartenländereien<br>im Sommer 1893                                                       | Ala Haupt<br>frucht oder<br>Hauptnutaung<br>dos Jahres<br>Hektar | Als Noben-<br>nutsung (Vor-,<br>Neben-, Nach-<br>oder Stoppel<br>frucht) des<br>Jahres<br>Hektar | Bemer-<br>kungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| c) Handelsgewächse.  I Raps, Rübsen, Awehl, Biewitz {Winter Sommer }  Leindotter }  Mohn  Senf {sum Grünfuttergewinn }  Flachs (Lein) }  I Islak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                               | 2                                                                | 3                                                                                                | 4                |
| Raps, Rübsen, Awehl, Biewitz {    Leindotter   Sommer     Leindotter     Mohn     Senf   sum Grünfuttergewinn     Flachs (Lein)     Island (Lein)     Island     Isla | Flächenübertrag a und b                                                                                         | 1                                                                |                                                                                                  |                  |
| Leindotter    Mohn   Senf   aum Grünfuttergewinn   rum Körnergewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c) Handelsgewächse.                                                                                             |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| sum Grünfuttergewinn send (Lein) send (Lei | I Kitt Kirken Auchl Kiewitz /                                                                                   |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| sem (sum Körnergewinn )  Flachs (Lein) )  Blant    Tabak    Bepfen    Cahorien    Weberkarden (Kardendistel)    Kammel    Ambere (eldmässig angebaute Handelsgewächse zu- ummengefasst    von denen jedoch diejenigen, deren Anbau von    difficher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung    at (wie z. B. Korbweiden), besonders zu nennen    mid ausser in obiger Summe nochmals mit ihrer    Fläche auszuwerfen sind    d) Futterpflanzen.    Klee aller Art ')    Larerne ')    Esparsette    Serradella    Spargel (Knörrich, Knehl)    Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras) ')    e) Brache.    hi bestellte   im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache h e a c k ert e Felder)    f) Ackerweide,    Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch    ei e ht be a c k ert e jedoch zur Weide be- metrte Ackerfelder)    g) Haus- und Obstgärten,    chliesslich Banmschulen) und gartenmässig ange- bautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten    gewichmete Fläche wegen zu starker Vermischung    die Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| A Flachs (Lein)  6 Hanf  7 Tabak  Hopfen  a Cachorien  10 Weberkarden (Kardendistel)  11 Kammel  12 Amlere feldmässig angebaute Handelsgewächse zu- ummengefasst  von denen jedoch diejenigen, deren Anbau von ottlicher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung at (we z B. Korbweiden), besonders zu nennen ond ausser in obiger Summe nochmals mit ihrer Fläche auszuwerfen sind  d) Futterpflanzen.  4 Klee aller Art')  Lazerne')  Esparsette  Serradella  Separgel (Knörrich, Knehl)  Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras)')  e) Brache,  chi bestellte. im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache he a a k ert e Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch ai e ht be a c k ert e, jedoch zur Weide be- matzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten, schliesslich Baumschulen) und gartenmässig ange- bautes Peld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| thopien to Weberkarden (Kardendistel)  I Kammel  Landere feldmässig angebaute Handelsgewächse zu- ummengefasst von denen jedoch diejenigen, deren Anbau von deflicher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung at (wie z B. Korbweiden), besonders zu nennen and ausser in obiger Summe nochmals mit ührer Fläche auszuwerfen sind d) Futterpflanzen.  Klee aller Art')  Lazerne')  Esparsette Seradella Spargel (Knorrich, Knehl)  Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Misch- ung von Klee und Gras)')  e) Brache.  The bestellte im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache he ackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch hie ht beackerte, jedoch zur Weide be- rotte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten.  schliesslich Banmschulen) und gartenmässig ange- bantes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewichnete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. Flachs (Lein)                                                                                                |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| a Cahorien  to Weberkarden (Kardendistel)  to Amere (eldmässig angebaute Handelsgewächse zu- ummengefasst  von denen jedoch diejenigen, deren Anhau von betlicher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung  al (wie z. B. Korbweiden), besonders zu nennen und ausser in obiger Summe nochmals mit ihrer Fläche auszuwerfen sind  d) Futterpflanzen.  to Klee aller Art')  Larerne')  Esparsette  Serradella  Spargel (Knörrich, Knehl)  Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras)')  e) Brache.  hi bestellte im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache he ackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch eieht beackert, jedoch zur Weide be- rottete Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten.  schliesslich Banmschulen) und gartenmässig ange- bantes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewichmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 Tabak                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| It Kammel  It Amlere feldmässig angebaute Handelsgewächse zu- ummengefasst  von denen jedoch diejenigen, deren Anbau von dellicher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung au (we z. B. Korbweiden), besonders zu nennen und ausser in obiger Summe nochmals mit ihrer Fläche auszuwersen sind d) Futterpfianzen.  I Klee aller Art ') Luzerne ') Esparsette 4. Serradella 5. Spargel (Knörrich, Knehl) 6. Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras) '')  e) Brache.  chi bestellte, im Sommer des Ausnahmejahres zur Brache be ackerte, jedoch zur Weide bestelte Ackerselder)  g) Haus- und Obstgärten, schliesslich Banmschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewichnete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | & Cichorien                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| windenen jedoch diejenigen, deren Anbau von betücher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung ut (wie z. B. Korbweiden), besonders zu nennen und ausser in obiger Summe nochmals mit ihrer Fläche auszuwerfen sind.  d) Futterpflanzen.  Klee aller Art')  Lurerne')  Esparsette  Serradella  Separgel (Knörrich, Knehl)  Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras)')  e) Brache,  hi bestellte im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache heackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch aicht beackerte, jedoch zur Weide benatzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten,  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewichnete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II Kammel                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| otlicher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung al (we z B. Korbweiden), besonders zu nennen and ausser in obiger Summe nochmals mit ihrer Fläche auszuwerfen sind d) Futterpfianzen.  Klee aller Art')  Esparsette Serradella Sporgel (Knörrich, Knehl) CGrassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras)')  e) Brache.  chi bestellte. im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache h e a c k e r t e Felder)  f) Ackerweide. Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch a i e h t b e a c k e r t e, jedoch zur Weide be- mutzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten.  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig ange- beattes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewichnete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unmengefasst                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| and ansser in obiger Summe nochmals mit ihrer flache auszuwersen sind  d) Futterpstanzen.  Larerne ') Esparsette Serradella Sporgel (Knörrich, Knehl) Crassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras) ')  e) Brache.  ht bestellte im Sommer des Ausnahmejahres zur Brache he ackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Ausnahmejahres nicht bestellte, auch eieht beackerte, jedoch zur Weide benutzte Ackerselder)  g) Haus- und Obstgärten.  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewichnete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | atlicher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung                                                                  |                                                                  |                                                                                                  | () Davan         |
| Fläche auszuwerfen sind  d) Futterpflanzen.  Klee aller Art')  Lurerne')  Esparsette  Serradella  Sporgel (Knorrich, Knehl)  Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras)')  e) Brache.  hi bestellte, im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache heackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch eicht beackerte, jedoch zur Weide benutzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten.  schliesslich Baumschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  | zunı             |
| d) Futterpflanzen.  Hektar  Klee aller Art')  Luzerne')  Esparsette  Serradella  Spargel (Knörrich, Knehl)  Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras)')  e) Brache,  chi bestellte im Sommer des Aufnahmejahres zur  Brache he ackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch eicht beackerte, jedoch zur Weide benutzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten,  schliesslich Banmschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fläche auszuwerfen sind                                                                                         |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| Lurerne ')  Esparsette  4. Serradella  5. Sporgel (Knörrich, Knehl)  6. Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras) ')  e) Brache,  chi bestellte. im Sommer des Aufnahmejahres zur  Brache he ackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch  eicht beackerte, jedoch zur Weide be-  nutzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten,  schliesslich Banmschulen) und gartenmässig ange- besites Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d) Futterpflanzen.                                                                                              |                                                                  |                                                                                                  | _                |
| Esparsette Serradella  |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| Sporgel (Knörrich, Knehl).  Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Mischung von Klee und Gras)')  e) Brache,  th bestellte, im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache heackerte Felder)  f) Ackerweide,  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch eieht beackerte, jedoch zur Weide be- nutzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten,  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig ange- bautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Esparsette                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| e) Brache.  e) Brache.  h) bestellte. im Sommer des Aufnahmejahres zur Brache heackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch eicht beackerte, jedoch zur Weide benutzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten.  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| Brache heackerte Felder)  I) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch eie ht beackerte, jedoch zur Weide benutzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten,  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. Grassaat aller Art, einschliesslich Kleegras (Misch-                                                         |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| Brache heackerte Felder)  f) Ackerweide.  Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch nie ht beackerte, jedoch zur Weide bewitzte Ackerfelder)  g) Haus- und Obstgärten.  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e) Brache,                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| g) Haus- und Obstgärten.  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brache heackerte Felder)                                                                                        |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| g) Haus- und Obstgärten.  chliesslich Baumschulen) und gartenmässig angebautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewichnete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f) Ackerweide.                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                  |                  |
| g) Haus- und Obstgärten, chliesslich Baumschulen) und gartenmässig ange- bautes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sommer des Aufnahmejahres nicht bestellte, auch<br>eieht beackerte, jedoch zur Weide be-<br>statte Ackerfelder) | **********                                                       |                                                                                                  |                  |
| bastes Feld, bei dem die den einzelnen Früchten gewichnete Fläche wegen zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gewidmete Fläche wegen zu starker Vermischung                                                                   |                                                                  |                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                  |

| C. Die Art der Bodenbenutzung im gesamten Erhebungsbezirk wurde ermittelt, wie folgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nach dem<br>Bestande im<br>Sommer<br>18<br>Hektur | Beme |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                 | 13   |
| I. Acker- und Gartenländereien (wie unter B Summe Spalte 2)  II Wiesen (ausschliessl, oder vorwiegend zu Heugewinn benutzt)  III Weiden (ausschliesslich oder vorwiegend durch Weidegang benutzt) und Hutungen:  a) reiche Weiden, von im Durchschnitt der Jahre mindestens 15 Meter-(Doppel-)Zentner (zu tookg)  Heu-Weidewert oder mindestens 1 Kuhweide auf den Hektar  b) geringere Weiden und Hutungen |                                                   |      |
| Summe der Weiden und Hutungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |      |
| IV. Weinberge (auch Weingärten):  a) im Ertrag stehende  b) nicht im Ertrag stehende  Summe der Weinberge (auch Weingärten)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |      |
| V. Forsten und Holzungen (zur Holzzucht benutzte Flächen einschliesslich der Räumden und Blössen) 1.  Davon waren im Sommer des Aufnahmejahres zu landwirtschaftlicher Nebennutzung oder in Feldwaldwirtschaft (Haubergen) bestellt mit Roggen  Hafer  Buchweizen  Kartoffeln                                                                                                                               |                                                   |      |
| VI, Haus- und Hofräume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |      |
| VII. Oed- und Unland (einschliesslich der reinen Haidelände-<br>reien und der weder zum Ackerbau, noch als Grünland<br>benutzten Moore, sowie der Steinbrüche, Lehm-, Thon-<br>gruben und dergleichen, soweit diese nicht bei den Forsten<br>gerechnet sind)                                                                                                                                                |                                                   |      |
| VIII, Wegeland, Gewässer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |      |
| Gesamtfläche des Erhebungsbezirks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                 |      |

<sup>1)</sup> Alle innerhalb der Waldungen belegenen, dauernd als Acker oder Wiese benutzten Flächen, gleichviel ob sie der Forstverwaltung unterstellt sind oder nicht, dem Waldbesitzer gehören oder nicht, kommen nicht bei Zisser V, sondern als Acker bei Zisser I oder Wiese bei Zisser II in Ansatz. Entsprechend sind bei Zisser III die Flächen einzurechnen, welche dauernd lediglich der Weidenutzung dienen. Dagges sind der Weidenutzung dienende Räumden (räumlich), d. h. weitlaufig bestanden mit nicht genügendem Holzbestande versehene Flächen) und Blössen (nur zenweide nicht bestandene Waldslächen, bei denen aber die Holzzucht beabsichtigt wurd den Forsten und Holzungen bei Zisser V hinzuzurechnen. Letzteres gilt auch ein der jenigen Blössen, welche vorübergehend als Acker oder Wiese henutzt werdes der ländereien, Haidellächen etc., deren Aufforstung zwar zwechmiesin sein einte die noch nicht in Angriss genommen ist, sind den Forsten zurechnen, sondern bei Zisser VII in Ansatz zu hringen

Die daselbst bezeichneten Nachweisungen sind den die Erhebung ausführenden en schon vor oder bei der Erhebung zu geben; von wem dieselben einzutragen bleibt der Bestimmung der Landesregierung überlassen.

4. Die Fläche der Acker- und Gartenlandereien, der Weiden, Weinberge und nen ist in jedem Bezirk nach den im Formular (Nachweisungen B und C) gestice Anbau- und Nutzungsarten näher zu unterscheiden. Flächenangaben für den tau anderer, nicht genannter Früchte sind dagegen, wie das Formular ergiebt, nur gefordert, wo dieser Anbau von örtlicher Wichtigkeit oder grösserer Ausdehnung ist.

5. Der Anbau als Hauptfrucht oder Hauptnutzung und der als Nebennutzung (Vor-, Nach- oder Stoppelfrucht) ist, soweit das Formular es fordert, auseinander lalten. Welche von zwei neben einander stehenden oder auf einander folgenden zahen die Hauptfrucht sei, entscheidet überall die überwiegende Wichtigkeit.

Für Nebenbenutzung (Vor-, Neben-, Nach- oder Stoppelfrucht, Spalte 3 der Ichweisung B des Formulars) kann nur ein Areal in Betracht kommen, welches zuts als mit einer Hauptfrucht besetzt (in Spalte 2 der Nachweisung B) verzeichnet Insbesondere sind unter Nach- oder Stoppelfrüchten diejenigen Früchte zu verden, welche, wie z. B. Stoppelrüben, Stoppelsaat, auf eine im Jahre 1893 gewonze Hauptfrucht folgen und noch in demselben Jahre geerntet werden. Nicht zu n Nachfrüchten zu rechnen sind die erst in dem auf die Erhebung nächstfolgenden bet Ertrag liefernden Früchte (z. B. im Herbste 1893 angesäter Raps, Winterweizen, menoggen, unter Halmfrucht angesäter Stoppelklee u. s. w.), ebensowenig der me Schnitt von Futterpflanzen (z. B. von Klee).

6. Die Bestimmung der sachkundigen Organe, welche in den einzelnen Erhetigierinken zur Feststellung der Bodenbenutzung und des Anbaues der verschiesen Fruchte zu verwenden sind, ist Sache des einzelnen Staates; indes wird angetanen, dass, vorbehaltlich besonderer Anordnungen in Betreff der Forsten und lungen, in der Regel die Ortsbehörden mit der Leitung der Aufnahme beauftragt d sichkundige Personen zugezogen, thunlichtst auch, insbesondere bei den einzelnen seren Besitzern, Umfragen gehalten werden.

Es ist den Erhebungsorganen eine Anleitung zu erteilen, wofür die Anlage 2 Schtspunkte enthält.

7. Zusammenstellungen der Aufnahmeergebnisse für den Staat beziehungsweise die Provinzen und grösseren Verwaltungsbezirke, mit den in Anlage I gemachten terscheidungen, sind dem Kaiserlichen Statistischen Amt spätestens bis zum 30. des auf die Erhebung folgenden Jahres — erstmalig also bis zum 30. Juni 1894 sebst den für die Erhebung er!assenen Vorschriften und sonstigen wünschenswerten satzungen mitzuteilen.

## Anlage 2.

Sichtspunkte für eine Anleitung zur Ermittlung der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung.

## I Gegenstand der Ethebung.

§ 1. Die Gesamtfluche des Erhebungsbezirks (der Gemeinde etc.) ist nach den 
mmlar unter 'tur- und Benutzungsarten , ferner bezüglich des 
nnd 'B aufgeführten Fruchtarten , mit denen 
'n sonstigen dort bezeichneten Verwen-

Das unter A mitgeteilte Ergehnis der katastermässigen Vermessung soll lediglied als Anhalt für die nach dem gegenwärtigen Stande vorzunehmende Feststellung de im Formular unter C gelorderten Nachweise dienen und ist nur insoweit als bindend anzusehen, als die im Kataster verzeichnete Gesamtfläche unverändert in das Erhebungsformular zu übernehmen ist.

§ 2. Insoweit das Ackerland während des Aufnahmejahres einer mehrfachen Nutzung unterliegt, sind sowohl die Flächen der als Hauptnutzung (Hauptfrucht), de auch der als Nebennutzung (Vor-, Neben-, Nach- oder Stoppelfrucht) angehauten Fruchtarten festzustellen (Spalte 2 beziehungsweise 3 der Nachweisung B). Für Nebennutzung (Spalte 3) kann also nur ein Areal in Betracht kommen, welches mateiner Hauptnutzung (in Spalte 2) verzeichnet ist.

Welche von zwei nebeneinander stehenden oder auf einander folgenden Früchten die Hauptfrucht sei, entscheidet überall die überwiegende Wichtigkeit.

Bezüglich der Nebennutzung wird folgendes bemerkt:

Als Vorfrüchte gelten nur solche Früchte, welche in dem Erhebungsjahre geerntet wurden, bevor die in demselben Jahre zur Aberntung kommende Hauptfrucht angebaut war.

Wenn zwischen einer feldmässig gebauten Frucht vereinzelt noch Pflamen oder Pflanzenreihen einer andern Frucht stehen (z. B. auf einem Kartoffelselde emzelne Bohnenreihen längs der Furchen, einzelne Maispflanzen), so ist die Flächenaugabe nur für die entschieden wichtigere Frucht zu machen, die andere also nicht besonders als Nebenfrucht zu berücksichtigen.

Unter Nach- oder Stoppelfrüchten sind diejenigen Früchte zu verstehen, welche, wie z. B. Stoppelrüben, Stoppelsenf, Stoppelrübsen, auf eine im Erhebungsjahre gewonnene Hauptfrucht folgen oder, wie beispielsweise Lupinen und Serradella, in dieselbe eingesät werden, und welche noch in demselben Jahre geerntet beziehungsweise abgeweidet oder untergepflügt werden. Nicht zu den Nachfrüchten zu rechnen sind die erst im nächstfolgenden Jahre Ertrag liefernden Früchte, wie z. B. im Herbez 1893 angesäter Winterraps, Winterweizen, Winterroggen, unter Halmfrucht angesäter Klee (Stoppelklee), ebensowenig der zweite und die folgenden Schnitte von Futterpflanzen (Klee, Luzerne etc.). Dagegen ist diejenige Fläche von gewissen Futterpflanzen (Klee, Luzerne, Grassaat), welche, wenn auch beim zweiten oder einem späteren Schnitt zur Samengewinnung benutzt wird, noch besonders und zwar unter 8 in Spalte 4 nachzuweisen.

#### II. Organe für die Erhebung.

§ 3. (Bestimmung, ob Gemeindevorsteher, Kommissionen, besondere Aufnahmeagenten etc. mit der Erhebung beauftragt werden.)

#### III. Zeit der Erhebung.

§ 4. Die Ermittlung des Umfangs der Hauptnutzung des Ackerlandes, sont des Umfangs der übrigen Kulturarten ist im Juli vorzunehmen. Für die Ermitium des Umfangs der Nebennutzung des Ackerlandes wird sich in der Regel der September empfehlen.

Bei der letzteren Ermittelung sind auch für Klee, Luzerne und Grasszat die Aufnahmejaho zur Samengewinnung dienenden Flächen festrustellen.



## IV. Erhebungsverfahren.

§ 5. Die Unterlagen, welche für die Ausfüllung der Formulars erforderlich sind,

entweder durch Befragung der sämtlichen Landwirtschaft-Treibenden des Erhebungsbezirks nach ihren Anbauflächen,

oder im Wege einer überschläglichen Schätzung der Anbauflächen durch eine Kommission von orts- und sachkundigen Personen.

§ 6. Wird das erstere Verfahren, die Umfrage von Wirtschaft zu Wirtschaft, wewandt, so ist insbesondere zu beachten, dass die ausserhalb der Gemeindegemittigen belegenen Wirtschaftsflächen ausser Ansatz bleiben, während andererseits beingen Flächen der Gemarkung, welche von auswärtigen Landwirten benutzt 
erden, mit zur Nachweisung kommen müssen. Letzteres muss auch bezüglich der 
mit Staate, von der Gemeinde, von Genossenschaften etc. bewirtschafteten Ländereien 
mit hamentlich Forsten, ungeteilten Marken und Gemeinheiten etc.) geschehen, da 
Ermittlung der Bodenbenutzung sich auf die ganze Fläche der Gemeindegemaraug zu erstrecken hat.

Es empfiehlt sich bei diesem Verfahren, die Erhebungsorgane nur mit der Unterretung der Landwirtschaft-Treibenden, mit der Austeilung und Einsammlung der Ertungsformulare, sowie mit der Kontrolle der darin gemachten Angaben zu beauftigen, dagegen die Zusammenstellung der Einzelangaben von statistischen Behörden
habren zu lassen; ferner, falls sich aus der Zusammenstellung wesentliche Unterthiede gegen die katastermässigen Flächen ergeben, die endgültige Feststellung der
Treibungsergebnisse erst nach Benehmen mit den Erhebungsorganen vorzunehmen.

7. Bei Anwendung des zweiten Verfahrens werden die Mitglieder der Dhebungskommission sich zunächst über das nach Lage der Anbauverhältnisse am seckmassigsten anzuwendende Erhebungsverfahren, ob nümlich nach § 8 oder nach 19. verständigen.

§ 8. Sind die Boden- und Fruchtbarkeitsverhältnisse innerhalb der Gemarkung kicharug, und bestehen unter den einzelnen Wirtschaften keine wesentlichen Verschieden heiten in der Benutzungsweise des Landes, so wird zuerst zu ersten, bezüglich des Forstareals auch durch Rückfragen bei der örtlichen Forstverstung festzustellen sein, welche Veränderung in der Art der Bodenbenutzung seit is Katastralvermessung (deren Ergebnisse sich im Formular unter A verzeichnet inten eingetreten sind, und wie sich infolge dessen die unter C in Spalte 2 nachzweisende Flächenverteilung der Hauptkulturarten, also des Acker- und Gartenlandes, wiesen, der Weiden und Hutungen, Weinberge, Forsten, Haus- und Hofräume, Weiden und Unlandes, endlich der Wege und Gewässer gegenwärtig gestaltet.

Hierauf kann die für das Acker- und Gartenland (im Formular unter B) vorgekondene Unterscheidung der Fruchtarten etc. so erfolgen, dass die hauptsächlichen landwirtschaftlichen Besitzer nach den Flächengrössen der von ihnen angebauten
frichte (auch ihres Brachlandes, ihrer Ackerweide und ihrer Gärten) befragt werden,
sol dess alsdann die Gesamtfläche des Acker- und Gartenlandes der Gemarkung
sich demselben Verhältnis auf die verschiedenen Fruchtarten etc. verteilt wird, wie
für die gesamte Wirtschaftsfläche der befragten Besitzer zusammen gefunden woren ist. Dabei ist aber, wenn in den kleineren und ganz kleinen Wirtschaften, naentlich auch in denen von Tagelöhnern, eine andere Benutzungsweise des Landes
lach ist, als in den grösseren, auf diesen Umstand besondere Rücksicht zu nehmen.

Wie die Verteilung der Weiden und flutungen, sowie der Weinberge auf die im Formular unter C angegebenen Entscheidungen am zweckmässigsten zu bewirken, und wie die landwirtschaftlichen Nebennutzungen in Forsten (unter C V) zu ermitteln seien, muss sich nach den örtlichen Verhältnissen richten.

§ 9. Ist dagegen infolge der Verschiedenheit der Bodenarten, der Höhenlagen des zur Gemeindegemarkung gehörigen Landes oder anderer Umstände die Fruchtfolge und überhaupt die Benutzungsweise des Landes innerhalb der Gemarkung eine wesentlich verschiedene, so ist es zweckmässig, die Gemarkung zunächst in die sich von einander wesentlich unterscheidenden Teile zu zerlegen, hierauf für jeden einzelnen Gemarkungsteil in ähnlicher Weise, wie im § 8 bezüglich des ganzen Erhebungsbezirks bemerkt ist, die Anbauverhältnisse zu ermitteln und schliesslich das Ergebnis der Ermittlung für die ganze Gemarkung zusammenzustellen.

Das Verfahren wird sich hierbei etwa folgendermassen gestalten:

- I. Begonnen wird mit der Zerlegung der Gemeindegemarkung in die verschiedenen Gemarkungsteile und mit der Feststellung des Flächeninhalts jedes Gemarkungsteils im Wege einer möglichst genauen Schätzung, wobei darauf zu sehen ist dass die Flächen der Gemarkungsteile zusammen die katastermässige Fläche des ganzen Erhebungsbezirks ergeben.
  - 2. Für jeden Gemarkungsteil werden überschläglich ermittelt:
- a) die im Formular unter C in Spalte 2 nachzuweisenden Flächen der Haupkulturarten;
- b) die im Formular unter B nachzuweisenden Flächen der einzelnen Fruchtarten etc. des Acker- und Gartenlandes. Zu diesem Behufe empfiehlt sich, zuerst zu überschlagen:
- aa) welcher Teil (etwa wie viel Prozent) der Ackersläche auf Getreide, auf Hackfrucht, Futterpstanzen, Brache etc. entfällt, und wie gross darnach die Zahl der hiermit bestellten Hektare ist; sodann
- bb) wieviel Hektare der Getreidesläche auf die einzelnen Arten des Getreides (Winterweizen, Sommerweizen, Winterroggen, Sommerroggen etc.) kommen, ebenso wie viel Hektare den einzelnen Hackfrüchten (Kartoffeln, Runkelrüben etc.) gewidmet sind u. s. f. Auch bei dieser Ermittlung kann zunächst der (Prozent-)Tell welchen die Fläche jeder einzelnen Fruchtart von der der betreffenden Fruchtgstung überhaupt gewidmeten Fläche (s. an) einnimmt, veranschlagt und darnach die Hektarenzahl berechnet werden.
- c) die Flächen, in welche nach dem Formular unter C die Weiden und Weinberge zu zerlegen, beziehungsweise welche bei den Forsten besonders nachzuweisen sind (vergl. § S Abs. 3).

Um bei diesen überschläglichen Ermittlungen Schätzungsfehler möglichst zu vermeiden, werden die hauptsächlichsten landwirtschaftlichen Besitzer nach ihren Anbauflächen innerhalb des betreffenden Gemarkungsteils zu befragen sein, nach Masgabe der so erlangten Angaben wird dann das Verhältnis, in dem die verschiedenen Fruchtarten zu einander stehen, ermittelt und auf Grund desselben innerhalb jede Gemarkungsteils die Verteilung nach Hektaren vorgenommen. Falls sich in dem Gemarkungsteile Ackerflächen befinden, die von kleineren Anbauern (namenlich auch von Tagelöhnern) und zwar in anderer Weise als im übrigen bewirtschaftet werden, ist deren Umfang und Benutzungsweise durch thunlichst genaue Schätzung für sich besonders zu ermitteln.

3. Zweifel über die Anbauverhaltnisse werden die Mitglieder der Aufnahme-

commission durch gemeinschaftliche Besichtigung der Felder unter besonderer Be-

4. Die für die einzelnen Gemarkungsteile endgültig ermittelten, in Hektaren segedrückten Flächen der verschiedenen Frucht- und Kulturarten werden für die bewarkung im ganzen zusammengezogen und in das Formular eingetragen.

§ 10. In allen Fallen wird die besondere Aufmerksamkeit auf die richtige Erautung der Anbauffächen solcher Früchte zu lenken sein, die zwar kein sehr grosses wal einnehmen, aber doch wegen ihrer wertvollen Erträge von Wichtigkeit sind.

## V. Zeitpunkt der Einsendung.

§ 11. (Bestimmung über den von den Erhebungsorganen einzuhaltenden Zeitmat der Einsendung.)

## D. Bestimmungen für die Viehzählung.

t Eine Viehzählung nach dem Muster A wird im Jahre 1892 ausgeführt und soll sedes zehnte Jahr wiederholt werden. Eine Viehzählung in beschränkterem Umtage nach dem Muster B wird im Jahre 1897 ausgeführt und soll ebenfalls jedes date Jahr wiederholt werden.

2. Die Viehzählung findet am 1. Dezember statt, fällt dieser auf einen Sonnoder Feiertag, am nächstfolgenden Werktage.

3. Die Zählung geschieht durch Umfrage von Haus zu Haus (Gehöft zu Gebeit, dabei bleibt es unbenommen, den im Gehöft ermittelten Viehstand auch nach Beitzern und Haushaltungen weiter einteilen zu lassen. Es ist dafür Sorge zu tragen, bei der Zählung auch besondere Viehbestände, wie z. B. Vieh in Schlachtlusern, Pferde in Bergwerken nicht übergangen werden,

4. Behufs Ermittlung der Summen des Verkaufswertes und Lebendgewichts sich den bezüglichen Rubriken des Musters C werden die Landesregierungen durch be landwirtschaftlichen Vereine oder auf sonstige Weise Erhebungen über den archschnittlichen Verkaufswert und über das durchschnittliche Lebendgewicht eines bares mittlerer Qualität um die Zeit der Zählung nach den in jenen Rubriken geschien Unterscheidungen veranstalten; dabei sollen die örtlichen charakteristischen Voschiedenheiten der Viehhaltung berücksichtigt, hiernach Schätzungsbezirke mit sellehst einheitlichem Charakter des Vichstandes gebildet und für diese gesonwe Angaben gemacht werden. Bei Bildung dieser Bezirke bleiben die einzelnen Gmeinden ungetrennt, sofern diese nicht etwa aus staatlich bestimmt gegen einander gegenzten Teilen bestehen, die an die Stelle der Gemeinden zu treten geeignet werden.

Nach den Schätzungsbezirken sind, unter Berücksichtigung der Grenzen der traueren Verwaltungsbezirke, für Preussen: Regierungsbezirke; Bayern: Regierungsbezirke; Bayern: Regierungsbezirke; Sachsen: Kreishauptmannschaften; Württemberg: Kreise; Baden: landesbannissarische Bezirke; Hessen: Provinzen; Oldenburg: Bezirke der Provinzialzurungen; Elsass-Lothringen: Bezirke; für die übrigen Staaten ohne Räcksicht er Verwaltungsemteilung, die Viehzählungsergebnisse zusammenzustellen, für jeden lehen Bezirk die Summen des Verkaufswerts und Lebendgewicht mittels der gebauten Durchschnittszahlen zu berechnen und aus diesen Summen diejenigen für die maeren Verwaltungsbezirke zu bilden.

5. Uebersichten über die Ergebnisse der grösseren Viehzählungen werden nach

terungen, sowie nebst einem Verzeichnis der Abschätzungsbezirke (Ziffer 4) unter Angabe der politischen Bezirke (Kreise, Aemter etc. und, sofern es sich um Kreisoder Amts- etc. Teile handelt, Gemeinden), aus welchen jeder Abschätzungsbezirk gebildet ist, dem Kaiserlichen Statistischen Amt spätestens bis zum 30. November des auf die Zählung folgenden Jahres mitgeteilt werden

Uebersichten über die Ergebnisse der kleineren Zählungen werden nebst den erlassenen Ausführungsvorschriften und erforderlichen Erläuterungen dem Kaiserlichen Statistischen Amt bis zum 1. April des auf die Zählung folgenden Jahres übermittelt.

#### Muster A.

## Viehzählung im Deutschen Reich am 1. Dezember

#### Hausliste.

| Staat:  | Gemeinde: |          |
|---------|-----------|----------|
| Bezirk: | Strasse:  | Haus-Nr. |

Es ist die Zahl des am 1. Dezember in diesem Hause und den zugehörigen Nebengebäuden und sonstigen Räumlichkeiten (im gesamten Gehöft, Anwesen), auch in Schlachthäusern, Bergwerken etc. in Fütterung stehenden Viehes nach den unten bezeichneten Gattungen und Abteilungen anzugeben. Dabei ist gleichgültig, wer Eigentümer des Viehes ist.

Vorübergehend (auf Reisen, Fuhren etc.) ab wesende Viehstücke und auch solche, welche im Laufe des 1. Dezember verkauft werden, sind hier mit aufzuzeichnen. Nicht mitzuzählen ist Vieh, welches im Laufe des 1. Dezember erst gekauft wird, sowie nur zufällig und vorübergehend im Gehöft anwesendes. Schlächter (Metager) und Händler haben auch das bei ihnen stehende zum Schlachten oder Verkauf bestimmte Vieh, sofern es nicht etwa erst am 1. Dezember gekauft ist, aufzuführen.

Schafherden sind stets in der Gemeinde zu zühlen, wo sie sich auf Weide oder in Fütterung, wenn auch nur vorübergehend, befinden.

Die Richtigkeit der Angaben ist von demjenigen zu bescheinigen, unter dessen unmittelbarer Aufsicht und Verwaltung das Haus (Gehöft, Anwesen) steht, auch wenn derselbe nicht Eigentümer des Viehs ist.

|                                    | Annahl | Aunal                            |
|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| I. Pferde.                         |        | c. Militärpferde 1)              |
| 1. Fohlen unter 1 Jahr alt         |        | d. alle anderen 3 Jahre alten    |
| 2. I bis 2 (noch nicht 2) Jahre    |        | und älteren Pferde               |
| alte Pferde                        | -      | Gesamtzahl (Summe zu I)          |
| 3. 2 bis 3 Jahre alte Pserde .     |        | Noch zu I. Wie viele Fohlen sind |
| 4. 3 bis 4 Jahre alte Pferde .     |        | im laufenden Kalenderjahr in     |
| darunter Militärpferde ')          |        | dem oben bezeichneten Hause      |
| 5. 4 Jahre alte und ältere Pferde, |        | (gesamten Gehöft, Anwesen ge-    |
| und zwar:                          |        | boren worden?                    |
| a. Zuchthengste                    |        | II. Maultiere und Maulesel.      |
| b. ausschl. oder vorzugsweise      |        | Gesamtzahl (Tiere jeden Alters)  |
| zu landwirtschaftl. Arbeit         |        | III, Esel.                       |
| benutzte Pferde                    |        | Gesamtzahl (Tiere jeden Alters)  |

<sup>1)</sup> Als Militärpferde gelten alle zu militärischen Zwecken gehaltenen Pferde für welche Rationen in Natur oder in Gestalt von Geldvergütung oder gegen Rezahlung aus Magazinen der Militärverwaltung abgegeben werden,

| - Territoria              | abli Wie viel unter dieser Cocamt Ansah |
|---------------------------|-----------------------------------------|
|                           | ALIE AICI OUICI OICEGI OCSUMI.          |
| bis 6 (noch nicht 6)      | zahl sind Merinos?                      |
| alt                       |                                         |
| von 6 Wochen bis 1/2      | VI. Schweine.                           |
|                           | I. Unter I J. alte (einschl. Ferkel)    |
| h von 1/2 bis 2 Jahre alt | 2. I Jahr alte und ältere und zwar :    |
| viele schon zur Zucht     | a. Zuchteber                            |
| Bullen (Zuchtstiere)      | b. Zuchtsäue (Zuchtsauen)               |
|                           |                                         |
| r diesem Jungvieh?        | c. Sonstige mindestens 1 Jahr           |
| altes und älteres Rind-   | alte Schweine                           |
| nd zwar:                  | Gesamtzahl (Summe zu VI)                |
| m (Zuchtstiere)           |                                         |
| tige Stiere und Ochsen    | VII. Ziegen.                            |
| auchFersen, Kalbinnen)    | Gesamtzahl der Ziegen (Gaisen)          |
| imtzahl (Summe zu IV)     | und Ziegenböcke (einschl. der           |
| imizam (Summe 20 1V)      | Ziegenlämmer)                           |
| 2 1 1 (Y )                | Ziegemammer)                            |
| Jahr alte (Lämmer)        | VIII. Bienenstöcke.                     |
| lte und ältere, u. zwar:  |                                         |
| e                         | Gesamtzahl                              |
| erschafe (Zibben)         | Wie viel Stöcke mit beweglichen         |
| mel (Schöpse)             | Waben sind unter dieser Ge-             |
| imtzahl (Summe zu V)      | samtzahl?                               |
| missim (Summe su v)       |                                         |

schrift des Besitzers oder Verwalters des Hauses (Gehöfts, Anwesens).

## Muster B.

iehzählung im Deutschen Reich am 1. Dezember

## Gemeinde:

|                         |                         |                               |                          | Stück                           | zahl                   |                               |                        |                               |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| der Häuser<br>ach ihrer | (einsch                 | ferde<br>l. Mili-<br>erde)    | des Ri                   | des Rindviehs                   |                        | der Schafe                    |                        | der Schweine                  |  |
| e, Haus-<br>etc.        | unter<br>4 Jahre<br>alt | 4 und<br>mehr<br>Jahre<br>alt | unter<br>1/2 Jahr<br>alt | 1/2 und<br>mehr<br>Jahre<br>alt | unter<br>1 Jahr<br>alt | ı und<br>mehr<br>Jahre<br>alt | unter<br>1 Jahr<br>alt | 1 und<br>mehr<br>Jahre<br>alt |  |
|                         | 2                       | 8                             | 4                        | à                               | 8                      | 7                             | 8                      | 9                             |  |

## Anlagen C und D.

nammenstellungsmuster C und D enthalten für die ausführlicheren bzw. ren Viehzählungen:

Seitenspalten: Staat mit Unterteilung in Provinz und Regierungsbezirke ur die ausführlicheren Zählungen) — bzw. Staat und grössere Verwal-(Muster D für die beschränkteren Zählungen),

Kopfspalten das gesamte Detail der bei beiden Zählungen erfolgten Festber die einzelnen Viehgattungen und deren Untergliederung nach Stückoweit ermittelt nach Verkaufswert und Lebendgewicht.

## Deutsche Städtestatistik.

Die als Manuskript gedruckten Protokolle der Konferenzen der Vorstände der statistischen Aemter deutscher Städte enthalten wertvolles Material für die Wissenschaft und Praxis der Statistik. Ich unterhandeshalb nicht, die Aufmerksamkeit der Leser das Archivs auf das kürzlich erschienene Protokoll der am 14. und 15. April in Lübeck abgehaltenen VIII. Konferenz zu lenken.

Die im II. Band des Archivs (S. 737 u. ff.) aufgeführten statistischen Aeutst deutscher Städte waren sämtlich vertreten. Der Vertreter Strassburgs (weselbet übrigens ein eigentliches statistisches Amt nicht besteht), Dr. Büchel war dienstück verhindert. Als neues Mitglied der Konferenz war Stadtrat Waslé als Vertreter der Stadt Dortmund erschienen. Der Vorsitzende der Konferenz, Direktor D. Pabe (Lübeck) teilte mit, dass an die Magistrate von Mainz und Königsberg woselbst sich neue statistische Aemter befänden, Einladungen gesandt worden seen; der Vertreter von Mainz habe sich durch Dienstgeschäfte entschuldigt, aus Königberg sei eine Antwort nicht eingegangen.

Die einzelnen Verhandlungsgegenstände waren folgende: I. Rechenschaftsberechnung über die Geschäftsführung während der Zeit vom 24. Sept. 1846 bis 14. April 1893. - II. Bericht über die Herausgabe des 2. und 3. Jahrgangs des Statistischen Jahrbuchs deutscher Städte und III. über der Inhalt der Fragebogen für den 4. Jahrgang. Neu in Aussicht genommen! Verhältnisse der gewerblichen Innungen, Organisation und Thätigkeit der Gewerbegerichte. Dr. Hasse wird ermächtigt, in den nächsten Jahrgang eine Uebersicht über die Agglomeration der Bevölkerung der Städte mach kon zentrischen Kreisen) aufzunehmen. - Sehr bedeutungsvoll ist die Anregon Tschierschky's, ob nicht der Versuch gemacht werden könne, über die krimk nellen Eigenschaften der Bevölkerung im Jahrbuch ein Bild 18 geben; es käme darauf an, namentlich die Zahl der Rücksalligen gegenuber der einmal Bestraften zu ermitteln; das Material hierzu boten die Strafregister. En Beschluss in der Sache wurde nicht gefasst, sondern Tschierschky ersucht, zunschaf seinerseits für Görlitz einen Versuch zu machen und das Ergebnis vorzulegen, chem Vorschlage derselbe zustimmte. - Zur Wohnungsstatik sprach die Konferma den Wunsch aus, dass diejenigen Städte, welche sich bisher mit der jährlichen behebung des Wohnungsmarktes beschäftigt haben, die gewonnenen Resultate des statistischen Jahrbuche zur Verfügung zu stellen. - IV. Die Errichtung ste tistischer Aemter in den deutschen Mittelstädten. Die Vosammlung beauftragte den Vorsitzenden, denjenigen deutschen Städten mit die 40 000 Einwohnern, welche statistische Aemter nicht besitzen, einen Abdruck der auf Grund eines Entwurfs von Dr. Hasse festgestellten (dem Konferenz-Protokal als Anlage beigefügten) Denkschrift zu übersenden. Die Denkschrift beschingt sich namentlich mit der Darlegung der Anforderungen, die an den Leiter und solchen Amtes zu stellen sind und mit dem Umfang der Geschäfte, die bei eine gewissen Gemeindegrösse dem statistischen Amte notwendig zufallen oder ihm zweimässig beigelegt werden können, sowie mit der Klarlegung der Vorteile, welche Einrichtung städtestatistischer Aemter in allen Grossstädten und in den grösserd Mittelstädten bietet. Am Schluss der Denkschrift wird die vertrauensvelle Bon

Fr Konseren: deutscher Stadtestatistiker, »des Organs der städtestatistischen Fachword in die Verwaltungen der grösseren deutschen Städte zum Ausdruck gewhi, our Errichtung städtestatistischer Aemter, soweit dies noch nicht geschehen, m zhreiten. - V. Eingruppierung der Todesfälle mit mehreren Indesursachen in die Uebersicht über die Sterhefälle. Die mannlung erklärte sich nuf Vorschlag des Referenten Flinzer damit einverstandass die Städte in der Hauptsache den Anordnungen sich anschliessen, welche al Amegung des Reichsgesundheitsamts im allgemeinen für die Statistik der Todesrouhen im Reich massgebend sein werden. Es habe eine Versammlung von Fach-Jamern stattgefunden, um über eine gemeinsame Statistik der Todesursachen für Deutsche Reich zu beraten. Die Grundsätze seien einzelnen Bundesregierungen, Sachsen mitgeteilt und dort einer erneuten Prüfung unterzogen worden. Rebent legte die Grundsätze, welche künftig als massgebend anerkannt würden, vor beselben sind als Protokollbeilagen abgedruckt). Weiter erörterte man die Behandder Selbstmorde, sowie die Frage der Kombination von Todesursachen. d. Mitteilungen über die Hamburgische Cholerastatistik. Referent Koch legte das, wie das statistische Bureau der Steuer-Deputation in Hamburg hin im vergangenen Jahre aus Anlass der hestigen Choleraepidemie zugefallene holgabe, in möglichster Schnelligkeit eine zuverlässige Statistik der Cholera-Erkranlangs- und Sterbefalle aufzustellen, erfüllt habe. Diese Mitteilungen sind sehr envoll für die Frage der Technik sowohl der Erhebung als der Bearbeitung einer odemienstatistik. - VII. Statistik der Aufgebote. Reserent Silbergleit hervor, dass das Material der Standesämter über die Eheschliessungen sich auf die am Orte erfolgten Eheschliessungen beziehe. Wenn Bräutigam und an verschiedenen Orten wohnten, so komme es häufiger vor, dass die Eheidiessung am Wohnorte der Braut stattfinde als umgekehrt; die letzteren gingen Wohnort des Bräutigams verloren, obgleich sie für den letzteren allein von sischaftlicher und sozialer Bedeutung seien. Die ebenfalls von den Standesbewen gelührten Aufgebotsregister lieferten jedoch einen Anhalt, um festzustellen, de sich das Verhältnis derjenigen Fälle, in denen ein in der betreffenden Stadt bewender Mann die Eheschliessung auswärts vollzöge, gegenüber denjenigen gewo die bisher in der Stadt wohnhaften Bräute sich nach auswärts verheiratet men. Für Magdeburg habe eine Auszählung ergeben, dass die Zahl der ersteren Ule awei bis dreimal so gross sei als diejenige, welche durch die in Magdeburg drogene Eheschliessung auswärts wohnender Ehemänner gewonnen werde. Es ode also für die Nuptialität einer Stadt ein ganz verkehrtes Bild gewonnen, wenn lediglich die Eheschliessungsregister zu Grunde lege. Für einen grösseren wurden sich die Unterschiede wohl ausgleichen, für die Städtestatistik müsse doch empfehlen, zur Ausgleichung jeuer offenbaren Fehler bei Berechnung der Mirequenz einer Stadt die Aufgebotsregister zu Hilfe zu nehmen. Die Konferenz beser Anregung Folge und erklärte zur Feststellung der örtlichen Nuptialität in a stieten eine Berücksichtigung der Aufgebote für erforderlich, namentlich soweit Legunzung der Statistik der Eheschliessungen führe. - VIII. Vergleibude Statistik des Gemeindehaushalts der Städte. Referent Probst (als Protokollanlage abgedruckten) Seaf eines Fragebogens. Als er der letzten Konferenz einen ähnlichen Fragece vorgelegt habe, sei er gebeten worden, dazu Erläuterungen zu geben. Er habe in der Art versucht, dass neben der Hauptabteilung der Einnahmen und Ausgaben allen möglichen vorkommenden Unterabteilungen ein besonderer Platz mit etwagen Berücksichtigung eingeräumt sei. Er wisse wohl, dass manche Mitglieder deser Arbeit wegen der grossen Schwierigkeiten nicht allzu günstig gesinnt sein, alless er habe es als eine Ehrenpflicht erachtet, einerseits mit Rücksicht auf die Warbtigkeit der Sache selbst, andererseits zum ehrenden Andenken an den verstorbenen Bürgermeister von München, Dr. v. Widenmayer, der sich lebhast für diesen Gegenstand interessierte, die Sache wieder vorzubringen. Von der praktischen Miglathen der Ausfüllung des Fragebogens auch für die nichtbayerischen Städte babe er sich vorweg dadurch überzeugt, dass er aus den Abrechnungen der Städte Berlin, Leipzig, Frankfurt, Köln, Stuttgart probeweise die Eintragung vornehmen auf einige nicht erhebliche Einzelheiten alles unterzubringen möglich war. Em Statistiker an Ort und Stelle würde leicht durch eine Nachfrage bei dem Faunten der Fachreserenten diesen kleinen zweiselhasten Rest beseitigen können. Bei der Aufstellung des Fragebogens habe er den Grundsatz festgehalten, dass ieder Fisch der Einnahmen und Ausgaben nur einmal vorkomme und stets unter einem Son Coleren Titel untersahringen sei. In der Debatte wurden die Schwierigkeiten Soche bervergehoben und im einzelnen insbesondere erörtert die Behandlung Le Britanienden Pesten, der ausserordentlichen Ausgaben und Einnahmen, w. the mis of the Anthem, der besonderen Fonds, der staatlichen Steuerüberweisungen der Brenze und Netrorablen. Beschlossen wurde, dass in den Städten, in welchen stresche Sallen bestehen, der Versuch gemacht werde, eine Uebersicht über der West Continued Commission and Anleitung der Vorlage aufzustellen und Les de Ergebesse dieser vorläufigen Aufstellung zunächst der Kommission für Man geht dabei von der Ansicht aus, dass diese Common den besten Anhalt für das weitere Vorgehen habe und Vor-Lige zu Verr die ameing der Gemeinde-Finanzstatistik werde machen können. -Note have bee Salasher, sondern namentlich auch der Finanzpolitiker hat alle Ursuche, men denkammerten Bestebungen unserer deutschen Städtestatistiker sein vollstes - IX Vergleichende Lohnstatistik in den graswaren Stillien Dass die Lahnstatistik von der Konferenz (seit der VI. Kon-Robert der deratschen Kommunalstatistik einbezogen ist, 200gt von nig wit eine Versaus aus der sozialstatistischen Aufgaben unserer Zeit. Neuer-12.4 has de blance stock Kommission sich in Dresden (am 18. Febr. 1893) versecond, de l'accessione des Bericht der Kommission sind als Protokollanhon Description The Procession sewie die Beratungen der Konferenz über dieselben to the making a Malional fits the in Deutschland zur Zeit noch ungelöste Frage der the same and the best better einungehen ist mit hier nicht möglich lei Land aller har har me behar Derriedigung, dass die Mehrheit der deutschen Stidte aus dem berufsgenossenschaft-.. the second code products erwogen and insbesondere eine hierher pthe Beschluss der Konferenz lautet. »Die Kon-... hie to the season of the statistic and dem berufsgenossenschaftlicher V. ... winschenswert und die anliegenit The Konferenz ersucht ihren Voranas A. S. S. S. der VIII. Konferens, augleich mit dem Berate ments being were the Employer - X. Weitere statisticht

onatrung des Materials der Krankenkassen. Der Beratung war Inch vorgearbeitet durch die (als Protokollanlage abgedruckte) Denkschrift des semen Bleicher: «In welcher Richtung lässt sich das Material der Krankenatatistisch verwerten? Insbesondere behandelt dieselbe die Nutzbarmachung Materials der Krankenkassen für eine Lohnstatistik und für eine Erkrankungs-Bei der Beratung wies der Referent darauf hin, dass die Krankenkassen der Statistik etwas stiesmütterlich behandelt würden; das vorhandene Material sich in den Städten mit verhältnismässig geringer Arbeit weit mehr ausnützen, Mese Kassen im Gegensatz zu den Berufsgenossenschaften lokale Einrichtungen Masse sprach den Wunsch aus, es sei dahin zu wirken, dass der wirklich wahlte Lohn bei den Ortskrankenkassen zur Anmeldung komme, während jetzt die Zahl der Mitglieder darnach getrennt würde, ob sie einer bestimmten Lohnse tugewiesen seien. Bleicher bemerkte hierzu, in Frankfurt a. M. würde bewon den Kassen der thatsächlich gezahlte Lohn angegeben; gewiss könne dahin bukt werden, dass dies in anderen Städten ebenfalls geschehe. Neefe legte dar, für die Stadt Breslau die Wünsche des Referenten in der Hauptsache erfüllt Schliesslich nahm die Konferenz von der Denkschrift über die statistische rbeitung des Materials der Krankenkassen Kenntnis und empfahl den städtestachen Aemtern, der Verarbeitung des Materials je nach der Lage der örtlichen chaltnisse naher zu treten. - XI. Die Berechnung der Sterblichkeitsffern. Auch hierüber hatte Bleicher eine (als Protokollanlage abgedruckte) treff-Denkschrift vorgelegt. Mündlich trug der Referent vor: Es bestehe das Beben, die Sterblichkeitsziffer durch eine bestimmte künstlich berechnete zu eruen. Auf dem in diesem Jahre zu Chicago tagenden Kongresse des internatio-In statistischen Institutes solle ein dahin gehender Beschluss gefasst werden. Er babe in seiner Denkschrift dargelegt zu haben, dass mit einer derartigen Berechmichts gewonnen werde. (Eine kurze »Warnung vor jeglicher Verkünstelung Sterberifferberechnung. habe ich mir bereits im II. Jahrgang des Archivs S. 671 Jegentlich der Besprechung des Werkes von Dr. Rychna über die Salubritätsziffer nsprechen gestattet; in gleichem Sinne habe ich mich bei Besprechung der Verpollungen des internationalen statistischen Instituts in Wien (1891) in der Zeitwift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, I. Bd. (1892) S. 329, aus-Sprochen. Die Konferenz nahm einstimmig den Antrag Bleicher's an : «Die Konau erklärt die Einführung einer neuen Art der Berechnung der Promille-Sterbbleit durch Zerlegung in Hauptaltersgruppen für ungenügend und unfruchtbar besuftragt die anwesenden Mitglieder des internationalen Instituts bei den dieswigen Verhandlungen des letzteren, dieser Meinung Ausdruck zu gebene. -Bestehende Kommissionen und Geschäftliches. Aus den ein-Juggen Mitteilungen sei folgendes hervorgehoben: t. Kommission für die Arnatatistik. Die Kommission war zu einer Besprechung zusammengetreten ist zu dem Beschluss gekommen, dass der Sache ungeachtet der Schwierigden naher getreten werden solle. Zunächst müsse festgestellt werden, wer als Irmer vu betrachten sei und wie eine fortlaufende Individual-Armenstatistik einnehtet werden solle. Die Gesichtspunkte, welche bei Erhebung und Zusammenciner solchen Statistik massgebend zu erachten, sind bis zur nächsten Konens in einer Denkschrift niederzulegen. - Die Kommission für Lohnstatilik soll zu einer Kommission für Sozialstatistik erweitert werden.

Die vorstehenden Mitteilungen über die Verhandlungen der VIII. Jahreskon-

The first of the continues of the contin

# Die Statistik auf den internationalen Kongressen der Jahres 1891.

In the order of the trems of the Hingresse, welche sich ausschliesslich, haupt dan die die der der der der der Weise mit Statistik beschäftigt haben, sim in ried die der der der der dans de

- g Die Versenwung des Internationalen Statistischen Instituts in Wien (28 Sept. die ib felktieber if bet
- 2. Der internationale demographische Kongress in London (10. bis 17. Aug. 1891)
- Der internati nale Kingress, betreffend die Unfälle bei der Arbeit in Ben 21. hrs. 26. Sept. 1891.

Auf hie Einzelheiten der Arbeiten dieser drei Kongresse kann hier nicht die gegingen werden. Es soll nur in Kürze die Gestaltung des Arbeitsgebiets detselbei herlihrt werden!).

## Versammlung des Internationalen Statistischen Instituts in Wien (28. Sept. bis 3. Okt. 1891).

Diese Versammlung bildete weitaus den bedeutungsvollsten Ausdruck der internationalen Pflege, welche die Statistik im Jahre 1891 gefunden hat. Die Arbeiten dier Versammlung zerfallen in folgende vier Gruppen:

- 1. Wissenschaftliche Vorträge, welche neue Methoden oder Ergebnisse vorfahrte.
- 2. Praktisch-kritische Erötterungen statistischer Leistungen unter allgemend Gesichtspunkten mit Nutzunwendungen für die Handhabung statistischer Mehode
- 3. Mitteilungen über den Stand der Statistik in einzelnen Ländern und ibe sestistische Bestrebungen underweitiger Vereinigungen.
- 4. Vorschläge über die Judpankte und die Finrichtung der statistischen Massenbachtung auf ihren ein einen Lischemungsgebieten praktischestatistische Emzdunge).

eingehende Dollegung der im Hige sieher ich Kingressarbeiten (m. Würtigung der Bei eine Giesen ihrere Kingresswesens für d. Arbeit habe ich versicht im Libaria ich Leitschmit für Volk hik und Verwaltung. Wie 1822 S. 288 115-337.

Zu 1. Obenan steht der Vortrag von Prof. Lexis über die Elemente der imographischen Forschung. Weiter sind zu erwähnen: Körösi, Fruchtbarkeit in Ehen und Vitalitätsverhältnisse der Kinder, Ogle, Vergleichbarer Ausdruck rallgemeine Trauungs-, Geburts- und Sterbezistern (bezüglich der letzteren auch örösi). Bouffet, Die letzte französische Volkszählung — Földes, Statistik er Recidivität in Ungarn, Engel, Die statistische Tragweite des Familienbudgets, outin, Ermittlung und Einschätzung des Gebäudebestandes in Frankreich, Neylarek, Die Verteilung der französischen Ersparnisse auf französische und ausindische Mobilienwerte (von Vannacque im Auszug vorgelesen). Ogle, Bemerungen über den Zivilstand, die Familie, die Wohnung und den Mietzins bei der freitenden Klasse in London und über das Verhältnis zwischen dem Mietbetrag mid den Löhnen, Turquan, Statistik der professionellen Syndikate und Arbeitererbände in Frankreich, Foville, Die französischen Münzenzählungen von 1878, 1885 und 1891.

Zu 2. Hier ist vor allem zu erwähnen die äusserst lehrreiche Vorführung und Erläuterung der elektrischen Zählmaschine durch Dr. Rauchberg, odann mein Vortrag über die zweckmässige Einrichtung der tatistischen Veröffentlichungen. (Man vgl. hierzu meinen Außatz Publikationstechnike im II. Bd. dieses Archivs, S. 466 u. ff.)

Zu 3 Mitteilungen von Manos und Djuvara über die amtliche Statistik von Griechenland bzw. Rumänien, ferner von Gould über den Fortschritt der Arbeitsstatistik in den Vereinigten Staaten, von Bateman über die Fortschritte der auf Vereinheitlichung der Handelsstatistik des gesamten brittschen Reichs gerichteten Bestrebungen, von Juraschek über den Londoner Hauptergebnisse des Sentisch in den Seknodäre und Elementarunterricht.

Huptergebnisse der Statistik in den Sekundär- und Elementarunterricht.

Zu 4. a. Bevölkerungsstatistik. Beschlüsse über den internationalen ihlung und überseeische Auswanderung; Vorschläge von v. Inama-Sternegg)

Berathung über eine Nomenklatur der Berufe (professions) und der Todesurberiffern unter Zugrundelegung einer »Standard-Bevölkerung« (Vorschläge von Bertillon) — Beratung über Korrekturen der allgemeinen der und Körösi) und Beschluss über die Berechnung grossstädtischer Sterbevorschläge von Erben) — Besprechung anthropometrischer Fragen, bzw. Jung beim Internationalen Institut einen internationalen Verein für Anthropometrische uschaffen.

Moralstat istik. Auf Grund eines Orientierungsberichts Bodio's Statistik der Strafrechtspflege, welcher u. a. auch auf eine Umfrage bei higsten statistischen Aemtern sich gründete, Beratung und Beschlussfassung inder Punktez Internationale Nomenklatur der Delikte, Bedeutung von Fall, istischen Momente mit Eintritt der Rechtskraft, Individualnachweise, der Wirkungen der gesetzlichen Bestimmungen über die Behandlung lung sich in die Umtersuchungshaft und die Dauer der Voruntersuchungen.

ng stie i stik. Statistik des Primärunterrichts (Berichterstatter t), Besch statistik als darüber, welche Bestandteile dieser Statistik als

wesentliche — unbeschadet weiterer Sondernschweise der einzelnen Stunter sehen und periodisch — wenigstens alle 5 Jahre — veröffentlicht werden

d. Wirtschaftliche Statistik. Statistik des Grundeigentums. I nung der Punkte, deren Berücksichtigung besonders empfohlen wird — der Löhne und der Lohnzahlungsmethoden (Referent Böhmert) Erötter Methode typischer Einzelbeobachtung und statistischer Massenbeobachtung, ganisation besonderer Arbeitsämter und Beschlussfassung über die Gestaltungsuten Lohnstatistik« — Statistik der Preise, Vorbericht von Martin ungrave — Handelsstatistik, Votum für primäre Ermittlung der Handelswett Deklaration der Beteiligten unter Belassung der offiziellen Wertermittlum Kontrolle, und für thunlichste Erfassung der Länder der ursprünglichen I und der letzten Bestimmung der Waren.

Die Verhandlungen der Versammlung des Internationalen Statistischen wurden während der Tagung des Instituts auszugsweise in der »Wiener I veröffentlicht. Ein ausführlicher Bericht, der insbesondere die einzelnen I Vorträge und die Sitzungsprotokolle enthält, ist veröffentlicht im Bulletin de international de statistique. Tome VI, 1 und 2. Rome 1892.

### 2. Internationaler demographischer Kongress in London (10. bis 17. 🗛

Dieser, einen Bestandteil des Gesamt-Kongresses für Hygiene und Dem bildende Kongress hatte ein sehr reichhaltiges, zum Teil jedoch von der im strengen Sinne sich ziemlich entfernendes Programm. Bemerkenswert s besondere folgende Verhandlungspunkte.

a. Bevölkerungsstatistik. »Opening adress« von Francis (
äber gewisse grosse Zielpunkte der demographischen Forschung, insbesons
»Rassenverbesserung« — Sterblichkeit in Beziehung zum Beruf, Berichs
Ogle mit ergänzenden Erörterungen seitens Bertillon's für die Pur
völkerung — Einfluss des Alters der Eltern auf die Leblichkeit der Kind
richterstatter Körösi — Einfluss von Thon- und Kalkformationen auf die med
Geographie, Berichterstatter Haviland — Tauglichkeit tropischer Hochsisteropäische Besiedelung, Berichterstatter Felkin — Zeitweilige Wanders
Arbeitszwecken, Berichterstatter Ravenstein — Somatologische Erört
verschiedener Art, u. a. Frage der Identifizierung nach dem bekannten B
schen System oder nach dem System von Francis Galton (Fingerabdrücke
sinche Beschaffenheit von Schulkindern, physische Zustände armer Kinder.

b. Wirtschaftliche Statistik. Statistischen Charakter trug von einschligigen Verhandlungsgegenständen nur die von mir als Referenten bei Prage der sozialstatistischen Ausbeute der Arbeiterversicherung. Dies war der einzige Gegenstand, über welchen ein eingehender Beschluss zur Sache wurde, indem insbesondere die Gesichtspunkte präzisiert wurden, welche in mit öffentlich-rechtlicher Arbeiterversicherung massgebend sein sollten him 1) der Krankenversicherungsstatistik, 2) der Unfallversicherungsstatistik, 3) der unfallversicherungsstatistik, 3) der unfallversicher und unternehmer wieden Arbeitsamte erfolgen solle, welches die Arbeiter und Unternehmer wieden bei Aufnahme und Korrektur der Daten heranzuziehen habe.

Allgemeines über Methode und Technik der Statisting von Földes über die Methode der Untersuchung bei Erforschung mandcher demographischer Erscheinungen — Mitteilung Juras

Staten suge alle § Jahre - veröffentlicht werden sallen Statistik des Grundeigennums, Beseich. - Is is begung besonders emidohlen wird - Statistic Referent Bohmert) Erörterung de Massenbenbachtung, der (nand Freschlussfassung über die Gestaltung eine most Unfall Prese, Verbericht von Martin und Palder Unfal - Remittlung der Handelswerte duch Belassung der offiziellen Wertermittlangen m wom Felix Länder der ursprünglichen Herkunt Letatte über ... Frage der l des Internationalen Statistischen Institut Sache ! des Instituts auszugsweise in der Wiener Zenungs in the same of de les lesses lessennent des Waren. 5 m marchen Bericht, der insbesondere die einzelnen Reieut, and dam der medesonnere me canadica de l'institution de l'institu - doe mit d has fir Gesup Tome VI, 1 and 2. Rome 1892. im nichst according to the second The iber die Beendreit des Gesamt-Kongresses für Hygiene and Demographie Wanensby Lene ein sehr teichhaltiges, zum Teil jedoch von der Stank sech riesalich entfernendes Programm. Bemerkenswert sind in-Beralkerangsstatistik. \*Opening adress von Francis Gallen Zielpunkte der demographischen Forschung, insbesonder die Geschäf See Control Vebradlungspunkte. Sterblichkeit in Beziehung zum Beruf, Benchtersteer 1 m gitiget and the Prise Bertillon's für die Bertil Emplass des Alters der Eltern auf die Leblichkeit der Kinder. Be-- ter Bore. Einfluss von Thon- und Kalkformationen auf die medicitä siche Ennuss von ruon um Karkormanionen zu die Mechinder für Ferichterstalter Haviland Tauglichkeit tropischer Hochlander für 20 GE Forchier tatter Havitand Faugueneet respected Wanderung in a Lettweinge Francherstatter Felkin Lettweinge Franch in Somatologische Erotes ungen THE NAME Berichterstatter Ravenstein nach dem bekannten Bewillon.

Art, u. a. Frage des Identifizierung nach dem bekannten Bewillon. Art, u. a. Frage des Ideutifenerung nach dem occasioner (Fingerabdrikte ), physical oder nach dem System von Francis Galton (Fingerabdrikte ), physicale armer Kinder. Tangenheit von Schulksodern, physische Zastände armer Kinder. Wirtschaftliche Sfatistik. Statistischen Charakter trug von the sepalstatistischen Aesbeett der Arbeiterversicherung. Dies was Cr Gegenstand, über sechles es eingehender Beschluss zur Se meen insbesondere die Geschen site prinsien wurden, welch and the treehtlicher Arbeiter and a sein sollten The Range versicherung setations of the Research of the Section of Periods Bearles of Secretary day dist were where erfolgen soile, which is Adener and Union to to Lafrahoue und Kerreite de Lace beauteurchen habs Allgemeines über Melbede und Leebaik der The same wher well are the same bet Erk when the demographischer Southerness

ie Anwendung der elektrischen Zählmaschine bei Ausbeutung der österreichi-Volkszählung.

Internationaler Kongress, betreffend Unfälle bei der Arbeit in Bern (vom 21. bis 26. September 1891).

dem Kongress lagen verschiedene thatsächliche Mitteilungen über Ergebnisse nfall- und Unfallversicherungsstatistik vor. Ausserdem ist auf demselben auch rage der Unfallstatistik selbst prinzipiell erörtert worden. Mit der Geng der Unfallstatistik beschäftigten sich zwei dem Berner Kongress vorgelegte ute von Félix Jottrand (Brüssel) und Octave Keller (Paris). Im Verder Debatte über die Unfallstatistik wurde auf Anregung Guillaume's (Bern) die Frage der Klassifikation der Berussthätigkeit besprochen. Ein materieller Muss zur Sache wurde nicht gefasst, vielmehr das permanente Komitee beaufdas Studium über die einheitliche Anlage einer internationalen Unfallstatistik usetzen und damit die Einladung verbunden, diese Anlage, gegebenenfalls im ernehmen mit dem Internationalen Statistischen Institut, dem internationalen chuss für Gesundheitspflege und Demographie und anderen Ahnlichen Korponen, dem nächsten Kongresse vorzulegen, um dadurch eine internationale Verdigung über die jener Statistik zu Grunde zu legenden Normen, wie beispielse der Namensbezeichnung der Todesursachen und der Berufsarten herbeizu-Dr. v. Mayr.

# Geschäftsberichte der Statistischen Aemter.

Ein mir gütigst zugesendeter Jahresbericht des Vorstandes des Statischen Bureaus der Steuerdeputation in Hamburg, Dr. Koch, et mir Anlass, darauf hinzuweisen, dass eine Verallgemeinerung der jährlichen tattung eines Geschäftsberichtes seitens der statistischen Aemter für die Ausgeltung der statistischen Verwaltung von wesentlichem Nutzen wäre. Ich möchte e Uebung namentlich auch allgemein seitens der staatlichen statistischen Aemter cutschland angenommen, und sähe am liebsten eine zusammenfassende Veröffenting aller dieser Berichte durch das Kaiserliche Statistische Amt.

Der vorgenannte Bericht des Statistischen Bureau der Steuerdeputation in Hambehandelt: A. Die Arbeiten in Veranlassung der Reichsstatistik olkszáblung vom 1. Dezember 1890. 2. Bewegung der Bevölkerung. 3. Austerstatistik. 4. Landwirtschaftliche Statistik und Viehzlählung. 5. Montansta-6. Zählung der Flussfahrzeuges. B. Arbeiten für die Verwaltung für die Lokalstatistik, welche dem Statistischen Bureau sig obliegen (7. Ermittlung des Bevölkerungsstandes und der Woh-Unisse- 8. Statistik der Anmeldungen zum Gewerbebetrieb. 9, Statistik h des gewerblichen Schiedsgerichts und des Gewerbegerichts. 10. Erakommensteuer für das Jahr 1890. 11. Verzeichnis derjenigen Staats-Jehe ein Einkommen von mindestens 3600 M. versteuern und nicht Aufstellung der Impslisten. 13. Alphabetisches Verzeichnis der saften mit Angabe ihrer Zugehörigkeit zu Kirchspielen, Wahlzirken, 14. Einquartierungsarbeiten, 15. Redaktion des Amtsan dem Statistischen Jahrbuche deutscher Städte. C. Ararchiv. 3. Jahrg. 1. Halbbd.

23

Kopf der gezählten Bevölkerung gegen 2.78 Pfennig im Vorjahre; legt Berechnung jedoch die gezählten Gelasse zu Grunde, so kamen auf jedes mittlich 11.27 Pfennig im Jahre 1891 gegen 10.92 Pfennig im Jahre 1892. Berücksichtigung der so für Stadt, Vorstadt und Vororte gefundenen Einahl, sowie unter der Annahme, dass für das übrige Gebiet die Bevölkerung 1. Dezember 1890 in demselben Verhältnisse wie in den Jahren 1885 bis genommen hat, lässt sich die Einwohnerzahl des gesamten Hamburgischen betes füt das Jahr 1892 auf 637 700 berechnen, das sind 2300 Bewohner als im Jahre zuvor.

# Hugo Franz Ritter von Brachelli †.

itten einer rastlosen arbeitsfreudigen Thätigkeit hat das Schicksal dem nen Mann entrissen, welchem seine mannigfachen Verdienste ein dauerndes twolles Andenken sichern. Am 3. Oktober 1892 erlag Hugo Franz Ritter helli seinem Leiden und schon eine gedrängte Skizzierung seines Lebensmügt, die Vielseitigkeit der Leistungen des Verblichenen und die Unerwit seines Schaffens im Dienste der Lehre, der Wissenschaft und des Staates Licht zu setzen.

oren am 11. Februar 1834 zu Brünn absolvierte er an der Wiener Uni-Be juridischen Studien und veröffentlichte noch vor Erlangung des Doktorm Jahre 1853 sein erstes Werk »Die Staaten Europas. Vergleichende Stadessen Verwendbarkeit seither durch das Zustandekommen einer vierten (1884) dargethan ist. Bald nach dem Erscheinen dieses Werkes, welches Aufmerksamkeit der Fachkreise auf den jungen Mann lenkte, wurde er påter in die statistische Zentralkommission umgewandelten, damals unter ing Czoernig's stehenden Direktion für administrative Statistik angestellt, te seine litterarische Thätigkeit fort. Seine ehrenvoll aufgenommenen Arganlassten seine Berufung an die technische Hochschule in Wien, woselbst hre 1860 zum ausserordentlichen und im Jahre 1863 zum ordentlichen Pro-Statistik, des Verfassungs- und Verwaltungsrechts ernannt wurde. Neben hethätigkeit, welche sich später auch auf gewisse Militärlehranstalten erwirkte er auch im k. k. Handelsministerium, indem er mit der Leitung des 1872 errichteten statistischen Departements betraut wurde. 1873 durch ng des Titels und Charakters eines Hofrats ausgezeichnet widerfuhr ihm Anerkennung, zum Rektor der technischen Hochschule gewählt zu werden. 1891 brachte ihm nach Durchführung der Organisation des neuen handelshen Dienstes die Ernennung zum Ministerialrat im Handelsministerium und ther war Brachelli wiederholt durch Verleihung hoher Orden, sowie mehrerer hete Anerkennungsschreiben ausgezeichnet worden. Der 3. Oktober 1892 vie schon erwähnt, seinem fast vierzigjährigen Wirken als Publizist, Lehrer mter ein jähes Ende.

ustistischen Arbeiten, mit welchen sich Brachelli vermöge seiner amtlichen and aus Neigung befasste, waren sehr ausgedehnt und vielseitig.

American de la lactica de lactica de la lactica de lactica de lactica de la lactica de lactica de lactica de lactica de lactica de la lactica de lactica

Constronate et auch die Verbewering die Statistik des auswärtigen Hude la der Beterreichtenbergerweiten Mussenhie in nemen, welche unter der Wirksmkent deschelle's in francie kom. Schon in fabre 1877 erfolgte hierbei die vichtige Reform the community of a k Ferminand minimum for the Handelswerte, welche, um den bis datin vorgefallenen Schwinkungen im Vergange bei Erminlung der für de Handelstandt benforten Werte ein Lade in herenten, nunmehr als eine danerade Institution für die rationelle Durchführung der Wertbestimmungen fungieren valle. Best beit war som Beginn in tes in seinem Lebensende Präsident der Konansson und haderlies und in desem Kreise von auf dem Gebiete der Industre and des Handels bers oragenden Minners dus beste Andenken un seine unermalliche, durch ausgedehate Fachkenntnesse auterstützte Thätigkeit. Erst 1800 erfolgte aber, nach lang überger milier der Vorarbeit, die wirklich einschneidende Reform der Handeliststistik, welche diese suf gant neue Grundlagen stellte. Das Gesen rom 20, Jani 1890 führte namitch die statistische Deklarationspflicht beim Verkehre mit dem Auslande ein und sollte durch die zentralisierte Verarbeitung des gewonneuen Materials somohl die Raschheit als auch die Verlässlichkeit der handelsstetistischen Publikationen eine wesentliche Förderung erfahren, wobei auch auf die Erhebung wichtiger, bisher vernachlässigter Momente Rücksicht genommen wurde Die Anforderungen, welche die Organisierung des neuen, dem Handelsministerium übertragenen Dienstes an Brachelli's Schaffenskraft stellte, waren ausserordentliche, sollte doch die reformerte Handelsstatistik bereits vom Beginne des Jahres 1801 an aktiviert werden und war neben dem Funktionieren des eigentlichen hundelstatistischen Dienstes noch Vorsorge für eine Reihe rein administrativer Massnahmen zu treffen, welche durch die Beziehungen zwischen der Handelsstatistik und der Zollverwaltung und ihren Organen nötig waren. Vermutlich haben die daraus erwachsenen Anstrengungen nicht wenig Anteil an der Brachelli widerfahrenen Gesundheitszerrüttung, welche zu seinem Ende führte. Es war ihm dabei nicht einmal vergönnt, auch nur die das erste Jahr des neuen Dienstes betreffende handelsstatistische Publikation zum Abschlusse zu bringen. Abgesehen von den Monatsausweisen, die natürlich schon erschienen waren, lag bei seinem Ableben erst ein Band der auf drei Teile berechneten, zur Aufnahme aller erhobenen Duten bestimmten handelsstatistischen Jahrespublikation für 1891 vor, während die noch ührigen saut der Fertigstellung harrten. Der Arbeiter war in der That abberusen worden immitten seines Werkes . . . . Diese Verdienste Brachelli's um die Reorganisierung du Handelsstatistik führten zu einer für sein Andenken höchst ehrenvollen Kundgebung im Abgeordnetenhause, indem der Abgeordnete Dr. Hallwich, ein eminenter Fachmann in allen Handel und Industrie berührenden Fragen, als Berichterstatter in de das Budget des Handelsministeriums betreffenden Verhandlung am 1. Märs 189 Anlass nahm, in warmer Weise mit beifällig begrüssten Worten an den Verblichene zu erinnern und den Wert der gelieferten Publikationen nachdrücklich zu betonen

Von den sonstigen Arbeiten, welche das statistische Departement in der Zeit, ab Brachelli die Stelle des Vorstandes desselben bekleidete, durchführte, seien noch resuhrt die Beiträge zur Statistik der österreichischen Industrie (Metalle und Mediwren — Maschinen, Werkzeuge, Transportmittel und Instrumente — Nichtstallische Minerulien und chemische Industrie — Nahrungsmittel und sonstige Verstangsgegenstände. Wien 1873—1876), welche die genannten Industriezweige in inwegraphischer Form behandelten und denen sich später eine auf periodischen Erstungen der Handels- und Gewerbekammern beruhende rein tabellarisch gehaltene blastriestatistik (für die Jahre 1880 und 1885) anschloss, für welche 1890 ein neuer im ausgearbeitet wurde, der nunmehr der noch in Bearbeitung befindlichen Gesptestatistik zu Grunde liegt; die jährlich wiederkehrende Post- und Telegraphenmistik, die im Laufe der Jahre erheblich erweiterte Monatsschrift Austria; einen Spezialerhebungen, so über die gewerblichen Hilfskassen, die Dampfkessel anderes mehr.

Neben seiner amtlichen Thätigkeit im Handelsministerium und als Lehrer hatte brichelli aber immer noch Kraft übrig, um eine reiche litterarische Thätigkeit zu Malten. Nicht grosse theoretische Probleme zogen ihn jedoch an, ihn verlockte micht Stellung zu nehmen in den brennenden Fragen, welche derzeit die Wissenchaken vom Volksleben bewegen - sein Bestreben war vielmehr darauf gerichtet, unermüdlichem Fleisse praktische und verlässliche Handbücher und Nachschlagerake zu schaffen, die in der That eine solche Fülle geographischer und statistither Nachweisungen vereinigen, wie dies nur die aufmerksamste und gewissenmieste Benützung und stete Verfolgung der Quellen zu bieten vermag. Diese Woke haben sich daher auch nicht bloss den eigentlichen Gelehrten und Fachimern nützlich erwiesen, sondern auch ihren Weg in weitere Kreise und insbeondere auch in die Hände der Studierenden gefunden, welche in den gedrängten bersichtlichen Skizzen Brachelli's einen willkommenen Behelf erblickt haben. Unterstrung bei diesen seinen Arbeiten fand Brachelli in einer äusserst reichhaltigen, stergultig angelegten Bibliothek, in welcher namentlich auch die verschiedenen fiziellen Publikationen stark vertreten waren, vor allem aber in seinen ausgedehnu vielseitigen Kenntnissen auf den mannigfachsten Gebieten - so hinsichtlich Verfassungs- und Verwaltungseinrichtungen, des Heerwesens, der kirchlichen issututionen u. a. -, wie alle, mit denen er Umgang hatte, nicht genug anzuertunen wissen.

Von seinen Werken seien, abgesehen von der schon oben erwähnten Arbeit ber die Staaten Europas, angeführt. Deutsche Staatenkunde, 2 Bde., Wien 1856—57
Statistik der österr. Monarchie, Wien 1857. — Abriss der Geographie, Brünn Boz. — Dreissig statistische Tabellen über alle Länder und Staaten der Erde, Lupig 1862 und Supplement 1867. — Oesterreichs kommerzielle und industrielle Luwicklung in den letzten Jahrzehnten (im Verein mit F. Migerka), Wien 1873. — Pober die Organisation und den Bestand der technischen Hochschulen in den europublichen Staaten, Wien 1878. Auch wirkte Brachelli mit un der von Wappaeus bestantalteten Neuausgabe des Stein-Hörschelmann'schen Handbuchs der Geographie and Statistik und gab die einer grossen Verbreitung zugeführten Skizzen über zahlruche Lander heraus.

# Konkurrenz-Ausschreibung 1).

Herr Josef Körösi, Direktor des statistischen Bureaus der Stadt Budapest hat einen Preis von 1500 Francs gestiftet, welcher dem besten Werke über die Aufgaben und die Fortschritte der Demographie zuerkannt werden soll. Die Arbeit soll die wissenschaftliche Aufgabe der Demographie bestimmen, eine kritische Behandlung der diesbezüglich bestehenden Ansichten, sowie jener wichtigsten demographischen Erhebungen bieten, welche im Laufe der letzten fünfzig Jahre in den Hauptstaaten Europas und in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht wurden. Der Autor hätte demnach namentlich die Entwicklung des Zählungswesens, der Natalitäts- und Mortalitätsstatistik ins Auge zu fassen und hierbei zu berücksichtigen, wo, wann und durch welche Personen diese Zweige der Demographie Förderung gefunden.

Die eingesendeten Arbeiten können in deutscher, englischer, französischer oder italienischer Sprache abgefasst sein und sind anonym bis 1. März 1894 an Herm Körösi (Budapest) einzusenden. Der Name des Autors ist in einem versiegelten Umschlage beizulegen. Zur Prüfung der Konkurrenzarbeiten haben sich nachfolgende Herren bereit erklärt: Dr. Jaques Bertillon, Direktor des statistischen Bureaus (Paris), Luigi Bodio, Generalsekretär des internationalen statistischen Instituts, Generaldirektor der italienischen Statistik (Rom), Dr. V. v. John, Universitätsprofessor (Innsbruck), Josef Körösi, Direktor des kommunalstatistischen Bureaus (Budapest), Dr. W. Lexis, Vizepräsident des internationalen statistischen Instituts, Universitätsprofessor (Göttingen), Dr. W. Ogle vom Registrar General Office of births, deaths and marriages (London).

Die Zuerteilung des Preises erfolgt in der Eröffnungssitzung des Budapester Kongresses.

Statistisches Seminar an der k. k. Universität Wien. In dem Augenblick, da dieser Bogen zum Druck kommt, geht uns der übliche Jahresbericht über die Thätigkeit des statistischen Seminars an der k. k. Universität Wien (für das Wintersemester 1892/93 zu (Sonderabdruck aus der Statistischen Monatsschrift 1893). Wir unterlassen nicht, die Fachgenossen auf diesen hervorragend bedeutsamen Bericht aufmerksam zu machen, welcher einen lehrreichen Einblick in die Werkstätte der Geistesarbeit gestattet, in der v. Inama-Sternegg mit unermüdlichem Eifer und reichem Erfolg der Statistik stets neue Freunde und Förderer aus den nachwachsenden Generationen zu gewinnen weiss. Der heute in Deutschland leider vorhandene Mangel innigen Zusammenhangs zwischen der Leitung der amtlichen Statistik und der Universitätskanzel wird dem aufmerksamen Leser des Berichts als ein Uebelstand unserer deutschen statistischen Zustände klar vor Augen treten. Die Red.

Die Veröffentlichung dieser Konkurrenz-Ausschreibung erfolgt auf Ersuchen von Professor Brouardel, Präsident des internationalen Komitee des Kongresses für Hygiene und Demographie.

# VI. INTERNATIONALE STATISTISCHE ÜBERSICHTEN.

### VORBEMERKUNG.

Der Abschnitt »Internationale Statistische Uebersichten« ist in m vorliegenden Halbband zum erstenmal dem Allg. Statist. chiv einverleibt. Zu dieser Erweiterung des Programms gab die Erwägung Anlass, dass die Geordnete Bücherschaus den nicht ausreichend ist, um die Eigenschaft dieser der Stasak gewidmeten Zeitschrift als eines » Archivs« im vollen Sinne Wortes hervortreten zu lassen. Daran freilich kann nie gedacht erden, die ganze Fülle des wissenschaftlich und praktisch Bekutsamen, was die ununterbrochene statistische Massenbeobaching der Gegenwart zu Tage fördert, in zahlenmässigen Ergebsen ins Archiv aufzunehmen. Für die reichhaltige geographische as sachliche Gliederung der Nachweise, welche insbesondere die atliche Statistik für die Erkenntnis der Gesetzmässigkeit im Gedischaftsleben liefert, wird man unter allen Umständen sich mit Im Hinweis auf den Fundort begnügen müssen, welcher in der kordneten Bücherschau versucht ist. Diese Bücherschau wird shalb auch fernerhin beibehalten werden, und kommt nur im ulenden Halbband aus äusseren Gründen - wegen sonstiger Moffliberhäufung - vorübergehend in Wegfall. Aus der grossen Vasse des Stoffs, welcher jahraus jahrein erwächst, lässt sich aber unter Abstandnahme von der Berücksichtigung der vollen sumlichen und sachlichen Gliederung für die Hauptkapitel der Pukten Gesellschaftskunde eine Zusammenstellung bedeutungsroller Nachweise machen, welche an sich, und namentlich bei Mernationaler Zusammenstellung (ich vermeide ausdrücklich den Ausdruck internationale » Vergleichung«) von wissenschaftlichem md praktischem Interesse sind.

The statement in the statement of the Nachweise, Veille auf in ihr Haurisante als summarische Auszüge daramilian in the strong visconstitutive Forschung keineswegs m peritem ramingen, mes dese reimehr auf das weitere geoprendische und samiliere Termi in seiner Weise verzichten kann. Das similiese weir norm wis, mass die erste fruchtbare Anregung nur veneren entaren geseistnutsvissenschaftlichen Forschung von ter Betrautting der Santtitutien diesem Sinne hoffe un der vesenschundichen Einschung durch die Internationalen Statistismen Teterstation in mitten. Dabei soll daran festge-Matten vertien die stattlichten Biederungen und einigermassen mon his pergramasate Temil so veit ni berücksichtigen, als 🕾 रहुनार बार रक्षा रायाचा रक्षा जनारीयुर्ग्यस्या Raum gebotenen Be sanringungen verendur so. Die Dedersichten werden deshalb innestnader des summarstien Tharakters der Zahlen, welche sie meran, eine Reichbautigung ber Gliederung bei den einzelnen Kaputen her Statistik mutaaten verdie innen — wie ich hoffe ein eigenartiges tein Junit ter Wissenschaft wie der Praxis willcommences Benerige remeilien. Durch die Reichhaltigkeit dieser Filetering verten son nessehen von den programmgemäss nur nomstrummarsonen Normen noneben, wie solche in Juraschek's Geographism-Scansoschen Tabellen, im Statesman's Year Book im Tear Book in Commerce im Godhaischen Kalender u. s. w. gedoten smal

Das Soorverge vicht ber Danlegungen wird auf der an einander nda belaenden Schaerbehandlung der einzelnen Länder liegen Dates viri darum ausgegangen, dass moht bloss solche Nachweise berlichbing verlen, velide allgemein in der Statistik der versome ver in Lander sich Anden, sondern auch solche, welche eine Enschliehnen ihr Statistik eines gegebenen Landes darstellen White man alles a seen essen, was meht allgemein vorkommt so gargen vissenschamien wie urriktisch hochinteressante Nach verreit den brend. Dan den keilmin, dass gerade die Aufhahme von seinemeren. Beichabbningen, falls sie hervorragendes wissenschafto tibes und praktisaltes Interesse bieten, dazu dienen sollte, zu augemeineren Namelamung gleicher Erforschung zu reizen. Immerfin aber kind -- bet den verschiedenen Kapiteln der Statistk auertungs in verschiedener Weise - ein Grundstock von Nach weisungen it einem welcher allgemein oder doch in gewisser gift serer Ausliehnung gehoten ist. Dieser Grundstock ist geeignet in besonderen tabellarischen Zusammenstellungen international zusammengefasst zu werden; solche werden daher thunlichst der Einzelvorführung der statistischen Nachweise für die einzelnen Länder angefügt werden.

Auf eine erschöpfende Darstellung für möglichst alle Länder, welche die in Frage stehenden Nachweise bieten, wird hingearbeitet werden. Doch sind gewisse Beschränkungen nicht nur durch die Rücksichten auf den Raum des Archivs, sondern auch darauf geboten, dass im allgemeinen nur neuere Erhebungen, insbesondere soweit es sich um grosse intermittierende Massenbeobachtungen handelt, berücksichtigt werden sollen. Die wissenschaftlich bedeutsame Durchgliederung der Nachweise steht mir höher als die territoriale Vollständigkeit derselben.

Zur Mitarbeit an den »Internationalen Statistischen Uebersichten« habe ich die bewährte Kraft des Herrn Professor Dr. E. Mischler in Graz gewonnen. Die Mayr-Mischler'schen Uebersichten sind in diesem Halbband für die zwei Kapitel 1) Kriminalität von Dr. E. Mischler und 2) Bevölkerungsstand von Dr. v. Mayr geboten. Die weiterhin folgenden Fortsetzungen sollen den gesamten Kreis der exakten Gesellschaftsbeobachtung umfassen, so dass die Leser des Archivs fortlaufend über die hauptsächlichen Ergebnisse dieser Beobachtung auf dem Laufenden erhalten werden.

#### I. Kriminalität.

#### Von Dr. E. Mischler.

Einleitung, II. Deutsches Reich, III. Oesterreich, IV. Ungarn. V. Frankreich.

I. Italien, VII, Niederlande, VIII, Schweden, IX. Dänemark, X, Finnland, XI, Spanien, XII. Portugal, XIII, Serbien, XIV, Japan, XV, Vergleichende Uebersichten,)

#### I. Einleitung.

Unter »Kriminalität« versteht man das Verhalten einer Bevölkerang zu den Strafgesetzen. Da nun die Strafgesetze selbst örtlich und
zeitlich sehr verschieden sind, ferner aber das Verhalten der Bevölkerung zu den Strafgesetzen aus verschiedenen Anhaltspunkten erkannt
werden kann, so ergiebt sich eine grössere Anzahl von Möglichkeiten,
die Kriminalität eines Volkes zu bestimmen. Damit erhalten die Darstellungen derselben ein bald mehr bald weniger mitwirkendes subjektives Moment. Vorläufig sind sie noch weit entfernt, etwa so exakt
zu sein wie z. B. die Darstellungen der Bevölkerungserscheinungen, bei

welchen die Thatsachen an sich geschildert werden und nicht nur jener Teil derselben, welcher mit gewissen Verwaltungsvorgängen in einer

ganz bestimmten Weise in Berührung gerät.

Man muss, um die Kriminalität eines Volkes zu bestimmen, sich jener Behelfe bedienen, welche die Repression, die prozessuale Verfolgung der strafbaren Handlungen, und zwar letztere in die Definitionen der Strafgesetze gefasst, an die Hand giebt. Dies sind enweder die Strafhandlungen, oder die Angeklagten resp. Angeschuldigten, oder endlich die Verurteilten.

Man kann im Zweisel sein, welches dieser Symptome, mittels deren die sogenannte »gesetzliche« Kriminalität gekennzeichnet wird, am besten der »thatsächlich bestehenden«, in ihrer wahren Gestalt jedensalls nicht direkt ersassbaren entspricht, oder welches dieser Symptome wenigstens die irgendwie »zu Tage tretende« Kriminalität am besten erkennen lässt. Doch hat man hier die Wahl zwischen den einzelnen objektiven und subjektiven Momenten meist nur insosern, als es sich um die Kriminalität in einzelnen Staaten handelt. Dagegen wenn die Verhältnisse mehrerer Länder dargestellt werden sollen und dabei naturgemäss dasselbe Symptom verwertet werden muss, ist man an die konkrete Einrichtung der Kriminalstatistik in den einzelnen Staaten gebunden.

In der folgenden Darstellung welche sich auf das Deutsche Reich, Oesterreich, Ungarn, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweden, Dinemark, Finland, Spanien, Portugal, Serbien und Japan bezieht, sind, soweit dies eben angieng, durchaus die Verhältnisse der Verurteilten zu Grunde gelegt. Namentlich sollen folgende Momente für alle Staaten nach Möglichkeit gleichmässig durchgeführt werden.

- Die Zahlen der Verurteilten im letzten Dezennium, event in einem langeren Zeitraume als Behelfe zur Beurteilung der sogen. Kin minalitätskurve.
- 2) Die Verurteilungen wegen der einzelnen Delikte aus denen sich die Gesamt-Kriminalitätsziffern zusammensetzen, d. i. die Struktur der Kriminalität.
  - 3) Die verhängten Strafen.
- 4) Die personlichen Verhältnisse der Verurteilten, namentlich Geschlecht, Alter, Civilstand, Beruf, Religion, Nationalität, Bildungsgrad, Vermögensverhältnisse.
  - 5) Die Rückfälligkeit.

Wenn so nun anscheinend stets dieselben Erscheinungsgruppen für alle Staaten geschildert werden, so darf doch nicht übersehen nerden, in wie verschiedenartiger Weise das der Fall ist.

Der Umkreis der strafgesetzlichen Handlungen ist ein anderer abmentlich hinsichtlich der Abgrenzung gegenüber den Spezialstrafgesetzen, den Polizeidelikten und den Gefällsstrafhandlungen, die Deb

nition der einzelnen Delikte wechselt in jedem Strafkodex, der Umkreis der in Betracht kommenden Personen wird verschieden aufgefasst, indem hier nur die Civilpersonen, dort auch die Militärpersonen
in Rede stehen, die Strafarten, insbesondere die Freiheitsstrafen werden hier und dort ganz verschieden bezeichnet u. s. f. Dazu kommt
dann noch die gänzlich verschiedene Bedeutung, welche der gesetzlichen Kriminalität als Masstab der thatsächlichen in den einzelnen
Staaten und zu verschiedenen Zeiten zukommt u. dgl. m.

Ungeachtet aller dieser der Kriminalstatistik innewohnender Schwienigkeiten, hat sich dieselbe dennoch, und zwar gleich bei ihrem ersten Austreten zu einem der wichtigsten Zweige der Statistik ausgeschwungen und prinzipielle Bedeutung für allgemein philosophische sowie für gesellschaftliche Probleme und speziell auch für die Kriminalistik erlangt. Von dieser Bedeutung fortgerissen und durch das thatsächlich Fesselnde und Interessante ihres Inhaltes verleitet, vernachlässigte man lange Zeit den methodischen Ausbau der bis in die Zwanziger Jahre dieses zurückreichenden Jahrhunderts Kriminalstatistik, für welche eine neue Periode erst mit der einschneidenden Resorm im Deutschen Reiche, 1882, anbrach. Jedoch bedeutet auch diese erst einen Ansang, indem Doch wichtige offene Gebiete, so namentlich die Basierung auf die Strafregister, die dadurch ermöglichte Einheitlichkeit der Kriminalitätsland Gesangnisstatistik, die Begründung einer eigentlichen Rückfallstatistik, die Verknüpfung mit der Bevölkerungsstatistik etc. des Austatistik, die Verknüpfung mit der Bevölkerungsstatistik etc. des Austatistik, die Verknüpfung mit der Bevölkerungsstatistik etc. des

Mit Rücksicht auf den geringen Umkreis des kriminalstatistisch bisher Feststehenden, die grossen offenen Probleme, die örtlichen und zeitlichen Verschiedenheiten, prinzipielle Mängel der Methode, sowie positive organisatorische Fehler, ist an Stelle der früheren Ueberschätzung der Kriminalstatistik eine pessimistische Auffassung ihrer Bedeutung getreten, welche auf die Fortbildung nicht von günstigem Einflusse sein kann. Doch kreuzen sich hier, wie die Verhandlungen der statistischen, der kriminalistischen und Gefängnis-Kongresse bezeugen, so vielerlei Ansichten und ist die allgemeine Beteiligung an der Lösung der Probleme eine so rege, dass man berechtigt ist, die besten Aussichten für die Zukunft dieses so bedeutsamen Gebietes der Statistik zu hegen.

baues harren.

#### II. Deutsches Reich.

Die Deutsche Kriminalstatistik begann mit dem Jahre 1884 (für 1882) und zwar gehen die Quellenwerke vom K. deutschen statistischen Reichsamte im Einvernehmen mit dem Reichsjustizamte aus: die angewendete Methode der Individualkarten, die allgemein als mustergültig auf diesem Gebiete anerkannt wird, ist zum Vorbilde für die Statistik anderer Staaten, so namentlich für Italien geworden. Die

Statistik umfasst die Verbrechen und Vergehen gegen die Reichsstrafgesetze jedoch nicht die Uebertretungen gegen dieselben, desgleichen meht die Delikte gegen Landesstrafgesetze; dagegen umfasst sie wohl die Delikte gegen die Reichs-Spezialstrafgesetze, deren im IX Dezennium eine grosse Reihe zu verzeichnen sind.

1) In der folgenden Uebersicht sind die Hauptzahlen betreffend die Verurteilten und zwar nach grösseren Deliktsgruppen für den Zeitraum 1882—1890, für welchen überhaupt Nachrichten vorliegen zusammengestellt.

Hauptübersicht.

| Deliktsgruppen<br>(Verbrechen und Vergehen) |         | lute Zahl<br>erurteiltei | Auf too ooo strafmin-<br>dige (= über 12 J, alte<br>Personen des Zivilstan-<br>des kamen Verurteilte |      |      |      |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                             | 1882    | 1886                     | 1890                                                                                                 | 1882 | 1886 | 1890 |
| I. Hochverrat etc                           | 19      | 7                        | 30                                                                                                   | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| d. Bundesfürsten                            | 430     | 402                      |                                                                                                      | 1.4  | 1.2  | 1.5  |
| Widerstand gegen d. Staatsgewalt            | 12 908  |                          |                                                                                                      | 43   | 44   | 43   |
| Wider die öffentliche Ordnung               | 35 636  | 43 394                   |                                                                                                      | 112  | 133  | 135  |
| Münzdelikte                                 | 256     | 196                      |                                                                                                      |      |      | 0.51 |
| Meineid                                     | 1 607   | 1 398                    | 1531                                                                                                 | 5.1  | 4.3  | 45   |
| Falsche Anschuldigung                       | 511     |                          | 523                                                                                                  |      | 1.5  | 0.86 |
| Wider die Religion .                        | 250     | 262                      | 293                                                                                                  | 0,81 | 08   | 0.00 |
| II. In Bezug auf den Personenstand          | 74      | 109                      | 117                                                                                                  | 0.23 | 0.33 | 0 34 |
| Wider die Sittlichkeit                      | 6 481   | 7 467                    | 7 575                                                                                                | 21   | 23   | 22   |
| Beleidigung                                 | 38 97 1 | 42 586                   |                                                                                                      |      | 131  | 133  |
| Zweikampf Wider das Leben                   | 119     | 79                       | 66                                                                                                   | 0.38 | 0 24 | 0.10 |
| Wider das Leben                             | 1215    | 1315                     | 1358                                                                                                 | 3.8  | 40   | 40   |
| Körperverletzung                            | 56 787  | 75 767                   |                                                                                                      |      | 232  | 252  |
| Wider die personliche Freiheit              | 3751    | 6 696                    | 8 02 1                                                                                               | 12   | 20   | 24   |
| III. Diebstahl und Unterschlagung           | 117 627 | 103 547                  | 109 065                                                                                              | 37 1 | 327  | 321  |
| Raub und Erpressung                         | 939     |                          | 941                                                                                                  |      | 2.6  | 2,8  |
| Begünstigung und Hehlerei                   | 9 539   | 7871                     | 8 394                                                                                                | 30   | 24   | 25   |
| Betrug und Untreue                          | 12 250  | 14 847                   | 18888                                                                                                | 39   | 46   | 56   |
| Urkundenfälschung                           | 3018    | 3 066                    | 3 730                                                                                                | 9.5  | 9.4  | п    |
| Bankerutt                                   | 690     | 723                      | 784                                                                                                  | 2.2  | 2,2  | 2.3  |
| Strafbarer Eigennutz und Ver-               |         |                          |                                                                                                      |      |      |      |
| letzung von Geheimnissen .                  | 10 47 1 |                          |                                                                                                      |      | 32   | 27   |
| Sachbeschädigung                            | 11639   |                          |                                                                                                      |      | 30   | 41   |
| Gemeingefährliche Delikte                   | 3161    | 2711                     | 3 281                                                                                                | 10   | 8.3  | 40   |
| I. Summe Del. gegen Staat, öf-              |         |                          |                                                                                                      |      |      | de   |
| fentl. Ordnung und Religion .               |         | 60 458                   |                                                                                                      |      | 185  | 187  |
| II Summe D gegen die Person                 |         | 134 019                  |                                                                                                      |      | 411  | 435  |
| III. Summe D, gegen d, Vermögen             |         | 156 930                  |                                                                                                      |      | 481  | 495  |
| IV. Summe D. im Amte                        | 1613    | 1 593                    | 1 499                                                                                                | 5    | 5    | -    |
| Totale                                      | 329 968 | 353 000                  | 381 450                                                                                              | 1043 | 1082 | 1131 |

Im grossen und ganzen zeigt sich im Zeitraum 1882—1890 eine fast ununterbrochene Zunahme, welche für die ganze Zeit 15,6% beträgt, während sich die strafmundige Bevölkerung nur um 7,6% ver

Dabei sind es die Delikte gegen die Person und gegen Staat, e Ordnung sowie Religion, welche in einer entschiedenen Zuegriffen sind, die gegenüber 1882 bei den erstgenannten an d bei den letztgenannten 23,5 % ausmacht. Diesen gegenüber Kurve der Delikte gegen das Vermögen einen anderen Versank bis 1888 ununterbrochen, um dann entschieden aufzuso dass der Stand von 1890 - 0.7 % jenes von 1882 ist. am häufigsten vorfallenden speziellen Delikte anbelangt, so deren Erfassung die folgende Aufzählung, wobei für jedes e Relativzahl 1: auf 100000 strasmundige Zivil-Personen, und nachst für 1890, dann (in Klammer) für den Durchschnitt angegeben werden soll: Einfacher Diebstahl 209 (219), gefährl. rletzung 179 (154), Beleidigung 133 (129), einfache Körperg 63 (57), Verletzung der Wehrpflicht 57 (56), Hausfriedens-(46), Unterschlagung 48 (45), Betrug 46 (38), Sachbeschädig-38), Gewalt und Drohung gegen Beamte 39 (39), einfacher l in wiederh. Rückf. 32 (35), Schwerer Diebstahl 25 (23), Nönd Bedrohung 23 (17), einfache Hehlerei 22 (22), Jagd- und -Vergehen 17,5 (22), Urkundenfalschung 11 (9.4).

dus der folgenden Uebersicht ist die besondere Kriminalen einzelnen Bundesstaaten sowie in den grisseren eilen derselben zu entnehmen.

alität in den einzelnen Staaten und grösseren Landesteilen 1890.

| Landesteile       | Verurteilte<br>in absol.<br>Zahlen | in absol. straf. Staaten und L. |                               | Verurteilte<br>in absol.<br>Zahlen | Verurt. auf in oue atraf- mitedige Eivil- pursonus |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ussen             | 235 285                            | 115                             | III. Mitteldeutschland        | 30 706                             | 94                                                 |
| reussen           | 24 337                             | 179                             | Königreich Sachsen            | 22014                              | 92                                                 |
| preussen          | 16 980                             | 176                             | Thüringische Staaten u.zw.    | 8 692                              | 98                                                 |
| in                | 1, 297                             | 135                             | Sachsen-Weimar                | 1 921                              | 83                                                 |
| denburg           | 18 541                             | 106                             | <ul> <li>Meiningen</li> </ul> | 1 833                              | 119                                                |
| mern              | 11 513                             | 110                             | <ul> <li>Altenburg</li> </ul> | 1 02 1                             | 86                                                 |
| n                 | 20 332                             | 175                             | Koburg-Gotha                  |                                    | 84                                                 |
| esien             | 41113                              | 139                             | Schwarzburg-Sondersh.         |                                    | 101                                                |
| men               | 17 894                             | 102                             | » Rudolstadt                  | 849                                | 143                                                |
| esw. Holst.       | 8 020                              | 96                              | Reuss ä. L.                   | 465                                | 108                                                |
| nover             | 13 683                             | 87                              | Reuss j. L.                   | 855                                | 104                                                |
| tfalen            | 11 731                             | 74                              | IV. Norddeutschland           | 21 958                             | 112                                                |
| en-Nassau         | 10 332                             | 90                              | Mecklenburg-Schwerin          | 3 3 18                             | 80                                                 |
| inland            | 25 205                             | 81                              | * Strelitz                    | 552                                | 77                                                 |
| CITAL.            | 307                                | 65                              | Oldenburg                     | 1984                               | 81                                                 |
| utschland         |                                    | 112                             | Braunschweig                  | 3 04 1                             | 108                                                |
| this d. Rh.       | 92 951                             | 112                             | Anhalt                        | 1997                               | 108                                                |
| als or ren.       | 8 401                              |                                 | Waldeck                       | 178                                | 46                                                 |
| No.               |                                    | 174                             | Schaumburg Lippe              | 93                                 | 35                                                 |
| ammen             | 52 603                             | 134                             | Lippe                         | 487                                | 56                                                 |
| ary.              | 12 795                             | 91                              | Lübeck                        | 582                                | 109                                                |
| Name of the least | 10 742                             | 93                              | Bremen                        | 2 530                              | 204                                                |
| hringen           | 5 863                              | 99                              | Hamburg                       | 7196                               | 165                                                |
|                   | 3 - 23                             | , ,                             | Deutsches Reich               | 380 900                            | 113                                                |

3) Strafen. Es ist deutlich zu merken, wie die Anwendung der Freiheits- und der Nebenstrafen sich vermindert, während die Geldstrafen und Verweise zunehmen. Es entfielen nämlich in Perzenten 1890 auf die Todesstrafe 0.02 (1882: 0.03), auf Zuchthaus 14 (4.1), Gefängnis 62.3 (69.1), Festungshaft 0.02 (0.03), Haft 0.3 (0.4) Geldstrafen 32.7 (25.3) und Verweis 1.8 (1.0). Als Nebenstrafen wurden verhängt: Verlust der bürgerl. Ehrenrechte 4.5 (6.2) und Zulässigkeit von Polizeiaufsicht 1.6 (2.5) %. Im allgemeinen sind es hier die Zuchthaus- und Gefängnisstrafen von kürzerer Dauer, bei welchen die Abnahme erfolgt ist, worin sich die in neuerer Zeit häung und allge mein aufgestellte Behauptung von der Wirkungslosigkeit der kurfristigen Freiheitsstrafen widerspiegelt. Es wurde nämlich verhangt Zuchthaus von 5 und mehr Jahren in 0.4% (0.5), von 2-5 J. in ts (1.5) und von weniger als 2 J. in 1.3 (1.5)% der Straffalle; serner Gefangnis von 2 und mehr Jahren in 0.7 (0.6) von 1 bis unter 3 in 2.1 (2.0), von 3 bis unter 12 Monaten in 10.8 (10.8) und in geringerem Ausmasse in 48.7 (1884:53.5) %. Diese letzte Gruppe der Gefängnisstrafen zerlegt sich für 1890 in folgender Weise: 1 bis unter 3 Mon. 11.1%, 8 bis unter 30 Tagen 16.9, 4 bis unter 8 Tagen 10.4 und weniger als 4 Tage 11.3%; die entsprechenden Relativzahlen im 1884 waren hier: 10%, 18.3, 11.0 und 12.6%.

4) Jahreszeit der Begehung der That.

Die bis 1890 abgeurteilten Handlungen aus dem Jahre 1888 nach Monatea

| Verbrechen und Vergehen, die dure<br>Verurteilung als im Jahre 1888 begange | Vergenen geg | im besonderen. Verbrechen<br>und Vergehen gegen |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--|--|
| festgestellt werden und zwar im                                             | überhaupt    | die Person                                      | das Vermogen |  |  |
| Januar                                                                      | 26 935       | 9 125                                           | 14 424       |  |  |
| Februar                                                                     | 24 260       | 8 502                                           | 12 868       |  |  |
| März                                                                        | 24 166       | 8 293                                           | 12 685       |  |  |
| April                                                                       | 27 453       | 11 388                                          | 12 195       |  |  |
| Mai                                                                         | 28 761       | 12 271                                          | 12 891       |  |  |
| Juni                                                                        | 29 241       | 13 005                                          | 12 427       |  |  |
| Juli                                                                        | 31712        | 14 428                                          | 13 065       |  |  |
| August                                                                      | 31 925       | 14721                                           | 13 16;       |  |  |
| September                                                                   | 30 073       | 13 520                                          | 12 615       |  |  |
| Oktober                                                                     | 29 856       | 11 328                                          | 14774        |  |  |
| November                                                                    | 30 004       | 10037                                           | 16 362       |  |  |
| Dezember                                                                    | 31 229       | 9 9 5 5                                         | 17.607       |  |  |
| unbekannt in welchem Monat d. J.                                            | 60 120       | 5 965                                           | 47 430       |  |  |
| vor 1888 und mit in diesem Jahr                                             | 32 007       | 3 806                                           | 25 003       |  |  |
| Zusammen                                                                    | 437 742      | 146 344                                         | 238350       |  |  |

Die Verteilung der Delikte über das Jahr erfolgt somit für der gegen die Person gerichteten und für jene, welche auf das Vermogen abzielen, gerade entgegengesetzt; dort wo für letztere das Maximum begt, im Winter, haben erstere den Tiefstand, und das Maximum der Delikte gegen die Person im Sommer ist zwar von einem erhöhteren ber kei em Höchststande der Kurve der Vermögensdelikte begleitet.

5) Die persönlichen Verhältnisse der Verurteiten (1890).

a) Geschlecht. Die weibliche Kriminalität, welche 1882 und 1883 23 % betrug und 1884 auf 22 % sank, steht seit 1885 gleichmässig auf 21. Dabei stehen die Delikte gegen Staat, öff. Ordnung und Religion mit 9.1 % und gegen die Person mit 15.9 % unter diesem Durchschnitte, dagegen die Delikte gegen das Vermögen mit 27.8 betrachtlich über diesem, wohl weil die materielle Not beim Weibe öfter Ursache der Begehung von Delikten wird als beim Manne. Die Deliktsarten, bei denen die weibliche Kriminalität am grössten ist, sind: Behlerei 62.7 (% der männlichen) einfacher Diebstahl einschl. Rückfall 37.8. Beleidigung, Arrestbruch je 33.7. Meineid 31.4, Brandstiftung 27.0. Unterschlagung 22.9. Betrug 22.5. Unter dem Durchschnitte stehen die gewaltsamer verübten Delikte, jene gegen die Person, offentliche Ordnung etc.

b) Alter.

|                                                  | Auf 100                                    | ooo Zivilpersone<br>kommen V            |                                  | Altersklasse                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Altersgruppen                                    |                                            | weg                                     | en Delikten g                    | egen                            |
|                                                  | überhaupt                                  | d.Staat, öffentl.<br>Ordnung etc.       | die Person                       | das Vermögen                    |
| 13 bis unter 18 J. 18 3 21 3 21 3 40 4 40 5 60 3 | 705.4<br>534.9<br>1493.0<br>850.7<br>259.5 | 23.0<br>273.9<br>210.0<br>121.2<br>32.0 | 145.3<br>169.6<br>650.5<br>372.7 | 536.6<br>89.6<br>626.3<br>351.6 |

Im allgemeinen kann gesagt werden, dass die Kriminalität der Ingendlichen (unter 18 J. alten P.) hoch, durch schwere Delikte chatalterisiert und in den letzten Jahren in Zunahme begriffen ist; sie strug z. B. um 1882 567, stieg 1888 auf 583, 1889 auf 642 und betagt gegenwärtig (1890) 705 oder 7 der unter 18 jährigen Bevöltung.

c) Religion. (Siehe Tabelle S. 368.)

In dieser Tabelle haben wohl nur die Zahlen hinsichtlich der jülischen Religionsgenossen Bedeutung (relativ starkes Hervortreten der Del gegen den Staat, der Beleidigungen, dann der Betrugs-, Erpresungsfalle u. dgl.). Dagegen ist der Unterschied der beiden christichen Konfessionen zum grössten Teil auf die sonstigen sozialen und virschaftlichen Umstände zurückzuführen, unter denen die Bekenner er einen oder anderen dieser Konfessionen gerade leben.

| Gruppen und Arten der Verbrecher<br>und Vergeben                       |                                         | Personen der s<br>ng kommen Ver      |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| min Angelesi                                                           | Evangelischen                           | Katholiken                           | Juden                       |
| Hauptsumme                                                             | . 1038.8                                | 1238.1                               | 867.4                       |
| I. Delikte gegen den Staat etc<br>II. • • die Person                   | 171.9                                   | 176.3<br>514.1                       | 199.4                       |
| Beleidigung                                                            | . 130.8                                 | 132.8                                | 195.7<br>56.0               |
| III. Delikte gegen das Vermöger                                        | 471.2                                   | 542.7                                | 324.1                       |
| Einfacher Diebstahl Unterschlagung Erpressung Betrug Urkundenfälschung | 48.6                                    | 269.1<br>47.5<br>1.1<br>54.0<br>10.8 | 72.4<br>39.6<br>4.2<br>93.0 |
| d) Beruf.                                                              |                                         |                                      |                             |
|                                                                        | Auf 100 000 Person<br>bevölkerung ders. |                                      |                             |

| Gruppen und Arten der Verbrechen      | Auf 100 000 Personen der strasmundigen Zusbevölkerung ders. Kategorie kommen Verurteilte |                        |                       |                    |                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| und Vergehen                          | Landwirt-<br>schaft                                                                      | Industrie              | Handel u.<br>Verkehr  |                    | Andere und<br>ohne Berul |  |  |  |  |
| Hauptsumme                            | 717.3 78.4                                                                               | 1322.4                 | 1480.0                | 307.8              | 2476.0                   |  |  |  |  |
| II. » die Person<br>III. » d.Vermögen | 302.5                                                                                    | 547.8                  | 550.6                 | 37.2<br>259.0      | 1080.7                   |  |  |  |  |
| Beleidigung                           | 82.8<br>44.9<br>138.7                                                                    | 158.0<br>82.5<br>251.4 | 248.2<br>80.0         | 15.8<br>3.3<br>6.7 | 244-7<br>102-4<br>252-3  |  |  |  |  |
| Einfacher Diebstahl Schwerer          | 175.4                                                                                    | 251.7                  | 200.9                 | 180.4              | 593-7<br>75-3            |  |  |  |  |
| Unterschlagung<br>Hehlerei            | 23.1<br>13.7<br>29.6                                                                     | 57.9<br>23.1<br>59.1   | 93.0<br>34.0<br>100.8 | 3 5<br>29.0        | 60.4<br>86.0             |  |  |  |  |
| Sachbeschädigung                      | 28.5                                                                                     | 57.8                   | 33.4                  | 3.2                | 70.3                     |  |  |  |  |

Was die obengenannten Hauptberufsgruppen betrifft, so finden sich die günstigsten Verhältnisse bei den Hausdienstboten, was um so be merkenswerter ist, als diese Personen zumeist in dem kriminelbien Alter stehen. Die Kriminalität ist hinsichtlich der Angehörigen der dienenden Klasse, Landwirtschaft, des Gewerbes endlich des Handels und der Sonstigen beiläufig im Verhältnisse von 1:2:4:5:8. Allerdings stellt sich diese allgemeine Beziehung bei den Deliktsgruppen und besonderen Deliktsarten erheblich anders heraus, namentlich beim einfachen Diebstahl, wo sich alle Berufsgruppen sehr an einander nahren. Am ungunstigten liegt die Kriminalität der letzten Berufsgruppe, unter

namentlich die Taglöhner, Arbeiter wechselnden Erwerbes etc. fen sind.

Die Rückfälligkeit.

| en und wichtigere Arten<br>der Delikte | Auf too<br>teilte k<br>Vorbe |                      | Gesch<br>komme       | Verur-<br>les bez.<br>declits<br>en Vor-<br>e (1890) | Auf 100 Ver-<br>urteilte des<br>bezügl. Alters<br>kommen Vor-<br>bestrafte (1890) |                          |  |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                        | 188a                         | 1890                 | mannl.               | weibl.                                               | unter 18<br>J. alt                                                                | 18 und<br>mehr J.<br>alt |  |
| te gegen den Staat etc                 | 25.0                         | 32.8                 | 34.6                 | 24.1                                                 | 16.2                                                                              | 34.8                     |  |
|                                        | 18.0                         | 26.7                 | 27.1                 | 22.7                                                 | 14.5                                                                              | 27.0                     |  |
|                                        | 18.8                         | 29.1                 | 31.4                 | 15.6                                                 | 10.3                                                                              | 30.2                     |  |
| as Vermögen                            | 31.2                         | 38.5                 | 41.4                 | 29.2<br>17.3                                         | 17.9                                                                              | 43.2                     |  |
| d Drohungen gegen Beamte               | 34.0                         | 51.8                 | 53.0                 | 37.6                                                 | 22.8                                                                              | 52.4                     |  |
|                                        | 19.2                         | 33.1                 | 35.8                 | 15.5                                                 | 19.4                                                                              | 33.9                     |  |
|                                        | 23.9                         | 33.2                 | 33.0                 | 15.0                                                 | 28.2                                                                              | 40.6                     |  |
|                                        | 38.3                         | 56.1                 | 63.5                 | 51.3                                                 | 38.4                                                                              | 56.3                     |  |
| e Körperverletzung                     | 42.4<br>34.9<br>20.8         | 46.6<br>45.6<br>31.1 | 53.1<br>52.0<br>32.0 | 10.0                                                 | 44·3<br>35·2<br>21.9                                                              | 47.6<br>45.9<br>32.8     |  |
| und Bedrohung                          | 29.7                         | 42.4                 | 43.5                 | 25.4                                                 | 30.4                                                                              | 43.1                     |  |
|                                        | 32.0                         | 38.2                 | 41.8                 | 29.5                                                 | 35.3                                                                              | 44.5                     |  |
|                                        | 51.0                         | 50.4                 | 52.2                 | 37.6                                                 | 57.1                                                                              | 60.7                     |  |
| gung                                   | 28.7                         | 39.2                 | 41.4                 | 30.2                                                 | 30.3                                                                              | 42.0                     |  |
| Jub. Erpressg., auch in w. R.          | 62.0                         | 63.2                 | 63.0                 | 66.7                                                 | 66.8                                                                              | 73.6                     |  |
| Jehlerei                               | 23.4                         | 30.6                 | 35.9                 | 22.9                                                 | 24.4                                                                              | 33.4                     |  |
| ich in wiederholtem Rückfall           | 37.3                         | 48.9                 | 51.2                 | 39.4                                                 | 38.9                                                                              | 51.4                     |  |

Zahlen der Rückfälligen sind in bedeutender Steigerung Diesbezüglich muss jedoch beachtet werden, dass als afte nur die Vorverurteilten auf Grund von Reichsgesetzen n werden. Da diese Gesetze aber erst seit 1871/72 beso muss notwendigerweise die Zahl der Vorbestraften so chsen, bis alle Verurteilten im Jahre 1871/72 bereits strafwaren. Ferner ist zu bedenken, dass im Jahre 1882 die Strafingeführt wurden, durch welche die Ermittlung der Vorbestraften verbessert wurde. Wenn es demgemäss nicht angeht, die der Ziffern als Zunahme der Rückfälligkeit auszulegen, so ich möglich die Verschiedenheiten hinsichtlich der einzelnen dann des Alters sowie Geschlechtes der Verurteilten genau en. Die Besonderheiten, welche sich da ergeben, haben ihren umeist in der eigenartigen Stellung des Weibes zum Delikte t, somit in der allgemeinen weiblichen Kriminalität, und ebenso der Eigenart der Kriminalität jugendlicher Altersklassen mit orwalten gewaltsamer Delikte.

#### III. Oesterreich.

Die österreichische Kriminalstatistik reicht sehr weit zurüc 1818 bestehen in den 1828 beginnenden »Tafeln« Nachrichten, aber erst mit den Jahrg. 1845/48 (erschienen 1850) auf breitere lage gestellt wurden; letztere blieb dann im grossen und ganz heute dieselbe. Die Angaben werden durch die Staatsanwaltse und die Gerichte (Gerichtshöfe und Bezirksgerichte) auf Grut Tagebücher (geregelt mit V.O. vom 26/VI 1854, 3/VIII 18: 13 XI 1873) in aufbereiteter Form an die Statistische Centralke sion eingeliefert; doch dienen sie ihrem Zwecke nach zunäch zur Kontrolle der Geschaftsführung. Die Statistik erstreckt si alle Delikte; d. i. auf Verbrechen, Vergehen und Uebertretunger schliesslich der m litarischen. Die gegenwärtige Einrichtung fa der Einführung des neuen Strafprozesses, 1873, zusammen. I letzten Jahren, namentlich im IX. Dezennium, wurde eine g Reihe von Spezialstrafgesetzen zu dem allgemeinen Strafgeset. von 1852 hinzugefügt, was namentlich auf die Vermehrun leichteren Delikte von Einfluss gewesen ist. Die Veröffentlich erfolgen seit 1882 in dem Quellenwerke »Oesterreichische Sta früher in dem Stat. Jahrbuch und vordem ibis 1863 in den erw. · l'atelna.

i. Im folgenden sind die wichtigsten Haupt-Zahlen sind der gegenwartigen Strafprozess-Grönung zusammenget

| ***     | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ನರು ಕಾಲಭ್          |                                 | ne Bewi<br>Verzite |               |                       |                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|         | Anger Ange<br>Na Diesinan Ange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | engin<br>Verginier | ्रद्वा<br>१ द्वेदा<br>इच्छाद्वा | ∴                  | WELTER<br>No. | tanea<br>.a.<br>estan | १६६०<br>- शका<br>- |
| 1874    | 25 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :::33              | ::::::                          | 328.703            | _             |                       | _                  |
| : 5.    | 20 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . •                | 230,300                         |                    | _             | _                     |                    |
|         | 3. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 337 345                         | 372.003            | _             | _                     |                    |
|         | 32.735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 773                | 3737-5                          | 413 200            |               | -                     | -                  |
|         | 30.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 : 22             | 370.000                         | - Loui (Št         | _             | _                     |                    |
| • • • • | 22.242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3:2:33                          | -:: -:-            |               | _                     |                    |
| : 33.   | 32.455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . : * 5            | •: ::::                         |                    |               | _                     | -                  |
| : 💉     | 33.470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.452             | -37.753                         | - S. **-           | <br>-• :      | ÷ 4                   | 1.4                |
| **:     | 115.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ::::;              |                                 | 428 252            | :             | 5.5                   | ::                 |
| ***     | 32 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ::               |                                 | 322 343            |               | : .                   | :::                |
|         | 32 - 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ;                | 321325                          |                    | • =           | <b>2</b> 3            |                    |
| 5.54    | 12.503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 433                             | 171117             | : :           |                       | ==:                |
| * *,*   | 24.525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                 | 3.144.             | : :           |                       | :44                |
| >>>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No                 | 33: 2.3                         | 312 232            | : 🕳           | ::                    | : <b>4</b> :       |
| vii:    | 25 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 532              | 331743                          | 300,002            | . :           | : :                   | 23:                |
| :88:    | \$ \\ \frac{1}{2} \cdot 1 | <b>.</b>           |                                 |                    | :::           |                       | :22                |

Es haben somit 1874—1889 die schweren Delikte ab-, und die leichten zugenommen; speziell die Verbrechen sind seit 1881 in konstanter Abnahme begriffen wobei namentlich die als Verbrechen zu qualifizierenden Diebstahlsfälle ausschlaggebend sind. Die Zahl der Vergehen hat durch das Tierseuchen- und Rinderpestgesetz vom 29. II 1880 rapid zugenommen und stieg auch noch nach der Gesetzesnovelle vom 24. V. 1882, durch welche die meisten der hierhergehörigen Delikte als Uebertretungen erklärt wurden. Die Zahl der Uebertretungen, welche bis 1886 ohne eine einzige Unterbrechung anwuchs, sinkt seit dieser Zeit unbedeutend und zwar fast ausschliesslich wegen der Abnahme des Diebstahls und der Vagabondage.

z. Diese grossen Deliktsziffern setzen sich nun aus folgenden Einz eldeliktsziffern zusammen, wobei es nicht unwichtig erscheinen durfte, den Blick etwas weiter zurück zu lenken (Verurteilte Personen):

| Verbrechen.                           | 1859/63 | 1869/73 | 1879/83 | 1884/88 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Diebstahl                             | 54 503  | 74 362  | 90 424  | 75991   |
| Schwere körperliche Beschädigung      | 8 172   | e . m   | 21 338  |         |
| Betrug                                | 6749    |         | 13 077  | -       |
| Widersetzlichkeit gegen obrigk. Pers. | 2 196   | 6158    | No. 1   | 0.0     |
| Veruntreuung                          | 1 906   | 2 656   | 4 535   | 2936    |
| Notzucht, Schändung                   | 1 207   | 1 420   | 2 991   | 3883    |
| Gefährliche Drohung                   | 1 002   | 2 457   | 6       | 1       |
| Erpressung                            | 787     | 2 047   | 1 998   | 2186    |
| Majestätsbeleidigung                  | 776     | 1 205   | 1       |         |
| Totschlag                             | 759     |         | 1 214   |         |
| Störung der öffentlichen Ruhe         | 664     |         | 38      |         |
| Brandlegung                           | 585     |         |         | -       |
| Mord                                  | 545     |         | 897     | 200     |
| Kindsmord                             | 545     |         |         |         |
| Boshafte Beschädigung frmd. Eigentums | 315     |         | 1 633   | _       |
| Verleumdung                           | 308     | 407     | 721     | 908     |
| Nachmachg.u.Fälschg v.Kreditpapieren  | 293     | 291     | 182     |         |
| Aufstand und Aufruhr                  | 232     | 429     | 7       |         |
| Religionsstörung                      | 198     | 178     |         | T .     |
| Missbrauch der Amtsgewalt             | 167     | 274     | 101     | 140     |
|                                       | -       |         |         |         |
| Vergehen.                             |         |         |         | 1       |
| Schuldbare Krida                      | 1140    | 1 220   | 3 240   | 3 563   |
| Auflauf                               | 724     | 1 620   | 1 124   | 800     |
|                                       |         |         |         |         |

Unter allen diesen Delikten sind nur 6 zu nennen, welche in Abnahme begriffen sind: Aufstand und Aufruhr, Auflauf, Störung der öffentlichen Ruhe, Missbrauch der Amtsgewalt, Fälschung von Kreditpapieren und der insgemein milde beurteilte Kindsmord. Alle übrigen Delikte haben zugenommen, allerdings ungleichmässig; es betrug z. B. die Zunahme in Proz. bei

| (Minimum) |          | (Maximum)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Mord      | 39<br>53 | Verleumdung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Was die gegenwärtige Struktur der Kriminalität anbelangt (1888 und 89), so mögen folgende Zistern genügen, welche deutlich genug für sich selbst sprechen, und wobei von den Vergehen füglich abgesehen werden kann:

| Verbrech                | e n     | Uebertretungen                         |                                          |  |  |  |
|-------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| (ges. Zahl 1888: 28112; | 1889: 2 | (ges. Zahl 1888: 536 740; 1889: 542741 |                                          |  |  |  |
|                         | 1888    | 1889                                   | gegen die 1888 1889                      |  |  |  |
| Widersetzlichkeit gegen |         |                                        | öffentliche Sicherheit 27023 2769        |  |  |  |
| obrigkeitliche Personen | 1764    | 1735                                   | körperliche Sicherheit 96639 97420       |  |  |  |
| Schwere körperliche Be- |         |                                        | Sicherheit des Eigentums , 152037 155305 |  |  |  |
| schadigung              | 4767    | 4547                                   | der Ehre 84730 83147                     |  |  |  |
| Gefährliche Drohung .   |         | 852                                    | das Vagabundengesetz 97 788 90 163       |  |  |  |
| Notzucht, Schändung .   | 842     | 9.17                                   | das Trunkenheitsgesetz (Gal.             |  |  |  |
| Diebstahl               | 13651   | 14511                                  | u. Bukow.) 25002 20840                   |  |  |  |
| Betrug                  | 2680    | 2494                                   | das Tierseuchen- und Rin-                |  |  |  |
| Veruntreuung            | 628     | 620                                    | derpestgesetz 28025 34887                |  |  |  |
| Diese Delikte zusammen  | 25 256  | 25676                                  | Diese Delikte zusammen 491 334 515475    |  |  |  |

Allerdings sind diese Deliktsgruppen auch noch gross, namentlich bei den Uebertretungen, und müssten erst spezialisiert werden; so sind z. B. unter den Delikte gegen die Sicherheit des Eigentums 112653 Diebstähle enthalten.

Oben ist bemerkt worden, dass die Del. des Vagabundengesetze abnehmen; es ist dies allgemein zu bemerken, namentlich aber in jenet Ländern, in denen, wie dies in den letzten Jahren der Fall war, Neturalverpflegstationen errichtet wurden; aber auch abgesehen davon liegt unläugbar eine Besserung vor:

|               |      |     |    |     |      |   |     |    |    | 1886   | 1887   | 1888   | 1880    |
|---------------|------|-----|----|-----|------|---|-----|----|----|--------|--------|--------|---------|
| Landstreicher | rei. |     |    |     |      |   |     |    |    | 67 554 | 69 848 | 58 373 | 57 903  |
| Bettel        |      |     |    |     |      |   |     |    |    |        | 37 472 | 33 924 | 32 7.86 |
| Arbeitsscheu  |      |     |    |     |      |   |     |    |    |        | 764    | 573    | 4:5     |
| Arbeitsverwei | geru | ng  |    | 4   |      |   |     |    |    | 154    | 354    | 276    | 203     |
| Qualifizierte | gew  | erb | SI | äss | sige | 1 | Inz | uc | ht | 786    | 1100   | 1 884  | 100 2   |

Es scheint überhaupt im grossen und ganzen eine Besserung in Ende der Soer Jahre Platz gegriffen zu haben, welche allerdings in der grossen Entwickelung der letzten Dezennien nicht überschätzt werden darf. Sie zeigt sich namentlich in der Abnahme jener Delikte, welche gegen das Eigentum gerichtet sind (Diebstahl etc.) oder im Bettel a dgl. bestehen. Dagegen sind, wie dies bei Besserung wirtschaftlichte Zustände haufig der Fall zu sein scheint, die aus Uebermut, Boshol, Leidenschaft etc. hervorgehenden Delikte etwas in Zunahme.

# n) Die Strafen (Zahl der Fälle):

| V.                          |              | 1884    | 1889    |
|-----------------------------|--------------|---------|---------|
| Satrafe (                   | Verbrechen)  | 4       | 1       |
| tr                          |              | 20 588  | 28 515  |
| 1 (Verg.                    | u. Uebertr.) | 418 774 | 432 893 |
| oder Vermögensstrafe :      | 8 2          | 93 733  | 113 986 |
| von Rechten u. Besugnissen  | 2 2          | 157     | 722     |
| eis oder poliz. Abschaffung | 2 3          | 5       | 49      |

fon den Kerkerstrasen dauerten (1889) 85.6 Proz. unter 1 Jahr, toz. 1—2 Jahre, 1.9 Proz. 2—3, 1.6 Proz. 3—5 Jahre und 1.5 Proz. Die kürzeste Dauer beträgt in der Regel 6 Monate, kann aber 1 des ausserordentlichen Milderungsrechtes auch geringer ausgen werden, was in der Hälste der Fälle eintritt. Im allgemeinen 1 die kurzzeitigen Kerkerstrasen stetig häusiger verhängt, nur dass die kürzeste Ausmessung (bis zu einem Monate) erheblich abt. Von je 100 Kerkerstrasen dauerten

|                    |   |    | 1877 | 1884 | 1889 |
|--------------------|---|----|------|------|------|
| mindestens 1 Monat |   |    | 17.1 | 10.9 | 9.8  |
| über 1—3 Monate    |   |    | 35.1 | 34.8 | 39.5 |
| · 3-6 ·            |   |    | 18.9 | 23.2 | 23.3 |
| zusan              | m | en | 71.1 | 68.9 | 72.6 |

tuch die Arreststrafen sind vorwiegend ganz kurze: es dauerten 345 989 nur höchstens 8 Tage, 74 658 8 Tage bis 1 Monat; 1 bis höchstens 3 Monate und 769 länger. Die Geldstrafen in verhältnismässig zunehmender Weise verhängt und haben eine bedrohliche Häufigkeit erreicht.

n) Die persönlichen Verhältnisse der Verurteilten. a) Es en 1880 verurteilt in Prozent wegen:

|            | männl. | weibl. |
|------------|--------|--------|
| Verbrechen | 85.0   | 15.0   |
| Vergehen   | 84.4   | 15.6   |

Nach dem Alter: Verurteilte wegen

|                              | Verb        | rechen | Vergehen |
|------------------------------|-------------|--------|----------|
|                              | 1881        | 1889   | 1889     |
| unter 16 Jahren<br>von 16—20 | 2.I<br>14.I | 2.6    | 5.5      |
| 20-30                        | 38.9        | 40.8   | 25.7     |
| 30-60                        | 42.7        | 37.1   | 62.1     |
| 60 9                         | 2.2         | 2.4    | 6.7      |

Dabei ist die jedenfalls bedauerliche Erscheinung zu konstatieren, nicht nur die eigentlichen Jugendlichen Verbrechere, bezüglich Sonderbestimmungen gelten, d. i. die Unmündigen bis zum 14. Jahre lie über 14 aber noch nicht 20jährigen zunehmen, sondern auch 11 Alter von 20—30 Jahren stehenden. Dagegen hat die Kriminaliumer den 30—60jahrigen verhältnismässig abgenommen. Diese Ten-

denz hinsichtlich der Jugendlichen dauert schon seit 1874 ununterbrochen an und ist ein sehr bedrohliches Symptom. Die am häufigsten von den Jugendlichen begangenen Delikte sind zunächst jene aus Mutwillen und Zerstörungssucht, dann jene geschlechtlicher Art und endlich Gewaltsamkeiten gegen Personen und gewaltsam vollführte Eigentumsdelikte.

c) Dem Zivilstande nach waren (in Proz.) von den Verurteilten

| wegen |             | Verbrechen |      | Vergehen |
|-------|-------------|------------|------|----------|
|       | 1881        | 1889       | 1889 |          |
|       | ledig       | 55.2       | 60.4 | 17.5     |
|       | verheiratet | 41.4       | 36.5 | 77.4     |
|       | verwitwet   | 3-4        | 3.1  | 5.T      |

Die starke Besetzung der Zivilstandsgruppe sledige bei Verbrechen steht mit der verhältnismässig grossen Zahl der jugendlichen Verbrecher (s. o.) im Zusammenhang; dagegen sind die verheirateten bei den leichteren Delikten doppelt stark vertreten, ganz ebenso wie die höheren Altersklassen überhaupt, denn die schwersten Delikte finden sich zumeist in den jüngeren Altersklassen.

d) Was den Bildungsgrad anbelangt, so sind die Delikte bei den Analphabeten weit zahlreicher als bei den Alphabeten; es waren unter den Verurteilten wegen

|              | Verbrechen |           | Vergehen | Unter 100 über 6 Jahre alten<br>Personen waren 1890 (Volks) |      |  |
|--------------|------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|--|
|              | 1881       | 1889 1889 | männl.   | weibl.                                                      |      |  |
| Analphabeten | 47.3       | 40.3      | 50.3     | 27.8                                                        | 31.1 |  |
| Alphabeten   | 52.7       | 59-7      | 49.7     | 72.2                                                        | 68.9 |  |

Die Abnahme der Analphabeten unter den Verurteilten ist der Aubreitung des Volksschulunterrichtes zuzuschreiben; im Jahre 1880 betrugen die Analphabeten unter der Bevölkerung bei den Männern noch 33.6 und bei den Weibern 36.1 Prozent.

5) Rückfälligkeit. Von den sämtlichen wegen Verbrechen, Vergehen oder Uebertretungen verurteilten Personen waren (1889) bisher sunbescholten«, d. h. zum erstenmal wegen solcher Delikte verurteilt 48 Proz.; somit waren mehr als die Hälfte bereits vorbestraft. Um zu einem Urteil über die Rückfälligkeit zu gelangen, sollen diese Verhältnisse für die einzelnen Deliktsgruppen und zwar für einen grösseren Zeitraum betrachtet werden (Prozentziffern): (Siehe Tabelle S. 375)

Im allgemeinen ist daher zu konstatieren, dass die Rückfalligen im engeren Sinne, d. h. die bereits wegen Verbrechen bestraft gewesenen Personen unter den Verurteilten wegen Verbrechen in Abnahme begriffen sind, wogegen die wegen leichterer Delikte Vorbestraften in stärkerer Progression zunahmen. Die Ursache liegt einerseits dans dass in den letzten 20 Jahren zahlreiche Spezialstrafgesetze erlassen wurden, durch welche die Zahl der Vorbestraften erheblich stieg. 20

| Jahre     | Die weger                     | Die wegen Verbrechen verurteilten Personen waren vorbestraft |                      |                                               |                    |  |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--|
|           | einmal<br>wegen<br>Verbrechen | mehrmal<br>wegen<br>Verbrechen                               | somit<br>Rückfällige | wegen Ver-<br>gehen oder<br>Ueber-<br>tretung | Unbe-<br>scholtene |  |
| 1859—1863 | 12.3                          | 13.5                                                         | 25.8                 | 18.7                                          | 55.5               |  |
| 1864-1868 | 12.1                          | 15.3                                                         | 27.3                 | 18.3                                          | 54.4               |  |
| 1869-1873 | 11.3                          | 14.8                                                         | 26.6                 | 17.2                                          | 56.2               |  |
| 1874-1878 | 11.0                          | 13.9                                                         | 24.9                 | 20.8                                          | 54.3               |  |
| 1879—1883 | 10.7                          | 15.0                                                         | 25.7                 | 24.0                                          | 50.3               |  |
| 1884-1888 | 10.9                          | 13.3                                                         | 24.I                 | 27.1                                          | 48.8               |  |
| 1889      | 10.7                          | 12.9                                                         | 23.6                 | 28.5                                          | 47.9               |  |

wurden z. B. durch die Trunkenheits-, Vagabunden-, Wucher-, Tier-seuchen-, Zwangsvollstreckungs- und Sprengmittelstrafgesetze seit 1873 in runder Summe etwa 11/2 Mill. Personen bestraft, welche allerdings die Zahl der Unbescholtenen erheblich herabdrücken konnten. Andererseits aber steht diese Bewegung in den Rückfälligkeitsziffern in Ueber-einstimmung damit, dass überhaupt die schwereren Delikte ab- und die leichteren zunehmen.

# IV. Ungarn.

Die ungarische Kriminalstatistik, welche bis 1867 in der allgemeinen osterreichischen enthalten war, begann 1874 in Anknüpfung an jenes Jahr und wird bis auf jene Aenderungen, welche 1878 und 1879 durch den neuen Straf-Kodex notwendig wurden, unverändert fortgeführt, und zwar vom statistischen Landesbureau. Die Aufnahme erfolgt durch die Justizbehörden, welche eigens für statistische Zwecke vorgeschriebene Tagebücher führen und am Ende des Jahres aus diesen Aufnahmslisten selbst die Aufbereitung vornehmen. Die Delikte zerfallen in die Verstechen, Vergehen und aUebertretungena, wobei jedoch die letztgenannten auch die Gefällsstrafdelikte umfassen. Unter den Spezialstraftestimmungen, deren mehrere getroffen wurden, ist besonders das Gestetz XXV.: 1883 betreffend den Wucher zu nennen.

11 Die Gesamtübersicht für 1888 — auf welches Jahr sich alle folgenden Daten beziehen — ergiebt Verurteilte:

| von den          | wegen<br>Verbrechen | wegen<br>Vergehen | wegen Ueber-<br>tretungen | zasammen |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| Gerichtshöfen    | 12 195              | 10 908            | 13 118                    | 36 221   |
| Bezirksgerichten | -                   | 67 446            | 8 235                     | 75 681   |
| zusammen         | 12 195              | 78 354            | 21 353                    | 111 902  |

2) In der folgenden Tabelle wird zunächst das auf die Verbrethen und Vergehen bezügliche Detail mitgeteilt:

#### III. Oesterreich.

Die österreichische Kriminalstatistik reicht sehr weit zuruck; seit 1818 bestehen in den 1828 beginnenden » Tafeln« Nachrichten, welche aber erst mit den Jahrg. 1845/48 (erschienen 1850) auf breitere Grundlage gestellt wurden; letztere blieb dann im grossen und ganten bis heute dieselbe. Die Angaben werden durch die Staatsanwaltschaften und die Gerichte (Gerichtshöfe und Bezirksgerichte) auf Grund der Tagebücher (geregelt mit V.O. vom 26/VI 1854, 3/VIII 1854 und 13/XI 1873) in aufbereiteter Form an die Statistische Centralkomms sion eingeliefert; doch dienen sie ihrem Zwecke nach zunächst nut zur Kontrolle der Geschäftsführung. Die Statistik erstreckt sich auf alle Delikte; d. i. auf Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen, ausschliesslich der militärischen. Die gegenwärtige Einrichtung fallt mit der Einführung des neuen Strafprozesses, 1873, zusammen. In den letzten Jahren, namentlich im IX. Dezennium, wurde eine grossere Reihe von Spezialstrafgesetzen zu dem allgemeinen Strafgesetzbuche von 1852 hinzugefügt, was namentlich auf die Vermehrung der leichteren Delikte von Einfluss gewesen ist. Die Veröffentlichungen erfolgen seit 1882 in dem Quellenwerke »Oesterreichische Statistikt. früher in dem Stat. Jahrbuch und vordem (bis 1863) in den erwähnten Tafelne. -

1) Im folgenden sind die wichtigsten Haupt-Zahlen seit der Erlassung der gegenwärtigen Strafprozess-Ordnung zusammengefasst:

| Jahr | Zahl der verurteilten Personen |                   |                              |          | Auf je 10 000 Bewohner<br>entfallen Verurteilte |                        |                             |               |
|------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
|      | wegen<br>Verbrechen            | wegen<br>Vergehen | wegen<br>Ueher-<br>tretungen | Zusummen | wegen<br>Ver-<br>brechen                        | wegen<br>Ver-<br>gehen | Wegen<br>Ueher-<br>tretung. | ganges<br>de- |
| 1874 | 28 155                         | 1188              | 279 262                      | 308 605  | -                                               |                        | -                           | -             |
| 1875 | 29 165                         | 1 475             | 299 300                      | 329 940  | 1 -                                             | -                      | -                           | -             |
| 1876 | 31 279                         | 1759              | 337 625                      | 370 663  | _                                               | -                      | -                           | -             |
| 1877 | 32 758                         | 1 763             | 378 745                      | 413 266  |                                                 | -                      |                             | *             |
| 1878 | 31 469                         | 1 629             | 376 091                      | 409 189  |                                                 | -                      | -                           | -             |
| 1879 | 29 046                         | 1 668             | 392 053                      | 422 767  | -                                               | -                      | -                           | -             |
| 1880 | 32 588                         | 4178              | 427 679                      | 464 445  | _                                               | -                      | -                           | -             |
| 1881 | 33 469                         | 18 482            | 437 753                      | 489 704  | 15.2                                            | 8.4                    | 199                         | 223           |
| 1882 | 32 002                         | 12243             | 464 654                      | 508 989  | 14.5                                            | 5.5                    | 210                         | 230           |
| 1883 | 30 359                         | 4173              | 488 461                      | 522 993  | 13.6                                            | 1.9                    | 219                         | 234           |
| 1884 | 30 592                         | 5311              | 506 528                      | 542 431  | 13.5                                            | 2.3                    | 223                         | 240           |
| 1885 | 30 865                         | 5745              | 538 947                      | 575 557  | 13.6                                            | 2.5                    | 237                         | 253           |
| 1886 | 29 706                         | 5 400             | 558 453                      | 593 559  | 13.0                                            | 2.4                    | 244                         | 259           |
| 1887 | 28 745                         | 4 989             | 556 298                      | 590 032  | 12.4                                            | 2.2                    | 241                         | 250           |
| 1888 | 28 112                         | 4830              | 536 740                      | 569 682  | 12.L                                            | 2.0                    | 231                         | 245           |
| 1889 | 28 516                         | 4 936             | 542714                       | 576 166  | 12.1                                            | 2.1                    | 229                         | 243           |

750 gegen die öffentliche Sicherheit und 474 gegen die öffentliche Ordmny und Sittlichkeit, wobei diese Zahlen die Verurteilten betreffen.

Die folgenden Angaben über Strafen und die persönlichen Verhältnisse beziehen sich nur auf die 90<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tausend wegen Verbrechen und Vergehen, nicht aber auch wegen Uebertretungen Verurteilten.

3) Strafen:

| Strafarten                                    | Verurteilte<br>Gericht |          | Verurteilte v. den<br>Bezirksgerichten |          |  |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|----------|--|
|                                               | absol. Z.              | in Proz. | absol. Z,                              | in Proz. |  |
| Tolestrafe                                    | 9                      | 0.04     | -                                      | -        |  |
| Les and Langliches Zuchthaus                  | 40                     | 0.17     | -                                      | -        |  |
| Zichthaus von 10 - 15 J                       | 219                    | 0.95     | - 1                                    | _        |  |
| Laubthaus oder Kerker 5-10 J                  | 516                    | 2.24     | _                                      | -        |  |
| Zethihaus, Staatsgef Kerker od. Gef. 2 - 5 J. | 3 0 3 6                | 13.14    |                                        | _        |  |
| sungef, Kerker, Gefängnis 1-2 J.              | 2 2 1 6                | 9.59     | -                                      | _        |  |
| * • 6 Mon, −1 J.                              | 6 195                  | 26.81    | 9                                      | 0.01     |  |
| und Gefängnis 1-6 Mon                         | 5 692                  | 24.64    | 4021                                   | 5.96     |  |
| 14 Tg. — 1 Mon                                | 1 826                  | 7.91     | 9419                                   | 13.97    |  |
| • • • I—14 Tage                               | 2 607                  | 11.28    | 27 527                                 | 40.81    |  |
| Geldurale (als Hauptstrafe)                   | 746                    | 3.23     | 26 446                                 | 39.21    |  |
| Zusammen .                                    | 23 1021)               | 100.00   | 67422*)                                | 99.96    |  |
| Davan überd, nebenbestr, d. Geldstrafen       | 5 884                  | - 1      | 23 942                                 |          |  |
| . d. Entz,d.pol.Rechte                        | 6 283                  | -        | 757                                    |          |  |
| a a Amtsverlust , .                           | 7 055                  | _        | 519                                    | -        |  |
| auf andere Weise                              | 42                     | -        | 15                                     | -        |  |

4 Die persönlichen Verhältnisse der Verurteilten. a) Das

| Geschiecht:                                         | absolute Zahlen |        |          | in Prozenten |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|--------|
|                                                     | männl.          | weibl. | zusammen | männl.       | weibl. |
| Bei den Gerichtshöfen<br>(wegen Verbr. u. Vergehen) | 20 411          | 2 692  | 23 103   | 88.35        | 11.65  |
| Bei den Bezirksgerichten<br>(wegen Vergehen)        | 49 620          | 17 826 | 67 446   | 73.57        | 26.43  |

Wir bemerken somit eine bedeutende Verschiedenheit der Sexualproportion bei den schwereren und den leichteren Delikten; im ersteren Falle ein verhältnismässig starkes Zurücktreten der weiblichen Kriminalität (anderwärts beobachteten Zuständen gegenüber), im letzteren Falle ein stärkeres Hervortreten derselben.

<sup>1)</sup> Ueberdies 1 Person in eine Besserungsanstalt abgegeben, 2) Ueberdies 24 Personen straf bar erklart, jedoch von der Strafe freigesprochen,

1

# b) Alters gruppen:

| ) / · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Pun.   |                          |                                          |        |  |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------|--------|--|
|                                         |        | Gerichtshöfen<br>ozenten | bei den Bezirksgerichten<br>in Prozenten |        |  |
|                                         | männl. | weibl.                   | männl.                                   | weibl. |  |
| unter 16 Jahre                          | n 1.77 | 1.71                     | 1.13                                     | 0.96   |  |
| 16—20 Jahre                             | 12.36  | 14.86                    | 9.86                                     | 8.64   |  |
| 20-23                                   | 14.46  | 11.62                    | 15.20                                    | 13.75  |  |
| 24—30 »                                 | 29.28  | 24.63                    | 28.24                                    | 28.38  |  |
| 31—40 <b>&gt;</b>                       | 22.28  | 22,81                    | 24.01                                    | 25.84  |  |
| 41-50                                   | 12.34  | 14.97                    | 14.20                                    | 14.84  |  |
| 5160 <b>&gt;</b>                        | 5.41   | 6.76                     | 5.45                                     | 5.69   |  |
| über 60 »                               | 2,10   | 2.64                     | 1.91                                     | 1.90   |  |
|                                         |        |                          |                                          |        |  |

Die kriminellsten Altersklassen fallen hier ziemlich spät, namentlich was die leichteren Delikte anbelangt, und zwar auch hinsichtlich des weiblichen Geschlechtes, dessen Anteil in den höheren Altersgruppen 30-40 jenen des männlichen Geschlechtes sogar übertrifft, was sonst meist nur im jugendlichen Alter der Fall ist.

# c) Zivilstand und Filiation:

|             | bei den Gerichtshöfen<br>in Prozenten |        | bei den Bezirksgerichten<br>in Prozenten |        |  |
|-------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|--|
|             | männl.                                | weibl. | männl.                                   | weibl. |  |
| ledig       | 42.89                                 | 33.51  | 32.99                                    | 18.03  |  |
| verheiratet | 54.66                                 | 53.08  | 62.31                                    | 69.29  |  |
| verwitwet   | 2.36                                  | 13.08  | 4.06                                     | 11.46  |  |
| geschieden  | 0.09                                  | 0.33   | 0.64                                     | 1.22   |  |
| mit Kindern | 47.25                                 | 55·35  | 59.48                                    | 69.46  |  |
| kinderlos   | 52.75                                 | 44.65  | 40.52                                    | 30.54  |  |

Die starke Besetzung der Gruppe »verheiratet« resp. verwitwet (weibl.) steht mit der hohen Heiratsziffer Ungarns und der hohen Kriminalitätsziffer der späteren Altersklassen im ursächlichen Zusammenhange, welcher auch für die grössere Besetzung des Filiationsverhältnisses »mit Kindern« massgebend ist.

### d) Glaubensbekenntnis (in Proz.):

|                           | bei den<br>Gerichts-<br>höfen | bei den<br>Bezirks-<br>gerichten | Prozentanteil der einzelnen<br>Konfessionen in der Bevölke-<br>rung 1890 (ohne Fiume) |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| römisch-katholisch        | 45.42                         | 42.35                            | 47.84                                                                                 |
| griechisch-katholisch     | 10.74                         | 14.15                            | 10.96                                                                                 |
| griechisch-orientalisch   | 17.85                         | 16.07                            | 13.64                                                                                 |
| evangelisch A. K.         | 6.53                          | 7.52                             | 7.80                                                                                  |
| <ul><li>H. K.</li></ul>   | 14.43                         | 15.18                            | 14.62                                                                                 |
| Unitarier                 | 0.46                          | 0.56                             | 0.41                                                                                  |
| Juden                     | 4.55                          | 4.14                             | 4.67                                                                                  |
| Andere u. Konfessionslose | 0.02                          | 0.03                             | 0.06                                                                                  |

Die besondere Kriminalität der einzelnen Religionsbekenntnisse kann nur im Zusammenhang mit den Nationalitätsverhältnissen derselben beurteilt werden.

# e) Nationalität (Muttersprache) in Proz.:

|            | bei den<br>Gerichtshöfen | bei den Be-<br>zirksgerichten | Prozentanteil der Nationalitä-<br>ten an der Gesamtbevölkerung<br>1890 (ohne Fiume) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| magyarisch | 52.72                    | 49.48                         | 48.61                                                                               |
| deutsch    | 7.31                     | 8.14                          | 13.14                                                                               |
| slowakisch | 12.25                    | 12.72                         | 12.53                                                                               |
| ruthenisch | 1.43                     | 1.83                          | 2.51                                                                                |
| slowenisch | 0.13                     | 0.33                          | 0.47                                                                                |
| kroatisch  | 0.70                     | 1.28                          | 1.21                                                                                |
| serbisch   | 3.89                     | 3.59                          | 3.27                                                                                |
| rumanisch  | 20.75                    | 21.91                         | 17.11                                                                               |
| armenisch  | 0.02                     | 0.04                          | 0.01                                                                                |
| sonstig    | 8.80                     | 0.68                          | 1.14                                                                                |

Als Nationalitäten, deren Kriminalität grösser ist als der Prozenticiel der Bevölkerung anzeigen würde, sind somit die Magyaren und die Rumanen zu bezeichnen, wogegen jene der Deutschen entschieden und betrachtlich unter normal, endlich jene der slavischen Stämme im allgemeinen eine normale ist. Damit steht in Verbindung, dass die Kriminalität der Katholiken unter normal ist, da zu diesen in erster Linie die Deutschen gehören, welche günstige Verhältnisse aufweisen, femer die Slowaken, welche wenigstens als normal zu bezeichnen sind; infolgedessen wird der ungünstige Einfluss des magyarischen Elementes, insofern dasselbe katholisch ist, überwogen. Da die Rumanen griechischmentalisch sind, so ist auch die Kriminalität dieses Bekenntnisses eine übernormale.

# f) Bildungsgrad und g) Vermögensstand (Proz.):

|                                                                      | bei den<br>Gerichts-<br>höfen | bei den<br>Bezirks-<br>gerichten | in Proz. der über 6 J.<br>alten Bevölkerg, nach<br>der Volkszählg, 1890<br>(ohne Fiume) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| des Lesens u. Schreibens unkundig                                    | 52.92                         | 52.52                            | 42.48                                                                                   |
| des Lesens kundig                                                    | 2.26                          | 5.25                             | 4.30                                                                                    |
| des Lesens und Schreibens kundig<br>im Besitze einer höh. Ausbildung |                               | 1.96                             | 53.22                                                                                   |
| ohne Vermögen                                                        | 75-34                         | 56.98                            | -                                                                                       |
| m Besitze einigen Vermögens                                          | 16.31                         | 30.92                            |                                                                                         |
| rohlhabend                                                           | 8.35                          | 12.10                            | -                                                                                       |

Die Zahl der wohlhabenden oder doch einigermassen bemittelten triminellen Personen ist verhältnismässig gross, ebenso wie jene der Alphabeten unter den kriminellen Personen; dabei zeigt sich aber eine mfallige Verschiedenheit; die vermögenden und wohlhabenden Personen kommen nämlich vorwiegend hinsichtlich der leichteren Delikte in Betracht, während die Alphabeten, welche doch mit diesen Gestellschaftsschichten vielfach zusammenfallen dürften, ganz im Gegentin starker hinsichtlich der schweren Delikte hervortreten: ein Symp-

tom, dass bei der vermögenslosen elementargebildeten Bevölkerung gerade die schwereren Deliktsfälle die hervorstehenden sind.

# 5) Rückfälligkeit.

|                                                          | Verurteilte bei den<br>Gerichtshöfen |       | Verurteilte bei den<br>Bezirksgerichten |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|
|                                                          | männi. weibl.                        |       | männl.                                  | weible |
| Noch nie bestraft<br>Wegen desselben Verbrechens oder    | 78.49                                | 79.38 | 81.05                                   | 84.20  |
| Vergehens vorbestraft<br>Wegen eines anderen Verbrechens | 11.39                                | 13.86 | 9.41                                    | 9.40   |
| oder Vergehens vorbestraft                               | 10,12                                | 6.76  | 9-54                                    | 5.40   |

Die Rückfälligkeitsziffer scheint somit hier ziemlich niedrig zu stehen, charakteristisch ist dabei, dass das weibliche Geschlecht weit mehr geneigt ist, dasselbe Delikt wiederholt zu begehen, als das männliche; es ist eben schon der Umkreis der »weiblichen Delikte« ein geringerer als jener, hinsichtlich dessen das männliche Geschlecht in Betracht kommt.

#### V. Frankreich.

Die französische Kriminalstatistik reicht am weitesten von allen zurück; seit 1825 werden die Nachweisungen in gleichförmiger Weise erstattet, und zwar besteht hiefür eine eigene statistische Division im Justizministerium. Die Aufnahme erfolgt seitens der Justizbehörden mittels Listen, welche für die Schwurgerichtssachen und die Rückfälligen individuel, d. h. nominativ geführt werden. Sie enthalten alle Delikte welche durch das allgemeine Strafgesetz und die besonderen Vorschriften verpönt werden, und zwar sind sie in crimes, delits und contraventions geteilt. Spezialgesetze sind seit 1880 in besonders grosser Zahl eingeführt worden: betreffend die Tramway, Kaffehäuser und Schenken (1880), Veterinärpolizei, Presse (1881), Sittlichkeit (1882), Berufssyndikate (1884), Banknotenimitation (1885), Spionage (1886), Ehrenbeleidigungen (1887) etc. Jedenfalls tragen sie zur Steigerung der Ziffer der leichteren Delikte erheblich bei.

Die bekannten »Comptes rendus de la justice criminelle« sind die Grundlage der sog. Moralstatistik und deshalb für die Entwickelung der Statistik überhaupt von hervorragendster Bedeutung gewesen. Es hat sich deshalb auch die statistische und kriminalistische Litteratur mit keinem Quellenwerke so eingehend befasst, als wie gerade mit dem französischen. In der letzten Zeit ist es allerdings von den methodischen Fortschritten namentlich im Deutschen Reiche und nach dessen Beispiel in Italien etwas in den Hintergrund des allgemeinen Interesses gedrängt worden.

# Die einzelnen Delikte.

|               | 181     | 87      | 1883  | II. Von den Korrek-    | 1887    | 1885    | 1883    |
|---------------|---------|---------|-------|------------------------|---------|---------|---------|
| en Geschwo-   | makers. | wellil. | 1003  | tionstribunalen abge-  | 1007    | 1005    | 1003    |
| chien abge-   |         |         |       | urteilte Personen we-  |         |         |         |
| ersonen we-   |         |         | _     | gen»délits« und » con- |         |         |         |
| mes -         | 3672    | fine    | 4286  | traventions«           |         |         |         |
| es gegen      | 3-1-    | 433     | انتقا | Aufruhr                | 3 445   | 3 7 18  | 4 00 5  |
| son           | 1302    | 335     | 1793  | Widersetzlichkeit ge-  | 3 443   | 31.0    | 4       |
| tigk. gegen   |         | 233     | -173  | gen öffentl. Beamte    | 12 820  | 13 265  | 13 258  |
| e Bestechg.   | 9       | 9       | 7     | Landstreicherei        | 18 2 10 | 19 038  | 15 534  |
| Totschlag     | 437     | 67      | 466   | Bettelei               | 14 1 57 | 11314   | 9 276   |
| mmord         | 22      | 6       | 21    | Korperliche Beschäd,   | 28 472  | 28 758  |         |
| rd            | 8       | 108     | 201   | Fahrläss, körp. *      | 1649    | 1492    |         |
|               | 3       | 6       | _     | Sittlichkeitsdelikte   | 5 227   | 4 908   | 4 075   |
| Verletzung    | 3       |         | 3     | Ehrenheleidigung       | 2 788   | 3 281   | 3 3 14  |
| gefolgt       | 92      | 7       | 137   | Diebstahl              | 46 285  | 44 554  | 44 7 10 |
| ete., schwere | 18      | 6       |       | Betrug                 | 4 472   | 4 469   | 4 0 4 7 |
| eines Ver-    |         | _       | = 2   | Vertrauensbruch        | 4215    | 4 042   | 4156    |
|               | 11      | 3       | 13    | Jagdfrevel             | 24 254  | 20 289  |         |
| 1             | 11      | 43      | 46    | Handelsdelikte         | 5 5 15  | 3 532   | 3 089   |
| bdelikt geg.  |         | 73      | 7     | Strassenpolizeidelikte | 2 200   | 2 220   | -       |
| ne            | 78      | -       | 130   | Trunkenheit            | 2 923   | 3 268   | 3 448   |
| el. g. Kinder | 588     | 6       |       | Zolldelikte            | 3 246   |         | 2075    |
|               | 1       | _       | 8     | Steuerdelikte          | 8815    | 5 2 5 7 | 3841    |
| Minderjähr.   | 13      | 1       | _     | Forstfrevel            | 7615    | 7 233   | 6 798   |
| elikte gegen  | 1       |         |       | Fischereifrevel        | 9 706   | 9 599   | 8152    |
| in            | 8       | 13      | 14    | Summe (II) (inkl.      | 77-0    | 7 372   |         |
| M             |         | - 3     |       | der hier nicht ge-     |         |         |         |
| es gegen      |         |         |       | nannten Delikte)       |         |         | 200 100 |
| entum         | 2370    | 300     | 2493  | nannten Denkte)        | 228773  | 224372  | 209499  |
| merei         | 113     | 16      |       |                        |         |         |         |
| von Urkun-    | 3       |         |       |                        |         |         |         |
| ditpapieren   | 290     | 40      | 322   |                        |         |         |         |
| in Kirchen    | -       |         | 3     |                        |         |         |         |
| Strassen      | 83      | 13      | 94    |                        |         |         |         |
| lahl          | 138     | 49      |       |                        |         |         |         |
| bruch         | 103     | 8       | 76    |                        |         | 1       |         |
| er Diebstahl  | 100     | 5       | 65    |                        |         |         |         |
| Diebstahl     | 1252    |         | 1208  |                        |         |         |         |
| nkerott       | 68      | 13      | 98    |                        |         |         |         |
| og            | 179     | 53      | 197   |                        |         |         |         |
|               | 44      | _       | 69    |                        |         |         |         |
|               | 44      | -2      | 091   |                        |         |         |         |

Delikte gegen die Person haben als schwere abgenommen, jetht in ihren leichteren Formen; dagegen nehmen die Eigentumstowohl als schwere wie auch als leichtere zu; desgleichen sind
e von Landstreicherei und Bettel in betrachtlicher Zunahme.
charakteristischen, sog. wirtschaftlichen Delikte anbelangt, so
liese auf allen Gebieten, als Jagd-, Fischerei-, Forst-, Handels-,
and Zolldelikte u. s. f. betrachtlich an.

ersonliche Verhältnisse. (Angekl. wegen »Crimes«):

| hlecht   | 1887 | 1886 | 1885 | 1884 | 1883 |
|----------|------|------|------|------|------|
| ch       | 3673 | 3758 | 3643 | 3684 | 3687 |
| ch       | 625  | 639  | 541  | 593  | 626  |
| zusammen | 4298 | 4397 | 4184 | 4277 | 4313 |

|                       |      |      |      |      | -     |
|-----------------------|------|------|------|------|-------|
| b) Zivilstand         | 1887 | 1886 | 1885 | 1884 | 1883  |
| ledig                 | 2547 | 2538 | 2525 | 2545 | 2542  |
| verheiratet           | 1508 | 1585 | 1421 | 1424 | 1.470 |
| verwitwet             | 243  | 274  | 238  | 308  | 295   |
| c) Beruf              |      |      |      |      |       |
| Landbautreibende      | 1463 | 1515 | 1474 | 1519 | 1543  |
| Gewerbetreibende      | 1323 | 1359 | 1300 | 1272 | 1254  |
| Handeltreibende       | 401  | 413  | 353  | 394  | 397   |
| Bei Verkehrsgewerben  | 166  | 177  | 106  | 102  | 184   |
| Beim Gastgewerbe      | 62   | 63   | 56   | 58   | 56    |
| Diener                | 246  | 265  | 265  | 236  | 235   |
| Liberale Professionen | 309  | 285  | 337  | 328  | 309   |
| Landstreicher         | 328  | 320  | 293  | 268  | 335   |
| d) Wohnsitz           |      |      |      |      |       |
| Stadt                 | 1776 | 1870 | 1828 | 1830 | 1957  |
| Land                  | 1999 | 1911 | 1921 | 1964 | 1922  |
| unbekannt             | 523  | 616  | 435  | 483  | 434   |

Die deutlich hervortretende Abnahme der kriminellen Landbautreibenden gegenüber den gewerblichen Kriminellen ergiebt sich aus der Zunahme der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen überhaupt.

# 3) Strafen.

| Verurteilte<br>von den Geschworenengerichten. | 1887 | 1886 | 1885 | 1884   | 1883 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|--------|------|
| Todesstrafe                                   | 28   | 39   | 30   | 25     | 35   |
| Zwangsarbeit auf Lebenszeit                   | 115  | 135  | 123  | 98     | 120  |
| » Zeit                                        | 782  | 765  | 778  | 764    | 875  |
| Zuchthaus                                     | 580  | 607  | 597  | 600    | 700  |
| Gefängnis länger als 1 Jahr                   | 1274 | 1210 | 1253 | 1 32 I | 1404 |
| » kürzer als 1 J. u. Geldstrafe               | 306  | 259  | 292  | 286    | 286  |
| Besserungsanstalt                             | 14   | 13   | 9    | 16     | 17   |
| zusammen .                                    | 3099 | 3028 | 3082 | 3110   | 3497 |

#### Verurteilte von den Korrektionstribunalen,

| Gefängnis länger als 1 Jahr<br>kürzer als 1 Geldstrafe<br>Minderjährige, den Eltern überwiesen<br>Besserungsanst. | 4 28<br>122 84<br>84 43<br>2 69<br>2 20 | 0 123 746<br>9 78 345<br>2 2 004 | 5 442<br>123 055<br>79 564<br>2 009 | 5 734<br>120 713<br>75 596<br>1 878<br>1 804 | 5 576<br>1 16 7 13<br>7 1 407<br>1 936<br>1 664 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| zusammen .                                                                                                        | 216 46                                  |                                  | 211 797                             | 205 725                                      | 197 396                                         |

Die Bestrafung hat kaum die Tendenz einer schärferen Repression, wenigstens deuten die kurzfristigen Haft und die Geldstrafen eher auf das Gegenteil hin; allerdings wäre hier erst zu entscheiden, ob die zahlreichen wirtschaftlichen oder Spezialstrafgesetz-Frevel Veranlassung der milden Strafen sind.

## 4) Rückfälligkeit.

|                               |           | Verurteilt  | durch die            | -        |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|
| Die Vorbestrafung lautete auf | Geschwore | nengerichte | Korrektionstribunale |          |
|                               | männlich  | weiblich    | männlich             | weiblich |
| Zwangsarbeit                  | 11        | -           | 228                  | 23       |
| Zuchthaus                     | 71        |             | 984                  | 20       |
| Gefängnis über 1 Jahr         | 576       | 25          | 13056                | 993      |
| » unter i »                   | 856       | 32          | 57 852               | 6803     |
| Geldstrafe                    | 92        | 20          | 11 617               | 628      |
| zusammen                      | 1606      | 77          | 83 737               | 8467     |
| 1887                          | 16        | 83          | 92                   | 204      |
| 1886                          |           | 70          | 91                   | 055      |
| 1885                          | 1698      |             |                      | 634      |
| 1884                          | 16        | 80          |                      | 561      |
| 1883                          | 15        | 90          | 82                   | 732      |

#### VI. Italien.

In der ersten Zeit nach Errichtung des Königreiches wurden kriminalstatistische Veröffentlichungen in grösseren Perioden herausgegeben; an deren Stelle trat seit 1880 das jährliche nach einheitlichem Plane gearbeitete Quellenwerk Statistica giudiziaria penale der General-Direktion für Statistik. Die Aufnahme geschieht gegenwärtig mittels Individualkarten, wobei eine Gruppe von Nachweisungen überdies noch den Tagebüchern der Justizbehörden zu entnehmen ist. In dem Jahre 1890 trat ein neues Strafgesetzbuch in Kraft und es wurde demgemäss auch die Strafprozessordnung in einigen Punkten verändert. Ueberdies brachte das Dezennium 1881—1890 eine grössere Reihe von Spezialstrafgesetzen; die Delikte gegen dieselben sind gleichfalls in der offiziellen Kriminalstatistik enthalten. Mit Rücksicht auf den neuen Straf-Kodex und die Deue Methode der Kriminalstatistik werden die statistischen Nachweisungen künftig (1890 ff.) einen vollständig geänderten, weitgehenden Anforderungen in statistischer Hinsicht voll entsprechenden Charakter erhalten. Die folgenden Uebersichten sollen deshalb das Jahrzehnt 1881-1890 umfassen, für welches jährliche gleichförmige Nachweisungen vorliegen, die bis an die Zeit der Einführung des neuen Strafgesetzbuches herapreichen. Für die Pflege der Justizstatistik besteht die Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale, deren Thätigkeit grossenteils der gegenwärtig bedeutsame Stand dieses Zweiges der Stalistik in Italien zu danken ist. Resultate der neuen, mittels der Indiidualkarte durchgeführten Kriminalstatistik liegen noch nicht vor; insolgedessen wurde es im folgenden unterlassen, die persönlichen Verhältnisse der Verurteilten zur Darstellung zu bringen; es umfassen die

nachstehenden Nachweisungen vielmehr nur jene mehr prozessual wich tigen Momente, die auch künstighin aus den von den Justizbehörde zu sührenden Tagebüchern zu entnehmen sein werden.

1) Haupt-Zahlen der zur Aburteilung gelangten Straffalle:

|                                                                        | Im                                                                                   | Davon abgeurteilt durch<br>die                                                       |                                                                                                  |                                                                              | Auf je 100 000 Einwohner kommen<br>Straffälle, abgeurteilt von         |                                                                                        |                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Jahre                                                                  | ganzen                                                                               | Prätoren                                                                             | Straf-<br>gerichts-<br>höfe                                                                      | Ge-<br>schwor<br>Gerichte                                                    | den Prä-<br>toren                                                      | Gerichts-<br>höfen                                                                     | Ge-<br>schwor.<br>Ger.                                                       | allen Ge                                                           |
| 1890')<br>1889<br>1888<br>1887<br>1886<br>1885<br>1884<br>1883<br>1882 | 404 053<br>370 482<br>347 835<br>325 348<br>371 882<br>350 070<br>337 261<br>305 063 | 335 467<br>307 604<br>283 830<br>264 906<br>310 514<br>287 677<br>273 428<br>238 222 | 63 881<br>55 391<br>53 438<br>52 565<br>54 479<br>55 352<br>57 165<br>59 396<br>61 522<br>65 044 | 4795<br>7487<br>7567<br>7877<br>6889<br>7041<br>6668<br>7445<br>7468<br>8351 | 1074.1<br>994.0<br>938.4<br>875.3<br>1037.0<br>968.6<br>931.3<br>821.1 | 204.5<br>179.0<br>174.8<br>173.7<br>182.0<br>186.4<br>194.7<br>204.7<br>214.1<br>228.6 | 15.1<br>24.2<br>24.8<br>26.0<br>23.0<br>23.7<br>22.7<br>25.7<br>26.0<br>29.3 | 1293.7<br>1197.2<br>1138.0<br>2075.0<br>1242.0<br>1178.7<br>1148.7 |

Es nimmt im allgemeinen auch hier die Zahl der schweren Delikt ab, wobei nur darauf hinzuweisen ist, dass das Jahr 1890 nicht zur Vergleichung berangezogen werden darf. Diese Abnahme zeigt sich stwohl bei den der Jurisdiktion der Gerichtshöfe als auch der Geschworene gerichte unterliegenden Straffällen; dagegen nehmen die leichtere Straffälle zu, und zwar so, dass die Gesamtzahl, auch relativ genomme ein Ansteigen aufweisst. Doch wird diese Zunahme von Seiten doffiziellen Quellen selbst auf eine Verschärfung der Repression, som auf eine im erhöhten Masse erfolgende Anwendung der Gesetze zurückgeführt.

2) Um diese Veränderungen während dieses Dezenniums schärf zu erfassen, sollen die einzelnen Delikte und Uebertretungen Gruppen geteilt und während des ganzen Dezenniums betrachtet werde wobei jedoch nur ihr Verhältnis zur Einwohnerzahl zum Ausdrukommen möge. (»Delikte« und »Uebertretungen« auf 100 000 Einw (Siehe die Tabelle Seite 385.)

Es tritt hier ziemlich deutlich die Abnahme der gewaltsamen schwen und der gegen Personen gerichteten Delikte zu Tage, z. B. bei Mor Totschlag, Raub, Erpressung, Widersetzlichkeiten gegen Amtspersone gegen die öffentliche Gewalt. Dagegen sind die Diebstähle entschiede in Zunahme begriffen. Infolge der besonderen Gruppeneinteilung bisich nicht so leicht konstatieren, ob die Delikte gegen die Personauch in so grossem verhältnismässigen Vorwalten begriffen sind win anderen südlichen Ländern, z. B. in Spanien und Portugal; der

t) Neues Straf-G.-Buch.

Statistisches Archiv. 3. Jahrg. 1. Halbbd.

deutet das verhältnismässige Zurücktreten namentlich der Diebstahlund einiger anderer Formen der Eigentumsdelikte darauf hin.

# 3) Strafen (in Proz.):

|       | Kerker      |                       | Freiheitsstrafen<br>« u. »detenzione»)              | Geldstrafen           | Arrest von<br>höchstens<br>5 Tagen oder<br>Geldstr, unter<br>50 L. |  |
|-------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Jahre | (ergastolo) | länger als<br>5 Jahre | kürzer als 5 J.<br>oder Arrest<br>länger als 5 Tage | yon mehr als<br>50 L. |                                                                    |  |
| 1890  | 0.03        | 0.62                  | 42.85                                               | 11.04                 | 44.56                                                              |  |
| 1889  | 0.09        | 0.89                  | 29.25                                               | 5.60                  | 64.17                                                              |  |
| 1888  | 0.09        | 0.96                  | 30.47                                               | 5.86                  | 62.52                                                              |  |
| 1887  | 0.11        | 1.05                  | 31.47                                               | 6.77                  | 60.60                                                              |  |
| 1886  | 0.10        | 0.87                  | 31.03                                               | 9.12                  | 58.88                                                              |  |
| 1885  | 0.11        | 0.98                  | 33.23                                               | 9.27                  | 50.41                                                              |  |
| 1884  | 0.10        | 1.03                  | 34.01                                               | 9.38                  | 55.48                                                              |  |
| 1883  | 0.14        | 1,22                  | 34.68                                               | 9.45                  | 54.51                                                              |  |
| 1882  | 0.15        | 1.31                  | 35.03                                               | 9.50                  | 54.01                                                              |  |
| 1881  | 0.20        | 1.63                  | 36.73                                               | 8.57                  | 52.87                                                              |  |

Die wichtigsten Strafarten, d. i. Gefängnis und Arrest einerseit und Geldstrafen anderseits sollen in folgendem für das Jahr 1840 letztere bezüglich der Dauer zu spezieller Darstellung gelangen.

| Dauer                       | reclusione | detenzione | Arrest |
|-----------------------------|------------|------------|--------|
| bis 1 Monat                 | 18.49      | 5.29       |        |
| ı—6 Monate                  | 7.04       | 2.66       |        |
| 6 Monate bis 5 Jahre        | 4.29       | 0.97       |        |
| 5—15 Jahre<br>über 15 Jahre | 0.44       | 0.06       |        |
| zusammen                    | 30.38      | 8.98       | 10.56  |

Auf diese 3 Strafarten entfallen somit zusammen 49.92 Proz., d. i fast genau die Hälfte aller 1890 überhaupt verhängten Strafen, de andere Hälfte verteilt sich zumeist auf die Geldstrafen und zwar enfallen 10.60 Proz. aller Strafen auf die grösseren und 39.41 auf de kleineren Geldstrafen, was zusammen 50.01 Proz. aller Strafen ausmant Im übrigen verbleiben somit nur noch 0.07 Proz., in welchen Kerke oder Verweisung verhängt wurde.

#### VII. Niederlande.

Die Kriminalstatistik, welche bis 1847 zurückreicht, wurde 186 mit Einführung des gegenwärtig geltenden Strafgesetzbuches und Przesses neu organisiert. Sie beruht auf Listen, welche von den diversoffuntistellen aufbereitet an das Justizministerium eingesendet worden die Veröffentlichung in dem Quellenwerke Gerestatistiek van het K. der Ne ahrlich w

Von den Gerichtshöfen und Einzel (Friedens) gerichten wurden 1890 (teilt Personen und zwar:

| Conflicht und Alter         | von den<br>Gerichtshöfen | von den<br>Einzelrichtern | zusammen        |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 16 Jahren, männl.           | 762                      | 3 164                     | 3 926           |
| 16 weibl.                   | 91                       | 334                       | 425             |
| usammen unter 16            | J. 853                   | 3 498                     | 4 351           |
| 6 Jahre, männl.<br>6 weibl. | 14 196<br>1 859          | 60 335<br>7 074           | 74 531<br>8 933 |
| usammen über 16 ]           | 16 055                   | 67 409                    | 83 464          |
| den männl.                  | 14 958                   | 63 499                    | 78 457          |
| weibl.                      | 1 950                    | 7 408                     | 9 358           |
| Totale                      | 16 908                   | 70 907                    | 87 815 1)       |

Die Strafen, welche über diese 87815 Personen verhängt gliedern sich folgendermassen:

|                                                                                 |                                 | Gerichtsho<br>rteilte wege | Von den<br>Einzelge-            |                   |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--|
| Strafart                                                                        | Verbre-<br>chen und<br>Vergehen | Ueber-<br>tretungen        | beider<br>Delikte zu-<br>sammen | Verurteilte<br>zu | Totale |  |
| nis                                                                             | 9824                            |                            | 9824                            | 612               | 10436  |  |
| 7                                                                               | 93                              | 2 804                      | 2 897                           | 4 251             | 7 148  |  |
| 55e                                                                             | 3782                            | 405                        | 4 187                           | 66 044            | 70 231 |  |
| zusammen                                                                        | 13 699                          | 3 209                      | 16 908                          | 70 907            | 87 815 |  |
| fällige, verurt.<br>en Gerichtshöfen<br>Jorh. begangenen<br>ilt von den Einzel- | 2 144                           | 1 420                      | 3564                            | 6 823             | 10 387 |  |
| ten nach vorher<br>genen                                                        | 116                             | 6 707                      | 6823                            | -                 | -      |  |

Zum Zwecke der Darstellung der persönlichen Verhältnisse eichzeitig zur Ermöglichung einer zeitlich einigermassen zurückden Vergleichung diene folgende, der Gefängnisstatistik entne Tabelle. Die Zahl der in Haft (und zwar sowohl in Geals in Arresthaft) befindlichen Personen betrug 1890: 19960; somit etwas grösser als die Zahl der im selben Jahre zu diesen Strafen Verurteilten (17584).

28 777 auf Grund des Trunkenheitsgesetzes vom 21./VII 1881, 23./IV

18 1885; uberdies existieren andere Spezialgesetze über Feldschutz,
errecht, Seefischerei und Sprengstoffe aus den Jahren 1880-84.

Persönliche Verhältnisse der in Haft befindlichen Verurteilten

|                                       | 1883    | 1885   | 1887   | 1890   |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| männlichen Geschlechts                | 13 287  | 13 258 | 17 867 | 17 870 |
| weiblichen »                          | 1 701   | 1 423  | 1 907  | 2 000  |
| zusammen                              | 14 988  | 14 681 | 19 774 | 19 960 |
| auf 100 Männer kommen Weiber          | 12.8    | 10.7   | 10.7   | 11.7   |
| unter 16 Jahren                       | 584     | 582    | 909    | 1015   |
| von 16—20 »                           | 1 987   | 2112   | 2670   | 2 921  |
| » 20—30 »                             | 4 973   | 5 305  | 6 926  | 7 046  |
| » 30—40 »                             | 3 320   | 3 020  | 4 126  | 4 200  |
| » 40—60 »                             | 3 355   | 3076   | 4 261  | 3 898  |
| über 60 »                             | 769     | 586    | 882    | 874    |
| unter 100 in Haft befindlichen sind   | 1       |        |        |        |
| unter 16 Jahren alt                   | 3.90    | 3.96   | 4.60   | 5.09   |
| unter 100 Verhafteten sind Rückfällig | ge 30.3 | 31.2   | 32.9   | 37-7   |

#### VIII. Schweden.

Seit dem Jahre 1830 bestehen kriminalstatistische Nachrichten, welcht jedoch sehr unvollständig sind; erst seit 1879 erhielten sie eine gesicherte Grundlage. Dabei wurde ausschliesslich zu statistischen Zwecken eine Einteilung nach Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen getroffen, die dem Strafgesetzbuche fremd ist. Die Nachrichten gehen von dem Justizministerium aus und beruhen, hinsichtlich der Verbrechen auf individuellen, hinsichtlich der leichteren Delikte auf summarischen Nachweisungen. Als Quellenwerk dient der allgemeine Bidrag till Sveriges officiela Statistik« und zwar lit. B. Rättsväsendet. Dieser Veröffentlichung wird jeweilig ein französisches Resumé, die Hauptdaten enthaltend, beigegeben.

1) Hauptübersicht. Im Jahre 1891 wurden wegen Verbrechen (gröfre brott), Vergehen (ringare b.), Uebertretungen (förseelser) des Strafgesetzes sowie der Spezialgesetze und Administrativvorschriften

| verurteilt, und zwar wegen                     | Personen | Straffalle |
|------------------------------------------------|----------|------------|
| Verbrechen                                     | 1 894    | 3 377      |
| Vergehen                                       | 8 706    | 9 272      |
| Uebertretungen                                 | 28 761   | 33 777     |
| Zuwiderhandlungen gegen spezielle Gesetze etc. | 21 112   | 21 386     |

Unter diesen genannten Personen, welche wegen der angesührten 67 812 Straffälle verurteilt wurden, befanden sich 3264, die wegen mehrerer Delikte in Betracht kamen; zieht man diese ab, so verbleiben 56 709 als die im Jahre 1891 in Betracht kommenden Verurteilten.

2) Die wichtigsten einzelnen Delikte sind aus folgender Uebersicht zu entnehmen. Verurteilte resp. Delikte 1):

r) Bei den »Uebertretungen« und »Vergehen« scheint in dem »Resumé» die Zahl der Delikte und nicht wie bei den Verbrechen jene der Personen zu Grunde zu liegen.

| brechen.          | absolut | in<br>Proz | b) Vergehen.                    | abso- | in<br>Prog |
|-------------------|---------|------------|---------------------------------|-------|------------|
| unlifizierter     | 514     | 25.3       | Totschlag und körperliche       |       |            |
| dederholter ein-  |         | تغتا       | Verletzungen                    | 3102  | 33.6       |
| les mit Einbruch  |         | _          | Widerstand gegen die öffent-    |       |            |
| ET                | 349     | 17.2       | liche Gewalt                    | 2449  | 26.5       |
| infacher          | 262     | 129        |                                 | 838   | 9.1        |
| eit               | 265     | 130        | Verleumdungen u. dgl.           | 687   | 74         |
| gegen die öffent- |         |            | Diebstahl (unter 15 Kr.)        | 559   | 6.         |
| alt               | 151     | 7-4        | Jagd-, Fischerei-, Forstdelikte | 426   | 4.1        |
| intreuung u, dgl. | 104     | 5.3        | Bruch des öffentlichen und      |       |            |
| zusammen          | 1645    | 80.9       | Hausfriedens                    | 409   | 4.         |
|                   | 10      |            | Beschädigg, fremd, Eigentums    | 248   | 2.         |
| rirelungen,       |         |            | Sittlichkeitsdelikte            | 222   | 2.         |
|                   | 25 848  | 76.6       | zusammen                        | 8940  | 96.        |
| offentliches Aer- |         |            |                                 | -     | 1          |
| rhaupt            | 7 596   | 22.5       |                                 |       |            |
| zusammen          | 33 444  | 00.1       |                                 |       |            |

e Strafen. Von den 1894 wegen Verbrechen verurteilten wurden (insofern sie über 15 Jahre alt waren) 1569 (82.3 Proz.) surbeit (darunter 5 auf Lebenslänge) und 299 (15.8 Proz.) zu verurteilt, ferner wurden 2 Todesurteile gefallt. Diejenigen, b Vergehen zu Schulden kommen liessen, wurden zum grössten lich 8031 mit Geldbussen belegt; in 573 Fällen wurde Geafe verhängt. Die wegen Uebertretungen Verurteilten wurden und die 21112 auf Grund von Spezial- etc. Vorschriften vergersonen alle bis auf 8, welchen Gefängnis zuerkannt wurde, ussen bestraft.

ersönliche Verhältnisse der wegen Verbrechen Ver-

| 1) | Geschlecht:    | männlich | weiblich |
|----|----------------|----------|----------|
|    | Verbrechen     | 86.9     | 13.1     |
|    | Vergehen       | 95.1     | 4.9      |
|    | Uebertretungen | 96.5     | 3.5      |

bemerkt man zwar bei den Verbrechen das übliche Verhältnis den beiden Geschlechtern; dagegen scheint das Sexualveri den leichteren Delikten sich ganz auffallend seltsam herausindem das weibliche Geschlecht hier, ganz gegen alle Ersehr zurücktritt. Dies dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, er den Vergehen die gewaltsamen und unter den Uebertrelie Trunkenheitsdelikte vorwalten, an denen die Frauen doch beteiligt sind.

(ersverhältnisse:

genttabelle mit Unterscheidung von Stadt und Land.

|         |        | ind    | 0     | itadt    | zugan  | nmen   |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|
|         | männl. | weibl. | männl | . weibl. | männl, | weibl. |
| "- hrem | 0.9    | _      | 2.3   | 1.4      | 1.7    | 0.8    |
|         | 10.6   | 6.6    | 8.7   | 7.9      | 95     | 7.3    |
|         | *48    | 18.9   | 14.5  | 16.4     | 14.7   | 17.5   |
|         |        | 43.4   | 37-4  | 32.9     | 38.2   | 37.4   |
|         |        | 189    | 21.3  | 214      | 18.9   | 20.3   |
|         |        |        | 9.3   | 13.4     | 9.4    | 12.2   |
|         |        |        | 4.3   | 3.6      | 4.9    | 3.3    |
|         |        |        | 2,2   | 2.1      | 2.5    | 1.2    |
|         |        |        | -     | -        | 0.5    | -      |

e)

Die Altersverteilung weist zwischen beiden Geschlechtern die ublichen Unterschiede auf; das weibliche Geschlecht ist in den Altersgruppen der geschlechtlichen Vollkraft gewöhnlich relativ starker am Verbrechen beteiligt; hier zeigt sich, dass diese höhere Kriminahurziemlich weit, bis in die Altersgruppen 30—40, hinaufreicht. Dafür fängt sie später an und hört früher auf. — Interessant ist es diesbezüglich einen Vergleich zwischen Stadt und Land zu ziehen. Die Kriminalität in der Stadt fängt früher an und ist in den jüngeren Altersklassen stärker als auf dem Lande — eine wenig erfreuliche Eigenschaft städtischen Lebens. Beim weiblichen Geschlechte zeigt sich in der Stadt mehr eine Ausgleichung der einzelnen Altersgruppen, weil die Gelegenheit zu Verbrechen weit grösser ist als auf dem Lande, wo doch immer die mit der weiblichen Natur eng im Zusammenhang stehenden Delikte vorwalten.

c) Der Zivilstand zeigt eine verhältnismässig starke Vertretung der Gruppe »ledige:

Ledig 77.3 Proz.
Verheiratet 20.0 \*
Verwitwet u. geschieden 2.7 \*

d) Was den Bildung sgrad anbelangt, so ist zu bedenken, wie hoch die elementare Bildung in Schweden steht. Es darf da gar nicht Wunder nehmen, wenn nur 1 Proz. der Verbrecher vollständige Analphabeten waren. Dabei gilt schon die Kenntnis >nur des Lesense als eine ziemlich seltene Erscheinung gegenüber anderen Ländern; von den Verurteilten waren 13.9 Proz. solche Semi-Alphabeten, so dass 83.6 Proz. als Alphabeten konstatiert wurden (und 1.2 Proz. eine höhere Bildung besassen). Es ist dabei höchst charakteristisch, dass auch mit den religiösen Kenntnissen nicht etwa die Häufigkeit der Verbrechen abnimmt; so besassen

| gute religiöse | Kenntnisse | 11.0 F | roz. | 7.71 | Pros. |
|----------------|------------|--------|------|------|-------|
| hinreichende   | 3          | 66.9   | 2    | 61.4 | 2     |
| schwache       |            | 21.2   | 2    | 29.7 | 2     |
| gar keine      | 3          | 0.9    | 3    | 1.2  | *     |
| Vermögensverh  | ältnisse!  |        |      |      |       |
| gut            |            | 1.5    | 2    | 1.2  | 2     |
| hinreichend    |            | 24.1   | 2    | 21.3 | - 10  |
| sehr beschränk | ct         | 48.0   | 2    | 50.3 | 3     |
| vollständige A | rmut       | 26.4   |      | 27.2 | 1     |

5) Rückfälligkeit. Diesbezüglich sei konstatiert, dass von den 1804 wegen Verbrechen verurteilten Personen 537 = 28.3 Proz. Rückfällige im engeren Sinne, d. h. bereits wegen Verbrec was als ziemlich normal bezeichnet werden k Hauptzahl der Ruckfalligen wie gewöhnlich der Unterscheidung nach dem Geschlech beim weiblichen Geschlechte (22,2 Proz.) in Anbetracht seiner ingeren Verbrecherzister als eine jener bemerkenswerten Eigenseiten hingestellt werden muss, welche die weibliche Kriminalität erisieren.

# IX. Dänemark.

offiziellen kriminalstatistischen Quellenwerke erscheinen in en Perioden während sich die hauptsächlichsten Jahresziffern istischen Jahrbuch dieses Staates vorfinden. Auf Grund der n dieser Veröffentlichungen sind die folgenden 2 Tabellen zugestellt.

Tabelle I.

| Gesamt-<br>zahl der davon<br>wegen Ver-                                      |                                                                              | da                                                                           | von                                                                          | Uebertretungen                                                         |                                                                              |                                                                           |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vergehen<br>Verurteilt.                                                      | in den<br>Städten                                                            | auf<br>dem<br>Lande                                                          | männl.<br>G.                                                                 | weibl.<br>G.                                                           | Bettelei<br>und Vaga-<br>bondage                                             | andere<br>gerichtlich<br>abgeurt,                                         | ausserge-<br>richtl. ab-<br>geurteilte                                                           |
| 3490<br>3662<br>3528<br>3716<br>3525<br>3531<br>3857<br>3857<br>4161<br>3897 | 2030<br>2105<br>1937<br>2096<br>2051<br>1969<br>2223<br>2251<br>2390<br>2268 | 1460<br>1557<br>1591<br>1620<br>1474<br>1562<br>1634<br>1606<br>1771<br>1629 | 2576<br>2678<br>2637<br>2754<br>2653<br>2721<br>2774<br>2800<br>2984<br>2819 | 914<br>984<br>891<br>962<br>872<br>810<br>1083<br>1057<br>1177<br>1078 | 1668<br>1822<br>1528<br>1483<br>1688<br>2001<br>1828<br>1668<br>1922<br>2130 | 933<br>933<br>926<br>1315<br>1345<br>1442<br>1357<br>1395<br>1689<br>1548 | 15 589<br>14 928<br>16 907<br>19 056<br>20 439<br>23 640<br>25 047<br>26 928<br>29 980<br>31 233 |
| 3723                                                                         | 2133                                                                         | 1590                                                                         | 2740                                                                         | 983                                                                    | 1774                                                                         | 1284                                                                      | 22 375                                                                                           |

Tabelle II.

| häusigsten begangenen Ver-                                           | 1    | männlich | 1    | weiblich |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|------|
| n und Vergehen (Verurteilte)                                         | 1881 | 1885     | 1890 | 1881     | 1885 | 1890 |
| gegen die öffentliche Gewalt<br>gen die Sittlichkeit (Bigamie, Blut- | 117  | 138      | 159  | 3        | 8    | I    |
| Notzucht und alle anderen)                                           | 120  | 175      | 205  | 188      | 153  | 332  |
| en und Verwundungen                                                  | 187  | 236      | 225  | 5        | 6    | 5    |
| begangen zum 1. Mal                                                  | 976  | 881      | 1069 | 347      | 345  | 387  |
| * 2, *                                                               | 166  | 189      | 166  | 51       | 58   | 51   |
| * * 3. *                                                             | 80   | 77       | 77   | 29       | 29   | 33   |
| ofter als 3 Mal                                                      | 127  | 96       | 94   | 27       | 18   | 17   |
| egangen sum 1. Mal                                                   | 312  | 327      | 311  | 82       | 65   | 6:   |
| al                                                                   | 52   | 69       | 55   | 19       | 14   | 15   |
|                                                                      | 5    | 19       | 50   | 12       | 4    |      |
|                                                                      | 93   | 94       | 112  | 28       | 39   | 37   |
|                                                                      | 3    | 6        | 3    | 38       | 37   | 25   |

Als ganz besonders auffällig ist die verhältnismässig ungemein starke Beteiligung des weiblichen Geschlechtes an Verbrechen und Vergehen zu bezeichnen, indem sich dessen Prozentsatz auf 26.4 herausstellt. Und zwar ist dieses den Verhältnissen in anderen Staaten gegenüber sehr hohe Prozent namentlich einerseits durch die Sittlichkeitsdelikte (1890: 205 m., 332 w.) und anderseits durch die Fälle des erstmaligen und öfteren Diebstahles (1069 m., 387 w.) bedingt.

#### X. Finland.

Nach der vom statistischen Zentralkomitee in St. Petersburg 1892 herausgegebenen (russisch-französischen) Publikation Données statistiques pour les gouvernements finlandais« war die Kriminalität in Finland im Dezennium 1880—1889 zunächst bis um die Mitte desselben eine steigende; darauf nahm sie ab, um erst gegen das Ende der Periode wieder, und zwar beträchtlich anzusteigen. Nur die, eigentlich nicht hierhergehörigen, Uebertretungen gegen die Brauntweinvorschriften machen hiervon eine Ausnahme, indem sie in Abnahme begriffen waren.

Varustailta 1000 100

|                                                                                              |                | 1                | erurt            | eilte 1          | 880-            | 1889.     |             |                 |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|------------|
|                                                                                              | 1880           | 1881             | 1882             | 1883             | 1884            | 1885      | 1886        | 1887            | 1888        | 1889       |
| Wegen schwerer<br>Delikte                                                                    |                |                  |                  |                  |                 |           |             |                 |             |            |
| Mord u. Totschl.<br>Kindsmord<br>Diebstahl unter<br>Anwendung von                            | 38<br>73       | 54<br>71         | 99<br>70         | 72<br>80         | 72<br>88        | 73        | 88<br>75    | 93<br>91        | 71          | 70<br>84   |
| Waffen<br>Diebstahl<br>Betrug u. dgl.                                                        | 4<br>943<br>77 | 14<br>1086<br>85 | 23<br>1199<br>69 | 22<br>1068<br>81 | 29<br>895<br>81 | 973<br>79 | 945<br>87   | 18<br>811<br>86 | 752<br>177  | 929<br>183 |
| Sittlichkeitsdel, ;<br>And, schwer, D.                                                       | 154            | 150              | 164              | 205              | 403             | 76<br>168 | 227         | 278             | 97          | 130        |
| I zusammen<br>Wegen leichterer<br>Delikte                                                    | 1289           | 1460             | 1624             | 1528             | 1568            | 1471      | 1554        | 1501            | 1283        | 1510       |
| Trunkenheit<br>Andere leich-                                                                 | 1600           | 1426             | 1739             | 2053             | 2069            | 2011      | 1955        | 1795            | 1960        | 2036       |
| tere Delikte                                                                                 | 12608          | 12819            | 13322            | 15095            | 15380           | 14448     | 13896       | 13430           | 13645       | 15075      |
| II zusammen 1                                                                                | 14208          | 14245            | 15061            | 17148            | 17449           | 16459     | 15851       | 15225           | 15605       | 17111      |
| I u. II zusammen I                                                                           | 5497           | 15705            | 16685            | 18676            | 19017           | 17930     | 17405       | 16726           | 16888       | 18621      |
| WegenUehertre-<br>tungen der Ges.<br>über Branntwein<br>(Zahl der Ange-<br>legenh.) betr. d. |                |                  |                  |                  |                 |           |             |                 |             |            |
| Brennereien                                                                                  | 278            | 244              | 154              | 199              | 186             | 191       | 322         | 430             | 449         | 431        |
| betr,den Verkauf<br>andere                                                                   |                | 3233             | 3439             | 3601             | 3395            | 2932      | 2658        | 2872            | 3107        | 2953       |
| III zus. Angeleg.                                                                            |                | 3979             | 371<br>4064      | 416              | 259<br>3840     | 3438      | 578<br>3558 | 804<br>4106     | 839<br>4395 | 4001       |
| III Zahl der Ver-<br>urteilten                                                               | 2468           | 2460             | 2401             | 2659             | 2374            | 2055      | 1996        | 2333            | 2584        | 2369       |

# XI. Spanien.

Abgesehen von vereinzelten Veröffentlichungen aus der Zeit von 0-1862 beginnen die kriminalstatistischen Publikationen erst mit dem re 1883, und zwar gehen dieselben vom stat. Bureau des Justiznisteriums aus. (Estadística de la administración de justicia en lo minal.) Die Aufnahme geschieht mittels Individualkarten, welche den verschiedenen Justizstellen für jede einzelne Strafthat ausge-It und dem stat Bureau übermittelt werden. Infolge dieser methochen Grundlagen zählt die Kriminalstatistik zu den besten der überupt bestehenden. Die Organisierung des Jahres 1883 folgte der Erbung der gegenwärtig geltenden Strafprozessordnung vom 14. IX. 1882; Statistik wird durch die mehrfach bestehenden Spezialgesetze nicht ruhrt, weil sie sich nur auf die Delikte des allgemeinen Strafgesetzches bezieht. Die nachfolgenden Angaben betreffen durchwegs das ir 1891. Das Strafgesetzbuch unterscheidet »delittos« und »faltas«, denen die letzteren etwa den Uebertretungen und die ersteren verbrechen und Vergehen entsprechen dürften.

il Hauptziffern der Kriminalität.

## Delikte (Delittos).

| Delikte (Dentios).                                                                  |        |                 |        |              |                |         |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Die einzelnen Delikte                                                               | Veru   | Verurteilte     |        | Stra         | afen           | Freige- | Kuck-   |  |  |
| Die Cancinen Deinie                                                                 | Thäter | Be-<br>teiligte | thaten | schwe-<br>re | leich-<br>tere | chene   | fällige |  |  |
| gen die Verfassung<br>gen die öffentl.Ordnung (Auf-<br>land Widersetzlichkeit gegen | 35     | -               | 74     | 4            | 31             | 107     | -       |  |  |
| leamie etc.                                                                         | 1176   | _               | 1616   | 52           | 1124           | 1 236   | 104     |  |  |
| lichungen                                                                           | 383    | 4               | 487    | 20           | 367            | 426     | 15      |  |  |
| gen die öffentliche Sanität                                                         | 17     | -               | 27     | -            | 17             | 19      | -       |  |  |
| tikte von Amtspersonen                                                              | 179    | 1               | 283    | 57           | 123            | 480     | 2       |  |  |
| gen die Personen                                                                    | 8 485  | 13              | 8911   | 632          | 7 866          | 3 053   | 466     |  |  |
| rgen die Sittlichkeit                                                               | 157    | 2               | 217    | 27           | 132            | 103     | -       |  |  |
| · Ehre                                                                              | 133    | _               | 279    | -            | 133            | 179     | 4       |  |  |
| die Zivilstandsordnung                                                              | 16     | _               | 14     | 4            | 12             | 9       | -       |  |  |
| die Freiheit u. Sicherheit                                                          | 294    | -               | 426    | 1            | 293            | 468     | 14      |  |  |
| das Eigentum                                                                        | 10 880 | 150             | 9 980  | 242          | 10788          | 3 829   | 1170    |  |  |
| dirlasigkeit                                                                        | 349    | -               | 505    | -            | 349            | 267     | 5       |  |  |
| Where                                                                               | 124    | 1               | 91     | 9            | 116            | 167     | 15      |  |  |
| Zusammen                                                                            | 22 228 | 171             | 22 910 | 1048         | 21 351         | 10 343  | 1795    |  |  |

#### Uebertretungen (Faltas).

| Uehertretungen |                                           |  |  |  |   |   | Strafthaten |     |              |    |                                    |
|----------------|-------------------------------------------|--|--|--|---|---|-------------|-----|--------------|----|------------------------------------|
| das<br>die     | öffentliche •allg. Inte Personen Eigentum |  |  |  | B |   | eru         |     | rdnu         | ,  | 8 985<br>4 006<br>28 489<br>24 973 |
|                |                                           |  |  |  |   | Ť |             | Zus | amm<br>urtei | en | 66 473<br>75 473                   |

Das starke Hervortreten sowohl der schwereren als auch der leichteren Delikte gegen die Person gegenüber den Eigentumsdelikten ist auf den ersten Blick merklich. Damit korrespondiert die weit geringere Zahl der Rückfälle bei den Delikten gegen die Person, welche etwa halbmal so häufig sind als die Rückfälle bei den Eigentumsdelikten; es ist dies die für südliche Länder und namentlich für Spanien charakteristische Struktur der Kriminalität. Bei den »faltas«, den Uebertretungen ist die Rubrik ogegen die Person« sogar stärker besetzt als jene »gegen das Eigentum«, was eine ganz vereinzelt dastehende Erscheinung ist. Desgleichen treten die delittos und faltas gegen die öffentliche Ordnung verhältnismässig sehr hervor. Was das Verhältnis von Thäter und Strafthaten anbelangt, so zeigt sich, dass in der Regel die Zahl der letzteren überwiegt, somit häufiger mehrere Delikte von einer Person begangen werden, als dass mehrere Personen an einem Delikte teilnehmen; diese letztgenannte Modalität tritt ausgesprochenermassen eigentlich nur bei den Eigentumsdelikten hervor.

2) Persönliche Verhältnisse (nur bezüglich der »Delittos»).

| a) Geschlecht           | männl.          | weibl. |
|-------------------------|-----------------|--------|
| Beschuldigte            |                 | 3019   |
| Verurteilte zu schwere  |                 | 37     |
| Verurteilte zu leichter | n Strafen 19402 | 1949   |
| Rückfällige             | і 699           | 96     |

Die weibliche Kriminalität steht der männlichen verhaltnismässig sehr beträchtlich nach, indem sie hier rund nur 10 Proz. ausmacht, und zwar wegen des bei den leichteren Strafthaten auftretenden Verhältnisses.

| b) Alter. |               | Beschuldigte | Verurtei      | lte zu        | Rückfällige |  |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
|           | D) MICE.      | neschuldigle | schweren Str. | leichten Str. | Kucktamge   |  |
| voi       | n 9-15 Jahren | 1 282        | -             | 615           | 4           |  |
| 35        | 15-18 »       | 2 409        | 31            | 1850          | 144         |  |
| >         | 18-25 »       | 8 655        | 311           | 6155          | 522         |  |
| 39        | 25-40 %       | 12665        | 467           | 8265          | 761         |  |
| 20        | 40-60 »       | 6 499        | 205           | 3820          | 325         |  |
| 3         | über 60 »     | 1 226        | 32            | 642           | 39          |  |
|           | unbekannt     | 6            | 2             | 4             | _           |  |
|           | c) Zivilstan  | d.           |               | 100           |             |  |
|           | ledig         | 16 515       | 544           | 11496         | 1056        |  |
|           | verheiratet   | 14 754       | 450           | 8 963         | 666         |  |
|           | verwitwet     | 1 463        | 52            | 886           | 73          |  |
|           | unbekannt     | 10           | 2             | 6             | _           |  |
|           |               |              |               |               |             |  |

Hier ergeben sich im allgemeinen bekannte Verhältnisse; dabei tritt sehr deutlich die höhere Rückfälligkeit der Ledigen und Verwitweten gegenüber den Verheirateten hervor.

| d) Legitimität   | Beschuldigte | Verurtei<br>schweren Str. | Rückfällige |      |
|------------------|--------------|---------------------------|-------------|------|
| ehelich Geborene | 32 007       | 1017                      | 20 813      | 1764 |
| unehelich »      | 534          | 17                        | 393         | 22   |
| Ausgesetzte      | 162          | 8                         | 117         | 8    |
| unbekannt        | 39           | 6                         | 28          | 1    |

Die Kriminalität der unehelich Geborenen ist auffallend gering, ibst wenn man die niedrige Illegitimitätszisser Spaniens (5-6 Proz.) Betracht zieht; es steht dies wohl auch mit dem Vorwalten der elikte gegen die Personen zusammen, welche mit Legitimität und Ilgitimität der Geburt in keinem Zusammenhang stehen.

| e) Bildungsgrad. |                            | Beschuldigte | Verurte       |               | Rückfällige |  |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
|                  | ,                          |              | schweren Str. | leichten Str. | g.          |  |
| 4.34             | s können lesen u. schreibe | en 14 575    | 530           | 8 678         | 775         |  |
| Ì                | lesen                      | I            | _             | 1             | _           |  |
|                  | wed. l. noch sch           | ir. 18 162   | 517           | 12670         | 1020        |  |
|                  | unbekannt                  | 4            | 1             | 2             | -           |  |
|                  | f) Beruf.                  |              |               |               |             |  |
| ı                | Grundbesitzer              | 421          | 8             | 98            | 4           |  |
|                  | Landarbeiter               | 5 151        | 206           | 2 870         | 161         |  |
|                  | Industriearbeiter          | 523          | 11            | 299           | 24          |  |
|                  | Handeltreibende            | 297          | -5            | 128           | 2           |  |
|                  | Handwerker                 | 4 373        | 147           | 3 061         | 370         |  |
|                  | Tagarbeiter                | 16 677       | 539           | 11 745        | 946         |  |
|                  | Geistliche                 | 15           | 121           | 3             | _           |  |
|                  | Beamte                     | 559          | 25            | 209           | 7           |  |
|                  | Militärpersonen            | 76           | _             | 40            | _           |  |
|                  | Liberale Berufe            | 199          | 5             | 63            | 2           |  |
| ı                | Hausdienerschaft           | 434          | 13            | 318           | 15          |  |
|                  | Ohne Beruf                 | 3 967        | 87            | 2 480         | 260         |  |
|                  | Unbekannten Berufs         | 50           | 2             | 37            | 4           |  |
|                  |                            |              |               |               |             |  |

# XII. Portugal. (Annuario)

1) Hauptübersicht (»crimes«). Verurteilte.

|      | im ordentl.<br>Proz. | im Korrekt<br>Proz. | zu schweren<br>Strafen | zu Korrekt<br>Strafen | zusammen |
|------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| 1886 | 796                  | 10 589              | 178                    | 11 207                | 11 385   |
| 1881 | 1067                 | 6 5 7 6             | 338                    | 7 305                 | 7 643    |
| 1880 | 1212                 | 6 574               | 310                    | 7 476                 | 7 786    |
| 1879 | 1206                 | 6 924               | 312                    | 7 818                 | 8 130    |

Auch hier zeigt sich wieder im ganzen eine Zunahme der Krimialitätsziffer, innerhalb derselben jedoch eine Abnahme der schweren ad eine Zunahme der leichteren Delikte.

| 2) Hauptgruppen der                                            | Delikte     | (crimes). | Veru | rteilte |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|---------|------|
| »Crimes«                                                       |             | 1886      | 1881 | 1880    | 1879 |
| egen die Religion                                              |             |           |      |         |      |
| Verurteilte zu schweren Strafen                                |             | -         | _    | reserv  | -    |
| » » Korrektions- »                                             |             | 20        | 16   | 27      | 12   |
| The second second                                              | 3145 ammen  | 20        | 16   | 27      | 12   |
| legen die Sicherheit des Staates und<br>liche Ruhe und Ordnung | die öffent- |           |      |         |      |
| Verurteilte zu schweren Strafen                                |             | 30        | 60   | 8       | 7    |
| » Korrektions- »                                               |             | 2711      | 1991 | 1875    | 2258 |
|                                                                | susammen 1  | I 2741    | 2051 | 1883    | 2265 |

| Gegen die Person                                  |              | 1886       | 1881        | 1880        | 1879        |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Verurteilte zu schweren Strafen<br>Korrektions    |              | 93<br>7107 | 153<br>4301 | 144<br>4086 | 135<br>3983 |
|                                                   | zusammen III | 7200       | 4454        | 4230        | 4118        |
| Gegen das Eigentum                                |              |            |             |             |             |
| Verurteilte zu schweren Strafen  * Korrektions- * |              | 55<br>1369 | 125<br>997  | 158<br>1488 | 170<br>1565 |
|                                                   | zusammen IV  | 1424       | 1122        | 1646        | 1735        |
| T                                                 | otale I-IV   | 11 385     | 6643        | 7786        | 8130        |

Die Erscheinung, die schon bei Spanien konstatiert wurde, nämlich das verhältnismässig starke Hervortreten der Delikte gegen die Person, ist hier noch mehr ausgeprägt; überdies sind gerade diese häufigsten Delikte noch in Zunahme begriffen, während die Eigentumsdelikte entschieden abnehmen. Aus der folgenden Uebersicht kann im besonderen ersehen werden, welche Delikte gegen die Person derartig stark vertreten sind.

Die am häufigsten vorfallenden Delikte (crimes).

| 9                                         |       |      |      |      |
|-------------------------------------------|-------|------|------|------|
|                                           | 1886  | 1881 | 1880 | 1879 |
| Gesamtzahl der Delikte und zwar           | 14317 | 9276 | 9174 | 9267 |
| Verwundungen (ferimentos)                 | 2497  | 1385 | 1844 | 1737 |
| Körperliche Verletzungen (offens, corp.)  | 1723  | 1298 | 1577 | 1581 |
| Diebstahl                                 | 1405  | 1105 | 1410 | 1344 |
| Verleumdung, Schmähung, Beleidigung       | 1021  | 704  | 814  | 667  |
| Widersetzlichkeit                         | 804   | 511  | 600  | 625  |
| Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit  | 731   | 418  | 437  | 431  |
| Sachliche Beschädigungen                  | 235   | 180  | 318  | 350  |
| Verbotenes Tragen und Gebrauch von Waffen | 324   | 280  | 306  | 290  |
| Beleidigung von Amtspersonen              | 233   | 190  | 239  | 350  |
| Raub                                      | 93    | 69   | 218  | 220  |
| Landstreicherei                           | 150   | 139  | 116  | 198  |
| Totschlag (hom. vol.)                     | 53    | 43   | 110  | t21  |
| Widerstand gegen die öffentliche Gewalt   | 96    | 66   | 88   | 110  |
| Unterschleif (descaminho)                 | 93    | 81   | 88   | 90   |
| Alle anderen Delikte                      | 4859  | 2807 | 1009 | 1141 |

3) Die folgenden Uebersichten über die persönlichen Verhältnisse der Verurteilten beziehen sich auf das Jahr 1886, als das letzte, für welches Nachrichten vorliegen.

## a) Geschlecht und b) Alter.

| Im ord. Proz.      | mannl. | weibl | unter | 14 50 | 30-30 | 30-40 | 40-50<br>J. | 50-60<br>J. | über<br>60 J. | Alters |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------------|--------|
| zu schweren Str.   | 167    | 11    | -     | 23    | 74    | 34    | 26          | 13          | 3             | 5      |
| zu Korrekt »       |        |       | -     |       | 234   | 158   | 85          | 47.4        | 29            | 2      |
| Im Korrekt - Proz. | 8691   | 1898  | 134   | 1236  | 3822  | 2561  | 1534        | 801         | 345           | 150    |
| 2M3ammen           | 9415   | 1970  | 134   | 1335  | 4130  | 2753  | 1645        | 848         | 377           | 163    |

Was in dieser Tabelle am meisten in die Augen fällt, ist die Spanien gegenüber hohe Kriminalität des weiblichen Geschlechtes, welche sich hier auf nicht weniger als 18 Proz. erhebt.

# c) Zivilstand und Legitimität.

| Im ord. Proz.      | Ledige | Ver-<br>beiratete | Ver-<br>witwete | Zivilat<br>unbek. |       | ausscrehel.<br>Geb. |     | Legitim. |
|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|---------------------|-----|----------|
| m schweren Strafen | 107    | 63                | 6               | 2                 | 160   | 14                  | 2   | 2        |
| m Korrekt,- »      | 347    | 238               | 32              | L                 | 555   | 36                  | 26  | 1        |
| las Korrekt,-Proz. | 5325   | 4622              | 484             | 158               | 9639  | 506                 | 280 | 164      |
| imiammen           | 5779   | 4923              | 522             | 161               | 10354 | 556                 | 308 | 167      |

d) Hinsichtlich des Bildungsstandes zeigt sich, dass die Kriminalität unter den Alphabeten grösser ist als unter den Analphabeten, was wohl auch mit der grossen Zahl der Delikte gegen die Person zusammenhängen dürfte.

| Verurteilte m ardentlichen Prozess |     |      |      |     | es können<br>lesen | es können we-<br>der lesen noch<br>schreiben | Bildungs-<br>stand un-<br>bekannt |
|------------------------------------|-----|------|------|-----|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| zu schweren Strafen                | 14  |      |      |     | 55                 | 119                                          | 4                                 |
| au Korrekt »                       |     |      |      |     | 174                | 443                                          | 1                                 |
| m Korrektionsprozess               | ٠   |      |      |     | 2804               | 7703                                         | 82                                |
|                                    |     | zusa | mm   | nen | 3033               | 8265                                         | 87                                |
| Abgeurteilte (Verurt. u. F         | rei | gesp | roc  | h.) | 4589               | 11 504                                       | 134                               |
| auf 1000 Einwohner                 |     |      |      |     | 1.01               | 2.52                                         | _                                 |
| auf 1000 Einw. dess. Bil           | du  | ngss | tand | les | 5.74               | 3.07                                         | -                                 |
| auf 1000 Abgeurteilte              |     |      |      |     | 282.8              | 708.9                                        | -                                 |

ei Die letzte Uebersicht stellt die Verurteilten nach ihren Berufsreskaltnissen dar;

| la orienti. Proz.    | Landbautrei-<br>bende | Gewerbetrei-<br>bende | Handeltrei-<br>bende | Eigentümer<br>(Proprietarios) | Zivilbeamte u.<br>Militär | Lehrer | Verschiedene<br>Berufe | Hausdiener-<br>schaft | Ohne Beruf | Beruf unbe-<br>kannt |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| m schweren Strafen   | 58                    | 44                    | 9                    | 11                            | 2                         | -      | 35                     | 12                    | 4          | 3                    |
| 10 Korrektions- >    | 155                   | 131                   | 21                   | 48                            | 4                         | 2      | 194                    | 44                    | 17         | 2                    |
| lm Korektionsprozess | 2721                  | 2415                  | 396                  | 1154                          | III                       | 58     | 3020                   | 345                   | 273        | 96                   |
| INSAMMEN             | 2934                  | 2500                  | 426                  | 1213                          | 117                       | 60     | 3240                   | 401                   | 294        | 101                  |

#### XIII. Serbien.

# (Quellenwerk: Statistique de la Serbie)

# 1) Die einzelnen Delikte (Verurteilte, 1887).

| INCC | ( * clartente, 1007).               |                                                                                                          |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | Strassenraub, Raub, Hehlerei        | 182                                                                                                      |
| 118  | Betrug                              | 24                                                                                                       |
| 335  | Amtsdelikte                         | 29                                                                                                       |
|      | Falschmünzerei und Fälschung von    |                                                                                                          |
| 35   | Kreditpapieren                      | 42                                                                                                       |
| 385  | Brandlegung, Zerstörungen           | 55                                                                                                       |
| 43   | Andere Delikte                      | 134                                                                                                      |
| 46   |                                     |                                                                                                          |
| 87   | zusammen                            | 2567                                                                                                     |
|      | 18<br>118<br>335<br>35<br>385<br>43 | 335 Amtsdelikte Falschmünzerei und Fälschung von Kreditpapieren Brandlegung, Zerstörungen Andere Delikte |

Die Struktur der Kriminalität in Serbien zeigt jedensalls viele Be-

wenn man die starke Vertretung der schweren Delikte, namentlich der mit grosser Gewaltsamkeit begangenen und das starke Hervortreten der Delikte gegen die Person gegenüber den nur um weniges zahlreicheren Eigentumsdelikten beachtet. Dies wird noch deutlicher, wenn wir die schwersten und gleichzeitig auch verhältnismässig häufiger begangenen Delikte im Detail und in den zwei Jahresperioden 1887 und 1883 ins Auge fassen; da wird klar, dass das Dezennium 1881—1890 wohl eine erhebliche Verschlimmerung der Zustände gebracht haben dürfte:

| Straffälle                     |     |     |     | 1887 | 1883      | Straffälle                                       | 1887       | 1883 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------|--------------------------------------------------|------------|------|
| Mord<br>Totschlag .            | 1   |     |     | 305  | 263<br>42 | Schwerer Diebstahl<br>Einfache Diebstahlsfälle . | 680<br>278 | 537  |
| Mordversuch .                  |     | ì   |     | 106  | 94        | Viehdiebstahl                                    | 60         | 29   |
| Verwandtenmord<br>Kindesmord , |     |     |     | 61   | 5<br>52   | Strassenraub                                     | 156        | 99   |
| Vergiftung .                   | +   | •   |     | 7    | 13        | zusammer                                         | 1194       | 909  |
|                                | zus | amn | ien | 543  | 469       |                                                  |            |      |

Dass in der That diese zunehmende Tendenz bestehe, wird über dies noch durch die Nachweisung über die verhängten Strafen bestätigt, welche zeigt, dass die schweren Freiheitsstrafen gegenüber den minder schweren Formen erheblich in den Vordergrund treten:

2) Strafen (Verurteilte).

|                |     | 1887 | 1883 | 1881 | 1887  | Prozente<br>1883 | n<br>1881 |
|----------------|-----|------|------|------|-------|------------------|-----------|
| Todesstrafe    |     | 34   | 23   | 23   | 1.32  | 1.11             | 1.25      |
| Zwangsarbeit   |     | 959  | 530  | 507  | 37.36 | 25.54            | 27.54     |
| Zuchthaus      |     | 9    | 13   | 7    | 0.35  | 0.62             | 0.38      |
| Gefängnis      | e   | 1432 | 1353 | 1224 | 55.79 | 65.20            | 66.48     |
| Geldstrafe     |     | 121  | 153  | 80   | 4.71  | 7.38             | 4-35      |
| Andere Strafer | n   | 12   | 3    | _    | 0.47  | 0.15             | -         |
| zusamm         | nen | 2567 | 2075 | 1841 | 100   | 100              | 100       |

# XIV. Japan.

#### (Resumé statistique de l'Empire de Japon.)

| i) Uebersic            | ht ül | er die wi | chtigste | n Delikts | sgrupper | (Angek | lagte. |
|------------------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| Schwere Delikte,       | 1889  | 1888      | 1887     | 1886      | 1885     | 1884   | 188;   |
| Geg. das Staatsoberh.  |       |           |          |           |          |        |        |
| und den Staat          | _     | I         | 45       | _         | 11       | 4      | 24     |
| Gegen die öff Ordnung  | 41    | 6         | 15       | 15        | 76       | 38     | 27     |
| a d. öff. Vertrauen    | 718   | 949       | 1348     | 2072      | 2576     | 1895   | 752    |
| · die Sittlichkeit     | -     | _         | -        |           |          | _      | -      |
| » Person               | 613   | 684       | 738      | 817       | 776      | 585    | 533    |
| » das Eigentum         | 1364  | 1890      | 2758     | 3715      | 2791     | 2201   | 1950   |
| Verbr.v.Amtspersonen   | 125   | 140       | 147      | 228       | 213      | 202    | 97     |
| Alle übrigen, einschl. | *     |           |          |           |          |        |        |
| der militärischen      | -     | _         | -        | I         | -        | _      | 1      |
| zusammen               | 2861  | 3670      | 5051     | 6848      | 6443     | 4925   | 3390   |

| chiere Delikte.   | 1889     | 1888    | 1887    | 1886    | 1885    | 1884    | 1883    |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a das Stantsober- |          |         |         |         |         |         |         |
| of and deo Stan   | 1 4      | 1       | 1       | 1.      | 6       | 10      | 12      |
| die off. Ordnung  | 11 197   | 10 945  | 11 189  | 11 479  | 11 241  | 15019   | 9 669   |
| d, off. Vertrauer | 2 441    | 3 100   | 3 431   | 5 136   | 6 189   | 6 659   | 5 773   |
| die Sittlichkei   | 1 27 914 | 27 353  | 25 300  | 27 122  | 34 158  | 32 491  | 27 455  |
| Person            | 5 044    | 5 262   | 5 0 3 7 | 5 347   | 7 246   | 9 394   | 10 761  |
| das Eigentum      | 57 746   | 54 522  | 64 520  | 79 594  | 85 349  | 65 723  | 55 900  |
| 1. Amtspersoner   | 1 20     | 14      | 26      | 46      | 53      | 66      | 66      |
| abrigen einschl   |          |         |         |         |         |         |         |
| militärischen     | 1038     | 8001    | 813     | 1 102   | 612     | 437     | 622     |
| zusammen          | 106 004  | 102 205 | 110 317 | 120 827 | 144 854 | 129 798 | 110 258 |

Man bemerkt hier einige charakteristische Erscheinungen; die die gegen die Personen und gegen das Eigentum halten, wie dies eins häufig der Fall ist, eine Gegenbewegung ein; jedoch stellt diese Gegenbewegung gerade entgegengesetzt, je nachdem es sich die schweren oder um die leichteren Delikte handelt. Bei den ten nehmen die Delikte gegen die Personen zu und jene gegen Eigentum ab, bei den leichteren Delikten dagegen sinken diejenigegen die Personen und zwar ganz enorn, während die Eigentumste zahlreicher werden. Ein Urteil über die Ursachen hier abzun, ist begreiflicherweise nicht möglich. Die zweite markante Erinung ist dann das ganz enorme Vorwalten der Sittlichkeitsdelikte, he etwa '/- der gesamten Kriminalitätsfälle ausmachen.

s) Strafen (Verurteilte wegen der schweren Delikte).

| zusammen                    | 2431 | 3173 | 4371 | 5040 | 5627 | 4433 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ere Strafen                 |      | 3    | -    | 6    | 13   | 14   |
| ingnis (mit Arbeitszwang) . | 512  | 643  | 890  | 1075 | 1439 | 1087 |
| minder strengen Grades      | 575  | 695  | 929  | 1329 | 1287 | 944  |
| athaus strengeren Grades .  | 562  | 706  | 902  | 1225 | 1062 | 921  |
| Zeit                        | 526  | 770  | 1163 | 1600 | 1197 | 1041 |
| ngsarbeit auf Lebensdauer . | 190  | 275  | 375  | 526  | 480  | 313  |
| esstrafe                    | 66   | 81   | 112  | 179  | 149  | 113  |
|                             | 1889 | 1888 | 1887 | 1886 | 1885 | 1884 |
| 2                           | 3 .  |      |      |      | *    |      |

3) Die folgenden Uebersichten sollen die persönlichen Vertnisse und zwar Alter, Geschlecht und Beruf zur Darstellung gen. (Angeklagte wegen der schweren Delikte; die Ziffer weicht ge einer anderen Berechnung von der früheren ab.)

| a) Alter u   |         | 18   | 89  | 1888 | 1887 | 1886 | 1885 | 1884 |
|--------------|---------|------|-----|------|------|------|------|------|
| b) Geschl    | echt.   | m.   | W.  |      |      |      | -    | -    |
| unter 12 J   | ahren   | 16   | 4   | 21   | 22   | 15   | 16   | 16   |
| 12-16 J      | ahre    | 67   | 12  | 77   | 81   | 68   | 60   | 39   |
| 16-20        |         | 196  | 1.4 | 261  | 357  | 395  | 359  | 303  |
| 20-30        | 18      | 919  | 61  | 1226 | 1620 | 2219 | 1979 | 1639 |
| 30-40        |         | 717  | 58  | 980  | 1396 | 2031 | 1807 | 1387 |
| 40-50        |         | 327  | 40  | 509  | 668  | 951  | 908  | 627  |
| 50-60        | 2       | -119 | 17  | 195  | 230  | 325  | 387  | 234  |
| uber 60      | A       | 43   | W.L | 59   | 63   | 96   | 112  | 7.3  |
| inki, unbek. | Alters) | 2402 | 217 | 3329 | 441  | 6103 |      |      |

| c) Beruf.                  | 1889 |     | 1888 | 1887 | 1886 | 1885 | 1884 |
|----------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|
| c) Berui.                  | m.   | w.  | 1000 | 1007 | 1000 | 1003 | 1004 |
| Landbautreibende .         | 998  | 110 | 1548 | 2133 | 2889 | 2514 | 1925 |
| Gewerbetreibende .         | 385  | 16  | 514  | 697  | 933  | 824  | 643  |
| Handeltreibende            | 212  | 7   | 227  | 330  | 453  | 559  | 406  |
| Beamte (öffentl. u. priv.) | 192  | _   | 247  | 280  | 487  | 530  | 364  |
| Religionspersonen .        | 21   | _   | 22   | 33   | 26   | 20   | 20   |
| Lehrer und Aerzte .        | 34   | 4   | 36   | 49   | 55   | 68   | 59   |
| Rentiers                   | 1    |     | 4    | 7    | 11   | 6    | 10   |
| Arbeiter                   | 262  | 18  | 289  | 418  | 648  | 570  | 408  |
| Dienerschaft               | 43   | 12  | 60   | 39   | 47   | 42   | 35   |
| Sonstige                   | 254  | 50  | 482  | 458  | 553  | 497  | 453  |
| zusammen (s. o.)           | 2402 | 217 | 3329 | 4444 | 6102 | 5630 | 4322 |

# XV. Internationale Vergleichungen.

Infolge der eingangs hervorgehobenen Verschiedenheiten in organisatorischer und methodischer Beziehung, dann der verschiedenen Strafrechtsnormen ist eine internationale Vergleichung der Kriminalität in den verschiedenen Staaten zwar nicht ganz unmöglich, aber doch nur in sehr eingeschränktem Masse durchführbar. Es ist eben erforderlich aus den zu Gebote stehenden Daten mit grösster Vorsicht hinsichtlich jeder Einzelheit jene Thatsachen auszuwählen, welche von den genannten Verschiedenheiten entweder gar nicht oder nur in geringerem Masse betroffen werden. Es werden seit längerer Zeit Versuche in dieser Hinsicht, namentlich seitens der italienischen und der deutschen Statistik unternommen, welche eine Vergleichung wenigstens hinsichtlich einzelner schwererer oder markanterer Delikte und hinsichtlich einiger persönlicher Eigenschaften der Thäter gestatten.

# 1. Vergleichungen bezüglich einzelner Delikte.

(Annali di statistica, Ser. IV, 64)

### a) Tötungen aller Art (Verurteilte).

|                 |      | absolute 2  | ahlen     |         |
|-----------------|------|-------------|-----------|---------|
|                 | 1890 | 1889        | 1885      | 1881    |
| Deutsches Reich | 418  | 446         | 447       | ?       |
| Oesterreich     | ?    | 396         | 504       | 496     |
| Frankreich      | ?    | 552         | 593       | 55,7    |
| Italien         | ;    | 2492        |           | 3.      |
| Belgien         | 82   | 76          | 111       | 95      |
| England         | 135  | 116         | 154       | 163     |
| Schottland      | 25   | 23          | 14        | 12      |
| Irland          | 43   | 40          | 67        | 52<br>3 |
| Spanien         | 774  | 896         | 869       | ,       |
|                 |      | auf 100 000 | Einwohner |         |
| Deutsches Reich | 0.85 | 0.92        | 1.02      | ;       |
| Oesterreich     | , ,  | 1.67        | 2.20      | 2.24    |
| Frankreich      | ;    | 1.44        | 1.55      | 1.48    |
| Italien         | ;    | 8.05        |           | ?       |
| Belgien         | 1.35 | 1.25        | 1.90      | 1.70    |
| England         | 0.47 | 0.41        | 0.57      | 0.62    |
| Schottland      | 0.62 | 0.58        | 0.36      | 0.32    |
| Irland          | 0 91 | 0.84        | 1.36      | 1.01    |
| Spanien         | 4.51 | 5.21        | 5.05      | 3       |

Die grössten Ziffern finden sich in den südlichen Ländern, für elche hier Italien und Spanien als Beispiele gelten können. An veiter Stelle steht dann Oesterreich, dessen Ziffern sich jedoch verleinern, so dass sie sich allmählich den Verhältnissen Frankreichs and Belgiens annähern.

b) Körperliche Verletzungen (Verurteilte).

|                 | Ab     | solute Zah | len    | Auf 100 000 Einwohner |      |      |
|-----------------|--------|------------|--------|-----------------------|------|------|
| )).             | 1889   | 1885       | 1882   | 1889                  | 1885 | 1882 |
| Deutsches Reich | 77 503 | 70 883     | 55 577 | 160                   | 151  | 122  |
| Oesterreich     | 67 834 | 65 239     | 60 839 | 286                   | 285  | 273  |
| Vrankreich      | 26 732 | 26 752     | 25 535 | 70                    | 70   | 68   |
| Italien         | 69 958 | 3          | 3      | 226                   | 3    | 5    |

c) Diebstähle aller Art, exkl. Felddiebstähle (Verurteilte).

| a distance      | Alt    | solute Zal | hlen    | Auf too ooo Einwohner |      |      |
|-----------------|--------|------------|---------|-----------------------|------|------|
|                 | 1889   | 1885       | 1882    | 1889                  | 1885 | 1882 |
| Deutsches Reich | 94 151 | 91 109     | 103 889 | 194                   | 194  | 227  |
| Dankreich       | 46 825 | 41 936     | 42 389  | 122                   | 110  | 112  |
| Italien         | 24 192 | 3          | 3       | 78                    | 1    | 3    |
| Kogland         | 38 003 | 36 267     | 40 671  | 134                   | 133  | 154  |

Die Ziffern dieser und der vorhergehenden Tabelle (b u. c) stehen nettgegengesetztem Verhältnisse, indem Oesterreich und Italien, wordlist die gewaltsamen Delikte gegen die Person besonders häufig und, rucksichtlich der Eigentumsdelikte zurücktreten, und in dieser Hinsicht Frankreich, das Deutsche Reich und England zunächst in wetracht kommen. Es ergiebt eben im allgemeinen eine höhere Kriminalität überhaupt noch kein Urteil über die verhältnismässige Häufigkeit sei es der Eigentums- oder der Personendelikte, sondern es ist hierin vielmehr die charakteristische Verschiedenheit in der Strukturder Kriminalität einzelner Völker gegeben.

Vergleichungen bezüglich der persönlichen Verhältnisse. (Statistik des Deutschen Reichs, Vierteljh. 1892, III.)

#### a) Die Sexualproportion.

Werden die Verurteilten auf je 100 000 der strafmundigen Zivilbeweiterung gleichen Geschlechts bezogen, so beträgt die weibliche Krilinalität in Prozenten der männlichen (1887)

| in Oesterreich                     |       |          | in Deutschland                    |
|------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|
| Abdassige Tötung                   | 59.7  | 41.4     | Fahrlässige Tötung.               |
| lord                               | 26.4  | 21.7     | Mord und Totschlag.               |
| meitelung der Zwangsvollstreckung  | 24.5  | 33-3     | Arrestbruch,                      |
| drug (Verbrechen)                  | 23.9  |          | Betrug.                           |
| B ( vertificenes)                  | -3.9  |          | Urkundenfälschung.                |
| chatalil                           | 23.9  |          | Schwerer Diebstahl einschl. Rück- |
|                                    | - 3.9 |          | Einfacher ( fall.                 |
| andlegung                          | 17.2  |          | Brandstiftung.                    |
| " all a Drohung geg, obrigk, Pers. | 7.9   |          | Gewalt und Drohung gegen Beamte.  |
| and Erpressung                     | 6.3   |          | Raub und Erpressung.              |
| remutiche Drohung                  | 39    |          | Nötigung und Bedrohung.           |
| chane korperliche Beschädigung     | 3.6   | 2.0      | Schwere Körperverletzung          |
| Allerm Statistisches Archiv v Jahr |       | Ballshil | 26                                |

Um den Vergleich zwischen Belgien, Frankreich und Deutsch zu ermöglichen, müssen die Angeklagten, resp. Verurteilten an 100000 der 11 bezw. 12 und mehr Jahre alten Bevölkerung gleicheschlechts bezogen werden; es beträgt nun da die weibliche Konalität in Prozenten der männlichen (1888, für Belgien 1881/85)

|         | an a same men der mannetten 11                          | 000, 141 2016.011 10011-31                      |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| in Bel- | in Frankreich                                           | in Deutschland                                  |
| gien    |                                                         |                                                 |
| 11.6    | Vols (crimes) 9.6                                       | 12.8 Schwerer Diebstahl.                        |
| 35-3    | Vols (délits)                                           | 38.7 Einfacher                                  |
| 17.3    | Incendie                                                | 210 Brandstiftung.                              |
| 24.8    | Escroquerie, tromperie Fraude au prej, d. restaurateurs | 23.6 Betrug.                                    |
| 8       | Outrage publique à la pudeur 18.9                       | 22 6 Aergernis d unzücht. Hand                  |
| ?       | Assassin,, empoisonn,parric.meurt, 17.2                 | 21.7 Mord u. Totschlag.                         |
| 10.6    | Rebellion, outrag. env. d fonctionn. 13 6               | 8.4 Gewalt u. Drohung gegen He                  |
| 9.2     | Coups et blessures (délits) . 13.6                      | 11.0 Einfache<br>7.2 Gefährliche   Körperverlie |
| 9       | Abus de confiance (crimes et dél.) 12,6                 | 23.3 Unterschlagung.                            |
| 9 1     | Faux en écritures (crimes) . 105                        | 20.6 Urkundenfälschung.                         |

b) Die Altersverhältnisse (die jungeren Altersklassen).

Von je 100 Verurteilten entfallen auf die Altersklassen 14. (bez. Oesterreich) resp. 12-21 J. (bez. Deutschland) 1887

|      | in Deutschland                                           |
|------|----------------------------------------------------------|
| 24.4 | 34 0 Einfacher Diebstahl.                                |
| 17.5 | 39 9 Brandstiftung.                                      |
| 162  | 24 5 Raub und Erpressung.                                |
| 15.2 | 137 Mord und Totschlag.                                  |
| 13 1 | 28.1 Schwere Körperverletzung                            |
| 9.4  | 160 Fahrlässige Tötung.                                  |
| 9.2  | 21.8 Betrug.                                             |
| 8.6  | 12.6 Gewalt und Drohung gegen Bri                        |
| 8.2  | 13.1 Notigung and Bedrohung                              |
| 1.6  | 3.5 Arrestbruch                                          |
|      | 17.5<br>16 2<br>15.2<br>13 1<br>9.4<br>9.2<br>8.6<br>8.2 |

Was die Vergleichung mit Frankreich bez. der bereits früher, legentlich der Mitteilungen über die Sexualproportion, angeführten likte anbelangt, so können hier sowohl für dieses Land als auch Deutschland dieselben Altersgrenzen (Altersklassen bis unter 21 Jahren gleichmässig dargestellt werden; es sind von je 100 Angeklagten Verurteilten unter 21 Jahren alt

| in Frankreich                                   | in Deutschland                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vols (délits)                                   |                                     |
| Outrage publique à la pudeur . 21 1             | 19.8 Aergernis d. unzücht Handlurg  |
| Incendie 21.3                                   | 39.9 Brandstiftung.                 |
| Vols (crimes) 20.9                              | 46 2 Schwerer Diebstahl.            |
| Coups et blessures (dél.) 16.1                  | 26,6 Gefahrliche   Korperverletzuce |
| Rébellion, outrage env. d. fonctionn. 11.8      |                                     |
| Assassinat, empoisonn, parric, meurtre 11 2     | 13.7 Mord *                         |
| Escroqu., tromperie, fraude au pr.d. rest. 10 2 | 21.8 B*                             |
| Abus de conhance (crimes et dél.) 8.6           | 23                                  |
| Faux en écritures (crimes) 5.6                  | 2                                   |

# II. Bevölkerungsstand.

Von Dr. Georg v. Mayr.

Im Nachfolgenden lege ich den Lesern des Allg. Statist. Archivs be nach Massgabe der oben in den »Vorbemerkungen« aufgestellten immdsätze entworfenen Uebersichten über den Stand der Bevöleining vor.

Ich habe mich dabei auf jene Länder beschränkt, für welche neuere mittlungen des Bevölkerungsstandes insbesondere um die jüngste feule des Jahrzehnts stattgefunden haben. Aeltere Volkszählungstechnisse sind durchweg unberücksichtigt geblieben. Zweifellos würde in historischer Rückblick den Wert des Einblicks in den Bevölkerungstand bedeutend erhöhen; die durchgreifende Einschiebung dieses Elemetes aber würde die Uebersichten von einer Beigabe zu einer periodischen Veröffentlichung zu einem umfassenden Buche über Bevölkengsstatistik umgestalten.

Dagegen habe ich eine ziemlich weitgehende sachliche Gliederung r Einzelnachweise über den Bevölkerungszustand beibehalten, und bei charakteristische Nachweise, auch wenn sie nicht allgemein inmational üblich sind, nach Thunlichkeit berücksichtigt. Das Schwerwicht der Aufschlüsse liegt in den der Reihe nach für die einzelnen laten ') gebotenen Uebersichten. Die abschliessenden internationalen wammenstellungen habe ich auf ein Minimum beschränkt, - um dem eer nicht mit übermässigem Tabellenwerk lästig zu fallen, und um nicht die Versuchung zu kommen, zu wenig Vergleichbares, wie wenn es tigleichbar wäre, zusammenzufassen. Immerhin aber werden die Nachese sowohl an absoluten Zahlen (Bevölkerungsstand im Ganzen, Relionsverhaltnisse, Auswärtsgeborene und Ausländer, Sprache, körperliche lebrechen) wie an relativen Zahlen (Geschlechtsverhaltnis, Dichtigkeit, gelomeration, Kinder- und Greisenbestand, lediger Rückstand der älven Bevolkerung, Gebürtigkeit und Staatsangehörigkeit hoffentlich für ellere Kreise - auch solche, welche den reichgegliederten Einzeliten der Nachweise über den Bevölkerungsstand nicht nahe zu treten smögen - von Interesse sein.

# I. Zentraleuropa.

#### Deutsches Reich.

Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs; Jausg. vom Kaiserl. Statist. Amt. Jahrgang 1892, I. Heft S. 5 u. ff.

De Reshenfolge der Staaten ist in der Hauptsache die von K. Wagner bia Bevolkerung der Erde (Vgl. II. Band des Allg. Stat. Archivs

Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Volkszählung vom 1-Dezember 1890 (insbesondere Geschlechtsunterscheidung, Reichsangehörigkeit und territoriale Verteilung). — II. Heft S. 1 u. ff. Gemeinden und Wohnplätze von mindestens 2000 Einwohn. nach der Volkszahlung von 1890; S. 39 u. ff. Die Häuser und die Haushaltungen am 1. Dezember 1890. — III. Heft S. 28 u. ff. Religionsverhältnisse nach der Volkszahlung v. 1890. — Jahrgang 1893, I. Heft S. 86 u. ff. Alter und Familienstand der Bevölkerung am 1. Dezember 1890. — II. Heft S. 1 u. ff. Die Bevölkerung nach dem Geburtsort. — Summarische Auszüge, mit Ausnahme der Nachweise über die Gebürtigkeit noden sich auch im Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich. XIV. Jahrgang 1893, S. 1—10.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit. Ortsanwesende Bevölkerung im ganzen 49428473, davon 24230832 männlich, 25197638 weiblich. Auf einen qkm. kommen 91.5 Einwohner (Volkszählung v. Dezbr. 1890).

Da im Archiv bisher nur die vorläufigen Volkszählungsergebnisse von 1890 veröffentlicht sind (I. Jahrg. S. 675) folgt nachstehend das Ergebnis der endgültigen Feststellung nach Staaten und Landestellem unter Beifügung des Flächeninhalts, und mit Angabe der Bevölkerungsdichtigkeit und des Geschlechtsverhältnisses. (S. die Tabelle S. 405.)

# Die Bevölkerung nach Grössengruppen der Wohnplätte.

Nachgewiesen sind 2933 Gemeinden bezw. Wohnplätze mit mindestens 2000 Einwohnern, und zwar in einigen Staaten (insbes in Preussen und Bayern) Gemeinden, in anderen (z. B. Sachsen und Hessen) Ortschaften bezw. Wohnplätze. — Im ganzen treffen von der Reichsbevölkerung 42.8 Proz. auf diese Gemeinden bezw. Wohnplätze über 2000 Einwohner (»Städte« im statistischen Sinn) und 57.2 Proz. auf das verbleibende »Land«. Diesem Reichsdurchschnitt kommt Preusen mit 42.4 bezw. 57.6 Proz. ziemlich nahe, während Bayern und Sachsen in entgegengesetzter Richtung abweisen. Bayern weist 31.3 Proz. Stadt- und 68.7 Proz. Landbevölkerung in dem hier angewendeten statistischen Sinne nach, Sachsen dagegen 62.6 Proz. Stadt- und nur 37.1 Proz. Landbevölkerung.

Häuser und Haushaltungen. Ermittelt sind 5970671 zur Wohnung dienende oder bestimmte Baulichkeiten, darunter Wohnhäuser: a) bewohnte 5790689, unbewohnte 122109; andere bewohne Baulichkeiten; a) hauptsächlich oder gewöhnlich nicht zu Wohnzwecken dienende Gebäude 41442, b) sonstige Baulichkeiten: 1) (eststehende (Hütten, Bretterbuden, Zelte etc.) 3825, 2) bewegliche (Hugen, Schiffe, Flösse etc.) 12606.

Die Haushaltungen zerfallen in gewohnliche Haus von 2 und mehr Personen: 983'

| iten und                             | Flächen-                         | Ortsanwesende   | Auf 1 qkm      | Auf too männliche |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| adesterle                            | inhalt                           | Bevölkerung     | kommen         | Einwohner kom-    |
| poesterie                            | qkm                              | am 1. Dez, 1890 | Einwohner      | men weibliche     |
| (prousess)                           | 36 987.0                         | 1 938 668       | 53.0           | 109.3             |
| authiou endit                        | 25 518.0                         | 1 433 681       | 56.2           | 104.1             |
| an and a second                      | 63.4                             | 1 578 794       | 103.31)        | 107.8             |
| madeulturg                           | 30 834.5                         | 2 541 788       | 63.8           | 102.3             |
| mmeru                                | 30 112.1                         | 1 520 889       | 50.5           | 105.1             |
| DEH                                  | 28 002.2                         | 1 751 642       | 60.5           | 108.6             |
| Alesien<br>sheen                     | 40 307.1<br>25 242.7<br>18 908.2 | 4 224 458       | 104.8          | 111.3             |
| sheen                                | 25 242.7                         | 3 280 010       | 102.2          | 102.6             |
| hirealg-Holateln                     | 18 903.2                         | 1 219 523       | 64.5           | 97.5              |
| TSYONE                               |                                  |                 | 59.2           | 100 4             |
| estfalon                             | 20.206.5                         | 2 425 661       | 120.2          | 95.8              |
| seens Namen                          | 18 602.5                         | L 664-426       | 108.1          | 105.7             |
| isinland                             | 26 (E)2.0<br>1 142.2             | 4 710 391       | 174.5          | 99.8              |
| TIS                                  |                                  | 66 085          | 57.9           | 110.0             |
| ich Praussen                         | 348 437.8                        | 29 957 367      | 86.0           | 103.7             |
| ate des Rheins                       | 69 986.7                         | 4 866 643       | 69.6           | 105.2             |
|                                      | 5 925.0                          | 728 339         | 122.9          | 102.6             |
| is des Rheins<br>in n<br>sich Bayera | 75 861.7                         | 5 594 982       | 73.7           | 104.9             |
| Fachsen                              | 14 992.0                         | 3 502 684       | 233.6          | 105.9             |
| DK.                                  | 19 102.7                         | 9 (1881) 5000   | 104.4          | 107.4             |
| 72                                   | 15 081.1                         | 1 637 967       | 100.9          | 104.5             |
|                                      | 7 681.8                          | 992 883         | 129.3          | 101.7             |
| g-Sebwerin                           | 13 161.6                         | 578 342         | 43.9           | 102.9             |
| lmar                                 | 3 594.9                          | 326 001         | 90.7           | 106.5             |
| rg-atralits                          | 9 929.5                          | 97 978          | 38.0           | 104.2             |
| p our aire                           | 6 423.5                          | 354 968         | 55.8           | 101.7             |
| Hg .                                 | 3 672.2                          | 403 778         | 110.0          | 100.5             |
| daingen                              | 2 468.1                          | 223 432         | 90.7           | 105.5             |
| enturg                               | 1 823.7                          | 170 864         | 129.1          | 105.8             |
| burg-Gotha                           | 1.956.5                          | 206 518         | 105.6          | 107.0             |
|                                      | 2 234.4                          | 271 963         | 118.5          | 102.8             |
| re-Sondershausen                     | 869.1                            | 75 510          | 87.8           | 105.9             |
| rg-Sondershausen<br>rg-Rudolstadt    | 940.6                            | 85 868          | 91.3           | 106.6             |
|                                      | 1 121.0                          | 57 281          | 51.1           | 108.8             |
| or Linie                             | 316.4                            | 62 754          | 198.3          | 105.8             |
| erer Linio                           | 825.7                            | 119 811         | 145.1          | 107.0             |
| g-Lippo                              | 240.2                            | 39 [63          | 115.8          | 101.5             |
| 1000                                 | 1 215.2                          | 128 405         | 105.7          | 104.0             |
|                                      | 1 215.2<br>207.7                 | 76 485          | 256.9          | 104.1             |
|                                      | 255.6                            | 180 443         | 256.9<br>706.0 | 104.1             |
|                                      | 413.7                            | 622 .30         | 1501.8         | 101.8             |
|                                      |                                  |                 |                |                   |
| ringen                               | 14 50 1.5                        | 1 603 506       | 110.5          | 98.0              |

n 747689; Anstalten 33674; zusammen 10617923. Auf ein tes Gebäude etc. kommen 8.45 Personen, 1.82 Haushaltungen. E Haushaltung kommen 4.66 Personen. Von 100 Einwohnern Gelnlebende selbständige Personen 1.51.

ligions verhältnisse. Evangelische 31 026 810, Römischsche 17 671 929, Griechisch-Katholische 2 992, sonstige Christen (darunter Brüdergemeinde, Herrenhuter und mährische Brüder tennoniten 22 365, Baptisten 29 074, Englische und schottische terianer] 5 249. Methodisten und Quäker 10 144. Apostolische ner] 21 751, Deutsch-Katholische 5 714, freireligiöse 14 347), n 567 884. Bekenner anderer Religionen 562, mit unbestimmter des Religionsbekenntnisses 6 510, ohne Angabe des Religionsmisses 6 243.

und Geschlecht. Nach zehnjährigen Altersklassen nder Altersaufbau der deutschen Bevölkerung:

ht sich auf Stadt Berlin und Provinz Brandenburg zusammen.

|    |     |     |       |       |     | männlich  | weiblich  | zu-<br>sammen | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>bei der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche<br>Personen |
|----|-----|-----|-------|-------|-----|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |     |     | ahre  |       |     | 5 993 681 |           | 11 959 90     |                                                                                  | 99.5                                                     |
| 10 | bis | unt | er 20 | Jahre | alt | 5 104 751 | 5 110 093 | 1021484       | 4 20.7                                                                           | 1001                                                     |
| 20 | 7   |     | 30    | 5     | 2-  | 3 947 324 | 4055 321  | 8 002 64      | 5 16.2                                                                           | 102.7                                                    |
| 30 | 8   |     | 40    | 2     | 2   | 3 090 174 | 3 216 704 | 6 306 87      | 8 127                                                                            | 104.1                                                    |
| 40 | 3   | P   | 50    | 2     | -   | 2 471 617 | 2 659 609 | 5 131 22      | 6 10.4                                                                           | 107.6                                                    |
| 50 | 4   | . 8 | 60    | 9     | b.  | 1 826 951 | 2 041 377 | 3 868 32      | 8 7.8                                                                            | 111.7                                                    |
| 60 | 3   | 8   | 70    | 8     | 9   | 1 177 142 | 1 391 227 | 2 568 36      | 9 5.2                                                                            | 118.2                                                    |
| 70 | Jal | hre | und   | mehr  | alt | 619 192   | 757 081   | 1 376 27      |                                                                                  | 122.3                                                    |

Als 100 Jahre und darüber alt sind angegeben 78 Personen, und zwar 14 männliche (1 Lediger, 4 Verheiratete, 9 Witwer) und 64 weib liche (4 Ledige, 2 Verheiratete, 58 Witwen).

Familienstand. Die Gesamtbevölkerung des Deutschen Reichs gliedert sich nach dem Familienstand folgendermassen:

|              | männliche  | weibliche  | zusammen   |
|--------------|------------|------------|------------|
| Ledige       | 15 058 108 | 14 591 560 | 29 649 668 |
| Verheiratete | 8 37 2 486 | 8 398 607  | 16 771 093 |
| Verwitwete   | 774 967    | 2 157 870  | 2 932 837  |
| Geschiedene  | 25 271     | 49 601     | 74 872     |
| zusammen     | 24 230 832 | 25 197 638 | 49 428 470 |

Von der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und darüber sind ledig: bei dem männlichen Geschlecht . 8.3 Proz.

Zieht man die Grenze um 10 Jahre höher, bei 50 Jahren, so findet man den ledigen Bestand bei den Männern zu 7.4 Proz., bei den Webern zu 106 Proz., im ganzen zu 9.1 Proz.

Gebürtigkeit. Bei der Bearbeitung der jüngsten deutschen Volkszählung ist von Reichswegen eine Unterscheidung der Bevölkerung nach Zonen der Gebürtigkeit (am Zählungsort, in der Zählungsgemeinde, im Zählungskreis u. s. w. geboren) nicht vorgesehen, dagegen ist die Ermittlung der Geburtsbevölkerung, allerdings nur nach Staaten, bezw. grossen Verwaltungsbezirken und Grossstädten, vorgeschrieben. Die wissenschaftlich bedeutsamste Ausbeutung der Nachweise über die Gebürtigkeit liegt in der Ermittlung der Geburtsbevölkerung der kleinen Verwaltungsbezirke. Selbstverständlich aber entzöge sich solches Material, selbst wenn es gleichmässig für ganz Deutschland vorläge, der Wiedergabe in diesen internationalen Uebersichten. Nicht einmal die Beziehungen zwischen der Geburts- und Zählbevölkerung der grossen Verwaltungsbezirke können hier Aufnahme finden. Ich muss mich darauf beschränken, diese Beziehungen nur für die drei vom

serl. Statistischen Amt unterschiedenen Hauptgebietsteile des Reichs zu berücksichtigen, nämlich für den Osten (Ost- und Westpreussen, osen, Schlesien, Pommern, beide Mecklenburg, Schleswig-Holstein und abeck. Hamburg, Brandenburg mit Berlin), den Westen (Hannover de beide Lippe, Oldenburg, Bremen, Provinz Sachsen, Braunschweig, Abalt, Königr. Sachsen, 8 thüringische Staaten, Hessen-Nassau und Waldeck, Westfalen, Rheinland) und den Süden (Hessen, Elsass-Lothungen, Baden, Württemberg und Hohenzollern, Bayern).

| behietster | le  |      |            | esenden Bevölke<br>Gebietsteile sind<br>Westen |            | Anwesende<br>Bevölkerung |
|------------|-----|------|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Osten .    |     |      | 16 911 916 | 490 976                                        | 39 558     | 17 442 450               |
| Westen     |     |      | 630 792    | 18 804 551                                     | 236 089    | 19 671 432               |
| Buden .    | 7   |      | 55 874     | 216 881                                        | 11 523 323 | 11 796 078               |
| Geburtsbe  | völ | kerg | 17 598 582 | 19 512 408                                     | 11798 970  | 48 909 960               |

Der gesamte Gewinn oder Verlust beim Bevölkerungsaustausch

Nach dem Zählungsergebnis hatten gewonnen (+) oder verloren (-)

|     |        | CA 15/2/19 19 0 | III I TOMILIE GET CIEDA |
|-----|--------|-----------------|-------------------------|
| der | Osten  | - 156 132       | — 8.9                   |
| 3   | Westen | + 159 024       | + 8.1                   |
| 2   | Süden  | - 2892          | - 0.2                   |

Im ganzen sind von der ortsanwesenden Bevölkerung des Reichs (49428470) als innerhalb der Reichsgrenzen geboren nachgewiesen: 18909 960, als im Ausland geboren 518510.

Staatsangehörigkeit. Reichsangehörige 48 995 199, Reichswallander 433 271; von den letzteren treffen auf Preussen 164 498, lavem 74 313, Sachsen 79 142, Elsass-Lothringen 46 463.

#### Luxemburg.

(Allgemeine Volkszählung im Grossherzogtum Luxemburg, aufgetellt am 1. Dezember 1890, in Gemässheit des Beschlusses des Redrungsconseils vom 14. Oktober 1890, und nach Massgabe der Beblusse des Bundesrats des Deutschen Reichs. Luxemburg, Druck b Hofbuchdruckerei V. Bück, Leon Bück Nachf. 1891.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und

|                                    | männl,     | weibl.  | im ganzen |
|------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Uttsanwesende Bevölkerung:         | 105 419    | 105 669 | 211 088   |
| Brun: am Zahlort anwesend und dort |            |         |           |
| gesetzlich domiziliert .           | 98 795     | 100 843 | 199 638   |
| y domiziliert                      | E 257      | 2 7 4 7 | 9 008     |
| d Anwesende .                      | 5 357      | 3 741   | 2 352     |
| ing                                | 105 826    | 105 655 | 211 481   |
| btigkeit beträgt                   | 81.8 auf 1 | qkm.    |           |

Häuser und Haushaltungen. Ermittelt sind 37003 be wohnte Baulichkeiten und 43063 Haushaltungen, davon: gewöhnliche von 2 und mehr Personen 40455, einzeln lebende selbständige Personen 2554. Anstalten 54. — In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern sind 88 202 Personen gezählt.

Religions verhältnisse. Katholiken: 208921, Evangelische, Protestanten, Lutheraner und Reformierte 1058, andere Christen 39, Israeliten: 1009, Personen, die sich zu keiner Religion bekennen, oder deren Bekenntnis nicht ermittelt ist: 61.

Alter und Geschlecht. Der Altersaufbau der luxemburgischen Bevölkerung nach zehnjährigen Altersklassen gestaltet sich folgendermassen:

| roigendermassen;          | männlich | weiblich | zusammen | Proz.anteil der<br>Altersklassen<br>an der Bevöl-<br>kerung | auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unter 10 Jahre alt        | 24 375   | 24 188   | 48 563   | 23.1                                                        | 99.2                                         |
| 10 bis unter 20 Jahre alt |          | 21 779   | 43 957   | 20.8                                                        | 98.2                                         |
| 20 > 30 > >               | 15 223   | 15 234   | 30 457   | 14.5                                                        | 1.00.1                                       |
| 30 > > 40 > >             | 12 768   | 13078    | 25 846   | 122                                                         | 102.4                                        |
| 40 > > 50 * >             | 11589    | 11 509   | 23 098   | 10.9                                                        | 99.3                                         |
| 50 > 60 > >               | 9110     | 9 2 7 3  | 18 383   | 8.7                                                         | 101.8                                        |
| 60 > > 70 > >             | 6 548    | 6820     | 13 368   | 6.3                                                         | 104.1                                        |
| 70 Jahre und mehr alt     | 3 628    | 3 788    | 7416     | 3.5                                                         | 104.4                                        |
| zusammen                  | 105 419  | 105 669  | 211088   | 100.0                                                       | 100.2                                        |

Als 100 und mehr Jahre alt sind angegeben 3 Personen (1 männl. 2 weiblich).

| Familienstand | männliche | weibliche | zusammen |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| ledig         | 66 954    | 63 833    | 130 787  |
| verheiratet   | 33 420    | 33 340    | 66 760   |
| verwitwet     | 5013      | 8 437     | 13 450   |
| geschieden    | 32        | 59        | 91       |
| zusammen      | 105 419   | 105 669   | 211 088  |

Es sind ledig:

von der Bevölkerung im Alter v. 40 Jahren u. darüber

14.3

15.6

14.0

14.5

14.5

14.5

Gebürtigkeit. In Luxemburg 195050, in Deutschland 9925, in anderen Staaten 6051, unbekannt 62.

Staatsangehörigkeit. Luxemburger 193098, Nicht-Luxemburger 17090, darunter u. A. Deutsche 12296, Belgier 3234, Franzosen 1425, Italiener 439, Oesterreicher 325.

#### Oesterreich-Ungarn.

A Oesterreich (Im Reichstate vertretene Königreiche und Lander.)

(Quellenwerk (bearbeitet von dem Bureau der k. k. Statstischen Central-Kommission); Die Ergebnisse der Volkszah-

ung vom 31. Dezember 1890 in den im Reichsrate verretenen Königreichen und Ländern. Oesterreichische Statistik, herausgeg. von der k. k. Statistischen Central-Kommission, XXXII. Band. 1. Heft: Die summarischen Ergebnisse der Volkszählung. Wien 1892. 2. Heft: Die Bevölkerung nach Heimatsberechtigung und Gebürtigkeit. Wien 1893. 3. Heft: Die Bevölkerung nach Grossenkategorieen der Ortschaften, Stellung zum Wohnungsinhaber, Deschlecht, Alter und Familienstand, Konfession, Umgangssprache, Bildungsgrad, Gebrechen. Wien 1893. 4. Hest: Die Wohnungsverhältisse in den grösseren Städten und ihren Vororten. Wien 1893. -Summarische Notizen enthält das Oesterreichische Stalistische Handbuch für die im Reichsrate vertretenen Königleiche und Länder. XI. Jahrgang 1892 unter III: Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1890«. – Von den Abhandlungen in der von der k. k. Centralkommission herausgegebenen Statistischen Monatsschrift kommen in Betracht: Vorläufige Ergebnisse der Volkszahlung v. 31. Dezember 1890, Februarhest 1891. - Die summanischen Ergebnisse der Volkszählung, August-Septemberheft 1891. - Der internationale Austausch der durch die Volkszählungen gewonnenen Individualdaten über die Staatsfremden, Februarheft 1892. -Die Rückwirkung der Volkszählung auf die Anwendung und Durchwhrung der finanz-politischen und Justizgesetze. Von L. Lamprecht I. Marzheft 1892. - Dichtigkeit, Zunahme, natürliche und Wanderbeweung der Bevölkerung Oesterreichs in der Periode 1881-1890. (Mit ener Karte.) Von Dr. Heinrich Rauchberg, Mai-Juniheft 1892. -Die Heimatsverhältnisse der Bevölkerung Oesterreichs nach den Ergelnissen der Volkszählung vom 31. Dez. 1890. Von Dr. H. Rauchberg, August-Septemberheft 1892. - Die Gebürtigkeitsverhältnisse der Bevölkerung Oesterreichs nach den Ergebnissen der Volkszählung vom J. Dezbr. 1890. Von Dr. H. Rauchberg (mit 3 Karten), November-Dezemberheft 1892. - Der Zug nach der Stadt. Von Dr. H. Rauchberg (mit einer Karte und zwei Stadtplänen). Märzheft 1893. - Die male Gliederung der Wohnparteien. Von Dr. H. Rauchberg, Aprilleft 1893. - Der Bildungsgrad der Bevölkerung Oesterreichs nach Mersstufen. Von Dr. H. Rauchberg; Die Alters- und Familienstandsgliederung der Israeliten in den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern. Von Dr. H. Rauchberg, Maiheft 1893.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung 11d Dichtigkeit. Anwesende Bevölkerung im ganzen 23895413, davon 11689129 mannlich, 12206284 weiblich. Auf einen qkm. kom-

men 80.0 Rewohner (Volkszählung v. 31. Dezbr. 1890).

Nach einzelnen Ländern ergibt sich folgendes:

| Länder               | AnwesendeBe-<br>völkerung am<br>31. Dezbr. 1890 | Auf 1 qkm<br>kommen Be-<br>wohner | Auf 100 männ-<br>liche Bewohner<br>kommen weibl |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nieder-Oesterreich   | 2 661 799                                       | 134                               | 103.6                                           |
| Ober-Oesterreich     | 785 831                                         | 66                                | 102.1                                           |
| Salzburg             | 173510                                          | 24                                | 101.9                                           |
| Steiermark           | 1 282 708                                       | 57                                | 101.7                                           |
| Kärnten              | 361 008                                         | 35                                | 104.6                                           |
| Krain                | 498 958                                         | 50                                | 109.6                                           |
| Küstenland           | 695 384                                         | 50<br>87                          | 97.6                                            |
| Tirol und Vorarlberg | 928 769                                         | 32                                | 104.2                                           |
| Böhmen               | 5 843 094                                       | 113                               | 107.1                                           |
| Mähren               | 2 276 870                                       | 102                               | 109.4                                           |
| Schlesien            | 605 649                                         | 118                               | 109.6                                           |
| Galizien             | 6 607 816                                       | 84                                | 102.7                                           |
| Bukowina             | 646 591                                         | 62                                | 99.3                                            |
| Dalmatien            | 527 426                                         | 41                                | 98.1                                            |
| Im ganzen            | 23 895 413                                      | 80                                | 104.4                                           |

# Die Bevolkerung nach Grössengruppen der Ortschaften

Im ganzen sind nachgewiesen 58886 Ortschaften, darunter 57574 bis zu 2 000 Einwohnern, 1 062 von 2 000 bis 5 000 Einw., 150 mit 5000 bis 10 000 Einw., 68 mit 10 000 bis 20 000 Einw. und 32 über 20 000 Einw. Hienach treffen von der österreichischen Bevölkerung 67.5 Proz. auf die Ortschaften unter 2 000 Einw. (Land). — Die Gliederung der Bevolkerung nach den vorbezeichneten Agglomerationsgruppen hat bei der Aufarbeitung des österreichischen Volkszählungsmaterials — Dank der elektrischen Auszählung — eine hervorragende sozialstatistisch sehr bedeutsame Berücksichtigung gefunden, indem dieselbe nicht nur im Groben für die Gesamtbevölkerung, sondern auch im Feinen mittelst reichhaltiger Kombination mit den Individualangaben durchgeführt ist. Leider fehlt hier der Raum, um diesen sozialstatistisch interessanten Gliederungen, welche den österreichischen Volkszählungsergebnissen einen eigenartigen hohen Wert verleihen, durchweg nachzugehen.

Häuser und Wohnparteien. Ermittelt sind 3339750 Hauser (Wohngebäude), darunter 158448 unbewohnte Häuser, und 5030919 Wohnparteien. Auf eine Wohnpartei treffen 4.84 Personen. Interessant ist folgende Vergleichung der durchschnittlichen Besetzung der Wohnparteien (Haushaltungen) in 1880 und 1890 nach Grössengruppen der Ortschaften:

| Orselation act | Personen and en | e Wohnpartei |
|----------------|-----------------|--------------|
| Fine-obnorm    | 1880            | 1500         |
| bis 111 500    | 4-76            | 4.88         |
| 500 bis 2 000  | 4.52            | 4-79         |
| 2000 7 5 0000  | 4.45            | 4.67         |
| 3000 1 10 000  | 4.66            | 4.95         |
| Oper to ooo    | 5.02            | 4.84         |

soziale Gliederung der Wohnparteien ergibt nach idung von 321915 Anstaltsinsassen (wovon 176643 in Kasernen) 98 Personen oder 98.7 Proz. der ortsanwesenden Bevölkerung, in Einzeln- oder Familienhaushaltungen leben. Von der Geolkerung treffen auf Wohnungsinhaber und deren Familienan- 88.2 Proz., auf landwirtschaftliches Gesinde 3.4 Proz., gewerbesinde 13 Proz., dienende für persönliche Zwecke 1,9 Proz., eter und deren Angehörige oder Bettgeher 2.7 Proz., andere Wohnung teilnehmende Personen 1.2 Proz., Anstaltsinsassen

ligionsverhältnisse. Römisch-katholisch 18 935 743, ch-uniert 2814 200, Armenisch-uniert 2611, Altkatholisch 8 240, ch-orientalisch 544 739, Armenisch-orientalisch 1 275, Evange-C 315 828, Evangelisch H.C. 120 524, Herrnhuter 368, Angli-296, Mennoniten 490, Unitarier 147, Lippowaner 3 218, Israe-41 615, Muhamedaner 81, andere Konfessionen 730, Konfes-4 308.

ter und Geschlecht. Der Altersaufbau der österreichischen rung nach zehnjährigen Altersklassen stellt sich folgendermassen:

| lire |    |     | er in<br>iren *) |     | männlich   | weiblich  | zusanımen   | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>bei der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche<br>Personen |
|------|----|-----|------------------|-----|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 42   |    | Uni | er 10            |     | 2849011    | 2 855 92  | 5 5 704 93  | 6 23.9                                                                           | 100.2                                                    |
| D    | 10 | bis | unter            | 20  | 2 33 1 878 | 2 393 14  | 8 472502    | 6 19.7                                                                           | 102.6                                                    |
| b    | 20 |     |                  | 30  | 1895 970   | 1 982 66  | 2 387863    | 2 16.2                                                                           | 104.6                                                    |
| 0    | 30 | 10. |                  | 40  | 1 530 848  | 160418    | 8 3135 03   | 6 13 1                                                                           | 104.8                                                    |
| 0    | 40 |     | 4                | 50  | 1257911    | 1 334 61  | 6 2 592 52  | 7 10.9                                                                           | 1,601                                                    |
| 11   | 50 |     | 2                | 60  | 938 979    | 1035 90   | 7 1974 88   | 6 8.3                                                                            | 110.3                                                    |
| 0    | 60 |     |                  | 70  | 580 386    | 667 19    | 9 1 247 58  | 5 5.2                                                                            | 115.0                                                    |
| -    | 70 | und | darü             | ber | 304 1 46   | 332 63    | 9 636 78    | 5 27                                                                             | 109.4                                                    |
| 1    |    | Im  | ganz             | en  | 11 689 129 | 12 206 28 | 4 23 895 41 | 3 100.0                                                                          | 1061                                                     |

milienstand. Die österreichische Gesamtbevölkerung glieh nach dem Familienstande folgendermassen:

iese Gruppen sind aus den in der Einleitung zum Tabellenwerke zunächst en Sjährigen Altersgruppen zusammengezogen; die weiterhin in der ge-Einleitung und dem zugehörigen Quellenwerke mit reichhaltigen und in-Rombinationen gebotenen Zusammenzüge gleichfalls nach 10jährigen Alein waren für diese Internationalen Uebersichten nicht zu verwerten, weil bei aus technischen Gründens eine Ungleichmässigkeit und Verschiebung der dadurch vorliegt, dass die jüngste Gruppe nicht 10, sondern 11 Jahre umlich die Geburtsjahre 1880 (nicht 1881) bis 1890.

|                         | männliche  | weibliche  | 111SAMMed  |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| ledig                   | 7 342 044  | 7 179 619  | 14 521 663 |
| verheiratet             | 4 003 916  | 4 034 452  | 8 038 368  |
| verwitwet               | 335 575    | 982 484    | 1 318 057  |
| geschieden und getrennt | 7 594      | 9729       | 17 323     |
| zusammen                | 11 689 129 | 12 206 284 | 23 895 413 |

Von der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und darüber sind ledig: bei dem männlichen Geschlecht 12.4 Proz. » weiblichen » 15.6 »

überhaupt 14.1 Proz.

Zieht man die Grenze um 10 Jahre höher, bei 50 Jahren, so findet man den ledigen Bestand bei den Männern zu 11.3 Proz., bei den Weibern zu 15.6 Proz., im ganzen zu 13.6 Proz.

Gebürtigkeit. Die österreichische Bevölkerung gliedert sich nach Zonen der Gebürtigkeit folgendermassen:

| Gebürtigkeitszonen                                                  | männlich   | Personen   | im ganzen   | Von 100 Om-<br>anwesenden<br>treffen auf die<br>einzelnen<br>Zonen der<br>Geburtigkeit |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinde des Aufenthalts<br>Nicht Gemeinde aber Bezirk des          | 7 746 843  | 7 832 009  | 15 578 852  | 65.2                                                                                   |
| Aufenthalts                                                         | 1 551 790  | 2 033 698  | 3 585 488   | 15.0                                                                                   |
| Ueberhaupt Bezirk d. Aufenthalts<br>Anderer Bezirk desselben Landes | 9 298 633  | 9 865 707  | 19 164 340  | 86.2                                                                                   |
| Anderer Dezirk desseiden Landes                                     | 1 500 212  | 1 54 1 476 | 3 047 688   | 12.7                                                                                   |
| Ueberhaupt Land des Aufenthalts                                     | 10 804 845 | 11 407 183 | 22 212 028  | 4 . 4                                                                                  |
| Anderes Land                                                        | 673 360    | 598 683    | 1 272 043   | 5-4                                                                                    |
| Ueberhaupt das im Reichsrat ver-                                    |            |            |             |                                                                                        |
| tretene Ländergebiet                                                | 11 478 205 | 12 005 866 | 23 484 07 1 | 98.3                                                                                   |
| Ausland                                                             | 210 924    | 200 418    | 411 342     | 17                                                                                     |

Der gegenseitige Austausch der Geburtsbevölkerung der einzelnen Länder und Gebiete ist im Quellenwerke in sorgsamer Weise dargestellt. Die Wiedergabe der Resultate ist wegen des vielgliedrigen Tabellenwerks hier nicht möglich. Dagegen folgt hier die Bilanz des Austausches der Geburtsbevölkerung nach Ländern und Gebieten:

(Siehe die Tabelle S. 413.)

Heimatsberechtigung und Staatsangehörigkeit. Heimatsberechtigt: in der Gemeinde des Aufenthaltes 15265952 (63.0 Proz.) nicht in der Gemeinde aber im Bezirk des Aufenthaltes 3 270 253 [13.6 Proz.), in einem anderen Bezirk desselben Landes 3 380 374 (14.2 Proz.) in einem anderen Lande des im Reichstat vertretenen Landergebiete 1 556 477 (6.5 Proz.) im Auslande 422 357 (1.8 Proz.). Die Zahl Ausländer beträgt im ganzen 422 357, darunter 212 157 Ut 103 433 Angehörige des Deutschen Reichs.

|                      | Zugezo-<br>gene u. im |            | Auf 1000 Pers<br>burtsbevölke |                       |
|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| nder and Gebiete.    | Inland ge-            |            |                               |                       |
| and Genere.          |                       | Geburts-   | Geburts-                      | abwesende<br>Geburts- |
|                      | Geburts-              | angehörige | fremde                        | angehörige            |
| Y =                  | fremde                |            | nemde                         | angenonge             |
| 4, , , , , , , , ,   | 616 768               | 110 223    | 856                           | 153                   |
| Nieder - Oesterreich | 1 1                   | 204 607    | 163                           | 163                   |
| esterreich überhaupt | 610 862               | 104 358    | 309                           | 53                    |
| sterreich            | 66017                 | 71 228     | 84                            | 91                    |
|                      | 29 885                | 14 430     | 195                           | 94                    |
| iermark              | 51 350                | 28 061     | 231                           | 126                   |
|                      | 77 524                | 42 122     | 145                           | 79                    |
|                      | 24 807                | 46 385     | 54                            | 101                   |
| rk überhaupt         | 126 102               | 58 616     | 104                           | 48                    |
| 4                    | 24 389                | 38 972     | 66                            | 105                   |
|                      | 16010                 | 42 751     | 31                            | 82                    |
| nd Gebiet            | 46 736                | 10 967     | 437                           | 102                   |
| I Gradiska           | 7 875                 | 29 316     | 33                            | 124                   |
|                      | 17 477                | 13 791     | 57.                           | 45                    |
| ol                   | 31 423                | 23 979     | 71                            | 55                    |
|                      | 7 509                 | 21 930     | 21                            | 60                    |
| erhaupt              | 38 111                | 29 197     | 47                            | 36                    |
| rg .                 | 7 800                 | 4918       | 74                            | 47                    |
| 1. Zentrum           |                       | 88 075     | 427                           | 172                   |
| II. Nordwesten       | 130 032               | 118 687    | 118                           | 108                   |
| III. Nordosten       | 99 594                | 173 969    | 60                            | 104                   |
| IV. Südosten         | 2                     | 306 864    | 55                            | 201                   |
| V. Südwesten         | 0,0                   | 246 846    | 54                            | 185                   |
| überhaupt            | 118 162               | 406 660    | 10                            | 66                    |
| I. Norden            |                       | 178 954    | 73                            | 143                   |
| II. Süden            | 86 139                | 137 001    | 75                            | 110                   |
| uberhaupt            | 137 559               | 260 093    |                               | 108                   |
| l                    | 48 865                | 75 565     | 57                            |                       |
| 1                    | 42 961                | 75 146     | 79<br>24                      | 123                   |
| П.                   | 42 901                | 67 899     |                               | 43                    |
| III.                 | 45 667                | 4 -20      | 38                            | 57                    |
| IV.                  | 79 968                | 75 660     | 34                            | 33                    |
|                      | 57 409                | 57 410     | 43                            | 43                    |
|                      | 80 651                | 89 890     | 12                            | 14                    |
|                      | 34 714                | 11 881     | 56                            | 19                    |
| n                    | 5818                  | 9410       | 11                            | 18                    |
| Im ganzen            | 2 327 047             | 2 327 047  | 99                            | 99                    |

gangssprache der anwesenden einheimischen Bevölke-473056 Personen): deutsch 8461580; böhmisch, mährisch, h 5472871; polnisch 3719232; ruthenisch 3105221; slove-76672; seebisch, kroatisch 644926; italienisch, ladinisch 16000; h 209110; magyarisch 8139.

dungsgrad nach Altersgruppen!

| and a                 | können lesen und<br>schreiben |                 | können bloss<br>lesen |                 | des Lesens u Schrebens unkundig |                |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Im Alter von:         | mannl<br>Proz.                | weibl,<br>Proz. | männl.<br>Proz.       | weibl.<br>Proz. | männl.<br>Proz.                 | weibl<br>Pros. |
| bis einschl. 10 Jahre | 25.8                          | 24.6            | 1.2                   | 1.1             | 73.0                            | 742            |
| 11-20 )               | 74.2                          | 70.1            | 3.4                   | 4.2             | 22.5                            | 25.7           |
| 21-30                 | 70.6                          | 64.9            | 3.7                   | 6.0             | 25.6                            | 29-1           |
| 31-40                 | 69.3                          | 63.0            | 4.2                   | 7.3             | 26.5                            | 29.6           |
| 41-50 9               | 66.4                          | 59.6            | 4.2                   | 8.0             | 29.3                            | 32-4           |
| 51-60                 | 64.2                          | 55.9            | 3.9                   | 8.5             | 31.9                            | 35-5           |
| 61-70                 | 63.6                          | 53-3            | 4.6                   | 10.9            | 31.8                            | 35.7           |
| über 70 »             | 63.4                          | 49.8            | 5.5                   | 12.9            | 31.1                            | 37.2           |
| überhaupt             | 57.9                          | 53.2            | 3.2                   | 5.4             | 39.0                            | 413            |

Von je 100 über 6 Jahre alten Personen können lesen und schreiben 68.46 männliche, 62.57 weibliche (in Niederösterreich 93.97 bezw 90.87, in der Bukowina 23.07 bezw. 15.52, in Dalmatien 23.10 bezw 9.32), nur lesen 3.77 männliche, 6.35 weibliche; weder lesen noch schreiben 27.77 männliche, 31.08 weibliche (in Böhmen 4.60 bezw. 6.90, in Dalmatien 75.75 bezw. 89.91).

Körperliche Gebrechen:

|                             | männlich | weiblich | rusaminen |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| Auf beiden Augen blind      | 10 100   | 9 164    | 19 264    |
| Taubstumm                   | 19961    | 13 915   | 30 876    |
| Irrsinnige oder Blödsinnige |          | 16 975   | 36 151    |
| Kretins                     | 8 847    | 6 824    | 15.671    |
| zusammen                    | 55 084   | 46 878   | 101 962   |

#### B. Ungarn.

(Ungarische Statistische Mitteilungen. Neue Folge. Band 1: Er gebnisse der in den Ländern der ungarischen Krone am Anfange des Jahres 1891 durchgeführten Volkszählung. I. Teil. Allgemeine Demographie. Mit 11 graphischen Beilagen. Im Auftrage des kön. ung. Handelsminister, verfasst und herausgegeben durch das kön. ung. Statistische Bureau. Budapest 1893. — Ungarisch und Deutsch.)

Gesamthevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit.

Nach dem Stand vom 31. Dezbr. 1890 beträgt die Gesamtbevölkerung der Länder der Stefanskrone 17 463 791 Personen 1), und zwar 8668 175 Männer, 8795 616 Weiber. Auf Ungarn treffen 15 231 527 Personen (7 548 012 männlich, 7 683 515 weiblich), auf Fiume, Stadt und Gebiet 30 337 Personen (14 891 männlich, 15 446 weiblich), auf Krotien-Slavonien 2 201 927 Personen (1 105 272 männlich, 1 096 655 weiblich)

Nach grossen Gebietsabschnitten ergibt sich folgendes:

<sup>1)</sup> Das im I, Band des Allg Stat. Archivs S, 680 mitgeteilte vorlaubge D lungsergebnis hatte 17 449 705 Personen ergeben.

| Ortsanw                                                       | ve-                   |                                  | Auf zan                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gebietsteile sende B<br>völkeru<br>am t. D<br>I. Ungarn. 1893 | ng inhalt<br>dez. qkm | Auf t qkm<br>kommen<br>Einwohner | Auf 100<br>männliche<br>Einwohner<br>kommen<br>weibliche |
| ike Donauseite 1 889 c                                        | 99 33 576             | 56.0                             | 106.4                                                    |
| chte > 27712                                                  |                       | 63.4                             | 100.7                                                    |
| biet zwischen Donau u. Theiss 27785                           | 14 36 350             | 75.8                             | 100.8                                                    |
| ehte Theissseite 1 529 2                                      | 59 31 469             | 48.2                             | 108.5                                                    |
| nke 2 20768                                                   | 03 44 456             | 46.6                             | 101.0                                                    |
| ebiet zwischen Theiss u. Maros 19186                          | 23 34 444             | 55.4                             | 99.7                                                     |
| benburgen 2 267 9                                             | 35 55 731             | 40.4                             | 98.9                                                     |
| Ungarn zusammen 15 231 5                                      | 27 279 750            | 54.1                             | 101,8                                                    |
| Fiume, Stadt und Gebiet 303                                   | 37 19.6               | 1504.8                           | 103.7                                                    |
| Kroatien - Slavonien 22019                                    | 27 42 533             | 51.4                             | 99.2                                                     |
| inder der Stefans-                                            |                       |                                  |                                                          |
| krone zusammen 17 463 7                                       | 791 322 302           | 53.8                             | 101.5                                                    |

Die Bevölkerung nach Grössengruppen. Die Civilwölkerung des Mutterlandes Ungarn (15133494 Personen) verteilt ch solgendermassen:

| - | De   | inden | bis | 211 | 100 5 | Seelen |       | 531 | von | 1001 | bis | 1500  | Seelen | 2 026 279  |
|---|------|-------|-----|-----|-------|--------|-------|-----|-----|------|-----|-------|--------|------------|
| 1 | 150. | von   | 101 | bis | 200   | Seelen | 128   | 426 |     | 1501 |     | 2000  | >      | 1 37 1 537 |
| ı |      | 8 -   | 201 |     | 300   | 2      | 298   | 853 |     | 2001 | 2   | 3000  |        | 1 709 259  |
| 1 |      | *     | 301 |     | 500   |        | 1023  | 295 | -   | 3001 | -   | 5000  | 118    | 1658 990   |
| ı |      | 9     | 501 | -   | 700   |        | 1 206 | 327 | 9   | 5001 | 3   | 10000 | 4      | 1 346 680  |
| ١ |      |       | 701 |     | 1000  | 1 16   | 1652  | 959 |     | über | 10  | 000 5 | Seelen | 2 67 1 358 |

In Gemeinden mit 2000 und weniger Seelen wohnen hienach 51.3

Wohnhäuser, Wohnungen und Haushaltungen. Ertelt sind 2979 409 Wohnhäuser, 3433 070 Wohnungen und 3790 741 ushaltungen. Von den letzteren treffen auf Instituts-Haushaltungen löster, Spitäler, Gefängnisse, Erziehungsanstalten) 3085 mit 67 262 130nen (Civilbevölkerung). In Familienhaushaltungen leben: 1) Familienberhäupter 3 926 645 (3419 022 männlich, 507 623 weiblich). 2) Familienmitglieder 12 243 302 (4507 157 männlich, 7736 145 weiblich). Sonstige Personen 1 112 189 (580 757 männlich, 531 432 weiblich).

Religions verhältnisse. Römisch-katholisch 8 885 940, echisch-katholisch 1676 265, armenisch-katholisch 2 704, griechisch-entalisch 2 644 922, armenisch-orientalisch 29, Evangelisch, Augsb. of. 1 212 634, Reformierte 1 239 197, Unitarier 62 053, anderer christher Konfession 9631, Israeliten 730 342, sonstiger nicht-christlicher ofession 72.

or und Geschlecht. Der Altersaufbau der ungarischen sch zehnjährigen Altersklassen stellt sich folgendermassen:

| Geburts-<br>jahre | Alter in<br>Jahren | männlich    | weiblich   | zusammen    | Proz.anteil<br>der Alters-<br>klassen bei<br>der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männlich<br>treffen<br>weibliche<br>Personen |
|-------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1881—1890         | unter 10           | 2 292 709   | 2 289 1 03 | 4 58 1 8 12 | 26.2                                                                         | 99-5                                                    |
| 1871—1880         | 10 bis unter 20    | 1 640 764   | 1 693 82 1 | 3 334 585   | 19.1                                                                         | 103-2                                                   |
| 1861 — 1870       | 20 > 30            | 1 328 399   | 1 387 550  | 2 7 15 949  | 15.6                                                                         | 104.4                                                   |
| 1851-1860         | 30 * * 40          | 1197291     | 1187 280   | 2 384 57 1  | 13.7                                                                         | 99-1                                                    |
| 1841 – 1850       | 40 . > 50          | 943 284     | 933 115    | 1 876 399   | 10,8                                                                         | 99.0                                                    |
| 1831—1840         | 50 » » 60          | 68 1 606    | · 687 883  | 1 369 489   | 7.8                                                                          | 100.9                                                   |
| 1821—1830         | 60 70              | 389 46 1    | 4 12 86 1  | 802 322     | 46                                                                           | 106,2                                                   |
| vor 1821          | 70 u. darüber      | 1 90 329    | 198 075    | 388 404     | 2 2                                                                          | 104.2                                                   |
|                   | im ganzen          | 8 663 843   | 8 789 688  | 17 453 531  | 100.0                                                                        | 101.5                                                   |
| unbe              | kannten Alters     | 4 330       | 5 928      | 10 258      |                                                                              | 136.9                                                   |
|                   | zusammen           | . 8 668 173 | 8 795 6 16 | 17 463 789  |                                                                              | 101.5                                                   |

Familienstand. Die ungarische Gesamtbevölkerung gliedert sich nach dem Familienstande folgendermassen:

|                         | Männliche | Weibliche | zusammen   |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| Ledige                  | 4 871 702 | 4 365 248 | 9 236 950  |
| Verheiratete            | 3 528 486 | 3 576 012 | 7 104 498  |
| Verwitwete              | 252 564   | 835 321   | 1 087 885  |
| gesetzlich Geschiedene  | 4 873     | 7 623     | 12 496     |
| unbekannter Familiensta | nd 10550  | 11412     | 21 962     |
| zusammen                | 8 668 175 | 8 795 616 | 17 463 791 |

Von der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und darüber sind ledig:

bei dem männlichen Geschlecht

40 Proz

| DCI | (ICIII | mammanch   | acsemeent | 4.0 | I IOL. |
|-----|--------|------------|-----------|-----|--------|
| 3   | *9     | weiblichen | >         | 3.2 | >      |
|     |        |            | überhaupt | 3.6 | Proz.  |

Zieht man die Grenze um 10 Jahre höher, bei 50 Jahren, so findet man den ledigen Bestand bei den Männern zu 3.4 Proz., bei den Weibern zu 2.6 Proz., im ganzen zu 3.0 Proz.

Gebürtigkeit und Zuständigkeit. Die ungarische Gesamtbevölkerung gliedert sich nach Zonen der Gebürtigkeit folgendermassen:

| Geburtszonen                                            | Gesamtzahl  | in Pros |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Ortsgebürtige                                           | 1 2 766 585 | 73.6    |
| Sonst in demselben Komitat Gebürtige                    | 2 704 928   | 15.6    |
| In anderen Komitaten Gebürtige                          | 1 436 449   | 8.3     |
| In der Hauptstadt (abges. v. d. dort Gezählten) Gebürt. | 37 196      | 0.2     |
| In Fiume (abgesehen von den dort Gezählten)             | 1 976       | 0.01    |
| In Kroatien-Slavonien (abges. v. d. dort Gez.)          | 20 589      | 0.8     |
| In Ungarn Gebürtige, die in Kroat-Slav. gezählt sind    | 112 041     | 0.0     |
| In Oesterreich Geborene                                 | 221 597     | 1.3     |
| In anderen Staaten Geborene                             | 33 570      | 0.2     |
| Unbekannten Geburtsorts                                 | 14 467      |         |
| zusammen                                                | 17 349 398  |         |

Die Geburtsbevölkerung der einzelnen Komitate und der Bevölingsaustausch unter denselben ist nicht ermittelt, dagegen ist die
prechende Ermittlung hinsichtlich der Zuständigkeit der Beterung (Zivilbevölkerung) durchgeführt und danach die Bevölkepsbilanz der einzelnen Komitate des Mutterlandes sowohl den übriMunizipien als auch Oesterreich und dem übrigen Auslande gemaber aufgestellt.

Für die grösseren Landesteile ergibt sich folgendes Resultat:

|                          | In P                                         | rozent         | en der                                    | gesa                         | mien a                                        | inwese                             | nden                                    | Zivilb                    | evölke                        | rung                   |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Landesteile              | waren aus an-<br>deren Komitaten<br>anwesend | weilten in an- | waren aus der<br>Hauptstadt en-<br>werend | weilten in der<br>Hauptstadt | waren aus Kroa-<br>tien-Slavonien<br>anwesend | weilten in Kroa-<br>tien-Slavonien | waren aus<br>Oesterreich an-<br>w esend | weilten in<br>Oesterreich | waren aus dem<br>Auslande an- | weilten im<br>Auslande |
| the Donanseite           | 4.46                                         | 4.78           | 0.15                                      | 2.60                         | 0.02                                          | 0.22                               | 1.28                                    | 3.76                      | 0.08                          | 0.44                   |
| the .                    | 3.96                                         | 4.80           | 0.12                                      | 2.00                         | 0.10                                          | 1.30                               | 0.75                                    | 2.97                      | 0.06                          | 0.08                   |
| tlet zw Donau n. Theiss  | 9.23                                         | 2.83           | 0.38                                      | 1.80                         | 0.14                                          | 1.20                               | 1.25                                    | 0.56                      | 0,21                          | 0.03                   |
| te Theissseite           | 4.02                                         | 4.85           | 0.09                                      | 1.34                         | 0.02                                          | 0.09                               | 0.72                                    | 0.44                      | 0.05                          | 3.14                   |
| le .                     | 3.44                                         | 3.24           | 0.06                                      | 0.60                         | 0.02                                          | 0.03                               | 0.12                                    | 0.20                      | 0.03                          | 0.03                   |
| hier zw. Theiss u. Maros | 3.12                                         | 2.48           | 0.07                                      | 0.45                         | 0.04                                          | 0.23                               | 0.23                                    | 0.34                      | 0.07                          | 0.08                   |
| denburgen                | 2 88                                         | 2.72           | 003                                       | 0.21                         | 0.02                                          | 0.03                               | 0.21                                    | 0.19                      | 0.08                          | 1.32                   |
| Ungarn                   | 4.65                                         | 3-53           | 0.14                                      | 1.36                         | 0.06                                          | 0.52                               | 0.67                                    | 1.25                      | 0.08                          | 0.60                   |

Die absolute Zahl der in Ungarn anwesenden ausländischen Staatsgehörigen heträgt 179809, darunter 159637 Oesterreicher und 5597 brehörige des Deutschen Reichs.

Muttersprache und Sprachkenntnis. Nach der Mut-Hsprache zerfällt die Gesamtbevölkerung Ungarns von 17 349 398 den in 7 426 730 Ungarn (Magyaren). 2 107 577 Deutsche, 1 910 279 waken, 2 591 905 Walachen, 383 392 Ruthenen, 1 554 000 Kroaten, 187 264 Serben, 94 679 Wenden, 2 070 Armenier, 96 497 Zigeuner, 1505 2 sonstige Nationalitäten 2.

Rei der Volkszählung wurden — wie schon bei der Volkszählung in 1880 — auch die ausser der Muttersprache gesprochenen Sprachen mitelt. Die Aufarbeitung geschah bei der Zählung von 1890 in der it, dass die Berücksichtigung der nach der Muttersprache in erster ihre angegebene Sprache nur bei der ungarischen Muttersprache durchtunt, bei den übrigen Muttersprachen aber nur die Anzahl der der erischen Sprache Mächtigen (hier anscheinend nicht unter Beschräntig auf die in erster Reihe angegebene Nebensprachel) ermittelt inte. Hienach ergibt sich folgendes. Von denjenigen, deren Muttersche die ungarische ist, sprechen nur ungarisch 25.14 Proz., auch 1866 57.06 Proz., slovakisch 0.85 Proz., walachisch 0.28 Proz., kroadisch 57.06 Proz., serbisch 0.75 Proz., wendisch 0.10 Proz., andere Spratusisches Archiv. 1. Jahrg. 1. Halbbd.

chen 13.47 Proz. Von den Angehörigen anderer Muttersprachen sprechen auch ungarisch unter den Deutschen 24.48 Proz., Slovaken 11.92 Proz., Walachen 6.96 Proz., Ruthenen 7.29 Proz., Kroaten und Serben 3.93 Proz., Wenden 13.45 Proz., den Sonstigen 18.86 Proz.; im ganzen 11.27 Proz. (Der letztere Nachweis liegt auch mit Unterscheidung von Geschlecht und Altersstufen vor.)

Bildungsgrad nach Altersgruppen. Von der über 6

| Jahre alten Bevölkerung:          | Männer<br>Proz. | Weiber<br>Proz. |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| können lesen und schreiben        | 57.88           | 43.89           |
| können nur lesen                  | 1.70            | 5.93            |
| können weder lesen noch schreiben | 40.42           | 50.18           |

Nach einzelnen Altersklassen stuft sich die Kenntnis des Lesens und Schreibens folgendermassen ab:

|     |      |     |     |         |     | Männer<br>Proz. | Weiber<br>Proz. |
|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----------------|-----------------|
| 1   | Inte | r 6 | Jal | hre alt |     | 0.67            | 0.66            |
| Von | 6    | bis | 10  | Jahre   | alt | 48.21           | 43.75           |
| D   | 11   | >   | 15  | 2       | .5  | 70.88           | 64.16           |
| 3   | 16   | b   | 20  | 7       | 5   | 68.06           | 58.71           |
| 1   | 21   | 39  | 30  | - 77    | 2   | 61.65           | 47-58           |
| *   | 31   | b.  | 40  |         | 8   | 59.19           | 40.61           |
| 20  | 41   | 2   | 50  | 7       | 2   | 54.14           | 32.92           |
| Z.  | 51   | >   | 60  | 7       | 3   | 47-74           | 26.49           |
|     | Uel  | ber | 60  | Þ       | 3   | 43.30           | 23.55           |
|     |      |     | Im  | ganze   | en  | 47.89           | 36.73           |

Korperliche und geistige Gebrechen:

|               | männlich | weiblich | zusammen |
|---------------|----------|----------|----------|
| Blinde        | 9 174    | 9 189    | 18 363   |
| Taubstumme    | 10 310   | 8 714    | 19 024   |
| Geisteskranke | 5 424    | 5 112    | 10 536   |
| Blödsinnige   | 9 922    | 7 700    | 17 622   |
| zusammen      | 34 830   | 30 715   | 65 545   |

Krankheitszustand der Bevölkerung. Die Ermittlung des Krankheitszustands der Bevölkerung ist auf dem Kontinent eine Besonderheit der ungarischen Volkszählung, die als Versuch zuerst bei der Volkszählung von 1880 unter Einschränkung auf das Mutterland auftauchte Bei der Zählung von 1890 wurde in allen Ländern der Stefanskone die gleiche Ermittlung durchgeführt, wobei sich ergab, dass 76ch2 Männer und 87825 Frauen, d. i. 0.89 Proz. der männlichen und 1 Proder weiblichen Bevölkerung krank waren. Von den Krankheiten treffen auf akute bei den Männern 41.36 Proz., bei den Weibern 38.62 Proz. auf chronische bei den Männern 46.10 Proz., bei den Weibern 3 Proz., auf solche seit unbestimmter Zeit hei den Männern bei den Weibern 14.07 Proz. — Nach der Zeitdangnachgewiesenen Krankheiten in P

|                           | Männer | Weiber |
|---------------------------|--------|--------|
| 1 - 3 Wochen              | 25.55  | 23.78  |
| r - 2 Monate              | 15.81  | 14.84  |
| 3-6                       | 13.25  | 12.69  |
| 6-12 >                    | 8.14   | 8.04   |
| 1-10 Jahre                | 20.52  | 22.15  |
| Seit länger als 10 Jahren | 4.19   | 4.47   |
| Seit unbekannter Zeit     | 12.54  | 14.03  |

### Bosnien und Hercegovina.

ortschafts- und Bevölkerungsstatistik von Bosnien und der Herna nach dem Volkszählungsergebnisse vom 1. Mai 1885, Sarajevo, sdruckerei 1886.)

esamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und tigkeit. Die (einheimische Bevölkerung besteht aus 1336 oot en, und zwar 705025 männlichen und 631066 weiblichen. Es also auf 100 männliche Personen 89.5 weibliche. Die Bevölsdichtigkeit beträgt 26.7 auf 1 qkm.

ohnplätze, Häuser und Wohnungen. Es sind vor-147 Städte, 31 Märkte, 5261 Dörfer — 215429 Häuser und 148 Wohnungen.

eligions verhältnisse. Mohamedaner 492710, Orientaorthodoxe 571250, Romisch-Katholische 265788, Israeliten 5805, e Religionsgenossen 538.

ter und Geschlecht. Die Altersunterscheidung liegt nur männliche Geschlecht und auch nicht durchweg nach gleichizehnjährigen) Altersgruppen vor, und ergibt folgende Resultate:

| Alter in Jahren | Männliche<br>Personen | Prozentanteil der<br>Altersklassen |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| unter 10        | 209 429               | 29.7t                              |
| 10-20           | 150015                | 21.28                              |
| 21-31           | 102 052               | 14.47                              |
| 32-49           | 139 671               | 19.81                              |
| 50—60           | 57 413                | 8.14                               |
| über 60         | 46 445                | 6.59                               |
| zusammen        | 705 025               | 100.00                             |

smilienstand. Ledig 740 848, verheiratet 522 100, verwitwet getrennt 871 (Geschlechtsunterscheidung fehlt).

Menthaltsverhaltnisse:

|       |                       | männlich | weiblich | zusammen  |
|-------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| ende  |                       | 692 024  | 628 103  | 1 320 127 |
| ende: | 1m Lande              | 9 5 4 8  | 2117     | 11 665    |
|       | In Oesterreich-Ungarn | 1 401    | 631      | 2 0 3 2   |
| 100   | In andern Ländern     | 2 052    | 215      | 2 267     |

om Okkupationsgebiet angesiedelt: 25 273 che Staatsangehörige, 2 165 Angehörige fremder Beruf, Erwerb oder Unterhaltsquelle. Geistliche 2271; Beamte, und zwar Staatsbeamte 1239, Gemeinde- und sonstige Beamte 347; Lehrer 498; Sanitätspersonen 88; Gutsbesitzer (Beg's und Aga's) 8162; freie Bauern 117466; Kmeten 197833; Haus- und Rentenbesitzer 7610; Fabrikanten, Handels- und Gewerbtreibende 15454; Hilfsarbeiter, Taglöhner, Diener 34238; sonstige Männer über 16 Jahre 14172; sonstige Frauen und Kinder 936713.

#### Liechtenstein,

(Landessummarium der im Jahre 1891 durchgeführten Volkszählung, nach gütiger schriftlicher Mitteilung der Regierung des Fürstentums Liechtenstein.)

Gesamtbevölkerung und Geschlecht. Als »gesamte anwesende und abwesende« Bevölkerung sind nachgewiesen 9434 Personen, 4750 männlich, 4684 weiblich. Diese Bevölkerungskombination besteht aus der rechtlichen einheimischen (Anwesende und Abwesende) und der faktischen ausländischen Bevölkerung und zwar aus 8573 Einheimischen (wovon anwesend 6566 (3233 männlich, 3333 weiblich), abwesend 2007 (1125 männlich, 882 weiblich) und 861 anwesenden Ausländern, 392 männlich, 469 weiblich. Die ortsanwesende Bevölkerung stellt sich hienach auf 7427 Personen (3625 männlich, 3802 weiblich).

Die weiteren Gliederungen der Bevölkerung sind nur für die rechtliche (einheimische) Bevölkerung in folgender Weise nachgewiesen: Religionsverhältnisse: 8537 Katholiken, 36 Evangelische.

Alter und Geschlecht:

| Altersgruppen         | männlich | weiblich |
|-----------------------|----------|----------|
| Bis zum 20. Jahre     | 1656     | 1653     |
| Ueber 20 bis 30 Jahre | 628 }    | 1131     |
| » 30 » 40 »           | 586 أ    | 3        |
| > 40 > 50 2           | 580 }    | 1430     |
| » 50 Jahre            | 909 Ì    |          |

Familienstand:

|             | männlich | weiblich |
|-------------|----------|----------|
| ledig       | 2853     | 2586     |
| verheiratet | 1273     | 1273     |
| verwitwet   | 225      | 363      |

Beruf, Erwerb oder Unterhalts quelle: 38 geistliche Personen, 36 Beamte, Lehrer, Diener, 5 Sanitätspersonen, 1066 Grundbesitzer, 133 Gewerbsleute, andere Mannspersonen über 14 Jahre 2004-Frauen und Kinder 5291.

### Schweiz.

(Die Ergebnisse der eidgenössischen Volkszähelung vom 1. Dezember 1888. Erster Band. Zahl der Häuser, de

tungen, der Gesamtbevölkerung, letztere unterschieden nach imatverhältnisse, dem Geburtsort, nach der Konsession und der brache. Vom statist. Bureau des eidg. Departement des Inschweizerische Statistik. 84. Lieserung. Bern 1892. — Desgl. Band: Die Unterscheidung der Bevölkerung nach dem Gee, nach dem Familienstande und nach dem Alter. Bern 1893. marische Auszüge finden sich in der Zeitschrift für Schweihe Statistik, 29. Jahrg. 1893. 3. Quartalhest, und in dem stischen Jahrbuch der Schweiz, herausg, vom Statist. des eidg. Departements des Innern. II. Jahrg. 1892. Bern 1892.) namtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung ichtigkeit.

männlich weiblich im ganzen bevölkerung 1417 574 1500 180 2917 754 nwesende Bevölkerung 1426 450 1506 884 2933 334 einen qkm. kommen 70.4 (Wohnbevölkerung) bezw. 70.9 (ortsude Bevölkerung) Einwohner. Auf 100 männliche treffen weibei der Wohnbevölkerung 105.8, bei der ortsanwesenden Bevölt05.7 Proz.

die einzelnen Kantone ergibt sich die Wohnbevölkerung und anwesende Bevölkerung folgendermassen:

| 40.24 |                      | volkerning toil              | gendermasse. |                      | and the second               |
|-------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|
|       | Wohn-<br>bevölkerung | Ortsanwesende<br>Bevölkerung | Kantone      | Wohn-<br>bevölkerung | Ortsanwesende<br>Bevölkerung |
|       | 3.37 183             | 339 056                      | Schaffhaus   | en 37 783            | 37 876                       |
|       | 536 679              | 539 405                      | Appenzell A  | A-Rh 54 109          | 54 192                       |
| 1     | 135 360              | 135 722                      | > ]          | -Rh 12888            | 12 904                       |
|       | 17 249               | 17 285                       | St. Gallen   | 228 174              | 229 367                      |
|       | 50 307               | 50 378                       | Graubünde    | n 94810              | 96 235                       |
| en    | 15 043               | 15 030                       | Aargau       | 193 580              | 193 834                      |
| en    | 12 538               | 12 520                       | Thurgau      | 104 678              | 105 121                      |
|       | 33825                | 33 794                       | Tessin       | 126 751              | 126 946                      |
| . /   | 23 029               | 23 123                       | Waadt        | 247 655              | 251 297                      |
| 2     | 119 155              | 119529                       | Wallis       | 101 985              | 101 837                      |
| (T)   | 85 621               | 85 709                       | Neuenburg    | 108 153              | 109 037                      |
| adi   |                      | 74 245                       | Genf         | 105 509              | 106 738                      |
| and   | 61 941               | 62 154                       | Schweiz      | 2 917 754            | 2 933 334                    |

e Bevölkerung nach der Höhenlage der Gelen:

| er  | Zahl der<br>Gemeinden | Wohn-<br>bevolkerung | Höhe über<br>dem Meer<br>Meter | Zahl der<br>Jemeinden | Wohn-<br>bevölkerung |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 99  | 69                    | 137 558              | 1000-1000                      | 90                    | 70 056               |
| 99  | 244                   | 268 083              | 1100-1199                      | 46                    | 22 089               |
| 99  | 978                   | 1 022 981            | 1200-1299                      | 53                    | 21 195               |
| 99  | 627                   | 555 376              | 1300-1399                      | 44                    | 13 578               |
| 199 | 375                   | 293 140              | 1400-1499                      | 36                    | 11 171               |
| 199 | 302                   | 225 479              | 1500-1949                      | 50                    | 17 401               |
| 190 | 177                   | 139838               | 21100000000                    | 0 -                   | 2012 201             |
| 199 | 94                    | 119 809              | zusammen                       | 3185                  | 2 917 754            |

In einer Höhe bis zu 500 m wohnen 49 Proz., von 500 bis 999 m 46 Proz., von 1000 und mehr Meter 5 Prozent der Bevölkerung.

Stadt und Land. In den 15 Städten mit mehr als 10000 Einwohnern wohnten 220 557 mannl., 259 831 weibl., im ganzen 480 388 Personen: in allen übrigen Gemeinden (in der schweizerischen Statistik als Land bezeichnet, 1197 017 männl., 1240 349 weibl., zusammen 2437 366 Personen.

Häuser und Haushaltungen. Bewohnte Wohnhäuser: 400 121: Haushaltungen 637 835: auf ein Haus treffen: Haushaltungen 1.6; Einwohner 7.3. Eine durchgreifende Unterscheidung der Abstaltshaushaltungen liegt nicht vor.)

Religionsverhältnisse. 1716548 Protestanten, 118388 Katholiken, 8069 Israeliten, 9309 Angehörige anderer oder unbekanter Konfessionen.

Alter und Geschlecht. Altersaufbau der schweizerischen Wohnbevölkerung nach zehnjährigen Altersklassen:

| Altersklassen             | männlich  | weiblich  | zusammen  | Proz.anteil<br>der Alters-<br>klassen bei<br>der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche<br>Personen |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Unter 10 Jahre alt        | 3 16 927  | 3 16 1 05 | 633 032   | 21.7                                                                         | 99.8                                                     |
| 10 bis unter 20 Jahre alt | 288 040   | 289 897   | 577 937   | 19.8                                                                         | 100.6                                                    |
| 20 1 30 .                 | 224 68 1  | 244 289   | 468 970   | 16.1                                                                         | 108 7                                                    |
| 30 • 40 •                 | 175 806   | 188638    | 364 444   | 12.5                                                                         | 107.3                                                    |
| 40 • 50 >                 | 159 095   | 174 328   | 333 423   | 11.4                                                                         | 109.6                                                    |
| 50 60 .                   | 125147    | 140 233   | 265 380   | 9.1                                                                          | 112.2                                                    |
| 60 > 70 >                 | 86 395    | 99 530    | 185 925   | 6.4                                                                          | 115.2                                                    |
| 70 Jahre und mehr alt     | 41483     | 47 1 60   | 88 643    | 3.0                                                                          | 113.7                                                    |
| zusammen                  | 1 417 574 | 1 500 180 | 2 917 754 | 100,0                                                                        | 105.8                                                    |

Als 100 Jahre und darüber alt sind keine Personen verzeichnet. Dies hängt mit der äusserst sorgsamen Prüfung der Angaben für die als 90 Jahre und älter bezeichneten Personen zusammen, welche aus Anlass der Volkszählung von 1888 seitens des eidgenössischen statistischen Bureau's veranlasst worden ist, als deren Ergebnis in dem eingangs erwähnten Quellenwerk auch ein namentliches Verzeichnis der (mindestens) neunzigjährigen Einwohner der Schweiz vom 1. Dezbr. 1888 mit Angabe der bis Ende des Jahres 1892 eingetretenen Sterbfälle unter denselben, veröffentlicht ist. Das statistische Bureau 2glaubte den ehrwurdigen Vertretern der höchsten Altersklasse diese Aufmerksamkeit schenken zu dürfen» 1). Aus den Nachweisen über den Tod

<sup>1)</sup> Je sorgsamer die von mir zuerst in die Praxis eingeführte Prüfung der Abgaben über die sehr alten Leute wird, um so mehr verschwinden die früher verhältnismässig zahlreichen Hundertjährigen. In Preussen sind für 1890 nur mehr 72 über 100 Jahre alte Personen (13 männlich, 59 weiblich) gegen 91 für 1885 und 359 bezw. 381 und 434 für 1880, 1875 und 1871 nachgewiesen. (Man vgl. Zeitschr. des

las Fortleben ist ersichtlich, in wie vereinzelter Weise bei nur Personen ein Eintritt in das zweite Jahrhundert des Lebens, zum it nur kurzem Verbleib in demselben, sich vollzogen hat. milienstand:

|             | männlich | weiblich | zusammen  |
|-------------|----------|----------|-----------|
| ledig       | 891 216  | 891 590  | 1 782 806 |
| verheiratet | 465 469  | 470 163  | 935 632   |
| verwitwet   | 56 883   | 130 830  | 187713    |
| geschieden  | 4 006    | 7 597    | 11 603    |

on der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und darüber sind ei dem männlichen Geschlecht 16.1 Proz., bei dem weiblichen echt 18.2 Proz., im ganzen 17.2 Proz. Zieht man die Grenze Jahren, so findet man den ledigen Bestand bei den Männern Proz., bei den Weibern zu 17.9 Proz., im ganzen zu 17.6 Proz. ie Ehepaare nach dem Altersunterschiede der en Ehegatten:

|                        |                                            | Gesamtzahl                  | Prozentanteile       |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| und Frau gleic         | h alt                                      | 33 243                      | 7.5                  |
| lann älter<br>die Frau | 1— 5 Jahre<br>6—10 ><br>11 oder mehr Jahre | 155 190<br>88 536<br>55 354 | 35.1<br>20,0<br>12.5 |
| ann jünger             | 1— 5 Jahre 6—10                            | 80 741                      | 18.2                 |
| die Frau               | ' 11 oder mehr Jahre                       | 8 294                       | 1.9                  |
|                        | Gesamtzahl                                 | 442 807                     | 100.0                |

ie Ehepaare nach dem Konfessionsverhältnisse. ischt 410463, gemischt 32344 Ehepaare; darunter 14866 Ehemit protestantischem Mann und katholischer Frau, und 16311 ire mit katholischem Mann und protestantischer Frau.

ebürtigkeit. Die Gebürtigkeit hat bei der Aufarbeitung der terischen Volkszählung eine dankenswerte Berücksichtigung ge-

Es sind Zonen der Gebürtigkeit für die Wohnbevölkerung wiesen, es ist ferner die Geburtsbevölkerung nach Kantonen und en ermittelt, und sind für diese sowohl Wohnungszonen nachen als der Verbleib der Geburtsbevölkerung der einzelnen e und Bezirke in den verschiedenen Kantonen. (Vollständig igend wäre der Nachweis, wenn der Verbleib der Geburtsberng nicht bloss nach Kantonen, sondern auch nach Bezirken wiesen wäre.)

Die Wohnbevölkerung nach Zonen der Gebürit:

statist Bureau 1892, S. 253.) Auch diese Zahl preussischer Hundertber ist noch verdächtig hoch und würde bei der Möglichkeit voller Klarverbliebener zweifelhafter Fälle wohl nicht unerheblich sich mindern,

|         |     |                            | im ganzen    | in Prox |
|---------|-----|----------------------------|--------------|---------|
| Geboren | in  | der Wohngemeinde           | 1 646 677    | 56.4    |
| *       | 180 | anderen Gemeinden des Wohn | orts 748 254 | 25.7    |
|         | 3   | Kantonen                   | 336 806      | 11.5    |
| 3       | im  | Ausland                    | 186 017      | 6.4     |

b) Die Geburtsbevölkerung im ganzen und nach Wohnzonen. In der Schweiz Geborene und daselbst Wohnende 2731737; davon wohnen in der Gemeinde des Geburtsorts 164667; sonst im Bezirke ihres Geburtsorts 334121, sonst im Kanton 414133 in anderen Kantonen 336806.

(Auf die Wiedergabe des Bevölkerungsaustauschs zwischen den einzelnen Kantonen muss aus Rücksicht auf den Raum hier leider ver

zichtet werden.)

Heimatverhältnisse. Dieselben sind behandelt vom Ge

sichtspunkt, 1) des Wohnorts, 2) des Heimatortes.

a) Heimatverhältnisse vom Gesichtspunkt des Wohnorts. Es waren: Bürger ihrer Wohn- oder Aufenthaltsgemeinde 1338595, sonstige Bürger ihres Wohn- oder Aufenthaltskantons 900358 sonstige Schweizer Bürger 440151, Ausländer 229650; darunter Deutsche 112342 (davon 47211 Badener, 31533 Württemberger, 11724 Preussen 7765 Bayern, 6814 Elsass-Lothringer, 2721 Sachsen), Franzosen 5367 Italiener 41881, Oesterreicher 13737. Von den 229650 Ausländern sind 89350 in der Schweiz geboren.

b) Heimatverhältnisse vom Gesichtspunkt des Wohnorts. Von den in der Schweiz wohnenden Schweizerburgem wohnten 1338595 oder 49.8 Proz. in ihrer Heimatgemeinde, 900 138 oder 33.8 Proz. sonst im Heimatkanton, 440 151 oder 16.4 Proz. ausser dem Heimatkanton. (Im Jahr 1850 waren 66.0, 27.2 und 6.8 Proz.

für diese drei Kategorieen nachgewiesen.)

Muttersprache. Bei Unterscheidung nach Sprachgebieten ergibt sich folgende Verteilung der Sprachgenossen:

| Sprachgebiete                                      | Deutsche                     | Fran-<br>zösische        | Italie-<br>nische         | Ro-<br>manische | Ander               |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Deutsches Sprachgebiet Französisches Italienisches | 1 979 217<br>92 666<br>1 981 | 22 552<br>611 756<br>256 | 9 191<br>9 096<br>134 377 | 5 501<br>189    | 2660<br>3760<br>100 |
| Romanisches                                        | 9 233                        | 49                       | 2 466                     | 32 495          | 12                  |
| zusammen<br>Also (eigenem Sprachgebiet             | 2 083 097                    | 634 613                  | 155 130                   | 38 357          | 6557                |
| auf lauswartigem >                                 | 103 880                      | 22 857                   | 20 753                    | 5 862           | 6557                |

### Niederlande.

(Jaarcijfers over 1891 en vorige Jaren. No. 11. [Annuaire state stique des Pays-Bas pour 1891 et années antérieures. Ire Livraisse Statistique de la métropole]. Das Jahrbuch enthalt summarisene Asserti

us dem Quellenwerk (» Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche Illing in het Koninkrijk der Nederlanden, uitgegeven op last † Departement van binnenlandsche zaken«) über die Volksvom 31. Dezember 1889 ').)

es am the volkerung, Geschlechtsunterscheidung lichtigkeit. Gesamtbevölkerung 4511415, davon 2228487 h. 2282928 weiblich. Auf 100 männliche kommen 102.4 weibinwohner; die Bevölkerungsdichtigkeit beträgt 138.6 auf 1 9km. Ergebnis der Volkszählung, nach den Bevölkerungsregistern berechnet für 31. Dezbr. 1889 4621744 Einwohner.)

auser und Haushaltungen. Häuser: 811353 be-35680 unbewohnte, 2264 im Bau begriffene; 9788 bewohnte.

— Haushaltungen: 910930 (Familien) mit Ausschluss resondert lebenden Personen.

eligions verhältnisse. Niederländische reformierte Kirche 19. Wallonische Kirche 10299, englische Presbyterianer 286, stranten 14889, Christlich-Reformierte 189251, Mennoniten 53572, insch-Lutherische 63703, Lutherische, genannt Hersteldte 20176, landisch Reformierte (en doléance) 181017, Herrnhuter 254, he Episkopalkirche 596, Schottische Gemeinde 128, Katholiken 32. Altkatholiken 7687, griechischer Kultus 37, niederländische en 92254, portugiesische Israeliten 5070, anderen oder unbe-Konsessionen angehörig und Personen ohne Konsession 81065. It er und Geschlecht.

Bevölkerung der Niederlande (31. Dezbr. 1880).

| bevoiseling der mederialide (31. Dezbi. 1009). |            |         |                |              |                                                                                  |              |           |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| ahre                                           |            | eten    | al<br>männlich | osolute Zahl | Proz.anteil<br>der Alters- Auf je 10<br>klassen an männlich<br>d. Gesamt- kommen |              |           |  |  |  |  |  |
|                                                | Jahre      | n       | manuficu       | Weiblieff    | zusammen                                                                         | hevölke-     | weibliche |  |  |  |  |  |
| 13                                             |            |         |                |              |                                                                                  | rung         |           |  |  |  |  |  |
| 880                                            | Unter      | 10      | 554 788        | 548 365      | 1103153                                                                          | 24.46        | 98.8      |  |  |  |  |  |
| 870                                            | 10 bis un  | ter 20  | 456 281        | 455012       | 911293                                                                           | 20.21        | 99.7      |  |  |  |  |  |
| 860                                            | 20 +       | 2 30    | 347 206        | 358 544      | 705 750                                                                          | 15.64        | 1033      |  |  |  |  |  |
| \$50                                           | 30 .       | . 40    | 270167         | 277 002      | 547 169                                                                          | 12.13        | 102.5     |  |  |  |  |  |
| 840                                            | 40 .       | . 50    | 224 639        | 229 800      | 454 439                                                                          | 10 07        | 102.3     |  |  |  |  |  |
| \$30                                           | 50 0       | . 60    | 182 333        | 191360       | 373 693                                                                          | 8.28         | 104.9     |  |  |  |  |  |
| 520                                            | 60 >       | 0       | 125 439        | 138 986      | 264 425                                                                          | 5.86         | 8.011     |  |  |  |  |  |
| 820                                            | 70 und di  | aruber  | 67 543         | 83 704       | 151247                                                                           | 3-35         | 123.9     |  |  |  |  |  |
|                                                | Im ga      | nzen    | 2 228 396      | 2 282 773    | 4511169                                                                          | 100.0        | 102.4     |  |  |  |  |  |
| 1                                              |            |         |                |              |                                                                                  | inal. weibl, | im ganzen |  |  |  |  |  |
|                                                |            |         |                |              | P                                                                                | roz. Proz.   | Proz.     |  |  |  |  |  |
| Bev                                            | olkerung a | ) von . | 40 Jahren u    | nd darüber   | and ledig 12                                                                     | .29 13.50    | 11.92     |  |  |  |  |  |
| No.                                            |            | 5) > 3  | 50 >           | > *          | » » 10                                                                           | .95 12.64    | 11.83     |  |  |  |  |  |

Dieses Quellenwerk ist wegen des ausserordentlich weitgehenden geographietails der Veroffentlichung, namentlich auch in berufsstatistischer Hinsicht teressant. Ich behalte mir vor, nach dem vollständigen Abschluss dieses werka eine nahere Besprechung desselben zu bringen.

| Familienstand.                                                                                                                    | männlich                   | weiblic   | h zusa     | mmen     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|----------|
| Ledig                                                                                                                             | 1 406 646                  | 1 374 95  | 6 27       | B1 602 🗼 |
| Verheiratet                                                                                                                       | 738 256                    | 739 05    | I I4       | 77 307   |
| Verwitwet                                                                                                                         | 81 419                     | 165 49    | 6 24       | 46 915   |
| Geschieden                                                                                                                        | 1 180                      | 2 16      | 7          | 3 347    |
| Getrennt von Tisch und Bett                                                                                                       | 947                        | I 23      | 6          | 2 183    |
| Unbekannter Familienstand                                                                                                         | 39                         | 2         | 2          | 61       |
| Gebürtigkeit. Die Zo                                                                                                              | nen der Ge                 | bürtigkei | t sind mi  | t durch  |
| greifender Unterscheidung der                                                                                                     | Nied <mark>e</mark> rlände | r und A   | ısländer ( | durchge  |
| führt. Hiernach ergiebt sich fol                                                                                                  | gendes:                    |           |            | Pros.    |
| In der Gemeinde geboren In einer anderen Gemeind In einer anderen Provinz In einer der niederländisc Im Ausland geboren Unbekannt |                            | 2         | 950 47 1   | 65.4     |
| 2   In einer anderen Gemeine                                                                                                      | de der Prov                | inz .     | 977 360    | 21.6     |
| In einer anderen Provinz                                                                                                          | des Reichs                 |           | 497 809    | 11.0     |
| 🔄 ្ជ In einer der niederländisc                                                                                                   | hen Koloni                 | en .      | 9 795      | 0.2      |
| ದ್ದ Im Ausland geboren                                                                                                            |                            |           | 29 916     | 0.7      |
| 4 Unbekannt                                                                                                                       |                            |           | 180        | - '      |
| Ausländer, im Ausland gebore                                                                                                      | n                          |           | 47 888 ¹)  | 1.1      |
| • unbekannt                                                                                                                       |                            |           | 996        | -        |
|                                                                                                                                   |                            |           |            |          |

#### Belgien.

(Statistique de la Belgique. Population. Recensement général du 31. Décembre 1890. Publié par le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique. Bruxelles 1893. 2 Bände gr. 4°). — Auszüge im Annuaire Statistique de la Belgique [Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction publique] 23èm Année 1892. Bruxelles 1892.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit. Nach der Volkszählung vom 31. Dezbr. 1890 beträgt die rechtliche Bevölkerung (Population de droit) 6 069 321 Personen, davon 3 026 954 männlich, 3 042 367 weiblich. Auf 100 männliche kommen 100.5 weibliche Einwohner; die Bevölkerungsdichtigkeit beträgt 206.0 auf 1 qkm. Die ortsanwesende Bevölkerung (Population de fait) beträgt 6 052 013 Personen (3 014 252 männl., 3037761 weibl.) oder 205.5 auf 1 qkm.

Die Bevölkerung nach Grössengruppen der Gemeinden. Im Quellenwerk ist die Bevölkerung der Gemeinden unter 5000 Einwohner und jene der grösseren Gemeinden unterschieden. (Rechtliche Bevölkerung.) Die Gemeinden unter 5000 Einw. haben zusammen 3174627 Einw., jene mit 5000 und mehr Einw. zusammen 2804694. Ich habe aus den im Quellenwerk enthaltenen Nachweisen für die einzelnen Gemeinden entnommen, dass auf die Gemeinden von 2000 und mehr Einwohnern eine Bevolkerung von 4325284 Personen oder 71.3 Proz. der Gesamtbevölkerung treffen.

<sup>1</sup> Parunter 28 767 in Deutschland,

<sup>20</sup> Dieses Quellenwerk ist mir erst nach Fertigstellung dieser Uebersichten meg gangen. De in demselben weiter enthaltene Berutsstatistik sowie die Ergebnisse der Sondererhebungen über die religiösen Genossenschaften konnten deshalb leider de mehr berucksichtigt werden.

Hauser. Zahl der Maisons proprement dites, bewohnte und uninte, 1198058, Bauten aller Art, nicht zu Wohnungszwecken die-31749. — Auf ein Haus treffen 5.07 Bewohner.

Alter und Geschlecht. Der Altersaufbau der belgischen kerung nach zehnjährigen Altersklassen stellt sich folgendermassen:

| 115- | Alter in Jahren | männlich  | weiblich  | zusammen  | der Alters-<br>klassen<br>an der Ge-<br>sammbe-<br>volkerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche<br>Personen |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1881 | Unter 10        | 682 917   | 677 539   | 1 360 456 | 22.4                                                         | 99.2                                                     |
| 1871 | to bis unter 20 | 616 802   | 609 242   | 1 226 044 | 20.2                                                         | 98.8                                                     |
| 1861 | 20 + + 30       | 510033    | 494105    | 1004138   | 16.5                                                         | 96.9                                                     |
| 1851 | 30 . 40         | 379 936   | 381858    | 761794    | 12.6                                                         | 100.5                                                    |
| 1841 | 40 . 50         | 310 449   | 314161    | 624 610   | 10.3                                                         | 101.2                                                    |
| 1831 | 50 . 60         | 249 037   | 255 236   | 504 273   | 8.3                                                          | 102.5                                                    |
| 821  | 60 , 70         | 174 929   | 187 408   | 362 337   | 6.0                                                          | 107.2                                                    |
| 1521 | 70 und darüber  | 102851    | 122818    | 225 669   | 3.7                                                          | 119.4                                                    |
|      | Im ganzen       | 3 026 954 | 3 042 367 | 6 069 321 | 100,0                                                        | 100.5                                                    |

### amilienstand.

|             | männlich  | weiblich  | zusammen  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Ledig       | 1 935 600 | 1 845 170 | 3 780 770 |
| Verheiratet | 967 448   | 964 911   | 1 932 359 |
| Verwitwet   | 122 358   | 230 148   | 352 506   |
| Geschieden  | 1 548     | 2 1 3 8   | 3 686     |

on der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und darüber sind bei dem männlichen Geschlecht 17.3 Proz., bei dem weiblichen decht 17.6 Proz., überhaupt 17 4 Proz. Zieht man die Grenze Jahren, so findet man den ledigen Bestand bei den Männern 3 Proz., bei den Weibern zu 17.2 Proz.; überhaupt zu 16.7 Proz., bei ur tig keit. Von der belgischen Gesamtbevölkerung sind zewiesen als geboren in der Gemeinde des Ausenthalts 65.16 Proz., er anderen belgischen Gemeinde 32.02 Proz. (also in Belgien 97.18, im Ausland 2.82 Proz. (171483 Personen) und zwar in Deutsch-2.63 Proz. (38367 Personen), in England 0.07 Proz., in Frankreich froz. (64 800 Personen), im Grossherzogtum Luxemburg 0.15 Proz., in Niederlanden 0.78 Proz. (47459 Personen), in anderen Län-0.12 Proz.

itaatsangehörigkeit. Belgier 5897883 d. i. 97.2 Proz., nder 171438 oder 2.8 Proz., Deutsche 47338 (0.78 Proz.), Fran-45430 (0.75 Proz.), Niederländer 56306 (0.93 Proz.).

mgangssprachen (»langues nationales parlées«).

|            |          |   |  |  | männlich  | weiblich  | im ganzen |
|------------|----------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|
| ranzösisch |          |   |  |  | 1 237 455 | 1 247 617 | 2 485 072 |
| lamisch .  |          | - |  |  | 1 360 803 |           | 2 744 293 |
|            |          |   |  |  | 100       | 17 938    | 33 026    |
| osisch und | flamisch |   |  |  | 356 725   | 343 794   | 700 519   |

|                            |     |    |     |     |   | männlich | weiblich | im gunca |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|---|----------|----------|----------|
| Französisch und deutsch    |     |    |     |     |   | 28 446   | 29613    | 58 059   |
| Flamisch und deutsch .     |     |    |     |     | - | 3 530    | 3 665    | 7 105    |
| Die drei Sprachen          |     |    |     |     |   | 22 413   | 13772    | 36 185   |
| Keine von den drei nationa | len | Sp | rac | che | n | 2 494    | 2 478    | 4 972    |

Bildungsgrad nach Altersgruppen.

Es konnten lesen und schreiben:

|    | -   |         |      |         |     |                   |                   |           |
|----|-----|---------|------|---------|-----|-------------------|-------------------|-----------|
|    |     | Altersg | rupp | en      |     | männl. Geschlecht | weibl. Geschlecht | im ganten |
|    | U   | nter 5  | Jah  | ire alt |     | 0.22              | 0.78              | 0.78      |
| 5  | bis | unter   | 10   | Jahre   | alt | 41.04             | 41.68             | 41 36     |
| 10 | D   | P. 1    | 15   | 3-      | 16  | 82.51             | 84.24             | 83.37     |
| 15 | D   | D       | 20   | 2       | 5   | 84.35             | 86.22             | 85,28     |
| 20 | 3   | 2/      | 25   | 30      | 3   | 85.68             | 86.47             | 85.09     |
| 25 | 3   | 9       | 30   |         | 70  | 84.08             | 80.72             | 82.40     |
| 30 | N   | 2)      | 35   | 5       | 39  | 82.15             | 76.78             | 79.64     |
| 35 | 2   | 2       | 40   | 5       | 2   | 80.44             | 73.10             | 76.76     |
| 40 | 2   |         | 45   | >       | 2   | 76.90             | 68.79             | 72.82     |
| 45 | 2   | 10      | 50   |         | 9   | 71.85             | 62.53             | 67.03     |
| 50 |     | B       | 55   | 4       | 2   | 67.64             | 58.18             | 62.86     |
| 55 | 8   | .0      | 60   | 4       | 20  | 64.10             | 53-57             | 58.67     |
| 60 | 7   | 2       | 65   | 5       | 2   | 60.11             | 48.93             | 54-37     |
| 65 | 2   |         | 70   | 5       | 9   | 57.38             | 44-39             | 50.60     |
| 70 | 2   | D       | 75   | 3       | 9   | 55.53             | 41.14             | 47.88     |
| 75 | 8   | 2       | 80   | 3       | 79  | 52.01             | 37.42             | 44.04     |
| 80 | 2   | 9       | 85   | 2       | 35  | 49.70             | 34-59             | 41.14     |
| 85 | ¥   | 25      | 90   | 3       | 3   | 47.21             | 30.83             | 37.68     |
|    |     | über    | 90   | 2       | 25  | 49.77             | 30.82             | 38.07     |
|    |     |         |      |         |     |                   |                   |           |

# II. Nordwesteuropa.

### Dänemark.

(Danmarks Statistik. Statistisk Tabelvaerk, fjerde Raekke, Litra A. Nr. 8. b. Tabellariske Oversigter over Folkemaengdens Fordeling efter Alder, Kjøn, aegteskabelig Stilling, Troessamfund og Naeringsveje m. m. samt Arealet og Antallet of Gaarde og Huse den 1 ste Februar 1892 (Tableaux de la Population du Royaume de Danemark le Ier fevnær 1890 par åge, par sexe, par état civil, par confession etc. ainsi que de la superficie et des maisons.) Udgivet af det Statistiske Bureau. Kjøbenhavn. 1893. (Durchweg mit französischer Uebersetzung der Tabelenköpfe; No. 8 a 1) noch nicht erschienen.) — Ausserdem ist im Jahr 1892 ein Gemeindeverzeichnis mit Berücksichtigung der verschiedenen administrativen Einteilungen auf Grund der Volkszählungsergebnisse von 1890 vom Statist. Bureau herausgegeben worden. (Folkemaengden i Kongeriget Danmark for Kjøbstaederne og Landsognene etc.)

<sup>1)</sup> Die Gebürtigkeit, die Haushaltungen und die Gebrechen werden dam berücksichtigt. Die Staatsangehörigkeit ist überhaupt nicht erhoben, sondern um der Geburtsort; man nimmt in Dänemark an, dass die Erzielung einer richtigen Answal auf die Frage nach der Staatsangehörigkeit nur möglich wäre, wenn wenigstens allegemein anerkannte und für zweifelhafte Fälle anwendbare Normen beständen.

samtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung ichtigkeit.

|                                | männlich        | weiblich        | zusammen  | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche | 1 qkm       |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|
| iches Dänemark<br>r-Öer Inseln | 1 059 157 6 224 | 1 113 223 6 731 | 2 172 380 | -                                            | 56.6<br>9.8 |
| eich Dänemark                  | 1 065 381       | 1 119 954       | 2 185 335 | 105.1                                        | 55.1        |
| adt und Lan                    |                 |                 |           |                                              |             |

idte (grösste Kopenhagen mit 312 859, kleinste Mariager mit iw.) im ganzen 664 869 Personen, auf die (6) Handelsplätze Personen und auf die Landgemeinden 1461 788 Personen. Die rung der Städte und Handelsplätze über 2000 Einw. beträgt jene der Land-Pfarreien über 2000 Einw. 254434, zusammen oder 43.1 Proz. der Gesamtbevölkerung.

luser. In den Städten 43974, den Handelsplätzen 3586, den

meinden 272 265; im ganzen 319825.

ligionsverhältnisse. Für das eigentliche Dänemark Konfession mit durchgreifender Unterscheidung des Geschlechts r einzelnen Altersjahre nachgewiesen. Für das Königreich im ergibt sich folgendes: Nationalkirche 2151472, andere Luthe-0624, Reformierte 1252, Anglikaner 137, Methodisten 2301, sch-Apostolische (Irvingianer) 2609, Baptisten 4556, Römischsche 3648, Griechisch-Katholische 38, andere Christen 1116, n 4080, Mormonen 941, ohne Konfession 2 149, nicht ange-12.

ter und Geschlecht. Der Altersaufbau der Gesamtbeng des Königreichs Dänemark nach 10jährigen Altersklassen ch folgendermassen:

| n Jahren          | männlich      | weiblich  | zusammen  | Proz.anteil<br>der Alters-<br>klassen bei<br>der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche<br>Personen |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| T 10              | 268 858       | 263 526   | 532 384   | 24-3                                                                         | 98.1                                                     |
| nter 20           | 213 830       | 210 343   | 424 173   | 19.4                                                                         | 98.4                                                     |
| > 30              | 152 735       | 172 439   | 325 174   | 14.9                                                                         | 112.9                                                    |
| 5 40              | 134 859       | 146 413   | 281 272   | 12.9                                                                         | 108.5                                                    |
| » 50              | 106 477       | 113 686   | 220 163   | 1.01                                                                         | 106.8                                                    |
| » 6o              | 85 277        | 92 067    | 177 344   | 8,1                                                                          | 107.7                                                    |
| 8 70              | 63 959        | 71 330    | 135 289   | 6.2                                                                          | 111.4                                                    |
| arüber            | 38 478        | 49 411    | 87 889    | 4.1                                                                          | 128.3                                                    |
| tannt             | 908           | 739       | 1 647     | -                                                                            | 81.4                                                     |
| ammen             | 1 0 6 5 3 8 1 | 1 119 954 | 2 185 335 | 100.0                                                                        | 105.1                                                    |
| waste to the same | 1             | 1. 7 7    | . 10      |                                                                              | Mannan                                                   |

100 und mehr Jahre alt sind 5 Personen angegeben (3 Männer, n).

| Familienstand. | männlich  | weiblich  | 2.USAMINEN |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Ledig          | 647 448   | 648 490   | 1 295 938  |
| Verheiratet    | 375 844   | 376 462   | 752 306    |
| Verwitwet      | 39 715    | 91 495    | 131 210    |
| Getrennt       | 1 289     | 1 845     | 3 1 3 4    |
| Geschieden     | 1 085     | 1 662     | 2 747      |
| zusammen       | 1 065 381 | 1 119 954 | 2 185 335  |

Von der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und darüber le dig: bei dem männlichen Geschlecht 8.0 Proz., bei dem weiblin Geschlecht 11.1 Proz., überhaupt 9.7 Proz. — Zieht man die Grebei 50 Jahren, so findet man den ledigen Bestand der Manner an Proz., der Weiber zu 10.5 Proz., im ganzen zu 8.8 Proz.

Beruf und Erwerb. Die Specifikation af Naeringsverstilling« ist mit besonderer Sorgfalt durchgeführt. Einerseits kom dabei eine eingehende sachliche Gliederung der Berufszweige in tracht, andererseits für die Hauptberufsgruppen die Unterscheidung Stellung im Beruf als »Hovedpersoner« d. i. Selbständige, und »Medhapere« Gehilfen, und durchweg die weitere Untergliederung in »Forsorgede« Ernährte, letztere mit der weiter Teilung in Familienangehörige und Dienstboten.

Die summarischen Ergebnisse dieser Unterscheidung nach Hau gruppen der Berufszweige sind (für das eigentliche Danemark) folgen (Siehe die Tabelle Seite 431)

# Schweden.

(Quellenwerk, welches die neuesten Ermittlungen über den Stider Bevölkerung von Schweden (Jahr 1890) enthält: Bidrag till Stiges officiela statistik. A) Befolkningsstatistik, Neue Folge XXXII: IX

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidul und Dichtigkeit:

am 31 Dez. 1890 am 31. Dez. 1892 (Berechnung)
männliche Personen 2 317 187 2 327 883
weibliche 2 467 497 2 478 982
im ganzen 4 784 981 4 806 865

Auf 100 männliche treffen 106.5 weibliche Personen.

Auf 1 Quadratkilometer treffen 10.8 Einwohner bei Einrechte der Wasserflächen, ohne diese 11.8 Einwohner. (Schwedens Afral 442 126.48 qkm, wovon 405 845.32 qkm Land).

Grössengruppen der Städte, 31. Dez. 1890. Zahl der Städte Hevolkerung Städte unter 2000 Einwohnern 40 243 32 76 325 2 000-5 000 5 000- 10 000 18 122033 über 2000 } 309 986 10 000-100 000 100 000 und darüber 2 351 111 zusammen 92 Sug fig8

| Gehilfen     | Ernährte      | Familienglieder Dienstboten | w, m. w. m, w. | •                  | . 162 450                        | 1407 1040 915248                   | 9365 20345 77 1683 215997 | 30 996 51 337 103 984 1563 3588 1827 223 | ngssland                                                          |                                                                                                         |                                          |                                                               |               | 4                             |
|--------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| -            | Frombrer      |                             | ei<br>Ei       | •                  | •                                | 24 362                             |                           | 135 179                                  | Zusammen                                                          |                                                                                                         | 207 595                                  |                                                               | 44 589        | 122 043 2 172 380             |
|              |               | poten                       | W              | 1                  | 14 274                           | 68 878                             | 16717                     | 110 764                                  |                                                                   |                                                                                                         | 941                                      | ?                                                             | 1             | 122 043                       |
|              | ırte          | Dienstboten                 | ë              | i                  | 2 358                            | 2 8 1 4 4                          | 4 776                     | 93 131                                   |                                                                   |                                                                                                         | 145                                      |                                                               | 1             | 95 189                        |
| uaike.       | Ernährte      | glieder                     | *              | _ •                | 61 350                           | 342 339                            | 63 587                    | 606 505                                  |                                                                   |                                                                                                         | 88 236<br>24 389                         |                                                               | 20 396 24 193 | 847 307                       |
| Sciontaining |               | Familienglieder             | e              | Ŋ                  | 31 316                           | 177 371 342 339                    | 29 247                    | 304 883                                  |                                                                   |                                                                                                         | 44 895 4 378                             |                                                               | 20 396        | 079 143 873 425 889   847 307 |
| ١            | į             | · -                         | ż              |                    | 8 355                            | 18 004                             | 5 844                     | 966 25                                   |                                                                   | -                                                                                                       | 22 418<br>32 463                         |                                                               | ı             | 143 873                       |
| ļ            | Ernährer      |                             | ë.             |                    | 44 797                           | 173 003                            | 33 296                    | 327 297                                  |                                                                   |                                                                                                         | 50 960 24 643                            |                                                               |               | 538 079                       |
|              | Berufsgruppen |                             |                | Conigliche Familie | duktion<br>II. Landwirtschaft u. | anderweitigeKon-<br>stofferzeugung | V. Handel u. Verkehr      | zusammen .                               | Perner ohne Unter-<br>cheidung der Selb-<br>tändigen u. Gehilfen: | V. Anderweit. Erwerb<br>(ohne Bezeichnung<br>bestimmter Nah-<br>rungsquellen, z B.<br>Taglöhner und Ar- | beiter schlechthin)  VI. Von Renten Leb. | VII. Von öffentlicher<br>Unterstützung Le-<br>bende, auch Ge- | fangene       | Gesamtbevölkerung 538         |

Ferner ohne Unter-scheidung der Selb-ständigen u. Gehilfen:

VI. Von Renten Leb. VII. Von öffentlicher beiter schlechthin)

Königliche Familie . I. Immaterielle Pro-

| Haushaltungen: Im ganzen<br>ausserdem<br>Religionsverhältnisse.                                                                                 |               | 5 344 ¹).<br>416                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Evangelisch-Lutherische                                                                                                                         | 4735          | 480                                                         |
| Methodisten  Baptisten  Ungetauste Kinder  Andere Ungetauste  Nicht Konfirmierte  Reformierte  Römische Katholiken  Andere Christen  Israeliten | 23<br>23<br>1 | 143<br>980<br>307<br>754<br>775<br>267<br>390<br>483<br>402 |

Alter und Geschlecht, 31. Dezbr. 1890.

Altersaufbau der Bevolkerung nach zehnjährigen

| Altersklassen.            | mannlich | weiblich  | zusammen  | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>bei der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | treffen |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Unter 10 Jahre alt        | 560 259  | 545 437   | 1 105 696 | 23.1                                                                             | 97-3    |
| 10 bis unter 20 Jahre alt | 465 869  | 454 510   | 920 379   | 19.2                                                                             | 97.6    |
| 20 > 30 > >               | 336 037  | 359 878   | 695 915   | 14.6                                                                             | 107.1   |
| 30 > 40 > 1               | 280 384  | 313 944   | 594 328   | 12.4                                                                             | 112.1   |
| 40 0 0 50 0 0             | 232 100  | 262 808   | 494 908   | 10.4                                                                             | 113.4   |
| 50 1 2 60 1 1             | 197 821  | 227 303   | 425 124   | 8.9                                                                              | 114.6   |
| 60 > 1 70 1 3             | 156 228  | 185 314   | 341 542   | 7.1                                                                              | 1186    |
| 70 Jahre und mehr alt     | 88 489   | 118 600   | 207 089   | 4-3                                                                              | 134.0   |
| zusammen 2                | 317 187  | 2 467 794 | 4784981   | 100.0                                                                            | 106.5   |

Als 100 Jahre und darüber alt sind angegeben 16 Personen, und awar 6 mannliche, 10 weibliche.

Familienstand.

|              | männlich  | weiblich  | zusammen  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Ledige       | 1 431 843 | 1 460 664 | 2 892 507 |
| Verheiratete | 795 463   | 804 613   | 1 600 076 |
| Verwitwete   | 88 580    | 199 930   | 288 510   |
| Geschiedene  | 1 301     | 2 587     | 3 888     |
| zusammen     | 2 317 187 | 2 467 794 | 4 784 981 |

Von der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und darüber sind le dig: bei dem männlichen Geschlecht 10.44 Proz. weiblichen 16.21 uberhaupt 13.56 Proz.

1) Davon Haushaltungen von 2 Personen und darüber: 980 235.

<sup>2)</sup> Diese Zahlen, die nicht ganz endgültig sind, bezeichnen die fremden Religionsbekenner, die eigene Kirchengemeinden bilden oder als solche zur Aufnahme in den lutherischen Pfarrregistern angemeldet sind; die wirkliche Anzahl ist bedeutend grösser.

deht man die Grenze um 10 Jahre höher, bei 50 Jahren, so findet den led i gen Bestand:

| der | Männer zu | 8.65 Proz.  |
|-----|-----------|-------------|
| )   | Weiber >  | 14.60       |
|     | überhaupt | 11.89 Proz. |

Gebürtigkeit.

a) nach Zonen der Gebürtigkeit.

Geboren in dem Lan (wo gezählt) 4 113 995 in einem anderen Lan 637 160

b) Der Gesamtbetrag der Geburtsbevölkerung (d. h. der in Schwe-Geborenen: 4751 155').

Corperliche Gebrechen, den 31. Dezbr. 1890.

|                           | männlich | weiblich | zusammen |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Blind                     | 1880     | 2068     | 3948     |
| Taubstumm                 | 2952     | 2355     | 5307     |
| Irrsinnig oder blödsinnig | 8595     | 7727     | 16322 *) |

## Norwegen.

Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle ling. Afsluttet 31. Januar 1893. Udgiven af det statistiske Centeau. Kristiania 1893. — Diese Publikation enthålt reiches geoisches Detail über die ortsanwesende und die Wohnbevölkerung tegens im ganzen nach dem Ergebnisse der Volkszählung 1891. Die Publikation der auf die Bevölkerungsgliederung bezüglichen weise liegt noch nicht vor. Die nachstehenden darauf bezüglichen en verdanke ich gütiger handschriftlicher Mitteilung durch den Kiaer, Direktor des statistischen Zentralbureaus.)

esamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung Dichtigkeit.

| 1         | Anwesende Bevölkerung | Wohnbevölkerung |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| männlich  | 951 290               | 965 911         |
| weiblich  | 1 037 384             | 1 035 006       |
| zusamme   | n 1 988 674           | 2 000 917       |
| Auf z akm | 6.17                  | 6.20            |

uf 100 männliche treffen weibliche bei der anwesenden Bevölg 109.1, bei der Wohnbevölkerung 107.2. Die geringere Zahl der lichen bei der Wohnbevölkerung ist vielleicht darauf zurückzun, dass mehrfach das weibliche Gesinde in den Original-Zählen als nur vorübergehend am Ort der Zählung anwesend benet worden ist.

| Ausserdem: | Geboren im Auslande       | 24 496    |
|------------|---------------------------|-----------|
|            | Geburtsort unbekannt      | 9 330     |
|            | Demnach Gesamtbevölkerung | 4 784 981 |

Davon Idioten: 4365 männliche, 3254 weibliche, zusammen 7619.

com, Statistisches Archiv. 3. Jahrg. 1. Halbbd.

Religionsverhältnisse. Evangelisch-lutherische Landeskirche 1957 989, Freilutherische 8194, englische Episkopalkirche 156, Reformierte 137, Römisch-katholische 1004, Griechisch-katholische 52, Irvingianer 170, Swedenborgianer 8, freiapostolische Gemeinde 610, Methodisten 8187, Baptisten 4228, Quäcker 231, Bekenntnisse mit methodistischen oder baptistischen Formen 1374, mit schwedisch-netevangelischen Formen 56, Unitarier 1. Aus der Landeskirche ausgetreten ohne genauere Angabe 127, christliche Dissidenten nicht näher bezeichnet 493, Israeliten 214, Mormonen 348, keiner geordneten Gemeinde augehörig 5095.

Alter und Geschlecht.

| Alter in Jahren       | männlich | weiblich | zusammen  | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>bei der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche |
|-----------------------|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unter 10 Jahre        | 253 015  | 242 811  | 495 826   | 24.9                                                                             | 96                                           |
| 10 bis unter 20 Jahre | 100 010  | 199838   | 399 748   | 20. I                                                                            | 100                                          |
| 20 > 30 >             | 125 649  | 158 786  | 284 435   | 14.3                                                                             | 126                                          |
| 30 * * 40 *           | 107 593  | 130 943  | 238 536   | 120                                                                              | I 22                                         |
| 40 7 7 50 "           | 88 316   | 102 570  | 190 886   | 9.6                                                                              | 116                                          |
| 50 + 60 +             | 72 655   | 81 425   | 154 080   | 7.8                                                                              | 112                                          |
| 00 > 70 >             | 62 864   | 70 332   | 133 196   | 6.7                                                                              | I 12                                         |
| 70 Jahre und darüber  | 40 365   | 49 883   | 90 248    | 4.5                                                                              | I 24                                         |
| unbekanntes Alter     | 923      | 796      | 1719      | 0.1                                                                              | 86                                           |
| im ganzen             | 951 200  | 1037 384 | 1 988 674 | 100.0                                                                            | 109                                          |

Als 100 und mehr Jahre alt sind angegeben 6 männliche, 17 weibliche, zusammen 23 Personen.

Familienstand.

|                      | mannlich | weiblich  | :usammen  |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Ledig                | 506 041  | 620 422   | 1 226 063 |
| Verheiratet          | 315 410  | 326.082   | 041 501   |
| Verwitwet            | 37 008   | 80 557    | 118 225   |
| Geschieden, getrennt | 300      | 430       | 748       |
| Ohre Argabe          | 1 253    | 884       | 2 137     |
| zusammen             | 051 200  | 1 037 384 | 1 088 674 |

Von der Bevolkerung im Alter von 40 Jahren und darüber wird lie dig bei den Mannern die Prozis bei den Weibern 1513 Prozis im ganzen 12 8 Prozis von der Bevolkerung von 50 Jahren und iarder bei den Mannern 810 Prozis bei den Weibern 1310 Prozis im ganzen 112 2 Prozis

Korperliche Gebrechen.

| :                     | menajish | • - : . : 2 | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------------------|
| Flimi                 | 1257     | 1278        | 2505                                    |
| Faubstumm             | 1170     | 963         | 21,33                                   |
| Irisinug und Hodsling | 3840     | 3003        | :: to                                   |

Vereinigtes Königreich von Grossbritannien und Irland.

nsus of England and Wales (53 et 54 Vict. c. 61.) 1891. ouses and population. Vol. I. Administrative and ancient counresented to both Houses of Parliament by Command of Her London 1893. - Vol. II. Registration areas and sanitary di-London 1893. - Vol. III. Ages, condition as to marriage, ions, birth-places and infirmities. Presented etc. London 1893. nsus of Scotland. Tenth decennial Census of the popuf Scotland, taken 5th April 1891. With Report. Presented to ouses of Parliament by Command of Her Majesty. Vol. I. gh 1892. (Hauptergebnisse der Zählung mit geographischem ninistrativem Detail; Geschlechtsunterscheidung, Familien-, Häu-Wohnungsstatistik, Sprache, Abwesende.) Supplement to Vol. I. gh 1893. (Grafschafts- und Civil-Pfarreien-Statistik mit Rückf die hierin neuerlich durch den Vollzug einschlägigen Spezialeingetretenen Aenderungen, unter Spezialnachweis der letz-Vol. II. Part. I. Edinburgh 1893. (Alter, körperliche Gebrechen, tigkeits- und Krankenanstalten, Soldaten und Seeleute, Ausr, Unterrichtsstatistik, Familienstand, Gebürtigkeit.) Vol. II. Edinburgh 1893. (Berufsstatistik).

nsus of Ireland 1891. Part. II. General Report with Illumaps and diagramms. Presented to both House etc. Dublin 2. 6780); ein Auszug daraus besonders veröffentlicht »Summary etc. etc. Dublin 1892. Ausserdem als Part I noch County ür jede einzelne Grafschaft und Zusammenzüge für die Provinzen eln käufliche Veröffentlichungen.

imarische Zahlen auch in dem jährlich erscheinenden Statistical tor the United Kingdom. — Nachdem die Hauptzahlen des gen Zählungsergebnisses im Vereinigten Königreich nach den inary Reports of the Commissioners« bereits im II. Band des (S. 284 u. ff.) veröffentlicht sind, wird hier das Detail der ung des Bevölkerungsstandes, soweit es aus den mir vorliegenden enannten Berichten des Registrar-General von England und von Schottland und von Irland sich ergiebt, berücksichtigt 1).

Diese Quellenwerke enthalten einen reichen Schatz von Außschlüssen über im Verhältnisse von Grossbritannien; rühmend hervorzuheben ist die durchiame Berücksichtigung des geographischen Details in den Veröffentlichungen, scher Hinsicht, namentlich im Hinblick auf die Beigabe von Karten und nen nummt der irische Census Report eine bervorragende Stelle ein; auch ibe der auf den irischen Census bezüglichen Verfügungen und Formulare fankenswert. Sehr beachtenswert ist auch die Herausgabe der einzelnen ücher für Irland.

### A. England und Wales.

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit. Die Zählung vom 6. April hat nach endgültiger Feststellung ergeben 29002 525 Personen, davon 14052 901 männlich, 14049 624 weiblich, demnach auf 100 männliche Personen 1064 weibliche. Auf eine Quadratmeile treffen 498 Einwohner, oder auf 1 qkm 192.0. Ausser der vorstehenden Bevölkerungsziffer, welche die ortsanwesende Bevölkerung von England und Wales darstellt, enthalt der Census-Bericht noch einen weiteren Begriff der Bevölkerung von England und Wales, nämlich die anwesende (enumerated) Bevölkerung unter Hinzurechnung des englischen und wallisischen Anteils der Armee, Flotte und Marine, einschliesslich der Handelsmarine, der am Zählungtag ausserhalb England und Wales im Dienst war. Bei Hinzurechnung dieser Gruppe von Abwesenden erhöht sich die Bevölkerungszahl von England und Wales auf 29196 066 Personen.

Die Verteilung der Bevölkerung auf England und Wales stellt sich

| folgender | massen:    |            |            | Onedeat | Es treffen | Fine and |
|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|----------|
|           | mannlich   | weiblich   | zusammen   |         | t quMeile  |          |
| England   | 13 291 402 | 14 192 088 | 27 483 490 | 50 823  | 540        | 208.7    |
| Wales     | 761 499    | 757 536    | 1 519 035  | 7 363   | 206        | 78.6     |

Stadt und Land. Von der Gesamtbevölkerung treffen auf die städtischen Sanitätsbezirke 20 895 504 oder 72.0 Proz., auf die ländlichen Sanitätsbezirke — surban bezw. rural sanitary districts: 8 107 021 oder 28.0 Proz.

Hauser und Haushaltungen. Bewohnte 5451407, unbewohnte 372184, im Bau begriffene Hauser 38387.

Besondere Nachweisungen sind auf dem Gebiete der Anstaltsbe volkerung gegeben für die Arbeitshäuser (Workhouses) und für die Gefängnisse (Local and convict prisons). Für 182713 Insassen von Arbeitshäusern und 17303 Gefängene sind insbesondere die Altersund Familienstandsverhältnisse nachgewiesen.

Alter and Geschlecht

|                 | The Care of the P | C C 11 P   |           |                                                                                 |                                             |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alter in Jahren | minulich          | weblich    |           | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>an der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | And no<br>manal che<br>treffes<br>weahlight |
| Unter 10        | 3460034           | 3.487 734  | 6 048 668 | 23.0                                                                            | 100 8                                       |
| to his unter co | 3076033           | 1 008 300  | 6 174 432 | 21.5                                                                            | 100.7                                       |
| 20 1 1 20       | 2 358 480         | 2638185    | 4 000 571 | 17.2                                                                            | 111.0                                       |
| 30 + + 40       | 1843401           | 1 905 858  | 3 800 250 |                                                                                 | 100.7                                       |
| 40 , 50         | 1 387 756         | 1 400 102  | 2 883 858 | 0.0                                                                             | 107.8                                       |
| 50 0 00         | 002 830           | 1 081 317  | 2 044 156 | 7.3                                                                             | 112.3                                       |
| 60 9 9 70       | 010 530           | 228 283    | 1 344 827 | 4.7                                                                             | 2180                                        |
| jound darüber   | 346 913           | 453 741    | 800 654   | 2.5                                                                             | 130.5                                       |
| im gansen       | 14 052 001        | 14 040 624 | 26 500 65 | 100.0                                                                           | 100.4                                       |

Als 100 und mehr Jahre alt sind angegeben 42 Männer, 104 Weir, im ganzen 146. (Vgl. hiezu meine unten folgenden Bemerkungen er die Zahl der Hundertjährigen in Irland.)

| Tamilienstand. | männlich   | weiblich   | zusammen   |
|----------------|------------|------------|------------|
| Ledig          | 8 716 363  | 8 908 665  | 17 625 028 |
| Verheiratet    | 4 851 548  | 4 916 649  | 9 768 197  |
| Verwitwet      | 484 990    | 1 124 310  | 1 609 300  |
| zusammen       | 14 052 901 | 14 949 624 | 29 002 525 |

Die ledige Rate der 40- bezw. 50-jährigen Bevölkerung kann leider cht ermittelt werden, weil die Altersunterscheidung in Kombination it dem Civilstand nicht durchweg nach gleichen zehnjährigen Altersassen, sondern bis zum 25. Jahr in fünfjährigen, dann von diesem ihr ab in zehnjährigen Altersklassen vorliegt 1). Berechnet man die edigkeitsrate der über 35 bezw. 45 u. 55 Jahre alten Bevölkerung, indet man, dass von der Bevölkerung ledig waren:

|     |            |            | unter       | den Personen | von         |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|     |            |            | 35 Jahren   | 45 Jahren    | 55 Jahren   |
|     |            |            | und darüber | und darüber  | und darüber |
| eim | mannlichen | Geschlecht | 11.1 Proz.  | 9.0 Proz.    | 7.0 Proz.   |
| 0 N | weiblichen | ,          | 13.3 >      | 11.6 »       | 10.9 >      |
|     |            | überhaupt  | 12.3 Proz.  | 10.3 Proz.   | 9.6 Proz.   |

Daraus ergiebt sich als Näherungswert der Ledigkeitskarte für die 40 Jahre und darüber alte Bevölkerung beim männlichen Geschlecht 10.1 Proz., beim weiblichen Geschlecht 12.5 Proz., im ganzen (1.3 Proz., für die 50 Jahre und darüber alte Bevölkerung beim männichen Geschlecht 8.0 Proz., beim weiblichen Geschlecht 11.3 Proz., m ganzen 10.0 Proz.

Beruf und Erwerb. Die Berufsstatistik erfasst nur die 10 ind mehr Jahre alten Personen und verzichtet auch für diese, soweit sie anderen Erwerbenden lediglich als Angehörige ohne eigene erwerbende Beschäftigung zugehören, auf Zuweisung zu dem Erwerbskreise hrer Ernährer. Reichhaltig gegliedert (systematisch wie alphabetisch, ind durch Unterscheidung von Altersklassen, wie auch durch Sonderschweise für die Fremdgeborenen) sind die Erwerbsklassen der »Beschäftigten«. Es ist überhaupt das Ganze eine Statistik der »occupations«, auch ist die Stellung im Erwerb: »Employers, Employed. Wording on own account unterschieden.) In einer Sammelposition »Unschunged class« sind sehr summarisch zusammengefasst: 1) die vom Geschäft zurückgezogenen (mit Ausschluss von Armee, Marine, Kirche,

<sup>1)</sup> Diese unerwünschte Einschränkung der Altersgliederung der einzelnen Ziviltandsklassen hängt mit dem in England bei der Ausbeutung auch der Volkszählungsgebeinsse noch festgehaltenen veralteten System der Einstrichelung zusammen; in Anwendung der Zählblättchen und noch mehr die elektrische Auszählung würde ine viel grössere Freiheit in den Kombinationen und Reichhaltigkeit der Gliederung estattet haben.

Medicin) im ganzen 68 496, Pensionisten 2799, von eigenen Mitteln Lebende 409 097, sonstige 6 965 268. Dass die letzteren wie überhaupt die unter 10jährigen in ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen Nahrungsquellen nicht nachgewiesen sind, ist der Hauptmangel der englischen Berufsstatistik. Ausserdem scheint, wie die Zahlen für die landwinschaftliche Klasse und für die Handelsklasse ersehen lassen, die Zuweisung der thatsächlich produktiv thätigen weiblichen Personen zu den einzelnen Erwerbsklassen nur unvollständig erfolgt und ein viel zu grosser Rückstand in der Sammelposition »Unbeschäftigte Klasse« verblieben zu sein. Auch hierauf dürfte die Methode der Einstrichelung von Einfluss gewesen sein.

Die Hauptgruppen dieser Berufsstatistik sind aus folgenden Zahlen ersichtlich: männlich weiblich zusammen Gesamtzahl der 10 Jahre und mehr

alten Personen . . . . 10 591 967 11 461 890 22 053 857 Klassen:

| I. Professio | nelle Klas | se (Be | amte, Heer |
|--------------|------------|--------|------------|
|              |            |        | chuldienst |
| (auch        | teachers   | and    | students«, |

ärztlicher, litterarischer Beruf, Ingenieure etc.) . II. Dienende Klasse 597 739 . . . . . 328 393 926 132 140 773 1 900 328 I 759 555 III. Handels-Klasse 1 364 377 35 358 1 399 735 IV. Landwirtschaftliche u. Fischer-Kl. 1 284 919 52 026 1 336 945 Industrielle Klasse . . . 5 495 446 1 708 713 1 840 898 7 336 344 VI. Unbeschäftigte Klasse 7 445 660 9 154 373

Gebürtigkeit. Die Gebürtigkeitsstatistik ist in trefflicher Weise behandelt. Zwar sind die engsten Zonen der Gebürtigkeit nicht berücksichtigt, dafür aber ist die Geburtsbevölkerung als solche sorgsam ermittelt und das Verhältnis der Geburts- und der Zählbevölkerung für die einzelnen Grafschaften in der Art nachgewiesen, dass der Bevölkerungsaustausch innerhalb der einzelnen Grafschaften genau ersichtlich ist.

Nach grossen Zonen der Gebürtigkeit ergiebt sich folgendes:

| -0.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Geboren | in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 388 174              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 3       | Wales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I 494 455               |
| 7       | » Schottland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 282 271                 |
|         | The state of the s |                         |
| D       | > Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 458 315                 |
|         | C. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| P       | auf Inseln in britischen Meeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 370                  |
|         | in brit. Kolonien oder Schutzgeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| D       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111.027                 |
| P.      | auswärts, britische Unterthanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 895 (darunter in     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 9       | Fremde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198 113 Deutschland Ge- |
|         | and Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 2       | auf See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 305 borene 50 599     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 50      | ezählte Bevölkerung im ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 002 525              |

Auf die Einzelheiten der Nachweise über die Geburtsbevolkerung kann nicht eingegangen werden. Beispielsweise sei erwähnt, dass London eine (in England und Wales befindliche) Geburtsbevolkerung von 3586 101 Personen gegenüber einer Zählbevölkerung von 4211743 Personen aufweist. (Es handelt sich dabei um die »Registration Division and county« London.)

Im Zusammenhang mit der Gebürtigkeitsstatistik steht eine spezielle Fremdenstatistik, welche jedoch auf europäische Fremdlinge beschränkt ist.

Für die Gesamtzahl dieser europäischen Fremdlinge (168814 Personen, 101255 männl., 67559 weibl.) ist zunächst deren Verteilung auf die einzelnen Grafschaften mit Unterscheidung der verschiedenen Länder für beide Geschlechter gesondert nachgewiesen. In London sind 87443 (51251 männlich, 36192 weiblich) gezählt; darunter 26920 Deutsche (16440 männlich, 10480 weiblich.) — Sodann ist eine Altersstatistik der Fremden (12 Altersklassen) mit Unterscheidung des Geschlechts und der einzelnen Geburtsländer gegeben; ferner unter Reduktion auf die 8 für die Familienstandsstatistik der Familienstandsverhältnisse der Fremden in ihrer Kombination mit dem Alter. — Den Abschluss bildet die detaillierte Berufsstatistik der Fremden, gleichfalls mit Unterscheidung von Geschlecht und einzelnen Geburtsländern.

| Körperliche Gebrechen.               | männlich | weiblich | zusammen |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Blinde; seit der Kindheit            | 2 194    | 1811     | 4 005    |
| sonstige                             | 10 087   | 9 3 7 5  | 19 462   |
| zusammen                             | 12 281   | 11 186   | 23 467   |
| Taubstumme                           | 7 704    | 6 485    | 14 192   |
| Nur Taube, seit der Kindheit         | 685      | 838      | 1 523    |
| sonstige                             | 5 5 5 5  | 8010     | 13 565   |
| zusammen                             | 6 240    | 8 848    | 15 088   |
| Geistig Gestörte seit der Kindheit . | 4112     | 3610     | 7 722    |
| sonstige                             | 41 280   | 48 381   | 89 666   |
| zusammen                             | 45 392   | 51 991   | 97 383   |

Mit den vorbezeichneten Unterscheidungen sind durchweg 12 Altersklassen kombiniert; ferner sind die Fälle mehrfacher Gebrechen besonders behandelt und ist eine besondere Berufsstatistik der Blinden und der Taubstummen gegeben.

# B. Schottland.

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit. Der Census vom 5. April 1891 hat eine Gesamtbevölkerung Schottlands von 4025 647 Personen ergeben, darunter 1942 717 männliche, 2082 930 weibliche. Auf 100 männliche treffen 107.2 weibliche Personen. Bei einer Gesamtfläche von 29 785.1 Quadratmeilen ergeben sich 135 Personen auf die Quadratmeile, oder 52.2 auf 1 qkm. (Der mittlere Abstand von Person zu Person ist auf 163 Yards berechnet.) Auf das Festland treffen von der Gesamtbevölkerung Schottlands 3865748 oder 96 Proz., auf die Inseln 159899 oder 4 Proz.

Stadt- und Landbevölkerung. Es sind drei Gruppen unterschieden: Städte mit einer Bevölkerung von 2631 298, Dörfer (Villages) mit einer Bevölkerung von 465 836 und Landbezirke (Rural districts) mit einer Bevölkerung von 928 513 Personen. Gegen 1881 haben die beiden ersten Gruppen um 14.06 bezw. 4.01 Proz. zugenommen, die letzte um 5.33 Proz. abgenommen.

Häuser und Haushaltungen. Die Gebäudestatistik ist sorgsam gepflegt und (wie auch in Irland) mit wohnungsstatistischen Elementen durchsetzt.

Zahl der Familien: 876089, der bewohnten Häuser: 817568, der Räume 2649186. — Hienach auf 1 Familie 4.59 Personen, auf em Haus 1.07 Familien, auf ein Haus 4.92 Personen, auf einen Raum 1.52 Personen, auf ein Haus 3.24 Räume.

Weiter sind unterschieden die Familien nach der Personenzahl von 1 bis 15 Personen einzeln, weiterhin in Gruppen — und nach de Zahl der von ihnen bewohnten Räume (bei 1 Raum mit und ohne Fenster unterschieden) bis zu 10 Räumen einzeln, von da an nach Gruppen

Die letztere Unterscheidung ergiebt folgendes Resultat:

|   | Häus | er mit |        |      | der F<br>te Zah | amilien<br>l Proz. | Häus   | ser mit  | Zahl der Fa<br>absolute Zahl |        |
|---|------|--------|--------|------|-----------------|--------------------|--------|----------|------------------------------|--------|
| 1 | Raum | ohne   | Fenste | er   | 398             | 0.04               | 9      | Räumen   | 9 502                        | 1.00   |
| 1 | D    | mit    | Z)     | 193  | 337             | 22.12              | 10     |          | 7 363                        | 0.84   |
| 2 | Räum | e »    | >      | 341  | 831             | 39.11              | 11-15  |          | 14 395                       | ₹.05   |
| 3 | >    | 2      | 7      | 143  | 386             | 16.41              | 16-20  | >        | 3 881                        | 0.44   |
| 4 | 2    | 3      | 5      |      | 739             | 7.52               | 21-25  | 5        | 1 298                        | 0.14   |
| 5 | - 30 | 2      |        | 35   | 628             | 4.08               | 26-30  |          | 645                          | 0.0;   |
| 6 | 9    | 9      | 2>     | - 20 | 673             | 2.94               | 31 und | darüber  | 1 376                        | 0.10   |
| 7 | 76   | 3-     | 2      | 16   | 482             | 1 89               |        | zusammen | 874 007                      | 100.00 |
| 8 | 2    | 5      |        | 12   | 073             | 1.50               |        |          | 1                            |        |

### Alter und Geschlecht.

| Alt | er it | Jahre  | n   | männlich  | weiblich  | zusammen  | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>an der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche |
|-----|-------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | Unt   | er 10  |     | 496 508   | 483 477   | 979 985   | 24.3                                                                            | 97.2                                         |
| 10  | bis   | unter  | 20  | 440 191   | 430 438   | 870 629   | 21.6                                                                            | 97-7                                         |
| 20  | 2     |        | 30  | 319 240   | 357 011   | 676 251   | 168                                                                             | 211.9                                        |
| 30  | 4     | 2      | 40  | 242 756   | 265 062   | 507 818   | 12.6                                                                            | 100.0                                        |
| 40  | >     | 2      | 50  | 181 966   | 205 839   | 387 805   | 9.6                                                                             | 113.2                                        |
| 50  | >     | 2      | 60  | 129 530   | 156 983   | 286 513   | 7.2                                                                             | 120.8                                        |
| 60  | 2     |        | 70  | 83 301    | 109 450   | 192 751   | 4.8                                                                             | 1313                                         |
| 70  | und   | dartil | ber | 49 225    | 74 670    | 123 895   | 3.1                                                                             | 165.3                                        |
|     | -     | zusam  | men | 1 942 717 | 2 082 930 | 4 025 647 | 100.0                                                                           | 107.1                                        |

Als 100 und mehr Jahre alt sind 44 Personen (13 männliche und 31 weibliche) angegeben.

| Familienstand. | männlich  | weiblich  | im ganzen |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Unverheiratet  | 1 288 880 | 1 315 184 | 2 604 064 |
| Verheiratet    | 589 820   | 603 573   | 1 193 393 |
| Verwitwet      | 64017     | 164 173   | 228 190   |
| im ganzen      | 1 942 717 | 2 082 930 | 4 025 648 |

Ledig sind von der Bevölkerung

|     |     | von       | 40 und mehr Jahren<br>Proz, | von 50 und mehr Jahren<br>Proz. |
|-----|-----|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| bei | den | Männern   | 13.2                        | 11.5                            |
| 3   | A   | Weibern   | 19.2                        | 19.0                            |
|     |     | im ganzer | 16.4                        | 15.7                            |

Beruf und Erwerb. Ein umfangreicher Band (II. 2) von 857 Folioseiten enthält die schottische Berufsstatistik.

Die Klassenbildung und weitere sachliche Gliederung stimmt in der Hauptsache mit der Berufsstatistik von England und Wales überein. Doch ist nicht bloss die über rojährige, sondern die Gesamtbevölkerung berücksichtigt, wodurch die letzte Klasse: »Nichtbeschäftigte und Nichtproduktive« wegen des ihr in der Hauptsache zufallenden Kinderbestandes sehr stark belastet wird.

|      | Die Haupterg   | ebnisse | sin | nd: |      |    |     |   | männlich  | weiblich  | im ganzen |
|------|----------------|---------|-----|-----|------|----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| I.   | Professionelle | Klasse  |     | ь   |      |    |     |   | 75 532    | 35 787    | 111 319   |
|      | Dienende       | 2       |     |     |      |    |     |   | 13102     | 190 051   | 203 153   |
| III. | Handelsklasse  |         |     |     |      |    |     |   | 170 676   | 10 276    | 180 952   |
|      | Landwirtschaf  |         |     |     |      |    |     |   | 219 042   | 30 082    |           |
|      | Industrielle K |         |     |     |      |    |     |   | 742 036   | 290 368   | 1 032 404 |
| VI.  | Unbeschäftigt  | und un  | pr  | odu | ıkti | V  |     |   | 722 329   | 1 526 366 | 2 248 695 |
|      |                |         |     | Z   | usa  | mr | nei | 2 | 1 942 717 | 2 082 930 | 4 025 647 |

Weiterhin ist Altersklassenunterscheidung nach einzelnen Berufsarten gegeben, auch zum erstenmale die ökonomische Stellung im Beruf (Employers, Employed, Working on own account, others or no statement) für alle einzelne Berufsarten mit Auseinanderhaltung der Geschlechter, und zwar alles nach einzelnen Grafschaften.

Aehnlich wie in England und Wales ist eine Spezialstatistik der Berufsverhältnisse der Blinden, der Taubstummen und der bloss Tauben gegeben.

Ebenso ist eine die Geschlechts- und Altersverhältnisse und die einzelnen Heimatländer berücksichtigende Spezialstatistik der Fremden europäischer Herkunft gegeben (mit Ausschluss der Auswanderer). Dabei handelt es sich allerdings für Schottland nur um 7 360 Personen (5424 männliche, 1936 weibliche).

Gebürtigkeit. Die Gebürtigkeitstatistik — welche zugleich im allgemeinen mit der Statistik der »Nationalities«, die nur für die Auswartsgeborenen in der Gabelung in Fremde und in auswarts geborene

britische Unterthanen besonders durchgeführt ist, identifiziert wird, ist auch in Schottland vortrefflich entwickelt. Insbesondere ist für jede heimische Grafschaft die Geburtsbevölkerung und deren Verteilung über alle einzelnen Grafschaften nachgewiesen, so dass der innere Bevölkerungsaustausch in seinen feinen Verflechtungen verfolgt werden kann.

Im übrigen sind folgende grosse Zonen der Gebürtigkeit mit nachstehenden Ergebnissen berücksichtigt:

| Gebi        | irtig | keit | SZC | ne | n ( | nati | ona | litie | s) |     |    | An  | zahl der Personen | Prozentanteile |
|-------------|-------|------|-----|----|-----|------|-----|-------|----|-----|----|-----|-------------------|----------------|
| Schottland  | 1     |      |     |    |     |      |     |       |    |     |    |     | 3 688 700         | 91.5           |
| Irland .    |       |      |     |    |     |      |     |       |    |     |    |     | 194 807           | 4.8            |
| England     |       |      |     |    |     |      |     |       |    |     |    |     | 108 736           | 2.7            |
| Britische   | Ko    | lon  | ier | 1  |     |      |     |       |    |     |    |     | 13 607            | 0.3            |
| Fremde      |       |      |     |    |     |      |     |       |    |     |    |     | 8 510             | 0.2            |
| Britische 1 |       |      |     |    |     |      |     |       |    |     |    |     | •                 | _              |
| See ge      | boı   | en)  | )   |    |     | `.   |     |       |    |     |    |     | 8 05 1            | 0.2            |
| Wales .     |       | •    |     |    |     |      |     |       |    |     |    |     | 2 309             | 0 I            |
| Kanalinsel  | ln    |      |     |    |     |      |     |       |    |     |    |     | 927               | 0.2            |
|             |       |      |     |    |     |      |     |       | Z  | usa | mr | nen | 4 025 647         | 100.0          |

Sprache. Von der Gesamtbevölkerung sprechen 43738 oder 1.09 Proz. nur gälisch, 210677 oder 5.23 Proz. gälisch und englisch. (In den Grafschaften Ross und Cromarty und Inverness heben sich die Prozentanteile der nur gälisch Sprechenden auf 23.9 bezw. 19.3 und der gälisch und englisch Sprechenden auf 48.1 bezw. 49.4.)

| Körperliche Gebrechen              | männlich     | weiblich     | zusammen      |  |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Blinde, seit der Kindheit sonstige |              | 171<br>1209  | 359<br>2438   |  |
| zusamme                            | n 1417       | 1380         | 2797          |  |
| Taubstumme                         | 1195         | 930          | 2125          |  |
| Taube, seit der Kindheit sonstige  |              | 39<br>377    | 67<br>674     |  |
| zusamme                            |              | 416          | 741           |  |
| Blödsinnige (imbeciles)            | 2511<br>4918 | 2506<br>5527 | 5017<br>10445 |  |

Ausserdem sind nachgewiesen als Patienten in Krankenanstalten 2686 Männer, 2333 Weiber, 5019 im ganzen — und Insassen von Wohlthätigkeitsanstalten u.s. w. 13532 Männer, 6033 Weiber, 19565 im ganzen.

#### C. Irland.

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit Der Census von 1891 hat ergeben 2318953 männliche und 2385797 weibliche Personen, im ganzen 4704750 um 9.1 Proz. weniger als im Jahr 1881; damalige Gesamtbevölkerung 5174836. Bei einem Flächeninhalt von 32583 Quadratmeilen ergiebt sich eine Dichtigkeit von 159 auf die Quadratmeile oder 55.7 auf 1 qkm. Nach Provinzen ergiebt sich nachstehendes Volkszählungsergebnis von 1891 bezw. Abnahmeverhältnis seit 1881:

|           | Bevölkerung 1891 | Rückgang seit 1881 |
|-----------|------------------|--------------------|
| Leinster  | 1 187 760        | 7.13 Proz.         |
| Munster   | 1 172 402        | 11.92 %            |
| Ulster    | 1 619 814        | 7.07               |
| Connaught | 724 774          | 11.79 >            |

Stadt- und Landbevölkerung. Die Städte mit 2000 und mehr Einwohnern hatte 1891 eine Gesamtbevölkerung von 1244 113 gegen 1224 919 im Jahr 1881, oder eine Zunahme von 1.6 Proz., während auf die ländlichen Bezirke eine Abnahme von 12.4 Proz. trifft. Die Städte unter 2000 Einw. hatten 29248 gegen 32241 Einw. im Jahr 1881. Nach dem Stand von 1891 treffen:

auf die Städte über 2000 Einwohner 26.4 Proz. der Bevölkerung

\* \* unter 2000 \* 0.6 \* \* \* Landbezirke . . . . . . 73.0 \* \*

Häuser und Haushaltungen. Die Gebäudestatistik ist auch in Irland sorgsamer als sonst üblich entwickelt und mit wohnungsstatistischen Elementen durchsetzt. Es sind nicht bloss die Wohnhauser ermittelt, sondern auch die gewerblichen und landwirtschaftlichen Bauten (Out-offices and farmsteadings). Die Wohnhäuser sind ferner in 4 Klassen geteilt, wobei beispielsweise die geringste (vierte) Klasse aus solchen Häusern besteht, die aus Lehm oder sonstigem vergänglichen Material gebaut sind und nur einen Raum und ein Fenster haben. Ausserdem ist noch das Bewohnungsverhältnis (accomodation) in vier Klassen geteilt, in der Art, dass beispielsweise zur besten (1. Klasse) die Häuser erster Klasse, welche von einer Familie bewohnt sind, in die zweite Klasse die Häuser zweiter Klasse die von einer Familie und jene erster Klasse die von 2 oder 3 Familien bewohnt

Das Hauptergebnis dieser Unterscheidungen, welches zugleich die Zahl der Familien ausweist, ist folgendes:

sınd, gezählt werden, u. s. w.

| Häuserklassen                        |             | Familien, v<br>n Bewohnu | Gesamtzahl der             |                                     |                                        |                                        |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                      | tter Klasse | 2ter Klasse              | 3ter Klasse                | 4ter Klasse                         | Familien                               | Häuser                                 |
| Erste Klasse<br>Zweite Dritte Vierte | 62 613      | 9 649<br>445 221<br>—    | 8 360<br>40 643<br>310 305 | 16 695<br>13 169<br>4 729<br>20 729 | 97 317<br>499 033<br>315 034<br>20 729 | 70 740<br>466 632<br>312 589<br>20 617 |
| zusammen                             | 62613       | 454 870                  | 359 308                    | 55 322                              | 932 113                                | 870 578                                |

Die Bevölkerung der 714 Anstalten aller Art (samt Beamten und deren Familien) beträgt 120598, darunter die eigentliche Anstaltsbevölkerung an Armen, Kranken, Gefangenen u. s. w. 103844.

Religionsverhältnisse. Römisch-katholische 3 547 307, Protestanten (Episkopalkirche) 600 103, Presbyterianer 444 974, Methodisten 55 500, übrige »denominations and Religion unascertained 55 995, Angabe verweigert 871. Die anderweitigen Benennungen sind in vollem Detail nach Massgabe der wirklichen Angaben nachgewiesen, darunter 8 332 Unitarier, Congregationalisten oder »Independents«, 7095 reformierte Presbyterianer, 5 150 Baptisten, 3 294 »Christen« u. s. w.

Auch ist der Altersaufbau nach einigen Hauptgruppen, sowie der Bildungsgrad nach Hauptkonfessionsgruppen getrennt nachgewiesen.

Alter und Geschlecht.

| Alter  | in Jahre         | en   | männlich  | weiblich  | zusammen  | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>an der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche |
|--------|------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Un     | ter 10           |      | 497 309   | 481 836   | 979 145   | 20.8                                                                            | 97.0                                         |
| 10 bis | unter            | 20   | 556 671   | 543 159   | 1 099 830 | 23.4                                                                            | 95.8                                         |
| 20 »   | <b>:</b>         | 30   | 375 409   | 388 094   | 763 503   | 16.2                                                                            | 103.5                                        |
| 30 »   | >                | 40   | 242 578   | 264 723   | 507 301   | 10.8                                                                            | 109.0                                        |
| 40 »   | >                | 50   | 215 100   | 247 544   | 462 644   | 9.8                                                                             | 115.1                                        |
| 50 »   | >                | 60   | 193 100   | 205 328   | 398 428   | 8.5                                                                             | 106.4                                        |
| 60 »   | >                | 70   | 135 817   | 144 357   | 280 174   | 6.0                                                                             | 106.1                                        |
| 70 un  | d d <b>ar</b> ül | ber  | 102 117   | 109 822   | 211 939   | 4.5                                                                             | 107.7                                        |
| nicht  | angeg            | eber | 1 852     | 934       | 1 786     | _                                                                               | 109.6                                        |
| im     | ganze            | n    | 2 318 953 | 2 385 797 | 4 704 750 | 100.0                                                                           | 102.9                                        |

Als 100 und mehr Jahre alt sind 578 Personen (229 männlich, 349 weiblich) angegeben, was offenbar auf unkontrollierte Altersangaben hindeutet. Dies ist auch aus den Alterskombinationen der Ehegatten ersichtlich; denn es ist nicht glaublich, dass 16 über 100 Jahre alte Männer 5 Frauen von 21 bis 25 und 11 Frauen von 25 bis 30 Jahren haben.

| Familienstand. | männlich  | weiblich  | im ganzen |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Unverheiratet  | 1 613 804 | 1 527 762 | 3 141 566 |
| Verheiratet    | 613 649   | 626 031   | 1 239 680 |
| Verwitwet ·    | 91 500    | 232 004   | 323 504   |
| im ganzen      | 2 318 953 | 2 385 797 | 4 704 750 |

Ledig sind von der Bevölkerung

|     |   |         | von 40 und mehr Jahro<br>Proz. | en von 50 und mehr Jahren<br>Proz. |
|-----|---|---------|--------------------------------|------------------------------------|
| bei |   | Männern | 19.2                           | 16.4                               |
| >   | » | Weibern | 18.7                           | 17.1                               |
|     |   | im g    | anzen 18.9                     | 16.7                               |

Im ganzen wurden 613649 Ehemänner gezählt, bei 579470 waren die Frauen anwesend, bei 34179 abwesend. Ehefrauen wurden 626031 gezählt, 579470 mit ihren Männern zusammen, bei 46561 waren die

Ehemänner abwesend. — Das Quellenwerk enthält auch eine durchgreifende Alterskombination der Ehegatten, für die jüngsten Jahre nach einjährigen, weiterhin nach 5jährigen Altersklassen, deren Mitteilung aus räumlichen Rücksichten nicht möglich ist.

Beruf und Erwerb. Die Berufsstatistik ist sehr eingehend gegliedert, dabei sind, getrennt für beide Geschlechter, je sechs Altersklassen unterschieden, ausserdem die Konfessionszugehörigkeit und der Bildungsgrad. Auch ist der Nebenberuf von Grundbesitzern neben der Landwirtschaft besonders ausgewiesen <sup>1</sup>).

Das Hauptsummarium der Berufsstatistik ist folgendes:

|                                         | männlich  | weiblich  | zusammen  |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I. Professional class (darunter Schüler |           |           |           |
| und Studenten über 15 Jahre)            | 138 971   | 75 272    | 214 243   |
| II. Dienende Klasse                     | 34 490    | 220 654   | 255 144   |
| III. Handelsberuf                       | 81012     | 2161      | 83 173    |
| IV. Landwirtschaftlicher Beruf          | 845 691   | 91 068    | 936 759   |
| V. Industrieller Beruf                  | 404 155   | 252 255   | 656 410   |
| zusammen Personen mit spe-              |           | 612.11    |           |
| zieller Beschäftigung                   | 1 404 319 | 641 410   | 2 145 729 |
| VI. Unbestimmter Beruf und nicht        |           |           |           |
| produktive Klasse                       | 814 634   | 1 744 387 | 2559021   |
| überhaupt zusammen                      | 2 318 953 | 2 385 797 | 4 704 750 |

Eine bedeutsame Ergänzung der Berufsstatistik bildet die besondere Untersuchung über die landwirtschaftlichen Betriebe (Special inquiry as to agricultural holdings), deren Ergebnisse in eingehendem geographischem Detail (nach einzelnen Grafschaften und auch nach Armenverbänden (Poor Law Unions)) in das Tabellenwerk des General Report aufgenommen sind,

Insbesondere kommt in Betracht ein Nachweis, welcher für 11 Abstufungen des Ertragswerts der Betriebe nachweist: die Summe des Ertragswerts, die Familienzahl, die Bevölkerung nach Geschlecht, die Häuser nach Klassen, die Fläche und die Grösse der Betriebe nach 11 Abstufungen ihrer Flächengrösse. Daraus entnehme ich folgende Hauptzahlen für Irland im ganzen:

<sup>1)</sup> Nicht berücksichtigt ist die Stellung im Beruf; auch sind die nicht Selbstthätigen sondern nur »Angehörigen« nach Berufsgruppen überhaupt nicht ausgewiesen.
Es sind also weniger die Berufs- als vielmehr die Erwerbsklassen nachgewiesen. Uebrigens ist die industrielle Klasse zu stark besetzt; im Generalbericht (S. 24) ist hierüber bemerkt, dass die Mehrheit der Personen in den Landbezirken, die sich als
alabourers« schlechthin angaben und in die industrielle Klasse 22. Ordnung »General
labourer« eingereiht wurden, landwirtschaftliche Arbeiter sind. Unter «general labourer« sind 118 980 Personen vorgetragen. Die Nichtfeststellung der Berufsklasse
für diese namhafte Zahl von Arbeitern bildet eine Schattenseite der irischen und vermutlich auch der englischen Berufsstatistik.

|     | riebe<br>.≵ E | •   |       |     | Zahl der<br>Betriebe | Ertrag<br>(rateable v<br>£ | /alu | ation) | Bevölke-<br>rung | Fläch<br>Statu<br>acres |
|-----|---------------|-----|-------|-----|----------------------|----------------------------|------|--------|------------------|-------------------------|
| ni  | cht ü         | ber | steig | en  | 127 098              | 287 838                    | 19   | 2      | 567 823          | 1 368 t                 |
| übe | T 4           | bi  | S IO  | £   | 144 592              | 981 083                    | 3    | 3      | 726 594          | 2 929 8                 |
| *   | 10            | >   | 15    | *   | 6o 866               | 760 692                    | 13   | IO     | 337 111          | 1 780 1                 |
| >   | 15            | >   | 20    | *   | 37 008               | 647 137                    | 8    | 2      | 221 896          | 1 387 3                 |
| *   | 20            | >   | 30    | 'n  | 41 185               | 1 027 630                  | 3    | 0      | 275 166          | 2 0254                  |
| *   | 30            | >   | 40    | ×   | 21 942               | 764 896                    | 10   | 4      | 166 761          | 1 3568                  |
| 'n  | 40            | >   | 50    | >>  | 13 391               | 603 874                    |      | 2      | 114 005          | 1 0157                  |
| *   | 50            | ×   | 100   | *   | <sup>2</sup> 5 573   | 1 755 960                  | 8    | 3      | 269 241          | 2 6488                  |
| >   | 100           | *   | 200   | v   | 10 454               | 1 408 657                  | 10   | 6      | 156 433          | 1 848 <u>4</u>          |
| *   | 200           |     | 300   |     | 2 5 <b>6</b> 6       | 617 868                    | 8    | I      | 54 379           | 7925                    |
|     | ül            | er  | 300   | *   | 2 190                | 1 116 347                  | 13   | 3      | 89 061           | 1 382 2                 |
|     |               | im  | gan   | zen | 486 865              | 9 971 987                  | 7    | 0      | 2 978 470        | 18 535 9                |

Gebürtigkeit. Die Gebürtigkeitsstatistik ist in Irland befridigend durchgeführt und veröffentlicht, indem die Geburtsbevölkeru und die Zählbevölkerung für jede Grafschaft und hienach der wechs seitige Bevölkerungsaustausch nachgewiesen ist.

| Es waren geboren:                                                            | in Proz. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| in der Provinz Leinster 1113585                                              | 23.67    |
| > > Munster 1 154 803                                                        | 24.55    |
| » » Vlster 1 587 271                                                         | 33.74    |
| » » Connaught 725 722                                                        | 15.43    |
| überhaupt in Irland 4 581 381                                                | 97.39    |
| in England und Wales                                                         | 2.16     |
| Auswärts geboren und zwar:                                                   |          |
| in britischen Kolonien 4 948<br>im Indischen Kaiserreich 3 482<br>im Ausland | 0.45     |
| zusammen 4 704 748                                                           | 100,00   |

Engere Zonen der Gebürtigkeit (geboren in der Zählgemeinde u. s. sind nicht nachgewiesen. — Die in fremden Ländern Geborenen sinach einzelnen Ländern mit Altersklassenunterscheidung (940 im Deschen Reich Geborene), sowie in vollem Detail nach Berufsarten in Unterscheidung nach Geschlecht und dem Alter über und unter Jahren nachgewiesen.

Sprache. Nur irisch sprechen 68197 Personen, irisch und en lisch 642053. (Im Quellenwerk auch nach Altersklassen unterschieder Bildungsgrad. Illiteraten waren, d. h. weder lesen no

schreiben konnten unter der 5 Jahre und darüber alten Bevölkeru 18.4 Proz. (17.7 bei den Männern, 19.0 bei den Weibern).

Körperliche Gebrechen. Dieselben sind sorgsam stall stisch behandelt; ausser den hier angegebenen Unterscheidungen auch 5jährigen Altersklassen. Auch sind die Kranken ermittelt.

....

|                                           | männl. | weibl. | zusammen |
|-------------------------------------------|--------|--------|----------|
| von Geburt                                | 117    | 120    | 237      |
| Ubrige ,                                  | 2455   | 2649   | 5 104    |
| stumme von Geburt                         | 1384   | 1189   | 2 573    |
| übrige                                    | 419    | 373    | 792      |
| aub, nicht stumm von Geburt               |        | 326    | 858      |
| ubrige                                    | 241    | 146    | 95       |
| innige (Idiot or imbecile) in Anstalten . |        | 462    | 996      |
| ausser .                                  |        | 2280   | 5 247    |
| mige (lunatics) in Anstalten              | 6041   | 5224   | 11 265   |
| nicht in Anstalten                        | 1422   | 2258   | 0        |
| ke zu Hause                               | 8449   | 8017   | 16 466   |
| in Arbeitshaushospitälern                 | 7112   | 7677   | 14 789   |
| in Gefängnishospitälern                   | 34     | 5      | 39       |
| in Militärspitälern                       |        |        | 1 093    |
| in Krankenhäusern u. allgem. Spitalern    | 1750   | 1608   | 3 358    |

# III. Südwesteuropa.

#### Frankreich.

Für die französische Volkszählung vom 12. April 1891 kommen nde drei Quellenwerke in Betracht: 1. Dénombrement de la poion en 1891 donnant les chiffres de la population déclarés seuls entiques par départements, arrondissements, cantons et communes France et de l'Algérie. Publication officielle du Ministère de frieur. Bezieht sich auf die sog, population slégale« - im wechen Wohnbevölkerung; mit der faktischen Bevölkerung beschäfsich die beiden folgenden Publikationen des Handelsministeriums). enombrement des étrangers en France; Ministère du commerce l'Industrie. Office du travail. Statistique générale de la France. 1803. 3. Dénombrement de la Population française. Résultats tiques du dénombrement de 1891. Ministère du Commerce et de Office du Travail. Statistique générale de la France. es letztere Werk ist noch nicht erschienen; doch sind mir die folgenden Zahlenergebnisse in zuvorkommender Weise handschriftrur Verfügung gestellt worden.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheing und Dichtigkeit. Die Population legale (Wohnbevöling) beträgt 38343192 Personen (ohne Geschlechtsunterscheidung). Die faktische Bevölkerung belauft sich auf 38133385 Personen, in 37678170 anwesende Wohnbevölkerung (résidents) und 455215 lige und vorübergehende Bevölkerung sind. Als abwesende Wohnskerung (résidents absents) sind 665022 verzeichnet; werden diese ochnung, die zufällig und vorübergehend Anwesenden dagegen in Rechnung gestellt, so ergiebt sich die gesamte (an- und abweb) Wohnbevölkerung oder die »population legale« in dem angemen Betrage von 38343192.

Von der faktischen Bevölkerung zu 38 133 385 Personen gehörer 18 932 354 dem männlichen, 19 201 031 dem weiblichen Geschlechte an auf 100 Männer treffen also 101.4 Weiber. Auf 1 qkm. treffen 704 Einwohner.

Häuser und Wohnungen. In 491800 Ortschaften (bezw. »sections de commune) sind gezählt 7842053 Wohnhäuser, davon ganz oder teilweise bewohnt 7495511, leerstehend 346542.

Von der Gesamtzahl der 7842053 Wohnhäuser haben

| 3 986 686 |   |     |   |     | <u>.</u> |       | rdgeschoss  | ein E | nur ( |
|-----------|---|-----|---|-----|----------|-------|-------------|-------|-------|
| 2 661 798 | • | •   |   | •   | Stock    | einen | Erdgeschoss | dem   | über  |
| 875 273   |   | •   |   |     | •        | zwei  | >           | >     | >     |
| 221 799   |   |     |   |     | >        | drei  | >           | >     | >     |
| 96 487    |   | ehr | m | und | *        | vier  | •           | >     | >     |

Gesamtzahl der Wohnungen (locaux, logements ou appartements distincts) 11 312 107, davon bewohnt 10 681 960, leerstehend 630 147; Zahl der Räume, die als Werkstätte, Lagerräume oder Läden (ateliers, magasins ou boutiques) dienen: 188 821.

Haushaltungen. Im ganzen 10681 960, darunter 19537 Abstaltshaushaltungen (établissements comptés à part) und 10662 423 gewöhnliche Haushaltungen, welche in 1628 753 Haushaltungen von Einzelpersonen und 9033 670 Familienhaushaltungen zerfallen. Nach der Anzahl der Personen gliedern sich die Haushaltungen folgendermassen:

| Haushaltungen |      |          |           |     | Haushaltungen |          |            |  |  |  |
|---------------|------|----------|-----------|-----|---------------|----------|------------|--|--|--|
| von           | ı Pe | rson     | 1 628 753 | voi | 5             | Personen | 1 235 321  |  |  |  |
| *             | 2    | »        | 2 285 581 | •   | 6             | >        | 797 217    |  |  |  |
| "             | 3    | <b>D</b> | 2 133 409 | >   | 7             | u. mehr  | 830 075    |  |  |  |
| >             | 4    | ,        | 1 752 067 |     | ir            | n ganzen | 10 662 423 |  |  |  |

Prozentan-

Alter und Geschlecht.

| Alter in Jahren           | männlich   | weiblich          | zusammen   | teil der Al-<br>tersklassen<br>an der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche | 1 |
|---------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| Unter 10                  | 3 344 519  | 3 331 305         | 6 675 824  | 17.5                                                              | 99.6                                         | ĺ |
| 10 bis unter 20           | 3 339 168  | 3 325 123         | 6 664 291  | 17.4                                                              | 996                                          | ı |
| 20 " " 30                 | 3 064 198  | 3 135 450         | 6 199 648  | 16.3                                                              | 102.3                                        | ı |
| 30 »                   40 | 2 652 539  | 2 607 727         | 5 260 266  | 13.8                                                              | 98.3                                         | l |
| 40 » » 50                 | 2 336 928  | 2 360 500         | 4 697 428  | 12.3                                                              | 101.0                                        | l |
| 50 » , 60                 | 1 899 197  | 1 946 <b>92</b> 4 | 3 846 121  | 10.1                                                              | 102.5                                        | l |
| 60 » » 70                 | 1 401 051  | 1 478 322         | 2 879 373  | 7.6                                                               | 105.5                                        | ١ |
| 70 und darüber            | 884 895    | 1 004 885         | 1 889 780  | 5.0                                                               | 113.7                                        | l |
| unbekannt                 | 9 859      | 10 795            | 20 654     |                                                                   |                                              | l |
| im ganzen                 | 18 932 354 | 19 201 031        | 38 133 385 | 0,001                                                             | 1014                                         |   |
|                           |            |                   |            |                                                                   |                                              |   |

Als 100 und mehr Jahre alt sind angegeben 66 Männer, 147 Weber, zusammen 213 Personen.

zen

12.2

| milienstand   | männlich        | weiblich                    | zusammen                    |           |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Ledig         | 10 242 723      | 9 463 657                   | 19 706 380                  |           |
| Verheiratet   | 7 640 305       | 7 656 679                   | 15 296 984                  |           |
| Verwitwet     | 1 032 650       | 2 060 778                   | 3 093 428                   |           |
| Geschieden    | 16676           | 19917                       | 36 593                      |           |
| zusamme       | n 18 932 354    | 19 201 031                  | 38 133 385                  |           |
| on der Gesamt | bevolkerung     | bei den<br>Männern<br>Proz. | bei den<br>Weibern<br>Proz. | in<br>gan |
|               | rüber sind ledi | g 11.6                      | 12.7                        | 12        |

burtigkeit und Staatsangehörigkeit.

Zonen der Gebürtigkeit sind bis zum engsten Ringe meindegebürtigkeit nachgewiesen:

10.2 11.9

Franzosen (anwesend 36832470).

2 2 2 2 2

sind geboren in der Zählungsgemeinde 21 112 549, in einer anlemeinde desselben Departements 9413233 (demnach im Dent 30 525 782), in einem anderen Departement 6 177 227; dem-Frankreich 36 703 009, in Algier oder einer französischen Ko-124, im Ausland 105 337.

Naturalisierte Franzosen 170704.

Ausländer 1130211.

Statistik der Ausländer, welche hienach 2.97 Proz. anwesenden französischen Bevölkerung ausmachen, ist in dem wähnten zweiten Quellenwerke mit grosser Sorgfalt, namentlich nsichtlich des geographischen Details besonders bearbeitet (ungabe von Kartogrammen und Diagrammen).

Hauptanteil zeigen folgende Nationen: Belgier 465 860, Ita-86 042, Deutsche 83 333, Schweizer 83 117, Engländer 39 687, jurger 31 248, Russen 14 357.

Zahl der in Frankreich anwesenden Deutschen ist seit 1851 hen Schwankungen unterlegen, nämlich:

1851: 57 061 <sup>1</sup>) 1861: 84 958 <sup>1</sup>) 59 028 81 986 1876: 1881: 106 606 1) 1866: 1886: 111 114 1891: 83 333 1872: 104 164

Gebürtigkeit der Ausländer stellt sich folgendermassen:

in Frankreich, und zwar

| der Zählungsgemeinde                   |         | 24.6 | Proz. |
|----------------------------------------|---------|------|-------|
| einer andern Gemeinde des Departements |         | 6.9  | 2     |
| onst in Frankreich                     | 64 990  | 5.8  | 30    |
|                                        | 420 842 | 37.3 | Proz. |

Algier oder einer französischen Kolonie 2 369 0.2 

inschliesslich der Oesterreicher bezw. Ungarn, deren später 5 bis 12 000

Weiter sind die Naturalisationen besonders behandelt und de Einfluss des Gesetzes v. 26. Juni 1889.

Nach dem Geschlecht zerfallen die Ausländer in 598 6,58 Männer, 531 513 Weiber; es treffen also auf 100 Männer 88.8 Weiber, Weiter ist sodann für die Ausländer besonders gegeben die Statistic des Civilstandes kombiniert mit dem Alter, sowie des Berufes und Erwerbes. Daran reihen sich summarische Monographieen der hampt sächlichen »colonies étrangères« in Frankreich. Im Anhang sind de Ergebnisse der jährlichen polizeilichen Ermittlung über die Fremden im Seinedepartement mitgeteilt, sodann besondere Nachweise über die in Frankreich befindlichen ausländischen Studenten.

Berufsstatistik. Dieser ist in Frankreich bei der Ausberetung des Zählungsmaterials von 1891 erhöhte Ausmerksamkeit augewendet worden; die Arbeit ist aber zur Zeit noch nicht abgeschlossen

#### Monaco.

(Gütige Mitteilung des Generalsekretärs des Fürstentums über die

Ergebnisse der zu Anfang 1893 vorgenommenen Zählung.)

Gesamtbevölkerung und Geschlechtsunterschedung: 15828, davon 8457 männlich, 7371 weiblich, also auf to männliche: 84.8 weibliche. Dies sind die Zahlen für die Wohnbevölkerung (»population sedentaire«). Die faktische Bevölkerung heib sich während vier Wintermonaten auf ungefähr 50000 Personen.

Religionsverhältnisse: 13752 Katholiken, 1936 Protestanten, 76 Griechen, 64 Israeliten.

| Familienstand.       | männlich     | weiblich     | im ganzen    |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ledig<br>Verheiratet | 4783<br>3321 | 3725<br>2944 | 8508<br>6265 |
| Verwitwet            | 353          | 702          | 1055         |
| zusammen             | 8457         | 7371         | 15828        |

### Spanien.

(Censo de la población de España segun el empadronamento hecha en 31 de diciembre de 1887 por la Dirección general del Instituto general y estadistico. Tomo I. Madrid 1891. Tomo II. Madrid 1891. — Umfassendes, namentlich das geographische Detail sorgsam berurksichtigendes Quellenwerk.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit. Die Zählung vom 31. Dezbr. 1887 ergab im Spanien mit Einschluss der Besitzungen im Norden und an der Wesküste von Afrika als faktische Bevölkerung 17 565 632 Persone darunter die genannten afrikanischen Besitzungen 5280; rechtliche

<sup>1)</sup> d h. anwesende und abwesende Residentes , demnach Wohnberollo

olkerung 17673838 Personen, darunter die genannten afrikanischen sitzungen 6582.

Die faktische Bevölkerung zerfällt in 8 612 524 männliche und 153 108 weibliche Personen; es treffen hienach auf 100 männliche 40 weibliche Personen.

Auf 1 9km. kommen 34.8 Einwohner.

Alter und Geschlecht,

| lier in Jahren 1) | männlich  | weiblich  | zusammen   | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>an der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche |
|-------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unter to          | 2 039 992 | 1 987 055 | 4027047    | 23.0                                                                            | 97.5                                         |
| bis unter 20      | 1 613 204 | 1 653 609 | 3 266 813  | 18.6                                                                            | 102.5                                        |
| 0 36              | 1 363 571 | 1 455 586 | 2819157    | 16.0                                                                            | 114.0                                        |
| 0 ., ,, 40        | 1 108 151 | 1 213 353 | 2 321 504  | 13.2                                                                            | 109.5                                        |
| 0 ., 50           | 973 626   | 1029771   | 2 003 397  | 11.4                                                                            | 105.7                                        |
| 0 ,, ,, 60        | 724 729   | 777 193   | 1 501 922  | 8.6                                                                             | 107.2                                        |
| 9 70              | 562 447   | 580 905   | 1 143 352  | 6.5                                                                             | 103.4                                        |
| o und darüber     | 224 398   | 252 517   | 476 915    | 2.7                                                                             | 112.7                                        |
| lobekannt         | 2 406     | 3119      | 5 5 2 5    | -                                                                               | 129.6                                        |
| im ganzen         | 8612 524  | 8 953 108 | 17 565 632 | 100.0                                                                           | 104.0                                        |

Als über 100 Jahre alt sind angegeben 142 Personen (33 männich, 109 weiblich).

| Familienstand. | männlich  | weiblich  | zusammen  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Ledig          | 4 864 486 | 4724428   | 9 588 914 |
| Verheiratet    | 3 356 723 | 3 387 034 | 6 743 757 |
| Verwitwet      | 391 103   | 841 423   | 1 232 526 |
| Unbekannt      | 212       | 223       | 435       |

Ledig sind von der Bevölkerung

|     | -   |         | von 41 und mehr Jahren<br>Proz. | von 51 und mehr Jahre<br>Proz. |
|-----|-----|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| bei | den | Männern | 6.5                             | 5.8                            |
| **  | 17  | Weibern | 9.5                             | 9.0                            |
|     |     | im ga   | nzen 8.0                        | 7.4                            |

Berufsstatistik. Von der Gesamtbevölkerung sind ohne Bechaftigung oder nicht eingereiht 49.53 Proz.; im übrigen gehören an: ler Landwirtschaft 27.55 Proz., den lernenden Klassen 9.76 Proz., der lunst und dem Beamtentum 4.67 Proz., den liberalen Berufen 2.41, trachiedenen Beschäftigungen (persönliche Dienste und Dienstboten) 11 Proz., der Industrie 1.38 Proz., dem Handel 1.11 Proz., dem Verturswesen 0.66, in Asylen, Armenhäusern u. s. w. 0.52 Proz.

Geburtigkeit. Nach Zonen der Gebürtigkeit ergeben sich für faktische Bevölkerung von 17 565 632

<sup>1)</sup> Hier war aus ähnlichen Gründen wie bei Oesterreich eine Neubildung der hahrigen Altersklassen aus dem Quellenwerk vorzunehmen.

als geboren in der Zählungsprovinz 16 091 785 oder 91.6 Proz.

""" in einer anderen Provinz 1419 811 ", 8.1 "
"" im Ausland 54 036 ", 0.4 "

Staatsangehörigkeit. Unter den 42 395 bei der Volkszählung von 1887 ermittelten Fremden waren 18 480 Franzosen, 6755 Portugiesen, 5719 Engländer, 3877 Italiener, 1826 Deutsche.

Bildungsgrad. Nach Altersklassen ergiebt sich folgendes:

| Alt | ersk | lasse | en     | Es könt<br>les  | en     | Es könn<br>und sc | hreiben         | Es könne<br>lesen noc<br>be | h schrei-       |
|-----|------|-------|--------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|     |      |       |        | männl.<br>Proz. | weibl. | männl.<br>Proz.   | weibl,<br>Proz. | männl.<br>Proz.             | weibl,<br>Proz. |
|     |      |       |        | 1102.           | 1102   | 1102.             | 1702.           | A TOL,                      | 1 10%           |
| 4   | bis  | 6     | Jahre  | 3.73            | 2.82   | 2.74              | 1.89            | 93.53                       | 95.29           |
| 7   | 2.2  | 10    | 22     | 9.20            | 8.71   | 27.66             | 17.76           | 63.14                       | 73-53           |
| 11  | 77   | 20    | 11     | 3.38            | 5.87   | 46.85             | 30.15           | 49.77                       | 63.98           |
| 21  | 12   | 30    |        | 1.89            | 4.67   | 51.79             | 27.52           | 46.32                       | 67.81           |
| 31  | **   | 40    | **     | 1.57            | 4.28   | 51.95             | 23.10           | 46.48                       | 72.62           |
| 41  | 19   | 50    | 0.9    | 1.49            | 3.93   | 49.22             | 17.68           | 49.29                       | 78.39           |
| 51  | 33   | 60    | 23     | 1.34            | 3.06   | 45.69             | 13.84           | 52.97                       | 83.10           |
| 61  | 22   | 70    | 29     | 1.34            | 2.80   | 42.36             | 11.85           | 56.30                       | 85.35           |
| ü   | ber  | 70    | .,     | 1.69            | 2.88   | 41.09             | 11.67           | 57.22                       | 85.45           |
|     | i    | m     | ganzen | 2.87            | 4.70   | 42.98             | 20.86           | 54.15                       | 74-44           |

#### Italien.

Die im Jahre 1891 fällige 10jährige Volkszählung ist leider aus finanziellen Gründen bisher unterblieben; die Vornahme derselben ist für 1894 in Aussicht genommen. In dem Annuario statistico italiano 1892 (Roma 1893) wird (S. 86) die Bevölkerung Italiens für den 31. Dezbr. 1892 auf 30535 848 Personen berechnet, unter der Annahme, dass im allgemeinen die Bevölkerungszunahme seit 1881 dieselbe gewesen sei, wie von der Zählung von 1871 (26801154) zu jener von 1881 (28459628). An anderer Stelle (S. 38 des Jahrbuchs) ist mit Recht auf die grosse Bedeutung der gerade in der Neuzeit hervorgetretenen italienischen Auswanderung hingewiesen, eine andere Schätzungsziffer aber nicht gegeben, sondern nur die Unbrauchbarkeit der durch blosse Berücksichtigung der Geburten und Sterbfälle sich ergebenden Berechnungsziffer von 31878951 Einwohner betont.

## IV. Südosteuropa.

### Bulgarien.

(Resultats généraux du dénombrement de la population de la Principauté de Bulgarie le 1-er Janvier 1888. Sophia 1890 — bulgarisch und französisch; ausschliesslich Tabellenwerk; ausserdem für jeden Distrikt noch ein besonderes Heft. Am 1. Januar 1893 ist eine neue Zählung vorgenommen worden, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen.

esamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung Dichtigkeit. Die Gesamtbevölkerung von 3154375 Perzerfällt in 1605389 männliche und 1548986 weibliche; auf 100 che treffen also 96.5 weibliche. Auf 1 qkm. treffen 33 Einwohner. aushaltungen. Mit 1 Mitglied 8877, mit 2 bis 5 Mitglie-19779 mit 6—10 Mitgliedern 305500, mit mehr als 10 Mitglie-2244; im ganzen 556400.

eligionsverhältnisse. Griechisch Orthodoxe 2424371, nedaner 676215. Katholiken 18505, Protestanten 1358, Israeliten andere Religionen 7300, unbekannt 2274.

lter und Geschlecht.

| n Jahren  | männlich  | weiblich  | im ganzen | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>an der Ge-<br>samtbevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| to Jahren | 491710    | 471 494   | 963 204   | 31.5                                                                            | 95.8                                         |
| 10 "      | 307 200   | 299 191   | 606 391   | 19.2                                                                            | 97.4                                         |
| 30        | 172 361   | 192 349   | 364710    | 11.6                                                                            | 111.8                                        |
| 40 ,,     | 188 248   | 196 558   | 384 806   | 12.2                                                                            | 104.7                                        |
| 50 "      | 186 375   | 153 374   | 339 749   | 10.8                                                                            | 82.5                                         |
| io .,     | 109 123   | 94 044    | 203 167   | 6.5                                                                             | 86.2                                         |
| 70 "      | 74 107    | 68 221    | 142 328   | 4.5                                                                             | 92.2                                         |
| 70        | 73 750    | 71 862    | 145 612   | 4-7                                                                             | 93.1                                         |
| kannt     | 2 515     | 1 893     | 4 408     |                                                                                 | 75-4                                         |
| a ganzen  | 1 605 389 | 1 548 986 | 3 154 375 | 100.0                                                                           | 96.5                                         |

s über 100 Jahre alt sind angegeben 3 883 Personen (1), 1 907 che, 1976 weibliche 1).

| amilienstand. | männlich | weiblich | zusammen  |
|---------------|----------|----------|-----------|
| Ledig         | 888 225  | 785 380  | 1 673 605 |
| Verheiratet   | 664 414  | 659 402  | 1 323 816 |
| Verwitwet     | 42 500   | 96 475   | 138 975   |
| Geschieden    | 1 190    | 1 319    | 2 509     |
| Unbekannt     | 9 060    | 6410     | 15 470    |

er uf und Erwerb. Die Berufsstatistik nimmt im Quellenten grössten Raum ein; die einschlägigen Nachweise sind nämdie einzelnen Distrikte und Arrondissements gegeben. Die sachliederung findet Ausdruck einerseits in der Berücksichtigung von uptgruppen, welche weiter untergeteilt sind, und in der durcheden Unterscheidung: 1) der »Chefs et patrons, 2) der Gehilfen eienstboten (diese nicht unterschieden), 3) der Familienglieder, on der fraglichen Beschäftigung leben. Diese Berufsstatistik

Die Altersangaben sind nicht besonders geprüft; nach Mitteilung des Direktor vom statistischen Bureau Bulgariens sollen Hundertjährige in Bulgarien nicht

erfasst die Gesamtbevölkerung. Als hauptsächliche Grupper seien erwähnt:

| Landwirtschaft, Viehz | ucht | und  | Ge   | irte | nba | au | 2 315 127 | Personen |
|-----------------------|------|------|------|------|-----|----|-----------|----------|
| Metallindustrie       |      |      | - 11 |      | 10  | -  | 65 451    | **       |
| Bekleidungsindustric  |      |      |      |      |     |    | 75 392    |          |
| Holzindustrie         |      |      |      |      | -   |    | 41 686    |          |
| Handel                |      |      |      |      |     |    | 111 233   | -0       |
| Dienstboten (häuslich |      |      |      |      |     |    | 53 060    | ***      |
| Taglöhner             |      |      |      |      |     | +  | 80 725    | 11       |
| Studierende, Schüler  | etc. | h 10 |      |      | ,   | *  | 73 227    | 1881     |

Gebürtigkeit. Geboren in Bulgarien 3062120, in der Türke 54462, in Serbien 2690, in Rumänien 11843, in Russland 9831, in anderen Ländern 7273, unbekannt 6156. Ausser Bulgarien sind hie nach 2.8 Proz. geboren.

Staatsangehörigkeit: Bulgaren 3121284, Ottomanen 15165, Hellenen 5813, Rumänier 1322, Serben 781, Oesterreicher 4045, son stige 5965. Die Ausländer betragen hienach 1.1 Proz.

Muttersprache. Bulgarisch 2326250, andere slavische Sprachen 5768, türkisch 607331, griechisch 58326, spanisch 23541 1, Zi-

geuner 50 291, andere Sprachen 82 868.

Bildungsgrad. Als lese- und schreibkundig sind angegeben 17.1 Proz. der männlichen und 4.1 Proz. der weiblichen Bevolkerung, als nicht lese- und schreibkundig 82.9 bezw. 95.5 Proz.

Körperliche Gebrechen.

|                       | männlich | weiblich | zusammen |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Blind                 | 5 520    | 4411     | 9 931    |
| Stumm                 | 821      | 443      | 1 264    |
| Taub                  | 5 563    | 2 164    | 7 727    |
| Taubstumm             | 1126     | 654      | 1 780    |
| Irrsinnig             | 2 006    | 1 168    | 3 174    |
| Eines Armes beraubt   | 3 390    | 1 029    | 4419     |
| Beider Arme ,,        | 432      | 248      | 680      |
| Eines Beines "        | 3 7 5 9  | 1 354    | 5113     |
| Beider Beine "        | 1 147    | 594      | 8 741    |
| Sonstige »infirmités« | 47 912   | 17018    | 64 930   |

Abwesende Bevölkerung. 8844 Personen; dieselbe ist nach Hauptnationalitäten und nach Hauptländern des Ausenthalts in terschieden.

### Rumänien.

(Buletin statistical general al Romaniei, Publicat de Directumes statisticei. Anul I. Aprilie — Maju — Junie 1892. Date privitoare a populationea Romaniei in 1889—1890 — Julie, August 1892. Asupa populatiunei Romaniei.)

<sup>1)</sup> Spanischer Jargon der im Mittelalter aus Spanien eingewanderten Jaden

Neuere Volkszählungsergebnisse liegen für Rumanien nicht vor; solche steht erst für 1894 oder 1895 in Aussicht. Auf Grund s fiskalischen Gesetzes sollten die Gemeinden im November 1889 e Zahlung ihrer Bevölkerung vornehmen; über Grundsätze und Mede der Zählung war jedoch nichts bestimmt. Die Zählung erfolgte erhaupt nur sehr mangelhaft. Im darauf folgenden Jahr versuchte damalige rumänische statistische Bureau durch Einholung der Bekerungsnachweise von den Gemeinden bevölkerungsstatistisches Marial zu sammeln, und liess den Gemeindeverwaltungen darauf bezügbe Formulare zugehen. Die Ausfüllung der Formulare erfolgte, wie icht begreiflich, seitens der Gemeinden in unvollständiger und mangeltter Weise. Die Ergebnisse sind in dem April-Juniheft des Buletin sammengestellt. Demnach ergäbe sich eine Gesamtbevölkerung von 38 342 Personen. Der dermalige Chef der amtlichen Statistik Rumiens, Herr Crupenski, nimmt an, dass diese Zahl erheblich zu niedrig und dass die Bevölkerung Rumäniens für 1889/90 auf 5 600 000 Permen und für jetzt (Herbst 1893) auf 5 700 000 Personen zu schätzen sei.

Trotz der Unvollständigkeit der Zählungsergebnisse nimmt der bef der rumänischen Statistik an, dass die Einzelnachweise über die liederung der Bevölkerung wegen vermutlich gleichartiger Verteilung trehler in ihren relativen Ergebnissen zuverlässig und zu internamalen Vergleichungen geeignet seien. Ich entnehme denselben folmde Notizen:

Geschlechtsverhältnis: 96.7 weibliche auf 100 männliche. Bevölkerungsdichtigkeit: 38.5 auf den qkm.

Stadt- und Landbevölkerung: Stadtbevölkerung 17.6 Proz.; adbevölkerung 82.4 Proz.

Religionsverhältnis: Orthodoxe 91.66 Proz., Katholiken Proz., Protestanten 0.29 Proz., Armenier 1.7 Proz., Lipovaner 0.32 Dz., Muhamedaner 0.94 Proz., Israeliten 4.39 Proz., Andere 0.2 Proz., den Städten machen die Israeliten 19.76 Proz., auf dem Lande 17 Proz. aus).

Altersaufbau, Die Quote des ersten Altersjahrzehnts kann iht angegeben werden, weil das erste Lebensjahr für sich behandelt derst nach diesem je Jahrfünste nachgewiesen sind. Es treffen in wenten der Gesamtbevölkerung auf die Personen

|   | unter 1 |        |            | 4.41     | von 41-50 J. | ahren | (vollend.) | 12.20 |
|---|---------|--------|------------|----------|--------------|-------|------------|-------|
| d | 01-10   | Jahren | n (vollend | 1.)21.59 | > 51-60      | 3     | 3          | 8.58  |
|   | 11-20   | 2      | 3          | 16.98    | » 61—70      | 2     | 2          | 3.27  |
|   | 11-30   |        | 3          | 15.62    | über 70      | -     |            | 2.55  |
|   | 31-40   | 5      | 2          | 14.80    |              |       |            | -     |

Als über 100 Jahre alt sind (trotz der Unvollständigkeit der Nachtie) 1084 Personen angegeben! Hierbei fällt nicht nur die grosse in, sondern auch der starke — mit allen sonstigen Erfahrungen im iderspruch stehende — Anteil der Männer (582 Männer, 502 Weiber) auf,

Familienstand. Ledig 52.2 Proz., verheiratet 42.3 Proz., verwitwet 5.3 Proz., geschieden 0.2 Proz.

#### V. Osteuropa.

#### Finnland.

Die Publikation »Stand der Bevölkerung vom 31. Dezbr. 1800izt noch nicht erschienen. Nachstehende Mitteilungen verdanke ab der Güte des Herrn Direktor Boxström.

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit.

Sogenannte »Legale«, d. h. die in den Kirchenbüchern gesuhrte Bevölkerung: 1171541 männl., 1208599 weibl., 2380140 im ganzen. auf 1 qkm. Einwohner: 7.2.

Die Bevölkerung nach Grössengruppen der Wohnplätze. Nach den dort vorliegenden Gruppierungen: Stadtbevolkerung 235 227 oder 9.9 Proz., Landbevölkerung 2144 913 oder 90.1 Proz. Haushaltungen. Im ganzen 539 844, darunter von 1 Person

Haushaltungen. Im ganzen 539844, darunter von 1 Person 106904 oder 19.8 Proz., von 2 Personen 77959 oder 14.4 Proz., von 3 Personen 66869 oder 12.4 Proz., von 4 Personen 63217 oder 117 Proz., von 5 Personen 58193 oder 10.8 Proz., von 6 Personen 4949 oder 10.8 Proz., von 7 Personen 38572 oder 7.1 Proz., von 8 Personen 27494 oder 5.1 Proz., von 9 Personen 17926 oder 3.3 Proz., von 12 Personen 11808 oder 2.2 Proz., von 11 Personen 7358 oder 1.3 Proz. von 12 Personen 4829 oder 0.9 Proz., von 13 Personen 3101 oder 0.6 Proz., von 14 Personen 2053 oder 0.4 Proz., von 15 Personen 1466 oder 0.3 Proz., von mehr als 15 Personen 2636 oder 0.5 Proz.

Religions verhältnisse. Lutheraner 2334547, griechisch katholisch 45132, römisch-katholisch 461.

### Alter und Geschlecht.

| Alter in Jahren  | männlich  | weiblich  | zusammen  | Proz.anteil<br>d.einzelnen<br>Altersklas-<br>sen an der<br>Gesamtbe-<br>völkerung | Auf too<br>manufiche<br>treifen<br>weithints<br>Persons |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Unter 10         | 302 532   | 298 713   | 601 245   | 25.3                                                                              | 98.7                                                    |
| 10 bis unter 20  | 240 496   | 237 889   | 478 385   | 20.1                                                                              | 98,9                                                    |
| 20 ) 30          | 178 554   | 178 485   | 357 039   | 15.0                                                                              | 0.00                                                    |
| 30 > > 40        | 153 997   | 156 745   | 310742    | 13.1                                                                              | 101.8                                                   |
| 40 > 50          | 125 132   | 132 932   | 258 064   | 10.8                                                                              | 106.1                                                   |
| 50 > 50          | 86 555    | 96 574    | 183 129   | 7-7                                                                               | 0.111                                                   |
| 60 > 70          | 58 534    | 71 091    | 129 625   | 5-4                                                                               | 121.4                                                   |
| 70 J. u. darüber | 25 741    | 36 170    | 61911     | 2.6                                                                               | 140.6                                                   |
| im ganzen        | 1 171 541 | 1 208 599 | 2 380 140 | 100.0                                                                             | 1032                                                    |

| a milienstand: | männlich                     | weiblich                     | zusammen                        |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| beiratet       | 734 117<br>401 316<br>36 108 | 710 546<br>401 743<br>96 310 | 1 444 663<br>803 059<br>132 418 |
| zusammen       | 1 171 541                    | 1 208 599                    | 2 380 140                       |

on der Bevölkerung im Alter von 40 Jahren und darüber sind bei dem männlichen Geschlecht 11.63 Proz., bei dem weiblichen lecht 14.28 Proz., überhaupt 13.04 Proz. — Zieht man die Grenze Jahren, so findet man den ledigen Bestand bei den Männern co Proz., bei den Weibern zu 13.06 Proz., im ganzen zu 11.67 Proz. er uf und Erwerb. Hauptgruppen, in welche die gesamte kerung (Hauptpersonen nebst Familie, Gehilfen und Dienstboten) t. 1. Administration und Justiz 20160, Unterricht und Erziehung Geistlichkeit 12 293, Sanitätswesen 4 536, Militär 6135, freie Be-7018, Landwirtschaft 1779083 (75 Proz.) Industrie 65 357, Handr 125 242, Handel 29 212, Verkehrswesen 50 356, andere Berufe 4, ohne Beruf 159050.

eburtigkeit. Gliederung nach Zonen der Gebürtigkeit:

| Geboren in der Gemeinde                         | 1 957 795                 | 82.26 Proz.           |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Sonst im Kreis (län)                            | 290 226                   | 12.19 3               |  |
| In einem andern Kreise                          | 118 390                   | 4.97 3                |  |
| Zusammen in Finnland<br>Im Ausland<br>Unbekannt | 2 366 411<br>13 686<br>43 | 99.42 Proz.<br>0.58 » |  |

taatsangehörigkeit. Es sind überhaupt nur Finnländer elt, weil nur die legale Bevölkerung gezählt wird.

prache. Finnisch 2048 545, schwedisch 322 604, russisch 5795, h 1694, lappisch 1106, andere Sprachen 416.

chulbildung. Mit höherer Bildung als der Kursus der Volkssind vorgetragen 36 112 oder 1.9 Proz. (darunter finnisch spreeg 9736 oder 0.6 Proz., schwedisch sprechende 25013 oder 9.4; andere die lesen und schreiben können 364979 oder 19.2 Proz. ter finnisch 285 082 oder 17.5 Proz., schwedisch 76 376 oder toz.); die nur lesen können 1463 916 oder 76.9 Proz. (darunter in 1299 236 oder 79.7 Proz., schwedisch 163 062 oder 61.5 Proz.); o Jahre alt, die nicht lesen können 37 628 oder 2 Proz. (darfinnisch 35 634 oder 2.2 Proz., schwedisch 1005 oder 0.4 Proz., th 884 oder 18.4 Proz.); unter 10 Jahre alt, die nicht lesen kön-77 505.

örperliche Gebrechen.

|            | männlich | weiblich | im ganzen |
|------------|----------|----------|-----------|
| Blinde     | 1328     | 2374     | 3702      |
| Taubstumme | 1537     | 1230     | 2767      |
| Irrsinnige | 3505     | 2950     | 6455      |

#### VI. Asien.

Japan.

(Résumé statistique de l'empire du Japon. 7. année — Cabinet impérial. Bureau général de statistique. Tokio 26. année de Meidji. 1893. Die im folgenden berücksichtigten Nachweise über den Bevölkerungsstand am 31. Dezember 1891 gründen sich auf die jährlich von der Verwaltung nach den Bevölkerungsregistern (Koséki), welche auf den Bürgermeistereien geführt werden, vorgenommenen Zählungen: die neugeborenen Kinder gelangen vielfach erst in späteren als dem Geburtsjahre zur Registrierung; dies beeinflusst namentlich die Alterstatistik nach einzelnen Lebensjahren, und lässt überhaupt den Kinderbestand zu klein erscheinen.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit. Das Japanische Reich zählte am 31. Dezbr. 1891 40718677 Einwohner, darunter 20563416 männliche, 20155361 weibliche, also 98.0 weibliche auf 100 männliche. Auf einen 9km treffen 106 Einwohner.

Haushaltungen. Ermittelt sind 7806369; es treffen demnach 5.22 Einw. auf eine Haushaltung.

Alter und Geschlecht.

| Alter in Jahren      | männlich   | weiblich   | zusammen  | Prozentan-<br>teil der Al-<br>tersklassen<br>hei der Ge-<br>samthevöl-<br>kerung | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche |
|----------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unter 10 Jahre       | 4 683 430  | 4 582 091  | 9 265 521 | 22.8                                                                             | 97.8                                         |
| über 10 bis unter 20 | 4 202 422  | 4 105 259  | 8 308 681 | 20.4                                                                             | 97-7                                         |
| * 20 * * 30          | 3 161 123  | 3 054 854  | 6215977   | 15.3                                                                             | 96.6                                         |
| 30 2 2 40            | 2 823 039  | 2 674 441  | 5 497 480 | 13.5                                                                             | 94-7                                         |
| » 40 » » 50          | 2 417 948  | 2 251 781  | 4 669 729 | 11.5                                                                             | 93.2                                         |
| » 50 » » 60          | 1 608 445  | 1 576 488  | 3 184 933 | 7.8                                                                              | 98.0                                         |
| » 60 » » 70          | 1 130 792  | 1 207 796  | 2 338 588 | 5-7                                                                              | 106.8                                        |
| 70 und darüber       | 534 627    | 700 465    | 1 235 092 | 3.0                                                                              | 131.0                                        |
| unbekannt            | 1 590      | 1 086      | 2 676     | -                                                                                | -                                            |
| zusammen             | 20 563 416 | 20 155 261 | 40718677  | 100.0                                                                            | 98.0                                         |

Als 100 und mehr Jahre alt sind angegeben 111 Personen 151 männl., 86 weiblich).

| Bevölkerung nach Kasten.                                          | Familienhäupter    | Mitgliede          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kwazoku (Edle, Nobles)<br>Sizoku (Ehemalige Krieger oder Samurai) | · 598<br>· 430 383 | 3 246<br>2 579 013 |
| Heimin (Simples particuliers)                                     | . 7 829 236        | 30 876 201         |

40 718 0

#### Britisch-Indien 1).

(Statistical Abstract, relating to British India from 1881—81 1890—91, 26. Number. London 1892. Der Abstract enthalt di

<sup>1)</sup> Von den im folgenden erwähnten einzelnen Quellenwerken über 3

nigen Gesamtergebnisse des indischen Census von 1891 mit Unterheidung des Geschlechts, auf deren Mitteilung ich mich im Nachtenenden beschränke (man vgl. auch Allg. Stat. Archiv II. Jahrgang 1942). Ausserdem werden die endgültigen Ergebnisse dieses bevöltungswissenschaftlich hochbedeutsamen Census, auf welche im Allg. Stat. Archiv noch besonders zurückzukommen sein wird, in umfassenter Weise in einzelnen Quellenwerken veröffentlicht.

Vorläufige Zählungsergebnisse von 1891 in Britisch-Indien und den Eingebornen-Staaten: (Siehe die Tabelle S. 460.)

#### Straits Settlements.

(Report on the Census of the Straits Settlements, taken on the th April 1891, by E. M. Merewether Esqu. Superintendent of the Census. Published by authority. Singapore. Printed at the Government printing office. 1892.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung und Dichtigkeit. Die Gesamtbevölkerung der Kolonie (mit Einfelluss der Cocos-Inseln und der Christmas-Insel, sowie der unter Schutz stehenden eingebornen Staaten der malayischen Halbinsel) betägt 512905, darunter 344840 männlich, 168065 weiblich (48.1 weibliche auf 100 männliche). Auf 1 Quadratmeile treffen 350 Personen.

Häuserzahl 87 105, davon bewohnt 83 739, unbewohnt 3 366. Altersverhältnisse. Die Altersstatistik ist nur für die Sinder bis zu 5 Jahren nach einzelnen Altersklassen, sodann weiter ir die Jugendlichen bis zu 20 Jahren nach Quinquennien durchgeführt, ahrend der Rest als Erwachsene zusammengefasst ist. Der Bestand n Kindern bis zu 10 Jahren macht aus:

- ei der europäischen u, amerikanischen ständigen Bevölkerung 16.8 Proz.
- eurasianischen > 27.1 »
  chinesischen Bevölkerung . . . . . 7.6 »
- den übrigen Nationalitäten, insbesondere Malaien . 24.5 »

im ganzen 16.8 Proz.

Nach Nationalitäten gliedert sich die Bevölkerung (zugleich bit Nachweis der flottierenden, floating im Gegensatz zur resident Beulkerung) folgendermassen:

canus von 1891 liegen mir vor: Census of India. Vol. III und IV. The lower rovinces of Bengal and their feudatories (Report und Tabellen) Calcutta 1893 — tal VI. Berar, or the Hyderabad assigned districts, Calcutta 1892 — Vol. VII Bombay and its feudatories. (Report und Tabellen) Bombay 1892 — ul. IX und X. Burma (Report und Tabellen) — Vol. XI und XII. The total Provinces and feudatories (Report und Tabellen) Calcutta 1893 — Vol. Madras (Report) Madras 1893 — Vol. XIX, XX und XXI. The Punjab

n) Shillong 1892.

|   | 5       |
|---|---------|
|   | ā       |
|   | 2       |
|   | 2       |
|   | 2       |
| ١ | ă       |
|   | 6       |
|   |         |
|   | N       |
|   | 1       |
|   |         |
|   | E       |
|   | 2       |
|   | PR      |
|   | ő       |
|   | 9       |
|   | В       |
|   | 10      |
|   | 2       |
|   | THE SEC |
|   | ē       |
|   | 0       |
|   | 90      |
|   | 5       |
|   |         |
|   | E A     |
|   | 12      |
|   |         |
|   | 8       |
|   | 1       |
|   | 1       |
|   | H       |
|   | indien  |
|   | 1       |
|   | 2       |
|   | п       |
|   | bran    |
|   | 2       |
| ۱ | 100     |
|   | 2       |
|   | den     |
|   | 3       |
|   | 166     |
|   | 2       |
|   | 13      |
|   | R       |
|   | 2       |
|   | 000     |
|   | H       |
|   | 9       |
|   | 2       |
|   | 100     |
|   | 4       |
|   | 54      |
|   | 100     |
|   | B       |
|   | CO.     |
|   | 2       |
|   | -       |
|   |         |
|   |         |
|   |         |

| Gesamtergebnis für Indien | Eingeborene Staaten zusammen | Shan-Staaten | Kashair   | Mysore     | Hyderabad  | Baroda    | Zentrai-Indisone Agentur | Talputana Agentur | Canada        | D combine                               | Madend                                       | Zentralprovinsen | Puniab                 | Nordwest-Provingen | Bengalen  | In Verbindung mit: | Eingeborene Staaten: | Gesamtes Britisches Territorium | Andamana | Quettah etc. |               | Ober-Burma | Unter Burms      | Assum                                   | Zentral-Provingen                      | Chief Complantoners: | Nordwest-Frogunes and Oadn | Hengalen   | Gouverneur-Lieutenante: | Bombay (mit Sind, Aden u. Perim) | Madras     | Andaman islands (Fort Blair) | Coorg   | Berne     | Ajmere and Mhairwara | General-Couverneur von Indien : |            |                      |           |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| 1 557 382                 | 206 318                      | 1            | 80 900    | 150 M      | 20 00 m    | 25.50     | 11 308                   | 0000              | OEA DO        | S 000                                   | tions to                                     | 201.00           | 1106 SG                | 5 100              | 158 SE    |                    |                      | 962 069                         | 1        | 1            | 13            | S +73      | 87 975           | 49 004                                  | 105.55                                 | 100001               | 107 -008                   | 10101      |                         | 125 202                          | 141 189    | 1                            | 1 588   | 1         | 277                  |                                 |            | Quadrat-             |           |
| 618 217                   | 179948                       | 10           | 8318      | 16 888     | 20 087     | 8 043     | 25.451                   | SC# 06            | 164.61        | 1. 1.00                                 | 778                                          | 10417            | 90 113                 | 2318               | 208.82    |                    |                      | 287 901                         |          | 105          |               | 1985       | 77 788           | 17 150                                  | 256.12                                 | 02 032               | 100 200                    | 22/ 100    |                         | 25 204                           | 180 76     | 96                           | 100     | o XIII    | 14                   |                                 |            | Studte and<br>Dörfer |           |
| 25 257 117                | 12 468 154                   | 94           | 金7 250    | 24 45°     | 2 278 802  | 2000      | 1 351 771                | CENT 11 E         | 201 Geo 1     | Other communication                     | 200 000                                      | Sea one          | 719 795                | 138 315            | 584 912   |                    |                      | SEC 234 OF                      | 168.2    | 4.75         |               | 274 472    | 35 132<br>35 132 |                                         | 2 156 956                              | 0 121 000            | 161 (22.8)                 | Fe1 28: 81 |                         | 8 \$50 GHO                       | 046 682.9  | 7887                         | 26.30   | 201 008   | 101 554              |                                 |            | bewohnten<br>Banner  |           |
| 146 727 246               | 252 181 18                   | 288 cm       | 1 358 229 | 10000      | 5 878 129  | 1 352 963 | 0 5%0 036                | b 308 488         | CO. 1 (10.1 & | Ore ofer T                              | 1 000 000                                    | 100001           | 100 Fee 6              | 100470             | 1678 198  |                    |                      | GEL 879 811                     |          | 15.82        |               | 1 414 006  | 365 335 8        | 2819 375                                | 5 SHT 804                              | 000 000 11           | 100 000 42                 | 35 368 259 |                         | 9 798 981                        | 17 619 395 | C/R RT                       | 200 300 | 1 491 826 | 100 ASS              |                                 |            | mannich              | -         |
| 140 496 185               | 31 865 922                   | 110          | 1 190 793 | 20 EST 125 | 118 859 9  | 1 162 418 | 4 828 276                | F19 200 c         | C-11 0000 C   | 010 010                                 | 1010000                                      | 1000 1000        | 1020 150               | 33 33              | 1 200 150 |                    |                      | 108 690 213                     | 5524     | 3 406        | -             | SG1 65.    | 188 SE 189       | 2677 278                                | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | Town of a            | 12 001 184                 | 05 783 688 |                         | 9 107 142                        | 3          | 2 234                        |         | 1 405 665 | 254 008              |                                 |            | weiblich             |           |
| 184 625 585               | 66 050 479                   | 2992         | 25 ENG 25 | 495504     | 11 385 010 | 2 415 896 | 518 818 01               | 50191021          | 0000000       | 000000000000000000000000000000000000000 | 1 1 1 CO | 9 100 500        | 1 080 080<br>1 080 080 | 792491             | 9 996 979 |                    |                      | 221 172 952                     | GOS et   | 27 270       |               | 25 35 cm   | 450.50           | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 10 784 294                             | 20 200 247           | 850505                     | 71 35 35   |                         | 18 901 128                       | ST 550 FG  | 19 en                        | 178 055 | 164 148 2 | 542 858              |                                 |            | nommana              | -         |
| T.                        | 110.7                        | 1            | 30.9      | 1361       | 115.6      | 281.7     | 136.0                    | 1.86              | 110.1         | 001.00                                  | 007                                          | 74.7             | 1111                   | 200                | 79 9      |                    |                      | 229.8                           | 1        | *            | -             | 50         | 19.4             | 116.9                                   | 1975                                   | 187.3                | 440.0                      | 478.5      |                         | 150.4                            | 948.9      | 1                            | 109.0   | 168.5     | 199.8                |                                 | Ollora     | anf die<br>Quadrat-  | Linwohusz |
| 95.8                      | 98.2                         | 00.00        | 88.0      | 99.7       | 55.3       | 35.8      | 8.16                     | 89.1              | 90.6          | 0.00                                    | 2,00                                         | 004              | F 653                  | 500.5              | 97.0      |                    |                      | 96.5                            | 17.0     | 14.00        | a contract in | 108.4      | 8,00             | 200                                     | 98.00                                  | 24.0                 | 98.0                       | 100.6      |                         | 98.0                             | 6 (201     | 16.7                         | 50.4    | 94.2      | 2.88                 |                                 | Motoffelow | -                    | Aut 100   |

| Nationalitäten            |        | Gesamt-<br>bevölkerung | darunter flottierende<br>Bevölkerung |
|---------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
| er und Amerikaner         |        | 6 589                  | 1973                                 |
| nter Deutsche             |        | 262                    | 102)                                 |
| ner                       |        | 7 057                  | 47                                   |
| <b>6</b>                  |        | 227 989                | 4419                                 |
| und andere Eingeborer     | ne des |                        |                                      |
| pelagus                   |        | 213 073                | 2290                                 |
| und andere indische Einge | borene | 53 927                 | 591                                  |
| Nationalitäten            |        | 3 707                  | 51                                   |

#### Niederländische Kolonien (Ostindien).

rcijfers, uitgegeven door de Centrale Commissie voor de Sta-Kolonien 1891 en vorige Jaren; Annuaire Statistique des Paysblié par la Commission centrale de Statistique. Colonies 1891 es autérieures. s'Gravenhage 1893.)

Erschöpfend sind die Angaben, soweit die eingeborene Gesamtrung in Frage kommt, nur für Java und Madura; bezüglich der
Besitzungen liegen nur unvollständige Angaben über die einBebvölkerung vor, auf die hier nicht eingegangen werden soll.
schlechtsunterscheidung ist für die Eingeborenen und die Chinur insoweit gegeben, als sie Christen sind. Hienach beschränke

| Europäer            | Chinesen | Araber | Andere<br>Orientalen<br>ausser den<br>Eingebor |            | Im ganzen  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Madura 1891 42 504  | 243 006  | 14 047 | 3 536                                          | 23 559 727 | 23 862 820 |
| e Besitzungen 11636 | 207 347  | 7 395  | 23 654                                         | ? ")       | - 2        |
| zusammen 54 I 40    | 450 353  | 21442  | 27 1 90                                        | 3          | 7          |

ntionalität und Geschlechtsverhältnis der euron und der dieser gleichgestellten Bevölkerung in Niederländisch ist für 1800 folgendermassen angegeben:

|      |     |    |     |     |       |      |       |      |      |     | männ-<br>lich | weib-<br>lich | zusam-<br>men | weibl.<br>auf 100<br>männl. |
|------|-----|----|-----|-----|-------|------|-------|------|------|-----|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| and  | er  | in | de  | n N | liede | rlai | nder  | a ge | bor  | en  | 6 371         | 2 954         | 9 3 2 5       | 46.4                        |
| F.   |     | in | Ni  | ied | erl   | Ind. | ien   | 7    | >    |     | 23 295        | 22 435        | 45 730        | 96.3                        |
| ie   |     |    |     |     |       |      |       | 100  |      | ,   | 1 005         | 78            | 1 0831        |                             |
| eicl | nei |    |     |     |       |      |       |      |      | -   | 56            | 8             | 64            |                             |
| ter  |     | ٠. |     |     |       |      |       |      | -    |     | 176           | 11            | 187           |                             |
| sen  |     |    |     |     |       |      |       |      |      |     | 212           | 34            | 246           | 12.3                        |
| der  |     |    |     |     |       |      |       |      |      |     | 185           | 51            | 236           |                             |
|      |     |    |     |     |       |      |       |      | 19   |     | 193           | 43            | 236           |                             |
| er   |     |    |     |     |       |      |       |      |      | ,   | 114           | 54            | 168           | 47.4                        |
| ет   |     |    |     |     | 15-   |      |       |      |      |     | 61            | 22            | 83            | 36.1                        |
| en   | (ei | ns | chl | at  | nder  | er N | Vatio | onal | ität | en) | 32 022        | 25 895        | 57 917        | 80.9                        |

ne Teilangaben und Teilschätzungen der Eingeborenenzahl in den übrigen en ergeben im ganzen rund 6 500 000.

#### Die Zahl der Christen beträgt:

|       |     |                                 | Männer  | Weiber   | Im games |
|-------|-----|---------------------------------|---------|----------|----------|
| unter | den | Eingeborenen in Java und Madura | 8 477   | 8 592    | 27 064   |
| 9     |     | » in den andern Besitzungen     | 128 544 | 126 1 38 | 254681   |
| *     |     | Chinesen in Java und Madura     | 119     | 78       | 197      |
| 3     | *   | in den anderen Besitzungen      | 409     | 140      | 549      |

#### VII. Afrika.

#### Natal.

(Colony of Natal. Census of 1891. Report with tables and appendices. Natal. P. Davis et Sons, Government Printers 1891.) De Census v. 5. April 1891 war die erste vollständige Zählung daselbst: ein Exemplar des Formulars der Zählungsliste ist dem Report heigegebeal

1) Bevölkerung ohne Eingeborene und sindentured Indianse (letztere 10749) 77187, ohne Militär 75840, 15769 Häuser also 4.81 Personen auf 1 Haus. Auf die Ouadratmeile 3.706.

also 4.81 Personen auf 1 Haus. Auf die Quadratmeile 3.706.

Es ist auch eine Statistik nach Alter und Geschlecht gegeben.

1) für alle Nationalitäten mit Ausschluss der Eingeborenen und der Indier, 2) für die Indier not under indenture und under indenture.

| Danach beträgt:               |     |     |     |    |      |    | der Kinder-<br>bestand<br>inter 10 J.<br>Proz. | der 70 und<br>mehr Jahre<br>alten<br>Fros. |
|-------------------------------|-----|-----|-----|----|------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| bei allen Nationalitäten, aus | sge | nom | men | Ei | ngeb | 0- |                                                |                                            |
| rene und Indier               |     |     |     |    |      |    | 26.8                                           | 1.2                                        |
| Indians not under indenture   |     |     |     |    | -    | ,  | 27.1                                           | 0.8                                        |
| Indians under indenture .     |     | 4   | ,   |    | £    |    | 15.8                                           | -                                          |

In ähnlicher Weise liegen Angaben über den Zivilstand in Kombination mit dem Alter vor.

Den Schluss bildet eine eingehende Berufsstatistik.

2) Schätzung der eingeborenen Bevölkerung auf Grund der Zählung in einzelnen Kraals (kleine Dörfer bezw. Hüttenansammlungen von 3 bis 17) der verschiedenen Stämme. Die Zählung wurde in 2418 huts vorgenommen; daraus ergab sich ein Mittel von 4.1364? Personen auf die Hütte. Im ganzen ist hienach die eingeborene Bevölkerung geschätzt auf 455 983 Personen, und zwar 234 993 Erwachsne 220 990 Kinder — davon 216 589 Männer, 239 394 Weiber, oder 1161 Weiber auf 100 Männer.

### Kap-Kolonie.

(Results of a Census of the Colony of the Cape of Good Hope as on the night of Sunday, the 5. April 1891. Presented to both Houses of Parliament by command of His Excellency the Government June 1892. Cape Town. W. A. Richards and Sons. Government Printers. 1892. Ein sehr interessanter eingehender mit sorgsamer Krinl

eter Report des Director of the Census, Under Colonial Surepry de Smidt.)

esamtbevölkerung mit Rassenunterscheidung eschlechtsverhältnis. Dichtigkeit.

| Rassen          | männlich | weiblich | im ganzen | weibliche<br>auf 100<br>männliche |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|
| r oder Weisse   | 195 956  | 181 031  | 376 987   | 92.38                             |
|                 | 6713     | 7 194    | 13 907    | 107.17                            |
| otten           | 26 248   | 24 140   | 50 388    | 91.97                             |
|                 | 108 566  | 121 114  | 229 680   | 111.56                            |
| und Betschuanen | 306 635  | 301 821  | 608 456   | 98.43                             |
| ite und andere  | 123 209  | 124 597  | 247 806   | 101.13                            |
| zusammen        | 767 327  | 759 897  | 1 527 224 | 99.03                             |

Bevölkerungsdichtigkeit »density« ist 6.190 auf die Quadratmeile, eality«, oder die Zahl der Acres auf den Kopf 92.8, die ity« oder der mittlere Abstand der Individuen in Yards 719.94. ihn stätten 276 085, ausserdem 522, nicht zu Wohnzwecken te Baulichkeiten; zusammen 276 607 bewohnte Wohnstätten. en sind nach ihrer Art in 6 Gruppen unterschieden; auf eine tte treffen 5.52 Personen. Die Wohnstätten mit nur einem nachen 71 Proz. aus; auf einen Raum treffen 2.70 Personen.

ligionsverhältnisse. (Die Beantwortung dieser Frage unter Strafandrohung verlangt; sie konnte verweigert werden; geschah jedoch nur von 661 Personen, darunter 483 Euroer Weisse.) Hauptergebnisse: Protestanten 732 047, Katholiken Israeliten 3009, Muhamedaner 15099, andere Sekten 1394, ezeichnung 638, »No Religion« 753 824, unbekannt und unspe-3277, verweigert 661. — Es ist im Report noch reichliches ind auch Material einer kirchlichen Statistik gegeben.

tersverhältnisse. Ausser der Gesamtbevölkerung bringe speziell den Altersaufbau der europäischen oder weissen und fer- und der Betschuanenbevölkerung zur Darstellung:

|           |           | Bevölkerung                | 3                               | Prozentanteil der Altersklassen |                              |                                 |  |  |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| lahren    |           | daru                       | inter                           |                                 | bei den                      | bei den                         |  |  |
| Janren    | im ganzen | Europäer<br>oder<br>Weisse | Kaffern<br>und Bet-<br>schuanen | im ganzen                       | Europäern<br>oder<br>Weissen | Kaffern<br>und Bet-<br>schuanen |  |  |
| Jahren    | 455 677   | 113 526                    | 174 479                         | 29.8                            | 30.1                         | 28.7                            |  |  |
| ter 20 J. | 362 726   | 83 316                     | 149 887                         | 23.8                            | 22.1                         | 24.6                            |  |  |
| 30 .      | 259 637   | 67 882                     | 101 079                         | 17.0                            | 18.0                         | 16.6                            |  |  |
| 40 .      | 176 722   | 47 680                     | 69 152                          | 11,6                            | 12.7                         | 11.3                            |  |  |
| 50 .      | 121 684   | 30 600                     | 49 717                          | 8.0                             | 8.1                          | 8.2                             |  |  |
| 60 .      | 76 370    | 17 943                     | 31 791                          | 5.0                             | 4,8                          | 5.2                             |  |  |
| 70 -      | 44 399    | 10637                      | 18 469                          | 2.9                             | 2.8                          | 3.0                             |  |  |
| darüber   | 28 995    | 5 335                      | 13 696                          | 1.9                             | 1.4                          | 2.3                             |  |  |
| regeben   | 1014      | 68                         | 186                             | _                               | _                            | -                               |  |  |
| immen     | 1 527 224 | 376 987                    | 608 456                         | 100.0                           | 100.0                        | 0.001                           |  |  |

Die Familienstandsverhältnisse sind sowohl nach Rassen als mit Geschlechtsunterscheidung in Kombination mit den Altersverhältnissen trefflich zur Darstellung gebracht; ich muss aber mit Rücksicht auf den Raum auf Mitteilung der einschlägigen Zahlenergebnisse verzichten. Gleiches gilt von der Statistik der Gebürtigkeit des Bildungsgrades, des Berufs und Erwerbs.

Dagegen seien der eingehenden Statistik der Krankheiten und Gebrechen noch folgende Zahlen entnommen. (Als krank im weitern Sinn sind auch die durch einen Unfall an der gewöhnlichen

Beschäftigung Behinderten eingereiht,)

| Krankheiten und | Gebrechen         | männlich   | weiblich | im ganten   |
|-----------------|-------------------|------------|----------|-------------|
| Krankheiten:    | Krank             | 5518       | 4931     | 10449       |
|                 | Unfall            | 845        | 675      | 170         |
| Gebrechen:      | Blind             | 1139       | 1192     | 2331        |
|                 | Taubstumm         | 475        | 327      | 2331<br>802 |
|                 | Blödsinnig        | 474        | 339      | 813         |
|                 | Irrsinnig         | 474<br>616 | 492      | 1108        |
|                 | Epileptisch       | 301        | 230      | 531         |
|                 | Paralytisch       | 491        | 358      | 531<br>849  |
|                 | Aussätzig         | 366        | 259      | 625         |
|                 | Verstümmelt, lahm | ,          |          |             |
|                 | verkrüppelt       | 2470       | 1026     | 3496        |

Die Gesamtrate der Kranken und Gebrechlichen beträgt bei den Europäern oder Weissen 1.6 Proz., bei den Malayen 1.8 Proz., bei den Hottentotten 2.1 Proz., bei den Fingo 0.9 Proz., bei den Kaffern und Betschuanen 0.8 Proz., bei den gemischten Rassen 1.8 Proz., im ganzen 1.2 Proz.

# VIII. Amerika 1).

#### Canada.

(Annuaire statistique 1881. Septième année de publication. Publié par le ministère de l'Agriculture. Compilé par Sydney C. D. Roper. Ottawa 1892.)

Das Annuaire für 1891 enthält über die Ergebnisse des neuesten Census vom 6. April 1891 nur einige summarische Zahlen, ausserdem geographisches Detail, aber keine Nachweise über das innere Gefüge der Bevölkerung. Solche sind für das Jahrbuch für 1892, das mir noch nicht zur Hand ist, in Aussicht gestellt. Es bleibt deshalb ein Nachtrag für Canada vorbehalten und werden nur folgende Zahlenergebnisse registriert.

t) Für die amerikanischen Republiken findet sich eine schätzbare Zusammenstellung allgemeiner Bevölkerungsangaben mit ziemlichem geographischem Detail im Handbook of the American Republics 1893. Bureau of the American Republics Washington, City. U. S. A. Bulletin No. 50. January 1893.

Gesamtbevölkerung von Canada (1891) 4832679, davon treffen auf Provinzen: Ontario 2114321, Québec 1488535, Neu-Schottland 3396, Neu-Braunschweig 321263, Manitoba 152506, Britisch-Columin 97613, Prinz Eduards-Inseln 109078, Territorien 98967. Die chtigkeit ist angegeben zu 1 auf die Quadratmeile.

Gesamtzahl der Häuser (die nicht organisierten Territorien ausnommen) 930 684, Zahl der bewohnten Häuser 854 842 mit durch-

hnittlich 5.6 Bewohnern.

Eingeborene »Sauvages« sind für 1891 in der Gesamtzahl von 11638 ermittelt.

#### Vereinigte Staaten.

(Einzelne Hauptergebnisse des umfassenden nordamerikanischen ensus von 1890 sind bereits in Band I (S. 680 u. ff.) und Band II b. 289 u. ff.) mitgeteilt worden. Die betreffenden Nachweise waren en zwanglos in grosser Zahl von dem Superintendent of Census, Rotet P. Porter herausgegebenen »Census Bulletins« entnommen. Das sammenfassende Quellenwerk über die Ergebnisse des Census ist—eines Wissens — noch nicht erschienen. Im Folgenden werden zur tgänzung der früheren Mitteilungen einige weitere den seither ershienenen Censusbulletins entnommene Daten zusammengestellt.)

Gesamtbevölkerung, Geschlechtsunterscheidung nd Dichtigkeit.

|                           | männlich   | weiblich   | zusammen   | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche | Personen<br>auf die<br>Quadrat-<br>meile |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| naten und Territorien 1)  | 32 067 880 | 30 554 370 | 62 622 250 | 95.37                                        | 20.8                                     |
| sonders gezählte Indianer |            | +          | 216 706    | - }                                          | 20.0                                     |
| aska <sup>2</sup> )       | 19130      | 12 665     | 31 795     | 66.3                                         | -                                        |
| zusamme                   | n .        |            | 62 870 75  |                                              |                                          |

Verteilung der Bevölkerung nach der Wohnplatzfösse. (Census-Bulletin No. 165) 3715 Wohnplätze in den Vernigten Staaten haben eine Bevölkerung von 1000 oder mehr Einohner. Nach Gruppen verteilen sich dieselben folgendermassen:

| I | 1   |     | ppen<br>ohner |     |     | Zahl de<br>Wohn<br>plätze | - | -   | völ-<br>ung | E    |     | ippen<br>ohner | 1    | Zahl der<br>Wohn-<br>plätze | Bevöl-<br>kerung |
|---|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------------------|---|-----|-------------|------|-----|----------------|------|-----------------------------|------------------|
| 5 | 000 | un  | d mel         | T   |     | 7                         | 5 | 803 | 144         | 5000 | bis | unter          | 6000 | 107                         | 853 012          |
| Ş | 000 | bis | unter         | 400 | 000 | 21                        | 3 | 894 | 816         | 4000 | 0   | 2              | 5000 | 192                         | 847 579          |
| 5 | 000 | 1   |               | 100 | 000 | 30                        | 2 | 022 | 786         | 3000 |     |                | 4000 | 338                         | 1 153 477        |
| 5 | 000 |     |               | 50  | 000 | 66                        | 2 | 268 | 786         | 2500 | (A. |                | 3000 | 279                         | 764 692          |
| 5 | 000 | 4.  | >             | 25  | 000 | 92                        | 1 | 801 | 582         | 2000 |     |                | 2500 | 394                         | 876 140          |
| 3 | 000 |     | 1.8           | 15  | 000 | 138                       | ï | 659 | 020         | 1500 |     | 9.7            | 2000 | 636                         | 1 096 609        |
| 3 | 000 |     | 1 8-          | 10  | 000 | 94                        |   | 834 | 215         | 1000 | *   |                | 1500 | 1163                        | 1 418 860        |
| 5 | 000 | 2   |               | 8   | 000 | 158                       | I | 084 | 320         | 1    |     | zusa           | mmen | 3715                        | 26 109 074       |

<sup>1)</sup> Die Gesamtbevölkerung der einzelnen Staaten und Territorien siehe Band I ses Archivs S. 682. 2) Cens, Bull. No. 150

Von der Gesamtbevölkerung der Union wohnen hienach in W plätzen mit 2000 und mehr Einwohnern 23 593 605 oder 37.5 Pro

Religionsverhältnisse. Mit dem Census ist eine gehende Statistik der preligious bodiese in den Vereinigten Statistik der preligious bodiese in den Vereinigten Statistik sich unfnahme hergehende selbständige, mit Beihilfe der Vertreter der zelnen Glaubensgenossenschaften aufgestellte kirchliche Statistik sich stellt. Ueber deren Ergebnisse ist in 15 einzelnen Census-Bulle (erstes No. 18 v. 26. Dezbr. 1890, letztes No. 376 v. 13. Mai 19 berichtet. Auf die Ergebnisse kann wegen deren Vielgliedrigkeit inicht näher eingegangen werden.

Weisse und farbige Bevölkerung im ganzen. Weisse und farbige 7638 360. (Cens. Bull. No. 194.) Von den Farbisind 7470 040 afrikanischer Abkunft, 107475 Chinesen, 2039 Japanes 58 806 civilisierte Indianer. (Cens. Bull. No. 199.) (Vorläufige Ergebnis

Altersverhältnisse. Bisher sind (in Cens. Bull. No. 202) einige administrativ und politisch bedeutsame Altersgruppen (Schalter, Wahlalter u. s. w.) nachgewiesen.

Gebürtigkeit. Im Inland geboren (native born) sind 53 3727 im Ausland geboren 9249547 Personen (Cens. Bull. No. 201). Gesamtzahl der Fremdgeborenen verteilt sich nach Geburtsländ (Cens. Bull. No. 357) folgendermassen:

| Canada und Neufundland         | 980 938  | Norwegen        |          | 322   |
|--------------------------------|----------|-----------------|----------|-------|
| Mexiko                         | 77 853   | Schweden        |          |       |
| Südamerika                     | 5 006    | Dänemark        |          |       |
| Cuba und Westindien            | 23 256   |                 |          |       |
| Irland                         | 1871 509 | Ungarn          |          | 62    |
| England (auch Grossbritannien, |          | Böhmen          |          | 118   |
| nicht weiter unterschieden)    | 909 092  | Polen           |          | 147   |
| Schottland                     | 242 231  | Frankreich .    |          | 113   |
| Wales                          | 100 079  | Italien         |          | 182   |
| Deutschland                    | 2784 894 | Spanien         |          |       |
| Oesterreich                    | 123 271  | Portugal . ,    |          |       |
| Holland                        | 81 828   | China           |          | 106   |
| Belgien                        | 22 639   | Sonstige fremde | Länder   | 54    |
| Schweiz                        | 104 069  |                 | zusammen | 9 249 |
|                                |          |                 |          |       |

#### Mexiko.

Der statistische Dienst ist in Mexiko durch ein umfassendes Grulagengesetz »Ley de Estadistica« vom 10. Juni 1883 geregelt, welc u. A. auch Bestimmungen über das Volkszählungswesen, sowie üdie Einrichtung der amtlichen statistischen Veröffentlichungen ent Von den letzteren liegen mir durch die Güte des Chefs der mex nischen Statistik, Dr. Antonio Peñafiel vor: Estadistica general de Republica Mexicana a cargo del Dr. Antonio Peñafiel. Periodico ficial que se publica en cumplimiento del Art. 96 de la ley reglantaria de 10 de Junio de 1883. Num. 6. und 7. Mexico 1892, soda

thevolkerung von Canada (1891) 4832679, davon treffen auf ten: Ontario 2114321, Québec 1488535, Neu-Schottland tu-Braunschweig 321263, Manitoba 152506, Britisch-Columty. Prinz Eduards-Inseln 109078, Territorien 98967. Die ist angegeben zu 1 auf die Quadratmeile.

tzahl der Häuser (die nicht organisierten Territorien aus-030684, Zahl der bewohnten Häuser 854842 mit durch-5.6 Bewohnern.

porene »Sauvages« sind für 1891 in der Gesamtzahl von

#### Vereinigte Staaten.

Ine Hauptergebnisse des umfassenden nordamerikanischen n 1890 sind bereits in Band I (S. 680 u. ff.) und Band II (ff.) mitgeteilt worden. Die betreffenden Nachweise waren los in grosser Zahl von dem Superintendent of Census, Rorter herausgegebenen » Census Bulletins« entnommen. Das fassende Quellenwerk über die Ergebnisse des Census ist—ssens — noch nicht erschienen. Im Folgenden werden zur der früheren Mitteilungen einige weitere den seither ergensusbulletins entnommene Daten zusammengestellt.) amt bevölkerung, Geschlechtsunterscheidung htigkeit.

|   |                 | männlich   | weiblich   | zusammen   | Auf 100<br>männliche<br>treffen<br>weibliche | Personen<br>auf die<br>Quadrat-<br>meile |
|---|-----------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Į | Territorien 1)  | 32 067 880 | 30 554 370 | 62 622 250 | 9531                                         | 20.8                                     |
|   | zählte Indianer |            |            | 216 706    | - 1                                          | 20.0                                     |
| ١ |                 | 19 1 30    | 12 665     | 31 795     | 66.3                                         | -                                        |
| I | zusamue         | n .        |            | 62 870 751 |                                              |                                          |

eilung der Bevölkerung nach der Wohnplatz-(Census-Bulletin No. 165) 3715 Wohnplätze in den Vertaaten haben eine Bevölkerung von 1000 oder mehr Ein-Nach Gruppen verteilen sich dieselben folgendermassen:

| ppen  |         | Zahl de<br>Wohn-<br>plätze |   | Bev |     |      |     | ippen<br>ohner |      | Zahl der<br>Wohn-<br>plätze | Bevöl-<br>kerung |
|-------|---------|----------------------------|---|-----|-----|------|-----|----------------|------|-----------------------------|------------------|
| meh   | 1       | 7                          | 5 | 803 | 144 | 5000 | bis | unter          | 6000 | 107                         | 853 012          |
| mater | 400 000 | 21                         | 3 | 894 | 816 | 4000 |     |                | 5000 | 192                         | 847 579          |
| 15    | 100 000 | 30                         | 2 | 022 | 786 | 3000 |     | 19.            | 4000 | 338                         | 1 153 477        |
| 1.0   | 50 000  | 66                         | 2 | 268 | 786 | 2500 | -   |                | 3000 | 279                         | 764 692          |
|       | 25 000  | 92                         | 1 | 801 | 582 | 2000 |     |                | 2500 | 394                         | 876 140          |
| 100   | 15 000  | - 138                      | 1 | 659 | 020 | 1500 | 4   | 10.1           | 2000 | 636                         | 1 096 609        |
| 1     | 10 000  | 9.4                        |   | 834 | 215 | 1000 | -   |                | 1500 | 1103                        | 1 418 860        |
|       | 8 000   | 158                        | 1 | 084 | 330 |      |     | zusa           | mmen | 3715                        | 26 109 074       |

"ng der einzelnen Staaten und Territorien siehe Band I

Religionsverhältnis. 240 701 Katholiken, 2 245 Protesta

35 Israeliten, 224 Buddhisten (und Confucius).

Alter und Geschlecht. Die Altersstatistik ergiebt, das die ersten zehn Altersjahre 29.7 Proz der Bevölkerung treffen, an 60 Jahre und darüber alten Personen 3.7 Proz. Als über 100 lalt sind 20 Personen angegeben (11 männliche, 9 weibliche). Ersonderes Kapitel »Censo militar« behandelt die dienstpflichtiges tersklassen.

Familienstand. Jünglinge 86666, Jungfrauen 81870, W 2441, Witwen 7839, Verheiratete 63 809, Geschiedene 580.

Die Berufsstatistik ist alphabetisch und zwar als techt Berufsstatistik, d. i. nur für die Thätigen (etwa 33 Proz. der Beverung) aufgestellt. (Auch Nachweise aus dem Gebiete der landsschaftlichen, gewerblichen und Handelsstatistik sind gegeben).

Fremdenstatistik. 6289 Ausländer, darunter 342 Deutsch Bildungsgrad. Lesen und schreiben können 19.82 Proz. lesen 11.60 Proz. der Bevölkerung.

(Beigegeben ist dem Censuswerk u. A. eine »Synopsis estade y géografica en 1892«.)

#### Uruguay.

(Republica oriental de Uruguay.)

(Anuario estadístico de la República oriental del Uruguay, 1891. Montevideo 1892. — Censo municipal del departamento la ciudad de Montevideo. Montevideo 1892. — La república orie del Uruguay en la exposición universal colombiana de Chicago. Bri informaciones geográficas y estadísticas por Carlos María de Por Honoré Roustán, Director de Estadística general. Montevideo 18

Ein allgemeiner Census ist nur in den Jahren 1852 und 1860 anstaltet worden. Seitdem beruht die Ermittlung der Gesammtbekerung auf Berechnung (insbesondere des »aumento vegetativo (to liche Bevölkerungsbewegung) y migratorio«) und auf Teilzahlung einzelnen Bezirken (Departamentos). So beruht z. B. die jungst völkerungsermittlung für Ende 1891 u. A. auf Teilzahlungen. «in der Mehrzahl der Landbezirke im Jahr 1891 von den Chefs politischen Verwaltung vorgenommen worden sind, für den Bezift Hauptstadt auf dem umfassenden, durch eine besondere Kommanufgenommenen Census von 1889 und der daran geknupsten bekerungsfortschreibung.

Für Uruguay im ganzen sind für Ende 1891 hienach em 750658 Einwohner. Das Anuario giebt keine Gliederung d standes der Bevölkerung, nicht einmal jene nach führt jedoch die Berechnung Vaillant's für 1 eine Gesamtbevölkerung von 438245

liche, 221 665 weibliche; 298023 Einheimische, 140222 Fremde. Dagegen ist in einem besonderen Abschnitt das Ergebnis der verschiedenen Departements-Census aus neuester Zeit mitgeteilt. Diese enthalten nicht nur die Geschlechtsunterscheidung, sondern auch jene nach Geschlecht in Kombination mit Farbe, Bildungsgrad, Altersklassen, Beruf, Schulbesuch und Besitzverhältnissen. Leider scheint die Konzentrierung der Daten bei diesen Einzelzählungen nicht in gleichgleichmässiger Weise zu geschehen, was u. A. aus der verschiedenartigen Klassenbildung bei der Altersstatistik ersichtlich ist.

Die Dichtigkeit der Bevölkerung beträgt im ganzen 3.78 Einw. auf

den Quadratkilometer.

Ein sehr umfangreiches Werk stellt der Census des Stadtbezirks Montevideo von 1889 dar, welcher in einen Gebäude- Schul- Bevölkerungs- und Industrie-Census zerfällt. (Die Veröffentlichung über die Volkszählung füllt CXII und 604 S. gr. 8°, und dabei entschuldigt sich die Kommission noch im Vorwort, dass sie aus finanziellen Rücksichten nur »resumenes recapitulativos de los datos principales und nicht samtliche »cuadros compilativos« veröffentliche! (Für unsere in diesen Fragen teilweise übersparsame Bureaukratie ganz lehrreich!) Die Erhebung ist durch Individualkarten, mit sehr ausführlicher Fragestellung bewerkstelligt worden, wobei Karten von vier Farben (Geschlecht, kombiniert mit Inlands- und Auslandszugehörigkeit) zur Anwendung kamen - ausserdem kamen besondere Zählkarten für die Hafenbevölkerung zur Verwendung. Aus den mitgeteilten Aktenstücken ergiebt sich, dass die Veranstalter des Census begeisterte Anhänger der wie sie hervorheben, von ihnen zum erstenmal in Amerika angewendeten Methode der »Selbstzählung« sind. Interessant ist die Vergleichung der durch eine Vorzählung (bei der Gebäudezählung) und durch die Hauptzählung (mittelst Individualkarten) ermittelten Ergebnisse; nur muss man dagegen Verwahrung einlegen, dass der Mehrbefund bei letzterer auf Rechnung der »Individualkarte« zu setzen sei; eine Ermittlung mittelst Zählungslisten an Stelle der summarischen Aufzeichnungen bei der Gebäudezählung hätte wohl sicher mindestens den gleichen Mehrbefund ergeben.

Als eigenartige Ergebnisse der Volkszählung im Stadtkreis Montevideo seien hervorgehoben: 215 061 Gesamtbevölkerung, darunter nicht weniger als 100 739 Ausländer, wovon 33 109 schon länger als 15 Jahre in Montevideo sich aufhielten (Deutsche: 539 männlich, 258 weiblich). Auf die mehr als sechsjährige Bevölkerung treffen Analphabeten: bei den Einheimischen 26 Proz., bei den Fremden 39 Proz. Die Kinderzahl der verheirateten Familien ist zu 4.9 bei den Einheimischen, zu 4.8 bei den Ausländern ermittelt. Sehr eingehend ist die Berufsstatistik gegliedert. Die Publikation trägt dem topographischen Detail durchgreifend Rechnung, indem die Nachweisungen durchweg

für die 18 Gerichtsbezirke (secciones judiciales) und den Hafen getrennt gegeben sind.

#### Cuba.

(Censo de la Poblacion de España (31. Dic. 1887) etc. Tomo l. Abschnitt: Censo de la poblacion de Ultramar.)

Die faktische Bevölkerung beträgt nach dem Census von 1887 im ganzen 1631687 Personen, davon 882.600 männlich, 749087 weiblich, also 84.9 weibliche auf 100 männliche. — Zur weissen Bevölkerung gehören 1102889 Personen (607187 männlich, 495702 weiblich d. i. 81.6 weibliche auf 100 männliche), zur farbigen Bevölkerung 528708 (275413 männlich, 253385 weiblich, d. i. 92.0 weibliche auf 100 männliche). — Gegen 1877 ist ein Fortschritt in der Anbahnung des geschlechtlichen Gleichgewichts zu verzeichnen (damals trafen nur 78.0 weibliche auf 100 männliche, und zwar 77.1 bei den Weissen, 82.5 bei den Farbigen). Dies wird auf die Beendigung des Kriegs und die Aufhebung der Sklaverei zurückgeführt.

#### Puerto-Rico,

(Quelle, wie bei Cuba.)

Faktische Bevölkerung (1887) 798 565, davon 399 021 männlich, 399 544 weiblich, also 100.2 weibliche auf 100 männliche. Nach Racen sind unterschieden: Weisse 474 933 (239 400 männlich, 235 533 weiblich); Pardos 246 647 (121 304 männlich, 125 343 weiblich), Morenos 76 985 (38 317 männlich, 38 668 weiblich).

#### Internationale Zusammenfassungen.

iesamtbevölkerung, Geschlechtsverhältnis, Dichtigkeit, agglomerierte Bevölkerung.

| Länder                 | Zählungsjahr                  | Gesamt-<br>bevölkerung<br>(thunlichst die<br>ortsanwesende<br>— (aktische<br>Bevölkerung) | Auf 100<br>männl,<br>treffen<br>weibl. | Ein-<br>wohner<br>auf<br>1°qkm | Auf die<br>Wohnplätze<br>mit 2000 und<br>mehr Einw.<br>treffen Proz,<br>der Bevöl-<br>kerung |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| thes Reich             | 1890, 1. Dez.                 | 49 428 470                                                                                | 104.0                                  | 91.5                           | 42.8                                                                                         |
| nburg<br>meich-Ungarn: | * * *                         | 211088                                                                                    | 100.2                                  | 81.8                           | 41.8                                                                                         |
| sterreich              | 1890, 31. Dez.                | 23 895 413                                                                                | 104.4                                  | 80.0                           | 67.5                                                                                         |
| farn                   | 1890, 31. Dez.                | 17 463 791                                                                                | 101.5                                  | 53.8                           | 51.3                                                                                         |
| en und Hercegovina     | 1885, 1, Mai 1)               | 1 336 091                                                                                 | 89.5                                   | 26 7                           |                                                                                              |
| tenstein               | 1891                          | 7 427                                                                                     | 104.9                                  | 46.7                           | -                                                                                            |
| iiz                    | 1888, 1 Dez                   | 2 933 334                                                                                 | 105 7                                  | 709                            |                                                                                              |
| rlande                 | 1889, 31, Dez.                | 4511415                                                                                   | 102.4                                  | 1 38.6                         |                                                                                              |
| n                      | 1890, 31 Dez                  | 6 069 321                                                                                 | 100.5                                  | 206.0                          | 71.3                                                                                         |
| nark                   | 1890, 1. Dez.                 | 2185 335                                                                                  | 105.1                                  | 55.1                           | 43.1                                                                                         |
| eden                   | 1890, 31. Dez.                | 4 784 981                                                                                 | 106.5                                  | 11.8                           |                                                                                              |
| egen                   | 1891, 1. Jan.                 | 1 988 674                                                                                 | 109.1                                  | 6.2                            |                                                                                              |
| nd and Wales           | 1891, 5/6. April              | 29 002 525                                                                                | 106.4                                  | 192.0                          |                                                                                              |
| tland                  |                               | 4 025 647                                                                                 | 107.2                                  | 52.2                           |                                                                                              |
|                        | 2 3 5                         | 4 704 750                                                                                 | 102.9                                  | 55.7                           |                                                                                              |
| reich                  | 1891, 12. April               | 38 1 33 385                                                                               | 101,4                                  | 70.9                           |                                                                                              |
| 00                     | 1893, Anf 9)                  | 15 828                                                                                    | 84.8                                   |                                |                                                                                              |
| èn                     | 1887. 31. Dez.                | 17 565 632                                                                                | 104.0                                  | 34.8                           |                                                                                              |
| rien                   | 1888, t. Jan.                 | 3 1 54 375                                                                                | 96.5                                   | 33                             |                                                                                              |
| nien                   | 1889/90 11)                   | 5 038 342                                                                                 | 96.4                                   | 38.5                           |                                                                                              |
| ind                    | 1890, 31. Dez. <sup>3</sup> ) | 2 380 140                                                                                 | 103.2                                  | 7.2                            |                                                                                              |
|                        | 1891, 31. Dez.4)              | 40 7 18 677                                                                               | 98.0                                   | 106                            |                                                                                              |
| h-Indien               | 1891, 26 Febr.                | 287 223 431                                                                               | 95.8                                   | 71.3                           |                                                                                              |
| -Settlements           | 1891, 5. April                | 512 905                                                                                   | 48.1                                   | 134.77)                        |                                                                                              |
| und Madura             | 1891 6)                       | 23 862 820                                                                                |                                        |                                |                                                                                              |
|                        | 1891, 5. April<br>u Schätzung | 533 170                                                                                   | 104.5                                  | 1.4                            | ,                                                                                            |
| Kolonie                | 1891, 5. April                | 1 527 224                                                                                 | 99.0                                   | 2.3                            |                                                                                              |
| la                     | 1891, 6. April                | 4 832 679                                                                                 |                                        | 0.3                            | *                                                                                            |
| nigte Staaten          | 1890, 1. Juli                 | 62 870 751                                                                                | 95.3                                   | 8.08)                          | 37.5                                                                                         |
| Rica                   | 1892, 18. Febr.               | 243 205                                                                                   | 98.5                                   | 4.1                            |                                                                                              |
| 73.1                   | 1887, 31. Dez.                | 1631687                                                                                   | 84.9                                   | 13.7                           |                                                                                              |
| s-Rico                 | 2 2 2                         | 798 565                                                                                   | 100,2                                  | 87.3                           |                                                                                              |

<sup>)</sup> Einheimische Bevölkerung. 2) Wohnbevölkerung. 3) Sog. legale, d. h. in Kirchenbüchern geführte Bevölkerung. 4) Ermittlung aus den Bevölkerungsim. 5) Administrative Ermittlung, unvollständig. 6) Nach dem Kol. Verslag 392 ohne Armee- und Marineangehörige. 7) Ohne Cocos- und Christmas-Inseln. ane Alaska. 9) Sog. legale, d. h. in den Kirchenbüchern geführte Bevölkerung.

#### 2. Religionsverhältnisse.

|                                                     | Evan-                                            | Römisch-                             | Griec                    | hisch                           | Sonst.                               |                                | Me        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Länder                                              | gelische                                         | Katholi-<br>sche                     | uniert orien-<br>talisch |                                 | Chri-<br>sten                        | Israeliten                     | 20        |
| Deutsches Beich<br>Luxemburg<br>Oesterreich-Ungarn: | 81 026 810<br>1 058                              | 17 671 929<br>208 921                | 29                       | 992                             | 145 540<br>89                        | 567 884<br>1 009               | · ·       |
| Oesterreich<br>Ungarn<br>Bosnien u. Hercegovina     | 496 852<br>2 551 881                             | 18 984 166<br>8 885 940<br>265 788   | 2 814 200<br>1 676 265   | 544 789<br>2 644 922<br>571 250 | 17 645<br>74 417                     | 1 141 615<br>780 842<br>5 805  | 400       |
| Liechtenstein<br>Schweis<br>Niederlande             | 36<br>1 716 548<br>2 674 994                     | 8 587<br>1 188 828<br>1 596 482      | . 8                      | i ·<br>Ā                        | 61 518                               | 8 <b>069</b><br>97 <b>894</b>  |           |
| Dänemark<br>Schweden<br>Norwegen<br>Irland          | 2 168 485<br>4 785 747<br>1 966 476<br>1 045 077 | 3 648<br>1 890<br>1 004<br>3 547 307 | 8<br>5                   | 8<br>2                          | 10 582<br>18 606<br>15 858<br>79 871 | 4 080<br>8 402<br>214<br>1 785 |           |
| Monaco                                              | 1996                                             | 18 752                               | 7                        | 6                               |                                      | 64                             |           |
| Bulgarien<br>Rumänien                               | 1 858<br>14 879                                  | 18 505<br>108 279                    | :                        | 2 424 871<br>4 490 860          | 24 474                               | 24 352<br>215 5 <b>88</b>      | 676<br>46 |
| Finnland                                            | 2 884 547                                        | 461                                  |                          | 45 182                          |                                      | _                              |           |
| Kap-Kolonie<br>Costa-Rica                           | 732 047<br>2 245                                 | 17 275<br>240 701                    |                          | •                               | 1 894                                | 3 009<br>35                    | lā        |

#### 3. Alters- und Familienstandsverhältnisse.

|                                  | zentanteil<br>der unter               | Bestand an<br>alten Leu-<br>ten (Pro-<br>sentanteil | Ledige (in Prosenten) unter der<br>Bevölkerung von |                     |              |                          |              |                    |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| Länder                           | 10 Jahre<br>alten Per-<br>sonen ander | der 60 Jahre<br>und darüber<br>alten Per-           |                                                    | Jahren u<br>darüber | nd           | 50 Jahren wad<br>darüber |              |                    |  |  |  |
|                                  | Gesamtbe-<br>völkerung)               |                                                     | mānni.                                             | weibl.              | EUS.         | männl.                   | weibl.       | 378                |  |  |  |
| Deutsches Reich                  | 24 2                                  | 8.0                                                 | 8.8                                                | 10.7                | 9.6          | 7.4                      | 10.6         | 3.                 |  |  |  |
| Luxemburg<br>Oesterreich-Ungarn: | 23.1                                  | 9.8                                                 | 14.8                                               | 15.6                | 14.9         | 12.8                     | 14.5         | 18                 |  |  |  |
| Oesterreich<br>Ungarn            | 23.9<br>26.2                          | 7.9<br>6.8                                          | 12.4<br>4.0                                        | 15.6<br>3.2         | 14.1<br>3.6  | 11 3<br>3.4              | 15.6<br>2.6  | 131                |  |  |  |
| Bosnien u. Hercegovina           | 29.7                                  | 6.6                                                 |                                                    |                     | •            | 9.4                      |              |                    |  |  |  |
| Schweis                          | 21.7                                  | 9.4                                                 | 16.1                                               | 18.2                | 17.2         | 14.8                     | 17.9         | 174                |  |  |  |
| Niederlande<br>Belgien           | 24.5<br>22.4                          | 9.2<br>9.7                                          | 12.3<br>17.3                                       | 18.5<br>17.6        | 12.9<br>17.4 | 11.0<br>16.3             | 12.6<br>17.2 | 16.                |  |  |  |
| Dänemark                         | 24.3                                  | 10.8                                                | 8.0                                                | 11.1                | 9.7          | <b>7.0</b>               | 10.5         | 81                 |  |  |  |
| Schweden<br>Norwegen             | 23.1<br>24.9                          | : 11.4<br>11.2                                      | 10.4                                               | 16.2<br>15.8        | 13.6<br>12.8 | 8.7<br>8.6               | 14.6<br>18.6 | IL                 |  |  |  |
| England und Wales                | 23.9                                  | 7.5                                                 | 10.1                                               | 12.5                | 11.3         | 8.0                      | 11.3         | 10                 |  |  |  |
| Schottland<br>Irland             | 24.3<br>20.8                          | 7.9<br>10.5                                         | 13.2<br>19.2                                       | 19.2<br>18.7        | 16.4<br>18.9 | 11.5<br>16.4             | 19.0<br>17.1 | 1 <u>i.</u><br>16. |  |  |  |
| Frankreich                       | 17.5                                  | 12.6                                                | 116                                                | 12.7                | 12.2         | 10.2                     | 11.9         | 11.                |  |  |  |
| Spanien<br>Bulgarien             | 28.0<br>31.5                          | 9.2<br>9.2                                          | 6.5                                                | 9.5                 | 8.9          | 5.8                      | 9.0          | 7.                 |  |  |  |
| Finnland                         | 25.8                                  | 8.0                                                 | 11.6                                               | 14.3                | 13.1         | 10.0                     | 13.1         | u                  |  |  |  |
| Japan<br>Straits Settlements     | 22.8<br>16.8                          | 8.7                                                 |                                                    |                     | :            | •                        |              | •                  |  |  |  |
| Kap-Kolonie<br>Costa-Rica        | 29.8<br>29.7                          | 4.8<br>3.7                                          | :                                                  | :                   | :            | •                        |              | :                  |  |  |  |

#### 4. Gebürtigkeit und Staatsangehörigkeit

|                                  | lm Auslan    | d Geborene                  | Aualänder |                             |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Lander                           | im ganzen    | in Proz. der<br>Bevölkerung | in ganzen | in Proz. der<br>Bevölkerung |  |  |  |  |
| Deutsches Reich                  | 518 510      | 1.0                         | 433 271   | 0.8                         |  |  |  |  |
| Luzemburg<br>Oesterreich-Ungarn: | 15 976       | 7.6                         | 17 959    | 8.5                         |  |  |  |  |
| Ocalegreich                      | 411 842      | 1.7                         | 422 357   | 1.8                         |  |  |  |  |
| Ungaen                           | 255 167      | Lin                         | 179 809   | 1.0                         |  |  |  |  |
| Schwein                          | 186 017      | 6.4                         | 200 650   | 7.0                         |  |  |  |  |
| Niederlande                      | 77 804       | 1.7                         | 48 584    | 1.1                         |  |  |  |  |
| Belgien                          | 171 483      | 2.8                         | 171 438   | 28                          |  |  |  |  |
| Schweden                         | 24 496       | 0.5                         |           |                             |  |  |  |  |
| hughand und Wales                | T 119 896 1) | 3.8                         |           |                             |  |  |  |  |
| Schottland                       | 336 900 2)   | 8.5                         |           |                             |  |  |  |  |
| Itland                           | 128 867 a)   | 24                          |           |                             |  |  |  |  |
| Prankruich                       | 838 830 9    | 2.9                         | 1 130 211 | 3,0                         |  |  |  |  |
| Spanion                          | 54 086       | 0.4                         | .42 895   | 0.2                         |  |  |  |  |
| Bulgarien                        | 86 090       | 2.8                         | 33 091    | 1.1                         |  |  |  |  |
| Finnland                         | 18 686       | 0.6                         | 0         | 0.00)                       |  |  |  |  |
| Vereinigte Stanten               | 9 249 547    | 14.8                        |           |                             |  |  |  |  |
| Costa Rica                       |              | -                           | 6 289     | 2.6                         |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Ausserhalb England und Wales Geborene. 2) Ausserhalb Schottland Geborene. 3) Ausserhalb Irland Geborene. 4) Einschl. der in Algier und französ. Kolomen Geborenen. 5) Es sind überhaupt nur Finnländer ermittelt, weil die sogliegale, in den Kirchenbüchern geführte Bevölkerung gezählt ist.

#### 5. Sprache.

| Sprachen                                    | -                      | ich-Ungarn    | Schweiz     | Belgien 8)      | Schott- | Irland  | Bul-             | Finn   |  |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------|---------|------------------|--------|--|
| openence:                                   | Oester-<br>reich 1)    | Ungara 2)     | Schweiz     | Deigien v)      | land    | iximu   | garien           | land   |  |
| ed<br>iech, mährisch, alovakisch            | 8 461 580              | 2 107 577     | 2 083 097   | 33 02611        |         |         | - 1              | -      |  |
| ich, malirisch, alovakisch                  | 5 472 871              | 1 910 2798)   |             |                 |         |         |                  | -      |  |
| ch                                          | 3 719 932              | 000,000       |             |                 |         | 20      |                  | 1 5    |  |
| wisch                                       | 8 105 221<br>1 176 672 | 383 392       |             |                 |         |         |                  |        |  |
|                                             |                        | ( 1 554 0004) |             |                 |         | -       |                  | 1      |  |
| ch, kroatisch                               | 644 926                | 1 057 2646)   |             |                 | -       |         | 3                | -      |  |
| uisch, ladinisch                            | 16 000                 |               | ( 155 1300) |                 | 1       |         | 6                |        |  |
|                                             |                        |               | 38 3577)    |                 |         |         |                  | -      |  |
| nisch, walachtsch                           | 209 110                |               |             |                 |         |         | 8)               |        |  |
| erioch.                                     | 8 139<br>94 679        | 7 426 780     |             |                 | - 1     | -4-     |                  | -4     |  |
| alach                                       | 38E 0.00               | 2 070         |             | -               |         | 7       |                  |        |  |
| 401                                         |                        | 96 497        |             | 1               |         | 0       | . 1              | 1      |  |
| Salach                                      | 1                      | *******       | 634 613     | 2 485, 072 9)   |         |         |                  |        |  |
| egfe                                        |                        | -             | -           | 2 744 200310)   | 4       | -       | 74-              | - 2    |  |
| Selech und fiamlech                         |                        |               |             | 700 519         |         | - 1     |                  | -      |  |
| hel-ch und dautsch                          |                        |               | *           | 58 059          |         |         |                  |        |  |
| ach and deutsch<br>de, flamisch and deutsch | 6                      | . )           | - 2         | 7 195<br>86 185 |         |         | 2                |        |  |
| in a maintain man annisacti                 | -                      |               |             | 90 190          | 43 788  |         |                  |        |  |
| h und englisch                              |                        |               |             |                 | 210 677 | -       | *                |        |  |
|                                             |                        |               |             |                 | -       | 68 197  |                  |        |  |
| und englisch                                |                        |               |             |                 |         | 642 053 | 2 200            |        |  |
| risch                                       | 10                     |               |             | 1.0             |         | . 1     | 2 326 250        |        |  |
| ach.                                        | 10                     |               |             |                 |         |         | 607 331          |        |  |
| riacis                                      |                        |               | -           | -               |         |         | 58 326<br>28 541 |        |  |
| eats )                                      | 3                      |               |             |                 |         | -       |                  | 048 54 |  |
| disch                                       | 0.1                    | 1             |             |                 |         |         | 3 1              | 322 60 |  |
| sch                                         |                        | . 1           |             |                 |         | .       |                  | 5.7    |  |
| ch                                          |                        | . 1           |             | -4              |         | -       |                  | 1 69   |  |
| dos                                         |                        |               |             |                 | . 1     | . 1     | -                | 1.10   |  |

Umgangusprache. 2) Muttersprache. 3) Slovakisch. 4) Kroatisch. 5) Serbisch. 6) Itah. 7) Romanisch. 8) Langues nationales parlées. 9) Nur französisch. 10) Nur flamisch.

deutsch,

#### 6. Körperliche Gebrechen.

| Länder              |        |        | Ta     | ubstum | m      |        | Blodeinn |        |           |        |        |   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|---|
|                     | mannl. | weibl. | EUB.   | mānnl. | weibl. | SUS.   | manal    | weibl  | # US.     | to.    |        |   |
| Desterreich-Ungarn: |        |        |        |        |        |        |          |        |           |        |        |   |
| Oesterreich 1)      | 10 100 | 9 164  | 19 264 | 16 961 | 18 915 | 80 876 | 19 176   | 16 975 | 26 151    | 8847   | 65554  | r |
| Ungarn              | 9 174  | 9 189  | 18 363 |        | 8714   |        |          |        | 10 586    | 94.870 | # - TA | I |
| Schweden            | 1880   | 2 068  | 3 948  | 2 952  | 2 355  | L 307  | 4 230    | 4.478  | 8 700     | 4965   | 9004   |   |
| Norwegen            | 1 257  | 1 278  | 2 365  |        | 963    | 2 139  |          | 3 903  | 7 749 %   | -      |        |   |
| England und Wales   | 12 281 | 11 186 | 23 467 |        | 6 485  | 14 192 |          |        | 97 315011 | - 24   | ш      |   |
| Schottland          | 1 417  | 1 350  | 2 797  |        | 9230   | 2 125  |          |        | 10.445    | 2511   | MAK.   |   |
| rland               | 2 872  | 3 769  | 5 341  | 1 808  | 1 562  | 3 365  |          | 7 452  | 14 945    | 201    | 27.0   |   |
| Bulgarien           | 5 520  | 4 411  | 9 981  | 1 126  | 654    | 780    | 2 006    | 1 168  | 3 174 3)  |        |        |   |
| Finuland            | 1 328  | 2 374  | 3 702  |        | 1 230  | 2 787  |          |        |           |        | CN.    |   |
| Kap-Kolonie         | 1 139  |        | 2 381  | 475    | 327    |        |          |        | 1 108     | 474    | 334    |   |

<sup>1)</sup> Unter irrsinnig sind vorgetragen »irrsinnig oder blödsinnig«, unter blödsinnig »Co2) Idioten. 3) Mit Einschluss der Blödsinnigen.

#### Nachträge zu Abschnitt V » Verschiedenes».

In Graz ist durch Landtagsbeschluss ein Statistisches Landesamt für Steiermark neu errichtet worden. Die Leitung desselben übernimmt Professor Dr. E. Mischler, bisher in Prag, welcher zugleich vom Wintersemester 1893/94 ab als ordentlicher Professor an die Universität Graz berufen ist.

Der Ausschuss des Vereins für Sozialpolitik hat beschlossen, Untersuchungen über die I. ebensfähigkeit des Handwerks zu veranstalten und zur weiteren Verfolgung dieser Angelegenheit eine Kommission eingesetzt, bestehend aus Prof. K. Bücher, Handelskammersekretär Dr. Gensel und Prof. von Miakowski. Der Verein wünscht monographische Darstellungen anlehet Industriezweige hervorzurufen, welche dem Bereiche des alten Zunfthandwerks angehören, und in welchen noch heute ein handwerksmässiger Betrieb in grösserem oder geringerem Umfange stattfindet. Für jedes Gewerbe soll eine Reihe von Ortstypen (je eine Gross-, Mittel- und Kleinstadt und eine Landgemeinde für Nord- und Suddeutschland) ausgewählt und in diesen die Untersuchung mit aller erreichbaren Gründlichkeit durchgeführt werden. Die Kommission hat ein Zirkular entworfen, welches eine nähere Instruktion für die Vornahme der Untersuchung enthält. Die Arbeiten sollen im Laufe des Herbstes 1894 eingehen. Mitteilungen sind an Professor Bucher (Leipzig) zu richten.

Wir möchten hier den Wunsch aussprechen, dass durch eine zahlreiche Beteiligung an der Untersuchung die Möglichkeit eröffnet werde, aus einer grösseren Zahl deutscher Gebietsabschnitte für die einzelnen in Betracht kommenden Gewerbe die in Aussicht genommenen Ortstypen — und vielleicht auch diese unter einiger Erweiterung, z. B. mit Hervorhebung der Vorortsverhältnisse der Grosstädte, der Besonderheiten ländlicher Verhältnisse beim Dorf- und beim Holsystem u. s. w. — der in Aussicht genommenen sorgsam gegliederten Einzelbeobachtung der Enquete zu unterstellen.

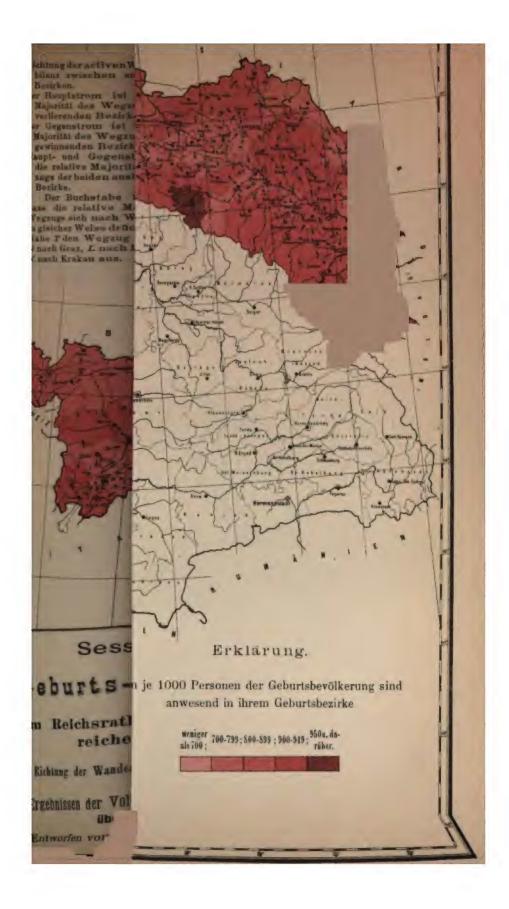





# ALLGEMEINES

# **ATISTISCHES ARCHIV**

**HERAUSGEGEBEN** 

VON

#### DR. GEORG VON MAYR

ISERL UNTERSTAATSSEKRETÄR Z. D., PRIVATDOZENT AN DER KAISER WILHELMS-UNIVERSITÄT STRASSBURG

DRITTER JAHRGANG. II. HALBBAND.

TÜBINGEN 1894
VERLAG DER H. LAUPP'SCHEN BUCHHANDLUNG

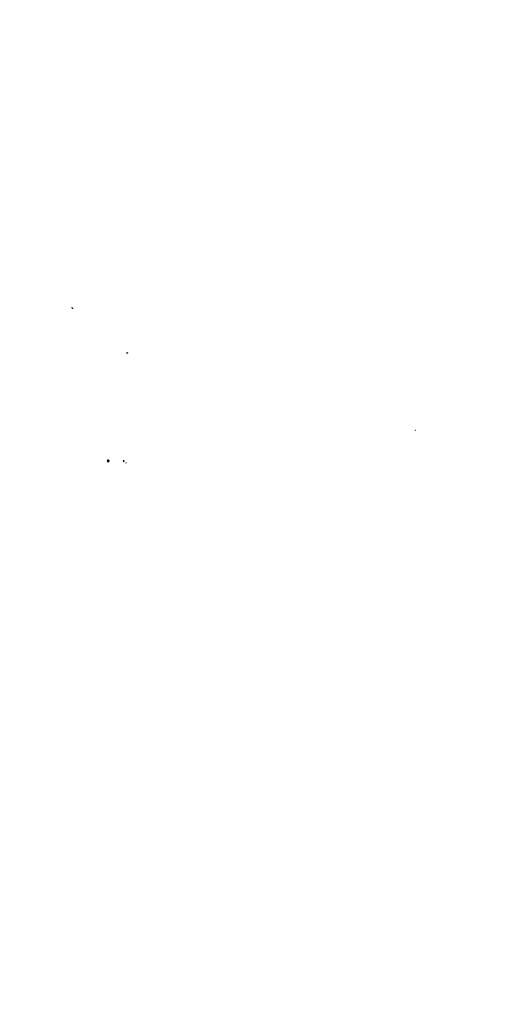

# INHALT DES ZWEITEN HALBBANDES. (III. Jahrgang.)

| 1. Abhandidigen.                                            |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 7 1 1 16 1 1 4 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       | Seite   |
| Ueber die Methode der Berechnung des gesellschaftlichen     |         |
| Vermögens aus der Erbschaftsstatistik. Von Dr. C. A.        |         |
| Verrijn Stuart                                              | 475-484 |
| Ueber die Grundlagen einer Statistik der Aufgebote. Von     |         |
| Heinrich Silbergleit                                        | 485-499 |
|                                                             |         |
| II. Statistische Technik.                                   |         |
| Zur internationalen Finanzstatistik. Von Richard v. Kauf-   |         |
| mann                                                        | 500-508 |
| Zur Reform der Rückfallstatistik. Von Dr. Georg v. Mayr     |         |
| Ueber die Technik der Statistik der Arbeiterausstände in    |         |
| Italien. Von Prof. Sitta (Ferrara)                          | 525-530 |
|                                                             | 3-3 337 |
| III. Statistische Ergebnisse.                               |         |
| Die neuzeitliche Entwicklung der volkswirtschaftlichen Ver- |         |
| hältnisse in Dänemark, mit internationalen Ausblicken.      |         |
| Von Dr. v. Juraschek                                        | 540-581 |
| Ergebnisse der bayerischen Armenstatistik. Von Dr. oec.     | 24- 200 |
| Ludwig Rupprecht                                            | 582-600 |
| Die Lernmasse der höheren Schulen des Deutschen Reichs.     | 502-009 |
|                                                             | 610-617 |
| Von Dr. Georg v. Mayr                                       | 010-017 |
| IV. Litteratur.                                             |         |
| Fr. J. Neumann, Beiträge zur Geschichte der Bevölkerung     |         |
| in Deutschland etc. Band IV. Dr. Vallentin, West-           |         |
| preussen seit den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts    |         |
| - V. Böhmert, Der gegenwärtige Stand und die neuen          |         |
| Aufgaben der Lohnstatistik — A. Förster, Lohnstatist.       |         |
| Untersuchungen in der Cigarrenfabrikation mit besonderer    |         |
|                                                             | 6.0 6   |
| Rücksicht auf die Methode der Lohnstatistik (P. Kollmann)   | 019-054 |

# II. Abschnitt. Vergleichende Uebersichten.

|                               |       |     |    |     |     |     |     |    |   |  | Seite   |
|-------------------------------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|--|---------|
| 1. Die Elementarschule        | n.    |     |    |     |     |     |     |    |   |  | 721-723 |
| 2. Die Lehrerbildungsta       | ilten |     |    |     |     |     |     |    |   |  | 723-724 |
| 3. Die Hochschulen            |       |     |    |     |     |     |     |    |   |  |         |
| 4. Die Analphabeten           |       |     |    |     |     |     |     |    | • |  | 728-731 |
| Sachregi <b>ster, au</b> sfül | hrlic | hes | al | ph: | abe | tis | che | es |   |  | 732-747 |

# I. ABHANDLUNGEN.

# BER DIE METHODE DER BERECHNUNG DES GESELLSCHAFTLICHEN VERMÖGENS AUS DER ERBSCHAFTSSTATISTIK.

VON

# DR. C. A. VERRIJN STUART.

Unter den Gegenständen, die in fast allen civilisierten Ländern in den hervorragendsten Statistikern wiederholt in sehr sorglitiger Weise untersucht wurden, nimmt zweifelsohne die Bereching des Wertes des gesellschaftlichen Vermögens einen ersten latz ein. Kein Wunder! Die Schwankungen, die man, bei Berückritigung mehrerer Perioden, im Werte dieses Vermögens beobetet, geben für die betreffenden Länder, in Verbindung mit der ntwickelung der Bevölkerungszahl, eines der nicht sehr zahlreiten Symptome ab, an denen sich der Fortschritt oder Rückgang des ohlfahrtzustandes mit ziemlich grosser Genauigkeit bemessen lässt.

Die Quellen, woraus das Urmaterial der hier erwähnten Bechnungen geschöpft werden muss, bilden bekanntlich die vom
escus veröffentlichte Daten. In Ländern, wo man eine Einmmensteuer kennt, werden wohl meistens die Register dieser
euer benutzt werden. In diesem Falle sind die Schwierigkeiten,
e bei der Berechnung überwunden werden müssen, relativ klein.
Tie Aufgabe ist hier hauptsächlich, den Kapitalwert der verschieenen Einkommensarten zu finden, oder umgekehrt den mittleren
apitalzins, den die verschiedenen Arten des Kapitales einbringen.

- Und in Ländern, die eine Vermögenssteuer haben (einzelne
antone der Schweiz, Preussen, die Niederlande (seit 1893) und
inzelne Staaten in Nordamerika) liegt die Sache noch einfacher.

Bedeutend schwieriger wird sie hingegen in Ländern wo man, ei mangelnder Einkommens- oder Vermögenssteuer, genötigt ist,

die Ergebnisse der Erbschaftssteuer zu benutzen. Das hie lösende Problem ist: den Faktor zu berechnen, mit dem it einem Jahre durchschnittlich vererbende Vermögen multip werden muss, damit man das ganze Volksvermögen kennen!

Obwohl nun schon öfters eine Berechnung des Volksvergens aus den Ergebnissen der Erbschaftsstatistik in mehreren dern von namhaften Statistikern versucht worden ist 1), sehlt in würdigerweise bei diesen Berechnungen noch immer eine stehende Methode. In einer Studie, die in letzter Zeit beglicherweise die Ausmerksamkeit sehr auf sich gezogen hat, ber Herr de Foville 2) für Frankreich sogar ohne weiteres and enselben Multiplikator, den Pantaleoni für Italien angenmen hat. Es scheint mir aber, dass ein derartiges Verfah wenn auch Herr de Foville die genannte Uebereinstimmung führt als einen Beweis für die mutmassliche Richtigkeit des ihm angenommenen Multiplikators, absolut unzulässig ist 1).

In einer Abhandlung von meiner Hand über das gesellse liche Vermögen in den Niederlanden in verschiedenen Perio enthalten in den Bydragen van het Statistisch Instituut gang 1888, habe ich seiner Zeit den Versuch gemacht. Methode zu finden, die logischen Anforderungen entsprowürde. Da nun die von de Foville und anderen benutzten Mplikatoren nicht nach einer angegebenen Methode berecht sondern auf Grund mehr oder weniger unbestimmter Erwagen wilkürlich angenommen sind, und natürlich meine in hodischer Sprache veröffentlichte Abhandlung im Auslande völlig unbekannt geblieben ist, scheint es mir nicht ohne Inter-

<sup>1)</sup> Ich nenne M. Pantaleoni, Porter, M. Giffen, P. Leroy Beaulieu, A. de Fe G. M. Boissevain und Anderen. —

<sup>2)</sup> Journal de la Société de Statistique de Paris. Sept. 1893, -

<sup>3)</sup> Wie wenig klar der eigentliche Charakter des zu findenden Multiplie Herrn de Foville vor Augen steht, und wie gross die auf diesem Gebiete noch herrschende Begriffsverwirrung ist, dürfte daraus erhellen, dass er diesen Multipliem Wesen nach als identisch betrachtet mit der von Rümelin, Goehlert erderen berechneten mittleren Dauer einer Gen er a tion, welche letztere von Rommuliert wurde als das mittlere Herratsalter der Männer plus der halben Dauer der Ibarkeitsperiode der Heiraten (c. f. Rümelin, Reden und Aufsatze 1, 200 and Costat. Monatschrift Jahrg. 1881, p. 50). Die mittlere Dauer einer Generation, deterschieftenz zwischen Vater und Sohn, ist grundverschieden von dem gezut? plikator. Es ist ja sogar sehr wohl mog sich in den Verdie mittlere Dauer einer Generation unsuchende grösser als wie in F

in, die von mir befolgte Methode allgemeiner bekannt zu cn. Ist doch die Forderung, dass in einer so überaus wich-Materie, wie die hier besprochene, die Methode der Berecheine rationelle sei, wie mir scheint vollkommen berechtigt. Einheit mehr oder weniger in dem Multiplikator tritt doch in Resultaten der Untersuchung ganz merklich hervor, und eine derung dieses Multiplikators muss, bei Betrachtung mehrerer einander folgender Perioden, ganz bedeutende Folgen haben. Meine Methode besteht kurz im folgenden. Man sieht in in Jahre eine gewisse Anzahl Privatvermögen durch Erbfolge ndere Hände kommen, und es fragt sich, wann wird dies mit m Vermögen der Fall gewesen sein. Natürlich dann, wenn die ein Vermögen besitzen, gestorben sein werden. Man de daher sich die Frage stellen müssen, wie alt ist in einem ebenen Moment, im Durchschnitt der vermögenbesitzende Fran-Holländer, Deutsche u. s. w., und welches ist die bei diesem er entsprechende mittlere Lebensdauer in den verschiedenen dern? Diese letztere würde dann den Faktor abgeben, mit dem Wert des durchschnittlich in einigen Jahren vererbten Vergens multipliziert werden müsste, um den Wert des ganzen ellschaftlichen Vermögens finden zu können. -

Nun liegt es aber auf der Hand, dass diese Frage, wie wir oben stellten, absolut nicht beantwortet werden kann, aus n einfachen Grunde, dass das Alter aller Personen, die in einem nde einiges Vermögen besitzen, völlig unbekannt ist, und auch immer unbekannt bleiben dürfte. Wohl hingegen kann man echnen das mittlere Alter des Holländers, Deutschen, Francen u. s. w., und die zu diesem Alter, kraft der Sterbetafeln, nörende mittlere Lebensdauer. Diese letztere nun wurde von bei meinen Berechnungen als Multiplikator benutzt. —

In dieser Methode steckt, wie ich mir wohl bewusst bin, Fehler. Nicht alle Personen besitzen nämlich Vermögen, sei denn auch ein kleines. Freilich werden diese Nichtbesitzenden hil in allen Altersklassen gefunden werden. Aber es ist doch chst wahrscheinlich, dass das mittlere Alter der vermögenberenden Personen in einem Staate um etwas höher ist, als dastee aller Bürger dieses Staates zusammen. Demzufolge würde mittlere Lebensdauer der erstgenannten Personen etwas

als die von mir berechnete, und die Ergebnisse hung damit zu gross werden.

Letzteres war jedoch, insoweit diese Ergebnisse kontrollier den konnten, nicht der Fall. Der Grund dieser Erscheinung d in Zweierlei zu suchen sein. Erstens in dem bedauernsw Streben der Steuerpflichtigen, der Steuer so viel wie möglich entschlüpfen. Dieses Streben offenbart sich erstens hierin die steuerpflichtigen Erben den Wert der Aktiva der Erbe so niedrig angeben als nur irgendwie möglich ist. Zweitens auch darin, dass der Erblasser Zeit seines Lebens sein bewegh Vermögen (Effekten u. s. w.) durch Schenkung an seine kunft Erben den Augen des Fiskus entzieht. Ist der ersteren An Steuerentziehung vom Staate noch einigermassen vorzuben bei der zweiten ist der Staat fast völlig unvermögend. M. taleoni meint schon aus diesem Grunde das von ihm berech Nationalvermögen verdoppeln zu müssen, damit er zu annahe richtigen Schlussziffern kommen möchte. Die Frage, in wie ein solches Verfahren berechtigt sein würde, bleibe dahingeste Aber es ist ohne weiteres klar, dass dieser Fehler der zu nutzenden Quelle, den obengenannten Fehler der von mir at wendeten Methode einigermassen kompensieren musste.

Zweitens ist die Vermutung, dass die mittlere Lebensdader vermögen-besitzenden Holländer, Deutschen u. s. w., von des Holländers u. s. w. im allgemeinen nicht so sehr weit entfeist, durchaus nicht vernunftwidrig. Die um so viel ungunstige ökonomischen und sanitären Verhältnisse, in welchen die Unvergenden zu leben gezwungen sind, werden ganz zweifellos ihre all meine mittlere Lebensdauer herunterdrücken. Man darf als sie annehmen, dass die mittlere Lebensdauer z. B. des vermögbesitzenden Holländers (angenommen er wäre 35 Jahre alt) hit ist, als die in der Sterbetafel für den 35jährigen angegebene.

Endlich ist das gesellschaftliche Vermögen nicht ein fo Ding, sondern ein fortwährend, sei es auch mit Sprüngen, steten Wachsen begriffenes. Daher muss bei einer Berecht desselben aus der Erbschaftsstatistik notwendigerweise ein des des neu erworbenen Vermögens vernachlässigt werden.

Wie dem aber auch sei, die Kontrolle der Ergebnisse mer Untersuchung veranlasste mich nicht, meine Methode als unt lich zu verlassen. Untersuchungen wie die hier besprochene

Nicht in allen Ländern würde dies so sein. Die Neigung, der Erbeitstener zu entschlüpfen, wird zwar überall vorkommen, jedoch nicht überall in grossem Masse.

freilich immer nur annähernd richtige Resultate abgeben nnen. Die Fehler aber, die in meiner Berechnung vorkommen men, waren hauptsächlich der benutzten Quelle zuzurechnen d wie mir scheint, nicht oder nur in geringem Masse der bei Berechnung befolgten Methode.

Die Fehler der Erbschaftsstatistik, nicht Misstrauen in meine thode, waren es denn auch, die mich veranlassten, den Wert unbeweglichen Vermögens der Schätzung zu entnehmen, die

Bezug auf die Grundsteuer stattgefunden hat.

Was weiter meine Berechnungen angeht, so ergab sich aus den toltaten der Volkszählung, dass der Holländer am 31. Dezember 50 im Durchschnitt 27.2 Jahre alt war, und die Holländerin Durchschnitt 28.3 Jahre. Die mittlere Lebensdauer der 27ingen Männer war (gemäss den im Jahre 1859 von Prof. von umhauer berechneten Sterbetafeln für Holland) 33.18 Jahre und mittlere Lebensdauer der 28jährigen Frauen 33.82 Jahre. Infolge ssen wurde der Multiplikator für die erste von mir untersuchte node (die Jahre 1854-1857 umfassend) auf 33.5 festgestellt.

Am 31. Dezember 1879 hatten sich diese Verhältnisse beutend geändert. Die Holländer und Holländerinnen waren im rchschnitt beinahe gleich alt wie in 1859, nämlich resp. 27.2 d 28 Jahre. Die zu diesem Alter gehörende mittlere Lebensmer war aber (gemäss den im Jahre 1885 von Prof. von Pesch rössentlichten Sterbetaseln für Holland) bedeutend herausgerückt d betrug jetzt 30 und 35.6 Jahre. Für die beiden Perioden 79 - 1882 und 1883 - 1886 wurde daher mein Multiplikator auf 8 festgestellt.

Hieraus erhellt, wie prinzipiell falsch die bisher befolgten ethoden sind, wobei einfach ein Multiplikator, ungeachtet des den einzelnen Zeiten und Ländern verschiedenen mittleren lters und der wahrscheinlichen Lebensdauer angenommen, att in rationeller Weise berechnet wurde. Sogar für relativ nahe bei einander liegende Perioden wie die oben genannten gab sich, dass der Multiplikator für Holland nun mehr als zwei

nheiten grösser wurde!

Ueberzeugend dürfte hierdurch nachgewiesen sein, dass es solut unzulässig ist, denselben Multiplikator ohne weiteres anzuhmen bei Berechnungen für mehrere Perioden in demselben iate. Wie sehr auch der obengenannte unvermeidliche methoche Fehler von Einfluss sein mag, so steht doch fest, dass derselbe in verschiedenen Perioden ganz gleichartig ist; und ei sogar nicht unwahrscheinlich, dass er auch relativ gleicher Gro ist. Demzusolge kommt es mir vor, dass ich Recht habe, Aenderung meines Multiplikators als der Wirklichkeit entsprech anzusehen. Und was die Fehler der Quelle (die Erbschaftsstatist betrifft, so darf man auch von diesen wohl annehmen, dass sie in einander folgenden Perioden, die nicht zu sehr weit auseinander gen, von relativ gleicher Grösse sein werden. Es kommt mir daher dass, welchen Grad der Richtigkeit man auch den für jede Peri von mir berechneten absoluten Zahlen beimessen will 1), die Vergleichung der Perioden aufgefundenen prozentuellen Diffeh zen grosses Zutrauen verdienen. - Dass man, wo nicht nur mittlere Alter, sondern die Mortalitätsverhältnisse der versch denen Länder so sehr weit auseinander gehen, nicht berecht ist, aus aprioristischen Gründen für mehrere Länder d selben Multiplikator zu benutzen, wird jetzt wohl keines weite Beweises bedürfen. Spezialisierung der Untersuchungen ist h absolut erforderlich und je nachdem eine Untersuchung die Erfordernis mehr entspricht, werden ihre Ergebnisse grösseres trauen verdienen.

Die Ergebnisse meiner Untersuchung werde ich, da sie den Zweck, den ich mir jetzt stellte, ohne Interesse sind, bei Se lassen. Wer sich für dieselben interessieren möchte, den verwe ich auf die Bydragen van het Statistisch Instituut. Jahrgang 18 in welchem sie enthalten sind, bezw. auf einen Auszug, welch in den Conrad'schen Jahrbüchern veröffentlicht wurde 1). N möchte ich noch bemerken, dass meine Berechnungen sich steht nicht auf die Ergebnisse der Erbschaftsstatistik von nur eine Jahre, sondern auf die durchschnittlichen Ergebnisse von Jahren. Dass und warum ich mit einer Durchschnittszahl arbei musste, wird einleuchten. Den Durchschnitt von mehr als 4 h ren zu nehmen, kam mir jedoch unratsam von Erstens ut dann die Gefahr, dasselbe Vermögen doppelt zu zählen, zu gi werden. Freilich ist im Prinzip diese Gefahr immer gegeb auch wenn man sich beschränkt auf die Ergebnisse der Erbsch statistik von bloss einem Jahre. Aber es ist selbstverständli-

2) N. Fl. Band 18, Seite 577. -

<sup>1)</sup> Ich wiederhole, dass auch die absoluten Zahlen, in so weit ich wiedern konnte, mir der Wahrheit atemlie! . au sein schienen.

sie grösser wird, und zwar progressiv grösser, auf je or lahre sich der Durchschnitt bezieht.

Und zweitens möchte ich das Bild welches mein Durchschnitt bebt, so viel wie möglich übereinstimmen lassen mit dem Zunde an jedem der beiden Endpunkte einer Periode.

Schliesslich sei kurz erwähnt, dass ich die Eigentümer des ates, der Gemeinden und aller übrigen Zwangsgemeinschaften, he die Güter een main morte (deren Summe übrigens in Holland In schr bedeutend ist) nicht in meine Berechnung bezogen habe; d zwar hauptsächlich aus denselben Gründen, die Herr de ville in seiner obengenannten Abhandlung dafür geltend gecht hat. Ich berechnete nur die Summe des sich in allen Inidualwirtschaften befindenden Eigentums, und nannte daher Summe, im Gegensatz des auch das Eigentum des Staates w. umfassenden National- oder Volksvermögens, das gesellhaftliche Vermögen. -

Gegen die hier auseinandergesetzte Methode sind zwei Benken vorgebracht von Herrn G. M. Boissevain (Holländischer onomist, Jahrg. 1891 pag. 649), an denen ich, da sie von so rufener Seite kommen, nicht stillschweigend vorübergehen darf.

Das erste Bedenken ist folgendes. Herr Boissevain glaubt, ss meiner Berechnungsweise die irrige Voraussetzung zu Grunde gt, dass das gesellschaftliche Vermögen keiner Aenderung unterrfen sei. Denn, sagt er, es würde aus einer unveränderchen Summe bestehen müssen, damit der durchschnittlich in dem Jahre vererbende Teil in der angegebenen Weise aufzuden wäre.

Dass diese Bemerkung richtig wäre, kann ich nicht zugeben. Untersuchungen wie die hier besprochene ist immer die ofgabe, eine annähernd so genau wie mögliche Momentin a h m e auszuführen, sei es auch, dass der Moment hier nicht Zeitpunkt sondern ein Zeitabschnitt ist. - Man sieht cinem Durchschnitt von einigen Jahren einen typischen Teil s gesellschaftlichen Vermögens sich vererben, und es fragt sich Tie viel wurde dieser Teil multipliziert werden müssen, damit ganze gesellschaftliche Vermögen kennen lernt? Die iese Frage kann nicht gegeben werden, wenn nicht teren Alters und der wahrscheinlichen Lebensdauer der Inhaber dieses Vermögens, und wo diese nicht berechnet werden kann, seiner sämtlichen Landsleute.

Dass sowohl der Umfang des gesellschaftlichen Vermögens, wie seine Zusammensetzung Aenderungen unterliegt, steht fest. Die Vergleichung der Ergebnisse, von mir berechnet für drei verschiedene Perioden, beweist es aufs Deutlichste. Zur Berechnung aber des Vermögens in jeder dieser Perioden muss man bei Benutzung der Erbschaftsstatistik Rechnung tragen dem mittleren Alter und der dazu gehörenden mittleren Lebensdauer in jeder von ihnen. —

Nur in so weit scheint mir die Bemerkung des Herrn Boissevain richtig zu sein, dass ich einen Durchschnitt von einigen Jahren meiner Berechnung zu Grunde legen musste, und daher, wie oben schon bemerkt worden ist, die Aenderungen des Umfanges oder der Zusammensetzung des gesellschaftlichen Vermegens, die während dieser Zeit stattgefunden haben, nur berücksichtigt werden konnten insofern sie sich schon kund gaben in den Angaben der Erbschaftsstatistik dieser Jahre.

Dies ist sehr richtig, aber lässt die prinzipielle Berechtigung meiner Methode unberührt. Eine Momentaufnahme eines sich bewegenden Objektes kann nie dem Objekte absolut adäquat sein und jeder Durchschnitt ist gewissermassen ein Gedankending, das in der Wirklichkeit nicht existiert. — Es ist dies aber ein Fehler, den jeder zu machen gezwungen ist, der auf die Erbschaftsstatistik Berechnungen des gesellschaftlichen Vermögens aufbauen will. Auch Herr Boissevain arbeitet mit einem Durchschnitt. Es steckt darin ein Fehler, der aber nicht zu umgehen ist.

Kann ich daher die Richtigkeit der ersten Bemerkung des Herrn Boissevain nicht völlig anerkennen, so ist dies bis zu einem gewissen Grade bei der zweiten anders. Diese läuft darauf hinaus, »dass die Erbschaften zweifelsohne ihrer Grösse nach unter den Erblassern von verschiedenem Alter nicht gleich verteilt sind. Meistens wird das Vermögen relativ grösser sein, je nachdem der Erblasser in höherem Alter gestorben ist. «

Herr Boissevain glaubt aus den beiden genannten Gründen meinen Multiplikator zu niedrig, und wählt für seine Berechnungen die Zahl 41 als Multiplikator.

Diese zweite Bemerkung kann ich zum Teil als richtig anerkennen, und zwar aus den Beweggründen, die ich oben scho denken aufgehoben sein würde, so bald man das mittlere Alter aller Personen, die in einem Lande einiges Vermögen besitzen, berechnen könnte. Diese Berechnung ist aber absolut unausführbar. Ich sagte schon warum es mir scheint, dass man notgedrungen für dieses mittlere Alter das aller Bürger eines Landes substituieren darf. Zumal wenn man Untersuchungen anstellt, die in vollkommen derselben Weise ausgeführt, sich auf mehrere Perioden erstrecken, fällt die Bedeutung dieser Fehler fast ganz weg.

Den von mir berechneten Multiplikator in Bezug auf Untersuchungen in anderen Ländern zu empfehlen, fällt mir natürlich gar nicht ein. Wohl aber scheint es mir, dass die von mir befolgte Methode auch anderswo zu Erfolgen führen muss, die der Wahrheit so nahe sind, wie es überhaupt in dieser Materie nur irgendwie möglich ist.

## Anhang.

Der Herausgeber des Archivs, Dr. von Mayr, war so freundlich mich zu ersuchen, die Hauptergebnisse meiner Untersuchungen als Anhang meiner Abhandlung folgen zu lassen. Obwohl dieselben bereits einigermassen veraltet sind und mir augenblicklich die Zeit fehlt, sie auf Grund der Erbschaftsstatistik der letzten Jahre zu ergänzen, entspreche ich gerne seinem Wunsche. Sobald die Ergebnisse der am 1. Mai 1893 in Holland eingeführten Vermögenssteuer bekannt sein werden, wird man übrigens wohl besser thun, diese einer Berechnung des gesellschaftlichen Vermögens zu Grunde zu legen, und die Daten der Erbschaftsstatistik bloss behufs Kontrolle zu benutzen. Ich hoffe seiner Zeit über die Ergebnisse der Vermögenssteuer näheres im Archiv zu berichten.

Die Endergebnisse für die von mir untersuchten Perioden 1854-1857 und 1883-1886 waren folgende.

Der Wert des gesellschaftlichen Vermögens betrug in den Jahren 1854-57: 5 960 317 316 Gulden und in den Jahren 1883 -86 11 177 093 464 Gulden, alles nach Abzug der Schulden. hierbei, dass den Aenderungen des Geldwertes in dem den fünfziger und den achtziger Jahren in den

<sup>\*\*</sup> Herr Boissevain irrt, wenn er glaubt, dass aus dieikator zu niedrig ist. Je älter der Inhaber des Verus seine wahrscheinliche Lebensdauer. Und diese

obengenannten Ziffern so viel wie möglich Rechnung getragen wurde. — Das holländische Privatvermögen hat daher in der genannten Periode um mehr wie 87 % zugenommen. Pro Kopf der Bevölkerung ergab meine Untersuchung ein Vermögen von 1825 Gulden in den Jahren 1854—57 und von 2611 Gulden in den Jahren 1883—86, also einen Zuwachs von 43 %.

Die Aenderungen in der Zusammensetzung des Vermögens möchte ich hier unerörtert lassen, da sich sonst dieser Anhang zu sehr ausdehnen würde. Nur sei erwähnt, dass die unbeweglichen Güter in den Jahren 1854—57 51% des berechneten Gesamtvermögens ausmachten, in den Jahren 1883—88 nur noch 44.5%, während der prozentuelle Anteil der ausländischen Effekten von 11 auf 21% stieg.

Nicht uninteressant dürfte endlich folgende Uebersicht sein. Erbschaften in dem Jahre 1879-86 steuerpflichtig geworden, klassifiziert nach dem Betrag des reinen Saldo:

| Saldo               | A. Vererbt in<br>gerader Linie |          |       | Andere<br>chaften | C. Zusammen |          |  |  |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-------------------|-------------|----------|--|--|
| in Gulden           | abs.                           | in Proz. | abs.  | in Proz.          | abs.        | in Proz. |  |  |
| 300- 1 500          | 1186                           | 3.34     | 14839 | 37.98             | 16025       | 21.48    |  |  |
| 1 500- 3 000        | 3148                           | 8.86     | 6673  | 17.07             | 9821        | 13.17    |  |  |
| 3 000- 10 000       | 13244                          | 37.30    | 9145  | 23.41             | 22389       | 30.02    |  |  |
| 10 000- 50 000      | 13146                          | 37.03    | 6294  | 16.11             | 19440       | 26.07    |  |  |
| 50 000-100 000      | 2594                           | 7.31     | 1084  | 2.77              | 3678        | 4.93     |  |  |
| 100 000 und darüber | 2188                           | 6.16     | 1042  | 2.66              | 3230        | 4.33     |  |  |
| Summe               | 35506                          | 100.—    | 39077 | 100.—             | 74583       | 100.—    |  |  |

Diese Tabelle zeigt erstens, dass bei Vererbung in gerader Linie Erbschaften mit einem Saldo von fl. 3000—50 000 (mit nahezu 75 %) vorwiegen, während bei den andern Erbschaften umgekehrt diejenigen, deren Saldo fl. 3000 nicht übersteigt mit 55% vertreten sind. Diese Thatsache wird übrigens nicht so sehr Wunder nehmen; sie ist aus mehreren Gründen leicht erklärlich.

Merkwürdiger aber ist, dass nur 4.33 % des vererbten Vermögens ein Saldo von fl. 100 000 und darüber aufweisen, und daher zu den grossen Vermögen gerechnet werden können; 31% gehörten zu den mittleren Vermögen (fl. 10 000—100 000) und 64.67 %, die übergrosse Mehrzahl zu den kleinen.

Haag. Oktober 1893. Dr. C. A. Verrijn Stuart.

# ÜBER DIE GRUNDLAGEN EINER STATISTIK DER AUFGEBOTE.

VON

#### HEINRICH SILBERGLEIT.

Die Statistik der Eheschliessungen, deren Bedeutung für die Bevölkerungslehre, wie für die Sozialwissenschaft überhaupt, an dieser Stelle nicht erst nachgewiesen zu werden braucht, beruht in Deutschland auf dem von den Standesämtern gelieferten Zählkartenmaterial. Jede Eheschliessung kommt ohne Rücksicht auf den zeitigen Wohnort der Verlobten an dem Ort zur Anschreibung, wo die bürgerliche Trauung stattgefunden. Nun sind aber, wie die alltägliche Erfahrung lehrt, und wie es bei der durch die moderne Verkehrsentwickelung herbeigeführten Beweglichkeit der Bevölkerung nur natürlich ist, Eheschliessungen zwischen Verlobten verschiedenen Wohnorts so häufig, dass die in allen diesen Fällen mindestens an dem einen der beteiligten Orte entstehenden Lücken die Ermittelung der thatsächlichen örtlichen Verehelichungsfrequenz aus diesem Material unmöglich machen. Die Statistik grosser Staaten braucht, soweit sie nicht auf die lokale Gliederung eingeht, auf diese Umstände keine Rücksicht zu nehmen, da die ganz überwiegende Zahl der Ehen im Inland geschlossen werden. Im ganzen Staatsgebiet bleibt bis auf einen Bruchteil der im Ausland die Ehe eingehenden, diesseits zuständigen Personen keine Eheschliessung ungezählt; die Lücke an dem einen wird durch die Anschreibung an dem andern inländischen Ort gedeckt, und die Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitraum geschlossenen Ehen ist so mit grosser Annäherung für die Heiratsfrequenz der Landesbevölkerung massgeblich.

In anderer Lage befindet sich die Städtestatistik. Der einzelnen Gemeinde gegenüber — und wäre sie noch so gross — tritt der Gegensatz des Wohnorts der beiden Verlobten sofort mit

voller Schärfe gegenüber. Wäre selbst die Zahl der zur Ehe schreitenden Personen bei beiden Geschlechtern dieselbe, stimmte ferner die Zahl der von auswärts heiratenden Bräutigame mit der Zahl der n ach auswärts heiratenden Bräute überein, so werden doch bei den in der betreffenden Gemeinde standesamtlich getrauten Paaren die ortszuständigen Bräutigame und Bräute ungleich vertreten sein, da die bürgerliche Eheschliessung meist am Wohnort der Braut stattfindet. Diese Verbindungen einheimischer Bräutigame mit auswärtiger Braut werden demnach dann da gezählt, wo durch die Eheschliessung ein Abgang an Bevölkerung herbeigeführt wird, und werden da ausgelassen - eine Wohn orts veränderung des Bräutigams tritt doch bei seiner Verehelichung in der Regel nicht ein -, wo durch die Begründung des Haushalts ein Mehr an Bevölkerung sofort entsteht und für später in Aussicht gestellt wird, wo ferner, soweit es sich um bisher ledige Männer handelt, neben der Steigerung der Konsumskraft auch eine solche der Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt erfolgt. Aber selbst die Ausscheidung der auswärts wohnhaften Verlobten unter den am Orte standesamtlich getrauten Paaren ist mittelst der Zählkarte für Eheschliessungen nicht ohne weiteres möglich, da sie die Angabe des Wohnorts gar nicht enthält.

So lange für die gesetzliche Gültigkeit der Ehe keinerlei vorausgehende Erklärung oder Formalien sonstiger Art vorgeschrieben waren - wie im alten Rom, wo die blosse Einwilligung beider Teile die Ehe begründete (consensus facit nuptias) -. konnte es für die Bestimmung der Nuptialität keinen anderen Massstab geben, als eben die Eheschliessungen selbst. Aber schon seit alter christlicher Zeit war es üblich, dass dem Akt der Eheschliessung die öffentliche Ankündigung der Verlobten in den kirchlichen Versammlungen vorausging, dass sie »aufgeboten« wurden. Dieses zur Feststellung etwaiger Ehehindernisse zuerst nur gewohnheitsmässig geübte Verfahren wurde im lateranischen Konzil von 1215 zur gesetzlichen Vorschrift erhoben. Dort wurde bestimmt 1): .... ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter missarum solennia publice denuncietur, inter quos matrimonium sit contrahendum....

<sup>1)</sup> Friedberg, Kirchenrecht, S. 261,

Die evangelische Kirche nahm diese Bestimmung zwar gleichfalls auf, indessen sah sie die kirchliche Trauung selbst - wenigstens zunächst -- nicht als Bedingung einer gültigen Ehe an, weil, wie Luther im Traubüchlein sagt, »Hochzeit und Ehestand ein weltlich Geschäft iste, »Etliche führen die Braut zweimal zur Kırchen, beide des Abends und des Morgens, Etliche nur einmal; Etliche verkündigen's und bieten sie auf auf der Kanzel, zwo oder drei Wochen zuvor: solchs alles und dergleichen lass ich Herrn und Rath schaffen und machen, wie sie wollen, es gehet mich nichts an«. Erst später, im 18. Jahrhundert, trat auch im evangelischen Kirchenrecht die geistliche Einsegnung und das ihr voraufgehende kirchliche Aufgebot als Vorschrift mehr und mehr hervor, wie auch im Allgemeinen Landrecht der Satz gilt: benedictio sacerdotalis facit nuptias. Auch dort wird dieser Auffassung entsprechend ein in den Parochien beider Verlobten zu bewirkendes kirchliches Aufgebot erfordert. Für die Dissidenten und Juden wurde erst durch die Gesetze vom 30. März bezw. 23. Juli 1847 das Aufgebot mittelst öffentlichen Aushangs an Gerichtsstelle eingeführt.

Dieser Zersplitterung nach Konfessionen und dem Mangel einer einheitlichen Registerführung bezüglich des Aufgebotsverfahrens bei Eheschliessungen machte erst die Einführung der bürgerlichen, von der kirchlichen Einsegnung völlig abgelösten Ehe ein Ende. Seit der Geltung des Gesetzes über die Beurkundung des Personenstandes vom 6. Februar 1875 ist die Befugnis zur Schliessung rechtsgültiger Ehen allein dem königlichen Standesbeamten übertragen, vor welchem auch das Aufgebot unabhängig von der kirchlichen Zugehörigkeit zu bestellen ist. In wie weit das dort einheitlich festgesetzte Aufgebotsverfahren für den in Rede stehenden Zweck der Feststellung der Nuptialität verwertbar ist, dürfte am besten aus den Bestimmungen des Gesetzes selbst hervorgehen, die wir nachstehend im Wortlaut unter Hervorhebung der massgebenden Stellen mitteilen:

§ 41. Innerhalb des Gebiets des Deutschen Reichskann eine Ehe rechtsgültig nur vor dem Standesbeamten geschlossen werden.

§ 42. Zuständig ist der Standesbeamte, in dessen Bezirk einer der Verlobten seinen Wohnsitz hat oder sich gewöhnlich aufhält. Unter mehreren zuständigen Standesbeamten haben die Verlobten die Wahl: etc.

- § 43. Auf schriftliche Ermächtigung des zuständigen Standesbeamten darf die Eheschliessung auch vor dem Standesbeamten eines anderen Orts stattfinden.
- § 44. Der Eheschliessung soll ein Aufgebot vorhergehen. Für die Anordnung desselben ist jeder Standesbeamte zuständig, vor welchem nach § 42 Absatz 1 die Ehe geschlossen werden kann.
  - § 46. Das Aufgebot ist bekannt zu machen:
- 1) in der Gemeinde oder in den Gemeinden, woselbst die Verlobten ihren Wohnsitz haben;
- wenn einer der Verlobten seinen gewöhnlichen Aufenthalt ausserhalb seines gegenwärtigen Wohnsitzes hat, auch in der Gemeinde seines jetzigen Aufenthalts;
- 3) wenn einer der Verlobten seinen Wohnsitz innerhalb der letzten sechs Monate gewechselt hat, auch in der Gemeinde seines früheren Wohnsitzes.

Die Bekanntmachung hat die Vor- und Familiennamen, den Stand oder das Gewerbe und den Wohnort der Verlobten und ihrer Eltern zu enthalten.

Sie ist während zweier Wochen an dem Rat- oder Gemeindehause, oder an der sonstigen, zu Bekanntmachungen der Gemeinde behörde bestimmten Stelle auszuhängen.

- § 49. Soll die Ehe vor einem anderen Standesbeamten als demjenigen geschlossen werden, welcher das Aufgebot angeordnet hat, so hat der Letztere eine Bescheinigung dahm auszustellen, dass und wann das Aufgebot vorschriftsmassig erfolgt ist und dass Ehehindernisse nicht zu seiner Kenntnis gekommen sind.
- § 50. Die Befugnis zur Dispensation von dem Aufgebot steht nur dem Staat zu. Ueber die Ausübung dieser Befugnis haben die Landesregierungen zu bestimmen.

Wird eine lebensgefährliche Krankheit, welche einen Aufschub der Eheschliessung nicht gestattet, ärztlich bescheinigt, so kann der Standesbeamte (§ 42, Abs. 1) auch ohne Aufgebot die Eheschliessung vornehmen.

- § 51. Das Aufgebot verliert seine Kraft, wenn seit dessen Vollziehung sechs Monate verstrichen sind, ohne dass die Ehe geschlossen worden ist.
- § 79. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1876 in Ktalt Es bleibt den Landesregierungen überlassen, das ganze Gesetz

oder auch den dritten Abschnitt 1) und § 77 2) im Verordnunswege früher einzuführen.

Darnach ist zu unterscheiden zwischen den am Ort erfolgten nd den zum Zwecke der Bekanntmachung dort eingehenden Aulgeboten. Bei den ersteren ist dieser Ort Wohnsitz oder ge-Shulicher Ausenthalt mindestens eines der beiden Verlobten 18 44 und 42), bei letzteren ist er entweder Wohnsitz oder jetziger Aufenthaltsort oder früherer Wohnsitz innerhalb der letzen 6 Monate (§ 46). Da die Verlobten nach § 42 unter mehreren zuständigen Standesbeamten — in der Regel dürsten es dann nur 2 sein - die Wahl haben, so stellen die am Orte wolgten Aufgebote nur eine untere Grenze der dahin zuständigen dat. Nun verlangt aber § 46 weiter, dass die Bekanntmachung des Aufgebots den Wohnort beider Verlobten enthält, so lass die Fälle auswärts erfolgter Aufgebote auch m Wohnort des einheimischen Verlobten registfiert werden, ihrer Einbeziehung an demselben also nichts in Wege steht, während sich zugleich die Ausscheidung der hin nicht mehr oder nicht eigentlich zuständigen Paare für jedes Geschlecht besonders ohne weiteres bewirken lässt.

Uebrigens wird auch die Berücksichtigung dieser letzteren Verbindungen als eine keineswegs überflüssige Ergänzung bei Betachtung der Ortsnuptialität erfolgen können, zumal doch diese Verlobten teils zur Zeit der Ortsbevölkerung thatsächlich angelüren, teils — was weit häufiger der Fall ist — ihr bis vor kurtem angehört haben. Für Magdeburg ergab sich dabei die interessante Thatsache, dass fast ein Viertel der von auswärts dort ingegangenen Aufgebote beiderseits auswärts wohnhafter Paare Arbeiter aus der Provinz Posen betrafen, die zum überwiegenden feil noch im Sommer in Magdeburg beim Militär gedient haben, ach ihrer Rückkehr in die Heimat nun aber sehr bald zur Beründung ihres eigenen Hausstandes geschritten sind.

Ist durch die Vorschrift der Wohnortsangabe die Gefahr völlig usgeschlossen, dass infolge der gesetzlich erforderten Bekanntachung gewisser Aufgebote auswärtiger Personen eine Uebereibung bei der statistischen Verarbeitung der Aufgebote herbeieführt werden könnte, so würden doch vielleicht Bedenken ähncher Art aus dem Umstande herzuleiten sein, dass nicht alle

<sup>1)</sup> Betrifft die Erfordernisse der Eheschliessung.

<sup>2)</sup> Auflösung der Ehe.

Aufgebote thatsächlich zur Eheschliessung führen, da nach § 51 Verjährung vorgesehen ist, da es ferner den Beteiligten nicht unbenommen ist, das Aufgebot ausdrücklich zurückzuziehen, wie endlich auch der Tod die bereits Aufgebotenen trennen kann. Es fragt sich, in welchem Umlange derartige Fälle nichtig werdender Aufgebote zu erwarten sind, und ob und wie sich ihre Ausscheidung ermöglichen lässt.

Schon an sich ist es wahrscheinlich, dass dieser Umfang nur ein unerheblicher ist, pflegt doch das standesamtliche Aufgebot erst dann nachgesucht zu werden, wenn nach Monate, oft Jahre zurückliegendem Verlöbnis die Begründung der Ehe innerhalb kurzer Frist ermöglicht ist und es nur noch gilt, die ausseren vorbereitenden Massnahmen zu treffen, die Wohnung zu micten. das Mobiliar zu beschaffen etc. In den bei industriellen grossstädtischen Bevölkerungen nicht seltenen Fällen, wo die Wohnungs- und Haushaltungsgemeinschaft bereits vorher stattgehabt, wo dann der Eheschliessung nur eine mehr oder minder formelle Bedeutung beigelegt wird, geschieht, sobald erst einmal das Aufgebot veranlasst ist, auch ohne weiteres der Schritt zur Eheschliessung. Endlich sind auch die durch den Tod gelösten Verbindungen bereits aufgebotener Paare bei dem kurzen, meist nur wenige Wochen und höchstens ein halbes Jahr umfassenden Zerraum, der für die Wirkung der Sterblichkeit auf eine dem lebenskräftigsten Alter angehörende Mehrheit in Betracht kommt. so selten, dass das aus den Aufgeboten gewonnene Gesamtbild der Nuptialität durch die Fälle der Zurücknahme oder sonst eintretenden Wirkungslosigkeit des Aufgebots in irgend merkbarer Weise nicht betroffen werden kann.

Eine wesentliche Stütze erhalten diese Betrachtungen durch die Ergebnisse der für Magdeburg von mir bearbeiteten Aufgebotsstatistik der Jahre 1890 und 1891, welche auch künftig jedermal nach Ablauf der Verjährungsfrist, also in der zweiten Halte des folgenden für das vorhergehende Jahr hergestellt werden soll Von den 1091 bezw. 1051 Aufgeboten des dortigen Altstädter Standesamts wurden nur 8 bezw. 11 zurückgezogen, also 0.7 bem 1.1, im Durchschnitt nur 0.9 Prozent. Aber auch in den Aussenstadtteilen mit starker Arbeiterbevölkerung, von der zu erwarten stand, sie würde, wie sie leichter das bindende Verlöbnis eingelt auch selbst noch nach erfolgtem Aufgebot mit minderen Beiterken zurückzutreten geneigt sein, war der Anteil der hinfallig ge-

wordenen Aufgebote kein grösserer. Im Jahre 1890 sind von den 235 Sudenburger Aufgeboten 2, von den 400 Neustädter 3, von den 256 Buckauer Aufgeboten 2, also auch hier durchweg noch nicht 1 Prozent zurückgezogen worden. Im übrigen bedeuten nach der Aussage eines Standesbeamten auch diese Fälle nicht immer ein endgültiges Aufgeben, sondern nur einen Aufschub der Eheschliessung. Fälle der Trennung eines bereits aufgebotenen Paares durch den Tod sind in beiden Jahren überhaupt nicht vorgekommen.

Ist thatsächlich, wie das Magdeburger Beispiel bei einer für die in Rede stehenden Verhältnisse keinesfalls abnorm günstig zusammengesetzten Bevölkerung zeigt, der Anteil der hinfällig gewordenen unter den Aufgeboten überhaupt nur geringfügig, so lassen sich doch auch diese vereinzelten Fälle für die am Orte aufgebotenen Paare ohne Schwierigkeit feststellen, da sie im Aufgebotsregister entsprechend gekennzeichnet sind. Es blieben also nur die nichtig gewordenen auswärts erfolgten, an dem betreffenden Ort nur zum Zwecke der öffentlichen Bekanntmachung eingegangenen Aufgebote unberücksichtigt, und soweit man nur auf die thatsächliche Ortszuständigkeit eingeht, auch nur diejenigen von ihnen, bei welchen dieser Ort als Wohnort des einen oder anderen Verlobten beteiligt ist. Bestimmen wir einmal auf Grund der vorliegenden Erfahrungen die dabei zu erwartende Fehlergrenze.

Von den 3180 im Jahre 1890 und den 3209 im Jahre 1891 in Magdeburg zum öffentlichen Aushang gelangten Aufgeboten waren 1982 bezw. 1927, d. i, 62.3 bezw. 60.5 Prozent vor einem hiesigen (Altstädter, Sudenburger, Neustädter, Buckauer) Standesamt erfolgt; beinahe 2 Fünftel aller Aufgebote waren also von auswärts eingegangen. Bei diesen letzteren im Betrage von 1198 bezw 1282 war die hiesige Stadt beteiligt: als Wohnort des Brautigams in 503 bezw. 537, der Braut in 67 bezw. 71, des Bräutigams und der Braut in 6 bezw. 6, überhaupt als Wohnort eines oder beider Teile in 576 bezw. 614 Fällen, d. i. bei 48.1 bezw. 47.7 Prozent, also etwa bei der Hälfte aller auswärtigen Aufgebote, die hier ausgehangen haben, oder bei 22.4 bezw. 24.2 Prozent der zu einem oder beiden Teilen hier zuständigen Paare. Da nach den hiesigen Erfahrungen der Anteil der hinfällig werenden Aufgebote etwa i Prozent beträgt, so würden demnach fur 0.224 bezw. 0.242 Prozent der 2571 bezw. 2542 Aufgebote, ei denen Magdeburg als Wohnort beteiligt ist, also etwa 6 derartige Fälle zu erwarten sein, die sich der diesseitigen Kenntmunter den bisherigen Verhältnissen entziehen. Von der Gesamt zahl der Aufgebote wären es, da 40 Prozent derselben auswärtigt waren, 0.4 Prozent, oder absolut gegen 12 Fälle auf 3000. Rechnet man für die nichtig werdenden Aufgebote selbst den doppehen Anteil, als den für Magdeburg sich ergebenden, also 2 Prozent, so würde bei derselben Vertretung der auswärtigen Aufgebote, sowie derjenigen von ihnen, bei welchen die Gemeinde als Wohnort überhaupt in Betracht kommt, das durch die unterbliebene Ausscheidung der nicht zur Eheschliessung führenden Fälle in die Ortszuständigen sich ergebende Mehr gegenüber der thatsachlichen Zahl der Heiratenden doch nur ½ Prozent, für samtliche Aufgebote 0.8, also noch nicht 1 Prozent betragen.

Aber auch dieser so geringfügige Mangel lässt sich beseitigesobald der Standesbeamte, welcher das Aufgebot veranlasst hat eine Benachrichtigung über Zurücknahme, Verjährung oder de durch den Tod eingetretene Lösung der Verbindung denjengs Standesämtern mittelst Formulars zugehen lässt, an welche o seinerzeit das Aufgebot gesandt hatte. Dann kann seitens de letzteren der entsprechende Vermerk bei der in ihrem Aufgebotregister bereits vorhandenen Eintragung des betreffenden Paare in derselben Weise geschehen, wie bei den von ihnen selbst auf gebotenen Paaren. Inwieweit das eine Mehrbelastung der Standeämter darstellen würde, dafür kann das Beispiel des hiesigen Alstädter Standesamts, welches mit etwa 1000 Trauungen jährlich zu den grösseren zählend, einem Berliner Standesamt mittleren un schäftsumfanges gleichkommt, einigen Anhalt gewähren. Nimmt man an, dass die öffentliche Bekanntmachung nach Massgabe de oben mitgeteilten § 46 ausser an den Wohnorten der Beteiligte noch in jedem Falle an einem anderen Orte hätte erfolgen mössen so würde das Altstädter Standesamt im Jahre 1800 13 derarts Formulare zu versenden gehabt haben, im Durchschnitt monator nur ein einziges, so dass von einer Belastung nicht wohl die Rose sein kann.

Gegenüber dem zu erwartenden, aber wie gezeigt, leicht sebeseitigenden geringfügigen Mehr wird durch die im § 50 vorgesehene Dispensation vom Aufgehot die Möglichkeit einer unter ständigen Registrierung begründet. Indessen handelt es sich bei im wesentlichen um die äusserst seltenen Eheschliessung auf dem Sterbebett, die, lediglich zur Sicherung rechtlicher und

sozialer Ansprüche vorgenommen, bei Beurteilung der Nuptialität schliesslich ohne grossen Schaden für die Bevölkerungsstatistik lortfallen könnten, besser vielleicht überhaupt dabei unberücksichtigt bleiben; wird doch die durch die Eheschliessung begründete Unverheiratbarkeit durch den Tod gleich wieder aufgehoben. Im übrigen würde eine entsprechende Benachrichtigung der als Wohnort beteiligten auswärtigen Standesämter seitens des die Ehe schliessenden Standesbeamten auch die dortige Registrierung derartiger Ehen und demgemässe Einbeziehung bei den Aufgeboten ermöglichen.

Fassen wir die vorstehenden Betrachtungen zusammen, so ergiebt sich, dass bei Zugrundelegung der Aufgebote, selbst ohne die unschwer zu bewirkende Ausscheidung aller hinfällig werdenden, eine den thatsächlichen Verhältnissen sehr nahe kommende Grenze für die Nuptialität eines Ortes gewonnen wird. Durch die ohne weiteres ausführbare Unterscheidung der Verlobten nach threm Wohnort wird es dabei möglich, die Heiratsziffer jedes Geschlechts für sich korrekt zu bestimmen, während bei der bisher üblichen Art derartiger Ermittelungen zwar auf die thatsächlich in Betracht kommende Vergleichsbevölkerung, d. i. auf die ortsvorhandenen Beträge der Ehefähigen, nicht aber auf die Zahl der von denselben überhaupt zur Ehe schreitenden Rücksicht genommen wird und nicht kann, weil die Eheschliessungskarten eben nur für den Ort der Eheschliessung aufgestellt werden. Für einzelne Gemeinden ergiebt sich so geradezu ein verzerrtes Bild der thatsächlichen Heiratsverhältnisse, da die auswarts geschlossenen Ehen ortszuständiger Verlobter - überwiegend der Bräutigame - ganz unberücksichtigt blieben.

In welchem Umfange das der Fall sein kann, wird aus den für Magdeburg gewonnenen Ergebnissen ersichtlich. Während die Zahl der Eheschliessungen in den Jahren 1890 und 1891 dort 1916 bezw. 1847 betragen hat, waren die Aufgebote — wie beteits angegeben — mit 3180 bezw. 3209 vertreten. Wenn nun auch zwischen beiden Akten ein gewisser Zeitraum liegt, so stimmen doch die erst im folgenden Kalenderjahr zur Eheschliessung führenden Aufgebote in benachbarten Jahren der Zahl nach um wesentlichen überein — am hiesigen Altstadter Standesamt in den Jahren 1890 und 1891: 40 bezw. 37 —, so dass der Vergleich der Zahlen der Aufgebote und der Eheschliessungen desseiben Jahres bis auf die Prozenteinheit der letzteren unbedenzisch aus-

führbar ist. Man kann daher bezüglich Magdeburgs sagen, die Aufgebote ein um 66 bezw. 74 Prozent, im Durchschnitt beiden Jahre um 70 Prozent reicheres Material, als die Ehesch sungen für die Betrachtung der Heiratsverhältnisse darget haben. Aber selbst nach Ausscheidung der auswärtigen Verlol ergaben sich für die hiesigen Bräutigame noch die Betrage 2302 bezw. 2297, d. i. 386 bezw. 450 oder 20 bezw. 24 Pro mehr als die Gesamtzahl der Eheschliessungen. Die 1892 be 1864 hiesigen Bräute wiesen dagegen den hier getrauten geüber ein Weniger von 24, bezw. ein Mehr von nur 17 Fällen Die Korrektur der Eheschliessungsziffern mittelst der Aufgeh kommt also wesentlich dem männlichen Geschlecht und zwa Betrage von mehr als einem Fünftel der Eheschliessungsziffe Gute, während die weiblichen Heiratsverhältnisse nur in genn Masse betroffen werden, die sehr natürliche Folge des vers denen Verhaltens der beiden Geschlechter in Ansehung der ehelichung mit Auswärtigen, sowie des gleichfalls wohl allgen feststellharen Umstandes, dass die Trauung vorzugsweise vor für die Braut zuständigen Standesbeamten stattfindet.

Für die Bearbeit ung der Aufgebote liegt in dem jedem Standesamt geführten Aufgebotsjournal ein das von allen standesamtlichen Nachweisungen gilt — bis einzelne zuverlässiges, zugleich für den Hauptzweck der Festslung der örtlichen Nuptialität durchaus entsprechend beschaffer endlich bei dem öffentlichen Charakter der Aufgebote leicht gängliches Material vor. Das Aufgebotsjournal enthält ausser Namen, Stand und Wohnort jedes der beiden Verlobten noch Namen des Standesamts, auf dessen Veranlassung das Aufgeerfolgt ist, den Tag des Aushangs und der Abnahme des Aufgebots, das Datum der Eheschliessung bezw. der Absendung Aufgebots, endlich die Nummer des Heiratsregisters.

Mittelst der letzteren Angabe ist sonach festzustellen, ob Eheschliessung vor demselben Standesamt, vor welchem das Agebot veranlasst worden ist, stattgefunden hat. Aber auch Fälle, wo die Eheschliessung vor einem andern, als dem Standamt des Aufgebots erfolgt, sind leicht festzustellen, da sich dieselben in der für die Nummer des Heiratsregisters vorgesche Spalte die Eintragung Ermächtigung nach . . . . (Ort) e oder scheinigung nach . . . . (Ort) e findet. Es wird nämlich im alt meinen bei derartigen Ueberweisungen ein Unterschied zwisch

•Ermächtigung« und •Bescheinigung« gemacht, derart, dass die erstere ausgestellt wird, wenn die Eheschliessung vor einem anderen, als dem für den einen oder andern Teil zuständigen Standesamt erfolgen soll, während eine •Bescheinigung« für ein zuständiges Standesamt erteilt wird. Endlich sind auch diejenigen Paare, für welche weder eine Ermächtigung, noch eine Bescheinigung ausgestellt worden ist, und die dessenungeachtet zur Eheschliessung nicht erschienen sind, mithin — da ohne Ermächtigung bezw. Bescheinigung ein anderer Standesbeamter die Trautung nicht vornehmen kann — von ihrer ehelichen Verbindung überhaupt Abstand genommen haben, durch den Vermerk in derselben Spalte: •Nicht erschienen« oder •Aufgehoben«, •Verjährt« etc. gekennzeichnet, wie auch an dieser Stelle die Fälle etwaiger Lösung der Verbindung durch den Tod eines Aufgebotenen angemerkt sind.

Mittelst des von uns bearbeiteten Aufgebotsjournals des Magdeburger Altstädter Standesamts werden aber auch die Aufgebote der anderen dortigen Standesämter gefasst. Da nämlich sowohl die von einem der hiesigen Standesämter veranlassten, wie auch die von auswärts zum Zwecke der Bekanntmachung hier eingegangenen Aufgebote im Altstädter Rathaus zum Aushang gelangen. so werden sie auch sämtlich zur Ermöglichung der Kontrolle bezüglich des Beginns und der Dauer des Aushangs in das Altstädter Aufgebotsregister eingetragen und es besteht bei den Altstädter einerseits, allen anderen Aufgeboten andrerseits bei der statistischen Verarbeitung nur der Unterschied, dass für die letzteren die nach auswärts überwiesenen oder nichtig gewordenen Aufgebote nicht ersichtlich gemacht sind. Diese sind aber für die von den anderen am Orte befindlichen Standesämtern veranlassten Aufgebote ohne weiteres durch Einsichtnahme der betreffenden Aufgebotsjournale festzustellen, und es verbleiben nur die auswärtigen hinfällig gewordenen Aufgebote - die nach einem anderen auswärtigen Ort überwiesenen sind doch für den ersten Ort ohne jedes Interesse - unberücksichtigt, deren Umfang wir bereits früher als eng begrenzt - für die ortszuständigen Verlobten noch nicht 1/2 Prozent betragend - beschrieben haben, Wie auch an jener Stelle die leichte Möglichkeit ihrer vollständigen Erfassung hervorgehoben worden ist. Es ist anzunehmen, dass auch in anderen Städten mit mehreren Standesämtern eine Remeinsame Stelle für die Aushängung samtlicher Aufgebote und

demgemäss ein alle enthaltendes Register vorhanden ist, wanach der bezeichneten Ergänzung für die am Orte verank. Aufgebote der Bearbeitung zu Grunde zu legen ware.

Was nun diese letztere selbst anlangt, so dürfte teile Strichelungsverfahren, teils das Ausschreiben von Zählkaft empfehlen sein, ersteres für mehr summarische Feststelle wie z. B. bezüglich der von auswärts eingegangenen Aufgeder erteilten Ermächtigungen und Bescheinigungen etc., let für eigentliche kombinierte Auszählungen, von denen bei der wärtigen Einrichtung des Aufgebotsjournals die Unterschenach dem beiderseitigen Wohnort in erster Reihe in Bekommen dürfte, an welche sich aber noch eine Anzahl an beachtenswerter Ermittelungen zu schliessen hätte, so ber der Dauer des Zeitraums zwischen Aufgebotsveranlassung Eheschliessung in Kombination mit dem Beruf, der zeitliches teilung in derselben Kombination u. a. mehr.

Da es zunächst darauf ankam, die Wichtigkeit der 3 botsstatistik für die Beurteilung der örtlichen Nuprialität zuweisen, so wurde auf das für jedes Aufgebot ausgeschmitzahlblatt ausser der laufenden Journalnummer nur der Wodes Bräutigams und der Braut, für 1890 auch noch der des Bräutigams übertragen.

Mit Rücksicht auf das bisherige Fehlen einer Aufgebottistik überhaupt dürfte die Mitteilung der für Magdeburg wir gewonnenen Ergebnisse nicht unangebracht erscheinen, zumal Stadt nicht bloss durch ihre Seelenzahl (über 218 (200)), so auch durch die Bedeutung ihres Handels, ihrer Industrie, ihre kehrs, sowie ihrer kommunalen Einrichtungen den Charakter deutschen Grossstadt besitzt und daher anzunehmen ist, die hier ermittelten Verhältnisse in ähnlicher Weise auch ander sich zeigen werden.

Nachstehend folgt zunächst eine Uebersieht in der Gliede nach dem das Aufgebot veranlassenden Standesamt, wohn hiesigen Standesamter einzeln unterschieden, die auswärrigen zu einer Gruppe vereinigt sind. Zugleich ist die Zahl der schliessungen, sowie für beide Jahre und Akte die Prozentverto angegeben. (Siehe die Tabelle S. 497.)

Die Standesamter der einzelnen Stadtteile weisen also den Jahren ziemlich dieselben Anteile bei den Eheschliese einerseits, bei den Aufgeboten andererseits auf Absolut wo

| Standesamt | Aufgebote |      |       |        | Eheschliessungen |      |            |       |
|------------|-----------|------|-------|--------|------------------|------|------------|-------|
|            | abs       | olut | in P  | rozent | absolut          |      | in Prozent |       |
|            | 1890      | 1891 | 1890  | 1891   | 1890             | 1891 | 1890       | 1891  |
| Altstadt   | 1091      | 1002 | 34-3  | 31.2   | 1051             | 979  | 54.9       | 53.0  |
| Sudenburg  | 235       | 261  | 7.4   | 8.1    | 237              | 248  | 12.4       | 13.4  |
| Neustadt   | 400       | 418  | 12.6  | 13.0   | 386              | 391  | 20.1       | 21,2  |
| Buckau     | 256       | 246  | 8.0   | 7.7    | 242              | 229  | 12.6       | 12.4  |
| Auswärts   | 1198      | 1282 | 37-7  | 40.0   | -                |      | 9          |       |
| Ueberhaupt | 3180      | 3209 | 100.0 | 100.0  | 1916             | 1847 | 0.001      | 100.0 |

die Zahlen der Aufgebote von denen der Eheschliessungen nicht wesentlich ab, eine Feststellung jedoch nicht sowohl von eigentlich thatsächlicher, sondern lediglich administrativer Bedeutung, insofern es sich etwa um einen Vergleich hinsichtlich der Belastung der Standesbeamten durch diese beiden Akte handeln sollte.

Aehnliche Bedeutung ist auch nur der Zahl der erteilten Ermächtigungen oder Bescheinigungen beizumessen. Dieselben haben bei den 4 hiesigen Standesämtern 1890: 75, 1891: 65 betragen, d. i. in beiden Jahren noch nicht 4 Prozent der dort veranlassten 1982 bezw. 1927 Aufgebote.

Dagegen sind die das Wesen der Sache treffenden Zahlen in den nachstehenden, die Verteilung nach dem Wohnort der Aufgebotenen behandelnden Tabellen für die 1890 und 1891 in Gesamt-Magdeburg veranlassten oder dort zum Zwecke des Aushangs eingegangenen Aufgebote enthalten, wobei für die ausserhalb Magdeburgs wohnenden noch die Provinz Sachsen besonders ausgeschieden ist. Zur leichteren Vergleichung der Zahlen unter einander ist auch die Reduktion auf 100 der Gesamtheit ausgeführt. (Siehe die Tabelle S. 498.)

Bemerkenswert ist die im ganzen nahe Uebereinstimmung in den Anteilen der gleichen Wohnortsgruppen für die beiden Jahre. Eine gute Hälfte (51.0 bezw. 50.5 Prozent) der überhaupt aufgebotenen Paare war beiderseits in Magdeburg zustandig, bei 8.5 bezw. 7.6 Prozent wohnte nur der Brautigam, bei 21.4 bezw. 21.1 Prozent wohnte nur die Brautigams bei 72.4 bezw. 71.6 Prozent, als Wohnort der Braut dagegen nur bei 50.5 bezw. 58.1 Prozent aller Aufgebote beteiligt. Diese Defferenz ist es, die in der Hauptsache in der Zahl der Ebeschiessungen gar nicht zum Austruck kommt. Bis auf ein Geringes stimmen der ketzteren unt der Zahl der am Orte wohnhaften Bezute unter den aufgebotenen Prasin über in.

## Aufgebote 1890.

|                       | Wohnort des Bräutigams |                |               |        |                                   |                                  |                        |                 |
|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Wohnort der Braut     | Alt-<br>stadt          | Suden-<br>burg | Neu-<br>stadt | Buckau | Stadt-<br>kreis<br>Magde-<br>burg | Sonst<br>Provinz<br>Sach-<br>sen | Sonst<br>aus-<br>wärts | Ueber-<br>haupt |
| Altstadt              | 790                    | 28             | 39            | 44     | 901                               | 74                               | 104                    | 1079            |
| Sudenburg             | 23                     | 174            | 6             | 7      | 210                               | 10                               | 12                     | 232             |
| Neustadt              | 39                     | 2              | 278           | 9      | 328                               | 26                               | 20                     | 374             |
| Buckau                | 26                     | 5              | 4             | 149    | 184                               | 10                               | 13                     | 207             |
| Stadtkreis Magdeburg  | 878                    | 209            | 327           | 209    | 1623                              | 120                              | 149                    | 1892            |
| Sonst Provinz Sachsen | 261                    | 57             | 53            | 89     | 460                               | 313                              | 52                     | 825             |
| » auswärts            | 170                    | 13             | 15            | 21     | 219                               | 26                               | 218                    | 463             |
| Ueberhaupt            | 1309                   | 279            | 395           | 319    | 2302                              | 459                              | 419                    | 3180            |
| In                    | Proz                   | enten          | der           | Gesa   | mthei                             | t:                               |                        |                 |
| Altstadt              | 24.8                   | 0.9            | 1.2           | 1.4    | 28.3                              | 2.3                              | 3.3                    | 33.9            |
| Sudenburg             | 0.7                    | 5.5            | 0.2           | 0.2    | 6.6                               | 0.3                              | 0.4                    | 7.3             |
| Neustadt              | 1,2                    | 0.0            | 8.8           | 0.3    | 10.3                              | 0.9                              | 0.6                    | 11.8            |
| Buckau                | 0.8                    | 0.2            | 0,1           | 4.7    | 5.8                               | 0.3                              | 0.4                    | 6.5             |
| Stadtkreis Magdeburg  | 27.5                   | 6.6            | 10,3          | 6.6    | 51.0                              | 3.8                              | 4-7                    | 59-5            |
| Sonst Provinz Sachsen | 8.2                    | 1.8            | 1.7           | 2.8    | 14.5                              | 9.8                              | 1.6                    | 25.9            |
| • auswärts            | 5-4                    | 0.4            | 0.4           | 0.7    | 6.9                               | 0.8                              | 6.9                    | 14.6            |
| Ueberhaupt            | 41.1                   | 8,8            | 12.4          | 10,1   | 72.4                              | 14.4                             | 13.2                   | 100.0           |
|                       |                        | Auf            | gebote        | 1891.  |                                   |                                  |                        |                 |
| Altstadt              | 733                    | 22             | 31            | 44     | 830                               | 80                               | 92                     | 1003            |
| Sudenburg             | 26                     | 196            | 9             | 7      | 238                               | 1.4                              | 6                      | 258             |
| Neustadt              | 50                     | 4              | 303           | 12     | 369                               | 23                               | 13                     | 405             |
| Buckau                | 20                     | 7              | -             | 155    | 182                               | 13                               | 4                      | 109             |
| Stadtkreis Magdeburg  | 829                    | 229            | 343           | 218    | 1619                              | 130                              | 115                    | 1864            |
| Sonst Provinz Sachsen | 275                    | 58             | 59            | 80     | 472                               | 339                              | 48                     | 859             |
| » auswärts            | 156                    | 13             | 22            | 15     | 206                               | 37                               | 243                    | 486             |
| Ueberhaupt            | 1260                   | 300            | 424           | 313    | 2297                              | 506                              | 406                    | 3209            |
| In                    | Proz                   | enter          | ı der         | Gesa   | mthei                             | t:                               |                        |                 |
| Altstadt              | 22.8                   | 0.7            | 1.0           | 1.4    | 25.9                              | 2.4                              | 29                     | 31.2            |
| Sudenburg             | 0.8                    | 6.1            | 0.3           | 0.2    | 7.4                               | 0.5                              | 0.2                    | 8.1             |
| Neustadt              | 1,6                    | 0.1            | 9.4           | 0.4    | 11.5                              | 0.7                              | 0.4                    | 12,6            |
| Buckau                | 0.6                    | 0,2            | -             | 4.9    | 5.7                               | 0.4                              | 0.1                    | 6.2             |
| Stadtkreis Magdeburg  | 25.8                   | 7.1            | 10.7          | 6.9    | 50.5                              | 4.0                              | 3.6                    | 58.1            |
| Sonst Provinz Sachsen | 8.6                    | 1.8            | 1.8           | 2.5    | 14.7                              | 10.6                             | 1.5                    | 26.8            |
| » auswärts            | 4.9                    | 0.4            | 0.7           | 0.4    | 6.4                               | 1.2                              | 7.5                    | 15.1            |
| Ueberhaupt            | 39.3                   | 9.3            | 13.2          | 9.8    | 71.6                              | 15.8                             | 12.6                   | 100,0           |

betrugen 1890 die Eheschliessungen 1916, die hiesigen Bräute be den Aufgeboten: 1892, was nur einen Unterschied von 24 oder 11/4 Prozent der Eheschliessungen bedeutet. 1891 stellte ich dieser Unterschied mit 17 sogar auf noch nicht 1 Prozent der 1847 Eheschliessungen. Die beiderseits auswärtigen Paare bildeten 19.1 bezw. 20.8 Prozent, also etwa ein Fünftel aller Aufgebote, on welchem Anteil die Hälfte auf den näheren Umkreis, die Proinz Sachsen entfällt. Während von den nach auswärts heiratenen Bräuten die Hälfte sich mit einem ausserhalb der Provinz benden Manne verband, erwählte von durchschnittlich je 3 der sch auswärts heiratenden Bräutigame nur einer eine provinzausartige Braut. Dabei ist der Abtausch zwischen Stadt und Provinz ein derart unvollständiger, dass die Stadt drei bis vierhal so viel werbende Männer an die Provinz abgiebt, als Magdeurger Bräute aus ihr Werbungen entgegennehmen. Das Misserhältnis zwischen Abgabe und Empfang von Werbungen über le Grenzen der Provinz hinaus ist ein erheblich geringeres, indem ler dieser Unterschied im Durchschnitt der beiden Jahre nur was über 60 Prozent betrug. Ein anderes Bild bietet dagegen er Abtausch unter den einzelnen Stadtteilen durch eine ziemlich the Uebereinstimmung dar, so hat die Altstadt an die Aussenadtteile abgegeben 1890: 88, 1891: 96 Bräutigame, und dafür 11 bezw. 97 Werbungen empfangen, so dass im letzteren Jahr einahe das Gleichgewicht hergestellt war, ein Zeichen der immer ehr fortschreitenden Verschmelzung des Altstädter Kerns und er früher selbständigen (Sudenburg bis 1867, Neustadt bis 1886, nekau bis 1887) Vorstadtgemeinden. Das schliesst nicht aus, ass die durch den industriellen Charakter der Aussenstadtteile it ihrer zahlreichen Arbeiterbevölkerung bedingte Verschiedeneit der Bevölkerungszusammensetzung nicht auch in diesen, durch lie soziale Stellung, wie die ganze Lebenshaltung so sehr beeinussten Verhältnissen zum Ausdruck kommen sollte. So hat von en Altstädter Bräutigamen etwa ein Achtel, von den vorstädter ber nur ein Zwanzigstel eine provinzauswärtige Braut erwählt, erschiedenheiten, welche auch bei den beiderseitigen Bräuten ahezu in demselben Umfange vorkommen.

## II. STATISTISCHE TECHNIK.

## ZUR INTERNATIONALEN FINANZSTATISTIK

VON

### RICHARD VON KAUFMANN.

Im Laufe der letzten Jahre sind in den »Jahrbüchem fir Nationalökonomie und Statistike mehrfach Staatshaushaltsberech nungen von demselben Autor mitgeteilt worden 1). Bei der Wieder gabe derselben wurden einerseits die bezüglichen fremdländischen Währungen in Reichsmark umgerechnet - allerdings ohne Angabe des Umrechnungsfaktors -, andererseits die einzelnen Positionen pro Kopf der Bevölkerung - wieder ohne Angabe der ange nommenen Bevolkerungszahl - und schliesslich die Prozentanteile der einzelnen Titel an den Gesamtsummen berechnet. Die betreffenden Publikationen, die sich aller Raisonnements und Er lauterungen enthalten, dienen dem sehr dankenswerten Zweck, das in ihnen verarbeitete wertvolle Material gewisser massen unter wissenschaftlicher Garantie leichter zugänglich machen: ein um so erfreulicheres Unternehmen, je schwerer & Lumeist halt, der betreffenden, namentlich ausländischen Publikationen habhaft zu werden.

Wenn wir zu diesem Unternehmen das Wort ergreifen, 90 geschicht das nicht, um Kritik an sich zu üben. Wir möchten vielmehr, wie wir eine regelmässige Fortsetzung desselben in moglichst ausgesehntem Massstabe dringend wunschen, durch einige Bemerkungen über das bisher Gegebene nur auf die Klip-

1 Vinn v. Herrick. Banerick Veranschlag Staatshaushalt Preussens, Bulger von Cassel eine Gegen. Bulger – Kongrach Sachsen. Grossherrogtum Hesen it 1801 von Gellansheitserat. Gellans Kongrach Worttemberg für 1800 all und 18919 – 1805. Jahr 18 bolger – nahr am 1801 von Bulger Frankreichs im Jahr 18 marget Stamens 1802 og Russlams Bulger fil 1803. Vol. 1 c. Band LIX. LL. No ett det.

en hinweisen, die bei dessen Durchführung nicht ganz leicht zu nschiffen sind, und einige Gesichtspunkte hervorheben, die zu her noch nutzlicheren Weiterführung solcher Publikationen vielicht beachtenswert sein dürften.

Zur Wiedergabe eines Budgets stehen zwei Wege offen: itweder hält man sich streng an die offizielle Form und Andrung, oder man versucht eine von dieser mehr oder weniger weichende Gruppierung der verschiedenen Titel und Positionen ich anderen, sachlichen bezw. wissenschaftlichen Gesichtspunkten. iser Autor hat, unter Anwendung desselben Schemas bei allen inen Mitteilungen, den letzteren Weg gewählt, ohne denselben doch irgendwie zu erläutern, es somit dem Leser überlassend, e seine Einteilung leitenden Gesichtspunkte herauszufinden. Ob is dem Benutzer jener Mitteilungen, der vor allem eine strenge unsequenz in der Durchführung des einmal gewählten Planes ind erwarten dürfen, ohne solche Erklarungen und Anmerkungen gelmässig gelingen wird, ist wenigstens zweifelhaft. Das ist ister Haupteinwurf.

Um sonstige Bedenken möglichst kurz vortragen und begrünen zu können, wollen wir auf eines der mitgeteilten Budgets emplifizieren und wählen dazu das jedenfalls reichhaltigste und teressanteste, das französische.

Während der Verfasser die offizielle Dreiteilung desselben der den von ihm gewählten Bezeichnungen: 1) ordentliches, spezielles und 3) durchlaufendes Budget (die sogenannten budgets annexes«)) beibehält, folgt er innerhalb des ordentchen Budgets bei der Anordnung der Einnahmen und Aussiben an Stelle der offiziellen einer eigenen Einteilung. Er untertheidet unter den Einnahmen: I. »privatwirtschaftliches, darunter vom Staatsgut, 2) Ueberschüsse der Staatseisenbahnen, 3) Ueberschüsse der gewerblichen Staatsanstalten; II. Gebühren und Verchrabgaben; III. Post- und Telegraphenverwaltung; IV. Direkte euern; V. Staatsverwaltungseinnahmen; VI. Zölle und Verauchssteuern, und zwar 1) direkte Verbrauchssteuern, 2) inzekte Verbrauchssteuern, 3) Staatsmonopole, 4) Zölle; VII. urchlaufende Einnahmen.

Bei dieser Einteilung zeigt sich sofort ein Mangel an System; Gruppe IV: direkte Steuern, steht mitten zwischen den Einnah-

<sup>1)</sup> Cf. unsere Bemerkung weiter unten S. 506,

men der III: Post- und Telegraphenverwaltung, und der V: Staatverwaltungen, während aus dem Abschnitt II: Gebühren mid
Verkehrsabgaben die eigentlichen Verkehrs steuern nicht aus
gehoben sind, andererseits den Gebühren als solchen kein be
sonderer Platz angewicsen ist. Auch scheint es zweiselhaft, ob
den Staatsmonopolen bei ihrer kombinierten Natur nicht ein be
sonderer Hauptabschnitt hätte eingeräumt werden mussen, stan
dass sie mit ihren Bruttoerträgen einsach den Zöllen und Verbrauchssteuern zugezählt wurden 1).

Sei dem, wie ihm sei, so ist auf jeden Fall zu beanspruchen, dass die einzelnen Einnahmeposten streng nach der einmalgewählten Einteilung geordnet seien. In dieser Beziehung stösst uns zunächst auf, dass unter I, I, den Einnahmen aus Staatgute, der ganze budgetmassige Betrag der sogenannten State domanen eingestellt ist, während ein Blick in den betreffender Etatstitel zeigt, dass das franzosische Budget nur zu einem voschwindenden Teil hierunter Einnahmen analog unseren De manialeinkunsten versteht, woruber das Nähere in unseren Finanzen Frankreichse S. 570 ff. zu finden ist. Zwischen den hierals Domanialeinnahmen gebuchten und der Hauptbezeichnung des Abschnitts als privatwirtschaftliche Einnahmen e besteht in min cher Beziehung geradezu ein Widerspruch: sind z. B. die Ge lande aufgegebener Fortifikationen, die verkauft werden, für des Staat ein privatwirtschaftlicher Besitz gewesen? Und beim Anfall herrenlosen Gutes an den Staat kann nicht einmal von einer privatrechtlichen Qualifikation desselben die Rede sein. So dann waren die Ertrage der Porzellanmanufaktur von Sevres mieiniger anderer Etablissements, die ebenfalls im Ertrag des Stunguts, Position Domanen, stecken, wohl besser zu den Einnahmen aus gewerhlichen Staatsanstalten hinüberzunehmen. Auch it ist Ersatz der Kosten für Analysen und Untersuchungen, die in der staatlichen Laboratorien gemacht werden, kaam als Ertrag einer no privatwirtschaftlichen Unternehmung des Staates anzusehen. Sache Einnahmen konnten viel eher den Staatsverwaltungseinnahmen im engeren Sinn oder im Einzelfall den Gebühren zugerahlt werden

Den letzteren wiederum hatten auch noch andere Posten entreiht werden sollen wie z B die »Prufungssteuern für Gold :»

<sup>1)</sup> Vgl. meere Anstiderungen in inneren i Frances Primiterialis (Legis illa S. 305) some in den i Ausgaben der grosserer europassion Linder mach iber José bestimmingt (5. Ausgape. Jenn 1843. S. 13. 15. 16. 57 E.)

Silbere, die sich unter den in direkten Verbrauchssteuern finden. Das Kriterium dafür, ob das französische »droit« durch Gebühre oder Steuere wiederzugeben sei, kann in der Hauptsache doch nur darin gefunden werden, ob der Staat die betreffenden Abgaben einfach von Rechtswegen oder auf Grund einer von ihm gewährten speziellen Gegenleistung als Präzipualbeitrag dessen, der von dieser Gegenleistung Vorteil zieht und dem Staat bei derselben Kosten provoziert, einfordert. Auch die »Abgaben für Erfindungspatente« charakterisieren sich schon durch diesen Ausdruck als jedenfalls nicht zu den eigentlichen »Staatsverwaltungseinnahmen « gehörig. — Bei den direkten Steuern, unter denen die »Patentsteuer« wohl besser als Gewerbesteuer zu übersetzen ist, vermissen wir ebenso die von der Verwaltung der direkten Steuern ressortierenden Luxusabgaben auf die Pferde und Wagen, Billards, Klubs und geschlossenen Gesellschaften. Dieselben sind in dem Abschnitt »Zölle und Verbrauchssteuern« als »direkte Verbrauchssteuern« untergebracht. Als Verbrauchssteuern pflegt man aber im allgemeinen nur solche Abgaben zu bezeichnen, die einmal beim Uebergang des betreffenden Artikels in den Konsum zu erlegen sind. Nun haben die Besitzer von Privatequipagen, Wagen und Reitpferden sowie von Billards die betreffende Steuer alljährlich zu zahlen, die Vereine ihre 20 Prozent der Mitgliederbeiträge alljährlich abzuführen. Verbraucht wird ein Pferd, ein Wagen, ein Billard doch auch nicht in einem Jahr. Und vollends die 20 Prozent der Vereinsmitgliederbeiträge, welche die Vereine nötigen, ihre Beitragssätze entsprechend höher zu normieren, wirken doch unmittelbar wie eine Personalsteuer; sie hätten, da sie durch die Vereins- an die Staatskasse abgeführt werden, ebensogut als eine »indirekte Personalsteuer« bezeichnet werden können.

Die Schiffahrtsabgaben unterstehen in Frankreich zwar der Verwaltung der Zölle, sollten aber in einer Gruppierung der Einnahmen nach ihrer inneren Beschaffenheit nicht unter jenen figurieren. Quarantaine-, Ufer-, Lösch-, Lade-, Fahrschein-Gebühren sind doch nicht Zölle, selbst wenn sie mit einem Aufschlag für Schiffe fremder Provenienz belastet sein sollten.

Dass die »recettes d'ordre« mit ihrem grossen Betrage in einem Posten als durchlaufende Einnahmen ohne Spezialisierung oder Bemerkung eingestellt sind, scheint deshalb bedenklich, weil es sich hierbei nur zu einem kleinen Teil um »durchlaufende Postene im eigentlichen Sinne, dagegen auch um budgetmass vorgesehene Abzuge von den Ausgaben (Gehaltsabzuge), teilwese aber auch um wirkliche Einnahmen (von Universitäten und anderen Bildungsanstalten, Geldstrafen etc.) handelt.

Auch bei den Ausgaben, die sich dem offiziellen Buigt naturgemäss mehr anlehnen, kann uns die gewählte Hauptenteilung nicht als einwandsfrei erscheinen. Bilden denn die im WAhschnitt zusammengesassten » Ausgaben der Zivilverwaltung (Ministerium des Innern, des Aeussern und der öffentlichen Arbeiten) einen Gegensatz zu I. » Betriebs- und Erhebungsausgaben II. Justiz, V. Kultus und Unterricht, VII. » volkswirtschaftliche Verwaltung (d. h. Ministerium des Ackerbaus und zum Teil das des Handels und der Industrie sowie die Kolonialabteilung des Marineministeriums) und VIII. Finanzverwaltung? Speziell die Rubrik VII. scheint bedenklich schon mit Rücksicht auf die der Zivilverwaltunge zugezählten mannigsachen Leistungen des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten.

Abgesehen von der Einteilung als solcher giebt auch der den verschiedenen Hauptabschnitten zugewiesene Inhalt zu manchen Bedenken Anlass.

Unter den Betriebs- und Erhebungskosten finden sich die Ausgaben der Post- und Telegraphenverwaltung unter Ausschluss derjenigen der betreffenden Zentral verwaltung, welche letzteren mit den übrigen Ausgaben des Ministeriums für Handel und Industrie unter denen der »volkswirtschaftlichen Verwaltung« figurieren. Wenn ferner den Einnahmen aus Post und Telegraphie diejenigen des tonkinesischen Kabels hinzugefügt worden sind so hatten hier auch die entsprechenden Betriebskosten mit verrechnet werden müssen. Dieselben finden sich aber unter den Ausgaben des Ministeriums für Marine und Kolonien unter der Abteilung »Kolonien« und sind an jener Stelle, d. h. ebenfülsunter den »volkswirtschaftlichen« Aufwendungen, belassen.

Zu den Ausgaben der Zivilverwaltung — und hier handeltes sich um eine recht bedenkliche Irrung — hätten jedenfalls die Zivilpen sion en gehort, die wie die Militärpensionen ihre Stelle, entsprechend dem offiziellen Budget, unter den zum Schluss spezialisierten Ausgaben der Schuld en verwaltung erhalten haben — leider ohne einen entsprechenden Hinweis, so dass die Zudpensionen für den im französischen Budgetwesen nicht Bewanderts in den Aufstellungen unseres Autors nur sehr schwer aufhodhat

d Bei dem Kapitel der Militärausgaben findet sich dies befend die einzige vorhandene Anmerkung.

In letzteren, den »Militärausgaben«, stecken wiederum die gaben für die Gendarmerie und die Garde républicaine ohne ndwelche Hervorhebung der betreffenden Position, obgleich it jedermann geneigt sein wird, diese Aufwendungen für die jerheit im Innern ohne weiteres den Kosten der Kriegsrüstung trählen.

Im VIII. Abschnitt: »Ausgaben der Finanzverwaltung«, d. h. Finanzministeriums und der Generalstaatskasse, sind auch enigen für die »Privatsteuererheber« aufgeführt, welche, mag i das offizielle Budget sie unter den »services généraux« des inzministeriums führen, doch immer einen Teil der Hebekosten in und somit in den I. Abschnitt der Ausgaben gehörten. Andererseits wäre es besser gewesen, wenn die Betriebs-Hebekosten in einer besonderen Abteilung der allgemen Finanzverwaltung aufgeführt worden wären.

Alle vorstehend angeführten Abweichungen vom Hauptplan n nach unserer Ansicht motiviert oder wenigstens kenntlich icht sein sollen; andernfalls sind sie ebensoviele den vernden Benutzer der Mitteilungen irreführende Inkonsequenzen. Die oben erwähnten Privatsteuererheber geben uns Versung, noch auf eine andere Klippe aufmerksam zu machen, unter Umständen geeignet ist, die Brauchbarkeit solcher Mitngen stark zu beeinträchtigen. Das ist die Nomenklatur. Auf wenig glücklichen Ausdruck direkte Verbrauchsabgaben n wir oben schon hingewiesen. Was nun die receveurs parers betrifft, so sind diese doch keineswegs Privatsteuererro, sondern im Gegensatz zu den Rendanturbeamten der eralstaatskasse die besonderen Einnehmer. So hätte der lige Interpret des französischen Budgets sich nicht scheuen n, statt sich mit einer unzutreffenden Uebersetzung zu been, wie dieselbe sich auch im Gothaischen Hofkalender findet, Verhaltnis in einer Anmerkung aufzuklären.

Eine ebenso unverständliche Uebersetzung sind die \*gemeintlichen Arbeiten (wohl verdruckt statt \*Ausgaben\*) der Maerwaltung\*. Die hier gemeinten depenses communes sind
ie, die sich unter die vorangehenden, nach sachlichen Gespunkten geordneten Titel dieser Verwaltung nicht unter-

bringen lassen; sie sind Ausgaben insgemein, wie ein alter, allgemein verstandener Terminus technicus des deutschen Rechnungswesens lautet.

Irre führen können auch die allgemeinen Ausgaben des Kultusministeriums«, wenn man nicht weiss, dass es in Frankreich keinen Kultusminister und somit auch kein Kultusministerium giebt, dass die Kultusangelegenheiten vielmehr in besonderen Abteilungen des Justizministeriums bearbeitet werden.

Ganz unzutreffend ist ferner die Bezeichnung der . budgets annexes« als «durchlaufender Budgets«, (die sich allerdings ebenfalls im Gothaer Kalender vorfindet) nur weil dieselben in Em nahmen und Ausgaben balancieren! Handelt es sich doch hier keineswegs um durchlaufende Posten, sondern vielmehr um Spezialbudgets verschiedener, auf eigenen Einkunsten fundiener Institute und Verwaltungen, die entweder, wie die Ehrenlegion, ausserdem Zuschüsse aus der Staatskasse beziehen oder, wie die Münze, die Staatsdruckerei, die Eisenbahnen, ihren Reingewinn an jene abführen oder auch, wie die Sparkassen und die Kasse der Marineinvaliden, in fortlaufenden finanziellen Beziehungen zur Staatskasse stehen. Diese speziellen Budgets als durchlanfende Posten« zu bezeichnen, ist aber um so bedenklicher, als die umo den privatwirtschaftlichen Einnahmen des ordentlichen Budgets aufgeführten «Ueberschüsse« verschiedener Verwaltungen mit keinem Hinweis darauf versehen sind, dass sich hier die entspre chenden Betriebskosten finden.

Schliesslich können wir nicht umhin, auch auf einige thatsächliche Irrtümer zu verweisen. Die Militär- und Marine pensionen werden in der oben erwähnten einzigen Anmerkung auf 102,6 Millionen Mark (= 128,2 Millionen Francs) angegeben, und hiernach wird der Prokopfsatz dieser Ausgaben berechnet, während mindestens noch etwa 13,1 Millionen Francs = 10,3 Millionen Mark an die Depositenkasse zu zahlender Annuitaten im Pensionen ehemaliger Militärpersonen ebenfalls hierhin gehoren Dass der obige Satz viel zu klein ist, dafür finden wir eine Bestätigung in dem Bericht der französischen Budgetkommissen über den Voranschlag für 1893, in welchem dieselbe, um zit vollständiges Bild der Belastung durch Militärpensionen und Elekt solde aller Art zu gewinnen, denselben neben den genumm noch eine ganze Anzahl weiterer Positionen hinzufügt und su

tbetrag von rund 170 Millionen Francs, also über 40 Mil-Francs mehr, herausrechnet.

in zweiter Irrtum ist der, dass als Betriebskosten der Monowaltung nur solche für Tabak und Pulver angegeben wernd die der Zündhölzerregie, die früher allerdings vert war, ausgelassen sind. Der betreffende Posten ist bei infmerksamen Durchsicht des Budgets des Finanzministeriums zu übersehen.

ndlich findet sich unter den Einnahmen des ordentlichen ts als »Transportsteuer« neben der Eisenbahntransportsteuer er Steuer vom Frachtverkehr noch eine »Expeditions« verzeichnet. Es handelt sich hier um das »droit de 0.40 par expédition« (nicht ein droit sur l'expédition) der Verg der contributions indirectes im Titel der Getränkesteuern (!), er das Nähere in unseren »Finanzen Frankreichs« S. 383 den ist, — Gebühren für die amtlichen Begleitscheine beim vort alkoholischer Flüssigkeit.

Vorauf es uns bei den vorstehenden Ausführungen allein 1. war, zunächst zu zeigen, dass ein Vermeiden aller und Erläuterungen bei Mitteilungen der beredeten Art eine zwecke Zurückhaltung bedeutet, und dass, je mehr man das Beivon Anmerkungen herabzumindern sucht, die Präzision des lichen Ausdrucks und seine Kongruenz mit dem sachlichen um so grösser sein muss. Sodann aber und in erster Linie n wir die Frage beleuchten, ob es zweckdienlicher ist, die is in ihrer offiziellen Anordnung oder in einer besonders hnittenen Uniform wiederzugeben - immer unter dem Gepunkt, dass es sich dabei nicht um direkte wissenschaftliche rtung derselben, sondern lediglich darum handelt, sie weiteren n in gewissenhafter Weise zugänglich zu machen. Wir stehen an, in allen Fällen, in denen das offizielle Budget als s eine für sachgemässe Zusammenziehung des Details brauchorm darbietet, uns unter der gemachten Voraussetzung für steren Weg zu entscheiden. Wo aber eine eigene sache Anordnung des Stoffes, die nicht immer nach demselluster zugeschnitten sein kann, nicht zu umgehen ist, wird Flauterung derselben unerlässlich sein.

Vir wiederholen nochmals, dass wir die Heckelschen Mitmit vielem Dank begrüssen und deren Fortsetzung chea Archiv. 3. Jahrg. 3. Halbbd. 33 und periodische Wiederholung dringend wünschen. Unsere H weise sollen keineswegs eine an denselben geübte Kritik qui même bedeuten, sondern nur dem Zweck dienen, deren verdien lichem Verfasser Andeutungen zu bieten, denen folgend er sei schwierigen und nützlichen Arbeiten in einem für den Gebrau vielleicht noch nützlicheren Gewand erscheinen lassen könnte, i das ist, welches sie bisher trugen.

## R REFORM DER RÜCKFALLSTATISTIK.

VON

### Dr. GEORG VON MAYR.

I.

Wissenschaft der Statistik erstrebt die genaueste Erforschung gesellschaftlichen Massenvorgänge als Selbstzweck. Sie ist hatsächlich in den meisten Fällen für die Durchführung der erlichen Massenbeobachtung ohne Macht, wenn nicht prak-Interessen der öffentlichen Verwaltung gleichzeitig für die staltung der Massenbeobachtung sprechen. Dabei kommt veiter in Betracht, dass die berufenen Vertreter der Verg nicht ohne weiteres in allen Fällen das Mass der Interessen, s sich verwaltungsseitig an gewisse Massenbeobachtungen in vollem Umfange zu überblicken vermögen. Immerhin deshalb der strebsamen wissenschaftlichen Erwägung, wenn ch selbst eine mühsame und kostenreiche Beobachtung nicht uführen vermag, eine bedeutungsvolle Aufgabe wissenschaft-Agitation. Es handelt sich alsdann darum, die Verwaltung er Bedeutung einer bestimmten Ausgestaltung statistischer nbeobachtung zu überzeugen.

einer solchen Lage befinden sich augenblicklich die Verder statistischen Wissenschaft hinsichtlich der Reformen, Durchführung auf dem Gebiete der Kriminalstatistik geboten int. Dabei ist weiter hervorzuheben, dass diese wissenich-statistischen Strebungen einen bedeutungsvollen Bundesen an den Vertretern der neueren von sozialpolitischen nzen erfüllten Richtung der Kriminalpolitik haben, welchen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung zu gemmer Arbeit zusammengefunden haben. Mehr noch als den ikern vom Fach gebührt den führenden Geistern dieser Verting das Verdienst, auf einem für die Erkenntnis der Krimi-

nalität hochwichtigen Gebiete die Initiative zu einer bedeuten vollen Reform der statistischen Beobachtung ergriffen zu hal Mehr und mehr bricht sich die Ueberzeugung Bahn, dass wichtigste soziale Gliederung des Verbrechens jene des geleg lichen und des gewerbsmässigen oder Gewohnheitsverbrechen und dass insbesondere die genaue Ergründung der mit dem teren belasteten kriminellen Klassen der Bevölkerung eine Vorsetzung geeigneter Gestaltung der gesamten Kriminalpolitik bei

Das Interesse der modernen Kriminalpolitiker und der ihnen durch gleichen Drang nach Klarlegung der Thatsachen bündeten Statistiker hat sich deshalb in der jüngsten Zeit besonders der Rückfallstatistik, als jenem Bestandteil allgemeinen Kriminalstatistik zugewendet, welcher die tießten blicke in die Welt des gewerbsmässigen Verbrechertums gesta

2.

Die Internationale Kriminalistische Vereinigung hatte bei im Juni 1893 in Paris abgehaltenen Versammlung als letzten handlungsgegenstand die schon bei der vorhergehenden Haversammlung in Christiania als wichtig betonte Frage der Redder Rückfallstatistik in Erörterung genommen. Ueber einen gemeinen Gedankenaustausch kam man damals nicht hinaus, war jedoch durchweg — auch bei sehr abweichenden Ansich über die anzuwendende Methode — der Ueberzeugung, dass vollständige und genaue Erfassung der Rückfälligkeit in ihren schiedenartigen typischen Erscheinungsformen eine der wid sten Aufgaben der Kriminalstatistik, und dass dasjenige, was her selbst die besteingerichteten Kriminalstatistiken bieten, ön aus ungenügend sei.

Die Grundlage der Beratung hatte eine aussührliche in die Archiv (Jahrgang III, S. 311) bereits erwähnte Schrift von Köbner!) gebildet. Bevor ich auf die weitere Folge, we

<sup>1)</sup> Die Methode einer wissenschaftlichen Rückfallstatistik als Grundlage Reform der Kriminalstatistik. Von Dr. O. Köbner, Berlin. Sonderabelrukt Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Band XIII Heft 5. J. Guttentag 1893. — Leider war Dr. Köbner wegen Arbeitsüberhäufung assert die von mir bei Anzeige seiner Druckschrift im ersten Halbband dieses jesterhoffte Erörterung zu der vorliegenden Frage dem Allg. Statist Archiv erst gung zu stellen. Dies hat mir Anlass gegeben, selbst das Wort zur Sach agreifen. Zu der Anzeige der Köbner schen Schrift auf S. 311 des laufendes gangs des Archivs ist berichtigend zu bemerken, dass nicht die international

Köbner'schen Anregung seitens der Internationalen Kriminaltistischen Vereinigung gegeben worden ist, näher eingehe, möge gestattet sein, den Inhalt dieser Schrift in Kürze darzulegen. Köbner unterwirst zunächst die bisherigen rückfallstatistischen boden einer Kritik und gelangt zu dem Schlusse, dass eine ckfallstatistik im wissenschaftlichen Sinne bisher noch nirgends anisiert ist. Den Hauptsehler der bisher von der amtlichen tistik verschiedener Länder gelieferten Nachweise über die Vorson der Delinquenten findet Köbner darin, dass das Verhältnis Rückfälligen zu den »Rückfallsfähigen« dabei keine Berücktigung findet. Der richtige Ansatz einer Rückfallstatistik müsste en: Von so und so viel in einer Bevölkerungsgruppe und einem timmten Jahre vorhandenen Rückfallsfähigen sind so und so wirklich rückfällig geworden (und zwar im ersten Jahre nach sussung der Vorstrafe so viel, im zweiten Jahre so viel u. s. w.). It dessen gäben die heutigen rückfallstatistischen Veröffentungen zwar die Zahl der überhaupt Verurteilten (oder der geurteilten, in manchen Ländern der Angeklagten), welche bevorbestraft waren, lieferten also völlig korrekt die absolute der Rückfälligen; diese Zahl werde aber nicht in Verbindung den vorhandenen Rückfallsfähigen gesetzt, sondern elmässig mit einer ganz anderen Zahl, nämlich mit den überapt Verurteilten (bezw. Abgeurteilten, Angeklagten). Fehler rühre davon her, dass die Rückfallstatistik heute den riff der in Beziehung zu einander zu setzenden Jahreskonente überhaupt nicht scharf erfasse. Geschehe letzteres, so be sich die logische Notwendigkeit, die Zahlen der Rückgen stets in ihrem Verhältnis zu den Verbrecher-Kontingenten enigen Jahre zu betrachten, in denen jene in ihre kriminelle

the mondern die internationale »Kriminalistischer Vereinigung im Juni

fbahn eintraten, d. h. erstmalig bestraft wurden. Indem daen die jetzige Methode die Zahlen der Rückfälligen eines Jahres
den Zahlen aller Verurteilten desselben Jahres in Beziehung
e, bringe sie ganz unzusammengehörige Jahreskontingente in
bindung. Durch diesen einen methodologischen Grundirrtum
uffe sie aber nicht nur eine, sondern mit einem Schlage
ch eine ganze Reihe von statistischen Fehlerquellen. Von
en sei jede einzelne nicht unerheblich, in ihrer Kumulation
r ergäben sie eine Fehlergrösse, welche die heutige Rückfall-

statistik nahezu illusorisch mache. Diese Fehler der heutigen Methode, welche Köbner im einzelnen analysiert, sind - in kunn Aufzählung - folgende: 1. Die allgemeine Bevölkerungszunahme wird ignoriert; 2. der Einfluss der steigenden oder tallenden Knminalität eines Landes bleibt unberücksichtigt; 3. die Sterblichkeit wird völlig ausser Acht gelassen. (Dieser Fehler ist besonder erheblich. Es wird, wie der Verfasser ausführt, bei der heutigen Berechnung eine Anzahl Rückfälliger, welche durch Sterblichkeit gelichtet ist, in Vergleich gesetzt zu einer Anzahl Verurteilter, unter welchen der Tod im Augenblick der Zählung noch nicht aufgetreten ist. Da somit die Rückfälligen mit einer viel zu grosses Gesamtzahl Verurteilter verglichen werden, muss der Prozentsatz der rückfällig Werdenden, also die Stärke der Rückfälligkeit vid kleiner erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist); 4. der Verfall in Geisteskrankheit, die Auswanderung, die Thatsache der Einsperrung (mit fast vollständiger Abschwächung der Rückfallsfähigkeit bleibt unberücksichtigt. Alle diese Fehler machen sich bei jede Spezialisierung der Rückfallstatistik, sowohl in geographischer Hm sicht als bei sachlichen Gliederungen (z. B. nach Altersklassen um so stärker geltend. Weiter führt Köbner aus, dass es nicht genüge, die Rückfälligen als Gesamtheit zu behandeln, ohne Rücksicht, ob sie zum ersten, zweiten, drittenmale u. s. w. rückfällig waren. Auch diese Rückfälligkeit in den einzelnen Graden werde nach der bisherigen Methode entweder gar nicht, oder doch mit falscher Berechnungsweise berücksichtigt. Wie die Gesamthot der Rückfälligen heute mit einem ganz unrichtigen Kontingente von Rückfallsfähigen überhaupt, so würden jetzt auch die Rückfalligen der einzelnen Grade mit ganz inkommensurablen Kontingentet von Rückfallsfähigen anderer Grade zusammengestellt und vor glichen. Die Rückfälligen ersten Grades dürften nur mit den Rückfallsfähigen ersten Grades verglichen werden u. s. w. De Fehler steigert sich mit den höheren Graden der Rückfälligkeit. und zwar fast immer in der Richtung einer Abschwächung der richtigen Ziffern. Die Rückfälligkeit in den höchsten Graden, also bei den eigentlichen »Unverbesserlichen« übertrifft demnach un stärksten die Angaben, welche nach der heutigen statistischen Methode gewonnen sind.

Das Ergebnis der Köbner'schen Kritik lautet hiernach Die jetzige Methode der Statistik giebt sowohl über den Stand als über die Bewegung, sowohl über die densität als die Intensität der Rückfälligkeit gaben, welche nicht nur an sich unrichtig sonn auch in ihrem Verhältnis zu einander irrefühd sind, und zwar zumeist irreführend in dem Sinne, dass sie Ausdehnung und ganz besonders die Stärke der Rückfälligweit weniger ungünstig erscheinen lassen, als es der Wirkeit entspricht. Die gegenwärtige Rückfallstatistik dürfte daher wissenschaftlichen Wert nicht beanspruchen.

3.

Die Köbner'sche Kritik ist durchaus zutreffend, sofern man forrekte statistische Klarlegung der Rückfälligkeit an sich ins fasst. Allerdings bleibt nicht ausgeschlossen, dass statistische iben über die Rückfälligkeit von gewissem Werte sind, auch wenn sie die volle Gestaltung des Rückfälligkeitsprozesses klarlegen, ähnlich wie neben den Zahlenreihen der Sterbeauch die summarischen Zahlen der allgemeinen Sterbeziffern gewissem Werte sind. Auch die bisher von der amtlichen stik über die Rückfälligkeit gelieferten Nachweise sind g verstanden und benützt - nicht so wertlos, wie es nach Köbner'schen Kritik wohl scheinen möchte; aber das ist g, über das wichtigste Problem der Rückfallstatistik, d. h. die innere Ausgestaltung der Rückfälligkeit aller Abstufungen, den besonderen Verlauf der Verbrecherlaufbahn der Kriden bieten sie nicht die erforderlichen Aufschlüsse. Sie sind alb unzureichend und bedürfen einer Umgestaltung.

Köbner sucht die Abhilse für die Unzureichendheit der bisen Rücksallstatistik in der Neuorganisation

ben auf Grundlage der Strafregister.

Das eigentümliche Problem der Rückfallstatistik liegt, wie ner hervorhebt, darin, den Weg, den der Delinquent genommend der ihn von Strafthat zu Strafthat führte, kurz die Vercherlaufbahn als ein Ganzes, aufzuhellen. Wertvolle age hierzu können durch Ermittlungen in den Gefangenentten gewonnen werden. Als methodologische Grundlage der nisation einer korrekten Rückfälligkeitsstatistik darf dagegen Köbner's Ansicht die Strafanstaltsstatistik nicht dienen. Der diehler sei bei der Gefängnisstatistik wie bei der Kriminaltik eben der, dass beide von der letzten bisherigen Bestraaus rück wärts gehen, während eine richtige Rückfallsta-

tistik sich nur dann konstruieren lasse, wenn man von dere Bestrafung ausgehe, und, unter steter Berücksichtigung der im Jahre dieser ersten Bestrafung Verurteilten, also rückfal Gewordenen, nach vor wärts schreite. In beschränktem ist letzteres allerdings auch unter Mitbenützung der Gelstatistik möglich, wenn man von dem einen Zeitraume haftierung in der Strafanstalt aus vorwärts geht und un hilfenahme statistischen Materials, welches von den Gerich sammelt ist, die Rückfälle der Verbrecher nach der Entkonstatiert. Als zureichend aber erweist sich ein solcher Vwie Köbner im einzelnen nachweist, zur Herstellung er schöpfenden Statistik der Rückfälligkeit in keiner Weise.

Dagegen bietet eine Einrichtung, welche nicht dem nach theoretischer Erkenntnis, sondern dem allerdringe praktischen Bedürfnis der Strafrechtspflege entsprungen Möglichkeit, einerseits jeden einzelnen Rückfälligen in seiner Verbrecherkarriere zu verfolgen, andererseits zu jeder Grup Rückfälligen den entsprechenden Kreis von Rückfälligen ben. Diese Einrichtung ist das Strafregister (aus reich - \*casiers judiciaires - stammend; im Deutschen eingeführt durch die Verordnung des Bundesrats vom I 1882, betr. die Einrichtung von Strafregistern und die w seitige Mitteilung der Strafurteile; Centralblatt für das Di Reich 1882, S. 309 u. ff.). Nach anderweitigen unbefriedly Versuchen einer Strafkontrolle (am Wohnorte, am Orte de mal erkennenden Gerichte u. s. w.) beruht das moderne register auf dem Prinzip, an dem einzigen geographisch fest den Punkte, welchen das unruhige, vieltach vagierende Let Verbrechers aufweist, nämlich an seinem Geburtsor Zentrum zu schaffen, an welchem während des ganzen des Delinquenten, wo auch immer er seine Verbrechen be seine Strafen erhalten möge, die Nachrichten über seine kri Laufbahn von allen Seiten zusammenkommen. Nur für Landes oder unbekannt wo Geborene ist eine Ergänzung eine zentrale Registerführung - in Deutschland beim R stizamt erforderlich.

Schon bisher beruht die Rückfallstatistik auf der Berdes in den Strafregistern gebotenen Materials; aber die Mer Verwertung der Strafregister ist bisher unbefriedigene in fast allen Staaten, in welchen diese Einrichtung besteht.

die Register selbst ausgezählt, sondern nur die Registerauszüge, welche zu den Gerichtsakten gelangen, indirekt benützt werden. korrekte Urmaterial der Register wird, wie Köbner hervorhebt, in den Rahmen einer gerichtlichen Statistik eingepresst, welche ihrer innersten Natur nach auf ganz anders gearteten methodologischen Prinzipien beruht, welche andere Jahreskontingente zur Grundlage nimmt, u. s. w. Dagegen bietet die Methode, welche den Strafregistern selbst zu Grunde liegt, und welche doch recht eigentlich für die Verfolgung der Verbrecherlaufbahn der Rückfälligen geschaffen ist, auch für die Organisation der Rückfallstatistik eine vortreffliche Grundlage. In dem Strafregister ist jede Verbrecherkarriere als Ganzes aufgerollt; sie kann von ihren Anfängen nach vorwärts verfolgt werden; sie kann ausserdem mit der Laufbahn derjenigen Verbrecher in Verbindung gesetzt werden, welche aus demselben Jahrgange oder demselben sonstwie begrenzten Kreise von Delinquenten hervorgegangen sind. Es kann neben jede Gruppe von Rückfälligen eine kommensurable Grösse von Rückfallsfähigen gesetzt werden.

1

Die Strafregister enthalten — wie Köbner ausführt — in allen Staaten, in denen sie überhaupt eingeführt sind, folgende zwei Gruppen von Angaben:

1. Die Personalien der Delinquenten, und zwar nicht nur Namen und Vornamen, sondern genaue Angaben über Ort und Zeit der Geburt, Familienstand und Beruf, Wohnort, sowie Vor-

und Zunamen der Eltern:

2. die sämtlichen gegen den Delinquenten ergangenen Strafurteile einigermassen erheblichen Charakters mit Datum, Angabe der That und der Strafe. (Im Deutschen Reiche alle Verurteilungen wegen Verbrechen und Vergehen im Sinne des Reichs-Strafgesetzbuchs mit einigen Ausnahmen, Ierner gewisse Uebertretungen, in der Hauptsache jene der Bettler, Vagabunden, Arbeitscheuen, Prostituierten und der unter Polizeiaufsicht stehenden Personen. Weiter enthalten die deutschen Strafregister, über die Kriminalstatistik hinausgehend, die entsprechenden Strafurteile der Militärgerichte.).

Aus diesem in den Strafregistern enthaltenen Urmaterial kann

ohne weiteres eine ganze Reihe von rückfallstatistischen Außtellungen gemacht werden. Dabei ist von dem in einem bestimmten Jahre, oder - wie Köbner meint - der grösseren Zahl halber, in einer bestimmten Reihe von Jahren erstmalig Bestraften auszugehen und sind dieselben durch ihre gesamte Verbrecherkariere zu verfolgen. Köbner betont die Zweckmässigkeit der Auseinanderhaltung der Altersklassen und führt verschiedene Gruppen wichtiger Auszählungen vor, welche auf Grund der Strafregister möglich sind. Er behandelt weiter die einzelnen Modifikationen. welche mit Rücksicht auf die statistische Verarbeitung an den im Gebrauche befindlichen Registerformularen vorzunehmen wären Letztere würden ohne Schwierigkeiten zu bewerkstelligen sein, und überdies nicht nur den Zwecken der Statistik, sondern auch der praktischen Benützung der Register für die Strafrechtspflege sehr zum Vorteil gereichen. Köbner giebt weiter einzelne Emwürfe von Ausbeutungstabellen, insbesondere die Formulare II einer korrekten Rückfälligkeitstabelle, 2) eines Nachweises der Rückfälligkeit unter dem Gesichtspunkte der persönlichen Verhältnisse des Delinquenten, 3) von Tabellen der Rückfälligkeit nach den verschiedenen Delikten bezw. Deliktsarten mit Unterscheidung des Zeitraums zwischen Verbüssung der Vorstrafe und Rückfall, mit ergänzenden Tabellen, welche 4) die Rückfälligkeit mit Rücksicht darauf unterscheiden, ob dasselbe Delikt oder wenigstens dieselbe Deliktsgruppe oder endlich Delikte ganz anderer Art in Frage sind, 5) Tabellenformulare für den Nachweis der Rückfälligkeit im Zusammenhang mit dem Strafensystem.

5.

Die Ausführungen Köbner's über die Ausgestaltung der Statistik der Rückfälligkeit verdienen vollste Billigung. Er begrügt sich aber nicht mit der Durcharbeitung dieses speziellen Zweigs der Kriminalstatistik, sondern er geht noch weiter und meint, eine derartig korrekt geregelte Statistik der Rückfälligkeit werde met der Hauptsache die bisherige Kriminalstatistik ersetzen können. Gegen diese weitergehenden Ansichten Köbner's, welche an sich nicht notwendig mit seinen Vorschlägen über die Ausgestaltung der Rückfallstatistik verbunden sind, habe ich schon auf der Parisa Versammlung der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung Einspruch erhoben, und ich bin auch jetzt noch der Ansicht, das die einschlägigen Ausführungen desselben auf einer einschie

etonung des ja gewiss recht grossen Interesses der Rückfallstalik und auf einer Unterschätzung der Bedeutung beruhen, welche m übrigen fortlaufenden Jahresnachweisen der Kriminalstatistik newohnt.

Doch hören wir zunächst in Kürze, was Köbner darüber in mahschnitte seiner Schrift vorbringt, welcher von der Verndung der Rückfallstatistik mit der allgemeinen eiminalstatistik und weiter mit der Sozialstatistik ndelt. Er meint, eine neue amtliche periodische Rückfallstatik neben der allenthalben bestehenden Kriminalstatistik würde ohnehin schon grosse Arbeitslast der Behörden ausserordenth steigern. Er schlägt deshalb eine einheitliche Organisation wohl für die Erhebung des Urmaterials, als auch dessen Verbeitung für die Zwecke der allgemeinen Kriminalstatistik wie r Rückfallstatistik vor, und meint, eine solche Organisation könne erhebliche Vergrösserung, vielleicht sogar unter Vermintung der heutigen Arbeits- und Kostenlast ins Leben gerufen urden. Für die Reform der ganzen Kriminalstatistik auf Grund Strafregister sprechen nach Köbner tolgende Gründe.

Die heutige Kriminalstatistik ist nicht, was sie sein sollte, ne Statistik der kriminellen Individuen; sie zählt nicht verbrecherischen Persönlichkeiten jedes Jahres, sie zählt vielthr die Kriminalfälle. Der störende Einfluss, welchen ser Umstand auf die Ermittlung der Kriminalität trotz der ersuche einer Feststellung auch der Zahl der abgeurteilten Pernen hat, wird alsdann im einzelnen analysiert. Was hier Köbr vorbringt, ist durchaus richtig, sofern jene Seite der kriminalatistischen Nachweise in Erwägung gezogen wird, deren Aufbe es ist, die subjektive Kriminalität einer Bevölkerung, d. h. de Ausgestaltung des Kontingents, welches sie zur Verbrecherelt liefert, zu zeigen. Unrichtig aber ist es, diesen Nachweis den für die Kriminalstatistik allein bedeutungsvollen zu bendeln. Neben der subjektiven behält auch die objektive Kriinalstatistik ihre selbständige Bedeutung. Ihre Aufgabe ist es erster Linie, in sorgsamen, den einzelnen Jahresergebnissen sich chmiegenden periodischen Nachweisen Aufschluss über das iss und die Art der Belästigung zu geben, welcher die Bevölrung insolge der Strasthaten der Kriminellen unterliegt. Hier hen die Handlungen, nicht die Personen in erster Linie, und d Diebstähle von Einem oder drei von je Einem begangen

fallen hier - die gleiche Schwere derselben vorausgesetzt - mil gleichem Gewicht in die Schale. Der Moralstatistiker muss des halb dem Vorschlag Köbner's, die bisherige jährliche Kriminak statistik aufzugeben und eine in Verbindung mit der neuen Rückfallstatistik nur alle 3 bis 5 Jahre an deren Stelle tretende statistische Veröffentlichung treten zu lassen, entschieden widersprechen. Man kann allenfalls im Anschluss an die Ausführungen desselben eine reichlichere Ausgestaltung der Rückfallstatistik mittelst Hindurchführung des gesamten Materials der allgemeinen Kriminalstatistik (bezw. der bezüglichen Zählkarten) durch die Strafregister befürworten, man wird aber die gesonderte Behandlung der aus den Strafregistern herzustellenden Rücktallstatistik einerseits und der aus den Urteilen der Strafgerichte sich ergebenden Jahresstatistik der Kriminalität andererseits unter allen Umständen befürworten müssen. Der Verlust der fortlaufenden Jahreskontrolle der kriminellen Bewegung wäre selbst um eine ideal ausgestaltete Rückfallstatistik zu teuer verkauft. Dass im übrigen bei Einschaltung der besonderen aus den Strafregistern abgeleiteten Rückfallstatistik die allgemeine Jahresstatistik in gewisser Weise zu modifizieren und zu vereinfachen wäre, ist selbstverständlich und im einzelnen hier nicht weiter zu behandeln.

6.

In einem letzten Abschnitt seiner Schrift beschäftigt sich Köbner mit der internationalen Einheitlichkeit der Methode unter Verwahrung gegen eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Rückfallstatistik. In zutreffender Weise wird hier ausgeführt, das die in verschiedenen Ländern registrierten Objekte ungleich artige bleiben, auch wenn die Methode der statistischen Registrierung eine gleichartige sein kann, weil die Konstatierung de Delikte in den europäischen Staaten die grössten Verschieden heiten zeigt. In den Einzelausführungen, auf welche hier einze gehen leider der Raum sehlt, wird mit Recht darauf hingewiesen, dass nicht nur die national verschiedene Organisation und Thangkeit der staatlichen Einrichtungen und Behörden, sondern der gesamte soziale und moralische Habitus der Bevölkerung eines Landes auf die Konstatierung der begangenen Reate Einfluss hat. Köbner weist weiter nach, dass dieselbe Schwierigkeit internationaler Vergleichung statistischer Ergebnisse speziell auch für de Rückfallstatistik besteht, und zeigt dabei, dass sogar ein Vergleich zwischen den in verschiedenen Ländern registrierten Zahlen der Rückfälligen noch weit irreführender ist, als ein Vergleich zwischen den registrierten Kriminellen überhaupt. Dies schliesst nicht aus, dass die Ergebnisse der nach gleicher Methode angestellten nationalen Untersuchungen in den verschiedenen Ländern, wenn sie nebeneinander gestellt werden, zu hochinteressanten allgemeinen, international gültigen Beobachtungen Anlass geben, namentlich — soweit speziell die Rückfallstatistik in Frage kommt — im Sinne eines tieferen soziologischen Einblicks in die Gestaltung des Berufsverbrechertums.

#### 7.

Die weitere Erörterung der bei der Pariser Versammlung der Internationalen Kriminalstatistischen Vereinigung im Juni 1893 nur im allgemeinen besprochenen Vorschläge Köbner's wurde von dieser Versammlung einer zu diesem Zwecke gewählten Kommission übertragen, welche darüber in Verbindung mit den Mitgliedern des Vorstands der Vereinigung in Beratung treten sollte.

Demgemäss traten am 18. Dezember 1893 Prof. Leveillé (Paris), Prof. v. Liszt (Halle), Prof. van Hamel (Amsterdam), Prof. und Generaldirektor der Gefängnisse Prins (Brüssel), Prof. Garçon (Lille), Dr. Köbner (Berlin) und ich in Brüssel zusammen, während Bodio (Rom) und Yvernès (Paris) am Erscheinen verhindert waren.

Diese Brüsseler Besprechung hat meines Erachtens zur Klärung der Ziele, welche eine Reform der Rückfallstatistik sich zu setzen hat, wesentlich beigetragen. Wie ich in einem darüber an die Allgemeine Zeitung (No. 355 vom 23. Dezbr. 1893, Morgenbl.) erstatteten Berichte ausgeführt habe, kommt als Ergebnis dieser Besprechung in der Hauptsache folgendes in Betracht.

Die Beratungen der Kommission ergaben allseitiges Einverständnis über die Notwendigkeit einer durchgreifenden Reform der Rückfallstatistik nach Ziel und Methode derselben. Was bisher in sonst trefflichen Kriminalstatistiken geboten wird, beschränkt sich auf gewisse summarische Konstatierungen für die jährlich neu eintretenden Rückfälle. An einem zur statistischen Vergleichung geeigneten Grundmaterial, welches zu diesen fortlaufenden Jahresnachweisungen in Beziehung gesetzt werden könnte, fehlt es durchaus. Hiernach ist es zur Zeit unmöglich, die Häufig-

keit und die typische Ausgestaltung der Rückfallerscheinunger statistisch klarzulegen. Der Kriminalstatistiker, welcher auf die Notizen über Rückfälligkeit bei den jährlich neu zugehenden Fallen angewiesen ist, befindet sich ungefähr in dem Zustand der Hilllosigkeit, in welchem der Bevölkerungsstatistiker im vorigen Jahrhundert war, als er wohl da und dort Totenlisten mit Angaben des Alters der Verstorbenen aus einzelnen Städten auftreber konnte, dagegen über die zur richtigen Vergleichung unerlässliche Kenntnis des Altersaufbaues der lebenden Bevölkerung noch nicht verfügte. Die Häufigkeit des Rückfalls - und zwar nicht nur im allgemeinen, sondern mit sorgsamer Unterscheidung nach Deliktsgruppen - kann nur festgestellt werden, wenn vor allen die Gesamtheiten bekannt sind, aus denen die Rückfälligen überhaupt nur herrühren können, also die Gesamtheiten der Veruteilten, mit Auseinanderhaltung der zum ersten, zweiten, drittet u. s. w. Mal Verurteilten. Der Gedanke jedoch, diese Gesamt heiten individuell und direkt in der Art unter Beobachtung at stellen, dass die einzelnen Jahreskontingente bis zum Ausschenbei (Absterben) je des letzten Angehörigen derselben verfolgt würdenein Gedanke, der vorzugsweise dem Köbner'schen Referate n Grunde liegt - muss, sofern die Erzielung eines abschliessenden Gesamtergebnisses in Frage ist, aus denselben Gründen autgegeben werden, welche die direkte Ermittlung der vollen Absterbe ordnung aus der Verfolgung der einzelnen Kontingente Geborene unmöglich machten (v. Hermann'sche Methode). Die Anfangs entwicklung mag immerhin für eine kürzere Zeitstrecke auf die sem Wege erfasst werden, ähnlich der Ermittlung der Kinder sterblichkeit durch die direkte Methode - für die späteren Zet strecken aber ergiebt sich nicht nur die Unzukömmlichkeit de langen Zuwartens bis zum Abschluss der Beobachtung, sonden auch eine namentlich durch die Wanderungserscheinungen 16 dingte fortschreitende Verschlechterung des Beobachtungsmatenalf Ein Gesamtbild der Erscheinung kann deshalb in befriedigende Weise nur dadurch gewonnen werden, dass an Stelle der ind viduellen Verfolgung der einzelnen Generationen ein Massstab der Vergleichung dadurch gewonnen wird, dass jeweils ein Auge blicksbild des Gesamtzustands der Dinge gegeben wird, welche die Entwicklungsstadien nicht einer einzelnen Generation, sonder einer ganzen Folge von solchen in systematischem Aufbau es hält, so dass mit diesem typischen Aufbau des Gesamtstande

der Erscheinung die fortlaufenden einzelnen Bewegungserscheinungen ohne weiteres mit Erfolg in Beziehung gesetzt werden können.

Für die Berechnung der Absterbe-Ordnung leistet diesen Dienst die Ermittlung des Gesamtstandes der lebenden Bevölkerung nach einzelnen Altersjahren. Für die Kriminalstatistik kann Entsprechendes nur dadurch geboten werden, dass — gleichfalls in längeren Zwischenräumen, am zweckmässigsten zusammenfallend mit den Volkszählungsperioden — der Gesamtstand der »Kriminellen« (der Verurteilten) und insbesondere darunter der Rückfälligen aller Stufen als eine Augenblicksaufnahme aus den Strafregistern durchgeführt wird, und zwar mit möglichst weitgehenden sachlichen und persönlichen Gruppierungen (Deliktsarten, Altersklassen, soziale Schichten u. s. w.)

Weiter ist sodann erforderlich eine in gleicher Gliederung stattfindende fortlaufende Ermittlung der jährlichen neuen Zugänge an Kriminellen und Rückfälligen. Eine fortlaufende Ermittlung der Abgänge an Kriminellen und Rückfälligen durch Tod oder Wegzug bezw. des Zugangs an solchen durch Einwanderung wird gleichfalls nach Thunlichkeit schon mit Rücksicht auf die praktischen Interessen der Strafrechtspflege durchzuführen sein. Für die Statistik knüpst sich besonderes Interesse daran, dass jedenfalls gelegentlich des Termins der grundlegenden Auszählung aller Straflisten deren möglichste Bereinigung und namentlich die Ausscheidung der Verstorbenen stattfinde, Die fürfdie Verwaltung entbehrlich gewordenen Stratregister Verstorbener mögen übrigens bei einer statistischen Zentralstelle gesammelt werden. Sie bilden, verschen mit der Beglaubigung des Todestags des Verbrechers wertvolles Material einer Massenbeobachtung abgeschlossener Verbrecherlaufbahnen und können ohne dass dabei irgendwie einer äusseren Behörde Mühe verursacht würde - in einer statistischen Zentrale zu einer Reihe mteressanter statistischer Forschungen benützt werden.

Liegen in der hier angedeuteten Weise intermittierende Ermittlungen des Gesamtstandes an Krimineilen und Rückfäligen und fortlaufende Erhebungen über die neuen Zugänge an solchen vor, dann können die letzteren Pewegungserhelungen ohne weiteres mit den ersteren Standesermittlungen (insbesondere bei vorliegenden wiederholten Standesermittlungen auch hir die Zwischenzeit auf Grund des für diese sich ergebenden mittleren Standes) in Beziehung gesetzt und daraus die verschiedenarbg it gegliederten Rückfallswahrscheinlichkeiten mit möglichster Zuverlassigkeit ermittelt werden. Erst dann wird man das volle statistische Bild der typischen Verbrecherlaufbahn haben.

Dass die vorstehend in Kürze bezeichnete Ausgestaltung der Rückfallstatistik das Endziel der Bestrebungen nicht bloss des Statistikers als solchen, sondern vor allem des Kriminalpolitikers bilden müsse, darüber war die Kommission einig. Sie war weiter einig über folgende wesentliche Punkte, die auf die praktische Durchführung einer so gearteten Rückfallstatistik Bezug haben.

Was zunächst die Technik einer solchen Rückfallstatistik im allgemeinen anlangt, so kann dieselbe nur auf Grund der Individualerhebungskarte und mittelst zentralisierter Bearbeitung des statistischen Urmaterials bei einer mit den besten Mitteln der statistischen Technik arbeitenden statistischen Behörde durchgeführt werden. Dezentralisierte Tabellenaufstellung, wie sie bei spielsweise noch heute bei der amtlichen französischen Statistik üblich ist, erweist sich für die Zwecke einer verseinerten Kriminalstatistik als leistungsunfähig. An Einzelheiten der technisches Voraussetzungen für die beabsichtigte Reform kam vor allem die oben bereits gestreifte thunlichste Reinigung der Strafregister mittelt Ausscheidung der Gestorbenen und Ausgeschiedenen zur Sprache Dabei wurde betont, dass diese Purifikation nicht bloss im lateresse der Statistik, sondern in erster Linie aus Verwaltungsrücksichten nötig sei, um die Strafregister von diesem für die Zwecke der Justizverwaltung nicht weiter erforderlichen Ballast w befreien. Dr. Köbner machte dabei interessante Mitteilungen über die zu diesem Zweck in Preussen mit Erfolg getroffenen Massnahmen. Ferner wurde es als wünschenswert bezeichnet, die fortlaufend herzustellenden Zählkarten der Jahres-Kriminalstatistik durch die Strafregister hindurchzuleiten. Damit wird zweckmässig eine Vereinfachung des Verfahrens in der Art zu verbinden sein. dass die Zählkarte zugleich als Benachrichtigung der Registerbehörde dient, welche ihrerseits aus dieser Zählkarte die in den selben enthaltenen Nova zum Eintrag in das Strafregister entnimmt, die Zählkarte selbst aber, soweit geboten, bezüglich der Angaben über die Vorbestrafungen kontrolliert, bezw. ergänzt und solche alsdann an die für das Zählkartenmaterial bestimmte sta tistische Sammelstelle gelangen lässt. Ob bei der intermitterer den Ermittlung des Standes der Kriminellen die individualist angelegten Strafregister ohne weiteres von der statistischen

rale als Zählkarten benützt werden können, oder ob ein (abgekürzter) statistischer Extrakt in Zählkartenform aus diesen Straftegistern zu diesem Zwecke nötig oder zweckmässig ist, wird noch weiterer Erwägung unterliegen müssen.

Dies sind in Kürze die allgemeinen Gesichtspunkte, welche die Kommission grundsätzlich für die Reform der Rückfallstatistik festhält. Um über die Modalitäten des Einzelausbaues der statistischen Gliederung zuverlässige Anhaltspunkte zu gewinnen, und um zugleich in den Kreisen, welche einer durchgreifenden Reform der Rückfallstatistik minder sympatisch gegenüberstehen, durch eine praktische Darlegung Interesse an der Sache zu erwecken, war die Kommission weiter der Ansicht, dass sich alsbald Enqueten beschränkteren Umfangs in den verschiedenen Ländern empfehlen. Was Professor Garçon aus Lille über die Resultate seiner - in sehr beschränktem Umfang vorgenommenen - Ausbeutung von Strafregistern auf der Pariser Versammlung der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung benchtet hatte, war von grossem Eindruck gewesen. Es würde sich darum handeln, ähnliche Versuche auf breiterer Basis in der Art durchzuführen, dass das Strafregistermaterial einzelner auszuwählender Bezirke probeweise einer statistischen Ausbeutung unterworfen würde, wobei, wenn auch für mässige Zeitstrecken, auch auf die Verfolgung des Entwicklungsgangs der Verbrecher-Kontingente und selbst auf einzelne typische Verbrecherlaufbahnen Rücksicht zu nehmen wäre. Diese probeweise durchzuführenden Aufarbeitungen von territorial abgegrenztem Zählkartenmaterial würden zugleich sichere Anhaltspunkte für die Ausgestaltung der Statistischen Fragestellung im einzelnen bieten, welche die Einrichtung der Ausbeutungstechnik der allgemeinen Rückfallstatistik zu bestimmen hätte. Solche Enqueten werden deshalb von der Kommission neben der grundsätzlichen allgemeinen Reform der Rückfallstatistik und insbesondere zur Anbahnung und Vorbereitung derselben in den Einzelheiten empfohlen!).

<sup>1)</sup> Schliesslich wurden Dr. Köbner und ich von der Kommission heanliesen, die Beschlüsse der Konferenz im formuseren und mit karter Begrindung zu versehen. Nachdem die übrigen Mitglieder der Konferenz alledane Eindelt davon genommen haben und demgemass die Schliusredakten der Verschläge erfolgt sein wird, sollen bie den verschiedenen Regierungen untertaestet, auch specialit zur Kenntnis des im Sommer 1894 in Antwerpen tagenden Kongresses der opphyentiene und der speciation de l'enfances gebracht werden.

8

Die im vorstehenden skizzierten Beschlüsse der Bris Kommission lassen ersehen, dass die Anregungen Dr. Köh sich als ausserordentlich fruchtbar erwiesen haben. Zugleich ist durch den, auf meine Veranlassung erfolgten Verzicht auf allgemein durchzuführende individuelle Verfolgung der eins Gesamtheiten von Rückfallfähigen und durch die Herübern und analoge Anwendung des Prinzips, welches heute zur stellung der Sterbetafeln üblich ist, eine alsbaldige Gewir befriedigender Ergebnisse in das Bereich der Möglichkeit geb Voraussetzung, dass die Möglichkeit zur Wirklichkeit werd vor allem, dass man sich zu dem grundlegenden Sch einer allgemeinen statistischen Ausnützung gesamten Strafregister-Materials - nach vorause der Purifikation desselben - entschliesse. Liegt diese g legende Ausnützung, welche - wie oben erwähnt - m Volkszählungsterminen zu verbinden wäre, vor, dann könne deren Ergebnissen ohne weiteres die fortlaufenden Nachweise neu eintretende Rückfälle zur Gewinnung einer fortlaufenden rekten Rückfallstatistik kombiniert werden.

Aufgabe der Kriminalpolitiker und Statistiker ist es durch angemessene wissenschaftliche Agitation bei den ligten amtlichen Kreisen das Interesse an einer solchen gestaltung der Rückfallstatistik zu erwecken und zu stie Diesem Zwecke sollen auch diese Zeilen dienen. Namentlich hoffe ich, dass die Aktion der Internationalen Kriminalisti Vereinigung, deren bisherige Entwicklung im vorstehender gelegt ist, nach dieser Richtung von Erfolg begleitet sein Viel erwarte ich endlich von den Ergebnissen der vorbereite Enqueten, welche die Kommission der Vereinigung emp hat; denn auch hier gilt der Spruch: Probieren geht über dieren. Möge sich das Interesse der leitenden Kreise der verwaltung in und ausser Deutschland an der Sache, wenn nicht so weit geht, dass eine allgemeine Reform in dem be fürworteten Sinne in Angriff genommen wird, wenigstens zeigen, dass solche vorbereitende Enqueten recht bald zur führung kommen.

# ÜBER DIE TECHNIK DER STATISTIK DER ARBEITERAUSSTÄNDE IN ITALIEN.

VON

# Prof. SITTA (Ferrara) 1).

I. Professor Luigi Bodio, der unermüdliche und ausgezeichnete Direktor der italienischen Statistik hat am Ende den verflossenen Jahres eine äusserst genaue Arbeit über die Arbeiterausstände in Italien verfasst 2). Ein derartiges Studium hat eine doppelte Bedeutung sowohl auf wissenschaftlichem wie administrativem Gebiete. Auf der einen Seite stellt es einen nennenswerten Beitrag zu jener internationalen Wirtschafts- und Sozial-Statistik dar, welche eine immer grössere Ausdehnung annimmt. Auf der anderen Seite bietet es uns ein ziemlich lebhaften Bild von den Lebensbedingungen der arbeitenden Klassen Italiens, beobachtet in ihrem mehr anormalen Zustande, in welchem sie sich aus offener Feindschaft gegen den Kapitalismus befinden. Die statistischen Anhaltspunkte, gesammelt, zwammengestellt, klassifiziert und ausgearbeitet in zahlreichen Tabellen und Uebersichten sind in hinreichendem Masse erläutert durch einen ins Einzelne gehenden Bericht, welcher Aufschlass giebt über die Zunahme der Ar-

<sup>1)</sup> Uebersetzung von G. Magr stad, jur. et tam.

<sup>2)</sup> Statistica degli scorper promini ser infinite a a nall aggiordina direttale ef annical 1884 al 1891. — Roma. Transpala Berieri degli — Une sice verileri chica Daten werden dann von Jahr sa Jahr mologoppism and regioni in dan channel statistici e, welche von der Comerationalization der Remode destroited and era dem Ackerban-, Industrie- and Handelmanidation der Remode and australia Vice sia suggedehnteres Statism der Amerikanianan auf besten kinnen och på die Verilland lichungen über der Amerikan meh jene uten den Jahren der Amerikania austrieben auf destrietweigen zumällenen, ordene im Zamminerang file data a die Amerikan meh genommen, in engelsender West steel in Special die Statistica auf der Amerikan delle australia in special der Statistica auf der Statistica delle tierrati — mans seden 4.8, int. skr.,

526 Sitta.

beiterausstände auch in Italien und welcher sich über die agranschen Ausstände, über die zur Organisation der Selbsthilfe (Hilfskassen) und der Abwehr bestehenden Verbände, welche darauf direkt oder indirekt Bezug haben, verbreitet. Wenn ich auch diese Arbeit von Bodio, die bedeutendste systematische auf dem Gebiete der Statistik über die Arbeiterausstände nennen muss, so ist sie doch nicht die einzige. Andere Studien auf diesem Gebiete wurden in Italien veröffentlicht entweder unter der Form von Parlamentsberichten 1) oder als wissenschaftliche Aufsätze 1), und wenn man auch nicht sagen kann, dass dies abgerundete und umfassende Arbeiten seien, so haben sie nichts desto weniger eine hohe Bedeutung für die sozialen Studien.

Indem wir die Behandlung der theoretischen Frage des Arbeiterausstandes vom nationalökonomischen und juristischen Standpunkt bei Seite lassen und von allen Fragen allgemeiner Natur Abstand nehmen, wollen wir uns auf eine einfache Erörterung des Arbeiterausstandes in Italien vom statistischen Standpunkte und vorzüglich von dessen technischer Seite aus beschränken, indem wir glauben, dass für die Leser einer Zeitschrift von der Art des Allgemeinen Statistischen Archivs die einzelnen statistischen Nachweise, welche Erzeugnisse der beschreibenden und forschenden Statistik sind, im vorliegenden Fall geringere Bedeutung haben dürften.

II. Vor allem: Welcher Hilfsmittel bedient sich die Generaldirektion der Statistik, um ihre Forschungen über die Ausstände
durchzuführen? Die Hauptquellen, aus welchen die Notizen über
die Arbeiterausstände geschöpft werden, sind die Berichte, welche
die Präfekten der Provinzen an das Ministerium des Innern schicken,
jedesmal wenn in der Provinz ein Konflikt zwischen den Hauptelementen der Produktion, zwischen Kapital und Arbeit ausbricht.

In diesen Berichten müssen die Präfekten Aufschluss geben-

a) Ueber jeden Ausstand, der in der von ihnen verwalteten Provinz zu Tage tritt.

<sup>1)</sup> Bonasi, Relazione al Ministero dell' Interno della commissione d'inchiesta sugli scioperi, instituita con R<sup>o</sup>.-Decreto 1878 — Roma 1879; — Di San Guiliano, Relazione alla Camera dei Deputati sul disegno di legge per provedimenti agli scioperi — Roma 1884.

<sup>2)</sup> Cognetti De Martiis, Le più recenti indagini statistiche sugli scioperi

Torino – Clausen 1893. Mase – Dari – Lo Sciopero – Torino 1890.

- b) Ueber die Reihenfolge der Abwicklung des Ausstandes und über die verschiedenen Phasen, die er durchläuft.
- c) Schliesslich über die Art und Weise, wie der Ausstand beendet worden ist.

Wie man daraus ersehen kann, sind diese Berichte mehr von politischen und administrativen Gesichtspunkten geleitet, als von ökonomischen und sozialen. Die Erkundigungen, welche die Präfekten für das Ministerium des Innern einziehen müssen, sind nur die Frucht von Erwägungen der öffentlichen Sicherheit und deshalb sind sie zu knapp, zu begrenzt und zu einseitig und dienen nur zum Teil zur Befriedigung der gerechten Ansprüche der Wissbegierigen. Alle jene Einzelheiten, welche sich beziehen auf die wirklichen oder wahrscheinlichen, auf die gegenwärtigen und entfernten Ursachen des Arbeiterausstandes, auf seine Dauer, auf die Folgen, welche derselbe auf die Lebensbedingung der arbeitenden Klassen ausübt, auf Art und Mass der Löhne, auf die Höhe der Unternehmergewinne u. s. w., ferner auf dessen unmittelbare oder mittelbare Beziehungen zu den Arbeitergesellschaften für genossenschaftliche Produktion, zu Hilfskassenzwecken oder zur Kräftigung des Widerstands - all dies wird in dem Bericht des Präfekten nicht verlangt.

Natürlich hindert das nicht einen oder den anderen unter ihnen, der von der grossen Wichtigkeit, welche alle jene oben erwähnten Fragen für die Wissenschaft und auch für die öffentliche Verwaltung haben können, überzeugt ist, in der Beleuchtung der einzelnen Daten etwas weiter zu gehen als den Anforderungen der Regierung entspricht.

Aber ein solches Verfahren bildet nur allzusehr die Ausnahme und nicht die Regel. Zum guten Glück hat auch hier der unermüdliche Bodio mit seiner weisen Thätigkeit so weit es möglich war ein Aushilfsmittel für die unvermeidliche Unzulänglichkeit jener Aufzeichnungen gefunden, indem er seine Zuflucht zu den Kroniken der Lokalzeitungen nahm und indem er weiter von den Bürgermeistern und den Präfekten selbst Informationen verlangte, zur Ergänzung der an das Ministerium erstatteten Berichte. Auf diese Weise konnte er ein hinlänglich reiches und an nützlichen Beobachtungen fruchtbares Material zur Verfügung stellen. Um jedoch für die Zukunst Ungewissheiten und Lücken zu vermeiden, würde er vorschlagen, methodische Untersuchungen anzustellen auf Grund eines einheitlich gestalteten Fragebogens, mit

28 Sitta,

der Verpflichtung der Regierungsbehörde jeder Provinz den Au stand gleich im Augenblick seines Entstehens aufzuzeichnen und ih dann Schritt für Schritt nach seiner Entwicklung zu verfolge auch sich nicht darauf zu beschränken, die Arbeiter der geschlie senen Werkstätten aufzuzählen, sondern auch jene, welche dut den Rückschlag eines Ausstandes gezwungen werden, sich ein Arbeitsunterbrechung zu unterwerfen (Arbeiter, welche es mit d Herstellung des Rohmaterials der in Frage stehenden Industri zu thun haben, Arbeiter, welche in solchen Industriezweigen gestellt sind, welche die weitere Verarbeitung der Produkte 6 sorgen, oder Arbeiter, die zum Transporte der Produkte verwend werden). Ferner möchte er, dass man sich Rechenschaft able über die Art und Weise, wie die Entzweiung entstanden, um wissen, ob der Sieg auf der einen oder auf der anderen Sch der Streitenden ein vollständiger war oder nur ein teilweiser, es auf Seite der Arbeiter oder auf Seite der Unternehmer 1).

Wir sind überzeugt, dass Bodio, der für so viele ander Forschungen einen so verständigen und krastvollen Anstoss zu geho wusste, auch mit diesem seinem Vorschlage Erfolg haben un sich wiederum wohl verdient machen wird um die Wissenschaft die er hoch ehrt durch seine krastvolle Wirksamkeit.

III. Um sich nun eine genaue Vorstellung von der Natur Ausstände in Italien zu machen und von den Folgen, welche für die Lebensbedingung der nationalen Wissenschaft ausübe ist es von Wichtigkeit, die eigentlichen Ausständer den agrarischen und von den lock - outs zu unterscheide Und gerade Bodio ist es, der in seiner Statistik an dieser Und scheidung festhält. Eine besondere Wichtigkeit haben für uns agrarischen Ausstände nicht nur, weil sie in einer vo den Strikes im engeren Sinn verschiedenen Art und Weise zu Te treten, sondern auch, weil sie im Zusammenhang mit der best deren Lage unseres Landes stehen, wo die landwirtschalthe Industrie, wie bekannt, an Bedeutung alle übrigen übertrifft De Ausstände im engeren Sinn, d. h. diejenigen, welche sich in de Industrie geltend machen, sind fast immer vorherbestimmt und der Art organisiert, dass man mit einiger Genauigkeit die Res tate vorhersagen kann, zu welchen die Agitation führen wird Zahl der Arbeiter, welche daran teilzunehmen haben werden, ist

<sup>1)</sup> Bodio a a. O. S. 4.

bestimmte, die Normen, an welchen sich die Strikenden festhalten müssen, sind festgesetzt, und das Ziel, welches man erreichen will, steht klar vor Augen. Deshalb sind diese Ausstände in der grösseren Zahl der Fälle erfolgreich; sie sind gut diszipliniert, gehen selten in Thätlichkeiten und Ausschreitungen über, insbesondere wenn sie von geschickten Führern geleitet werden oder von einer für den Widerstand organisierten Gesellschaft, welche die erforderliche moralische und ökonomische Autorität besitzt.

Dem gegenüber haben die agrarischen Ausstände einen nicht hinlänglich abgegrenzten Charakter und sind meistens von Tumulten und Ordnungswidrigkeiten begleitet. Bei den agrarischen Striken beginnt die Bewegung an einem Platze und verbreitet sich allmählich rings herum, indem sie Landbearbeiter der verschiedenen Kategorien und schliesslich auch nicht im Lohnverhältnis stehende Bodenbebauer erfasst. Die Zahl der daran Beteiligten ist nicht leicht festzustellen; auch sind die Ursachen nicht so einfach, dass man sie mit jenen Benennungen, wie sie bei den Industrieausständen üblich sind, bezeichnen könnte, wie z. B. Erhöhung des Lohnes, Verminderung der Arbeitszeit u. s. w. Ferner sind die agrarischen Ausstände fast niemals nach praktischen, konkreten, positiven Kriterien organisiert; an der Spitze stehen nicht etwa geschickte Leute, die eine vollständige Kenntnis von den Bedingungen des Marktes haben, die Ausstände sind vielmehr häufig ein bequemes Werkzeug der Agitation in den Händen von Ehrgeizigen und Solchen, welche sich Selbsttäuschungen hingeben.

Die industriellen Ausstände haben immer ein abgegrenztes Endziel von unmittelbarer Nützlichkeit und brechen meistens zu dem ihrem Erfolg günstigen Zeitpunkt aus; die agrarischen Ausstände haben im allgemeinen ein viel zu verschwommenes Ziel, um fruchtbar an nützlichen Folgen für die Arbeiter sein zu können; auch sind sie nicht wie die industriellen Ausstände geeignet für einen lange und kraftvoll geführten Kampf des Widerstands. Wenn z. B. der Ausstand zur Zeit der Ernte ausbricht, so muss er notwendigerweise eine rasche Lösung finden; gerade deshalb aber, weil von Seite der Grundbesitzer sofort Fürsorge getroffen werden muss, dass nicht die Ernte verloren wird, artet der Ausstand nicht selten in aufrührerische Unordnungen, in Verwüstungen und Kalamitäten aus, in welche auch solche Grundbesitzer verwickelt werden, welche das von der arbeitenden Klasse weniger verdient haben.

530 Sitta.

Schliesslich ist es von Wichtigkeit, dass man bei der Tec der in Frage stehenden Statistik Rücksicht nimmt auch auf Aussperrungen, lock-outs, ein Name, der auch in It gebräuchlich ist für jene Fälle, in welchen die Unternehme der Absicht, die Arbeiter zur Annahme von Lohnherabsetzu Erhöhung der Arbeitszeit und anderen noch schwereren Ztungen zu zwingen — mit Einstellung des Betriebes drohen lock-outs können auch durch Ursachen veranlasst sein, winichts mit der Frage der Arbeitseinstellung zu thun haben, als Proteste gegen zu starke Belastungen seitens des Staats der Gemeinden.

IV. Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen komme Punkte, über welche im einzelnen für jede Kategorie von ständen Untersuchungen anzustellen sind, folgende in Betra

a) Die Ursachen, welche sie veranlasst haben.

b) Deren Dauer, die Zahl der beteiligten Personen der friedliche bezw. tumultuöse Charakter, sie haben.

c) Die Resultate, welche erzielt werden einerseits Seite der Arbeiter, andererseits auf Seite der Unternehmer für den allgemeinen Wohlstand des Landes.

d) Anordnungen und Einrichtungen, welche zusammenhängen, sei es, dass sie bestimmt sind, die Austvorzubereiten, oder sie beizulegen oder überhaupt zu verme

e) Die allgemeinen ökonomischen und na lichen Bedingungen im Augenblick des Ausstands der hat man darauf zu achten, dass die Ausstände nach Gehoder Zonen, nach Massgabe der verschiedenen Art der Indund nach Jahreszeiten klargelegt werden.

In Betreff der Ursachen der Ausstände darf man die wahren, allgemeinen und tiefer liegenden Gründe verwehmit jenen, welche das unmittelbare oft unscheinbare Moth Konfliktes darstellen. Man darf nicht verkennen, dass in un Zeit die Praxis des Strikes viel mehr familiär geworden ist. Beobachtung, die auch Bodio macht, sowohl weil die fabrissige an die Stelle der Hausindustrie tretende Arbeit viel meiner geworden ist, als auch weil die Ansprüche der Arbeit gewachsen sind, Hand in Hand mit der fortschreitenden dehnung des elementaren Unterrichtes. Auch hat die Verbreder sozialistischen Ideen die Frequenz der Ausstände verm

für ein umfassendes und vollständiges Studium der Gründe ist daher notwendig, sich von all diesen Umständen Rechenschaft baulegen und zwar sowohl dann, wenn es sich um Perioden schsender Gedeihlichkeit, als wenn es sich um Perioden handelt, welchen Krisen zu Tage treten. Bei dem einen wie bei dem nderen Vorgang können die Ursachen einer starken Zunahme in r Zahl der Ausstände liegen, weil es sich dabei um Aeusserungen füg hervortretender Auseinandersetzungen zwischen den assoziiern Elementen der Produktion über die Verteilung des Produktes indelt. Deshalb müssen die Ausstände zunehmen, wenn das Produkt er Industrie unter dem Einflusse der allgemeinen Bedingungen mmmt oder abnimmt und damit das Gleichgewicht in der Verilung des Produktes zwischen den Elementen der Produktion stört wird. Das Gleichgewicht muss wieder hergestellt werden, her da keine von den zwei Parteien geneigt ist, aus freien Stücken en Anteil, auf Grund dessen zur Zeit die Verteilung des Prouktes der Industrie stattfindet, freiwillig zu modifizieren, so wird er Konflikt unvermeidlich 1). In Zeiten grosser wirtschaftlicher batigkeit treten die Ausstände auf, weil die Arbeiter darnach richten, in ihrem Lohn die Verbesserung zu erhalten, welche ich in dem Profit der Unternehmer zeigt; in Zeiten der Flauheit nd der Depression entstehen die Ausstände, weil die Arbeiter mer Verschlimmerung ihrer Lage sich widersetzen möchten.

Diese allgemeinen Umstände haben also eine grosse Bedeuing für das Studium der Strikeursachen und bereiten den Weg ir das Studium der unmittelbaren Ursachen hinlänglich leicht or. Nach der allgemeinen italienischen Statistik werden diese sammengefasst in fünf grosse Kategorien:

- 1. Das Verlangen nach Erhöhung des Lohnes von Seite der
- 2. Das Verlangen nach Verminderung der Arbeitsstunden n Seite der Arbeiter.

<sup>1)</sup> Cognetti De Martiis a, a, O. S. 13. - Die italienischen Gruppen eben relativ die grösste Strikezahl in den Jahren 1873 (103) und 1890 (139). Die den Jahre mit der grössten Anzahl waren nicht von gleicher ökonomischer Beinffenheit. Das Jahr 1879 war ein exzessiv spekulatives und hatte Krisen im Gee. Das Jahr 1890 gehört der Depressionsperiode an, die mit dem Jahre 1887 an Anfang nahm. Die drei Jahre mit der geringsten Anzahl sind 1870 (25), 71 (26), heides günstige Jahre, und 1880 (27), ein Jahr mit langsamem Aufschwung ch der Reaktionsperiode gegen die übertriebene Bewegung, die zur Krise geführt hatte.

3. Weigerung der Arbeiter, sich einer Verminderung des Lohnes anzupassen.

4. Weigerung der Arbeiter, sich ohne gleichwiegendes Aequivalent einer Verlängerung der Arbeitszeit zu unterwerten.

5. Andere Zwistigkeiten beim Arbeitskontrakte. - In diese Gruppe werden viele verschiedene Gründe inbegriffen, wie z. B die Zwistigkeiten über Art und Weise der Lohnzahlungen - Na turallohn oder Geldlohn, wöchentlicher oder vierzehntagiger Lohn Strafen und Lohnabzüge, das Prinzip der Solidarität mit anderen strikenden Arbeitern (bei uns nicht häufig), die schlechte Qualität der gelieferten Rohstoffe, bestimmte technische Bedingungen bei der Arbeit, Arbeit an Feiertagen, Fragen der Fabrikordnung, solche der Arbeitsmethode und neu getroffener Anordnungen, Eifersucht und Abneigung gegen fremde Arbeiter, deren Entlassung man wünscht, Groll gegen die Fabrikdirektoren und das Außichtspersonal, Wünsche in Betreff der Wiederaufnahme entlassener Arbeiter auf Anerkennung von Widerstandsgesellschaften Verlegung der Arbeitspausen während der täglichen Arbeit, Protest gegen Erlasse der Gemeindebehörden (z. B. die Gondoliere von Venedig, die Kutscher von Rom und Neapel gegen die Pferde- und Dampf-Trambahnen) etc.

Wir hätten gewünscht, dass ausserdem bei den Hauptursachen auch jene aufgeführt wären, die sich gleichzeitig geltend machen wie z. B. Erhöhung des Lohnes bei gleichzeitiger Verminderung der Arbeitszeit oder Erniedrigung des Lohnes bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitszeit (ein bei uns nicht seltener Fall).

Immerhin hat der Forscher, angesichts der Freiheit, welche den Präfekten bezüglich der Erweiterung der Schilderung der Ursachen gegeben ist, die Möglichkeit, seinerseits die Ausstände nach den bedeutungsvollsten Ursachen zu gruppieren, indem auf Grund des reichen Materials der amtlichen Statistik neue Klassen und Untergliederungen bildet.

V. Was die Dauer des Ausstandes, die Zahl der Personen die teils mit, teils wider ihren Willen daran teilnehmen und die Ereignisse, von denen die Ausstände begleitet sind, betrifft, so lassen die Berichte der Präfekten einiges zu wünschen übrig. Es ist deshalb nötig, diesen Zweig der Technik der Statistik über die Arbeiterausstände zu vervollkommnen, weil gerade er es e-laubt, sich Rechenschaft zu geben über die Schwere, die Ausdehnung und die Intensität des Konfliktes, über den Nachtel-

en die Industrie und die arbeitenden Klassen dadurch erleiden önnen und über die Mittel, die man anwenden kann, um so weit b es möglich ist, die Missstände zu bannen.

Von gleicher Wichtigkeit ist die Frage, welche sich auf Festtellung der Anzahl der Strikenden bezieht, weil sich daraus betiminte Angaben ergeben über die Verschiebung der Interessen, die im Verlaufe des Konfliktes zu Tage tritt, über die Ausdehlung, welche die Krisis, die unvermeidlich daraus entsteht, gewinten kann. Unsere Generaldirektion der Statistik stellt zu diesem Jehuse folgende Fragen auf:

Zahl der Ausständigen;

Dauer der Ausstände in Tagen;

Summe der Striketage.

Dieser letzte Punkt wird dadurch gefunden, dass man die lahl der Strikenden multipliziert mit der Tagzahl der Strikedauer. Juf diese Weise kann man, wenn man den Durchschnittslohn des Arbeiters für den Arbeitstag kennt, annähernd den Verlust wechnen, welchen die arbeitende Klasse an nicht vereinnahmten öhnen erleidet.

Um dann den friedlichen oder gewaltthätigen Charakter des ibikes kennen zu lernen, stellt die Generaldirektion der Statistik he Frage auf: Ob die Ausstände von Gewaltthätigielten begleitet waren? Die Antwort soll durch einfaches ind einsilbiges Ja oder Nein erteilt werden, je nachdem der harakter des Strikes ein friedlicher oder gewaltthätiger war. Ind das ist in ganz besonderem Masse wichtig für unser Land, in die Arbeiter noch nicht so kräftig organisiert sind, es an Displin, an Einigkeit der Absichten und der Leitung und an Soliarität fehlen lassen, und sich nicht selten zu Gewaltthätigkeiten egen ihre Gefährten, die dem gegebenen Beispiel nicht folgen ollen, hinreissen lassen, ebenso gegen die industriellen Betriebe, denen sie arbeiten und gegen welche sie Grund zur Klage haben.

VI. Was die Resultate der Arbeiterausstände betrifft, so schränkt sich die Generaldirektion darauf drei Kategorien zu sterscheiden, je nachdem sie endigen:

Mit günstigem Ausgange.

Mit negativem Ausgange.

Mit einem Vergleich der zwei streitenden Par-

In Wirklichkeit ist eine solche Klassifizierung etwas zu sehr

534 Sitta.

allgemein. Man müsste die Ausstände, die in günstigem Sime für die Arbeiter endigen, untergliedern, je nachdem man gant oder teilweise ihren Wünschen nachgekommen ist; und dasselbe gilt für jene, die einen negativen Ausgang haben. Unter welche Kategorie soll man in der That einen Ausstand einreihen, der deshalb entstanden ist, weil die Arbeiter gleichzeitig Erhöhung des Lohnes und Verminderung der Arbeitszeit verlangten und der dann damit beendigt wurde, dass der Lohn zwar erhöht wurde, die Arbeitszeit aber gleich blieb! Unter die erste Kategorie auf keinen Fall, weil nicht in allen Stücken die Wünsche der Arbeiter befriedigt wurden; auch nicht unter die zweite, weil sie teilweise ihr Ziel erreicht haben. Man könnte ihn vielleicht unter der dritten Gruppe unterbringen, aber diese ist schon für sich selbst so ausgedehnt, dass sie sich schlecht dazu eignen würde. auch noch Ausstände, die auf die oben erwähnte Art beendigt wurden, in sich aufzunehmen.

Ferner wäre es zweckmässig gewesen, sich Rechenschaft abzulegen über den Einfluss, den bei «Lösung des Ausstandes durch Vergleich» die Repräsentanten privater oder öffentlicher Einrichtungen ausüben oder auch private Bürger, indem sie mit ihrer gewichtigen Vermittlung eingreifen. Es ist wohl wahr, dass man sich hierüber auch sonst Rechenschaft ablegen kann, aber es ist von Wichtigkeit, und das ganz besonders in unserem Lande, wo die Lohnarbeiter noch nicht ein furchtbares und gworganisiertes Heer bilden, wie in England und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, kennen zu lernen, welchen Einfluss die besitzenden Klassen und die Zivilbeamten auf die Arbeiter aus üben und in wie weit diese hinwiederum der uneigennützigen Vermittlung solcher, die nur die öffentliche Ruhe im Auge haben können, Rechnung tragen.

Um die Untersuchung über die Strikeresultate zu vervollstündigen, wäre es am Platze, Daten zu sammeln, um daraus die Verluste zu berechnen, die sowohl der arbeitenden Klasse, als auch den Unternehmern auf der einen Seite, und auf der andere Seite den Konsumenten und Produzenten aus dem Ausstand wachsen; eine Berechnung, die immer noch schwierig bleibt, wenn auch die gesammelten Angaben sehr reichhaltig sind. Es genügt in der That nicht, den mittleren Stand der Löhne und der Profite zu berücksichtigen, um sich einen annähernden Begriff zu machen von den Nachteilen, die ein Strike verursacht.

wäre am Platze, sich auch die Verwirrungen zu vergegenrtigen, die der Ausstand in den verwandten Industrien hervor-, im Handel mit dem Rohstoff und den fertigen Produkten, ann in dem Verkehrsgewerbe, wegen der unvermeidlichen Verderung, die sich in der Produktion geltend macht, und in dem ndel mit Konsumartikeln, wegen der elenden Lage, in welche arbeits- und erwerbslosen Arbeiter gekommen sind. Allergs verhehlen wir uns dabei nicht, dass einer solchen Nachforting sich viele nicht ganz zu überwindende Schwierigkeiten entenstellen. Jedenfalls aber ist die Berechnung der Verluste der beiter an Lohn und die der Unternehmer an Gewinn, indem n auf der einen Seite die mittlere tägliche Höhe und auf der deren Seite den Prozentualsatz nimmt, von erheblicher Bedeuig, weil es hiernach möglich ist, Vergleiche zwischen der Lage Einen und der Anderen vor und nach dem Strike anzullen, und weil ausserdem mittels dieser Berechnung festgestellt rden kann, wie viel Zeit im Falle eines für sie günstigen Ausnges die Arbeiter brauchen, beziehungsweise die Unternehmer, nn der Ausfall für die Arbeiter ein ungünstiger war, um sich n dem vorübergehenden Schaden während des Strikes zu eren. Aus diesen Gründen treten wir dafür ein, dass in den an Präfekten verteilten Formularen nachdrücklich Informationen er den mittleren täglichen Lohn vor und nach m Strike und über den Gang der Produktion im Hinblick die Unternehmer verlangt werden.

VII. Eine wichtige Untersuchung, die in der Statistik über Arbeiterausstände nicht vergessen werden darf, bezieht sich f jene Anordnungen und Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, Ausstände vorzubereiten, sie beizulegen oder zu verhüten. Obhl in unserem Lande noch keine so mächtigen Gesellschaften der Art der Trades-Unions, der Widerstandsgesellschaften in gland, der Knights of Labour in den Vereinigten Staaten Nordamerika, der Syndikate in Frankreich bestehen, so ist die tersuchung dennoch nicht unnütz, weil ausser den von den Buchtersuchung dennoch nicht unnütz, weil ausser den von den Buchtern und Hutmachern gegründeten Widerstandsgesellaften, die bereits stark und gut organisiert sind, andere in der unft entstehen können und entstehen werden. Diese Gesellaften haben als Ziel die gegenseitige Unterstützung nicht in Sinne wie die anderen Arbeitergesellschaften, sondern sie bsichtigen die Wohlfahrt ihrer Mitglieder zu fördern, indem

536 Sitta,

sie dahin wirken, dass der von ihnen angenommene Tarif emgehalten werde, indem sie die Zulassung der Lehrlinge beschränken und indem sie den unbeschäftigten Arbeitern zu Hilfe kommen Es wäre ausserdem zweckentsprechend, auch jene Arbeitergesellschaften ins Auge zu fassen, deren erstes Ziel zwar die gegenseitige Unterstützung ist, die aber sich vornehmen, nur eventuell an den Kämpfen zwischen Kapital und Arbeit teilzunehmen Weiter sollte man berücksichtigen jene Arbeitergesellschaften, die zum Zweck sozialistischer Propaganda gegründet, geradezu die Initiative zu solchen ergreifen, und auch jene Produktiv-Genosserschaften von Handarbeitern (braccianti, Landarbeiter), welche gar häufig das Banner der Unterstützung verlassen, um den Unternehmern den Krieg anzukündigen 2). So viel über die Gesellschaften, welche den Gärprozess der Ausstände befördern. Es

<sup>1)</sup> Die bedeutendste ist ohne Zweifel jene der Buchdrucker, die 31 Vereine von Setzern und 4 von Druckern (compressori) zählt. Wo sich nicht mehr als ze Arbeiter vereinen können, bilden diese eine Sektion; von diesen gab es 47. Um die Höhe des Tarifs zu wahren oder eine Tariferhöhung zu erlangen, kann jede Gesellschaft zu Massnahmen der That, d. i. zum Strike greifen. Die für ihre Absichte nötigen Mittel treiben die einzelnen durch Föderativverband unter einander verhubdenen Gesellschaften durch eine wöchentliche Beisteuer von Seite der Mitglieder ein eine Beisteuer, die zur Zeit von Krisen oder Kämpsen erhöht werden kann. Josemal, wenn der Verband eine Aenderung im Tarif einleiten will, macht er den Eigentümern der Druckereien Vorschläge, und wenn diese sich dagegen widersetzen, we es bis jetzt fast immer der Fall war, so sagt er den Strike an. Das Zentralkomitee erstrebt einen Normaltarif auszustellen, um diesen über ganz Italien zu verbreiten, diesem Tarif soll den besonderen ökonomischen Verhältnissen der verschiedenen Gegenden Rechenschaft getragen werden. Das Zentralkomitee ist seit einiger Zeit ähnlichen ausländischen Gesellschaften in Beziehungen getreten, so ganz besonder mit dem französischen und dem belgischen Buchdruckerverbande. Im Falle de Ausstandes unterstützen sich diese wechselseitig mit Geld, sowie dadurch, dass sie de Arbeiter abhalten, von einem Land in das andere, wo die Plätze infolge des Strass frei geworden sind, überzusiedeln. Ferner veröffentlicht das Zentralkomitee auch = Zeitung, Il Tipografo, welche zu gleicher Zeit dem Technischen und Fragen les Propaganda gewidmet ist und dazu dient, die Geschäftsthätigkeit des Zentralkomitee zu veröffentlichen. Die Gesellschaft zählte im Jahre 1885 an Setzern, Druckern al Setzer- und Druckerlehrlingen 7612 Mitglieder. (Bodio a. a. O.) - In zweiter Lank hommen die Föderationen der Hutmacher in Betracht, deren es ungefahr 85 == einer beiläufigen Mitgliederzahl von 5000 giebt.

<sup>2)</sup> Es würde hinreichen anzuführen: Fälle von jüngst stattgehabten Ausständen im Kreis Biella, in den Provinzen Mantua, Ferrara, Rovigo. Auch die sinhansche Fascie, gegründet zum Zwecke sozialistischer Propaganda, haben nicht wenig des Ausstände begünstigt und veranlasst. (Ueber die Fasci vgl. man: Cavalieri. — S. Fast dei Lavoratori e la Rivoluzione di Sicilia (Nuova Antologia 1894) Di San Gudansche

bleibt nur noch die Berücksichtigung jener Gesellschaften übrig, welche die Aussöhnung der Händel zwischen Arbeit und Unternehmung zum Ziele haben, um den Einfluss beurteilen zu können, welchen dieselben auf die Lösung der Krisen ausüben; zu diesem Zwecke sind genaue Nachweise über die Zahl der von den Arbeitern oder den Unternehmern erhobenen Reklamationen, welche in freundschaftlicher Weise von der Vorstandschaft oder dem Jury der Gesellschaft beigelegt worden sind, zu verlangen.

VIII. Zum Schluss ist, wie erwähnt, bezüglich der Technik der Statistik der Ausstände in Italien noch hervorzuheben, dass dieselben unterschieden werden nach Landstrichen, nach der Art der Industrie, nach den lokalen Bedingungen etc. und nach den Jahreszeiten, in welchen sie auftreten, da gerade diese Umstände sehr wichtig sind, um den Einfluss beurteilen zu können, welchen dieselben auf das quantitative Zutagetreten der Erscheinung haben können.

Was die Art der von Ausständen betroffenen Industrien anlangt, so teilt Bodio die Ausstände in die folgenden grossen Kategorien:

- a) Textilindustrie.
- b) Stein-, Metall- und mechanische Industrien.
- c) Handarbeiter 1), Maurer, Kalkbrenner und ähnliche.
- d) Buchdrucker und Litographen.
- e) Hutmacher, Gerber und Arbeiter anderer Bekleidungs-Industrien.
  - f) Bäcker und Arbeiter anderer Nahrungsmittel-Industrien.
  - g) Verschiedene Industrien.
- h) Tischler, Glaser, Kutscher und Kondukteure, Gondoliere, Fuhrleute und Lastträger.

Die agrarischen Ausstände werden, wie oben hervorgehoben, wegen ihrer besonderen Tragweite gerade für unser Land, wegen ihrer verschiedenartigen Dauer, wegen ihres mehr tumultuösen Charakters, wegen ihrer schwerwiegenden Folgen,

<sup>-</sup> Le condizioni presenti della Sicilia, Milano, Treves 1894. - Colaianni, La Sicilia e le cause dei suoi mali, Catania 1894.)

<sup>1)</sup> Unter dieser Gruppe sind begriffen die Handarbeiter bei den Bauten, Eisenbahnen, Dammen, Kanalen und Strassen; die übrigen sind bei den agrarischen Ausständen begriffen.

538 Sitta.

die sie auf die Produktion ausüben können, als Klasse für sich betrachtet.

Was den Ort betrifft, wo der Ausstand auftritt, berücksichtige man den Landstrich, die Provinz und die Gemeinde; was die Zeit betrifft, in welcher derselbe stattgefunden, genügt es, das Datum des Tages, an dem der Strike angefangen hat, anzugeben. Es wäre zweckmässig, auch den Tag der Beendigung des Ausstandes anzugeben, wenn dies nicht überflüssig wäre nach der Angabe der Dauer in Tagzahl. Nur in Fällen, in welchen der Ausstand so zu sagen intermittierend auftritt — wenn Arbeitsaufnahme mit Unthätigkeit abwechselt — ist die Angabe der Zeudauer nicht mehr hinreichend; und dies ist um so mehr der Fall, wenn man nicht jene Konflikte, die wenige Tage nach dem Friedensschlusse sich wieder erneuern, immer wieder als eben so viele neue Ausstände behandeln will.

Cognetti De Martiis 1) möchte auch noch die Angabe der Jahreszeit, um darnach die Arbeiterausstände in 4 Klassen einzuteilen und den Einfluss nachzuweisen, den Frühling, Sommer, Herbst und Winter auf die Häufigkeit der Ausstände ausüben Aber diese Arbeit der Gruppierung ist immer möglich, da die selbe aus den für jeden einzelnen Ausstand angegebenen Daten entnommen werden kann.

IX. Dasselbe Verfahren ist bezüglich der statistischen Ermittlungen über die Aussperrungen einzuschlagen. Die des Präsekten der Provinzen obliegenden Nachweise betressen:

- a) Die Zeit, in welcher sie stattgefunden haben.
- b) Die Zahl der entlassenen Arbeiter.
- c) Die Zahl der verlorenen Arbeitstage.

Möglich ist es, dass, wie Bodio bemerkt, dasselbe Faktun lediglich nach der Gestaltung gewisser Umstände das Rild eines eigentlichen Ausstandes oder einer Aussperrung bieten kans Wenn der Unternehmer eine neue Fabrikordnung vorschlägt, die Arbeiter sich aber weigern, dieselbe anzunehmen und die Initiative zum Verlassen ihrer Arbeit ergreifen, so nimmt der Konflikt die Gestalt des Ausstandes an; wenn dagegen die Initiative wird Unternehmer ausgeht, dann nimmt der Konflikt die Gestalt der Aussperrung an.

Man muss daher bei dieser Unterscheidung sehr vorsicht

<sup>1)</sup> A a O S &

erke gehen und sehr ins Einzelne gehende Aufschlüsse über Umstände, welche dem Faktum vorhergegangen und dasselbe itet haben, sich zu verschaffen suchen.

C. Dies sind die Grundlinien der in Italien angewendeten ik der Statistik der Arbeiterausstände. Diese Technik kann verbessert werden. Wir wünschten, dass auch über diesen gen Zweig der Arbeiterstatistik sich die zivilisierten Staaten n möchten, um ein einheitliches Formular anzunehmen, das öglichste Fülle von Nachweisen über die Ausstände und vorangehende, begleitende und nachfolgende Umstände ent-

Dann hätte man ein reichhaltiges und wertvolles Material ernationale Vergleiche und man würde dann auch bei diesöchst interessanten Gegenstand Regelmässigkeiten finden, aht zufällig sind, sondern notwendige Folgen der ökonomiund sozialen Bedingungen, unter welchen die besprochene einung auftritt.

# III. STATISTISCHE ERGEBNISSE.

# DIE NEUZEITLICHE ENTWICKELUNG DI VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNI IN DÄNEMARK

(MIT INTERNATIONALEN AUSBLICKEN)

#### VON

## DR. VON JURASCHEK.

I. Die Bevölkerung. — II. Die Landwirtschaft. — III. Industrie. — IV. H. — V. Verkehr. — VI. Verbrauch. — VII. Steuereingänge. — VIII. Sparkass IX. Schlussbemerkung.

## I. Die Bevölkerung.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts hat man das Wachstum der völkerung als das wichtigste und entscheidende Merkmal güns Verhältnisse der Volkswirtschaft angesehen. Seither zeigte sich: dings, dass dies nicht unter allen Umständen der Fall ist; aber sch lich ruht doch die Kraft des Staates auf der Grösse seiner Bevi rung und wenn das Wachstum der Volksmenge sich gleichzeitig der Zunahme des Wohlstandes vollzieht, so ist dies unleugbar gunstigste Zustand. Sind heutzutage auch die Kopfsteuern ein # wundener Standpunkt und ist es auch unzulässig, die Staatszusti ausschliesslich von dem Gesichtspunkte der möglichen Rekruten aus zu beurteilen, so ist doch klar, dass eine grössere Bevölker mehr produzieren und mehr konsumieren wird, als eine kleinere. somit eine wachsende Bevolkerung nach allen Seiten hin anregen Fortschritte aufweisen muss, immer vorausgesetzt, dass nicht der Re tum des Volkes gleichzeitig zurückgeht, was aus anderen Symptoi beurteilt werden kann.

Der Statistiker und Nationalokonom wendet daher zuerst! Augenmerk auf die Schwankungen in der Bevolkerungsziffer, wen es unternimmt, wirtschaftliche Verhaltnisse zu beurteilen. In die ng nimmt nun Dänemark einen sehr günstigen Standpunkt betrug nämlich in dem eigentlichen Königreiche Dänemark mit den Inseln Seeland etc. und mit den Faröern)

| die Bevölkerung | in den | Jahren | die Bevölkerungszunahme |              |  |
|-----------------|--------|--------|-------------------------|--------------|--|
| the Devolkering | von    | bis    | überhaupt               | in Prozenten |  |
| 1 296 389       | _      |        | -                       | -            |  |
| 1415 884        | 1840   | 1850   | 119 495                 | 9.2          |  |
| 1 617 284       | 1850   | 1860   | 201 400                 | 13.8         |  |
| 1 794 733       | 1860   | 1870   | 177 449                 | 10.9         |  |
| 1 980 259       | 1870   | 1880   | 185 526                 | 10.2         |  |
| 2 185 335       | 1880   | 1890   | 205 076                 | 10.3         |  |

Volkszahl hat somit in den letzten 50 Jahren sehr bedeutend, 946 Menschen oder fast 69 Prozent zugenommen. Wenige zeigen in derselben Zeit ein ähnliches Wachstum.

beträgt die Zunahme:

| in                  | in den Jahren | Einwohner  | oder in<br>im ganzen | Prozenten<br>per Jahr |
|---------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------------|
| anden               | 1840-1890     | 1 650 856  | 57-7                 | 1.15                  |
| en                  | 1840-1890     | 1 646 094  | 52.4                 | 1.05                  |
| en                  | 1845-1890     | 672 446    | 50.6                 | 1.01                  |
| ete des gegenwärtig | gen           |            |                      |                       |
| en Reiches          | 1840-1890     | 16 641 000 | 50,8                 | 1.02                  |
|                     | 1840-1890     | 1 996 702  | 49.0                 | 0.98                  |
| rich                | 1840-1890     | 7 132 788  | 43.0                 | 0.86                  |

Wachstum der Volksmenge ist in Dänemark jedoch nicht bloss meinen gross, sondern auch beständig und speziell im letzten um grösser als im vorhergehenden. Es ist dies beachtenswert, gelmässig nimmt die Grösse des Wachstums (der Prozentsatz der e) mit der wachsenden Volkszahl ab, wie z. B. in der Schweiz die Zunahme in den Perioden 1860/70, 1870/80 und 1880/88 0.63, 0.45 Prozent, in Oesterreich in den Perioden 1857/69, 1869/80, 0.86, 0.76 und 0.75, in Schweden in den 5 Dezennien seit 1840 38, 0.80, 0.95 und 0.48 Prozent betrug. Die Gleichmässigkeit e mässige Erhöhung der Grösse des Wachstums der dänischen hl im Dezennium 1880-90 lässt vermuten, dass die allgemeine der steigenden Volkszahl das Wachstum der Bevölkerung drücken, durch die Kraft günstiger Wirtschaftsverhältnisse, welche mehrung der Bevölkerung fördern, überwunden wurde. Nur Staaten haben im letzten Dezennium eine so günstige Volksregelmässig befindet sich dieselbe unter dem Durchschnitt hin bezeichneten 50jährigen Periode. Es betrug nämlich die rungszunahme per Jahr in der Zeit von 1880 bis 1890 in Nie-1.24 Proz., Dänemark 1.03 Proz., Belgien 0.99 Proz., Deutsch-Proz., Oesterreich 0.75 Proz., Norwegen 0.69 Proz., Schweden z., Schweiz o.47 Proz.

s bei einer so bedeutenden jährlichen Zunahme der Bevölkerung,

die nur durch den Geburtenüberschuss hervorgerufen wird, die wie lichen Altersklassen sehr stark besetzt sind, ist selbstverständlich der That kamen 1890 auf je 100 Einwohner fast 35 Knaben und chen unter 15 Jahren. Aehnliche Verhältnisse finden sich auch deren Staaten mit gleichem Wachstume der Bevölkerung; specie Deutschland sind dieselben Altersklassen noch etwas stärker be Auch das darf nicht verwundern, dass die Besetzung der jugend Altersklassen, wie die folgende Tafel zeigt, von Zählung zu Z stärker wird; es ist dies eine Folge der fortwährend abnehmenden lichkeit der kleinen Kinder. In der Periode 1860-69 starben von Knaben resp. Mädchen unter 5 Jahren 23 resp. 21, in der Periode bis 1889 aber bloss 21 resp. 19. Dieser Rückgang der Kinderster keit ist aber ein besonders günstiges Zeichen der Besserung der schaftlichen Verhältnisse, da es bekannt ist, dass die Kinderster keit sinkt mit der Vermehrung der Aufmerksamkeit und Sorgfalt der Verbesserung der Pflege, welche den Kindern gewidmet wird da weiters mit dem wachsenden Wohlstand regelmässig die Sorgi die heranwachsende Generation vermehrt wird. Ein ebenso gun Zeichen ist, dass neben und trotz der vermehrten Zahl der Kinde Anzahl der Personen im hohen Alter absolut und relativ noch zunimmt. Es entfielen nämlich nach den Zählungsergebnissen 1000 Personen:

| im Alter                  | 1860 | 1870 | 1880 |
|---------------------------|------|------|------|
| unter 20 Jahren           | 428  | 427  | 428  |
| zwischen 20 und 60 Jahren | 491  | 485  | 476  |
| über 60 Jahre             | 81   | 88   | 96   |

In den 30 Jahren von 1860 bis 1890 ist somit der Anteil der als 60 Jahre alten Personen an der Gesamtbevölkerung Danemarfast 26 Prozent gestiegen, so dass er jetzt mehr als 10 Prozent Bevölkerung beträgt.

Die Grösse und das Wachstum dieses Anteiles überrascht, man darf nicht übersehen, dass man es mit einer Bevölkerung zu hat, welche eine ziemlich grosse Geburtenhäufigkeit ausweist, so die grössere Zahl der Kinder die Zahl der älteren Personen weherabdrückt. In Deutschland z. B. wo allerdings die Geburtenbekeit noch etwas grösser ist als in Dänemark, haben die Zahlen gebnisse von 1871, 1880 und 1890 keineswegs dasselbe gunsties sultat ergeben. Es enthelen hier auf je 1000 Personen

| im Alter             | 1871 | 1880 | tNgo |
|----------------------|------|------|------|
| unter 20 Jahren      | 437  | 449  | 449  |
| von 20 bis 60 Jahren | 486  | 473  | 471  |
| über 60 Jahre        | 77   | 78   | 80   |

1890 hat somit Dänemark eine relativ sast ebenso starke Bedder unteren Altersklassen nusgewiesen als Deutschland im Jahre

hochsten Altersklassen über 60 Jahre waren aber dort mit 10.2, mit nur 7.7 Proz. in der Gesamtbevölkerung vertreten, wobei noch beachten ist, dass durch den Krieg von 1870-71 in Deutschland Zahl der Manner zwischen 20 und 60 Jahren eine starke Einbusse laten hat und somit der Anteil der mehr als 60 Jahre alten Personen div grösser erscheinen musste, als dies unter normalen Verhältnissen Fall gewesen wäre. Seither hat sich in Deutschland der Anteil uber 60 Jahre alten Personen wesentlich erhöht, aber selbst mit eksicht auf das eben erwähnte Moment, lange nicht in dem Masse zu gleicher Zeit in Dänemark, nämlich nur um etwa 6-7 Proz. enwärtig sind daher die über 60 Jahre alten Personen in Dänemark 2.2 Proz. stärker in der Gesamtbevölkerung vertreten als in Deutsch-Und selbst wenn man die stärkere Besetzung der Altersklassen y 20 Jahren berücksichtigt, wird man immer noch eine mit mehr einem Proz. stärkere Besetzung für Dänemark zugestehen müssen. Auch dieses günstige Moment des Bevölkerungsaufbaues ist eine e der im allgemeinen verringerten Sterblichkeit. Es kamen nämauf je 1000 Einwohner in den Perioden 1860-69, 1870-79, 1880 1889 20.0 resp. 19.2 und 18.6 Todesfälle. Infolge dessen hat sich die wahrscheinliche Lebensdauer der Lebendgeborenen von 52 en bei den Knaben und 541/1 Jahren bei den Mädchen in der Pe-

9-89 waren es aber 24 resp. 54, die über dieses Altersjahr hinaus Vergleicht man die Anzahl der Lebendgeborenen und der Verbenen in den einzelnen Jahren, so zeigt sich allerdings eine kleine minderung der Geburtenzahl und eine ebensolche Vermehrung der befälle in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, doch hat dies Däne-

le 1860-69 auf fast 57 resp. 60 Jahre in der Periode 1880-89 ert. Nach der Ueberlebenstafel der offiziellen Statistik haben von je oo lebendgeborenen Knaben resp. Mädchen in der Periode 1860 1869 15 resp. 30 das 95. Lebensjahr überschritten, in der Periode

Es enthelen nämlich: auf je 1000 Bewohner Lebendgeborne:

k mit den meisten anderen Staaten gemeinsam.

|    |       |         |              |                   |                  | 1.              | D .  |       |      |               |         |                |
|----|-------|---------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------|-------|------|---------------|---------|----------------|
|    | Un-   | Oester- | Ita-<br>lien | Deutsch.<br>Reich | Nieder-<br>lande | Gross-<br>brit. |      |       | Nor- | Schwe-<br>den | Schweis | Frank<br>reich |
|    | 43.0  | 38.0    | 37.6         | 37.6              | 15.5             | 32.7            | 81.8 | 31.0  | 30.6 | 29.4          | 29.6    | 24.5           |
|    | 42.9  | 37.6    | 38.0         | 37.0              | 35.0             | 100             | 30.3 | 31.8  | 30.1 | 29.1          | 24.8    | 34.9           |
|    | 43.8  | 394.1   | 37.0         | 37.2              | 35.3             | 32.3            | 32.4 | 31.6  | 30.6 | 20.4          | 29.3    | 24.8           |
|    | 4-5.G | 38.3    | 187.2        | 36.6              | 134.13           | 32.0            | 31.8 | 30.8  | 31.0 | 28.9          | 28.5    | 24.7           |
|    | 45.3  | 38.7    | 33.0         | 37.2              | 34.0             | 12.2            | 33.4 | 30.9  | 31.6 | 30,0          | 28.8    | 26.3           |
|    | 48.5  | 37.4    | 188.74       | 37.0              | 134.4            | 31.6            | 32.6 | 30.3  | 31.5 | 20.4          | 27.7    | 24.2           |
| п  | 40.2  | 38.0    | 37.0         | 87.0              | 34.6             | 81.5            | 32.6 | 29.9  | 30.8 | 29,8          | 27.8    | 23.9           |
| ı  | 45.0  | 38.2    | 330.0        | 2005.59           | 39.7             | 30.7            | 32.0 | 201.4 | 30.7 | 20.7          | 27.9    | 23.5           |
|    | 45.0  | 37.9    | 37.6         | 36.6              | 23.7             | 30.1            | 31.6 | 20.4  | 30.8 | 28.8          | 27.7    | 23.0           |
|    | 45.0  | 37.8    | \$8.1        | 36.4              | 33.2             | 30.0            | 31.3 | 20.4  | 29.6 | 27.7          | 27.7    | 20.0           |
| ì. | 110   | 30.7    | 312.9        | 35.7              | 32.9             | 20.2            | 80.6 | 25.9  | 30.3 | 27.9          | 26.6    | 21.8           |
| 1  | 42.5  | 38.1    | 37.3         | 37.0              | 33.7             | 30.4            | 31.0 | 30,0  | 30.9 | 1 20 3        | 28.2    | 23.6           |

Auf je 1000 Bewohner entfallen Todesfalle:

| im    | in )        |         |              |                   |                  |         |              |          |                 |               |               |
|-------|-------------|---------|--------------|-------------------|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| Jahro | Un-<br>garn | Oester- | lta-<br>lien | Deutsch.<br>Beich | Nieder-<br>lande | Frank-  | Bel-<br>gion | Soliweia | Group-<br>brit. | Dine-<br>mark | Sahwe-<br>Jeo |
| 1880  | 27.9        | 80.0    | 30.5         | 26.0              | 23.5             | 22.8    | 99.3         | 21.9     | 20.4            | 130.4         | 18.1          |
| 1881  | 35.0        | 30.6    | 27.5         | 23.5              | 21.5             | 903.0   | 21.2         | 224      | 18.7            | 18.3          | D.F           |
| 1882  | 35.9        | 30.8    | 37.5         | 25.7              | 20.7             | 100 10  | 20.5         | 21.9     | 19.3            | 134           | 17.4          |
| 1883  | 112.7       | 30.1    | 27.5         | 25.9              | 21.8             | 1303 13 | 21.1         | 20.4     | 19.6            | 18.5          | 17.3          |
| 184   | 31.5        | 20.4    | 20,0         | 26.0              | 22.2             | 22.6    | 21.2         | 3073     | 19.4            | 18.8          | 17.0          |
| 1555  | 32.3        | 30.1    | 26.9         | 25.7              | 21.0             | 21.9    | 20.4         | 21.8     | 19.1            | 17.9          | 17.8          |
| 1886  | 32.1        | 20.4    | 28.7         | 26,2              | 21.8             | 1915    | 21.8         | 24.7     | 19.2            | 18.2          | BLE           |
| 1887  | 34.0        | 28.9    | 28.0         | 24.2              | 19.7             | 22.0    | 19.3         | 20.2     | 19.0            | 19.8          | 16.1          |
| 1888  | 32.0        | 29.2    | 27.3         | 23.7              | 20.4             | 21.8    | 22.7         | 150,55   | 18.1            | 19.7          | 145.0         |
| 1880  | 30.0        | 27.2    | 25.6         | 23.7              | 20.1             | 20.7    | 19.6         | 20.3     | 18.1            | 15.5          | 10.0          |
| 1890  | 32.0        | 29.4    | 25.4         | 24.4              | 20.5             | 99.8    | 20.8         | 20.9     | 19.4            | 19.0          | 17.1          |
| 1891  | 33.3        | 27.9    | 26.2         | 28.4              | 20.7             | 22.6    | 81.8         | BUS      | 2000            | 20.0          | 16.8          |

Eine kleinere Sterblichkeitsziffer als Dänemark haben unter vorhin angeführten Staaten nur Schweden und Norwegen, eine gere Geburtenhäufigkeit dagegen ausser diesen auch noch Belgien Schweiz und Frankreich. Die anderen Staaten haben allerding günstigere, d. h. eine grössere Geburtenziffer, aber auch eine betendere Sterblichkeit. Da nun für die Entwickelung der Bevolkenur die Resultierende beider Ziffern, der Ueberschuss der Gebentscheidend ist und da ferner die Lage jenes Volkes weitaus anstigsten ist, welches bei geringer Geburtenhäufigkeit und noch gerer Sterblichkeit eine bedeutende Vermehrung der Bevolkerung weist, so ist zunächst die Differenz zwischen der Geburtenziffer und Sterblichkeitsziffer festzustellen. Wie folgende Tafel zeigt, rangiert Dänemark in Betreff dieser Differenz nicht wie vorhin unter dem der genannten Staaten, sondern unter den bevorzugtesten derselb

Es beträgt nämlich der Ueberschuss der Lebendgrenen über die Todesfälle auf je 1000 Einwohner:

| less         | 1             | in   |               |      |          |        |      |              |                  |       |         |  |
|--------------|---------------|------|---------------|------|----------|--------|------|--------------|------------------|-------|---------|--|
| Jahre        | Not-<br>wegen |      | Däne-<br>mark |      | Dentsch. | Sahwe- | Ita- | Hel-<br>gien | Oester-<br>reich | Un-   | Schwels |  |
| 1880         | 14.7          | 12.0 | 11.4          | 12.3 | 11.6     | 11.3   | 7.1  | 5.7          | S.0              | 3.1   | 7.7     |  |
| 1881         | 13.1          | 13.5 | 14.0          | 18.8 | 11.5     | 11.4   | 10.5 | 10.6         | 7.0              | 7.9   | 7.4     |  |
| 1882         | 120           | 14.6 | 12.9          | 13.0 | 11.5     | 12.0   | 9.2  | 11.1         | 5.3              | 7.0   | 7.0     |  |
| 1883         | 14.0          | 12.5 | 13.8          | 12.4 | 10.7     | 11.6   | 9.7  | 9.7          | 8.1              | 11.0  | 8.1     |  |
| 1884         | 15,0          | 12.7 | 15.1          | 12.8 | 11.2     | 12.5   | 12.1 | 9.7          | 9.3              | 13.8  | 8.1     |  |
| 1885         | 15.1          | 13.4 | 14.7          | 12.5 | 11.3     | 11.6   | 11.6 | 9.9          | 7.5              | 12 3  | . fl.s  |  |
| 1886<br>1887 | 14.8          | 12.8 | 14.4          | 12.3 | 10.8     | 13.2   | 8.8  | 8.6          | 8.6              | 15.1  | 7.1     |  |
| 1887         | 14.7          | 14.0 | 13.7          | 11.7 | 12.7     | 13.6   | 11.0 | 10.1         | 51.33            | 11.0  | 7.2     |  |
| 1888         | 13.0          | 13.3 | 11.55         | 12.0 | 12.9     | 13.8   | 10.1 | 15.7         | 8.7              | 18.0  | 7.8     |  |
| 1440         | 13.8          | 13.1 | 12.8          | 11.9 | 12.7     | 11.7   | 12.8 | 9.8          | 10.6             | 15.0  | 13      |  |
| 1500         | 12.4          | 12.4 | 11.6          | 9.8  | 11.3     | 10.8   | 9.5  | 9.1          | 7.3              | 13.53 | 14.7    |  |
| 1801         | 13.4          | 13.0 | 11.0          | 10.4 | 13.6     | 11.4   | 111  | 8.8          | 10.2             | 11.2  | 7.6     |  |

Dänemark bildet also mit Norwegen und den Niederlanden Gruppe von Staaten, welche bei einer mittleren Geburtenhaufigkel grösste innere Volksvermehrung besitzen und für diese Vermehrelativ am wenigsten unproduktive Kosten aufwenden, ganz abgedavon, dass hier auch die immateriellen Leidensmomente, welde dem vorzeitigen Absterben eines grossen Teiles der heranwachste Generation regelmässig verbunden sind, minder zahlreich sind.

Mit dem Rückgang der Geburtenhäufigkeit trifft öfter eine Abnahme der Häufigkeit der unehelichen Geburten zusammen, die grösser ist als die allgemeine Verminderung der Geburtenhäufigkeit. In Dänemark ist dies für die Jahre 1882-89 ebenfalls zu beobachten, die Verminderung der Zahl der unehelich Geborenen im Verhältnis zu jener der Geborenen überhaupt ist hier aber so gross, dass hiefür besondere Gründe in der Entwickelung des socialen und wirtschaftlichen Lebens vorhanden sein müssen.

Auf je 1000 Geborene kamen unehelich Geborene in dem Quinquennium 1878-82 10.2, in dem Quinquennium 1880-84 10.1, in dem von 1885-89 nur 9.6. Noch günstiger stellt sich das Verhältnis in den einzelnen Jahren. Es kamen nämlich auf 1000 Geborene unehelich Geborene:

| im Jahre |      | im Jahre |      | im Jahre |     |
|----------|------|----------|------|----------|-----|
| 1878     | 10.1 | 1882     | 10.6 | 1886     | 9.7 |
| 1879     | 10.1 | 1883     | 10.0 | 1887     | 9.6 |
| 1880     | 10.2 | 1884     | 9.9  | 1888     | 9.3 |
| 1881     | 10.0 | 1885     | 10.0 | 1889     | 9-3 |

Hiemit stimmt allerdings nicht überein, dass die Zahl der Trauungen seit dem Beginne der 1880er Jahre sich im Ruckgange befindet und die Trauungsfrequenz von 7.8 Eheschliessungen per 1000 Einwohner im Jahre 1881 auf 6.8 Eheschliessungen per 1000 Einwohner im Jahre 1891 gesunken ist. Lässt sich diese Erscheinung auch in einigen anderen Staaten beobachten, und ist auch so noch die Trauungsfrequenz in Dänemark grösser als z. B. in Schweden und Norwegen, wo 6-61/2 Trauungen auf je 1000 Einwohner entfallen, so überrascht sie doch im Zusammenhang mit dem Rückgang der unehelichen Geburten. Vielleicht erklart sich aber letzteres Phanomen daraus, dass gegenwärtig jungere Personen, nämlich Manner unter 30. Frauen unter 25 Jahren, weit zahlreicher in die Ebe treten, als in den fruheren Jahrzehnten, während die alteren Manner und Frauen seitener heiraten und der Ruckgang der Trauungsziffer auf den Ruckgang der Eheschliessungen von Personen in höherem Alter zuruckzuführen ist.

An und für sich betrachtet ist diese Thatsache ein sehr glastiges Symptom; denn die Ehen werden nur dann in einem fraheren Alter geschlossen werden konnen, wenn die Moglichkeit, schon in jungen Jahren einen selbständigen Hausnalt zu grunden und zu behaupten. stark zugenommen hat. In Danemark muss dies in sehr hohem Masse der Fall gewesen sein, da die Haufigkeit der Eheschlisse junger Personen in den 70er und Boer Jahren sehr bedeutend gewachsen mt. Es kamen nämlich auf je 1000 unverheiratete Manner im Alter zwischen 20 und 30 Jahren in der Periode von 1855-59 165, in der von 1860 bis 1869 154, in der von 1870-19 119 and in jener von 1880-89 gar 201 Trauungen; ebenso entheien in densellien Perioden auf je 1000

unverheiratete Mädchen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren 91 resp. 82, 96 und 101 Trauungen. In allen übrigen Altersgruppen ist die Ehefrequenz fast in jeder Periode zurückgegangen. Die 60er Jahre waren danach der Gründung eines selbständigen Haushaltes in frühen Jahren minder günstig als die 50er Jahre; die 70er und 80er Jahre zeigten sich diesfalls aber ganz besonders günstig, da sich die Eheschlüsse der bezeichneten Personen bis zu der Periode von 1880—89 gegenüber jener von 1855—59 um rund 22 Proz. hoben.

Man könnte nun allerdings glauben, dass die Herabsetzung des Heiratsalters mit dem Uebergang der Bevölkerung von der landwirtschaftlichen Beschäftigung zur Industrie zusammenhängt. In der That finden wir aber, dass sich dieselbe Erscheinung auch in den ländlichen Distrikten Dänemarks beobachten lässt. Hier stieg die Zahl der Eheschlüsse auf je 1000 Unverheiratete von der Periode 1860—69 bis zur Periode 1880—89 bei den Männern zwischen 20 und 30 Jahren von 159 auf 202, bei den Mädchen zwischen 16 und 20 Jahren von 87 auf 103. In den Provinzstädten und insbesondere in Kopenhagen tritt im Gegenteile dieses Phänomen nicht so scharf hervor, wie in den ländlichen Distrikten, da dort fast in allen Altersklassen und in jeder Periode die Zahl der Eheschlüsse wächst, freilich stärker in den jüngeren Altersklassen, schwächer in den höheren.

Hiemit in völliger Uebereinstimmung findet sich die Trauungsziffer rücksichtlich des Zivilstandes (état civil) der Brautleute. In wirtschaftlich günstigen Jahren ist nämlich aus naheliegenden Gründen die Eingehung von Ehen zwischen Witwern und Jungfrauen oder Witwen und Junggesellen viel seltener, die zwischen Junggesellen und Jungfrauen, zwischen Witwern und Witwen häufiger als in ungünstigen Jahren. In Dänemark wurden aber von je 1000 Ehen die Ehen eingegangen:

| The state of the s |        | in den  | Perioden |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
| von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 855-59 | 1860-64 | 1880-84  | 1885-89 |
| Junggesellen mit Jungfrauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 792    | 791     | 849      | 854     |
| » m.Witwen od. Geschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 75   | 72      | 38       | 36      |
| Witwern resp. Geschied. m. Jungfrauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1114   | 115     | 90       | 87      |
| » mit Witwen od, Geschiedene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n 19   | 22      | 23       | 23      |

Es sind also in der That in den 80er Jahren die Eheschlüsse zwischen Ledigen, sowie die zwischen Geschiedenen, zwischen Witwern mit Witwen u. s. w. relativ viel zahlreicher und umgekehrt die Eheschlüsse zwischen Ledigen einerseits und Witwern resp. Witwen oder Geschiedenen andererseits relativ seltener geworden als in den vorangegangenen Perioden, was nicht nur mit den vorhin gegebenen Daten harmoniert, sondern auch für sich auf eine günstigere Wirtschaftslage in den 80er Jahren schliessen lässt, während für die 60er Jahre der Hochstand der Eheschlüsse letzterer Art verbunden mit dem leichten

Rückgang der Eheschlüsse zwischen Ledigen, eine schlechte Wirtschaftslage vermuten lässt.

Eine in Dänemark leider relativ häufige Todesart ist der Selbstmord weshalb er hier nicht unberücksichtigt bleiben darf. Die Statistik hat nun nachgewiesen, dass im allgemeinen die Selbstmorde in neuerer Zeit häufiger sind als in früheren Jahren und ferner, dass sie in wirtschaftlich ungünstigen Jahren rascher anwachsen als in Jahren des wirtschaftlichen Aufschwunges, was übrigens von vornherein vermutet werden darf. In Dänemark hat nun die Zahl der Selbstmorde seit den 60er Jahren absolut unbedingt zugenommen.

Es ergaben sich nämlich per Jahr Selbstmorde:

Rechnet man aber Relativzahlen, so zeigt sich ein Rückgang resp, ein Stillstand.

Auf je 100 000 Einwohner kommen nämlich Selbstmorde:

Die Selbstmorde haben also nicht so stark, oder wenigstens nicht stärker zugenommen als die Bevölkerung selbst. Geht man auf die Ergebnisse der einzelnen Jahre ein, so zeigen die letzten Jahre besonders gunstige Verhältnisse. Im Jahre 1886 wurden zwar die meisten Selbstmorde, 606, beobachtet, seither ist aber deren Zahl mit geringen Schwankungen zurückgegangen.

Es wurden nämlich Selbstmorde konstatiert: im Jahre 1886: 606; 1887: 528; 1888: 529; 1889: 571; 1890: 544; 1891: 531.

Diesen befriedigenden Momenten kann nicht das Wachstum der Anzahl der Auswanderer entgegengehalten werden. Es ist allerdings nicht zu läugnen, dass die Auswanderung absolut und relativ im Verhältnis zur Bevölkerung sehr stark anwächst, denn es sind im Durchschnitte der Jahre 1876-80: 3038, in jenem von 1881-85 7725 und in dem von 1886-90 gar 8598 Menschen, d. h. 1.6 resp. 3.8 und 4.0 per 1000 Einwohner ausgewandert, und es belief sich die Zahl der Auswanderer 1891 endlich auf 10 382; aber es ist bei einem sich rasch vermehrenden Volke nahezu selbstverständlich, dass die Auswanderung wächst und zwar stärker als die Bevölkerung selbst, da sie stossweise erfolgt und in innigerer Beziehung zu der rascher wachsenden Volksdichtigkeit steht als zur absoluten Volksmenge. Es ist ferner auch unrichtig, aus der wachsenden Auswanderung auf ungünstige Wirtschaftsverhältnisse zu schliessen. Selbst wenn es richtig wäre, dass ungünstige Verhaltnisse regelmässig die Menschen in wachsendem Masse ausser Land treiben, so ist die Umkehrung dieses Satzes ganz unzu-

lässig, da hiebei die Anziehungskraft des Landes, wohin sich der Auwandererstrom richtet, gar nicht in Anschlag gebracht wird. Die Statistik der Auswanderung zeigt aber, dass diese Anziehungskraft schr gross ist. Ja, man könnte vielleicht zutreffender behaupten, dass die Auswanderung aus Europa steigt und fällt mit der Wirtschaftslage der Staaten Amerikas. So wird auch die dänische Auswanderung, welche zum weit überwiegenden Teil nach den Vereinigten Staaten von Ame rika gerichtet ist und vorwiegend aus den ländlichen Distrikten kommt, sehr stark von den Verhältnissen in der Union beeinflusst. Deshalb war die Auswanderung in der Mitte der 70er Jahre am geringstell (1876: 1581), deshalb stieg sie bis 1882 auf 11 614 Menschen, um so dann mit dem Rückgang der wirtschaftlichen Verhältnisse sofort wieder bis auf 4346 (im Jahre 1885) zu sinken und mit dem Aufschwung der selben seither zu wachsen. Es ist daher weder anzunehmen, dass die Auswanderung aus Dänemark in nächster Zeit wesentlich wachsen werde, noch ist zu vermuten, dass sie durch allgemein ungesunde Zostände erzeugt wird.

Ueberblickt man die angeführten statistischen Daten, so wird man unmittelbar gewahr, dass der Volkszustand und die Bevölkerungsbewegung in Dänemark gesund und blühend sind, sowie dass sie sich in einem kräftigeren Aufschwung befinden als in manchen anderen Staaten. Da nun kaum angenommen werden kann, dass sich der physische and moralische Zustand eines Volkes ganz losgelöst, oder gar im Gegensatze zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entwickeln kann, so wird von vornherein anzunehmen sein, dass auch hier ein befriedigender Zustand herrscht. In der That zeigt sich dies auch an der Hand eines Reihe statistisch aufgenommener Thatsachen.

#### II. Landwirtschaft.

Obschon sich in Dänemark die Industrie und der Handel in jungster Zeit ausserordentlich entwickelten und obschon deshalb die Anzahl der der Industrie, dem Handel und dem Verkehre zugezählten Personen so sehr zunahm, dass ihr Anteil an der Gesamtbevolkerung von rund 30 Proz. im Jahre 1880 auf 34 Proz. im Jahre 1890 stieg, während jener der landwirtschaftlichen Bevölkerung von 47 auf 41 Proz. sank (immer abgesehen von der fast 10 Proz. betragenden Bevolkerung ohne bestimmten Beruf), so ist doch die landwirtschaftliche Produktion, das Ergebnis der Ernten und das Resultat der Viehzucht für den Wohlstand des Landes von ausschlaggebender Bedeutung. Gerade in dieser Hinsicht aber können die letzten Jahre als sehr günstig bezeichnet werden.

Für die Entwickelung der dänischen Landwirtschaft war das Wachtum der Bevölkerung des Staates von ausserordentlicher Bedeutung Bis in die Mitte der 70cr Jahre war die heimische Produktion von Bra früchten nicht bloss für die inländische Bevölkerung ausreichend, sondern dieselbe ergab auch noch Ueberschüsse für den Export in's Ausland. Seit 1876 ist aber die Bevölkerung und deren Konsum so sehr gewachsen, dass die inländische Produktion nicht mehr genugte und Danemark, ähnlich wie Frankreich einige Jahrzehnte früher, aufhörte. Getreide zu exportieren, und dafür billiges überseeisches Getreide importierte. Dementsprechend wurde die Anbauflache des wichtigsten Exportproduktes, Weizen, sowie später die von Gerste, eingeschrankt und dafür die Anbaufläche von Roggen und Haser ausgedehnt. Der Preisfall des Brotgetreides nötigte ferner die Landwirte, ein grösseres Gewicht auf die Viehzucht zu legen und deshalb das für Klee und Futterkräuter bestimmte Land auszudehnen. Das hiedurch hervorgerufene Wachstum des bebauten Landes und der Wechsel der Bestimmung desselben seit 1866 zeigt folgende Tafel:

Landwirtschaftliche Bodenfläche in Dänemark:

| Jahre | Weizen                  | Roggen  | Genste  | Hafer              | Anbaufischen<br>aller Art ') | Weiden, Wie-<br>seu, Eles und<br>Futtersräuter-<br>Boden |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|       | Touder Land à 55.162 Ar |         |         |                    |                              |                                                          |  |  |  |  |
| 1866  | 95 876                  | 414 656 | 546 596 | 660 912            | 2023698                      | 2 486 518                                                |  |  |  |  |
| 1871  | 103 088                 | 449 286 | 551 787 | 672 248            | 2 081 187                    | 2 623 336                                                |  |  |  |  |
| 1876  | 112 280                 | 460 049 | 559 185 | 691 506<br>728 966 | 2 165 694                    | 2 704 773                                                |  |  |  |  |
| 1888  | 88 008                  | 509 255 | 540 327 | 772 394            | 2 457 514                    | 2 735 401                                                |  |  |  |  |

Die Ernteergebnisse selbst haben sich aber nicht bloss in Uebereinstimmung mit dieser Ausdehnung der landwirtschaftlichen Bodenfläche geändert, sondern sind auch dadurch gesteigert worden, dass man es verstand, den relativen Bodenertrag (den Ertrag per Flacheneinheit) von Periode zu Periode ausserordentlich zu heben. In der That steht Danemark infolge dessen in dieser Beziehung unter den am meisten begunstigten Landern des Kontinents. Die Ernteertrage seit dem Jahre 1876 zeigt übrigens solgende Tatel: (S. die Tabelle S. 550)

Es zeigt sich also, dass bei Weizen, welcher früher einer der wichtigsten Ausfuhrartikel war, die Produktion gerade in den letzten Jahren abnahm, während die Ernten der anderen Früchtgattungen fortgesetzt anwuchsen. Besonders bedeutend ist the Vergrossering der Ergebnisse jener Landesprodukte, welche industriellen Zwecken (Zuckerrüben) und der Ernährung des Haustiere dienen. Man ersieht daraus, in welcher Richtung sich neuestens die Landwirtschaft entwickelt.

Selbstverstandlich hat hiebei die Bewegung der Prelae eine bedeutende Rolle gespielt. In den 1870er und 1880er Jahren wurden be-

<sup>1)</sup> Anbauffaches, von Weisen, Roggen, Garde, Holer, anderen Getreideurten, Kartoffela, anderen Knollentruchten, Habendruchten, Handelegrensbach u. del

## Ernteergebnisse in Danemark!

| -      |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         |                 |                                         | _ 2 |
|--------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|
| Sales. | Western                                  | Baugeer            | entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baler      | Misch-<br>lara                          | Kar-<br>toficia | Kuoliva-<br>Gawachse                    | Kra |
|        |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tionnes (i | (Asisek)                                |                 |                                         |     |
|        | 日本 日 | 0399565656561500x8 | A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN | 是          | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |                 | SEA |     |

Limothen die Preise der Stritteniste insbesondere durch die nichte Kristingen unsserverlendlich redunert, während die hundwerschaftlichen Produkte wenigstens meht in demselben A weite wurden. Den treisen Stimt erreichten die Preise um 1882. Seither ist eine Helbung derseitem eingetreten, so dass Stand in Elnde des 1870es Jahre erreicht wurde. 1802 ergab der guten Ernte dieses Jahres wieder ein Abfall der Preise, wegung wird durch folgende Tafel charakterisient:

#### Cerealienniciae in Eremen und Olen von

| Salar | Roger | Gerste | Hafer | Warms . | Huchweiren |
|-------|-------|--------|-------|---------|------------|
| 1876  | 14-74 | 13-34  | 9.62  | 20.54   | 12.03      |
| 1880  | 16.07 | 12.10  | 7.78  | 17-82   | 10.44      |
| 1887  | 8.53  | 8.91   | 6.21  | 10.55   | Sat        |
| 1800  | 10.69 | 9.74   | 6.95  | 10.53   | 9.10       |
| 1891  | 14.21 | 11.28  | 8.72  | 15.03   | 12.65      |
| 1S02  | 10.25 | 9.27   | 7.03  | 11.74   | 3.11       |

Entsprechend dem Preistückgang ist der Gesamt er Ernte mit kurzer Unterbrechung zu Beginn der Sees Jahre bis 1887 gesunken, und zwar trotz der vermehrten Produktion dies eine Erscheinung, welche sich in der Mehrzahl der ach benden Staaten wiederholt, so dass z. B. der Gesamt ert der produktion der Erde in den von mir berausgegebenen Ueberts Weltwirtschaft für 1878 auf rund 25, für 1887 auf wenig mehr als den Mark D.R.W. geschätzt wird. Von 1888—91 schlug der Ernte entgegengesetzte Richtung ein. 1891 endlich erreichte derse folgende Tafel zeigt, eine Hohe, welche man in Danemark in Jahren seit 1876 nicht gekannt hatte. Dieselbe war mehr not gebnis der vermehrten Produktion, als der wieder gestiegene da diese, wie gezeigt wurde, unter der Hohe des Jahres 1876 miruckblieben.

## Wert der gesamten Ernte in Millionen Kronen (dänisch):

| Jahre                | im dreijährigen<br>Durchechnitt | Jahre        | lm dreijahrigen<br>Durchschnitt |
|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1876                 | 201                             | 1885         | 263                             |
| 1877                 | 278                             | 1886         | 259                             |
| 1878                 | 284                             | 1887         | 243 } 255                       |
| 1879                 | 200                             | 1888         | 254                             |
| 1880                 | 341                             | 1880         | 274                             |
| 1884                 | 200                             | 1800         | 306 } 278                       |
| 1882<br>1883<br>1884 | 200<br>258<br>201 } 290         | 1891<br>1892 | 855 <u>-</u>                    |

Da die Produktionsvermehrung einerseits durch eine Ausdehnung der Anbaufläche, andererseits durch eine Vermehrung des relativen Erträges hervorgerusen wurde, so ist noch die Frage zu beantworten, ob und in welchem Masse sich der Erntewert für die Flächeneinheit geändert hat. Hierüber giebt solgende Tasel Auskunft:

## Erntewert per Tonne Land (- 55.16 Ar) in Kronen (dänisch):

| Jalieo               | lm dreijähriges<br>Durchschnitt | Jahre        | im dreljährigen<br>Durchsebuitt |
|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1876<br>1877<br>1878 | 101<br>107<br>101               | 1886         | 87<br>86<br>81 84%              |
| 1879<br>1880<br>1881 | 121<br>103 } 106                | 1888<br>1889 | 84<br>91<br>97 } 902a           |
| 1882<br>1883<br>1884 | 97<br>99<br>97<br>97            |              | 112 —                           |

Der Erntewert per Flächeneinheit ist also, wie zu erwarten war, nicht in dem Masse gestiegen, wie der Gesamtwert der Ernte, aber loch mehr als die Preise der Landesprodukte, eben weil der relative irtrag ein grösserer geworden ist. Speziell der Wert des Ertrages r. Td. Land im Jahre 1891 wird nur von jenem des besonders güntigen Jahres 1880 übertroffen und ist so hoch, dass jeder Landbesitzer diesem Jahre durchschnittlich einen um rund 33 Proz. höheren Erzeg gehabt hat als im Durchschnitt der Jahre 1885—87.

Da im Gegensatze zu der Entwickelung des Ackerlandes die landirtschaftliche Bevölkerung im letzten Dezennium nach den Ergebnissen er Volkszählungen von 1880 und 1890 — allerdings ohne Rücksicht die Taglohner (Daglejere og Arbejdsmænd) mit wechselnder Behäftigung — abgenommen hat (von 925 152 auf 882 336 Personen), hat sich der Anteil am Erntewert per Kopf dieser Bevöltung in noch höherem Masse vermehrt. Dieses Wachstum des Antes zeigt sich selbst dann, wenn man den Erntewert von 1880 und in mit jenem von 1890 bis 1892 vergleicht. Es entfällt nämlicht den Kopf der landwirtschaftlichen Bevölkerung von dem Gesamterte der Ernte ein Betrag von:

hre 1891 hatte die landwirtschaftliche Bevölkerung somit per

Kopf, gegendber von 1886, einen um 40 Prinent, und sellst gegende von 1880 einen um 9 Prozent höheren Erwag aus der Bodenprodukten erzielt. Unleugbar hat sich somit die wirtschaftliche Lage det land wirtschaftlichen Bevölkerang umf mar seit den Jahre 1887 beständig fortschreitend in ausserertentlichem Masse gelessen.

Um abrigens die Grosse dieses Anteiles richtig bearteilen zu konno. musste man analoge Berechnungen des Erntewertes und der landwit schaftlichen Bevolkerung aus amderen Staaten zum Vergleich bennziehen; leider werden aber diese Berechnungen nach so verschiedenen Methoden durchgeführt, dass ein zutreffender Vergleich kaum möglich ist. Es genuge deshall darauf hinzuweisen, dass sellest in dem reichen Frankreich der Rohertrag der samtlichen landwirtschaftlichen Emten des Jahres 1882 auf den Kopf der landwirtschaftlichen Bevolkerung nur 631 Fres., d. h. 454 dan. Kronen abwarf und dass seither, speciel wegen der sehr stark zurückgegangenen Weinernte der Kopfanteil sehr betrachtlich kleiner wurde. Jedenfalls ist also der Ernteertrag und Erntewert im Verhältnis zur landwirtschaftlichen Bevölkerung in Dinemark ein sehr hoher und dies muss auch dann als ein günstiges Sympton angeschen werden, wenn dieser Roheinnahme sehr bedeutende Aulagen an Kapital und Arbeitsleistung jeglicher Art gegenüberstehen sollten, worüber aber leider keinerlei verlässliche Ausweise zu Gebote stehen, so dass auch jede Vermutung ausgeschlossen scheint.

Die Ursachen für diese günstige Entwickelung der landwirtschaft lichen Bevölkerung durften zum grossen Teil in der bereits in den Goer Jahren nahezu vollständig durchgeführten Befreiung des bauerlichen Grundbesitzes und in der günstigen Verteilung desselben zu suchen sein. Nach den statistischen Ausnahmen der Grundbesitverteilung aus den Jahren 1860, 1873 und 1885 entfällt namlich fast die Hälfte des gesamten Besitzes auf mittlere Grundbesitzer, d. h. solche, deren Besitz 4-12 Tonnen Hartkorn umfasst. Allerdings is die Zahl und der Besitz dieser Personen zwischen 1860 und 1885 # rückgegangen, während die Anzahl und der Gesamtbesitz bei den Personen mit einem Besitz von mehr als 12, wie bei jenen mit einem solchen von weniger als 4 Tonnen Hartkorn zunahm, aber die Bewe gung ist doch eine sehr langsame und geringe, wie z. B. auf einen Besitzer der Kategorie von Besitzer mit weniger als 2 Tonnen Hankorn 1860 durchschnittlich 0.48, 1885 ebenso 0.41 Tonnen Hartkom entfielen. Ueherdies ist gerade die Zunahme der Anzahl der kleineren Besitzer auch ein Beweis dafür, dass Ersparungen in den unterster Schichten der landwirtschaftlichen Bevölkerung gemacht werden, welch weiterhin zur Erwerbung von eigenem Grund und Boden benutzt wenka

Auch im Hinblick auf das andere grosse Gebiet der Landarf schaft, die Viehzucht, lässt Dänemark erfreuliche Fortschritt erkennen

Nach den Zählungsergebnissen betrug nämlich die Anzahl der:

| m Jahre | Pferde  | Rinder    | Schafe    | Schweine |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| 1866    | 352 603 | 1 193 861 | 1 875 052 | 381 512  |
| 1871    | 316 570 | 1 238 898 | 1 842 481 | 442 421  |
| 1876    | 352 262 | 1 348 321 | 1719 249  | 503 667  |
| 1881    | 330 038 | 1 442 007 | 1 531 539 | 513 345  |
| 1888    | 375 533 | 1 459 527 | 1 225 196 | 770 785  |

In den 22 Jahren von 1866-1888 hat sich somit bei den Pferden, Rindern und Schweinen eine Vermehrung des Standes um 61/2 resp. 22.2 und 102.0 Prozente ergeben und nur die Anzahl der Schafe hat ich um 34.6 Prozente reduziert. Diesen Rückgang der Schafzucht bilt Dänemark mit nahezu allen Staaten Europas, welche infolge der rossen australischen und südamerikanischen Konkurrenz fast durchchends die Wollproduktion einschränken und teilweise zur Aufzucht on Fleischschafen übergehen mussten, womit sich unmittelbar eine Verminderung des Herdenstandes ergab, zumal die Fleischschafe in mem viel jüngeren Alter geschlachtet werden als die Wollschafe, so dass selbstredend gleichzeitig weniger Tiere existieren müssen. Die unahme des übrigen Viehstandes war speziell bei den Schweinen beländig, aber auch anderwärts zeitweise grösser als die der Gesamtevolkerung, denn es kamen auf je 1000 Einwohner:

| im Jahre | Pferde | Rinder | Schafe | Schweine |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 1871     | 175    | 687    | 1022   | 245      |
| 1881     | 165    | 724    | 770    | 257      |
| 1888     | 176    | 683    | 573    | 361      |

Auch diese Zusammensetzung des Viehstandes ist in sehr günstiges Zeichen für Dänemarks hoch entwickelte Landwirtchaft. Kein Staat Europas hat einen relativ gleich grossen Rindviehtand, selbst in Norwegen kamen 1890 auf 1000 Einwohner nur 505 linder; und bloss die Schweiz hat einen relativ grösseren Schweineestand, nämlich 576 auf 1000 Einwohner. Dagegen haben 9 Staaten: rankreich, Portugal, Grossbritannien mit Irland, Spanien, Rumänien, orwegen, Griechenland, Serbien und Bulgarien einen höheren Schafstand.

Aber nicht auf das Verhältnis des Viehstandes zur Gesamtbevölerung kommt es hier an, da ja dadurch nur illustriert wird, ob und welchem Masse ein Volk sich selbst mit Fleischnahrung zu versorn im Stande ist, sondern auf das Verhältnis desselben zur indwirtschaftlichen Bevölkerung, da hierdurch allein Wachstum der Viehzucht und in gewissem Sinne auch das des ermögens dieser Bevolkerung charakterisiert wird. Es entfallen aber if je 1000 Personen der landwirtschaftlichen Bevölkerung

| im Jahre | Picrde | Rinder | Schafe | Schweine |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 1881     | 358    | 1566   | 1663   | 557      |
| 1888     | 421    | 1639   | 1375   | 865      |

Der Viehbesitz hat also durchschnittlich ausserordentlich zugenommen und die Situation der landwirtschaftlichen Bevölkerung muss sich auch rücksichtlich der Viehzucht im letzten Dezennium im grossen Durchschnitte wesentlich verbessert haben. Dass an und für sich der Viehbesitz der dänischen landwirtschaftlichen Bevölkerung recht bedeutend ist, mag daraus entnommen werden, dass auf je 1000 Personen derselben Bevölkerung in Oesterreich im Jahre 1881 120 Pferde, 704 Rinder, 315 Schafe und 223 Schweine, in Frankreich im Jahre 1890 163 Pferde, 764 Rinder, 1243 Schafe und 381 Schweine entfielen, also weit weniger als in Dänemark.

Charakteristisch für die Entwickelung der dänischen Landwinschaft sind die Netto-Einnahmen der königlichen Domänengüter, welche in dem Budget von 1873/74 mit dem Höchstbetrage von 1.9 Mill. Kt. eingesetzt waren, 1880/81 dagegen mit 1.2 Mill. und bis 1887/88 mit immer kleineren Beträgen, in diesem Jahre mit 0.62 Mill. Kronen recanschlagt wurden, in den folgenden Jahren aber mit steigenden Beträgen im Budget erscheinen, nämlich 1888/89 mit 778 653, 1880/90 mit 803 169, 1890/91 mit 838 958 Kronen. In wiefern diese Erträge durch Veräusserungen von Domänen-Gütern oder durch Veränderungen im Wirtschaftsbetrieb beeinflusst sind, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.

## III. Industrie.

Dass die dänische Industrie sich in der letzten Zeit sehr bedeutend entwickelt hat, unterliegt kaum einem Zweisel, da eine Reihe von Symptomen deutlich genug dasür spricht. Es sei gestattet, einige hiervon anzusühren.

Wie bereits erwähnt, hat die Gesamtzahl der Bevölkerung von 1880 bis 1890 um 10.3 Prozent zugenommen. Die Zahl derjenigen Personen, welche als der Industrie zugehörig, sei es als Berufsthätige, sei es als Familienangehörige derselben oder sonst wie Zugehörige gezählt wurden, betrug 1880: 451 219, 1890 aber 534 428, d h. die Zahl dieser Personen hat in diesem Dezennium um 19.4 Prozent, also fast doppelt so stark zugenommen als die Gesamtbevölkerung.

Noch bezeichnender ist vielleicht die Zunahme der Einfuhr gewisser für die industrielle Produktion notwendiger Rohmaterialien, wie sie die folgende Tabelle für Steinkohle, rohe Metalle, Bau- und Brennholz, für die Jahre 1878 bis 1892 nachweist. Nach den offiziellen Handelsausweisen beträgt nämlich im auswärtigen Handel der Ueberschuss der Einfuhr über die Ausfuhr, also die Mehreinfuhr (in Millionen dänischer Pfund):

Mehreinfuhr von Steinkohlen hat somit von 1878 bis 301, also in 13 Jahren, um 115 Prozent zugenommen. Gewiss ist der erhrauch von Steinkohle in der Industrie in diesen 13 Jahren nicht fast 1400 Mill. Pfd. gewachsen, da wohl auch ein Mehrverbrauch n Haushalte der Familien, der Einzellebenden u. s. w. infolge ihrer ermehrung und vielleicht auch infolge von seltenerem Gebrauche von rennholz eingetreten ist, aber die Gesamtzahl der Einwohner Dänenarks hat sich von 1880 bis 1890 nur um 10.3 Prozent, der Verbrauch on Steinkohlen dagegen in derselben Zeit um fast 50 Prozent verehrt und die Mehreinsuhr von Bau- und Brennholz hat ja doch auch na 1878 auf 1891 um 75 Prozent zugenommen. Die grosse Masse s Mehrverbrauches von Steinkohle fällt also unzweifelhaft auf den edeutend gewachsenen Mehrbedarf der Industrie.

Nicht so gross und nicht so gleichmässig ist das Wachstum der Schreinsuhr von rohen Metallen und von Bau- und Brennholz, elches in den genannten 13 Jahren 66 resp. 75 Prozent beträgt. Die ehreinfuhr von rohen Metallen in den einzelnen Jahren hat ganz entprechend der Bewegung in der Weltindustrie zu- und abgenommen. 1883 erhöhte sie sich auf den doppelten Betrag von 1878, sank ann mit dem Niedergange der Eisenindustrie in den grossen Industrietaten bis 1887 auf den vierten Teil und erhob sich mit dem Wiederusleben jener bis 1891 auf das drei- und einhalbsache. Ganz ebenso die Bewegung der Mehreinfuhr von Bauholz, die wohl mit dem chiffsbau in gewissem Zusammenhang steht. Bis 1883 hebt sie sich m 68 Prozent, sinkt dann bis 1886 um 29 Prozent und steigt dann 1891 viel bedeutender, nämlich um 35 Prozent.

Aber nicht bloss aus dem vermehrten Verbrauch von Rohmaterialien ann auf eine gesteigerte industrielle Thätigkeit geschlossen werden, ondern auch aus der Grösse der Produktion selbst. So betrug R Bierproduktion in Hektolitern im Jahre 1876: 1 100 000 hl, 385: 1 140 000 hl, 1890: 2 251 580 hl, 1891: 2 185 600 hl.

Die Bierproduktion hat sich somit in den letzten 15 Jahren gerade doppelt und ist ständig so gross, dass sie bedeutende Quantitäten den Auslandsbedarf abgeben kann.

Dänemark hat daher eine beständige Mehrausfuhr an Bier, welche, die folgende Tasel zeigt, von 1878-1891 um 68 Prozent zunahm. Allgem Statistisches Archiv. 3. Juhrg. 2. Halbbd,

## Mehrausfuhr von Bier in Millionen Potter.

| im Jahre |      | im Jahre |      | im Jahre |
|----------|------|----------|------|----------|
| 1878     | 1.02 | 1883     | 1.28 | 1888     |
| 1879     | 1.19 | 1884     | 1.35 | 1889     |
| 1880     | 1.34 | 1885     | 1.49 | 1890     |
| 1881     | 1.40 | 1886     | 1.45 | 1891     |
| 1882     | 1.12 | 1887     | 1.68 | 1892     |

In viel bedeutenderer Weise, ja geradezu stürmisch, hat si Zuckerindustrie entwickelt. Wie die solgende Tasel zeig die Produktion von 1878 bis 1891 sich auf mehr als das 1662höht. In den einzelnen Perioden von 1878—1882, 1882—188 1886—1890 ist dieselbe um 59 587, resp. 279 560 und 86 843 da Zentner, d. h. um 228 resp. 326 und 24 Prozent gewachsen.

Es betrug aber die Zuckerproduktion

| im Jahre                                                             | danise                                                                                      | he Zentner                                                              | im Jahra                             | danis                                                   | ohe Zentne                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1878<br>1879<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886 | 26 154<br>35 236 }<br>49 580 }<br>64 139 }<br>85 741<br>155 220 }<br>231 560 }<br>338 967 } | Jahres-<br>durchschnitt<br>52 170<br>Jahres-<br>durchschnitt<br>225 336 | 1887<br>1888<br>1889<br>1890<br>1891 | 122 123<br>201 149 }<br>422 067<br>432 144 }<br>451 168 | Jahres-<br>durcheckin<br>410 064 |

Die Folge dieses enormen Wachstums der Zuckerproduktioneinerseits die Verminderung der Mehreinfuhr von Rohzucker, datreten einer Mehreinfuhr von Melasse und Syrup und die Vermindes inländischen Zuckerverbrauches selbst per Kopf der Bevolk

# IV. Handel.

Eine sehr bedeutende Entwickelung zeigt auch der dat Handel. Demselben wurden 1880 134 272, 1890 aber 17292 sonen zugezählt, so dass, abgesehen von den 1890 ausserdem all Landverkehre zugehörig gezählten 16 086 Personen die Zunahm Personenkreises 28 Prozent betrug, gegenüber von 10.3 Prozent Gesamtbevölkerung. Jene Zunahme ist also fast 3mal so gross all der Gesamtbevölkerung.

Der dänische Aussenhandel ist, wie die folgende Tafel zeis ständig passiv, d. h. Dänemark führt Jahr für Jahr mehr Ware als aus, so dass sich stets ein Ueberschuss der Einfuhr ergiebt. Wein den letzten Jahren auch beträchtlich zunimmt. Es ist dies wegs ein bedenkliches Symptom, was schon daraus hervorgeht auch Grossbritannien eine beständige Mehreinfuhr besitzt. Die einfuhr zeigt vielmehr, dass sich die Bevölkerung bereits auf solchen Kulturhöhe befindet, dass sie für ihre Bedürfnisse mit was ihr das Land an Nahrungsmitteln, Rohmaterialien, Industrieb u. s. w. bietet, nicht ausreicht, dass sie deshalb fremde Land Kontribution setzen muss und dass sie reich genug ist.

können. Da im internationalen Handel stets eine Ausgleichung stattfindet, so muss der Staat mit einer Mehreinfuhr entweder den fremden Staaten eine Leistung gewähren, wofür diese zu zahlen verpflichtet sind - und in der That ist die dänische Handelsflotte sowohl im Seeverkehr von und nach Dänemark, als auch im Verkehre der fremden Staaten untereinander sehr stark beschäftigt - oder er muss bedeutende Kapitalien im Auslande stehen haben, für welche die Rückzahlungen und Zinsen durch die Waren-Einfuhr bestritten werden.

In beiden Fällen ist die Situation des Staates eine günstige und es wäre ein Rückgang der Mehreinfuhr infolge Verminderung der Einfuhr als ein Nachlassen der Kraft des Staates zu beurteilen. Anders wenn sich dieser Rückgang durch ein Wachstum der Ausfuhr darstellt. Die Zunahme der Einfuhr ist eben ein Zeichen der steigenden Konsumtionskraft, jene der Ausfuhr ein solches der wachsenden Produktionskraft des Volkes. Bei der Einfuhr und bei der Ausfuhr kann also die Vermehrung der Quantität wie des Wertes günstig sein. In der That berücksichtigen auch die englischen Handelsausweise nicht den Ueberschuss der Einfuhr, sondern die Gesamtsumme der Ein- und Ausfuhr stets in erster Linie. Die folgende Tafel giebt eine Uebersicht des Aussenhandels nach Menge und Wert für die Jahre 1874 bis 1892 inkl.

Dänischer Aussenhandel.

|       | Menge   | in tausend 2 | entnern               | Wert    | in Millionen | Kronen                 |
|-------|---------|--------------|-----------------------|---------|--------------|------------------------|
| Jahre | Einfahr | Ausfubr      | Emfuhr-<br>überschuss | Einfuhr | Auefuhr      | Einfuhr-<br>überschus: |
| 1874  | 26 110  | 9 657        | 16 453                | 232.77  | 179.88       | 52.89                  |
| 1875  | 27 606  | 9 925        | 17 681                | 228.15  | 172.10       | 56.05                  |
| 1876  | 30 342  | 10.789       | 19 553                | 228.00  | 180.77       | 48.13                  |
| 1877  | 30 865  | 9 153        | 21 712                | 225.38  | 164.29       | 61,00                  |
| 1878  | 26 214  | 10 186       | 16 088                | 190.42  | 159.22       | 37.20                  |
| 1879  | 28.003  | 10 900       | 17 163                | 190.05  | 158.06       | 40.09                  |
| 1880  | 33 538  | 12 024       | 21 514                | 227.40  | 196.56       | 30.84                  |
| 1881  | 39 178  | 10 836       | 28 342                | 245.23  | 183.47       | 61.76                  |
| 1882  | 42 078  | 10 524       | 31 554                | 253.07  | 188.01       | 65.06                  |
| 1883  | 48 832  | 11 274       | 87 558                | 288.51  | 199.86       | 88.65                  |
| 1884  | 50 047  | 10 507       | 39.540                | 274.16  | 178.39       | 95.77                  |
| 1885  | 49 133  | 10.819       | 38 314                | 249.22  | 162.26       | 86.96                  |
| 1886  | 43 561  | 10 750       | 32 511                | 211.61  | 166.75       | 44.86                  |
| 1887  | 47 923  | 11 198       | 36 725                | 250.70  | 183.10       | 67.60                  |
| 1888  | 53 020  | 11 230       | 41 790                | 274.36  | 186.60       | 87.76                  |
| 1889  | 55 900  | 12 160       | 43 740                | 301.33  | 209.32       | 96.04                  |
| 18881 | 55 590  | 13 240       | 42 370                | 307,03  | 233.84       | 78.19                  |
| 1801  | 59 330  | 14 070       | 45 200                | 334.61  | 240.03       | 85.58                  |
| 1892  | 60 027  | 14 228       | 45 799                | 324.60  | 252.30       | 72.30                  |

Der Gesamtwert des dänischen Handels beträgt somit 1874: 412.65 Mill. Kronen, 1891 aber 583,64 Mill. Kronen. Derselbe hat daher um 40 Prozent zugenommen, während die Volkszahl nicht um die Hälfte dieser Verhältniszahl zunahm. 1874 kam auf den Kopf der Bevölkerung ein Betrag von 221 Kronen, 1891 aber ein solcher von 265 Kronen. In denselben Jahren enthelen von dem Gesamtbetrag des Einund Ausfuhrhandels in Grossbritannien auf den Kopf der Bevölkerung 18 £ 15 Sh. 2 d. resp. 19 £ 1 Sh. 3 d., d. h. 340.65 resp. 346.16

dän. Kronen. Der Wert des internationalen Handels hat somit in bedeutend höherem Masse als die Bevölkerung und viel stärker als in Grossbritannien zugenommen; auch ist er an und für sich sehr bedeutend, da mehr als ¾ (genau 76.6 Proz.) des Betrages, der vom grossbritannischen Handel auf einen Einwohner entfallt, auf einen Bewohner Dänemarks kommt. Speziell seit dem Jahre 1886, in welchem Jahre der internationale Handel hier wie in Grossbritannien seinen Tiefpunkt erreichte, ist die Zunahme noch grösser, nämlich 54.2 Proz. Damals (1886) kamen von dem Gesamtwert des Handels auf einen Einwohner in Dänemark nur 180, in Grossbritannien 300.20 Kronen. Im einzelnen war die Bewegung allerdings nicht gleichmässig ansteigend.

Nimmt man nämlich die Ergebnisse des Jahres 1874 resp. die der Jahre 1878 und 1886 gleich 100 an und vergleicht damit die Ergebnisse in den Jahren, welche einen Wendepunkt in der Tendenz zeigen so ergeben sich folgende Daten:

|       |               | Menge            | 11                           |                | Wert           |                            |  |  |
|-------|---------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|--|
| Jahre | der<br>Einfab | der<br>Ausfuhr   | des Einfuhr-<br>überschusses | der<br>Einfuhr | der<br>Ausfuhr | des Einfahr<br>Sberschusse |  |  |
|       | wenn die      | Ergebaisse des i | labres 1874 glei             | ch 100 angene  | ommen werd     | 923                        |  |  |
| 1874  | 100           | 100              | 100                          | 100            | 100            | 100                        |  |  |
| 1878  | 100           | 105              | 97                           | 81             | 85             | 71                         |  |  |
| 1883  | 187           | 117              | 228                          | 128            | 111            | 167                        |  |  |
| 1886  | 166           | 111              | 199                          | 91             | 92             | 84                         |  |  |
| 1891  | 227           | 145              | 275                          | 144            | 188            | 161                        |  |  |
|       | wenn die      | Ergebnisse des   | Jahres 1878 gle              | ich 100 augen  | ommen werd     | len                        |  |  |
| 1878  | 1 100         | 100              | 100 1                        | 100            | 100            | 100                        |  |  |
| 1883  | 186           | 111              | 234                          | 152            | 130            | 299                        |  |  |
| 1886  | 166           | 105              | 204                          | 111            | 109            | 121                        |  |  |
| 1891  | 226           | 138              | 282                          | 175            | 163            | 211                        |  |  |
|       | wenn die      | Ergebnisse des   | Jahres 1886 gle              | ich 100 anger  | ommen werd     | len                        |  |  |
| 1886  | 100           | 1 100            | 100 1                        | 100            | 100            | 100                        |  |  |
| 1891  | 136           | 130              | 138                          | 158            | 149            | 190                        |  |  |
| 1892  | 138           | 132              | 140                          | 155            | 151            | 161                        |  |  |

Während also die Menge der Artikel des internationalen Handels niemals unter den Anfangsstand der Periode 1874—1892 sank, ist dies bei dem Werte zweimal der Fall gewesen; offenbar ist die Abnahme des Wertes der Ein- und Ausfuhr durch einen Preisrückgang der Waren hervorgerufen worden, welcher übrigens bei jenen der Einfuhr viel grösser ist als bei jenen der Ausfuhr; die Preise der Ausfuhrwaren sind ersichtlich beständiger und haben 1891 im Durchschnitt nahezu die Höhe von 1874 wieder erreicht, was von den Preisen der Einfuhrwaren nicht gesagt werden kann. Sicher ist dies eine günstige Situation, da mit derselben Quantität Ausfuhrwaren eine grössere Quantität von Einfuhrwaren beglichen werden kann. Naturgemäss ist damit ein Wachstum der Quantität des Einfuhrüberschusses gegeben.

Die ungünstigen Perioden des Handels sind jene von 1874-78 und von 1883-86, die günstigen jene von 1878-1883 und von 1886 bis 92. In ersteren sinkt der Ueberschuss der Einfuhr und zwar hauptsächlich infolge des Rückganges der Einfuhr; ein Zeichen, dass in

iesen Perioden die Konsumtionskraft der Bevölkerung besonders stark elitten hat, was zu einem grossen Teil wohl mit den reduzierten Preisen er Exportartikel zusammenhängt. In den gunstigen Perioden wächst le Mehreinfuhr dadurch, dass die Einfuhr noch stärker zunimmt als ie Ausfuhr und dieselbe wurde noch grösser sein, wenn nicht der Vert der Ausfuhr und wohl auch die Preise der Exportwaren im Durchchnitte höher gestiegen waren als der Wert des Importes und die reise der Importwaren. Hier ist die Konsumtion, aber auch die Ernebigkeit der Produktion ausserordentlich gestiegen.

Diese Perioden der Entwickelung des auswärtigen Handels treffen nicht bloss mit bereits erwähnten Entwickelungsperioden der Landvirtschaft zusammen, sondern noch mehr mit jenen des auswärtigen Handels in Europa überhaupt. Wir haben im Anschlusse an Neumann-Spallarts Darstellungen in seinen Uebersichten den Wert des auswartigen Handels aller Staaten Europas seit 1885 berechnet und is ergiebt sich darnach, sowie nach Neumann-Spallarts Berechnungen für die Jahre 1878-1884 folgende Tafel des

Europäischen Handels

|         | ALC U    | e obaraca    | CH LANGE    | 1 600            |
|---------|----------|--------------|-------------|------------------|
| Jahre   | Einfahr  | Ausfahr      | Zusammen    | Enfahrüberschuss |
|         |          | in Millionen | Mark D.R.W. |                  |
| 1808    | 99 714   | 17 973       | 49 160      | 6561             |
| 1993    | 96 174   | 50 184       | 46.556      | 2(74)            |
| 1884    | 99 795   | 19-861       | 44 146      | 0.0914           |
| 1485    | 90 894   | 26.764       | 41.539      | 5000             |
| 2996    | 100 (20) | 27 1936      | 40 55,      | 4450             |
| 0480    | S85 H61  | 59.400       | 41 294      | 4571             |
| 1505    | 100 1007 | 19.497       | -818 (1926) | (6)570           |
| 3 55-59 | 50,168   | 3000         | 45 4.01     | 5,695            |
| 19563   | 201.4(8) | 50 T20       | 47.205      | 17.00            |
| 2691    | 35 905   | 3) 403       | 67 653      | 50.65            |

Der europäische Handel zeigt also ganz ahnliche Bewegungen, wie der danische, selbst beim Ueberschuss der Einfahr. Die Aehnlichkeit wird noch grösser, wenn man, wie vorhin, relative Zahlen berechnet. leider mussen wir dabei vom lahre 1878 ausgehen, das beisst von sinem tieferen Stand als vorhin.

Europäischer Aussenhandel nach dem Werte.

| Jahre | Einfuhr | Amfalir        | Zesammen         | Enfuhriberschuss |
|-------|---------|----------------|------------------|------------------|
|       | Ergebe  | nisse 1878 gle | rich 100 angenut | 0.000            |
| 1979  | 100     | \$100          | 100              | 1005             |
| 1460  | 115     | 157            | 118              | 239              |
| 120   | 118     | 114            | 114              | 155              |
|       | Ergelo  | alg older and  | och 100 angenon  | unien            |
| 1406  | 147     | 100            | 3(4)             | 191              |
| 31015 | 121     | 214            | 110              | 165              |

Die Tendenz der Bewegung ist dieselbe, aber in den gunstigen rioden ist det Aufschwung des Handels in Danemark ein viel kraferer und in der ung natigen Periode fast derselbe doch nicht unter Ergebrusse des Jahren 1878 wie in Europa. Nimmt man für Daneerk namlich die Ergebnisse des Jahres 1878 als 100 an, so ergiebt sich überhaupt in keinem Falle ein Rückgang auf 100 resp. unter 100 wie dies beim Gesamthandel von Europa der Fall ist. Speziell die Summe der Ein- und Ausfuhr Dänemarks nahm von 1878 bis 1891 um fast 70 Prozent zu, jene der europäischen dagegen nur um 16 Prozent, von 1886 auf 1891 betrug, wie schon erwähnt, dort die Steigerung 54, hier nur 18 Prozent. Wie ein Vergleich der vorgeführten Relativzahlen lehrt, ist überhaupt das Wachstum des Einfuhr- resp. Ausfuhrwertes in Dänemark in den einzelnen Perioden 3 bis 4mal so gross als das Wachstum dieser Werte für die europäischen Staaten überhaupt.

Es ist somit die Behauptung gewiss nicht ungerechtfertigt, das sich der Handel Dänemarks, besonders in der letzten Periode, we günstiger entwickelte, als durchschnittlich in Europa oder in der Mehrzahl der europäischen Staaten, und es ist wohl ebenso richtig, dass in Dänemark die Konsumtionskraft des Volkes, wie die Ergiebigkeit seiner produktiven Thätigkeit in dieser letzten Periode weit mehr gestiegen ist als bei der Mehrzahl der Völker und Staaten Europas überhaupt

#### V. Verkehr.

In einem innigen Zusammenhang mit dem Handel befindet sich in einem jeden Seehandelsstaat naturgemäss die Handelsflotte. In Dänemark ist dies umsomehr der Fall, als ein sehr grosser Teil des Seehandels durch die eigene Flotte besorgt wird. Selbstverständlich kommen die Bewegungen des Handels im Stande der Flotte meht so sehr zum Ausdruck wie im Schiffsverkehr, immerhin lassen sich aber, wie die folgende Tafel zeigt, die vorhin erwähnten Perioden in dem grösseren oder geringeren Wachstum der Anzahl der Schiffe wie der Tonnen deutlich erkennen.

Stand der Handelsflotte im eigentlichen Dänemark.

| Am 3t. Dezember | Sege   | lschiffe | Dampi  | schiffe   |
|-----------------|--------|----------|--------|-----------|
| des Jahres      | Anzahl | Reg.Ton. | Anzahl | Reg. Ton. |
| 1874            | 2822   | 196 123  | 185    | 20 420    |
| 1875            | 2909   | 204 732  | 167    | 30 305    |
| 1876            | 2966   | 210 703  | 178    | 43 611    |
| 1877            | 2966   | 200 067  | 187    | 45 (7.0)  |
| 1878            | 2971   | 504 286  | 180    | 46 (23)   |
| 1879            | 2963   | 208 159  | 192    | 48 799    |
| 1880            | 2881   | 197 509  | 201    | 51 167    |
| 1881            | 2857   | 191 988  | 226    | 61 427    |
| 1882            | 2829   | 186 158  | 230    | 70 706    |
| 1883            | 2857   | 185 354  | 238    | 81 012    |
| 1884            | 2854   | 181 790  | 274    | 500 730   |
| 1885            | 2881   | 179 968  | 290    | SHI HUT   |
| 1886            | 2574   | 175 673  | 279    | 86 281    |
| 1887            | 2877   | 179 127  | 251    | HS 919    |
| 1888            | 2880   | 166 557  | 250    | 125-676   |
| 1889            | 5098   | 177 437  | 305    | 108 671   |
| 1830            | 3074   | 182 146  | (22)   | 112 447   |
| 1801            | 3004   | 187 766  | 343    | 116 603   |
| 1802            | 3114   | 138 108  | 841    | 112 224   |

In den 18 Jahren von 1875 bis 1892 hat sich somit die dänischen Schisse mit mehr als 4 Regivermehrt, und zwar die Dampsschiffe 1 gelschiffe um 292 oder rund 10 Prozent. Die Vermehrung der Impfschiffe ging, wie dies regelmässig der Fall ist, mit einer noch össeren Vermehrung der Tonnen Hand in Hand; dieselben haben imlich um 303 Prozent zugenommen, d. h. sich mehr als vervierfacht. ei der Tonnenzahl der Segelschiffe ist eine Verminderung eingetreten, e jedoch durch die Vermehrung in den letzten Jahren seit 1888 auf in 1.5 Prozent reduziert wurde. Offenbar dienen die Dampfschiffe immer höherem Masse dem grossen Seeverkehre, während die Segelchiffe in steigendem Masse bei dem kleinen Verkehr, der Küstenchiffahrt, der Fischerei u. s. f. verwendet werden.

Eine gunstige Periode sind wiederum die letzten Jahre, bei den teelschiffen insbesondere jene seit Ende 1888; von da ab nimmt amlich ihre Tonnenzahl wieder zu, was seit 1876 nicht der Fall war. etzt man den Stand der Flotte am Ende des Jahres 1886 mit 100 m, so ergeben sich für 1891 resp. 1892 folgende Ziffern, welche die tozentuelle Zunahme in den 5 resp. 6 Jahren, von Ende 1886 ab ereichnen.

Stand der dänischen Handelsflotte, jenen von 1886 gleich 100 angenommen.

| Am Ende   |        |            | Dar    | mpfschiffe | Zusammen |            |  |
|-----------|--------|------------|--------|------------|----------|------------|--|
| lo Jahres | Anzahl | Reg.Tonnen | Anzahl | Reg.Tonnen | Anzahl   | Reg.Tonnen |  |
| 1886      | 100    | 100        | 100    | 100        | 100      | 100        |  |
| 1891      | 104    | 107        | 123    | 133        | 109      | 115        |  |
| 1892      | 105    | - 110      | 125    | 135        | 110      | 118        |  |

In grosser Uebereinstimmung mit der Handelsbewegung befindet ch auch die Bewegung des Neubaues von Schiffen im Inland und er Ankauf von neuen Schiffen aus dem Auslande, wie folgende Tafel zeigt:

| lm Jahre | der im Inlande d<br>neuerbauten        |      | Zusammen   | Kostenbetrag<br>der nenerbauten resp.<br>angekauften Schiffe<br>in Millionen Kronen |  |
|----------|----------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | Sch                                    | iffe |            |                                                                                     |  |
| 1870     |                                        | . 1  |            | 2.12                                                                                |  |
| 1580     |                                        |      |            | 3.43                                                                                |  |
| 1881     |                                        |      | 100        | 5.88                                                                                |  |
| 1882     | 41                                     | 68   | 109        | 5.85<br>8.30                                                                        |  |
| 1883     | 58                                     | 88   | 186        | 8.30                                                                                |  |
| 1554     | 61<br>76<br>52<br>62<br>55<br>73<br>75 | 51   | 112        | 6.76                                                                                |  |
| 1885     | 76                                     | 39   | 115        | 9.34<br>1.26<br>9.33<br>8.21<br>7.50                                                |  |
| (884)    | 58                                     | 30   | 92         | 1.26                                                                                |  |
| 1887     | 62                                     | 45   | 107        | 26.85                                                                               |  |
| 1888     | (i)                                    | 68   | 118        | 3.21                                                                                |  |
| 1880     | (3                                     | 86   | 157        | 8.73                                                                                |  |
| [320]    |                                        | 78   | 151        | 4.86                                                                                |  |
| 19875    | 64                                     | 64   | 128<br>121 | 4.63                                                                                |  |

Wie der Handelsumsatz nahm auch der Erwerb von neuen Schiffen für ausgelegte Betrag bis 1883 zu, sank dann bis 1886 und ieder bis 1890, worauf allerdings 1891 und 1892 eine

Abnahme folgte, obschon die Zahl und der Wert der neu erworke Schiffe ziemlich gross blieb. Dass die Zahl der im Auslande gekan Schiffe genauer mit dieser Periodeneinteilung stimmt, als die Zahl in Dänemark erbauten Schiffe und dass die letztere den Höhept regelmässig etwas später erreicht als erstere, begreift sich von sel Der Wert der neuerworbenen Schiffe stieg übrigens von 1879um 296 Prozent, ging von 1883-1886 um 85 Prozent zurück und sodann bis 1890 sogar um 592 Prozent. Der Außehwung ist somit in der jüngsten Periode sogar bedeutender als in der günstigen Ege zu Beginn der Soer Jahre. Es ist nur natürlich, dass einem so gro Aufschwunge im Schiffsbau und Schiffsankauf ein Rückgang fo welcher jedoch nicht so bedeutend ist, da die Wertziffer über Mittel der vorangegangenen 5 Jahre, nämlich 4.60 Mill. Kronen ble Dasselbe Zusammentreffen zeigt die Schiffahrtsbewegung, welche die folgende Tabelle erkennen lässt, von 1879 bis 1883 sich in kräftig aufsteigenden Linie bewegte, worauf bis 1886 ein Ruck und bis 1891 wieder ein günstiger Aufschwung, 1892 eine ge-Stauung folgte. Die regelmässig geringere Zahl der abgehenden Sch und die bedeutend kleinere Belastung derselben stimmt überein der viel kleineren Ausfuhr Dänemarks im auswärtigen Handel. I 1889 sich dieses Moment bessert und bei den abgehenden Schiffen stärkerer Aufschwung eintritt, stimmt damit überein, dass von 1886 1892 der Ausfuhrhandel stärker zugenommen hat. (S. d. Tab. S. 56)

Ein besonders günstiges Symptom im Schiffahrtsverkehre Dumarks ist das in letzter Zeit wieder auftretende Wachstum des teils der dänischen Flagge. Es betrug nämlich am

Seeschiffahrtsverkehr der Anteil der

|                                                                                              | dan.                                                                                 | fremd                                                                                | dan.                                                                                 | fremd.                                                                               | dan.                                                                                 | fremd                                                                                | dâu.                                                                                 | fremd.                                                                 | dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Fla                                                                                  | gge                                                                                  | Fia                                                                                  | gge                                                                                  | Flo                                                                                  | gge                                                                                  | Flo                                                                                  | gge                                                                    | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ingg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jabre                                                                                        | im G:                                                                                | anzeu-                                                                               | im                                                                                   | Eingang                                                                              | s-Verkel                                                                             | hre                                                                                  | Luc                                                                                  | Abfahrt                                                                | s-Verke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                                                                                            | Ver                                                                                  | kehr                                                                                 | bei Sege                                                                             | lachiffen                                                                            | b.Damp                                                                               | fschiffen                                                                            | bel Sege                                                                             | bei Segelschiffen b Dampfe                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prozente                                                                                     |                                                                                      | ente                                                                                 | Prozenta                                                                             |                                                                                      | Prosente                                                                             |                                                                                      |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1882<br>1883<br>1884<br>1885<br>1886<br>1887<br>1888<br>1889<br>1890<br>1890<br>1891<br>1892 | 51.8<br>49.9<br>51.1<br>49.8<br>51.4<br>50.9<br>47.7<br>50.0<br>52.5<br>58.1<br>49.9 | 48.7<br>50.1<br>48.9<br>50.7<br>48.6<br>49.1<br>52.8<br>50.0<br>47.5<br>46.9<br>50.1 | 20.3<br>18.2<br>16.8<br>16.5<br>15.7<br>14.5<br>13.9<br>13.9<br>13.1<br>13.4<br>12.6 | 34.3<br>20.9<br>25.3<br>26.8<br>24.3<br>28.1<br>20.6<br>20.7<br>18.3<br>19.4<br>20.9 | 24.6<br>25.0<br>28.7<br>27.7<br>29.6<br>30.8<br>29.8<br>29.7<br>34.2<br>34.6<br>81.9 | 20.8<br>26.9<br>26.2<br>29.0<br>30.4<br>31.6<br>37.8<br>35.7<br>35.4<br>32.6<br>34.6 | 15.8<br>14.8<br>12.1<br>14.4<br>15.6<br>14.2<br>14.6<br>14.8<br>13.4<br>12.8<br>18.9 | 10.1<br>8.4<br>10.1<br>11.1<br>9.2<br>11.1<br>8.6<br>7.7<br>6.5<br>6.9 | 57.6<br>68.7<br>80.8<br>54.9<br>56.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3<br>107.3 | Control of the Contro |

Das ungünstigste Jahr in dieser Hinsicht war so mit einem Anteil der dänischen Flagge von 47.1 1891 mit einem solchen von 53.1 Prozent. W

# Dänischer Schiffsverkehr1).

| dautecl                                                       |                                      | _                                                   | Dampt                                | achiffe                                             |                                      | 4                                                   | Segel                                | chiffe                                              |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| fremde                                                        | Schiffe                              | dants                                               | iche                                 | fre                                                 | mde                                  | dani                                                | sche                                 | fre                                                 | mde                                  |
| absolut                                                       | 1879 ala<br>100 au-<br>genom-<br>men | absolut                                             | 1879 ale<br>100 au-<br>genom-<br>mon | absolut                                             | 1879 als<br>100 an-<br>genom-<br>men | absolut                                             | 1879 als<br>100 an-<br>genom-<br>men | absolut                                             | 1879 als<br>100 an-<br>genom-<br>men |
|                                                               |                                      | I.                                                  |                                      | l der s                                             | Schiff                               | e.                                                  |                                      |                                                     |                                      |
| 21 238<br>27 788<br>22 628<br>23 752<br>28 691                | 100<br>131<br>106<br>135<br>135      | 4960<br>6694<br>6746<br>9772<br>9506                | 100<br>184<br>186<br>197<br>191      | 1945<br>3089<br>3202<br>4179<br>4081                | 100<br>159<br>106<br>215<br>209      | 5880<br>6697<br>5155<br>6184<br>5866                | 100<br>114<br>87<br>105<br>99        | 8 458<br>11 308<br>7 505<br>8 617<br>9 288          | 100<br>134<br>88<br>102<br>109       |
|                                                               |                                      |                                                     | b) al                                | ngegang                                             | ene                                  |                                                     |                                      |                                                     |                                      |
| 90 584<br>27 904<br>21 000<br>26 855<br>28 966                | 100<br>132<br>112<br>130<br>140      | 4906<br>6976<br>7008<br>9619<br>9614                | 100<br>142<br>143<br>200<br>197      | 2036<br>8047<br>8570<br>4358<br>4285                | 100<br>164<br>175<br>214<br>210      | 5590<br>5011<br>4968<br>5705<br>5597                | 100<br>106<br>88<br>102<br>100       | 8 048<br>10 970<br>7 494<br>8 866<br>9 290          | 100<br>136<br>93<br>110<br>115       |
|                                                               | II.                                  | Belast                                              | ung in                               | Tonn                                                | en (Be                               | estuvning                                           | g).                                  |                                                     |                                      |
|                                                               |                                      |                                                     |                                      | gekomu                                              |                                      |                                                     |                                      |                                                     |                                      |
| 1 168 681<br>1 748 864<br>1 506 770<br>2 089 087<br>2 083 502 | 100<br>149<br>185<br>179<br>174      | 220 500<br>445 936<br>470 896<br>727 871<br>657 019 | 100<br>202<br>213<br>329<br>208      | 204 607<br>466 536<br>478 967<br>676 658<br>699 340 | 100<br>228<br>292<br>331<br>342      | 206 778<br>814 509<br>844 900<br>279 285<br>254 812 | 100<br>106<br>82<br>94<br>85         | 441 647<br>516 918<br>877 567<br>405 273<br>422 921 | 100<br>118<br>85<br>92<br>96         |
|                                                               |                                      |                                                     | b) ab                                | gegange                                             | ene                                  |                                                     |                                      |                                                     |                                      |
| 462 731<br>545 455<br>510 712<br>545 001<br>568 096           | 118<br>110<br>118                    | 191 968<br>327 972<br>294 942<br>347 317<br>381 676 | 100<br>171<br>158<br>181<br>172      | 81 208<br>98 318<br>88 734<br>100 570<br>98 727     | 100<br>114<br>109<br>124<br>115      | 131 398<br>80 222<br>81 588<br>71 176<br>75 591     | 100<br>61<br>62<br>54<br>57          | 58 167<br>44 643<br>46 203<br>36 206<br>57 102      | 100<br>77<br>79<br>62<br>98          |

, sowie den Ausgangsverkehr gesondert betrachtet, so stellt sich thaltnis für Dänemark noch günstiger, da der Anteil Dänemarks erem zwar geringer ist als am Ganzen-Verkehre, an letzterem ih bedeutend grösser darstellt. Im Durchschnitte von 1888—92 nämlich der Anteil der dänischen Flagge am Eingangsverkehre im Ausgangsverkehre jedoch 74.4 Prozent. Beim Eingangsvertar das Jahr 1888 mit nur 41.6, beim Ausgangsverkehre das Jahr it 69.3 Prozent das ungünstigste; die Jahre 1891 und 1890 wa-48.0, resp. 75.9 Prozent die günstigsten Jahre. In jeder Richied also im Schiffahrtsverkehre die letzten Jahre durch einen achtenswerten Aufschwung ausgezeichnet.

ichtung verdient endlich auch das Wachstum der Anzahl der en Schiffe im Verkehre zwischen fremden Häsen, welches gleichden letzten Jahren besonders intensiv hervortrat.

waren nämlich im Eingangs- und Ausgangsverkehre zwischen 1 Hafen mit Beladung thätig dänische

macht des eigentlichen Danemarks mit dem Auslande, den Faröern, Island,

| m Jahre | Schiffe | mit Tonnen in Mill, | im Jahre | Schiffe | mit Tonnen in Mill. |
|---------|---------|---------------------|----------|---------|---------------------|
| 1878    | 9016    | 1.73                | 1886     | 8 893   | 2.90                |
| 1879    | 8022    | 1.67                | 1887     | 9418    | 3.08                |
| 1880    | 8802    | 1.90                | 1888     | 8 591   | 2.99                |
| 1881    | 7531    | 1.82                | 1889     | 9 373   | 3.35                |
| 1882    | 9643    | 2.47                | 1890     | 10 397  | 3.63                |
| 1883    | 8486    | 2.37                | 1891     | 10 487  | 3.87                |
| 1884    | 8681    | 2.75                | 1892     | 10 324  | 3.53                |
| 1885    | 9117    | 2.84                |          |         |                     |

Bei weitem nicht dieselbe Bedeutung, wie der Seeverkehr hat der Eisenbahnverkehr. Trotzdem ist aber das Wachstum der Bahnlänge kein geringes. Nach den offiziellen Ausweisen betrug nämlich die Länge der Staats- und Privat-Eisenbahnen

| am Ende<br>des Jahres | Geograph.<br>Meilen | Kilometer      | Zunahme in<br>Jahren in |              |
|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 1866<br>1871          | 64.39<br>118.91     | 477.8<br>882.3 | 1866—71                 | 84           |
| 1878<br>1883          | 195.37<br>244.84    | 1449.6         | 1871—78<br>1878—83      | 64           |
| 1888<br>1892          | 264.07<br>279.60    | 1959.8         | 1883—88<br>1888—92      | 25<br>8<br>6 |

Dass die Entwickelung des Eisenbahnnetzes in Dänemark trotzdem nicht hinter jener in den meisten europäischen Staaten zurückblieb, zeigt folgende Tafel; denn darnach hat Dänemark seine Stelle unter den nach der relativen Dichtigkeit ihres Eisenbahnnetzes gereihten Staaten seit 1885 behauptet, was z. B. bei den Niederlanden, Schweden und Norwegen nicht der Fall ist.

Auf je 10000 Quadratkilometer Eisenbahnen in Kilometer.

|                     | En         | de   |                    | En   | de       |
|---------------------|------------|------|--------------------|------|----------|
| Staaten             | 1885       | 1892 | Staaten            | 1885 | 1892     |
| Belgien             | 1497       | 1843 | Oesterreich-Ungarn | 359  | 472      |
| Grossbritannien mit |            |      | Portugal           | 172  | 256      |
| Irland              | 981        | 1040 | Spanien            | 165  | 219      |
| Niederlande         | 748<br>685 | 795  | Schweden           | 153  | 188      |
| Schweiz             | 685        | 819  | Rumänien           | 130  | 199      |
| Deutsches Reich     | 680        | 820  | Griechenland       | 81   | 141      |
| Frankreich          | 615        | 738  | Russland           | 51   | 59       |
| Dänemark            | 507        | 540  | Norwegen           | 48   | 59<br>48 |
| Italien             | 361        | 488  | Finnland           | 35   | 54       |

Wie nach dieser Tabelle Dänemark rücksichtlich der Eisenbahndichtigkeit weit über dem europäischen Mittel steht, so ist dies auch hinsichtlich des Post- und Telegraphenwesens der Fall, welches sich in derselben Weise wie der Handel in der letzten Zeit sehr kräftig entwickelte.

# Es betrug nämlich:

|                                       | die Ansahl der  |           |                                                   | der Wert der                               |                      |          |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|
| im dani-<br>kehen Fi-<br>lanzjahre !) | Briefe          | Zeitungen | Telegramme der<br>Staatstelegra-<br>pheuanstalten | eingeschriebene<br>Hriefe (Ponge<br>Breve) | Postan-<br>weisungen | zusammen |
| 100                                   | Millionen Stack |           |                                                   | Millionen Kronen                           |                      |          |
| 1879/80                               | 29.62           | 25.78     | 1.09                                              | 218.68                                     | 19.57                | 238.25   |
| 18:3(84                               | 40.78           | 36.00     | 1.25                                              | 251.99                                     | 28.00                | 279.99   |
| 1884/85                               | 40.97           | 39.52     | 1.26                                              | 262.35                                     | 29.51                | 291.86   |
| 1885/86                               | 42.77           | 48.24     | 1.25                                              | 242.46                                     | 30.50                | 272.96   |
| 1886/87                               | 45,36           | 44.40     | 1.29                                              | 247.40                                     | 81.71                | 279.11   |
| 1887/88                               | 46.37           | 46.07     | 1.53                                              | 244.17                                     | 32.57                | 276.74   |
| 1888/89                               | 49.25           | 47.05     | 1.49                                              | 253.83                                     | 34.43                | 288.26   |
| 188900                                | 53.64           | 49.51     | 1.50                                              | 279.01                                     | 35.98                | 314.99   |
| 1830.91                               | 55.31           | 51.28     | 1.68                                              | 283.06                                     | 38.43                | 321.49   |

Deutlich lässt sich auch hiernach der günstige Stand von Handel und Verkehr zu Beginn der 80er Jahre und wieder in der jüngsten Zeit seit 1888 im Gegensatze zu dem Tiefstande zwischen 1885 und 1887 erkennen. Zur Beurteilung der Grösse dieses Verkehres geben wir folgende vergleichende Darstellung der auf je 1000 Einwohner in den europäischen Staaten entfallenden Briefe, Zeitungen und gebührenpflichtigen Telegramme in den Jahren 1886 und 1891.

Auf je 1000 Einwohner der genannten Staaten:

| Staaten                    | Briefe |                    | Zeitungen |        | gebührenpfilehtige<br>Telegramme des<br>Staatstelegraphen |      |
|----------------------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|------|
|                            | 1886   | 1891               | 1886      | 1891   | 1886                                                      | 1891 |
| Grossbritannien mit Irland | 4480   | 5335               | 410       | 430    | 1327                                                      | 1862 |
| Schweis                    | 3274   | 3025               | 2181      | 2872   | 1052                                                      | 1261 |
| Deutsches Reich            | 2434   | 3084               | 1152      | 1743   | 416                                                       | 568  |
| Reigien                    | 2246   | 2497               | 1613      | 1566   | 747                                                       | 888  |
| Niederlande                | 2089   | 2050               | 1.00      | -      | 841                                                       | 984  |
| Danemark                   | 1989   | 2023               | 2150      | 2280   | 638                                                       | 749  |
| Prankreich                 | 1811   | 1904               | 1027      | 1003   | 782                                                       | 952  |
| Oesterreich-Ungarn         | 1852   | 1334               | 855       | 395    | 284                                                       | 324  |
| Schweden                   | 1165   | 1393               | 847       | 1974   | 276                                                       | 423  |
| Norwegen                   | 1002   | 1204               | 1064      | 1255   | 458                                                       | 836  |
| Italien                    | 759    | 566                | -         | 597    | 255                                                       | 309  |
| Spanion                    | 650    | 519 2)             | 010       | -      | 167                                                       | 218  |
| Portugal                   | 459    | 681 <sup>a</sup> ) | 286       | 408 9) | 177                                                       | 272  |
| Griechenland               | 347    | 879                | 325       | -      | 399                                                       | 454  |
| Rumanien                   | 200    | 398                | _         | -      | 200                                                       | 292  |
| Russland                   | 168    | 1484)              | 100       | 1134)  | 100                                                       | - 96 |
| Bulgarien                  | 105    | 125                | 58        | 10     | 146                                                       | 246  |

Auch hier erscheint somit Dänemark unter jenen Staaten, welche einen weit über das Mittel hinausgehenden Verkehr haben und auch hier behauptet es unter den 17 Staaten seinen Rang, bei den Briefen an 6. Stelle, bei den Zeitungen, für welche die Ausweise allerdings sehr ungleichartig geliefert werden, an 2. Stelle; bloss bei den Telegrammen ist infolge der plötzlich angewachsenen Relativzahl von Norwegen, Dänemark von der 6. Stelle an die 7. Stelle gerückt.

<sup>1)</sup> Für die Telegramme die Kalenderjahre 1880, 1884 u. s. w.

<sup>2)</sup> Spanien für 1889. 3) Portugal für 1890. 4) Russland für 1888,

## VI. Verbrauch.

Wenn in der That die Landwirtschaft, die Industrie, der Handel und Verkehr in dem abgelaufenen Dezennium, abgesehen von der kurzen Unterbrechung um 1885, 1886 sich in Dänemark so mächtig entwickelt hat, so muss in derselben Zeit der Wohlstand des Volkes (der der Gesamtheit, wie jedes Einzelnen) erheblich gestiegen sein. Könnte man das Nationalvermögen oder das Nationaleinkommen mit einer Ziffer fixieren, so würde gewiss dieselbe 1891 grösser sein als 1881. Eine solche Ziffer lässt sich jedoch in den meisten Staaten überhaupt nicht, oder nur nach einer sehr umständlichen Untersuchung feststellen und überdies hat sie nur einen sehr problematischen Wert. Glücklicherweise ist eine solche Ziffer nicht das einzige Mittel, um über die Zunahme des Volkswohlstandes Auskunft zu erlangen. Offenbar wird nämlich mit dieser Zunahme auch der Verbrauch gewisser Artikel. welche teils zur Ernährung des Menschen nötig sind, teils nur einem gewissen Luxusbedürfnis entsprechen, wachsen; gleichzeitig werden gewisse Steuern einen steigenden Ertrag liefern, man wird bedeutendere Beträge ersparen, grössere Summen vererben können. Umgekehrt wird man aber schliessen dürfen, dass, wenn alle diese Momente wirklich eintreten, in der That der Volkswohlstand in demselben, oder in noch höherem Masse gewachsen ist.

Betrachten wir nun zunächst den Verbrauch einiger Artikel in Dänemark, so tritt uns vor allem jene bereits erwähnte auffallende Umgestaltung im Getreidehandel entgegen, welche darin bestand, dass in der Mitte der 70er Jahre an Stelle einer Mehrausfuhr von Weizen, Roggen und Hafer eine Mehreinfuhr getreten ist, welche Mehreinfuhr sich seither in einem beständigen Wachstum befindet, und ferner darin, dass überdies die noch bestehende Mehrausfuhr von Gerste und Mehl seit dem Beginne der 80er Jahre ständig abnimmt. Die solgende Tasel charakterisiert diesen Umschwung des Handels in eingehender Weise.

Mehreinfuhr (--) oder

| Tonnen à 1.3912 Hekto-<br>liter | durchschnittl,<br>1865/6~78/4*) | 1874       | 1875        | 1876        |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Welzen (1 Ton. = 215 Pfd.)      | + 370 887                       | + 95 489   | + 284 848   | + 111 889   |
| Roggen (I Ton. = 205 Pfd.)      | + 810 650                       | - 179 248  | - 130 300   | + 364       |
| Gerste (1 Ton. = 185 Pfd.)      | + 1 265 102                     | +1 008 508 | + 972 564   | + 872884    |
| Hafer (1 Ton, = 140 Pfd.)       | + 620 512                       | + 326 782  | + 237 943   | + 199 728   |
| Mehl- und Mahlprodukte 2)       | + 254 591                       | + 934 469  | + 1 087 008 | + 1 466 125 |

Zählt man nach dieser Tabelle Weizen, Roggen und Gerste zusammen und veranschlagt die Mehl- und Mahlprodukte nach dem all-

<sup>1)</sup> Finanzjahre vom 1/4-31/3. 2) Von 1874 ab in Ztr. à 50 Kgr.

mein acceptierten Massstab von 75: 100 in Getreidewert, so ergiebt th, dass Danemark an Weizen, Roggen, Gerste, Mehl und Mahlproukten durchschnittlich 1876 bis 1880 eine Mehraussuhr von 876756 onnen, 1881-85 eine solche von 603 883, dagegen 1886-90 eine threinfuhr von 355 074, 1891 und 1892 eine solche von 942 362 p. 34 807 Tonnen besass. Es ergiebt sich schon daraus, dass der erbrauch von Brotstoffen (mit Einschluss der für die Biererzeugung wendeten Gerste) bedeutend und zwar mehr gestiegen ist als die nzahl der Einwohner Dänemarks, denn die Ernteergebnisse selbst nd, wie vorhin dargestellt wurde, gleichfalls von Periode zu Periode wachsen. Rechnet man nun die Ernteergebnisse von Weizen, Roggen d Gerste für den Durchschnitt der genannten Perioden zusammen id zieht davon die vorbezeichnete Mehrausfuhr ab, oder rechnet die ichgewiesene Mehreinfuhr hinzu, so ergiebt sich der in der folgenden tiel dargestellte Verbrauch.

erbrauch von Weizen, Roggen und Gerste unter Berücksichtigung der Mehrausfuhr von Mahlprodukten aller Art.

| Im Jahre resp.<br>Jahresdurchschnitt | in Tausend Tonnen<br>überhaupt | per Kopf der<br>Tonnen | Bevölkerung<br>Liter |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1876-80                              | 9 822                          | 5.04                   | 700                  |
| 1881-85                              | 10 444                         | 5.09                   | 708                  |
| 1886—90                              | 11 560                         | 5-37                   | 747                  |
| 1891                                 | 12894                          | 5.82                   | 810                  |

Diese Tabelle zeigt die Grösse des Verbrauches von Brotgetreide ler Art, sowie das besonders in den letzten Jahren sehr bedeutende schstum dieses Verbrauches sehr deutlich; sie berücksichtigt aber der den Bedarf für Snatgut, noch die Verwendung des Getreides Brennereien, Brauereien oder industrielle Zwecke überhaupt. Sie inn also nicht zur Darstellung des zur Ernährung der Bevölkerung enenden Brotgetreidekonsums verwendet werden. Zu diesem Zwecke uss zum mindesten der Verbrauch von Weizen und Roggen allein in tracht gezogen werden, obschon auch da kein reines Bild erzielt ehrausfuhr (+).

|             | im J        | ahresdurchschuitt | ie .      |           |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1876/80     | 1881/85     | 1886/90           | 1891      | 1892      |
| - 22 325    | - 410818    | - 270492          | - 491 388 | - 75 076  |
| - 162155    | - 144 468   | - 855 673         | - 773 984 | + 40 095  |
| + 1 055 260 | + 528 844   | + 441 798         | + 289 676 | + 247 678 |
| 25 027      | - 186 188   | - 449 342         | - 325 466 | - 319 427 |
| + 1 880 100 | + 1 007 704 | + 526 869         | + 147 291 | + 115 087 |

Immerhin mag aber darin eine Art Ausgleichung gefunden werdass auch anderes Getreide zur menschlichen Nahrung dient. Verbrauch von Weizen und Roggen nach Abschlag des Saatgutes

und unter Berücksichtigung des auswärtigen Handels mit Weizen und Weizenmehl, resp. Roggen und Roggenmehl schildert folgende Takti

| Jahre<br>resp.<br>Jahres-                   | Produ                                | brech-                               | resp M<br>fuhr (-)<br>rechnu<br>Mehlh | fuhr (+)<br>ehrane-<br>mitEin-<br>ng des<br>andels | Verbi<br>überlia | rauch<br>upt von                     | Ver                          |                      | per Kopf<br>kerung           | das        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| durch-<br>schnitte                          | Weizen                               | Roggen                               | Weisen                                | Roggen                                             | Weisen           | Roggen                               | Weis                         | sen                  | Rog                          | Sap.       |
|                                             | in                                   | tausend                              | Tonnen                                | 4 1.3912                                           | Hektoli          | ter                                  | Tonnen                       | Liter                | Tonova                       | Liter      |
| 1876 - 80<br>1881 - 85<br>1886 - 90<br>1891 | 1056.2<br>1063.7<br>1138.3<br>1100.7 | 3600.1<br>4834.7<br>4720.0<br>4407.7 |                                       |                                                    | 1017.3           | 3613.1<br>3858.8<br>5539.6<br>5194.0 | 0.25<br>0.50<br>0.58<br>0.70 | 95<br>70<br>74<br>97 | 1.85<br>1.88<br>2.38<br>2.35 | NE SERVICE |

Darnach hat der Verbrauch von Weizen und Roggen in Danmark teils durch die gesteigerte Produktion, teils durch die Umge
staltung des auswärtigen Handels sehr bedeutend zugenommen. Die
Zunahme beträgt bei Weizen 202, bei Roggen 44 Prozent, ist also
grösser als die Bevölkerungszunahme. Auf einen Einwohner kommt
daher gegenwärtig ein bedeutend grösserer Betrag als am Ende de
70er Jahre. Derselbe ist nämlich bei Weizen um 178, bei Roggen um
27, im ganzen um 45 Prozent gestiegen. Auffallend ist hierbei die um
grössere Zunahme des Verbrauches von Weizen, welche so bedeutend
ist, dass 1891 von dem Gesamtverbrauch von Weizen und Roggen auf
ersteren 23, auf letzteren 77 Prozent entfallen, während 1876-80 das
Durchschnittsverhältnis sich wie 17:83 darstellte.

Da also in Dänemark gegenwärtig bedeutend häufiger als sinder das teurere Weizenbrot genossen wird, während gleichzeitig überhaupt mehr Brotgetreide verwendet wird, so ist offenbar die Ernährung des Volkes nicht nur eine reichlichere, sondern auch eine bessere und wertvollere geworden, als sie noch mit ound 15 Jahren gewesen ist. Ein günstigeres Symptom für das Wachstum des Wohlstandes gerade in den breiteren Volksschichten lässt sich kaum anführen. Die Bedeutung desselben wird aber noch gehoben, wenn man den Verbrauch von Brotgetreide in Danemark mit analogen Zistern in anderen Staaten vergleicht. Nach den vorhin abgegebenen Daten betrug aber der der Verbrauch von Roggen und Weizen zusammen:

| Im Jahrssdurchschnitt resp. Jahre | Liter | гезр. | Kilogt. |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|
| 1876—80                           | 292   |       | 216.5   |
| 1881—85                           | 331   |       | 246.4   |
| 1886—90                           | 412   |       | 321.4   |
| 1891                              | 397   |       | 316.2   |

In England und Frankreich wird wenig Roggen konsumiert; man berechnet daher nur den Verbrauch von Weizen. Dieser betrag in Grossbritannien mit Irland 1876-80 203, 1881-85 217 und 1886-92 208 Liter und ist somit in letzter Zeit etwas rückgängig. In Frank-

reich belief sich der Weizenkonsum nach offiziellen Mitteilungen durchschnittlich 1870-79 auf 240, 1880-86 auf 269 und 1887-88 auf 275 Liter. Im Deutschen Reiche, wo die hohen Getreidezölle den Konsum wesentlich beeinträchtigen, ist der Verbrauch an Weizen, Spelz und Roggen rückgängig. Man berechnet, dass auf einen Einwohner von diesen drei Getreidearten zusammen 1878-84 durchschnittlich 186, 1881-85 ebenso 185, 1886-90 bloss 176 Kilogr. entfallen, also etwa 45 Prozent weniger als in Dänemark. Für Ungarn berechnete Keleti den Verbrauch von Weizen, Roggen, Gerste, Halbfrucht, Hafer und Mais für den menschlichen Nahrungsbedarf in den Jahren 1882-86 auf 201.5 Kgr., während ich für die Monarchie Oesterreich-Ungarn in den Jahren 1882-86 per Individuum einen Nahrungsverbrauch von 120 Liter Weizen, 100 Liter Roggen, 61 Liter Gerste und 105 Liter Mais annahm. In der Schweiz wird der Verbrauch von Brotgetreide aller Art per Einwohner auf 268 Kgr., in Belgien der von Weizen, Spelz, Halbfrucht und Roggen auf etwas mehr als 300 Liter geschätzt. In einer Reihe von Staaten ist also der Konsum von Brotgetreide kleiner als in Dänemark und nirgends zeigt derselbe eine solche Expansion als da. Allerdings ist der Weizenkonsum hier kleiner als in England, Frankreich und in der Schweiz (130 Kgr.), aber immerhin grösser als in Deutschland und selbst in Ungarn, wo nach Keleti 70 Kgr. Weizen auf einen Bewohner entfallen, und überdies ist hier der Roggenkonsum ganz ausserordentlich gross, zwei- bis dreimal grösser als z. B in Deutschland, oder in Oesterreich-Ungarn. hoch man daher auch den Einfluss der anderweitigen Verwendung von Roggen und Weizen schätzen mag, auf alle Fälle bezeugen die grossen Ziffern der vorgelegten Tafeln den bedeutenden und beständig wachsenden Wohlstand der Bevölkerung Dänemarks.

Ganz ähnlich entwickelte sich der Verbrauch von Kolonialwaren und Wein. Nach den offiziellen Handelsausweisen betrug nämlich der Verbrauch von

| Im Jahres-<br>durchschnitt                    | Kaffee und<br>Kaffeesurrog.          | Tabak                                | Reis                                  | Thee                                 | We                                   | ein                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| resp. im Jahre                                | per Ein                              | wohner Pft                           | ind à 1/2 F                           | Cgr.                                 | p. Einw. Pot                         | ter = Liter                          |
| 1876—80<br>1881—85<br>1886—90<br>1891<br>1892 | 6.56<br>6.92<br>5.20<br>5.57<br>6.43 | 3.05<br>3.24<br>3.28<br>3.41<br>3.03 | 5.73<br>7.90<br>7.10<br>14.67<br>9.65 | 0.38<br>0.32<br>0.34<br>0.38<br>0.40 | 1.33<br>1.43<br>1.30<br>1.59<br>1.61 | 1.28<br>1.38<br>1.26<br>1.54<br>1.56 |

Allerdings hat sich die Zunahme nicht in jedem Artikel in derselben gleichmässigen und intensiven Weise vollzogen, wie beim Getreideverbrauch, es ist aber doch der Verbrauch in den Jahren 1891, 92 grösser als im Durchschnitte von 1886-90. - Ferner ist auch zu

beachten, dass bei dieser Darstellung nur die Mehreinfuhr in Betracht gezogen und der Verbrauch von im Inlande erzeugten Surrogaten nicht berücksichtigt werden konnte, während doch gerade in der jüngsten Zeit die Surrogatfabrikation allenthalben und insbesondere bei Kaffee und Wein einen bedeutenden Aufschwung genommen hat, so dass es kaum einem Zweifel unterliegt, dass die Abnahme des Kaffeeverbrauches, welche für alle Staaten Europas, abgesehen von Schweden und Frankreich, von mir in meinen Uebersichten der Weltwirtschaft nachgewiesen wird, hauptsächlich auf die Einfuhr, resp. auf die inländische Erzeugung von Surrogaten zurückgeführt werden muss. Da allenthalben der Rückgang des Kaffeeverbrauches eintrat, so hat Dänemark auch hin sichtlich desselben seinen Rang unter den europäischen Staaten innerhalb der letzten Dezennien behauptet. Nach den Angaben in den zitierten Uebersichten betrug übrigens im Durchschnitt der Jahre 1885 bis 89 per Einwohner der Verbrauch von:

| in den         | Kaffee | in den         | Thee   | in den         | Tabak  | in den          | Wes    |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| Ländern        | Gramm  | Ländern        | Gramm  | Ländern (      | Gramm  | Ländern         | Lite   |
| Niederlande    | 4850   | Grossbritannie | n 2243 | Niederlande    | 3311   | Spanien         | 115.0  |
| Belgien        | 4020   | Niederlande    | 524    | Belgien        | 2150   | Griechenland    | 100.5  |
| Norwegen       | 3480   | Russland       | 286    | Schweiz        | 2100   | Bulgarien       | 1043   |
| Schweden       | 3120   | Dänemark       | 171    | Griechenland   | 1790   | Portugal        | 95.6   |
| Schweiz        | 2790   | Portugal       | 56     | OesterrUngai   | m 1732 | Italien         | 950    |
| Dänemark       | 2560   | Schweiz        | 47     | Dänemark       | 1704   | Frankreich      | 94-4   |
| Deutsch. Reic  | h 2380 | Norwegen       | 43     | Deutsch. Reic  | h 1500 | Schweiz         | 00.7   |
| Finnland       | 22 10  | Deutsches Rei  | ich 40 | Frankreich     | 1076   | Rumänien        | 51.6   |
| Frankreich     | 1760   | Schweden       | 20     | Serbien        | 1000   | OesterrUngar    | n 22.1 |
| OesterrUnga    | rn 870 | Rumänien       | 19     | Bulgarien      | 950    | Deutsches Rei   | ch 5.7 |
| Griechenland   | 670    | Finnland       | 17     | Schweden       | 949    | Russland        | 33     |
| Portugal       | 540    | Frankreich     | 14     | Norwegen       | 846    | Belgien         | 3.7    |
| Italien        | 520    | Oesterreich-U  | ng. 12 | Rumänien       | 800    | Niederlande     | 2.2    |
| Grossbritannie | n 370  | Belgien        | 10     | Italien        | 692    | Grossbritanniet | i ij   |
| Spanien        | 320    | Bulgarien      | 9      | Grossbritannie | n 670  | Dänemark        | 1,3    |
| Serbien        | 310    | Spanien        | 6      | Russland       | 565    | Norwegen        | 0.9    |
| Bulgarien      | 270    | Italien        | 1      | Portugal       | 455    | Schweden        | 0 5    |
| Rumänien       | 230    | Griechenland   | 1      |                |        | Serbien         | 0.4    |
| Russland       | 60     | Serbien        | 1      |                | ,      |                 |        |

Der Verbrauch von Kasse, Thee und Tabak ist somit in Danemark verhältnismässig gross. Unter den europäischen Staaten nimmt es rücksichtlich des Kasse- und Tabak-Verbrauches den 6. und rücksichtlich des Theeverbrauches sogar den 4. Rang ein. Beim Weinverbrauch steht es zwar ziemlich tief im Range; aber unter jenen Staaten welche keinen Wein produzieren, hat es immerhin einen beachten werten Verbrauch. Dazu kommt noch, dass der Bierkonsum sehr beträchtlich ist. Wie solgende Tasel, welche wir den Uebersichten der Weltwirtschaft entnehmen, zeigt, haben nur drei Staaten, durchwoggrosse Bierproduzenten, einen grösseren Verbrauch. Es betrug namhe im Jahre 1890 der

# Bierkonsum per Einwohner

| dern | Liter | In den Ländern     | Liter. | In den Ländern | Liter |
|------|-------|--------------------|--------|----------------|-------|
|      | 177.5 | Niederlande        | 34,6   | Serbien        | 4.1   |
| en   | 136 2 | Oesterreich-Ungarn | 32.0   | Griechenland   | 3.3   |
| rich | 105.8 | Schweden           | 27.2   | Rumänien       | 2.0   |
| VA.  | 102.9 | Frankreich         | 22.5   | Spanien        | 1.3   |
|      | 40,0  | Finnland           | 8.8    | Bulgarien      | 1.0   |
|      | 27 5  | Russland           | 16     | Italien        | 0.0   |

bloss der Verkauf von Nahrungsmitteln ist jedoch in DäneAltnismassig gross und in beständigem Wachstum begriffen,
uch der Verbrauch von anderen Lebens- und
Bedurfnissens, worüber die Handelsausweise manchen
1 Aufschluss bieten. So betrug die Mehreinfuhr von Metallr Art 1878: 67.7 Mill. Pfd., jene von Webwaren 12.6 Mill.
2 betrug die Mehreinfuhr dieser Artikel bereits 86.4 und 16.4
1. Bis 1883 stieg sie auf 119.5 resp. 16.3 Mill. Pfund, um
dinga bis 1886 auf 90.0 resp. 15.5 Mill. Pfund herabzusinken.
I sich jedoch die Mehreinfuhr dieser Artikel wieder auf 134.2
Mill. Pfund. In den 13 Jahren von 1878 bis 1891 hat somit
infuhr von Metallwaren um 98, jene von Webwaren um 70
genommen, welche Zunahme wiederum bedeutend grösser
der Einwohnerzahl. 1892 betrug die Mehreinfuhr von Metall195, jene von Webwaren 23.35 Mill. Pfd.

ermit nachgewiesen, dass der Verbrauch von Nahrungsmitteln en Lebensbedürfnissen relativ sehr gross und in beständigem begriffen ist, so muss unmittelbar daraus gefolgert werden, der Voraussetzung, dass der Sparsinn der Bevölkerung in Jahren nicht wesentlich schwächer geworden ist, auch der des Volkes verhältnismässig sehr bedeutend und in der t ganz ausserordentlich gewachsen ist. Anderenfalls wäre kaum möglich, dass die Bevölkerung im Stande gewesen Kosten des wachsenden Verbrauches zu bestreiten; denn ach richtig ist, dass die Preise der Importartikel stark zurücksind, so sind auch die Preise der dafür hingegebenen Waren ind überdies ist gerade in den zuletzt betrachteten Jahren eine rung eingetreten.

### VII. Steuereingänge.

em Anwachsen des Verbrauches müssen selbstverständlich ge an Verbrauchssteuern und Zöllen sich entsprechend heben; inahme des Verkehres müssen sich insbesondere die Staatsinnahmen erhöhen; und mit der Ausdehnung des landwirtbenützten Bodens, mit der Vermehrung der bewohnten Häuser müssen die entsprechenden Ertragsteuern grössere Beträge e-

geben.

Das Wachstum dieser und anderer Steuereingänge und Staatseinnahmen kann somit als Symptom des wachsenden Volkswohlstandes oder wenigstens als eine Bestätigung für die Richtigkeit dieser auf anderem Wege nachgewiesenen Thatsache dienen. In der That zeigen in Dänemark die Steuereingänge eine der vorhin dargestellten Entwickelung entsprechende Expansion.

Die im dänischen Staatsbudget als in direkte Steuern bezeichneten Einnahmen beliefen sich im Finanzjahre 1875/76 auf 30.75 Mill. Kronen. Dieselben sanken bis 1878/79 bis auf 27.92 Mill. und stiegen dann ununterbrochen bis auf 36.14 Mill. Kronen im Jahre 1884/85. In den folgenden zwei Jahren ergab sich wieder ein Rückgang bis auf 33.62. Die nächsten 4 Jahre zeigten eine beständige Zunahme, 1890/91 sind diese Einnahmen mit 37.13 Mill. Kronen augegeben. Seit 1878/79 hat also das Erträgnis der indirekten Steuern um nahezu 10 Mill. Kronen oder um 33 Prozent zugenommen. 1879/80 kamen auf einen Einwohner 14.8 Kronen, 1890/91 17.0 Kronen indirekter Steuereingänge.

Ganz ähnlich war die Entwickelung bei jeder einzelnen indirekten Steuer; am intensivsten aber bei den Eingängen der Zuckersteuer und den Einfuhrzöllen. Dieselben betrugen:

|                    | Millionen Kronen |                    | Millionen Kronen |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1875/76            | 19.95<br>18.35   | 1886/87<br>1889/90 | 23.35<br>26,60   |
| 1879/80<br>1884/85 | 19.34<br>24.83   | 1890/91            | 26.92            |

Die absolute Zunahme der Ergebnisse der Zuckersteuer und Einfuhrzölle seit 1878/79 beträgt somit 8.57 Mill. Kronen, die relative aber 46.7 Prozent. 1879/80 kamen auf einen Einwohner von diesen Eingängen 9.8 Kronen, 1890/91 dagegen 12.3 Kronen.

Eine fast noch günstigere Entwickelung haben die Steuer-Einnahmen der Gemeinden und Distrikte gehabt. Nach den Ausweisen der offiziellen Statistik betrugen nämlich die Eingange vom Steuern und Abgaben (Skatter og Afgifter) in Kopenhagen, in den Provinzstädten (Paalignede Skatter), in den ländlichen Gemeinden (Paalignede Skatter paa Hartkorn og paa Formue og Lejlighed) und in den ländlichen Distrikten (Udskrivning pra Amtsraadskredsen) zusammen:

| in den Jahren resp. Finanzjahren | Millionen Kronen |
|----------------------------------|------------------|
| 1875                             | 17.96            |
| 1879                             | 21.15            |
| 1881                             | 22.14            |
| 1886                             | 24.39            |
| 1890                             | 26.33            |
|                                  |                  |

Obgleich es sich hier also nicht bloss um Steuern vom Einkom-

ien aus dem beweglichen Vermögen, sondern auch um solche aus em unbeweglichen Vermögen, speziell aus dem landwirtschaftlichen trundeigentume (paa Hartkorn) handelt, so zeigt sich doch dieselbe edeutende Zunahme, ja dieselbe ist, abgesehen von den Udokrivning paa Amtsraadskredsen viel beständiger, indem sie sich fast ohne Unterbreching Jahr für Jahr ergab. Von 1875 bis 1890 belief sie sich auf 8.37, on 1879 bis 1890 auf 5.18 Mill. Kronen, d. h. auf 46.5 resp. 24.5 Proz. Auf einen Einwohner enthelen, alle diese Steuern durcheinander gerechnet 1875: 9.52, 1879: 10.80, 1890: 12.05 Kronen.

Minder gleichmässig nahmen die Reineinnahmen von Staatsssenbahnen zu. Hier wird das Bild durch die, besonders infolge on Anschaffungen ungleichen Ausgaben gestört. Diese Reineinnahmen hetrugen nämlich:

| im Jahre | Millionen Kronen | im Jahre | Millionen Kronen |
|----------|------------------|----------|------------------|
| 1875/76  | 1.40             | 1887/88  | 1.78             |
| 1879/80  | 1.13             | 1888/89  | 2.46             |
| 1880/81  | 3.90             | 1889/90  | 2.64             |
| 1885/86  | 2.30             | 1890/91  | 3.14             |
| 1886/87  | 1.94             |          |                  |

Immerhin beträgt die Zunahme von 1879/80 auf 1890/91: 2.01 Vill. Kronen oder 180 Prozent, von 1886/87 auf 1890/91: 1.20 Mill. onen oder 62 Prozent. 1879/80 kamen von den Eisenbahn-Reininnahmen auf einen Einwohner 0.57, 1890/91 1.44 Kronen.

Haben die bisher erwähnten Steuern hauptsächlich das Wachstum es Verbrauches und des Verkehres und nur nebenher auch jenes des ermögens erkennen lassen, so ist die Erbsteuer in Dänemark ne Steuer, welche direkt einen Schluss auf die Grösse des jährlich Erbgange übertragenen Vermögens gestattet. Würden in jedem thre gleich viel Menschen sterben und würde in jedem Jahre der Tod demselben Verhältnisse Reiche und Arme treffen, so müsste unter Voraussetzung, dass die Verheimlichung von Erbgut Jahr für Jahr esentlich denselben Betrag der Besteuerung entzieht, die Erbsteuer ständig dieselbe Höhe zeigen. Wäre das nicht der Fall, so müsste genommen werden, dass entsprechend dem Steigen oder Fallen der rbsteuer, die Verstorbenen mehr oder weniger zu ersparen in der age waren, oder allgemein der Wohlstand der Bevölkerung zu- oder genommen hat. In der That aber wächst die absolute Zahl der odesfalle und trifft der Tod Reich und Arm nicht jährlich in demselben erhältnis. Man wird also von vornherein ein Wachstum der Erbsteuer d ein ziemlich starkes Schwanken der Grösse derselben von Jahr zu Jahr warten dürfen, und man wird daraus auf die Grösse der Ersparungen och keinen Rückschluss ziehen können. Nur wenn die Zunahme der rbsteuer jene der Todesrate übertrifft und wenn durch die Aufstellung von urchschnittszahlen die jahrlichen Ungleichheiten in der Ordnung der ich oder arm Verstorbenen, der grösseren oder geringeren Verheimlichung von Erbgut ausgeglichen wurde, kann ein Ruckschluss zulässe sein. Nach der Rechnungsablage betrug nun in Danemark die

#### Erbsteuer:

| im Finanz-<br>jahre                                 | Kronen                                                        | im Jahres-<br>durchschnitte | Kronen    | im Jahre                             | Todesfalle |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 1876/77<br>1877/78<br>1878/79<br>1879/80<br>1890/81 | 1 008 490<br>1 198 616<br>807 819<br>983 084<br>960 960       | 1976/80                     | 1 008 790 | 1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880 | 87 546     |
| 1881/82<br>1882/83<br>1883/84<br>1884/85<br>1885/86 | 1 169 586<br>1 110 891<br>1 265 354<br>1 390 024<br>1 072 765 | 1881/85                     | 1 201 724 | 1881<br>1882<br>1888<br>1884<br>1884 | 87 642     |
| 1886/87<br>1887/88<br>1888/89<br>1889/90<br>1896/91 | 1 200 478<br>1 120 110<br>1 219 071<br>1 409 310<br>1 206 257 | 1880/90                     | 1 259 045 | 1886<br>1887<br>1888 (<br>1889 )     | \$0.994    |
| 1892/92                                             | 1 272 382 1                                                   | 1891/92                     | 1 367 400 | 1802                                 | 42 700 9   |

In der That ist also in Dänemark die Erbsteuer in einem bestimdigen Wachstum begriffen, welches zeitweise grösser ist als das de Todesfälle. Berechnet man nämlich das Verhältnis der Erbsteuer den Verstorbenen der vorangegangenen Kalenderjahre, so ergiebt sich dass in den Jahresdurchschnitten 1876-80, 1881-85, 1886-00 und 1891 bis 1892 etwa 26.73, 32.10, 31.25 und 31.96 Kronen Erbsteuer ut einen Toten kommen. Es zeigt sich, dass eine Zunahme derjeniges Vermögensquantitäten eingetreten sein muss, welche im öffentliche Erbgange aus den Ersparungen der Erblasser erworhen wurden und o ist unzweifelhaft, dass das Vermögen der Bevölkerung im allgemeinen sich entsprechend vermehrt hat; aber es scheint, dass das sich hie durch aussprechende Wachstum keineswegs Schritt hält mit jenem, wo ches in der Zunahme der Verbrauchsmengen sich darstellte, weshall wohl angenommen werden darf, dass die Verheimlichung von Erige häufiger geworden ist. Es ist dies eine Erscheinung, die öfter beobachte werden kann und die mit der Zunahme der Verwendung der auf de Ueberbringer lautenden Wertpapiere zur Vermögensanlage innig a sammenhängt. Bei der Leichtigkeit der Vermögensubertragung unte Lebenden durch solche Papiere und bei der Leichtigkeit der Verhanlichung derselben ist fast natürlich, dass die Verbreitung dieser Papier in den tieferen Schichten des Volkes dazu führt, dass der Ameil in Erbgutes, der verheimlicht wird, sich im fortwahrenden Steigen behadet und dass dadurch die Erbsteuer nicht in dem Masse wachst, wie & jährlich wirklich im Erbgang übertragene Vermögen.

Hieher gehört übrigens auch das Wachstum derjenigen Smalle die von den Pupillenkassen (Overformijnder

<sup>1)</sup> Das Mittel von 1890/91 ist hier als N fälle von 1892 mir nicht bekannt sind.

verwaltet werden. Dieselben beliefen sich am 31. März 1876 auf 28,6, 1881 auf 29.7, 1886 auf 38.5, 1891 auf 83.7, 1892 auf 85.3 Mill. Kronen.

## VIII. Sparkassen.

Um ein Urteil über die Ersparnisse einer Bevölkerung zu gewinnen, kann noch ein anderer Weg eingeschlagen werden, nämlich die Untersuchung des Wachstumes der Anzahl derjenigen Personen, die in die öffentlichen Sparkassen Gelder einlegen, und die Untersuchung der Zunahme des Guthabens dieser Personen. Allerdings wird man auf diesem Wege nur einen Teil der Ersparnisse der Bevölkerung in seinen Bewegungen verfolgen können. Auch wird man zugestehen müssen, dass dieser Teil der Ersparnisse nicht unter allen Umständen derselbe bleibt, Wenn der Zinsfuss, der für Sparkasseeinlagen gezahlt wird, wesentlich höher ist als der von ähnlich sicheren Anlagen, oder wenn das Vertrauen in die Sicherheit der Mehrzahl der Anlagewerte stark erschüttert ist, so kann ein heftiges Zuströmen von Geldern bei den Sparkassen stattfinden, und der Anteil, welchen die Sparkasseneinlagen von den Gesamtersparnissen repräsentieren, muss wachsen und zwar gerade in Zeiten ungünstiger Wirtschaftsentwickelung. Umgekehrt kann in Zeiten eines rapiden Aufschwunges das Verlangen, an den Kurssteigerungen der Wertpapiere teilzunehmen, auch tiefere Volksschichten ergreifen, so dass viele Sparer ihre Guthaben aus den Sparkassen herausziehen und in jenen Wertpapieren anlegen werden, wodurch der Anteil der in den Sparkassen deponierten Ersparnisse an den Gesamtersparnissen wesentlich verringert werden wird. In Zeiten einer gleichmässig günstigen Wirtschaftsentwickelung, speziell bei niedrigem, sinkendem Zinsfuss der Sparkasseneinlagen und höherem, wenn auch gleichfalls sinkendem Zinsfuss der guten Anlagewerte kann man trotzdem den Anteil, welchen die Sparkasseneinlagen von den Gesamtersparnissen tepräsentieren, als ziemlich gleichbleibend, im ungünstigsten Falle als massig sinkend annehmen. Wenn nun in solchen Perioden die Zahl der Einleger und die Höhe der Guthaben wesentlich steigt, so wird man wohl folgern dürfen, dass in demselben oder in noch höherem Masse die Gesamtmenge der Ersparnisse wächst und der allgemeine Volkswohlstand zunimmt, das letztere insbesondere, wenn die kleinen Guthaben wachsen.

In Dänemark haben sich aber die Verhältnisse der Sparkassen seit 1878, seit welcher Zeit die Entwickelung der wirtschaftlichen Verhältaisse, wie gezeigt, eine im allgemeinen günstige war, in folgender Weise entfaltet:

|             | Stand de   | er Sparkas | ssen               |
|-------------|------------|------------|--------------------|
| am Ende des | Anzahl     | Anzahl     | Guthaben der Konti |
| Jahres      | der Kassen | der Konti  | in Mill, Kronen    |
| 1878        | 438        | 439 982    | 200.7              |
| 1879        | 439        | 456 116    | 217.6              |

| Am 31. März | Anzahl<br>der Kassen | Anzahl<br>der Conti | Guthaben der Conti<br>in Mill. Kronen |
|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1881        | 446                  | 492 296             | 254.2                                 |
| 1882        | 498                  | 572 350             | 347.9                                 |
| 1883        | 502                  | 607 384             | 349-7                                 |
| 1884        | 5 12                 | 645 336             | 366.1                                 |
| 1885        | 515                  | 675 593             | 376.9                                 |
| 1886        | 523                  | 696 578             | 377.6                                 |
| 1887        | 525                  | 730 324             | 423.8                                 |
| 1888        | 528                  | 778 357             | 462.5                                 |
| 1889        | 532                  | 823 709             | 480 6                                 |
| 1890        | 537                  | 857 778             | 501.3                                 |
| 1891        | 540                  | 886 291             | 510.0                                 |

In den 12 Jahren von Anfang 1879 bis März 1891 haben sich 50mit die Sparkassen um 102, d. i. um 23 Prozent, die Anzahl der Sparkasse-Einleger um 446.309, d. i. um 101 Prozent und deren Guthaben um 309.3 Mill. Kronen d. i. gar um 154 Prozent vermehrt. 1879 kamen auf einen Einleger 456.16, 1891 aber 575.38 Kronen. Du durchschnittliche Guthaben eines Einlegers hat sich also in dieser Leit um 119.22 Kronen oder 26 Prozent vermehrt. Noch grossartiger et scheint das Wachstum, wenn man die Daten mit den Bevolkerungziffern vergleicht. Anfang 1879 waren von 1000 Einwohnern 232, 11 31. März 1891 aber 401 Sparkasseneinleger; zu denselben Zeitpunkter kamen auf einen Einwohner 102.32 resp. 231.18 Kronen Gab haben bei den Sparkassen. Trotz der beträchtlichen Zunahme der Bevölkerung hat sich nicht nur der Anteil der Sparer an der Ge samtzahl der Bevölkerung nahezu verdoppelt und ist der auf eine Bewohner entfallende Betrag von Sparkassenguthaben auf mehr in das Doppelte gestiegen! Hiebei ist nicht zu übersehen, dass das Wachstum der Sparkasseguthaben besonders in letzter Zeit sehr be deutend war. Von 1881 bis 1886 nahmen die Guthaben jährlich m 24.7, von 1886 bis 1891 um 26.5 Mill. Kronen zu. Dabei ist de durchschnittliche Zinsfuss der Sparkasse beständig hengesetzt worden. 1882 betrug derselbe noch 3.98 Proz., 1886 no. 3.95 Proz., 1891 nur mehr 3.59 Prozent. Von den bestehenden Spukassen hatten

| H HILLELI |          |     |             | tin lunc  |      |      |
|-----------|----------|-----|-------------|-----------|------|------|
|           |          |     |             |           | 1882 | 1591 |
| einen     | Zinsfuss | von | mehr als 4  | Prozent   | 25   | 7    |
| 2         | >        | 3   | 4 Prozent   |           | 437  | 298  |
| 3         | >        | 5   | weniger als | 4 Prozent | 36   | 235  |

Durch diese Zinsenreduktionen haben sich in der leute Zeit die Sparkassenguthaben durchschnittlich nur wenig besser. Let weise aber sogar schlechter verzinst, als die Anlagen in sicheren Wen papieren, wie die dänische Rente und die Obligatior denen Bodenkredit-Anstalten, die bei einem Zinest meist nahezu al pari gestanden sind. Spezie tisable Rente zu 3½ Proz. trug 1888 etv

Prozent. Der Zinsfuss konnte also kaum einen Anreiz bieten, die parkasseneinlagen besonders zu vermehren, und man darf annehmen, has sich in der That der Anteil an den Gesamtersparnissen der Beikerung, der auf die Sparkasseneinlagen entfällt, nicht vergrösserte nd dass sich somit die Gesamtersparungen und damit das Vermögen s Volkes in ähnlicher Weise wie die Guthaben bei den Sparkassen mehrten.

Besonders günstig ist das Wachstum der kleineren Guthaben den Sparkassen.

Von der Gesamtzahl der Einleger respektive von dem Gesamtgutben entsielen auf Guthaben im Betrage von:

|       | weniger al         | s 200 Kronen        | 200-2000 Kronen    |                 | mehr als 2000 Kronen |                |  |  |  |
|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|--|--|
| Jahre | Hinleger           | Mill. Kronen        | Einleger           | Mill. Kronen    | Einleger             | Mill. Kronen   |  |  |  |
|       |                    | in absoluten Zahlen |                    |                 |                      |                |  |  |  |
| 1582  | 84 7845            | 15.1                | 166 963            | 111.1           | 37 828               | 191.9          |  |  |  |
| 1886  | 44 9760<br>56 8880 | 18.3<br>22.9        | 186 743<br>231 504 | 125.3<br>160.1  | 43 919<br>63 054     | 915.2<br>314.1 |  |  |  |
| 1801  | 58 4466            | 23.5                | 287 760            | 164.6           | 64 065               | 817.5          |  |  |  |
|       | in P               | rozenten der G      | esamtsahl          | der Einleger re | sp. des Gut          | habens         |  |  |  |
| 1982  | 60.7               | 4.4                 | 29.2               | 1 33.0 11       | 6,6                  | 1 56.8         |  |  |  |
| 1886  | 64.5               | 4.7                 | 26.8               | 33.2            | 6.8                  | 56.9           |  |  |  |
| 1991  | 66.0               | 4.6                 | 26.8               | 32.3            | 7.2                  | 62.3           |  |  |  |

Gegenwärtig sind also etwa 1/s aller Einleger solche, deren Gutben weniger als 200 Kronen beträgt, während 1882 auf dieselben t 61 Prozent der Einleger entfielen. Allerdings ist die sich hieraus gebende Zunahme etwas zu gross, weil 1882 die Sparkasseneinlagen cht ganz nach den angegebenen Gruppen aufgeteilt wurden, aber lbst, wenn man die unaufgeteilten Einlagen unterschiedslos zu den einen Einlagen unter 200 Kronen zählte, würden diese von 64 Proz. Gesamtzahl auf 66 Proz. gestiegen sein. Die Einleger dieser Kaforie müssen ganz kleine Leute sein, da ihr durchschnittliches Gutben nur 40.10 Kronen beträgt. 1882 betrug dasselbe 43.31 Kronen. e Vermehrung der Sparer war somit in dieser Kategorie grösser, als Vermehrung des Guthabens derselben. Dasselbe ist auch bei den nlegern mit den grössten Einlagen der Fall, deren durchschnittliches thaben von 5050 auf 4961 Kronen sank; nur bei den Einlegern mittleren Einlagen zwischen 200 und 2000 Kronen trat eine entgengesetzte Bewegung ein, indem deren durchschnittliches Guthaben h von rund 665 auf 692 Kronen erhöhte. In den Vordergrund tritt immer das Herandrängen neuer Sparer und das zahlreiche Emporgen von Sparern aus den niedrigeren Einlagsgruppen in die höheren. deutlichsten zeigt dies folgende Tabelle der Zunahme der Anzahl Einleger und Summe der Guthaben in den drei Kategorien bei sich auch die grössere jährliche Zuvor Augen stellt:

| vom Jahre   | Jährliche Zunahme der Einlegerzahl resp. Guthabensumme von Guthaben im Betrage von |              |                 |              |                      |              |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|--|--|
|             | weniger als 200 Kronen                                                             |              | 200-2000 Kronen |              | mehr als 2000 Krones |              |  |  |
|             | Einleger                                                                           | Mill, Kronen | Einleger        | Mill, Kronen | Einleger             | Mill. Krones |  |  |
| 1882 - 1886 | 25 481                                                                             | 0.80         | 4 945           | 8.55         | 1 528                | 5.82         |  |  |
| 1886 - 1891 | 26 941                                                                             | 1.04         | 10 203          | 7.46         | 4 020                | 20.46        |  |  |

Leider ist ein internationaler Vergleich der bei den Sparkassen erliegenden Vermögenswerte von geringer Bedeutung, da die Neigung und Gelegenheit der Bevölkerungen, ihre Ersparungen gerade in den Sparkassen zu deponieren, sehr ungleich ist, und da in den einzelnen Staaten recht verschiedene Arten von Sparkassen existeren, man auch nicht immer die Gesamtheit derselben zu ergreifen in der Lage ist. Wenn aber auf diese Weise nicht derselbige Teil der Gesamtersparnisse durch die Sparkasseeinlagen repräsentiert wird, so giebt auch der Vergleich letzterer keinen Massstab für die Differenz der Gesamtersparnisse bei den verschiedenen Völkern. Wir verfolgen daher auch diesen Vergleich nur für ganz wenige Staaten, die eine gewisse Aehnlichkeit mit Dänemark haben und nur für den Zweck und das Wachstum der Ersparungen zu charakterisieren. Es entfielen aber

| în                                                     | auf ein Spar                         | kassebuch                            | 1                                  | anf 100                            | Einwohner                  |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                        |                                      | Sparkausebücher                      |                                    |                                    |                            |                      |
|                                                        | 1879 (1880)                          | 1891                                 | 1879 (1880)                        | 1891                               | 1879 (1880)                | 1891                 |
| Dänemark<br>Sachsen (1880)<br>Bayern<br>Belgien (1880) | 513.18<br>872.40<br>268.00<br>324.51 | 647.30<br>303.40<br>323.00<br>285.20 | 11 511<br>11 307<br>1 590<br>2 340 | 26 008<br>17 053<br>8 430<br>4 956 | 23.2<br>30.6<br>6.0<br>7.2 | 46.9<br>11.0<br>17.3 |

Selbst wenn wir also nach dem vorhin Bemerkten von einem Vergleiche rücksichtlich der Grösse der Sparkasse-Einlagen absehen, der für Dänemark auch den reichen Staaten Sachsen und Belgien gegenüber ganz besonders günstig ausfallen würde, so bleibt doch noch übrig, das Wachstum der Sparkassen-Einlagen in Vergleich zu ziehen. Auch dieses ist aber, wie die vorhin gegebene Tafel zeigt, in Danemark recht bedeutend grösser als in Sachsen, Belgien und Bayern, obwohl in den zwei letztgenannten Staaten eine Verdoppelung des auf einen Einwohner entfallenden Betrages der Sparkasse-Einlagen eingetreten ist. Man wird also zweiselsohne behaupten dürsen, nicht bloss dass die Ersparnisse des dänischen Volkes verhältnismässig sehr gross sind, da die Summe von 260 Mark Einlagen auf den Kopf der Bevölkerung einen sehr respektablen Betrag darstellt, sondern auch dass das Wachstum dieser Ersparnisse sich in dem letzten Dezennium in einer überraschend günstigen Weise vollzog, indem trotz der Grosse und des Wachstums des auf ein Sparkassenbuch entfallenden Betrages auf fast jeden zweiten Einwohner ein Sparkassenbuch kömmt, während in Sachsen z. B. bei einer noch grösseren Verbreitung der Sparkasse-

dies mit einem Rückgange des auf ein Buch entsallenden Beverbunden war und in Belgien ein noch grösserer Rückgang Betrages schon bei einer solchen Vermehrung der Sparkasseeintrat, wornach erst auf 6 Einwohner ein Sparkassenbuch kam.

# IX. Schlussbemerkung.

schon wir in den vorhergehenden Untersuchungen das dänische nd seine wirtschaftliche Lage und Entwickelung in den verschie-Beziehungen betrachteten, so zeigten sich doch beständig günerhaltnisse. Ueberall machte sich deutlich bemerkbar, dass ark auf einer sehr hohen Wirtschaftsstuse steht und dass seine aftliche Entwickelung im letzten Dezennium zu den kräftigsten sten in Europa zählt.

war ein grossartiges, Neid erregendes Bild, das sich da vor uns e. Wenn man bedenkt, wie gross die Bevölkerungsvermehrung mark ist und wie sehr trotzdem die Produktion, der Verbrauch und parnisse über diese Volkszunahme hinauswuchsen, so wird man its dieses Wachstum ausserordentlich gross finden, andererseits olkszunahme als keine Gefahr, sondern als die Grundlage künfraft und gesunder Entwickelung erkennen müssen. Staaten, Reichtum wächst bei gleichzeitigem Stillstande der Volksmenge sich daher ebenso wenig mit Dänemark messen, als Staaten, Bevölkerungszunahme die Zunahme ihrer Produktion und ihres oches überwiegt. Das Zusammentreffen eines kräftigen Wachsin beiden Beziehungen mit einem Uebergewicht in letzterer ist n ebenso günstiges als seltenes Ereignis, welches nur bei vorgelegenen Staaten kräftig aufstrebender Völker vorkommt und lolk, wenn es nicht schon reich ist, reich machen muss. Dass hatsache für Dänemark seit einer langen Reihe von Jahren geist, kann nach dem vorhin Gesagten nicht bestritten werden, benso wenig lässt sich leugnen, dass Dänemark zu den reichen Europas zählt. Allerdings wenn als Reichtum die absolute nenge gilt, welche in einem Staate angehäuft ist, so steht Däneveit zurück hinter den Grossmächten Europas; wird aber unter am die relative Gütermenge verstanden, welche auf einen Einentfällt, dann lässt Dänemark wohl manchen europäischen ut hinter sich zurück, denn wie wir gezeigt haben, ist der Verwie das Ersparnis des Einzelnen im Durchschnitte sehr gross, als in einer ganzen Reihe von Staaten. Darf man überhaupt n besprochenen Symptomen einen Schluss ziehen, so kann es r sein, dass das Nationalvermögen ein sehr bedeutendes und bewachsendes ist. Wäre man in der Lage, dies Vermögen oder Volkseinkommen statistisch zu erfassen, so würde sich

gewiss wie in England eine überraschend hohe und beständig wachsende Summe ergeben.

Es kann und soll allerdings nicht geleugnet werden, dass die Periode, welche hier insbesondere in Betracht gezogen wurde, auch in anderen Staaten, so in Oesterreich-Ungarn, in Frankreich u. s. w. eine Epoche des energischen wirtschaftlichen Fortschritts gewesen ist, dass Dänemark in diesem allgemeinen Aufschwung Europas mit inbegriffen war und dass sich da wie dort im Jahre 1892, 93, Anzeichen geltend machen, welche auf ein Stillstehen und teilweises Rückgehen der wirtschaftlichen Entwickelung hindeuten. Während aber in den meisten Staaten das Gesamtergebnis des Fortschrittes ein mässiges war, hauptsächlich weil empfindliche Rückschläge zu wiederholtenmalen auftraten, welche einen grossen Teil des Ergebnisses der Aufschwungs periode verzehrten, sind in Dänemark diese Rückschläge, die wir ja auch wiederholt hervorzuheben Gelegenheit hatten, nicht mit derselben Intensität aufgetreten und ist hier das Gesamtergebnis der wirtschaftlichen Entwickelung ein vielfach günstigeres, als in den meisten anderen Staaten Europas. Mit Rücksicht auf die grössere Widerstandskraft gegenüber von Wirtschaftskrisen, dürste ferner auch der Schluss gestattet sein, dass die neuestens über Deutschland und England hereingebrochene Krise für Dänemark minder gefährlich werden wird, zumal dieselbe ihren Höhepunkt überschritten zu haben scheint,

Sucht man nach den Ursachen dieser überaus grossen Fortschritte, so wird sich eine ganze Reihe derselben aufdecken lassen. Man wird dabei vor Allem nicht übergehen dürfen den energischen und haushälterischen Sinn des dänischen Volkes, die glücklich angelegte und ausgeführte Bauernbefreiung, die beständige Handelspolitik des Staates, die ganz besonders glückliche Lage des Landes zwischen zwei Meeren, wodurch es zu einem natürlichen Bindeglied geworden ist zwischen dem industriellen Westen und dem vorwiegend der Urproduktion sich widmenden Osten - man wird aber ganz besonders nicht übersehen dürfen, dass Dänemark seit 30 Jahren das grosse Glück des vollständigen Friedens genossen hat und dass es von all den grossen Welthändeln, die in der Zwischenzeit den Frieden der anderen Völker störten, und ihre wirtschaftliche Entwickelung unterbanden nur mässig oder gar nicht berührt wurde. Allerdings ist auch hiefür in erster Linie die Lage des Landes entscheidend, denn die im Westen, Suden und Osten des Erdteiles entstehenden Streitfragen können Dane mark kaum berühren; aber man darf nicht vergessen, dass auch weitab liegende Streitfälle durch ein unbedachtes Handeln der Regierung, wie des Volkes, zu Störern des Staatsfriedens werden können. Dass dies nicht geschah ist der Regierung des Landes als grosses Verdienst anzurechnen, welches nur dadurch noch vergrössert werden könnte, wenn es derselben gelingt, durch eine zielbewusste äussere Politik wie durch eine Verstärkung der Wehrkrast und der Verteidigungsmittel des Landes den Frieden auch für die kommenden Zeiten und für jene Streitfalle zu sichern, die sich in unmittelbarer Nähe Dänemarks abspielen konnten. Kann man in Dänemark solchen Eventualitäten gegenüber mit Beruhigung in die Zukunst schauen, dann kann man überzeugt sein, dass auch die künstige Entwickelung der wirtschastlichen Verhältnisse glänzend sein wird, denn die anderen Ursachen des geschilderten Ausschwunges werden auch sernerhin ihre günstige Wirkung ausüben.

# ERGEBNISSE DER BAYERISCHEN ARMEN-STATISTIK.

VON

Dr. oec. LUDWIG RUPPRECHT.

Einleitung.

Die armenstatistischen Erhebungen des Königreichs Bayern zahlen wie auch von Münsterberg in seinem trefflichen Werke: adie dem sche Armengesetzgebung etc.« anerkannt ist, zu den vortrefflichsten in ihrer Art. Finden doch vor allem in Bayern, was nur in wenigen an deren deutschen Staaten der Fall ist, periodische und zwar alljährliche. das Armenwesen betreffende statistische Aufnahmen statt, für welche die Ministerialentschliessung vom 1. Juli 1882 neue, ausführliche Direktiven gegeben hat. Das auf diese Weise gewonnene Material wird sodann vom kgl, bayer, statistischen Bureau verarbeitet und in dessen Zeitschrift alljährlich veröffentlicht und hat sich bereits ein sehr stan liches Material in den Publikationen des genannten Amtes angesammelt, welches aus einem doppelten Grunde der allgemeinen Beachtung wert ist und eine reiche Fundgrube bei Erörterung wichtiger, das Armen wesen betreffender Zeitfragen von allgemeinstem Interesse sein kann Liegen doch hier einerseits nach einheitlichen Grundsatzen gepflogen Erhebungen für das Gebiet eines Reiches vor, dessen 51/2 Millioner zählende Bevölkerung in Bezug auf Stammeseigentümlichkeiten, Lebenart, Konfession und Vermögensverhältnisse die grössten Verschiedenheiten aufweist, eines Landes, welches neben den fruchtbaren, mit einem milden Klima gesegneten Gefilden der Rheinpfalz die rauhe steine Oberpfalz, neben der getreidereichen Donauebene Niederbayers de Alpenländer mit blühender Viehzucht, neben Provinzen mit übervie gend landwirtschaftlicher Produktion auch Gegenden mit hochentwicke ter Industrie in sich schliesst, so dass sich bei dieser Falle von Kottrasten aus der vergleichenden Gegenüberstellung der für die einzelnes Kreise Bayerns gewonnenen armenstatistischen Ziffern manche inteessante Aufschlüsse über die im allgemeinen ja unleugbare Einwirkung der geschilderten Faktoren auf die Gestaltung des Armenwesens oles Landes gewinnen lassen. Andererseits ist aber auch eine nahere ko

the Betrachtung der Armenstatistik Bayerns um deswillen von allgeeinem Interesse, weil ja die rechtlichen Grundlagen, auf denen Armenwesen Bayerns in der wichtigen Beziehung der Regelung Unterstützungspflicht der Gemeinden beruht, von den für subrige Deutschland geltenden wesentlich verschieden sind. Gilt doch in Bayern das Heimatsystem, im übrigen Deutschland mit Aushme der Reichslande hingegen das Unterstützungswohnsitzprinzip. elchem von beiden Systemen der Vorzug zu geben sei, darüber beeht gerade in gegenwärtiger Zeit grosse Meinungsverschiedenheit, soahl auf dem Gebiete des Heimat- als auch des Unterstützungswohntrechtes wird gerade jetzt seitens der massgebenden gesetzlichen ktoren der Versuch einer Reform gemacht und so erscheint es denn gezeigt, das vortreffliche armenstatistische Material Bayerns auch in der chtung einer Prüfung zu unterziehen, ob sich nicht ziffernmässige shaltspunkte für die Beantwortung der Frage gewinnen lassen, welche ezielle Wirkungen das in Bayern geltende Heimatrecht in Bezug auf Armenwesen, insbesondere die Verteilung der Armenlasten zwischen en einzelnen Gemeinden ausübt.

Schon einmal ist das armenstatistische Material Bayerns Gegenstand seenschaftlicher Bearbeitung geworden, nämlich in der vortreftlichen theit von Th. Laves: »Die bayer. Armenpflege von 1847 bis 18804 Schmoller's Jahrbüchern, Jahrg. 1884 Heft 2 S. 196—250.

Es soll nicht Aufgabe der folgenden Abhandlung sein, mit gleicher ussuhrlichkeit wie Laves das armenstatistische Material Bayerns zu werten, es sollen vielmehr zunächst nur die für das Jahr 1891 verentlichten statistischen Nachweisungen (Zeitschr. des kgl. bayr. stat. neau. Jahrgang 1893 Heft 3) einer kritischen Betrachtung unterzogen d in steter Vergleichung der hier veröffentlichten Ziffern mit den f fruhere Jahre, insbesondere das Jahr 1886, das sich unter den etweiter zurückliegenden Jahren wegen seiner normalen Armenver-Itnisse am besten zur Vergleichung eignet, veröffentlichten statistihen Ergebnissen von den gewonnenen Resultaten die wichtigsten, das gemeine Interesse in Anspruch nehmenden näher erörtert werden. ch einer kurzen Ausführung über Zahl und Art der von der örtlichen menpflege unterstützten Personen und Höhe und Art der Unterstützssummen sollen die Einnahmen und Ausgaben der örtlichen Armenege sowie im Zusammenhange hiemit der Vermögensstand der Armends. Stiftungen etc. besprochen werden. Hieran wird sich eine Ererung über die aus der Statistik ersichtliche Verteilung der Armenen zwischen Stadt- und Landgemeinden, höheren und niederen Gendeverbänden anschliessen und endlich sollen im 4. Kapitel die htigsten statistischen Angaben über Stand und Entwickelung der ratwohlthätigkeit und des Armenvereinswesens kurz berührt werden.

## I. Unterstützte und Unterstützungsbetrage

180 921 Personen sind im Jahre 1891 aus Mitteln der örtlichen Armenpflege unterstützt worden gegen 167 973 im Jahre 1886. In den Jahren zwischen 1886 und 1891 aber weist die Statistik ein konstantes Anwachsen der Zahl der Unterstützten nach mit Ausnahme des Jahres 1889, woselbst diese Zahl wieder auf 174 479 herabsinkt, nachdem de im Jahre 1888, das überhaupt sehr ungünstige Verhältnisse bezuglich des Armenwesens aufweist, plötzlich auf 179 610 angeschwollen war.

An sich hat dieses konstante Anwachsen der absoluten Zahl de aus Mitteln der örtlichen Armenpflege unterstützten Personen noch nicht beunruhigendes, da dasselbe wenigstens seit dem Jahre 1887 nur garallel der Vermehrung der Gesamtbevölkerung des Königreiches Bayen geht; wohl treffen im Jahre 1886 auf je 100 Einwohner Bayerns nur 3.1 Unterstützte, aber bereits im Jahre 1887 steigt dieser Prozentsau auf 3.20 Proz., um sich auf gleicher Höhe, von dem anormalen Jahre 1888 abgesehen, zu erhalten.

Trotzdem könnte man geneigt sein, dieses absolute, wenn gleich der Vermehrung der Bevölkerung parallele Anwachsen der Zahl der Unterstützten als ein ungünstiges Symptom insofern zu betrachten, als man daraus den Schluss ziehen könnte, dass die grosse sozialt Reichsversicherungsgesetzgebung der Jahre seit 1853 keineswegs den von derselben erwarteten günstigen Einfluss auf dar Armenwesen ausgeübt hat.

Diese Behauptung wird auch vielfach von den Gegnern dieser sozialen Versicherungsgesetzgebung aufgestellt und eben mit dem Hunwellt auf die armenstatistischen Erhebungen, welche weder eine Abnahme der Zahl der Unterstützten noch der Summe der verausgabten Unterstützungsbeträge ersehen liessen, zu begründen versucht.

Diese Schlussfolgerung erscheint jedoch unrichtig und voreilig.

Zunächst ist zu beachten, dass gerade dasjenige Versicherungsgesetz, welches den weitesten Kreis von Versicherten umfasst und 100 welchen daher in erster Linie ein Einfluss auf die Armenlasten der Gemeinden erwartet werden kann, namlich das Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz erst am 1. Januar 1891 in Kraft getreten ist und des halb naturgemäss eine Einwirkung dieses Gesetzes bezüglich der Armenverhaltnisse des Jahres 1891, über welches ja erst die armenstatistische Erhebungen veröffentlicht sind, noch nicht konstatiert werden kann.

Es bleibt demnach nur die Kranken- und die Betriebsunfallverscherungsgesetzgebung übrig. Das Reichskrankenversicherungsgesetz von 15. Juni 1883, das übrigens für Bayern nichts wesentlich Neues gebrach hat, indem die zwangsweise Krankenversicherung so ziemlich in dem gleichen Umfange und mit den gleichen Leistungen der Kassen, wie ze jetzt reichsgesetzlich festgesetzt sind, bereits vor dem Jahre 1883 und

Bayern bestand, diese Krankenversicherung enthält nur eine zeitliche und zwar in der Regel auf 13 Wochen beschränkte Fürsorge für die Versicherten und könnte daher eine Wirkung dieser Zwangsversicherung in Bezug auf die Gestaltung der bayerischen Armenverhältnisse höchstens aus den statistischen Angaben über die Zahl der vorübergehend unterstützten Personen ersehen werden. Bezüglich der Höhe, welche in einem Jahre die Anzahl der aus Mitteln der gemeindlichen Armenpflege vorübergehend unterstützten Personen erreicht, sind aber, wie später noch näher ausgeführt werden soll, soviele Umstände, 2. B. der jeweilige Preis der hauptsächlichsten Volksnahrungsmittel, die leichte oder schwere Erwerbsgelegenheit etc. von entscheidender Bedeutung und die diesbezüglichen Ziffern daher alljährlich so schwankende, dass man darauf verzichten muss, aus denselben konstatieren zu wollen, wie die durch die Reichskrankenversicherungsgesetzgebung geschaffene Fürsorge für erkrankte und zeitweilig infolge von Krankheit erwerbsunfähige Personen entlastend auf die öffentliche Armenpflege etwa gewirkt haben mag.

Was nun endlich die seit dem Jahre 1884 stetig ausgedehnte Betriebs un fallversicher ung betrifft, so ist Zweck derselben, in Fällen einer durch einen Betriebsunfall herbeigeführten teilweisen oder gänzlichen, länger als 13 Wochen dauernden Erwerbsunfähigkeit, ferner in Fällen, wo Familien durch einen Unfall ihres Ernährers beraubt worden sind, die beteiligten Personen vor dem Schicksale zu bewahren, der öffentlichen Armenpflege anheimfallen zu müssen. Diese Versicherung soll also hauptsächlich der dauern den Verarmung vorbeugen und man wird sich daher bei Prüfung der Frage, ob sich ein Einfluss dieser Art Versicherung auf dem Gebiete des Armenwesens nachweisen lasst, vor allem an die statistischen Nachweisungen über die Anzahl der dauernd verarmten Personen halten müssen.

Die Anzahl derselben — die bayer. Armenstatistik versteht unter eigentlich (dauernd) verarmten Personen alle dauernd Unterstützten nach Abzug derjenigen jugendlichen Personen, welche bloss Schulgeld- und Lehrmittelbefreiung erhalten — ist von 72 988 im Jahre 1886 auf 79 377 im Jahre 1890 gestiegen und sodann im Jahre 1891 auf 78 418 gesunken. Auf je 100 Einwohner Bayerns treffen seit dem Jahre 1887 und selbst in dem sonst sehr ungünstigen Jahre 1888 1.4 eigentlich verarmter Personen. (Die eingetretene Minderung um 959 im Jahre 1891 kommt prozentual noch nicht zum Ausdrucke.) Von 1882 bis 1887 zeigt der Prozentsatz der eigentlich Verarmten steigende Tendenz. Es dürfte nun nicht unberechtigt sein, diese Thatsache, dass seit dem Jahre 1887 der Prozentsatz eigentlich verarmter Personen sich gleich geblieben ist, der günstigen Einwirkung der Betriebsunfallversicherung der Arbeiter zuzuschreiben; denn bei der grossen Entwickelung, die unsere Industrie in technischer Beziehung in Bayern, gleich wie im übrigen Deutschland

Maschinen, bei der vermehrten Anwendung von Maschinen auch in landwirtschaftlichen Betrieben lasst sich der Gedanke nicht abweisen dass ohne die zwangsweise Betriebsunfallversicherung, welche nunmehr auch auf die landwirtschaftlichen Arbeiter ausgedehnt ist, der Prozentsatz dauernd Verarmter in Bayern bereits ein höherer als 1.4 ware. Jedenfalls ist es gänzlich unberechtigt, den Umstand allein, dass in einem Staate mit einer so beträchtlichen Bevölkerung wie Bayern die Zahl der aus Mitteln der öffentlichen Armenpflege unterstutzten Personen absolut betrachtet jährlich noch zunimmt und relativ nicht abnimmt in einem der Sozialgesetzgebung ungünstigen Sinne zu verwerten

Zwischen den dauernd unterstützten Personen - hierbe sind auch die jugendlichen Personen eingerechnet, welche bloss Schulgeld- und Lehrmittelbefreiung geniessen - und den vorübergehend unterstützten Personen gestaltet sich das Verhältnis seit dem Jahre 1885 in der Art, dass der Prozentsatz ersterer (berechnet zur Zahl aller Unterstützten überhaupt), vom Jahre 1889 abgesehen, stetig alder der letzteren stetig zunimmt. Diese relative Abnahme der Zahl der dauernd Unterstützten erklärt sich hauptsächlich aus der steue geringer werdenden Zahl derjenigen jugendlichen Personen, welche bloss Schulgeld- und Lehrmittelbefreiung erhalten. Die hohe Zahl der vorübergehend unterstützten Personen in den letzten Jahren vor 1841 und besonders in dem letzteren Jahre erklärt sich hingegen daraus dass in der Zahl der vorübergehend unterstützten Personen die mementane Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse eines Landes vor allem zum Ausdruck kommt und eben diese Verhältnisse in der genannten Zeit in Bayern wie im übrigen Deutschland vielfach ungünstige waren. Befanden sich doch grosse Industriezweige in einen teilweise sogar jetzt noch anhaltenden Zustande der Krise und ward besonders im Jahre 1891 die Getreide- und Fleischpreise sehr hoch gestiegen, welche Thatsache ja bekanntlich zu dem im Jahre 1802 de folgten Abschlusse der Handelsverträge mit Oesterreich und Italian wesentlich beitrug. Aus diesem hohen Stande der Getreide at Fleischpreise erklart es sich insbesondere, dass im Jahre 1891 die Lill der vorübergehend unterstützten Personen von 62 200 im Jahre 1806 auf 67 630 anschwillt, und unter diesen 25 693 oder 38 Proz. arbeits fähige Personen waren gegen 22082 oder 35.5 Proz. im Jahre 189 und 14600 oder 35.3 Proz. im Jahre 1886.

Von dem Anteile der jugendlichen Personen an den im Jahre 1891 gewährten Unterstützungen wird später noch die Rede sein, elemen werden des Zusammenhanges halber im Kapitel III die statistischen Nachweisungen über die Verteilung der Unterstützten überhaupt und imbesondere der dauernd verarmten Personen auf die einzelnen Regierung bezirke sowie die Stadt- und Landgemeinden näher besprochen werden

Hier soll gleich zu einer Erörterung der wichtigsten statistischen Nachweisungen über Höhe und Art der im Königreiche Bayern im Jahre 1891 von den örtlichen Armenpflegen gewährten Unterstützungsbeträge übergegangen werden. Dieselben sind von 6828695 M. m. Jahre 1886 von Jahr zu Jahr (abgesehen von 1889) gestiegen und betragen gegenwärtig 7540028 M. Diese Steigerung ist auch eine telative; denn im Jahre 1886 trafen auf 100 Einwohner Bayerns 125 M. 36 Pfg. Ausgaben für öffentliche Armenunterstützungen gegen 133 M. 37 Pfg im Jahre 1891. Diese Steigerung hat aber erfreulicher Weise am Teile ihren Grund in einer grösseren Intensität der Armenpflege. Für eine eigentlich verarmte Person wurden nämlich gewährt in abgerundeten Markbeträgen

|               | Städte ') |      | Landger | meinden |
|---------------|-----------|------|---------|---------|
|               | 1886      | 1891 | 1886    | 1891    |
| Oberbayern    | 88        | 92   | 79      | 83      |
| Niederbayern  | 80        | 92   | 74      | 73      |
| Pfalz         | 36        | 33   | 55      | 60      |
| Oberpfalz     | 81        | 103  | 64      | 67      |
| Oberfranken   | 63        | 71   | 59      | 63      |
| Mittelfranken | 116       | 100  | 67      | 66      |
| Unterfranken  | 106       | 116  | 66      | 67      |
| Schwaben      | 96        | 101  | 85      | 86      |
| Königreich    | 86        | 86   | 69      | 71      |

Der Durchschnittssatz der für eine eigentlich verarmte Person gewährten Unterstützung ist demnach seit 1886 fast durchgängig sowohl in Stadt- als Landgemeinden ein höherer geworden; allerdings weisen ilie diesbezüglichen Ziffern in den einzelnen Jahrgängen zwischen 1886 und 1891 namentlich bei den Städten ziemlich beträchtliche Schwankungen auf. In den Städten üben gleich wie in den Provinzen mit überwiegender industrieller Thätigkeit der Bevölkerung und kleinem, nicht mehr allein zur Bestreitung des Lebensunterhaltes ausreichendem Grundbesitze (in Bayern: Mittelfranken und Oberfranken zum Teile, Pialz und Unterfranken) vor allem die Preise der wichtigsten Lebensmittel einen viel grösseren Einfluss aus auf Zahl und das Mass der Unterstützungsbedürstigkeit dauernd verarmter Personen, als in den landlichen Gemeinden mit überwiegend Landwirtschaft treibender Bevölkerung und grösserem, geschlossenem Grundbesitze, an welchem die Bevölkerung in Zeiten der Not immer noch einen Rückhalt findet. Daher erklart es sich, dass z. B. in den Städten Mittelfrankens, die ja fast sämtlich bedeutende Industrieorte sind, (z. B. Nurnberg, Fürth, Schwabach) der Unterstützungsdurchschnittssatz so bedeutende Schwankungen, wie zwischen 116 und 100 aufweist. Hier kann auch schwer untersucht werden, welchen Anteil an einem hoheren Durchschnitts-

<sup>1)</sup> Unter Städten sind hier wie im folgenden stets die sogenannten unmittelharen, d. h. nicht der Verwaltung eines kgl. Bezirksamtes unterliegenden diesrheinischen Städte, sowie die elf grössten Städte der Pfalz zu verstehen.

satze die grössere Intensität der Armenpflege hat. Gerade aber der Umstand, dass in Kreisen mit überwiegend landwirtschaftlicher Produktion und mittelgrossem Grundbesitz, wie Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben, der Durchschnittssatz der Unterstützung für eine dauernd verarmte Person ohne bedeutende Schwankungen doch eine steigende Tendenz aufweist, berechtigt uns zu der Behauptung, dass die Armenpflege in Bayern eine intensivere wird. Am höchsten ist der bezeichnete Durchschnittssatz seit langer Zeit in den Landgemeinden Schwabens und Oberbayerns, wo er 86 bez. 83 M. im Jahre 1891 betrug gegen 73 in Niederbayern und 60-67 in den Landgemeinden der übrigen Provinzen. Die Wohlhabenheit der Bevölkerung in den erstgenannten Provinzen, sowie vor allem, wie später noch auszuführen sein wird, das grosse Vermögen der Armenfonds ermöglicht hier eine reichere Unterstützung, als in anderen Provinzen. Der sehr geringe Durchschnittssatz in den pfälzischen Land- und insbesondere den Stadtgemeinden darf allerdings nicht aus einer geringen Intensität der dortigen Armenpflege, sondern nur daraus erklärt werden, dass bei der infolge der grossen Bodenfruchtbarkeit, zahlreichen Bevölkerung und industriellen Thätigkeit vorhandenen günstigen Erwerbsgelegenheit viele eigentlich verarmte Personen doch noch einen Teil ihres Lebensunterhaltes selbst erwerben können.

Dass der Durchschnittssatz der für eine eigentlich verarmte Person gewährten Unterstützung seit einer Reihe von Jahren in den Städten ein höherer ist, als in den Landgemeinden, erklärt sich eben daraus, dass in den Städten die hohen Preise der wichtigsten Lebensmittel, insbesondere die teueren Wohnungen für die einzelnen Personen eine bedeutend höhere Unterstützung nötig machen, als in den Landgemeinden, und dass auch in grösseren Städten die Unterstützungen immerhin etwas reichlicher gewährt werden, als in den ganz kleinen Gemeinden, weil eben bei ersteren die Ausgaben für öffentliche Armenpflege doch nicht so sehr in das Gewicht fallen, als bei letzteren.

Von der höchsten Bedeutung für das Volkswohl ist die Art und Weise, wie in einem Lande die öffentliche Armenunterstützung geleistet wird.

Die bayer. Armenstatistik trifft eine genaue Ausscheidung, wie viel von den dauernd unterstützten Personen durch Geld, durch Naturalleistung oder endlich durch Unterbringung in Heil. Pflege- und Erziehungsanstalten unterstützt werden. Durch die statistischen Nachweisungen über die Zahl der durch Geld einerseits und durch Naturalleistungen andererseits unterstützten Personen und die Beträge, die hierfür verausgabt wurden, wird nun zunächst in ganz evidenter Weise eine Thatsache bewiesen, welche von grösster wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung ist, die Thatsache nämlich dass die Gewährung von Naturalien als Armenuntet.

stützung in der Abnahme begriffen ist, die Gewähtung von Unterstützungen in Geld hingegen immer häufiger wird. Seit dem Jahre 1885 werden die Beträge, die von dem gesamten für dauernde Unterstützungen verausgabten Summe auf Naturalunterstützungen treffen, sogar absolut geringer mit Ausnahme der Jahre 1888 und 1889, woselbst gegen 1887 eine unbeträchtliche Steigerung vorhanden ist, und beträgt nunmehr der Gesamtbetrag der im Jahre 1891 in Naturalien gewährten Unterstützungen nur 932 485 M. gegen 1 002 605 im Jahre 1886. Relativ, im Verhältnis zur gesamten für Armenunterstützungen aufgewendeten Summe, betragen die Naturalunterstützungen nur mehr 15.1 Proz. gegen 17.9 Proz. im Jahre 1886. Auch die Zahl der in Naturalien unterstützten Personen ist von 27 856 im Jahre 1886 auf 25 946 im Jahre 1891 gesunken und nunmehr beinahe gleich der Zahl der im Jahre 1882 in gleicher Weise unterstützten Personen, also im Verhältnis zur Gesamtzahl der Unterstützten bedeutend geringer als im Jahre 1882.

Diese Abnahme der Naturalunterstützung verarmter Personen zeigt sich sast ganz gleichmässig in Stadt- und Landgemeinden; in einigen Regierungsbezirken ist zwar noch ein dem Betrage nach etwas höherer Auswand für Naturalunterstützungen im Jahre 1891 zu konstatieren, als im Jahre 1886, gegenüber dem seit 1886 bedeutend gestiegenen Gesamtbetrage der für Unterstützungen verausgabten Beträge liegt jedoch eine relative Minderung vor. Gerade der Umstand nun, dass auch in den Landgemeinden die Vorliebe für Naturalunterstützung verarmter Personen abgenommen hat, ist von der grössten Bedeutung. Die Hauptform der Naturalverpsiegung der Armen in den Landgemeinden bildet nämlich die sogenannte turnusweise Verköstigung der Gemeindearmen bei den einzelnen Gemeindegliedern, welche Art Armenunterstützung Art. 18 des bayer. Armengesetzes sür alle nicht schulpssichtigen, kranken oder sicherheitsgefährlichen Personen gestattet.

Man wird deshalb die seit Jahren abnehmende Zahl der in Naturalien unterstützten Personen (und der hierfür veranschlagten Beträge) in den Landgemeinden vor allem der Ersetzung der turnusweisen Verköstigung durch Gewährung von Geldunterstützung zuzuschreiben haben. Während Laves a. a. O. auf Grund der bis 1883 vorliegenden statistischen Nachweisungen einen Stillstand des Verköstigungssystems konstatieren zu können glaubte, können wir schon von einem wirklichen Rückgange sprechen. Diese Thatsache kann aber nur als eine höchst erfreuliche bezeichnet werden; denn die turnusweise Verköstigung der Gemeindearmen ist die unvollkommenste, für den Unterstützten beschwerlichste und auch beschämendste Art der öffentlichen Armenunterstützung und das Vorherrschen dieser Art Armenunterstützung in einer Gemeinde hat daher vielfach zur Folge, dass Personen, welche objektiv betrachtet der öffentlichen Armen-

unterstützung längst bedürftig sind, sich doch gegen die Annahme der erwähnten Art von Unterstützung energisch sträuben und liebet durch Bettel oder auf unredlichem Wege sich das zum Leben Nötige zu verschaffen suchen. Ein speziell für die bayerischen Verhaltnisse wesentlich in Betracht kommender Vorzug der Geldunterstützung verarmter Personen gegenüber deren Naturalunterstützung liegt auch darin, dass erstere überall hin versandt werden kann, während letztere naturgemäss nur an dem unterstützungspflichtigen Orte selbst gewährt wird. Das in Bayern im Gegensatze zum übrigen Deutschland mit Ausnahme der Reichslande geltende Heimatrecht hat, wie später noch ausgeführt werden wird, nun zur Folge, dass bei zahlreichen Personen Heimatsort und Aufenthaltsort gänzlich verschieden ist und viele Personen ihren Heimatsort überhaupt in ihrem Leben niemals gesehen haben. Ist nun in einer Gemeinde noch das Naturalverpflegungssystem der Armen, die turnusweise Umkost die Regel, so wird die Unterstützung von auswärts wohnenden heimatberechtigten Personen von deren Uebersiedelung in die Heimat abhängig gemacht. Dass eine solche Aufforderung eine grosse Härte gegenüber von Personen enthält, welchen ihre Heimat durch jahrzehntelange Abwesenheit ganz fremd geworden ist, braucht wohl nicht näher ausgeführt zu werden.

So sehr demnach auch in vielen Beziehungen der Gewährung von Armenunterstützungen in Form von Naturalien der Vorzug zu geben ist vor einer Geldunterstützung, so gilt dieses doch nicht von der turnusweisen Verköstigung und ihre aus der Armenstatistik zu konstatierende Abnahme kann man nicht bedauern. Wirtschaftlich erklänt sich ja diese Thatsache einfach aus dem allmählich auf dem Lande stattfindenden Uebergange von der Natural- zur Geldwirtschaft, welch letztere die Gewährung von Geld- statt Naturalunter-

stützung den Gemeindeangehörigen erleichtert.

Gegenüber dem von Jahr zu Jahr geringer werdenden Betrage der den eigentlich verarmten Personen in Naturalien verabreichten Unterstützungen zeigt der Aufwand für Unterbringung dauernd veranmter Personen in Heil-, Pflege- und Erziehungs anstalten stetig ansteigende Ziffern, indem derselbe von 2 157 037 M. oder 38.5 Prozdes gesamten im Jahre 1886 für Unterstützungen verausgabten Betrages auf 2 567 467 M. oder 41.8 Proz. gestiegen ist. Auch hier liegt eine hoch erfreuliche Erscheinung vor; denn die Unterbringung dauernd arbeitsunfähiger alter Personen in Pflegeanstalten, kranker Personen in Heilanstalten, armer verwaister Kinder in Erziehungsanstalten bildet die intensivste und beste Art der öffentlichen Armenpflege, deren Stund in einem Lande gerade durch die Summen, die zu diesem Zwecke aufgewendet werden, gekennzeichnet wird.

Allerdings sind es in Bayern bis jetzt vorwiegend die grösseren Städte, welche sich durch ihren bedeutenden Aufwand für Unterbringung ihrer

Armen in Anstalten auszeichnen. Der Gesamtaufwand der unmittelbaren Städte des diesrheinischen Bayerns und der elf grössten Städte der Pfalz für bezeichneten Zweck ist von 802 082 M. im Jahre 1886 auf 920 221 M. im Jahre 1891 gestiegen, der der sämtlichen Landgemeinden von 1 385 755 M. auf 1 492 224 M. Die Steigerung ist demnach ihrem absoluten Betrage nach so ziemlich die gleiche bei beiden Arten von Gemeinden und relativ natürlich bei den Stadtgemeinden viel bedeutender, als bei den Landgemeinden. Um nur einige Beispiele herauszugreisen, so betrug der Aufwand Münchens allein für Anstaltsverpflegung seiner Armen im Jahre 1891 304 870 M., der sämtlicher Landgemeinden Oberbayerns 327 451 M., der Aufwand Nürnbergs für den bezeichneten Zweck 162 162 M., der sämtlicher Landgemeinden Mittelfrankens 150823 M. Und dabei ist noch zu berücksichtigen, dass in den grösseren Städten auch die Kranken-Heilanstalten etc., welche aus Mitteln der freiwilligen Armenpflege unterhalten werden, viel zahlreicher sind, als in den Landgemeinden und diese Anstalten doch zunächst den Angehörigen der Städte selbst zu gute kommen. Doch darf man es den Landgemeinden nicht verübeln, wenn sie auf dem Gebiete der Anstaltsverpflegung der Armen mit den Städten nicht gleichen Schritt gehalten haben. Es fehlt hier eben nicht so fast an dem guten Willen, als vielmehr an den finanziellen Mitteln für diese wohl intensivste, aber auch teuerste Art der Armenpflege. Die Auslagen für Unterbringung einer unheilbar erkrankten Person in einer Anstalt kann für eine kleine Gemeinde, deren es ja leider in Bayern sehr viele giebt, oft eine Steigerung der Umlagen von 25 und mehr Prozent zur Folge haben. - Für Erziehung und Ausbildung armer Kinder wurden im Jahre 1891 seitens der gemeindlichen Armenpflegen 1 150 816 M. oder 18.7 Proz. des gesamten auf dauernde Unterstützungen entfallenden Betrages verausgabt gegen 1078778 M. oder 19.2 Proz. im Jahre 1886. Hier ist demnach ein kleiner Rückgang der Aufwendungen zu konstatieren.

Auffallend erscheint die Thatsache, dass die Zahl der jugendlichen Personen, welche bloss Schulgeld- und Lehrmittelbefreiung geniessen, seit dem Jahre 1883, von geringen Schwankungen abgesehen, sich ständig vermindert hat und 1891 nur 34 873 gegen 38 240 im Jahre 1886 beträgt, während die hierfür veranschlagte Summe sich nuf 141 330 M. im Jahre 1891 gegen 155 193 M. im Jahre 1883 bestiffert. Diese Erscheinung dürfte ihren Grund nicht so fast darin haben, dass diese Art von Unterstützung weniger gewährt, als vielmehr darin, dass sie weniger begehrt wird; denn der finanzielle Vorteil, der durch diese Art von Unterstützung den Eltern der betreffenden Kinder zugeht, erscheint vielen derselben, insbesondere in unserer Zeit, wo die untersten Stände sich so viel auf ihre politischen Rechte in gute thun, als viel zu gering, um die Nachteile des Verlustes der

Wahlberechtigung zum Reichstage, Landtage etc., welche der Emplaneiner solchen Unterstützung, die nach wiederholten Erkenntnissen de kgl. bayer. Verwaltungsgerichtshofes als öffentliche Armenunterstützung zu erachten ist, zur Folge hat, ausgleichen zu können.

II. Einnahmen und Ausgaben der örtlichen Armenpflegen, Vermögensstand der Armenfonds etc.

Die Gesamtausgaben der örtlichen Armenpflege Bayerns betruge im Jahre 1891 9070975 M. gegen 8086089 M. im Jahre 1886. Der wirkliche Aufwand der örtlichen Armenpflege, abzüglich der Einnahmer und bezw. Ausgaben aus und auf Ersatzleistungen anderer Gemeinder betrug 1891 im gesamten Königreiche 8693113 M. (1886: 7757997 M) und zwar 3195576 M. (1886: 2765963 M.) in den Städten und 5497537 M. (1886: 4992034 M.) in den Landgemeinden.

Auf den Kopf der Bevölkerung trifft an wirklichem Armenauswahe 2.43 M. in den Städten und 1.27 M. in den Landgemeinden gegen 152 bez. 1.14 M. im Jahre 1886. Bei den Städten ist demnach eine kleur relative Minderung dieses Aufwandes, bei den Landgemeinden eine kleur relative Steigerung eingetreten, welche aber so geringfügig ist dass sie bezüglich der Belastung der Bevölkerung mit Armenausgalet nicht in das Gewicht fallen kann. In letzterer Beziehung ist übrigen auch nicht der absolute Betrag des Aufwandes massgebend, sonden nur derjenige Teil desselben, welcher durch gemein dliche Zusch usse, deren Aufbringung grösstenteils wieder den Umlagenphibtigen zur Last fällt, gedeckt werden muss. Es kann daher auch wieden den einzelnen Regierungsbezirken Bayerns auf den Kopf der Bewierung an wirklichem Armenaufwande trifft.

Der Aufwand der örtlichen Armenpflegen für Gewahrung (\*)
Unterstutzungen wurde bereits besprochen.

Die Ausgaben für Armenhäuser, Magazine und Armenanstaltes lettrugen im Jahre 1891 in ganz Bayern 575 780 M. oder 6.3 Proche gesamten Aufwandes (1886: 841 526 M. oder 10.4 Proche gesamten Aufwandes (1886: 841 526 M. oder 10.4 Proche die Landgemeinden treffen. 1886 waren die betreffenden Ausgabe 273 083 M. (0.4 Proch bez. 568 441 M. (10 Proch). Bei den Langmeinden ist demnach eine ganz bedeutende Minderung (und zwarwohl) eine absolute als auch eine relative) des diesbezugliches kwandes für Armenhäuser etc. eingetreten. Die richtige Friklarung kritiste Thatsache durfte wohl die sein, dass seit 1886 die Ern bestiebt ist ist ist ist eine Armen-bez. Wohlthatigkeinsanstalten so bedeute Fostsch iste gemeeht hat dass zahlreiche derartige Einrichtunges Wohlthatigkeinsanstalten von Union

ch gerade im Jahre 1886 seitens der Distrikte die ausser Verhältnis the Summe von 211 788 M. und auch in den letzten Jahren bedeunde Summen für Gründung neuer Wohlthätigkeitsanstalten verwendet.

Der Aufwand auf die Verwaltung der öffentlichen Armenpflege it ein sehr geringer und seit 1886 fast gleich geblieben, er betrug Bot in ganz Bayern 2.0 Proz. des gesamten Aufwandes und zwar Proz. in den Städten und 2.3 Proz. im übrigen Lande. Die ehrenmitliche Organisation der öffentlichen Armenpflege in Bayern ermöglicht diesen niedrigen Verwaltungsaufwand.

Nach dieser kurzen Betrachtung der statistischen Nachweisungen ber die Ausgaben der örtlichen Armenpflegen Bayerns mögen im Folgenden deren Einnahmen nach den wichtigsten statistischen Zinern Besprechung finden.

Gemäss Art. 18 des bayer. Armengesetzes hat die örtliche Armennflege die Mittel zur Bestreitung ihrer Ausgaben zu schöpfen aus den kenten des Lokalarmenfonds, den stiftungsgemäss verfügbaren Nutzunen örtlicher Wohlthätigkeitsstiftungen, den der Armenpflege durch Gesetz zugewiesenen eigenen Einnahmen, den örtlichen Abgaben für unentliche Festlichkeiten, Belustigungen etc., den für laufende Ausgaben bestimmten freiwilligen Zuwendungen und endlich aus Zuschüssen aus der Gemeindekasse.

Von entscheidender Bedeutung ist demnach in erster Linie das Vermögen der gemeindlichen Armen fonds, deren Renten unmitteltur den Zwecken der Armenpflege dienen, ferner das Vermögen derbenigen Stiftungen, deren Renten von den Gemeinden zur Bestreitung von Armenausgaben verwendet werden können. Reiche Fonds können durch die Rente, welche sie gewähren, im Zusammenhalte mit den eigenen Einnahmen der Armenpflege zur Deckung der Armenlasten einer Gemeinde ausreichen und hierdurch eine Belastung der Gemeindeungehörigen durch Armenumlagen verhüten.

Das rentierende Armenfondsvermögen hat sich nun in Bayern von 19 056 592 M., oder auf den Kopf der Bevölkerung berechnet 3 M. 50 Pfg. im Jahre 1886 auf 20 341 239 M. (3 M. 61 Pfg. pro Kopf) im Jahre 1891, demnach sowohl absolut als relativ vermehrt. Von diesem Armenfondsvermögen treffen auf die Städte 7 969 204 M. (6 M. 06 per Kopf) und 12 372 035 M. (2 M. 87 Pf. per Kopf) auf die Landgemeinlen. Die Städte sind demnach mit verhältnismässig viel reichlicheren Armenfonds versehen, als die Landgemeinden. Uebrigens hat das Vachstum dieser Fonds in den Städten mit deren rascher Bevölkeungszunahme nicht gleichen Schritt halten können und haben sich eshalb die Armenfonds der Landgemeinden seit einigen Jahren relativ erdeutender vergrössert, als die der Städte, so z. B. 1890 um 1.7 Proz. 1 den Städten und 1.8 Proz. in den Landgemeinden und 1891 um S Proz. bezw. 1.0 Proz.

Die Grösse dieser Fonds ist besonders in den einzelnen Stadten eine sehr verschiedene. Zum Teile erklären sich diese Verschiedenheiten historisch; auch der Einfluss konfessioneller Verhaltnisse, welche besonders in früherer Zeit sehr wirksam waren, lässt sich nicht verkennen. So betrug z. B., um nur einige Beispiele herauszugreifen, das rentierende Armenfondvermögen Münchens im Jahre 1891 2890175 M., dasjenige des protestantischen Nürnberg, welches der Bevölkerung nach etwa halb so gross wie München ist, nur 97 258 M., die alte Bischofsstadt Bamberg mit 35 248 Einw. im Jahre 1890 hatte allem einen rentierenden Armenfond von 830861 M., Würzburg, ebenfalb eine überwiegend katholische Bischofsstadt bei 60844 Einw. (im Jahre 1890) 315614 M. Armenfondvermögen, die beiden vorwiegend protestantischen unmittelbaren Städte Oberfrankens, Hof und Bayreuth mit zusammen 48 912 Einwohnern (im Jahre 1890) nur ein solches Vermögen von 112 726 M.

Das gleiche Verhältnis macht sich auch bei den Landgemeinden geltend, indem in den Kreisen mit überwiegend protestantischer Bevölkerung (Ober- und Mittelfranken sowie der Pfalz) die Landgemeinden nur je ein rentierendes Armenfondvermögen von ca. 1/1 Milhon Mark besitzen, in der überwiegend katholischen Oberpfalz hingegin bereits ein solches Vermögen von 841 308, in Niederbayern ein tentierliches Armenfondvermögen von ca. 1 1/4, in Oberbayern und Schuben ca. 2 1/4 und in Unterfranken bald 3 Millionen Mark.

Was nun weiter die Fonds der örtlichen Wohlthätigkeitsstiftungen betrifft, deren Renten für Zwecke der öffentlichen Armenpflege wewendet werden können, sowie der Wohlthätigkeitsanstalten unter permeindlicher Verwaltung, so findet sich die diesbezügliche Zusammestellung in Tabelle IV und V der jeweiligen Armenstatistik. Hetz Ziffern sind es, die uns hier entgegentreten und auch das Wachstundas diese Fonds von Jahr zu Jahr aufweisen, ist ein höchst erfreulichen.

Das rentierliche Vermögen der unter gemeindlicher Verwahung stehenden Wohlthatigkeitsanstalten in den Städten ist von ca. 42 al ca. 46 Millionen, das der Stiftungen von ca. 30% auf ca. 43% Mindenen angewachsen, das Vermögen der Anstalten gleicher Art in de Landgemeinden von ca. 20% auf 23%, das der Stiftungen von 14% auf 17 Millionen gestiegen. Auf den Kopf der Bevölkerung trafen 20 tentierlichem Vermögen der Wohlthatigkeitsstiftungen in Städten 1823-22 M. (1886: 30.11 M.), an Vermögen der Wohlthatigkeitsanstalts 34.94 M. im Jahre 1891 und 38.77 M. 1886, in den Landgemeinstaltungen an Vermögen der Stiftungen 1891: 3.98 M. (1886: 3.14 M.) und der Anstalten 1891: 5.42 M. und 1886: 4.75 M.

Es seigt sich demnach hier ein gewaltiger Vorsprung der stiftt was die absolute Grosse der vorhezeichneten Fonds betrefft, der auf dann noch besteht, wenn man bei den Landgemeinden noch das Ver

erst ca. 3 Millionen beträgt. Allerdings kommen die Renten dieser stadtischen Wohlthätigkeitsstiftungen und Anstalten vielfach stiftungsgemass nicht ausschliesslich den Angehörigen der betreffenden Städte, sondern auch denen der Landgemeinden zu gute, allein immerhin fliessen sie überwiegend den ersteren zu. In den letzteren Jahren ist übrigens, wie obige Zusammenstellung ausweist, in den Landgemeinden sowohl das Vermögen der Wohlthätigkeitsanstalten als auch der Stiftungen relativ stärker gewachsen, als in den Städten, was sich eben wie bei den Armenfonds aus der ausserordentlich raschen Bevölkerungszunahme der Städte erklärt.

Was die Verteilung des Vermögens der bezeichneten Anstalten und Stiftungen auf die einzelnen Regierungsbezirke betrifft, so ist dieselbe ziemlich parallel derjenige der Armenfonds, nur dass hier Oberfranken eine günstigere, Niederbayern eine ungünstigere Stellung einnimmt. Die reichsten Fonds haben allerdings die Wohlthätigkeitsstiftungen der Städte Mittelfrankens, nämlich ca. 16 Millionen, davon sind jedoch 14 Millionen Vermögen von Stiftungen, welche von der Statistik unter der Rubrik » Sonstige Wohlthatigkeitsstiftungen« zusammengefasst werden, von denen jedoch wohl clie meisten gleich wie die in Tabelle V ebenfalls aufgeführten Aussteuerstiftungen für die eigentliche Armenpflege nicht in Betracht kommen. Für letztere sind doch zunächst nur die Renten der Krankenund Waisenstiftungsfonds sowie des Vermögens der Pfründehäuser, Armenversorgungsanstalten und Findelhäuser von Belang, die Fonds der bezeichneten Stiftungen sind aber am reichsten in den Städten Oberbayerns und Schwabens mit ca. 4 bez. 21/2 Millionen Mark, sodann Oberfrankens mit ca. 11/8 Millionen, ferner den Landgemeinden Unterfrankens, Oberfrankens und Oberbayerns mit ca. 350 000-400 000 Mark für jeden Kreis, am geringsten in den Städten Niederbayerns mit nur 34685 und der Pfalz mit 25414 M. Die für die Armenpflege hauptsächlich in Betracht kommenden obenbezeichneten Wohlthätigkeits anstalten sind am reichsten mit rentierendem Vermögen ausgestattet in den Stadten Schwabens mit ca. 133/4, Oberbayerns mit ca. 91/4 und Oberfrankens mit ca. 61/2 Millionen Mark, sowie den Landgemeinden Schwabens mit ca. 51/4, Unterfrankens mit 41/4 Millionen Mark, am geringsten in den Städten der Oberpfalz mit ca. 1% Millionen und der Pfalz mit ca. 900 000 Mark, sowie den Landgemeinden Niederbayerns mit 11/2 und der Pfalz mit 11/1 Millionen Mark.

Wie bezüglich der Höhe der Armenfonds lässt sich auch bezüglich des grösseren oder geringeren Reichtums der vorerwähnten, unmittelbar den Zwecken der Armenpflege dienenden Anstalten und Stiftungen ein gewisser Einfluss der konfessionellen Verhältnisse nicht verkennen; denn auch in dem überwiegend protestantischen Oberfranken ist es, wie aus der allgemeinen Stiftungsstatistik entnommen werden kann, hauptsäch-

ich die kultinische Kannerg und des er minne die Vegend, rethe tie person Unithatevenentation as west. De William Limited for actions have Benefitzing laster with the haptile. in Stranger and Levendangen, while our freeden Lindering lab क्यान्त्रात रेजनात विनान अवेता. वेपूल्या व हे ज्यात के त्याताले. vic and victor Anneches communes vertes knes bustable o dem Cetacte des Ernehungswesens und der Flustere für stalt lo mg fen genanten tieteren Volkes. Fin gegenvartige Aldanday w Mates die vinnebenden Austharmen zur den Zweit, in seien sich beleutenden Einfass auch die verschiedenartigen konfessioneler in Militaire auf dem Gebiete des Armenwesens ausüben, dem das la groven Vencindenteites, die in den einzelnen Regiennestenten k majora des Reichtums des Armenioods, des Vermogens des Wellts topicoussuses and Stringen bestelen, nicht ohne Emins feites der Wirkung der Armenlasten auf die umlagengelichtige Beildem and eventuell auch die fatennitzt der Armenndege sein konnu. 4 auf der Hand und wird später hieron noch die Rede sein.

Gegenüber diesen hochst betrachtlichen Fonds erscheint du m tierende Vermogen der direkt von den Gemeinden errich teten Wohlthatigkeitsanstalten, das ja auch insoveit in be tracht kommt, als die Gemeinden bei bereits vorhandenem teichen Vermögen dieser Anstalten, weniger aus ihren laufenden Einnahmd auschiessen massen, nicht sehr bedeutend. Es betrug nämlich in de Studten 1891 ca 12's Millionen to M. 42 Pil auf den Kopf der Benkerung) und in den Landgemeinden 4 12 Mill. (2.08 M. per Kopf 152 ungefahr 111/2 bez. 5 /2 Millionen (relativ 10,70 bez. 1.20 Mark) im 1 1984 Die Stadte sind demnach auch hier gegenüber den Landgemeinlen & deutend im Vorsprunge. Hervorzuheben ist auch, dass die Fonds det hie besonders in Betracht kommenden Ptrunde- und Waisenanstalten in de Stadten der Pfalz (ca. 4 Mill.) und Niederbayerns (ca. 3 Mill. Mark) be deutend hoher sind, als in den Städten der übrigen Kreise, und durch diese bedeutenden Vermögen, die wohl grosstenteils aus gemeindliche Zuwendungen stammen, der Mangel reicher Stiftungen. Armenfonds de teilweise wieder ausgeglichen wird. - Ausser den Renten der Ame fonds bez. der Stiftungen besitzen die gemeindlichen Armenkassen Enahmen auf Grund besonderer gesetzlicher Bestimmungen. Es ist hierunter vor allem die Anteile an den wegen Polizeinhertretungen 1 hangten Geldstrafen etc. Die diesbezüglichen statistischen Nach sungen bieten jedoch für vorliegende Abhandlung wenig Interesse.

Anders liegt die Sache jedoch bezüglich der Einnahme der Armepflegen aus den Abgaben für öffentliche Festlichkeite Belustigungen etc. Gewiss bilden sie eines der vortreffliche Mittel zur Bestreitung der Armenausgaben, eine ergiebige Ausnutze derselben seitens der Gemeinden ist nur zu wunschen und wurde

durch Entschliessung des kgl. Staatsministeriums des Innern vom 17Juni 1882 den Armenpflegern zur Pflicht gemacht.

Wie die folgende Tabelle ausweist, betrugen die Einnahmen (in Mark) der örtlichen Armenpflegen aus den Abgaben für öffentliche Belustigungen.

|               | Städte |        | Landgemeinden |         |
|---------------|--------|--------|---------------|---------|
|               | 1886   | 1891   | 1886          | 1891    |
| Oberbayern    | 23518  | 31 057 | 10 039        | 8 8 2 4 |
| Niederbayern  | 2623   | 4917   | 5 146         | 5019    |
| Pfalz         | 5 247  | 8618   | 14 592        | 19 411  |
| Oberpfalz     | 382    | 3 567  | 5 794         | 4 400   |
| Oberfranken   | 1817   | 2 753  | 8 292         | 7 081   |
| Mittelfranken | 4 223  | 4913   | 6193          | 7 218   |
| Unterfranken  | 2 935  | 3 586  | 7 169         | 7726    |
| Schwaben      | 4 637  | 5 448  | 5 401         | 4 457   |
| Königreich    | 45 382 | 64 859 | 62 625        | 64 136  |

Darnach hat in den Landgemeinden der sämtlichen bayerischen Kreise mit Ausnahme der Pfalz, Mittel- und Unterfrankens bei den Einnahmen aus den Belüstigungsabgaben ein Rückgang, in den Städten der sämtlichen Regierungsbezirke sowie den Landgemeinden der oben bezeichneten Kreise eine Mehrung stattgefunden, welche bei den Landgemeinden der Pfalz so betrachtlich ist, dass für die Landgemeinden sämtlicher Kreise noch eine kleine absolute Mehrung der bezeichneten Einnahmen gegen 1886 vorhanden ist, die aber doch relativ der Mehrung der übrigen Einnahme gegenüber nicht in Betracht kommt.

Kleinere Schwankungen in dem Ertrage dieser Abgaben liegen ja in deren Natur, nachdem aber bei dem grössten Teile der Landgemeinden der Rückgang dieser Einnahmen seit 1886 fortgesetzt zu beobachten ist, wird man die bereits von Laves a. a. O. konstatierte Thatsache, dass die Vergnügungssteuereinnahmen im Rückgange begriffen seien, wenigstens für die Landgemeinden zugeben müssen. Und zwar sind es gerade die Provinzen mit überwiegend landwirtschaftlicher Thatigkeit und grosserem geschlossenem Grundbesitze, welche einen starken Ruckgang dieser Abgaben aufweisen, während in den Landgemeinden des industriellen Mittelfrankens, sowie der Pfalz und Unterfrankens mit ihrer grossen Zersplitterung von Grund und Boden diese Einnahmen noch gestiegen sind. Manche werden diese Thatsache des Rückganges der Einnahmen aus den Vergnügungseinnahmen zum Beweise der Behauptung verwenden wollen, dass die Lebenshaltung der Landbevölkerung eine schlechtere geworden sei, andere werden darin nur die wohlthatige Wirkung der so oft angerufenen, auf die Einschränkung der öffentlichen Lustbarkeiten gerichteten Thätigkeit der Verwaltungsbehörden sehen, wieder andere diese That sache den veränderten landlichen Sitten, die grosse festliche Hochzeiten, Schmause etc. nicht mehr in gleichem Masse wie trüber lieben, zuschreiben wollen. Die beiden letzteren Grunde werden wohl die stichhaltigeren sein.

Soweit die Ausgaben der örtlichen Armenpflegen aus deren eigenen Einnahmequellen nicht ihre Deckung finden, mussen dieselben durch Zuschüsse aus den Kassen der politischen Gemeinden gedeckt werden, welche Zuschüsse in den allermeisten Fallen durch Gemeindeumlagen aufgebracht werden müssen und deshalb, wie erwähnt, für die Belastung der einzelnen Gemeindeangehörigen durch Armenausgaben vor allem in das Gewicht fallen.

Nach der sehr übersichtlichen Zusammenstellung, welche in der Einleitung zu jedem Jahresheste der Armenstatistik Bayerns über die Höhe der Zuschussleistungen der politischen Gemeinden Bayerns an dem Aufwande der Armenpflegen enthalten ist, haben im Jahre 1891 im ganzen 1405 oder 17.5 Proz. der politischen Gemeinden Bayerns keinen Zuschuss zu den Ausgaben der örtlichen Armenpflege geleistet gegen 1792 oder 22.3 Proz. im Jahre 1886. Demnach ist eine bedettende Mehrung der zuschusspflichtigen Gemeinden eingetreten und zum fast allein bei den Landgemeinden; denn grössere Städte, welche keinen Zuschuss leisteten, gab es 1886 überhaupt nur mehr sechs und von diesen ist nur Speyer hinweggefallen.

Immerhin ist auch jetzt noch nahezu der sech ste Teil der politischen Gemeinden Bayerns in der Lage, ohne Zuschüsse aus der Gemeindekasse die Ausgaben der örtlichen Armenpflege bestreiten währen, ja gegen 1890, woselbst nur 1393 Gemeinden ohne Zuschussleistung auskamen, ist sogar eine kleine Besserung eingetreten.

Im übrigen ist das Verhältnis, in welchem Land- und Stadtgemeib den 1891 an den Zuschussleistungen zur öffentlichen Armenpflege beteiligt waren, folgendes. (Die eingeklammerten Ziffern bedeuten das Jahr 1886).

| Zuschüsse von Mark | Städte  | Landgemeinden |        |
|--------------------|---------|---------------|--------|
| 1- 50              | _       | 663           | (719)  |
| 50- 100            | -       | 721           | (698)  |
| 100- 500           | -       | 3217          | (3050) |
| 500- 1 000         | -       | 1137          | (1014) |
| 1 000- 5 000       | 5 (10)  | 800           | (668)  |
| 5 000-10 000       | 16 (9)  | 35            | (24)   |
| 10 000-20 000      | 11 (11) |               | (1)    |
| 20 000 und darüber | 15 (13) | _             | _      |

Die Städte sind demnach mit den höchsten Summen beteiligt. \*\*
sich ja aus deren grösseren Bevölkerungszistern von selbst erklärt. Uder
100 000 M. leisteten die Städte Augsburg (105 077 M.), Regenshute
(108 500), Fürth (125 091), Nürnberg (360 357) und endlich Munchen
(704 553). Am schwersten sind verhältnismässig belastet Regenshute
eine Stadt ohne besondere industrielle Thätigkeit, und Fürth, eine der
bedeutendsten Industriestädte Bayerns, welche 1886 und 1891 an 4
hez, drittletzter Stelle stehen, während sie ihrer Bevölkerung nach der
6. bez, 5. Platz einnehmen. Von diesen Städten hat eben Furth uber

upt kein, Regensburg nur ein verhältnismässig geringes Armenfondtmögen.

flatte ein Sechstel der politischen Gemeinden Bayerns 1891 übernpt keinen Zuschuss zu den Ausgaben der örtlichen Armenpflege zu
nten, so konnte ein weiteres Sechstel (1384) mit dem sehr geringen
sichusse von 1 bis zu 100 M. auskommen; mehr als ein weiteres
nittel, nämlich 3 217 Gemeinden hatten sodann 1891 den ebenfalls
ht sehr beträchtlichen Zuschuss von 100 bis 500 Mark aufzubringen
d erst der Rest, worunter aber viele mittelbare Städte und Märkte
t ziemlich beträchtlicher Bevölkerungszahl sich befinden, hatte Zuhüsse von 500 bis 10 000 Mark zu leisten. Wenn demnach auch seit
36 die Zahl derjenigen Gemeinden, welche Zuschüsse zu den Ausben der Armenpflegen zu leisten haben, wohl vielfach auch infolge
er grösseren Intensität der Armenpflege gestiegen ist, so liegen doch
umerhin noch durchaus keine ungünstigen Verhältnisse vor.

Am zahlreichsten sind diejenigen Gemeinden, welche ohne Zuschussistung zu den Kosten der Armenpflege auskamen, verhältnismässig in nterfranken, nämlich mehr als ¼ sämtlicher Gemeinden, dann folgen chwaben, Oberbayern und Oberfranken, an letzter Stelle sind die Pfalz at 80 unter 711 und Niederbayern mit 67 unter 953 Gemeinden zu ennen. Die Reihenfolge ist demnach so ziemlich die gleiche wie benglich der Höhe der Armenfonds und der Fonds der unter gemeindicher Verwaltung stehenden Wohlthätigkeitsanstalten und Stiftungen ind zeigt deutlich den Einfluss dieser Kapitalien in Bezug auf die verthiedenen Wirkungen der Armenlasten auf die Landesbevölkerung.

II. Verteilung der Armenlasten zwischen Stadt- und andgemeinden, höheren und niederen Gemeindeverbänden in Bayern.

Wie in Bayern die Armenlasten sich zwischen den unmittelbaren adten (bez. den elf grösseren Städten der Pfalz) einerseits und den andgemeinden andererseits verteilen, d. h. wie hoch verhältnismässig e Armenbelastung beider Kategorien von Gemeinden ist, lässt sich a besten aus der folgenden Tabelle ersehen, wonach auf je 100 Einschner an eigentlich verarmten Personen trasen

|               | Sta  | idte | Landger | Landgemeinden |  |
|---------------|------|------|---------|---------------|--|
|               | 1886 | 1891 | 1886    | 1891          |  |
| Oberbayern    | 2.4  | 2.1  | 1.2     | 1.2           |  |
| Niederbayern  | 2.2  | 2.1  | 1.4     | 1.5           |  |
| Pfalz         | 1.9  | 2.3  | 1.1     | 1,2           |  |
| Oberpfalz     | 2.9  | 2.1  | I.I.    | 1.2           |  |
| Oberfranken   | 2.5  | 1.9  | 1.0     | 0.9           |  |
| Mittelfranken | 1.9  | 2.3  | 1.1     | 1.3           |  |
| Unterfranken  | 1.6  | 1.7  | 1.0     | 1.1           |  |
| Schwaben      | 2.0  | 1.7  | 1.0     | 1.0           |  |

Sowohl im Jahre 1886 als auch 1891 war demnach die Zahl die eigentlich verarmten Personen in den Städten eine verhaltnismassig vie grössere, als in den Landgemeinden. Der niedrigste Prozentsatz von 1.7 in den Städten Unterfrankens und Schwabens wird von den Landgemeinden in keinem bayerischen Kreise erreicht. Diese Erscheinung um aber nun nicht bloss bei den grösseren bayerischen Städten, sondern, wie die für das Jahr 1885 veröffentlichte Reichsarmenstatistik ausweist, hei bei nahe sämtlichen grösseren deutschen Städten zu Tage und sie findet ihr Erklärung in einer Reihe von Umständen, welche von mehreren Seiten. von Münsterberg (Einleitung zur Reichsarmenstatistik für 1885 S. 291 insbesondere aber von Viktor Böhmert in einer auch von Laves a. a. 0 S. 236 ziterten Stelle ihre zutreffende Darlegung gefunden haben. Wem V. Böhmert ausführt, dass die im Verhältnis zu den grösseren Stadie geringere Anzahl von Armen auf dem Lande ihren Grund darin habe dass das stille dahinfliessende Leben auf dem Lande weniger Versuch ungen zu unnützen Geldausgaben biete, der kleine Grundbesitz und da Vorwiegen der Landwirtschaft eine intensive Armut verhüten, inden sie in Zeiten wirtschaftlicher Krisen einen festen Rückhalt bieten, die die landwirtschaftliche Beschäftigung die Leute länger gesund und so nigstens teilweise arbeitsfähig erhalte, auch die Bewohner des plattes Landes viel kärglicher leben und noch bei einem Erwerbe ihren le bensunterhalt bestreiten können, bei welchem sie in den Stadten lange der Armenpflege zur Last fallen, und endlich auch das Schamgefühl lazüglich der Inanspruchnahme öffentlicher Armenunterstützung auf den Lande ein viel grösseres sei, als in den Städten, so kann man died zutreffenden Erklärung höchstens noch hinzufügen, dass ja auch in det grösseren Städten die Armenlasten nicht so drückend empfunden ud den, als in ganz kleinen Gemeinden, und deshalb auch dort lexitet Unterstützung erlangt wird, als hier. Für Bayern kommt von der 118 Böhmert aufgeführten Gründen insbesondere in Betracht das Vorler schen des mittleren Grundbesitzes in den Landgemeinden. - Unter in Städten selbst stehen wieder diejenigen Mittelfrankens, wo fast ale greseren Städte sehr bedeutende Industrieorte sind, sowie diejengen Pfalz mit ähnlichen Verhältnissen voran. Wenn die Landerseit Niederbayerns, das den reichsten Getreidebau unter den bastrie Regierungsbezirken hat und woselbst Grundbesitz von mittlerer Grevorherrscht, den hochsten Prozentsatz eigentlich verarmter Printer unter den Landgemeinden aufweisen, so erklart sich diese Tails wohl gerade daraus, dass bei diesem Kreise mit einer überwicht wohlhabenden Bevolkerung gegenüber anderen Regierungsbeurken selbe Verhaltnis besteht, wie zwischen Stadtgemeinden und Lahr meinden insgesamt, dass namlich hier die Armenunterstützung von Auslagen hiefur von der wohlhabenden Bevolkerung weniger drick empfunden werden, auch leichter gewährt wird. In Niederbairt

a auch die Armenpflege ziemlich intensiv (73 M. durchschnittliche Jahresunterstützung für eine eigentlich verarmte Person, der höchste Satz nach Schwaben und Oberbayern).

Für die Verteilung der Armenlasten auf Stadt- und Landgemeinden sind nun aber nicht bloss die vorhin dargelegten allgemeinen Ursachen von Bedeutung, sondern es kann auch wesentlich in Betracht kommen die Art und Weise, wie durch die konkrete Armengesetzgebung eines Landes die Unterstützungspflicht der Gemeinden geregelt ist. Hier ergiebt sich nun Gelegenheit zu einigen kurzen Erörterungen über eingangs bereits angedeutete, das Armenwesen betreffende Zeitfragen, welche gerade im gegenwärtigen Momente mit Rücksicht auf diesbezügliche im bayerischen Landtage gestellte Anträge') für Bayern brennende geworden sind, die aber auch die Beachtung des übrigen Deutschland verdienen, so dass in Bezug auf dieselben eine Prüfung der uns vorliegenden statistischen Ergebnisse nicht unterbleiben kann.

Wie bekannt hält Bayern auf Grund Reservatrechtes noch an dem Heimatrechte fest, während im übrigen Deutschland mit Ausnahme Elsass-Lothringens das Unterstützungswohnsitzgesetz Geltung hat. Der Hauptgrundsatz des Heimatrechtes ist nun der, dass die Zugehörigkeit zu einem Unterstützungsverbande (Heimat) nur durch Erwerbung einer neuen Heimat erlischt, nicht aber, wie das dem Unterstützungswohnsitze charakteristisch ist, durch längere Abwesenheit von einem Orte. Es soll demnach ein festes Zugehörigkeitsverhältnis des einzelnen Individuums zu einem Unterstützungsverbande, welcher immer eine politische Gemeinde ist, bestehen, jeder bayerische Staatsangehörige muss in einer bayerischen Gemeinde seine Heimat haben, die ihm verbleibt, bis er eine neue Heimat erwirbt, mag er seinen Aufenhalt haben, wo immer er will. Das Unterstützungswohnsitzprinzip will hingegen unter Verzicht auf die Schaffung eines sesten armenrechtlichen Zugehörigkeitsverhaltnisses die Verbindlichkeit zur Unterstützung verarmter Personen möglichst deren jeweiligem Aufenthaltsorte auferlegen und lässt daher durch zweijährigen ununterbrochenen Aufenthalt in einem Orte den Unterstützungswohnsitz dortselbst erwerben und durch Abwesenbeit von gleicher Dauer verloren gehen.

Bis vor wenigen Jahren galt das bayerische Heimatrecht als eines der kostbarsten bayerischen Reservatrechte und vor nicht langer Zeit konnte ein höherer bayerischer Verwaltungsbeamter und früherer Abgeordneter in einem in Württemberg gehaltenen Vortrage über den Unterstützungswohnsitz mit Recht behaupten, dass in Bayern Niemand an eine Aenderung des Heimatrechtes denke. Plötzlich werden nun auch

Keiner dieser Anträge wurde angenommen und ist das bayerische Heimatrecht unverändert geblieben,

in Bayern Stimmen laut, welche eine Aenderung dieses Rechtszustandes zu Gunsten des Unterstützungswohnsitzprinzipes verlangen. Der unter Führung des bekannten Barons von Thüngen stehende unterfränkische Bauernbund hat die Einführung des Unterstützungswohnsitzes in Bayem in sein Programm aufgenommen und seitens der im bayerischen Landtage sitzenden Bauernbündler ist vor kurzer Zeit der nunmehr zur Ausschussberatung verwiesene Antrag gestellt worden, die Verbindlichkeit zur Armenunterstützung einer Person an deren Aufenthaltsgemeinde zu knüpfen. Die Bewegung auf Beseitigung des bayerischen Heimatrechtes geht demnach von agrarischer Seite aus und die diesbezüglichen Antrage werden damit begründet, dass bei der gegenwärtigen Bevölkerungsbewegung, welche kurz mit dem Ausdrucke » Zug vom Lande in die Stadte bezeichnet werden könne, die Landgemeinden dadurch gegenüber den grösseren Städten im Nachteile seien, dass viele in ersteren beheimatete Personen, nachdem sie Jahrzehnte lang in den Städten sich auf gehalten, dort jedoch infolge der hohen Heimatgebühren nicht die Heimat erworben hätten, im Falle der Verarmung wieder den Landgemeinden, um die sie sich lange Zeit nicht mehr gekümmert hätten, zu Last fielen. Man könnte nun sofort versucht sein, diesen Antragen und Klagen gegenüber auf die statistischen Ergebnisse hinzuweisen. wonach ja die Städte in Bayern höhere Armenlasten zu tragen hätten, als die Landgemeinden. Diese Verweisung zu dem Zwecke, die Unbegründetheit der bezeichneten Klagen darzuthun, wäre jedoch versehlt Die höhere Anzahl eigentlich verarmter Personen in den grösseren Städten Bayerns erklärt sich lediglich aus den bereits angeführten allgemeinen Gründen. Um prüfen zu können, welchen Einfluss das baye rische Heimatrecht (es ist bei den nachfolgenden Ausführungen w nächst nur von dem im diesrheinischen Bayern geltenden Heimatrechte die Rede, während die pfälzischen Verhältnisse, wo die Bestimmungen des Heimatrechtes insbesondere in Bezug auf die Heimatgebühren wesentlich modifiziert sind, hier, um nicht zu weit auszuholen, unberücksichtigt bleiben müssen) auf die Verteilung der Armenlasten zwischen Stadt- und Landgemeinden hat, muss man die Armenlasten der bave rischen Städte mit denen des übrigen Deutschen Reiches vergleichen. Hier aber zeigt uns schon ein Blick auf die der Reichsarmenstatistik vom Jahre 1885 (Statist. des Deutschen Reiches Bd. 29, neue Folge) beigegebene karthographische Darstellung, woselbst fast sämtliche bedeutendere Städte im Gebiete des Unterstützungswohnsitzgesetzes und in Elsass-Lothringen mit derjenigen Farbe bez. Schraffierung bezeichnet erscheinen, welche den höchsten bez, nächsthöchsten Prozentsatz der aus Mitteln der öffentlichen Armenpflege direkt unterstützter Personen ausdrückt, während dieses bezüglich Bayerns nur bei den Städten Fürth und Regensburg der Fall ist, dass die grösseren Städte im Gebiete des

bayerischen Heimatrechtes günstiger daran sind, als im Gebiete des Unterstützungswohnsitzes.

Zum Beweise der letzteren Thatsache kann man übrigens auch die in der bayerischen Armenstatistik alljährlich veröffentlichten Nachweisungen über die Ausgaben der örtlichen Armenpflegen auf Ersatzteistungen bez. die Einnahmen aus denselben verwenden; denn aus diesen Angaben über Aufwendungen, welche die einzelnen Gemeinden in der Regel für Personen zu machen hatten, welche in den betreffenden Gemeinden zwar ihren Aufenthalt nicht aber ihre Heimat hatten, weshalb auch die diesbezüglichen Aufwendungen von der definitiv leistungspflichtigen Heimatgemeinde ersetzt werden müssen, lässt sich ersehen, wie Aufenthaltsort und Heimatsort unterstützter Personen zusammenfallen oder nicht.

1891 betrugen nun in den Städten bei einer Gesamtausgabe für Armenzwecke von 3 365 723 M. die Ausgaben für Ersatzleistungen 21131 M. oder 0.62 Proz., die Einnahmen 170 147 M. oder 5.06 Proz., in den Landgemeinden hingegen bei einer Gesamtausgabe von 5 705 252 M. die diesbezüglichen Ausgaben 61 139 oder 1.07 Proz., die Einnahmen 207 715 M. oder 3.06.

Die Städte hatten demnach einen verhältnismässig geringeren Teil ihrer Gesamtausgaben für Armenzwecke auf Ersatzleistungen zu verwenden, hiegegen einen bedeutend grösseren Teil ihres Aufwandes wieder ersetzt erhalten, als die Landgemeinden; daraus kann man schliessen, dass bei den Städten Aufenthaltsort und Heimat viel häufiger zusammenfällt, als bei den Landgemeinden, und erstere hierdurch gilnstiger gestellt sind als letztere. Es wird auch gegenwärtig kaum mehr yon irgend einer Seite bestritten, dass das bayerische Heimatrecht die Armenunterstützungspflicht in einer den Städten günstigeren Weise als en Landgemeinden regelt. Die im Deutschen Reichstage bereits bei mehreren Gelegenheiten, insbesondere von linksliberaler Seite erhobene Forderung der Annahme der Unterstützungswohnsitzgesetzgebung seiens Bayerns wird aber sobald nicht erfüllt werden. Selbst von sozialemokratischer Seite hat man sich gegen einen solchen Schritt unter Hinweis auf die unleugbaren Mängel des Unterstützungswohnsitzgesetze usgesprochen. Man wird sich in Bayern zunächst mit einer keiner les Heimatrechtes befassen und das beste wäre wohl die Absolution ung oder wenigstens die Herabsetzung der Heimel gebühren auf einen einheitlichen Satz; denn den de deutende Höhe derselben in den grösseren Orten des des des Bayerns (82.29 M. in Städten von mehr als 20 000 Emw. Market städten zwischen 5 000 und 20 000 Einw., 41.14 M. in Color 500 Seelen und 20.57 M. bei kleineren Gemeinden) seit langer Zeit ansässige Personen, welche in I amb

Allgem Statistisches Archiv. 3. Jahrg. 2 Halbbd,

berechtigt sind, von dem Erwerbe der Heimat an ihrem Aufe orte abhält, ist unbestreitbar. Die Zulassung von Heimatgebuh hört auch nicht notwendig zu einem Heimatgesetze und schon/ geordnete Brater hat sich bei Beratung des bayerischen Heimate vom Jahre 1868 gegen die Zulassung dieser Gebühren ausgest Gegenwärtig scheint allerdings für eine Reform in dieser Richte der bayerischen Abgeordnetenkammer keine besondere Geneigt bestehen. Die Zentrumspartei hat sich vielmehr begnugt, beim tage einen Antrag einzubringen, wonach den Gemeinden das eingeräumt werden soll, den von ihren Heimatangehörigen erwer Anspruch auf Verleihung des Heimatrechtes in einer anderen Gen selbständig geltend zu machen und sich so von der eventuellen stützungsverbindlichkeit gegenüber Personen zu befreien, die durch langjährige Abwesenheit längst entfremdet worden sind. Antrag wird wohl bald vom Landtage vorbeschieden werden in d formbewegung auf dem Gebiete des bayerischen Armenrechtes aber wohl ebensowenig zur Ruhe kommen, als die auf dem G des Unterstützungswohnsitzrechtes durch die jüngst erlassene N zum Unterstützungswohnsitzgesetze.

Wie an die statistischen Nachweisungen über die Verteilung Armenlasten zwischen Stadt und Landgemeinden sich Erörter über spezielle bayerische Verhältnisse knüpften, so können die weisungen über die Verteilung der Armenlasten zwischen den nie und höheren Gemeindeverbänden in Bayern nicht besprochen einige auf diesem Gebiete des Armenwesens der Lösung har

Fragen allgemeinster Natur wenigstens zu streifen.

Vielfach wird ja bekanntlich der Uebergang zur rein staatlie Armenpflege, die Uebernahme der sämtlichen Armenlasten abbreiten Schultern des Staates als die letzte Konsequenz der in Deland rechtlich gewährten Freizügigkeit bezeichnet. Objekt trachtet muss man auch zugeben, dass diese Forderung auf eint gisch vollkommen richtigen Schlussfolgerung beruht; ebenso aber fest, dass der praktischen Verwirklichung dieser Forderung die geset, dass der praktischen Verwirklichung dieser Forderung die gebenken, vor allem die Unmöglichkeit einer Individusierung der Armenpflege und die zu erwartende enorme Sterung der Armen lasten entgegenstehen. Keiner hat diese teile in so zutreffender und volkstümlicher Weise geschildert auf Möser, der in seinen patriotischen Phantasien (II. S. 38) davon dass bei einer solchen Zentralisierung der Armenpflege alles der gesche zulause, wozu dann manches Kirchspiel ein Stuckfass müsse, das seine Durstigen nur einem Anker er

t) Der Antrag wurde wohl ve Kammer der Reserven

tsachlich ist auch eine rein staatliche Armenpflege noch nirgends bedeutenden Umfange zur Durchführung gekommen und wo Schritte lieser Richtung geschahen, wie 1808 in Bayern durch Zentralisieg der gesamten Armenpflege, ist man rasch auf dem betretenen wieder umgekehrt. Auch der gegenwärtig dem bayerischen Lande vorliegende, von sozialdemokratischer Seite ausgehende Antrag Ueberweisung der sämtlichen Armenlasten an die Kreisgemeinden egierungsbezirke) hat keinerlei Aussicht auf Annahme.

Das gegenwärtige Armenrecht Bayerns basiert auf der rein gemeindhe Armenpflege, nur die politischen Gemeinden Bayerns sind zur dir ekn Armenunterstützung verpflichtet, Landarmenverbände giebt es in wern nicht. Um aber die bei diesem Systeme leicht mögliche Uebertung der kleineren Gemeinden zu verhüten, hat die bayerische Armen-Setzgebung für eine ausgiebige Heranziehung der höheren Gemeindegbande, der Distrikte und Kreisgemeinden, zu den Kosten der menpflege Sorge getragen, indem diesen Verbänden teils die Errichng und der Unterhalt von grösseren Anstalten, wie Distriktskrankenmenhäusern etc., teils auch eine Zuschussleistung zu den Ausgaben ortlichen Armenpflegen für direkte Armenunterstützung obliegt inalge der durch die Novelle zum bayerischen Armengesetze vom Jahre 88 neu geregelten Verpflichtung zur Unterstützung von mit Armenlasten erburdeten Gemeinden. Denjenigen politischen Gemeinden nämlich, welchen der durch Umlagen aufzubringende Aufwand für Armenccke im Zusammenhalte mit dem Aufwande für die übrigen Gemeinderecke eine den Lebensunterhalt eines Teiles der Umlagenpflichtigen Sahrdende Höhe erreicht, sind von den Distrikten Zuschüsse zu geahren; die Hälste der hiefür verwendeten Summe ist den Distrikten doch wieder von den Kreisgemeinden zu ersetzen. Theodor Laves wicht sich am a. O. über dieses Zuschusssystem sehr anerkennend aus, dem er besonders hervorhebt, dass hiedurch Bayern auf dem einfachn und wenigst kostspieligen Wege das Prinzip der rein gemeindlichen menpflege beinahe in voller Reinheit habe aufrechterhalten können andere Staaten offenbar mit gleich einfachen Mitteln dasselbe erchen könnten. Thatsächlich wird sich auch auf diesem Wege das 1, bei Aufrechterhaltung der gemeindlichen Armenlege mit ihrer Möglichkeit der Individualisierung e Armenlasten zum Teil auf breitere Schultern überwalzen, am hesten erreichen lassen.

Im Jahre 1891 wurden nun in ganz Bayern 1316 Gemeinden als strucket mit Armenlasten von den Distrikten mit Zuschüssen bedacht n Jahre 1886. Es ist demnach erfreulicher Weise seit hre eine ziemlich bedeutende Minderung der Zahl der den eingetreten. Trotzdem ist der Aufwand der

Distrikte für Unterstützungen der genannten Art von 216 847 M. im Jahre 1886 auf 224 474 M. im Jahre 1891 gestiegen. Hieraus ist zu folgern, dass man zwar in neuerer Zeit seitens der Distrikte weniger leicht geneigt ist, das Vorhandensein einer Ueberbürdung von Gemeinden mit Armenlasten zuzugeben, bei wirklicher Konstatierung eines solchen Zustandes aber reichlichere Unterstützungen, wie früher, gewährt. Ein solches Verfahren entspricht auch gewiss am besten der Intention des Gesetzes, weil nur hiedurch eine Verzettelung von Geld verhütet und eine thatsächliche Erleichterung der Umlagenpflichtigen in wirklich armen Gemeinden ermöglicht wird.

Den höchsten Prozentsatz überbürdeter Gemeinden weist Unterfranken auf, nämlich 23.77 Proz. aller Landgemeinden, trotz der reichen Armenfonds dieses Kreises. Die Leistungsfähigkeit der umlagenpflichtigen Bevölkerung dieses Kreises ist eben wegen der grossen Zersplitterung von Grund und Boden eine sehr geringe, so dass sie in Gemeinden, die keine solchen genügenden Fonds besitzen, durch die Ausgaben für Armenzwecke leicht erschöpft wird. Oberbayern mit einzelnen sehr armen Gebirgsgemeinden weist einen Prozentsatz von 21.31 auf, dann folgen Oberpfalz und Oberfranken mit 20.31 bez. 19.13 Proz. An letzter Stelle stehen Schwaben (9.34 Proz.) und Pfalz mit 3.5 Proz. bei welch letzterem Regierungsbezirke der Grund für erwähnte Thatsache hauptsächlich in der verhältnismässig sehr geringen Zahl der politischen Gemeinden, die deshalb relativ volkreicher und leistungsfähigen als im diesseitigen Bayern sind, liegt.

Das Verhältnis des Armenaufwandes der höheren Gemeindeverbände Bayerns zu dem der unteren veranschaulicht folgende Tabelle, wonach dieser Aufwand (bei der örtlichen Armen pflege ist nur der wirkliche Aufwand, bei der distriktiven jedoch des Vergleiches halber der Aufwand inklusive der Zuschüsse an überbürdete Gemeinden in Ansatz gebracht) betrug:

|      | a) bei der örtlichen Armenpflege |               | b) den Di- | c) den Kreis- |  |
|------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|--|
|      | Städte                           | Landgemeinden | strikten   | gemeinden     |  |
| 1886 | 2 765 763                        | 4 992 034     | 809 657    | 1 678 352 M.  |  |
| 1891 | 3 195 576                        | 5 497 537     | 834 684    | 1 931 770 1   |  |

Mehr als ein Dritteil des Aufwandes der örtlichen Armenpslege betrug demnach im Jahre 1891 der Armenaufwand der höheren Gemeindeverbände Bayerns und man ist deshalb berechtigt von einer gant bedeutenden Entlastung der örtlichen Armenpslege Bayerns durch die Distrikte und Kreise zu sprechen.

Der Aufwand der letzteren Gemeindeverbände ist auch seit 1886 gestiegen. Bei den Distrikten ist allerdings die Steigerung gegen das Jahr 1886 keine sehr bedeutende, aber gerade das Jahr 1886 eignel sich hier weniger zur Vergleichung, weil hier der distriktive Aufwand für die Armenpflege ein abnorm hoher war, während derselbe 1887

bedeutende Mehrung des Aufwandes aufweist. Insbesondere sind die freiwilligen Leistungen der Distrikte für Armenzwecke seit wieder in einer erfreulichen Zunahme begriffen und von 151 607 M. 22,3 Proz. des gesamten Aufwandes im Jahre 1886 auf 261 225 M. 31.3 Proz gestiegen (24 Proz. im Jahre 1890), so dass beinahe der die hohe Ziffer des in dieser Beziehung besonders ausgezeichen Jahres 1886 mit ca. 300 000 M. erreicht ist.

Sehr bedeutend ist seinem absoluten Betrage nach der Aufwand baverischen Kreisgemeinden für Armenzwecke seit dem Jahre 1886 regen. 82.1 Proz. dieser Ausgaben fallen auf den Aufwand für Althatigkeit (77 Proz. im Jahre 1886) und auf ca. 1/6 dieser Summe wiederum (970322 M.) beziffern sich die Ausgaben der Kreise für enanstalten, eine höchst erfreuliche Thatsache, da sie zeigt, dem Bestreben der kgl. bayer. Staatsregierung, den Landgemeinden oftmals höchst drückende Last infolge der so notwendigen Unterngung geisteskranker Personen in Irrenanstalten durch starke Herandung der Kreisgemeinden zur Tragung dieser Lasten zu erleichtern, tens letzterer Gemeinden kein Hindernis bereitet wird. Am höchn sind die Leistungen für bezeichneten Zweck in Oberbayern und uelfranken und mit Recht konnte daher in jungster Zeit ein Mitglied Vertretung ersterer Kreisgemeinde ausrufen, dass die Annalen des ndrates für Oberbayern ein Blatt aufweisen, auf dem mit goldenen ttern geschrieben stehe: »Fürsorge für die Irrenanstalten.«

### IV. Privatwohlthätigkeit.

Nur mit wenigen Worten sollen zum Schlusse dieser Abhandlung statistischen Nachweisungen über die Entwickelung der Privatnhlthätigkeitsanstalten und Vereine seit dem Jahre 1836
prochen werden. Sie gewähren im allgemeinen ein erfreuliches Bild
Mildthätigkeit der bayerischen Bevölkerung und lassen zugleich
chen, dass dieser Wohlthätigkeitssinn sich gerade auf Gebieten betigt, woselbst das Armenwesen noch grosser Reformen und die
mtliche Armenpflege stets des ergänzenden Eingreifens der Privatilthatigkeit bedarf. Die Zahl der Privatwohlthätigkeitsanstalten ist
177 im Jahre 1886 auf 258 im Jahre 1891, ihr gesamtes rentiedas Vermogen von 2 243 303 auf 3 655 216 Mark gestiegen, die Zahl
von diesen Anstalten unterstützten Personen von 32 925 im Jahre
1 auf 45 536 im Jahre 1891. Es liegt demnach eine sehr bedeu-

kelung dieser Anstalten vor und zwar ist es gerade das 8 In dieser Beziehung einen höchst erfreulichen Fortschritt 1 im Jahre 1886 die Zahl der erwähnten Anstalten in 110 unf dem Lande 66 betrug, während das Verhaltnis 1891 111 zu 147 war. Das rentierende Vermögen der Anstalten in Städten ist allerdings noch bedeutend höher, als der Anstalten in Landgemeinden, nämlich 3 655 216 M. in ersteren Gemeinden 2 209 259 in letzteren. Die bedeutendste Zunahme an solchen P wohlthätigkeitsanstalten hat Oberbayern aufzuweisen, nämlich 55 2 35 im Jahre 1886, sehr reich an solchen Anstalten ist auch die (46), am ärmsten Niederbayern mit 18 und die Oberpfalz manstalten.

Was die Zweckbestimmung dieser Privatwohlthatigkeitsamt betrifft, so ist es höchst erfreulich, dass gerade diejenigen, welche Bewahrung und Erziehung der Kinder in ihrem frühesten Alter met sind und deren Schaffung hauptsächlich der Privatwohlthatigüberlassen bleibt, nämlich die Kindergärten, Kleinkinderbewahrang Krippen- und Säuglingsanstalten, sich am stärksten vermehrt had ihre Zahl (mit Einrechnung einiger Suppenanstalten) von Stahre 1886 auf 146 im Jahre 1891 gestiegen ist.

Eine Abnahme an Zahl haben nur die der Wohlthätigkeit diene Krankenanstalten aufzuweisen, nämlich 20 im Jahre 1891 gegen 2 Jahre 1886. Die ausgedehnte Zwangskrankenversicherung macht ein Eingreifen der Privatwohlthätigkeit auf diesem Gebiete cm

licher als früher.

Auch bei den Wohlthätigkeitsvereinen ist eine bedeutende rung von 341 im Jahre 1886 auf 454 im Jahre 1891 eingetreten zwar sind es wiederum die Landgemeinden, bei welchen diese Verrung am stärksten ist, so dass sie jetzt mit 247 Vereinen gegen Städte mit 207 im Vorsprunge sind, während 1886 das Verhannoch 155 zu 186 war. Das Vermögen der städtischen Vereine ist adings unverhältnismässig höher, wie das der Vereine in den Latemeinden, nämlich ca. 41/4 Millionen gegen ca. 1/4 Million.

Die starke Vermehrung der Wohlthätigkeitsvereine auf dem Laist hauptsächlich der raschen Verbreitung der sogenannten Sautt hanniszweigvereine zuzuschreiben, welche sich die Lewung von Unterstützungen der verschiedensten Art zum Ziele geschaben. Die Zahl dieser Vereine hat sich von 27 in den Stadten 194 in den Landgemeinden im Jahre 1886 auf 32 bez. 68 vermehrt

Ausserdem haben auch die Vereine für freiwillige Amenden noch eine Zunahme erfahren und zwar eine ziemlich gleichmissuge

Stadt- und Landgemeinden.

Nur in den Städten bestehen Vereine zur Erziehung verwichten Jugend, wie auch die Vereine zur Unterstützung armer Wochnessowie zur Unterstützung mit Brennmaterial Tojt wenigen Ausmalimes Ausmalimes

Am bedeute

tion sich die W Hilly ketewerent est

artig an erster Stelle, dann erst folgt Oberbayern mit 76, an letzter steht die Oberpfalz; die Armut der Bevölkerung macht eben eine grössere Entwickelung der Vereinsthätigkeit unmöglich.

Eine sehr beträchtliche Abnahme haben scheinbar die Vereine zur ihreichung von Ortsgeschenken und Unterstützungen behufs Verlerung des Hausbettels umherziehender Personen erfahren. Die Zahl belben betrug 1886 im ganzen 1552, 1890 886 und 1891 734. Allein in der Einleitung zur Armenstatistik für das Jahr 1891 ausgeführt ist diese Minderung verursacht durch die Bildung grösserer Verde und die Schaffung distriktiver Einrichtungen. So bestehen in erfranken allein 90 Naturalverpflegungsstationen der Distrikte, wähd die Naturalverpflegungsvereine sich aufgelöst haben. Auch in derbayern ist beinahe schon der gleiche Zustand eingetreten, der allgemeinen nur als eine sehr vorteilhafte Veränderung bezeichnet uten kann.

## DIE LERNMASSE DER HÖHEREN SCHUL DES DEUTSCHEN REICHS.

VON

#### DR. GEORG VON MAYR.

Als ich vor zwei Jahrzehnten meine Gesamtdarstellung der rischen Unterrichtsstatistik') zum Abschluss brachte, gab ich Hauptübersicht des »Aufbaus der Lernmasse« nach den drei 1) des Elementar- und Fortbildungsunterrichts, 2) des mittleren richts und der Fachbildung, 3) des Unterrichts auf Hochschulen, sich — nebenbei bemerkt — ergab, dass 97.55 Proz. der gesternmasse auf den Elementar- und Fortbildungsunterricht, 2.00 auf den mittleren Unterricht und die Fachbildung, 0.36 Proz. auf Hochschulen trafen. Was ich damals als »mittleren« Unterrichtzeichnen durfte, trägt jetzt in Deutschland vorwiegend die keine bessere, aber der Zeitströmung vielleicht mehr entsprechende Benung »höherer« Unterricht.

Die Verteilung der Lernmasse von ganz Deutschland auf dischiedenen Stufen des Lernens zu kennen und näheres über natürliche und soziale Gliederung zu erfahren, ware begreifliche von hohem Interesse. Leider verhält sich das Kaiserliche State Amt gegen die Anregung, eine Sammlung solchen und ähnliche terials der deutschen Partikularstatistiken vorzunehmen, aus Erachtens durchaus unzutreffenden Gründen ablehnend. Nachde aber einmal auf diesem Gebiete von der Reichsstatistik in absellicher statistischer Glücksfall eine derartige Materialsammlung Gesamtgebiet des Reichs bringt. Ein solcher Fall liegt bezuglich höheren Schulwesens« vor. Das im Auftrage des königl. preus

<sup>1)</sup> Statistik des Unterrichts und der Erziehung im Königreiche Fayern, beitet von Dr. G. Mayr, Vorstand des k. statistischen Bureau, XXVII. Beiträge zur Statistik des Kgr. Bayern. 1. Teil. Das höhere und mittlere Unwesen, sodann der Forthildungsunterricht. München 1873. CIII u. 244 S. II. Teil. Die Lehrerbildung, der Elementarunterricht und die Erziehungsanseinem Rückblick auf das gesamte bayerische Unterrichts- und Erziehung München 1875. CLXXXVI und 471 S. 2° (nebst graphischen Darstellung)

Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten von Prof. Dr. Conrad Rethwisch veröffentlichte Buch Deutschlands höheres Schulwesen im neunzehnten Jahrhunderte (Berlin 1893. R. Gaertner's Verlagsbuchhandlung, H. Heyfelder VIII u. 204 bzw. 53 S.) enthält auf den letzten 53 Seiten in Tabellenform Amtliche Nachweisungen über den Besuch der höheren Lehranstalten des Deutschen Reichse. Wie der Verfasser im Vorwort mitteilt, sind diese Nachweisungen von den Bundesregierungen selbst geliefert worden; beigefügt ist, dass die Durchsicht für den Druck der Herr Geheime expedierende Sekretär Spielmann in Berlin besorgt habe. Durch diesen Zusatz bringt der Verfasser auch äusserlich seine Nichtbeschäftigung mit der Gestaltung und dem Inhalt des fraglichen Tabellenwerks zum Ausdruck. Ich will damit keineswegs einen Vorwurf gegen den Versasser erheben, dessen Aufgabe auf einem wesentlich anderen Gebiete lag und dem es vor allem darum zu thun war, ein lebensvolles Bild der Gesamtentwicklung des höheren deutschen Schulwesens zu geben. Aber das Bedauern darf ich doch wohl aussprechen, dass das für alle Einzelstaaten vorliegende statistische Material nicht in die Hände eines Statistikers gelangt ist. Derselbe würde jedenfalls zweierlei gethan haben, was man jetzt bei Durchblätterung des angegebenen Tabellenwerks schmerzlich vermisst. Er würde voraussichtlich darauf gedrungen haben, dass die bei einzelnen Staaten vorliegenden Abweichungen vom Schema der Nachweise beseitigt worden wären. Dies gilt vor allem von der Tabelle für Württemberg, welches sich der durchgreifenden Unterscheidung der Gymnasialanstalten einerseits und der Realanstalten mit Latein andererseits und der darnach gegliederten Konfessionsunterscheidung der Schüler nicht gefügt hat, wodurch der Zusammenzug der Ergebnisse fürs Reich wesentlich erschwert wird. In abgeschwächtem Masse gilt solches für Oldenburg, wo nicht bloss für das allgemein zum Vergleich benützte Jahr 1863, sondern selbst für 1890 die Konfessionsunterscheidung der Schüler nur für die Realanstalten ohne Lateine angegeben ist. Dass Anhalt nicht 1863 sondern die beiden Jahre 1883 und 1892 als Vergleichsjahre aufgeführt hat, wäre auch zu beseitigen gewesen, da die fraglichen sehr einfachen Notizen vermutlich auch in Anhalt noch für 1863 zu beschaffen sind.

Ein Statistiker würde sich über den zu Grunde gelegten Begriff der »Frequenz« (Anfangsbestand, Endbestand, Durchschnittsbestand des Schuljahrs oder Semesters?) geäussert und weiter den jetzt fehlenden durchaus gleichmässigen Abschluss der einzelnen Tabellen, insbesondere auch bezüglich der relativen Zahlen herbeigeführt haben. Er würde auch in einem wesentlichen Punkte die Relativzahlen anders berechnet haben. Es handelt sich dabei um den Nachweis des Aufbaus der gesamten Lernmasse nach den einzelnen Klassen des Unterrichts. Diese Betrachtung ist unterrichts- und sozialstatistisch sehr

bedeutsam; ich habe ihr deshalb in meiner eingangs erwahnten prodebayerischen Unterrichtsstatistik eingehende Berücksichtigung zusewenden. Es geht aber nicht an — wie bei dem vorliegenden Tabellenwerke geschehen ist — bloss den Gesamtbestand an Schulern des Unterscheidung nach humanistischer, Real oder Mischbildung in Betracht zu ziehen; denn gerade unter dem Gesichtspunkte der Erstellung der »Vitalitätstafel des Studiums« (Vgl. a. a. O. Bd. I. S. XXXXII) bieten diese verschiedenen Gruppen des Unterrichts eine sehr unschiedenartige Gestaltung. Die Prozentberechnung des Anteils de einzelnen Klassen an der Gesamtfrequenz musste also unbeding in die drei Kategorien der Gymnasialanstalten, der Realanstalten m. Latein, der Realanstalten ohne Latein, getrennt gegeben werden

Endlich hätte der von mir vermisste Statistiker sicher nicht unter lassen aus den im vorliegenden Werke zum Abdruck gebrachten Einzeltabellen für die Staaten auch einen Zusammenzug fut das Reich herzustellen. Jeder, der daran gehen will, das vorliegende statistische Material zu benützen, wird den Mangel eines solchen le sammenzugs schmerzlich vermissen. Der einzelne hilfsarbeiterlose Provatmann kann sich nur mit unverhältnismässig grosser persönliche Rechenbelästigung den Zusammenzug selbst herstellen. Gleichnell habe ich diese Arbeit, soweit die Nachweise für 1890 in Frage kommen übernommen, um den Lesern des Archivs ein Gesamtbild der Tel nahme am höheren Unterricht in Deutschland vorzusuhren. Das & sultat dieser Kalkulaturarbeit ist in nachstehender Tabelle enthalten welche zugleich die bedauerliche Störung ersehen lässt, welche durch die unvollständigen Konsessionsunterscheidungen für Württemberg und Oldenburg herbeigeführt wird. (Die Inkongruenz in der Gliedenus der Lehranstaltskategorien bei Württemberg habe ich - hoffentlich richtig - dadurch beseitigt, dass ich von den dortigen Gymnasia anstalten« die Realgymnasien, Reallyzeen und Reallateinschulen abs trennt und als Realanstalten mit Lateine behandelt habe.)

(S. die Tabelle S. 613.)

Erst durch den nachstehenden Zusammenzug ist ein — war auch nicht unbedingt lückenloser — Ueberblick über die Lemmas der höheren Schulen Deutschlands geboten.

Im ganzen sind für 1890 248 371 hierher gehörige Schüler mit gewiesen, von welchen sich befinden:

auf Gymnasialanstalten 134 845

Realanstalten mit Latein 50 947

Realanstalten ohne Latein 62 579

Dabei zeigen die einzelnen Länder bedeutende Unterschiede in der Vertretung des Real- gegenüber dem Gymnasialunterrichte. Wit rend in Preussen und in Bayern der Gymnasialunterricht noch en Uebergewicht der Lernmasse zeigt, ist beispielsweise in den nache

| THE PROPERTY OF SHALL SH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

folgenden Staaten Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, das Gegetteil der Fall.

Die Prozentberechnung der Klassenbeteiligung nach Kategorien des Unterrichts für die einzelnen Staaten und für das Reich im ganzen durchzusühren, wäre sehr lehrreich; übersteigt aber meine privaten Rechenkräfte. Dagegen unterlasse ich nicht, zum Schluss die Berechnung für die Beteiligung der Konfessionen am Unterricht mitzuteilen

Nicht einmal für die Gesamtheit der höheren Schulen kann diese Berechnung ganz lückenlos gegeben werden; denn es fehlt der Nachweis für Oldenburg. Ist die dadurch verursachte Störung auch nicht gross, so ist sie doch bedauerlich.

Das Ergebnis ist: Im ganzen treffen im Deutschen Reich (sowoh) mit als ohne Oldenburg) 199 Einwohner auf 1 Schuler höherer Lehranstalten überhaupt. Nach Konsessionen differenziert sich dieses Ergebnis für das Deutsche Reich (ohne Oldenburg) folgendermassen: es triff 1 evangelischer Schüler auf 181 evangelische Seelen der Bevolkerurg

- katholischer » 307 katholische
- 1 dissidentischer 204 dissidentische 2
- i israelitischer » 30 israelitische

Die Berechnung für die drei Kategorien der höheren Schulen kann nur unter Beiseitelassung von Württemberg und Oldenburg ofolgen. Es ergeben sich dann — bei gleicher Berechnungsweise, die Einwohnerzahl auf je i Schüler der betreffenden Konfession — fogende Beteiligungszahlen der Konfessionsgruppen under Hauptarten des höheren Unterrichts und im ganzen.

# (Deutsches Reich (1890) ohne Württemberg und Oldenburg) Bevölkerungszahl auf je einen Schüler.

|              | 0                       |                             |                              |          |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
|              | Gymnasial-<br>anstalten | Realanstalten<br>mit Latein | Realanstalten<br>ohne Latein | Zusammen |
| Evangelische | 361                     | 758                         | 715                          | 187      |
| Katholiken   | 464                     | 2651                        | 1507                         | 314      |
| Dissidenten  | 571                     | 757                         | 535                          | 202      |
| Israeliten   | 55                      | 146                         | 104                          | 30       |
| Zusammen     | 370                     | 960                         | 879                          | 205      |

In vorstehender Tabelle ist die vielsach übliche auch in den este staatlichen Originaltabellen durchgeführte Berechnung auf die Schler Einheit beibehalten. Diese Berechnungsweise setzt aber der Verständnis ihrer Bedeutung eine unerwunschte Umdrehung der Verständnis ihrer Bedeutung eine unerwunschte Umdrehung der Verständnis ihrer Bedeutung eine unerwunschte Umdrehung der Verständnis ihrer Bedeutung eine Releine Zahlen eine starke Beteiligung der einzelnen Konfessen bedeuten; auch hindert sie eine bequeme Vergleichung der Verständnismassigen Anteilnahme der Konfessionen an den einzelnen und des höheren Unterrichts. Beide Bedenken fallen weg werd

nicht die Schüler-Einheit, sondern eine runde Bevölkerungsmasse als Grundlage der Ermittlung der Verhältniszahlen gewählt wird.

Man erhält dann folgende, meines Erachtens leichter verständliche Tabelle.

Zahl der Schüler auf je 10 000 der Bevölkerung

|                |            | Gymnasial-<br>anstalten | Realanstalten<br>mit Latein | Realanstalten<br>ohne Latein | Zusammen |
|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| Evangelische l | Bevölkerg. | 27.7                    | 13.2                        | 12.5                         | 53-4     |
| Katholische    | >          | 21.4                    | 3.8                         | 6.7                          | 31.9     |
| Dissidenten    |            | 17.5                    | 13.2                        | 18.7                         | 49-4     |
| Israelitische  | 2          | 173.7                   | 65.8                        | 92.7                         | 332.2    |
| Gesamt-Be      | evölkerung | 27.1                    | 10.4                        | 11.4                         | 48.9     |

Bei allen Gattungen des höheren Unterrichts sind hiernach die Israeliten in der Benützung der gebotenen Lerngelegenheit weit voran, und zwar bei den Realanstalten nicht minder wie bei den Gymnasialanstalten. Die evangelische Bevölkerung benützt im ganzen diese Gelegenheit erheblich stärker als die katholische; doch ist der Unterschied bei den Gymnasialstudien ein mässiger, bei den Realstudien dafür ein sehr starker. Die Unterschiede in der Beteiligung der Konfessionen sind so gross, dass voraussichtlich auch durch eine korrektere statistische Vergleichung als es die vorliegende auf die Gesamtbevölkerung durchgeführte ist, kein wesentlich verschiedenes Resultat sich ergeben würde. Eine korrekte Vergleichung läge vor, wenn die nach der Konfession gegliederte und nach Altersjahren abgestufte Lernmasse der höheren Schulen mit der in gleicher Weise gegliederten und abgestuften männlichen Bevölkerung des kritischen Altersrahmens in Beziehung gesetzt werden könnte. Dazu fehlen aber die Voraussetzungen sowohl auf Seite der vorliegenden Schulstatistik als namentlich auch auf Seite der allgemeinen deutschen Bevölkerungsstatistik. Die letztere leidet - soweit insbesondere die Gesamtergebnisse fürs Reich in Frage kommen - an einem bedauerlichen Mangel der Kombinationen; nicht einmal die elementare Unterscheidung der Konfessionen nach dem Geschlecht liegt vor; auch die einzelstaatliche Statistik ist In dieser Hinsicht - so z. B. bezüglich des Altersaufbaus der Bevölkerung nach Konfessionen — ungenügend. Man kann hiernach nur dringend wünschen, dass bei der nächsten Volkszählung die Anwendung des elektrischen Zählverfahrens die bisher in der antlichen deut-Schen Bevölkerungsstatistik leider herrschende Kombinationsfurcht gründlich beseitigt. - Hiernach bleibt also vorerst nichts anderes ubrig, als sich mit den oben angegebenen groben Beteiligungsziffern der Konsessionsgruppen am höheren Unterricht zu begnügen.

In der Sache selbst haben mir die Ergebnisse dieser neuesten Statistik fürs Reich nichts Ueberraschendes gebracht; denn ich hatte schon in meiner eingangs erwähnten bayerischen Unterrichtsstatistik

eine ahnliche Gestaltung der Dinge nur mit dem Unterschiede gefür den, dass damals eine so gewaltige Mehrbeteringung der Israeliten nod nicht bestand. So hatte ich beispielsweise für das humanistische Studium (heute Gymnasialstudium genannt) gefunden, dass auf je 1000 Seelen der mannlichen Bevolkerung die Beteiligung betrug 166 bei den Katholiken, 46.3 bei den Protestanten, 86.7 bei den Israeliten Für 1890 stellt sich in Bayern nach den vorliegenden Nachweisen die Beteiligung der Gesamt bevölkerung (Geschlechtsunterscheidung nach Konfessionen sehlt leider) bei den Katholiken auf 28.8, bei den Protestanten auf 36.5, bei den Israeliten auf 151.0 für je 10 000 Seelen de Bevölkerung. Hiernach haben die Israeliten in Bayern - wie auch die in dem vorliegenden Werke für 1863 gegebenen Berechnungen vomuten lassen - zwar auch früher schon stärker am humanistisches Unterricht sich beteiligt, aber doch bei weitem nicht in solchem Masse wie jetzt. Auf die ausserordentlich grosse Beteiligung der Ismelien am Realunterricht (damals »technischer« Unterricht von mir genannt) sowie auf die hierbei weit stärker als beim Gymnasialunterricht levortretende Beteiligung der Protestanten, die noch heute ebenso le steht, habe ich in meiner bayerischen Unterrichtsstatistik gleichfalls hingewiesen.

Ich darf mir vielleicht auch gestatten, einige für die Beuteilung der Konfessionsbeteiligung massgebende Gesichtspunkte hier wieler zugeben, welche ich im Band I meiner bayerischen Unterrichtsstatism (München 1873) S. XXXXIX betont habe. Meine speziell an die Fie quenz der humanistischen Anstalten anknüpfende Ausführung lautet.

alch möchte übrigens warnen, aus diesen Zahlen einen unmittelbaren Shauf das entsprechende Verhalten der Befähigung und Neigung der einzelnen kurfessionen zu humanistischem Studium zu ziehen. Für die wirkliche Beselbart einem Unterrichtszweige kommt nämlich ausser Neigung und Befähigung selementlich auch die äussere Erleichterung oder Erschwerung der Teilnahme in Erricht in Betracht, welche durch das Wohnen der Eltern des Lernenden erichtsort oder fern von demselhen bedingt ist. Zweifelsohne stellt die Beracht der Unterrichtsorte selbst das verhältnismässig grösste Kontingent an Leren Nun lebt aber die israelitische Bevölkerung vorzugsweise in grösseren Staten ungeleich als Unterrichtsorte erscheinen, benützt demnach schon aus diesem ansserlichen Grunde die gebotene Unterrichtsgelegenheit in hervorragende was Dasselbe Verhältnis ergiebt sich da, wo Angehörige anderer Konfessionen unterrichtsgelegenheit in Oberbayern, deren Beteiligung am humanistischen Unterrichte gleichfalls eine sehr hohe iste.

Zweisellos trisst das vor mehr als 20 Jahren von mir Gestat der Hauptsache auch heute noch zu. Leider kann es im grand a tistisch nicht kontrolliert werden, weil bei der Beschranktige Nachweise unserer Reichsstatistik ein allgemeiner Ausweis 20 2 Verteilung der Konsessionsangehörigen des Reichs nach Gruppen

Vohnplatzgrösse fehlt. Nimmt man zur Aushilfe die preussische Stastik zur Hand 1) so ersieht man, dass die Israeliten betragen: von er Gesamtbevölkerung des preussischen Staats 1.2 Proz.; von der tädtischen Bevölkerung 2.6 Proz.; von der Bevölkerung der Landgeseinden und Gutsbezirke 0.3 Proz., und speziell von der Bevölkerung.

Dass hiernach die Israeliten erheblich unterrichtsgelegener wohnen, is die grosse Masse der Bevölkerung, ist zweisellos. Die heutige tarke Beteiligung derselben am höheren Unterricht erklärt sich aber aus diesem objektiven Verhältnis nur zum kleinen Teil. Daneben saltet zweisellos ein starker subjektiver Drang gerade dieser Betölkerungsgruppe zu möglichst weitgehender Ausnützung der durch staat und Gemeinde gebotenen Gelegenheit zur Erwerbung höherer Kenntnisse, ein Drang, welcher hinwiederum durch die sür die Berusswahl massgebenden Erwägungen seine wesentliche Förderung sindet.

Auf den sachlichen Inhalt der Schrist von Prof. Rethwisch, zu deren Entstehung die Weltausstellung in Chicago Anlass bot, während die Art der Bearbeitung davon unabhängig geblieben iste und bei deren Ausgestaltung hinsichtlich der Darstellung des Lehrverfahrens eine grössere Anzahl von Mitarbeitern thätig waren, hier naher einzugehen muss ich mir versagen. Nur zu einer Stelle möchte ich die Beistügung eines grossen Fragezeichens nicht unterlassen. Bei Erorterung der grundlegenden preussischen Handelspolitik vom Ende des weiten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts ist die Ansicht ausgesprochen, die Erwartung der preussischen Staatsmänner, das übrige Europa zu lem Systeme eines gemässigten Freihandels hinüberzuziehen sei, wenn uch erst allmählich, in den nachsten Jahrzehnten vollkommen in Erüllung gegangen. Thatsächlich war dies damals ebensowenig der fall, wie nach unserer Freihandelsära der sechziger Jahre. Im einen vie im anderen Falle folgte das Ausland den deutschen Spuren nicht nd schon darum — abgesehen von Anderem — musste das Deutsche Reich nach einiger Zeit seines Bestandes in ahnlicher Weise schutzöllnerisch werden, wie es ehedem der Zollverein nach einiger Zeit uch geworden war.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des k. preuss, Statist, Bureau, herausg. v. E. Blenck. 32, Jahrg. 892. Die Volkszählung vom 1. Dezbr, 1890 in Preussen und deren endgaltige Erbnisse. Von E. Blenck (S. 177 u. ff.)

## IV. LITTERATUR').

Fr. J. Neumann, Beiträge zur Geschichte der Bewölkerung in Deutschland seit dem Anfange dieses Jahrhunderts, Bd. IV: Dr. Vallentin, Westpreussen seit den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Entwickelung des allgemeinen Wohlstandes in dieser Provinz und ihren einzelnen Teilen. Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung 1893. gr. 8°. 225 S.

Das verdienstvolle Unternehmen des Tübinger Professors Neumann, den Entwickelungsgang der Bevölkerung Deutschlands in verschiedenen Gebietsteilen durch gründliche Verwertung der vorhandenen Unterlagen und zumal des Volkszählungsmaterials zur Darstellung zu bringen und in seinen ursächlichen Erscheinungen aufzudecken, hat bereits an einer früheren Stelle dieser Zeitschrift anlässlich der Besprechung der tüchtigen Arbeiten von Frankenstein und Matkow, wie der besonders schätzenswerten Leistung von Bergmann seine gebührende Würdigung erfahren. An diese bisher erschienenen Untersuchungen reiht sich die gegenwärtig vorliegende von Vallentin ebenbürtig an. In seinem Vorwort bezeichnet sie Neumann als einen Vorläufer und gewissermassen als die Einleitung zu einem von ihm selbst beabsichtigten und bereits vorbereiteten Werke über die wichtigsten Vorgänge der Bevölkerungsbewegung in ihrem Zusammenhange mit der gleichzeitigen Entfaltung des allgemeinen Wohlstandes. Diese letztere, die Entwickelung und vorzugsweise die heutige Gestaltung der Wohlstandsverhältnisse Westpreussens ist es, die Vallentin sowohl für die Provinz im ganzen und unter Vergleichung der Zustände in den anderen sog, alten preussischen Provinzen, als auch für die verschiedenen Gebietsteile und zumal nach charakteristischen Gruppen der Kreise zu schildern, versucht hat. Neben der Grösse und Dichtigkeit wie dem Wachstum der Bevölkerung, der Nationalitäts- und Konfessionsverhältnisse sind es die Bodenverteilung, der

<sup>1)</sup> Mit Rücksicht auf den erheblichen Raum, welchen die Internationalen Statistischen Uebersichten« in Anspruch nehmen, musste im laufenden Jahrgang auf die regelmässige Fortführung der Geordneten Bücherschau verzichtet werden. Doch ist für die in jene Uebersichten einbezogenen Kapitel durch die einschlägigen in diesen Uebersichten gegebenen Litteraturnachweise Ersatz geboten. Im Uebrigen soll vom nächsten Jahrgange ab die Geordnete Bücherschau weiter geführt werden. Die Red.

stellen lassen, wodurch unzweifelhaft ein deutlicherer Einblick Erscheinungen gewonnen wäre. Nicht minder ist es zu bedaue die doch notwendig hierher gehörigen Armenverhältnisse gån gangen sind, für die doch mangels anderweiter Unterlagen in die armenstatistische Aufnahme des Reiches von 1882 sich & erwiesen haben würde. Vermisst man eine umfassendere Am der verfügbaren Quellen an dieser Stelle auch ungerne, doch anerkannt werden, dass die Arbeit von Vallentin, gle voraufgehenden, die unter Neumanns Einfluss entstanden grosser Sorgfalt und richtigem Verständnisse ausgeführt ist un falls in der Richtung ihre Aufgabe erfüllt hat, in grossen Zu geeignete Aufklärung über die wirtschaftlichen Zustände der Bezirke darzubieten und als Unterlage für die in Aussicht näheren Untersuchungen über die Bewegung der Bevolkerung a Bei dieser Gelegenheit mag der Befriedigung Ausdruck geget den, dass Neumann durch die geäusserten früheren Misserfol Bestrebungen sich nicht hat abhalten lassen, in seinen auf ei Erforschung der Bevölkerungsverhältnisse deutscher Lande richteten Bestrebungen fortzusahren; es steht daher zu hab auch der gegenwartige gluckliche Erfolg zu weiteren Verst den begabteren seiner Schüler auffordern wird.

Oldenburg.

Dr. Paul Kollma

V. Röhmert. Der gegenneringe Stand und die neuen Aufgaten in diese mit besonderer Rucksicht auf die Merhode der Erbebung und B Uresden, C. G. Teubner. 1892. 4 16 S.

Alban Förster. Lohnstandrade l'atermatangen in Les Gyerres, mit besonderer Ricksicht auf die Methode der Lohnstatstal. Dresden C. nes 1892 a. al. S. und 1 gruphische Talel. (Besies Separatablische stehnit des könglich sächsischen statistischen Burenus. XXXVIII Jahr. Helt 1 und III.

An den Forschern, welche sich um die gegenwartig in grund des Interesses stehende Statistik der Lebensverhältung arbeitenden Klassen und deren Lehne verdient gemacht habei unstreitig Bohmett. Neben seinem großeren Werke uter windleterligung hat er eine ganze Reibe von Untersuchungen der und Arbeiterverhältnisse angestellt und nimal im der Leisennligung eine geleiteten statistischen Bereans des klinglich auch aber geleiteten von den Statistischen hat er klinglich aber der Statistischen hat er klinglich auch der Statistischen Methoden als Ungeren Aussatz in dem Machanen der Statistischen Statis

statistischen Instituts die Anforderungen an eine gründliche Lohnstatistik formuliert hat. An diese, auf seine Vorlage hin in Wien gesassten Beschlüsse knüpft nun Böhmert in der gegenwärtigen Arbeit an, um die neueren, seit Mai 1889 erschienenen lohnstatistischen Untersuchungen auf das angewandte Verfahren hin einer Würdigung zu unterziehen. Um aber auch die Ausführbarkeit dessen, was Böhmert und das Internationale Statistische Institut zur Herstellung einer Lohnstatistik verlangt, darzuthun, hat er durch den an seinem Bureau thätigen und in seinem statistisch-volkswirtschaftlichen Seminar am Dresdener Polytechnikum vorgebildeten Redaktionssekretär Förster aus den Lohnnachweisungen einer grösseren sächsischen Zigarrenfabrik und ihrer Filialen die Lohnverhältnisse der Arbeiter ermitteln und zusammenstellen lassen.

Worauf es Böhmert in seinen Forderungen und seinen Beurteilungen der unternommenen Ermittelungen vor allen Dingen ankommt, ist, dass nicht nach Durchschnittslöhnen, sondern nach den wirklich gezahlten Löhnen, wie sie sich aus den Lohnbüchern der einzelnen Gewerbebetriebe ergeben, geforscht werde und dass hierbei nicht der Wochenlohn, sondern der Jahresverdienst das Ziel der Untersuchung sei. Der Lohnsatz selbst scheint Böhmert von nur nebensächlicher Bedeutung zu sein, wenigstens berührt er diesen Punkt gar nicht und lässt ihn auch in der von ihm empfohlenen Zählkarte bei Seite. Und doch hat unstreitig, wenn auch nach einer andern Richtung hin, als die Böhmert im Auge hat, der Satz, nach welchem gelohnt wird, eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung. Böhmert will auch in der Hauptsache weniger den Lohn als das Einkommen der Arbeiter erfassen, claher er denn neben dem eigentlichen Lohn und den darüber hinaus jenen aus ihrer Stellung zusliessenden Vergünstigungen den nebenberuflichen und aus eigenem Besitztum entspringenden Erwerb feststellen möchte. Dass von ihm insofern gewiss der richtige Weg betreten ist, als es sich einmal um die Ermittelung der thatsächlich gezahlten Löhne und zum andern um Berücksichtigung der Individualverhältnisse der Arbeiter handelt, darf wohl als unbestritten zugegeben werden. Nur wird man es als einseitig ansehen müssen, wenn Böhmert in seiner Beurteilung der bisher eingeschlagenen Verfahren ihre Zulässigkeit von der Uebereinstimmung mit den Wiener Beschlüssen abhängig macht. Das gilt ganz besonders von der Ermittelung des Jahresverdienstes gegenüber einer solchen der Wochenlöhne. Dass der Jahresverdienst vielfach, wenn nicht überwiegend gar nicht als Grundlage zutreffender Ermittelungen gewählt werden kann, hat meines Erachtens ausserordentlich einleuchtend Wörrishofer in seinem scharfsinnig geschriebenen Aufsatze » Zur Frage der Lohnstatistik« in der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (1893, Heft 3) erst kürzlich nachgewiesen und hierbei zugleich darauf aufmerksam gemacht, dass, schon weil es eine

allgemein gültige Norm für alle Arten lohnstatistischer Erhebungen nicht giebte, auch die Wiener Beschlüsse nicht durchweg unanfechtbar sind und allen Bedürfnissen und Erscheinungen Rechnung tragen. Abgesehen davon, dass -- wie Wörrishofer richtig bemerkt - die Lohnzahlungen gewöhnlich wöchentlich erfolgen und gebucht werden und daher in dieser Form die Quelle der statistischen Ermittelungen darbieten, legt schon der Umstand, dass viele Arbeiter nicht das ganze Jahr als solche oder doch nicht im nämlichen Betriebe thätig sind, nahe, dass, wie auch die Arbeit von Förster bezeugt, für die Gewinnung von Jahresverdiensten sehr erhebliche Ausscheidungen gemacht werden müssen. Gerade die Förster'sche Schrift ist lehrreich dafür, dass mitunter mit den im ganzen Jahr bezogenen Löhnen allein nichts anzufangen ist, dass es ohne hinzutretende Berechnungen aus den erhobenen Thatsachen nicht abgeht, dass insbesondere Durchschnittstagelöhne, freilich nach Geschlecht, Alter, Beschäftigungsweise u. s. w. getrennt, unvermeidlich sind. Ob es übrigens Förster gelungen ware, das, was er hier in Befolgung der Wiener Beschlüsse für ein einziges gewerbliches Unternehmen erreicht hat, für einen grösseren Gewerbezweig oder gar für die verschiedenen Gewerbe zustande zu bringen erscheint doch mehr als zweifelhaft. Aber auch Böhmert durste dahin gelangt sein, sich weniger ablehnend gegen ein anderes Verfahren als das von ihm angeregte zu verhalten, wenn er nicht das was doch zunächst in Frage kommt, nämlich bloss die Löhnung der gewerblichen Thätigkeit der Arbeiter, ihren Verdienst aus dem Beruszweige und der Stellung, in der sie stehen, in den Hintergrund drängte gegen die Erforschung der wirtschaftlichen Gesamtlage der arbeitenden Klassen. Dies entspricht seinen bisherigen wissenschaftlichen Bestrebungen nicht nur, es geht das auch hervor aus seinem Entwurf einer Zählkarte für Arbeiter, welche sich ebenfalls mit der nebenberuflichen Beschäftigung derselben, ihrem sonstigen Einkommen, den Besitz- und Wohnverhältnissen befasst. Darin ist ja Böhmert unbedingt beize stimmen, dass hierzu der Jahresverdienst der einzelnen Arbeiterfamilien erhoben werden muss. Doch ist eben dies nicht die unmittelbate Aufgabe der Lohnstatistik. Trotz der Meinungsverschiedenheiten in einem sehr belangreichen Punkte bin ich jedoch in der angenehmen Lage, Böhmert bereitwilligst zuzugestehen, dass er durch seine Vorlagen für das Internationale Statistische Institut die Frage der Lohnstatistik wesentlich gefördert und in seiner vorliegenden Schrift die Unzulänglichkeiten der bisherigen Untersuchungen gehörig zum Ausdruck gebracht hat. Auch darin wird man sich zustimmend erklaren können, dass für eine gedeihliche Lösung der auf dem Gebiete det Lohn- und Arbeiterverhältnisse der Statistik gegenwärtig zufallenden Aufgaben, die weitere Einführung solcher Anstalten zu wünschen ist, wie sie die Vereinigten Staaten und eine Anzahl anderer Länder

Organen für die Arbeitsstatistik bereits besitzen — sei dies in sehland nun als getrennte Behörden, sei es in Verbindung mit bestehenden statistischen Aemtern.

Neben diesen Böhmert'schen Ausführungen nimmt nun die mit em Fleisse und Einsicht hergestellte Untersuchung des - leider schen verstorbenen - Alban Förster ein unleugbares Interesse nspruch, insofern daraus hervorgeht, wie weit sich das, was in verlangt wurde, praktisch durchführen lässt. Da muss denn zwar tanden werden, dass es für die eine Fabrik mit ihren beiden ganstalten wohl gelungen ist, im Sinne der Wiener Beschlüsse zu brauchbaren Ergebnisse zu gelangen, dass aber der Verfasser keineswegs genau an diese Beschlüsse zu halten vermochte, vielsich teilweise dahin gedrängt sah, auf eigene Art vorzugehen. So te er von den nicht verfügbaren Individualnachweisen über die iter absehen und sich an die für die Bedürfnisse der Berufsgeenschaft gesührten Lohnnachweise bezw. an die - als besonders met befundenen - Jahreslohnkarten der einzelnen Arbeiter halten, denen für den Zeitraum des ganzen Jahres die Anzahl der in jeder he gearbeiteten Tage und der hierfür verdiente Wochenlohn vernet war Ausserdem kamen hierin das Geschlecht der Arbeiter, liese erwachsen waren oder nicht, die besondere Beschäftigungsart die Löhnungsweise zur Erscheinung, so dass also immerhin die tsächlichsten Grundlagen für eine richtige Erkenntnis der Lohn-Unisse gegeben waren. Und Förster hat es trefflich verstanden, Material nach den verschiedensten Seiten hin auszunutzen und übsches Bild von der Lage der Zigarrenarbeiter in der behann Fabrik zu zeichnen. Gleichzeitig hat er aber auch die aus n Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse im Hinblick auf die ode der Lohnstatistik näher ausgeführt. Hieraus sei noch ein htenswerter Punkt hervorgehoben. Um dem Uebelstande der ankenden Zahl der Arbeitstage der einzelnen Arbeiter - die selbst enen, welche das ganze Jahr beschäftigt waren, sich von 250 bis 300 Tage bewegte - für vergleichende Betrachtungen zu been, bezeichnet Förster die Berechnung von Tages-Durchschnitten inheitsmass für unentbehrlich. Doch verlangt er, dass hierbei eits die Geschlechter, die besondere Beschäftigungsart u. s. w. nnt gehalten, dass andererseits die zu vergleichenden Tagelohnge nicht willkürlich herausgegriffen, sondern aus dem Jahresvermittelst Division der wirklich geleisteten Arbeitstage in denselben eitet werden. Auch empfiehlt Förster die mehr wechselnden die ständigen Arbeiter für sich zu behandeln und hierbei, sofern underes Merkmal vorliegt, als ständige Arbeiter die anzusehen, ie in dem Zeitraum eines Kalenderjahres wenigstens 250 Arbeitsgeleistet haben. Bietet so die kleine Schrift des Belehrenden istik teilen. Man kann dabei die unmittelbare Reichsstatistik, die telbare Reichsstatistik und die Landesstatistik unterscheiden.

Zur unmittelbaren Reichsstatistik gehören einerseits enigen Nachweise, deren Urmaterial von Reichswegen mittelst mer Beobachtungsorgane gewonnen wird, und die dann weiterhin statistisch-technischen Bearbeitung durch allgemeine oder besone statistische Organe des Reichs unterliegen, andererseits auch jene eige der Statistik, bei welchen die Erhebungen zwar nicht durch chsorgane sondern durch beauftragte Landesorgane, aber mit der esgabe erfolgen, dass das Erhebungsmaterial zur ungehinderten staisch-technischen Ausnützung an statistische Organe des Reichs gelangt. Mittelbare Reichsstatistik liegt da vor, wo zwar von chawegen die Vornahme gewisser Ermittlungen, sei es mit, sei es ne spezielle Anordnung für die Gestaltung der Erhebungsformulare reschrieben ist, das Urmaterial der Erhebung aber nicht an stasche Organe des Reichs zur zentralisierten Bearbeitung gelangt, mehr bei den Landesverwaltungen verbleibt und von diesen für Zwecke der Reichsstatistik zu bestimmten vorgeschriebenen Ueberiten zu verarbeiten ist.

Zur partikularen Landesstatistik im engeren Sinn zählt zu, was nicht zur unmittelbaren und mittelbaren Reichsstatistik gehört. Von diesen drei Gruppen der amtlichen deutschen Statistik habe in dem genannten Artikel die unmittelbare Reichsstatistik als wohl tellt, die mittelbare Reichsstatistik auf dem gesamten hochwichtigen hiete der Bevölkerungsstatistik in Uebereinstimmung mit den von auch im Allg. Stat. Archiv') ausgesprochenen Ansichten als eines ugenden Ausbaues zur Zeit noch entbehrend bezeichnet.

Was sodann die Partikularstatistik betrifft, so bezeichnete es als dringliche Massnahme auch für jene Zweige dieser Statistik, be in gar keinen Beziehungen zur Reichsstatistik stehen, eine ge-Stetigkeit und Gleichmässigkeit der Ermittlung, Bearbeitung und mentlichung zu sichern. Im Vordergrunde - hob ich hervor e dabei das Bedürfnis stehen, die Unterrichtsstatistik und die tsfinanzstatistik in das Gebiet der mittelbaren Reichsstatistik einriehen. Als einen vorbereitenden Schritt zur Ausgestaltung der chen Statistik empfahl ich, dass das im übrigen vortrefflich einhtete Statistische Jahrbuch für das Reich zunächst dahin eine Errung erfahre, dass es grundsätzlich die der Partikularstatistik vortenen Gebiete nicht mehr ausschliesst, sondern dieselben einbezieht für dieselben so viel an Nachweisen giebt, als seitens der Einzeldarauf Bezügliches auf Ersuchen des Statistischen Amtes geliefert en kann und hoffentlich auch bereitwilligst geliefert werden wird. Die Antwort, welche mir das Kaiserliche Statistische Amt im Vor-

Band II, S. 476 Anm.

wort zum neuesten Jahrgang seines Jahrbuchs erteilt, habe ich oben wörtlich angeführt. Die Mitteilung, dass bei dem Statistischen Amt der von mir ausgesprochene Wunsch selbstverständlich schon lange bestehe, berechtigt mich zunächst zu einer gewissen - allerdings nur theoretischen - Freude, welche, offen gestanden, eine grössere ware, wenn die Bezugnahme auf die Selbstverständlichkeit weggefallen ware. Meines Wissens begründet das bisherige Verhalten des Kaiserl Statistischen Amtes auf diesem Gebiete in keiner Weise für den ferner Stehenden eine Vermutung der Selbstverständlichkeit dieses Wunsches. Wichtiger wäre es gewesen, in Erfahrung zu bringen, welche praktischen über eine platonische Wunschempfindung hinausgehenden Versuche seitens des Kaiserlichen Statistischen Amtes gemacht worden sind, um im Benehmen mit den statistischen Landesämtern die sgewünschte« Erweiterung des Jahrbuchs anzubahnen. Da über die Konferenzen der staatlichen Statistiker Deutschlands ähnliche Mitteilungen - wie sie dankenswerter Weise für die Konferenzen der städtischen Statistiker geboten werden - leider nicht vorliegen, so lässt sich nicht kontrollieren, in wie weit die Behauptung des Statistischen Amtes, dass bis jetzt über andere als die im Jahrbuch behandelten Gebiete keine gleichmässigen und keine regelmässigen Zusammenstellungen im das Reich zusammenzubringen sind, einen - ich möchte sagen mehr prophetischen oder mehr historischen Charakter trägt. Letteres ware das allein Entscheidende; man müsste alsdann annehmen, dass das Kaiserliche Statistische Amt entsprechend seinen Wünschen bei den Organen der Landesstatistik um die Lieferung der fraglichen Nachweise sich bemüht, dabei aber nicht das nötige Entgegenkommen gefunden hat. Wäre dies wirklich der Fall '), so wäre das im hohen Grade bedauerlich; denn es handelt sich dabei in keiner Weise um Belästigung des Publikums durch neue Statistiken oder um irgendwit nennenswerte Mühewaltung von Behörden, da gewisse summarische Nachweise aus dem Gebiete der sekundären Statistik allein in Frage stehen. Sollte also wirklich das Statistische Amt mit seinen Bestrebungen nicht durchgedrungen sein, so bedarf es seitens der Freunde einer guten Ausgestaltung der amtlichen deutschen Statistik die lebhafteste Unterstützung, welche hiermit auch seitens des Allg. Statist Archivs durch wiederholte entschiedene Hervorhebung der Nützlichkeit der in Frage gestellten Erweiterung gewährt sein soll. Sollte aber etwa, wie aus der Betonung der »Sum men-

I) Dass übrigens die Sammlung von statistischen Nachweisen auf den in Frage stehenden Gebieten sehr wohl möglich ist, zeigen die gerade in diesem Band besprochenen unterrichtsstatistischen Tabellen, welche von allen deutschen States geliefert worden sind. Dass diesen Tabellen die ordnende und zusammensassende Hand des Kaiserl. Statistischen Amtes sehr gut gethan hätte, wird der Leser aus meinen Bemerkungen zur Sache wohl entnommen haben.

ziehunge für das Reich sast zu vermuten ist, das Kaiserl. Statistische Amt die stragliche Erweiterung nur dann als erstrebenswert ansehen, wenn die traglichen Tabellen von vorneherein sür alle — auch für die kleinsten deutschen Staaten — vollständig vorliegen, so würde ich das sehr beklagen. Wenn irgendwo, so hiesse es hier adas Beste ist der Feind des Guten! Man mache nur den Ansang mit der Mitteilung dessen, was man erhalten kann. Gewiss würden beispielsweise wohlgeordnete sinanzstatistische Notizen, wenn sie nur die 7 grössten Einzelstaaten umsassen würden, freudigst begrüsst werden. Die subtile Unterscheidung der seinzelnen deutschen Staaten als solcher und ihrer Eigenschast als Teile des Reichse kann hier, wo gottlob politische Fragen nicht im Spiele sind, sondern nur die Verbesserung der Ueberschau über die allgemeinen Ergebnisse deutscher amtlicher Statistik in Frage kommt, nicht ausschlaggebend sein.

Ich kann hiernach meine früher vorgetragenen Wünsche in ihrem ganzen Umfange dem Kaiserlichen Statistischen Amte nur nochmals eindringlichst empfehlen.

Dabei möchte ich auf eine Unterstützung Bezug nehmen, welche meine Anregungen in den Verhandlungen des Deutschen Reichstags gefunden haben. Diese Unterstützung wird zwar im Vorwort des Kais. Statist. Amtes gar nicht berührt, möchte aber doch für die Sache eigentlich noch mehr in Betracht kommen, als meine durch die ausschliessliche Berücksichtigung eigentlich unverdienter Weise über Gebühr gewürdigte Erörterung des Gegenstands in der Presse.

In der 42. Sitzung des deutschen Reichstags vom 6. Februar 1894 sind bei der zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Etatsjahr 1894/95 zum Kapitel »Statistisches Amt« u. a. die von mir in der Presse gegebenen Anregungen in eingehender Weise von den Abgeordneten Dr. Schönlank und Dr. Hasse erörtert worden. Leider haben die namentlich von Dr. Hasse in sachkundigster Weise vorgetragenen Anregungen zur Verbesserung der Reichsstatistik - anscheinend infolge eines bei der parlamentarischen Behandlung des Gegenstandes unterlaufenen Missverständnisses - seitens des Bundesratstischs nicht das Entgegenkommen gefunden, welches sie verdienen. Der Minister von Bötticher stand offenbar unter dem Eindruck, als handle es sich um eine bedenkliche Erweiterung gemeinbelästigender statistischer Erhebungen, während es sich, wie Dr. Hasse zum Schluss mit Recht betonte, gar nicht um Veranstaltung neuer Erhebungen, sondern darum handelt, gesammeltes Material richtig aufzuarbeiten und zu verwerten. Wenn übrigens bei dieser Gelegenheit der Minister v. Bötticher die Aufnahme einer konkreten Reichsstatistik vom Vorhandensein eines Reichsinteresses oder Reichszwecks« abhangig machen wollte, so kommt alles auf die Auslegung dieser Begriffe an. Soll es heissen, man dürfe von Reichswegen nur darüber statistische Ermittlungen veranstalten, worüber augenblicklich die Reichsverwaltung mit bestimmten Plänen der Gesetzgebung und Verwaltung sich trägt, wie dies auf dem Gebiete der Arbeiterstatistik hei uns ja leider thatsächlich der Fall ist, dann musste gegen diese der Statistik zugewiesene untergeordnete Stellung entschieden Einsprüch erhoben werden. Wird jedoch, wie ich es allein für richtig halte, «Reiche interesse und Reichszweck« in einem allgemeineren und hoheren Sinne erfasst, dann ist es den angeregten Erweiterungen der Reichsstatistik sicher nicht entgegen, erheischt vielmehr deren zielbewusste Forderung Hiernach kann nur der dringende Wunsch ausgesprochen werden, dass eine Ueherprüfung der in Frage stehenden Anregungen, über welche auch die Reichstagsverhandlungen vom 6. Februar 1894 keine genugende Klarung gebracht haben, sowohl im Kaiserl, Statist, Amt wie auch im Reichsamt des Innern zur Ueberzeugung führe, es hamfle sich hier um eine den Interessen der Reichs- wie der Landesstatistik in gleicher Hinsicht entsprechende Verbesserung, deren ernstliche Inangriffnahme sicher von Erfolg begleitet sein wird. Dr. v. Mayr.

Summarischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer im Erunn über die geschäftlichen Verhältnisse in ihrem Bezirke während des Jahres 1893. Brum 1894. VI u. 203 S. mit Tabellen.

Der vorliegende Bericht enthält in 59 Kapiteln eine Reihe treflich orientierender Mitteilungen, auf die im einzelnen einzugehen mit nicht möglich ist. Wirtschafts- und sozialpolitisch sind beispielswebe die Ausführungen und Notizen des Berichts über das Kartellwesen im Bezirk der Handelskammer von allgemeinstem Interesse.

Was mir Anlass zur Anzeige des Berichtes giebt, ist der Inhalt des letzten Kapitels, welches eine — auch im Separatabdruck vorliegende — wirtschaftsstatistisch höchst beachtenswerte Marktstatistik (1893) enthalt, deren Organisation und Bearbeitung dem Concipisen der Handelskammer, Dr. Stephan Bauer, zu verdanken ist.

Um die in der Statistik der Warenpreise zu fortlaufender Gestaltung kommenden sozialen Massen mittelst statistischer Beobachtung in befriedigender Weise zu ersassen, sind drei Hauptgruppen von Beobachtungen nötig. Auf dem einen Extrem bewegt sich die Ermittlung der börsenmässigen Preise im Grosshandel, auf dem anderen Extrem die Feststellung der Detailverkaufspreise, welche der Kleinhandel beim Uebergang der Waren in den Konsum stellt. In der Mitte liegt die Preisgestaltung, welche bei jenem Handelsverkehr sich ergiebt, der weder Gross- noch Kleinhandel ist und den man vielleicht kurzweg als Mittelhandel bezeichnen kann. Und nicht bloss die Preisgestaltung in diesen drei Handelsgruppen, sondem auch die absolute Menge der in denselben zur Vermittlung kommenden Warenmengen bietet Interesse.

In der neuesten Zeit scheint nur eine gewisse übermässige Hinneigung zur Ermittlung nur der Grosshandelspreise zu bestehen; nur die Versuche einzelner kommunalstatistischer Aemter, die Detailverkaufspreise wichtiger Verbrauchsartikel festzustellen, bilden in gewissem Sinne ein Gegengewicht. Die Statistik des Mittelhandels der auf zahlreichen den lokalen Handelsbedürfnissen entsprechenden Märkten stattfindet, pflegt der - nach der Natur der Einrichtungen in der Regel durchaus nicht schwierigen - statistischen Kontrolle zu entgehen ').

Vom Standpunkt einer wohlgeordneten Wirtschaftsstatistik bildet die Marktstatistik ein notwendiges Glied der Statistik des inneren Handels (über welchen die statistischen Nachweise ohnedies spärlich genug fliessen) und der Preisstatistik insbesondere. Man wird zwar einwenden, die Bedeutung der Messen und Märkte sei allenthalben im Rückgang. Das mag im grossen Durchschnitt vielleicht zutreffen, schliesst aber nicht aus, dass örtlich und zeitlich, insbesondere auch bei gewissen Arten des Handels die allgemein rückläufige Bewegung sich nicht zeigt. Und ware selbst die Rückläufigkeit eine allgemeine, so könnte dies die Zweckmässigkeit der statistischen Erhebung so wenig berühren, als etwa die statistische Beobachtung der Menschen deshalb als unzweckmässig bezeichnet werden dürfte. weil die Menschen sterblich sind. Eine im Aussterben begriffene wirtschaftliche Einrichtung, welche seit Jahrhunderten besteht, würde erst recht die statistische Massenbeobachtung verdienen.

Grundsätzlich muss hiernach das Verlangen nach einer fortlaufenden wohlgeordneten Marktstatistik ausgesprochen werden. Technisch steht den einschlägigen Erhebungen der Umstand förderlich zur Seite, dass es sich dabei nicht um eine ununterbrochene Handelsthätigkeit, wie namentlich beim Kleinhandel und in der Hauptsache auch beim Grosshandel handelt, sondern dass hier nur eine nach gewissen Zwischenräumen einsetzende durch die besondere äussere Organisation des Marktverkehrs erleichterte Beobachtungsthätigkeit in Frage ist.

Hiernach soll und kann eine Marktstatistik, welche ein Bild des mehr oder minder lokalen Mittelhandels bietet, eingerichtet werden. Von solchen Erwägungen war ich ausgegangen, als ich als Chef der amtlichen bayerischen Statistik an die Organisation einer solchen Statistik, insbesondere des Schrannenverkehrs ging, von welcher auch

t) Als charakteristischer Beleg ist die, im übrigen durch eine reichhaltige und knappe Zusammenstellung ausgezeichnete Veröffentlichung des k. sächsischen statistischen Bureaus anzusühren, welche jährlich unter dem Titel »Kalender und Statistisches Jahrbuch für das Königreich Sachsen nebst Marktverzeichnissen für Sachsen und die Nachbarstaaten erscheint. Die Marktverzeichnisse nehmen darin einen erheblichen Raum ein; im statistischen Jahrbuch aber sucht man unter »Gewerbe und Handel« vergebens nach einer Marktstatistik,

heute noch beachtenswerte Ueberreste in der amtlichen Statistik meines engeren Vaterlandes vorhanden sind.

Im vorliegenden Fall haben wir es mit einer trefflichen Organisation der Marktstatistik aus neuester Zeit und mit einer vorzuglichen statistisch-tabellarischen Bearbeitung der Erhebungsergebnisse zu thun. Dies giebt der vorliegenden Statistik über
den engeren Rahmen ihrer lokalen Gestaltung hinaus einen allgemeinen typischen Wert. Die volle Krönung des Gebäudes wird
allerdings erst im Jahre 1895 vorliegen, für welches Dr. St. Bauer
eine genaue Bearbeitung und Vergleichung der tabellarischen Nachweise aus Anlass der Erstattung des Quinquennalberichtes der Kammer für die Jahre 1891—95 in Aussicht stellt, während es in dem unliegenden summarischen« Berichte nur möglich war, einige Hauptresultate zu berühren.

Was nun die Organisation der Marktstatistik im Bezirk der Brunner Handelskammer betrifft, so sei folgendes bemerkt.

Seit mehreren Jahren war von Seite der Handels- und Gewerbekammer in Brünn gegen Jahresschluss eine Umfrage an die Gemeindevorstehungen der Marktorte des Kammerbezirkes gerichtet, welche sich auf die Frequenz der in diesen Jahren abgehaltenen Jahr-, Viehund Wochenmärkte bezog. Im Jahre 1892 und 1893 wurde die Umfrage so ausgestaltet, dass möglichst viel charakteristische Zahlenangaben erlangt wurden, während zugleich durch besondere Fragestellung der Versuch gemacht wurde, womöglich die Ursachen der stärkeren oder geringeren Frequenz von den Gemeinde-Vorstehungen zu erkunden. Die Fragebogen enthielten Fragen i nach der Zahl der Jahr-, Wochen-, Vieh- und Getreidemärkte, 2) nach den Einnahmen der Gemeinden aus den Jahr-, Vieh- und Wochenmarktsgebuhren, 3) über die Frequenz der Jahr-, Vieh- und Wochenmarkte in 1892 und 1893, unter besonderer Angabe der Gründe der Zu- und Abnahme, 4) eine besondere Frage über Wünsche der Gemeinde in Bezug auf das Marktwesen. Ausserdem war 5) ein auszufullendes Tabellenformular übermittelt, in welches nach Monaten gemäss dem Marktprotokolle einzutragen waren: 1. die Menge des verkausten Getreides, womöglich in Kilogrammen bezw. Meterzentnern, und zwar gesondert nach Gerste, Weizen, Hafer, Korn, Erbsen, Linsen, anderen Cerealien (welche?), 2. der durchschnittliche Marktpreis per 1 Kilogramm, bezw. per Meter-Zentner, gleichfalls nach Monaten und den obigen Getreidesorten gesondert, 3. die Anzahl der auf den Markten aufgetriebenen Stücke Vieh und zwar Stiere, Kuhe, Ochsen, Jungvieh, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde, Fohlen, ebenfalls nach Monaten.

Wurde es sich nicht um eine von einer Handelskammer einmehende statistische Erkundigung, sondern um eine allgemeine stat-

che Organisation der Marktstatistik gehandelt haben, so wäre vielleicht in Stelle der dezentralisierten Aufstellung der Tabellen bei den einelnen Gemeinde-Vertretungen die zentralisierte Tabellierung auf Grund in jedesmal alsbald nach der Abhaltung eines Marktes an das stastische Zentralbureau einzusendenden Protokollauszugs zweckmässiger ewesen. Nach der Natur der vorliegenden Ermittlung war ein aneres Verfahren als das eingeschlagene nicht wohl möglich.

Die Aussendung der Formulare erging an 176 Marktorte, welche ach sämtlich die Ausfüllung derselben bethätigten. Aus dem hierach vorliegenden reichen Material an Urtabellen hat Dr. Bauer mit rosser Umsicht und nach vorgängiger sorgsamer Prüfung der Einträge in vorzügliches Tabellenwerk (für das Jahr 1893) hergestellt, dessen estaltung hier leider nur in allgemeinen Zügen angegeben werden ann, das aber jedenfalls für die weitere Ausgestaltung der bis jetzt noch tark vernachlässigten Marktstatistik von grundlegender Bedeutung ist.

Tabelle I enthält eine Uebersicht der abgehaltenen Jahr-, Viehnd Wochenmärkte und der dabei eingehobenen Gebühren. Die Taelle II a giebt nach Marktorten, Kalendermonaten und Fruchtgattungen etrennt die Statistik der umgesetzten Gewichtsmengen von Körnernd Hülsenfrüchten. In der gleichen Gliederung bietet die Tabelle II bie Uebersicht der notierten Preise. In der Tabelle III ist — gleichills mit Unterscheidung der einzelnen Marktorte und der Kalendersonate die Stückzahl je der aufgetriebenen Stiere, Kühe, Ochsen, ungvieh, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde, Fohlen, nachgewiesen.

Der eingehenden Erörterung der Ergebnisse der Brünner Markttatistik im Quinquennalbericht von 1895 darf mit Interesse entgegenreschen, ausserdem auch der Wunsch ausgesprochen werden, dass die
leistung Dr. Bauers den Anlass zu einer allgemeinen Reform der
farktstatistik in Oesterreich wie auch in deutschen Landen geben möge.

Dr. v. Mayr.

Enquête sur la boulangerie dans la Ville de Moscou (Bureau statistique de la sille de Moscou, Moscou 1889, 182 und 82 S. gr. 4º mit Diagrammen, (Russisch beigegebener metallographierter französischer Uebersetzung).

Atlas Statistique de la Ville de Moscou gr. 4°. Livr. I. Moscou 1887. Livr. II. doscou 1890. Russisch, in dem zweiten Teile auch mit französischer Uebersetzung on Tabellenköpfen und Legenden. Zahlreiche Kartogramme und Diagramme nebst ingehender Erläuterung; ausserdem eine knappe Zusammenfassung der Erläuterung u den Diagrammen in französischer Sprache (Atlas statistique de la Ville de Moscou. Erritoire et population. Publié par le bureau statistique de la Ville de Moscou. Extication des diagrammes et des cartogrammes, Moscou 1890. Typ. F. Neubürger.)

Renseignements statistiques sur l'assistance dans la Ville de Moscou, Publié par le bureau Statistique de la Ville de Moscou, Moscou 1891. XXXI u. 34. gr. 4°. Russisch, mit Beigube einer «Brochure explicative».)

Établicament de sommer et d'industrie à Mescau en 1885-1890. Publié par le bureau statistique de la Ville de Mosceu. Moscou 1892. 52 u. 74 S. mil Kartegrama. (Reseach, mit gelegentlicher französischer Uebersetzung von Ueberschriften)

Mortante e Moscou 1872-1889. Publié par le burean statistique de la rile de Moscou, Moscou 1891. 158 u. 26 S. gr. 48. (Russisch mit einiger franzüsischer Uebenetrung der Legende).

Budetin recapitalatif de la Ville de Mosson, publié par le boreau de la cotestique manacipale. Année 1893 (Knappe Uebersicht der Bevölkerungsbewegung der Prese der hauptsächlichsten Verbrauchigegenstände und der Lohnverhältnise, and zwar mit durchgreitender Unterscheidung nach Kalendermonaten.)

Ich verzeichne die vorstehenden Veröffentlichungen des städtischen statistischen Bureaus von Moskau mit dem Ausdrucke aufrichtigen Dankes für die gutige Zusendung dieser mannigfaltigen, eine rege und erfolgreiche Thätigkeit der Moskauer Kommunalstatistik bekundenden Veröffentlichungen.

Dr. v. Mayt.

Der Chelera in Haminer; in ihren Ursachen und Wirkungen. Eine ökonom abmedizinische Untersuchung. H. Teil, Verlauf und Bekampfung der Epidemie im De. med. Friedr. Wolter, prakt. Amt in Hamburg. L. Abteilung, ein Rücklich auf Hamburgs frühere Choleraepidemien. Hamburg 1893 (Akt-Gesellsch. Nem Börsenhaller) 29 S. gr. 4°. III. Teil, Die Nitstandspflege, der Einfluss auf Grosindastrie, Gewerbe, Handel und Schiffahrt. Hamburg 1893, 36 u. XV, berw. 34 S. Die Notstandspflege von Dr. E. Münsterherg; die Einwirkung der Cholera auf die Arbeiter in Grossbetrieben und auf das Gewerbe von D. Steinert; die Einwirkung der Cholera auf Schiffahrt und Grosshandel von H. Benrath.)

Der erste Teil dieser verdienstlichen Arbeit ist im ersten Halbband dieses Jahrgangs des Archivs (S. 312) angezeigt. Ausstandig ist nunmehr noch der 2. Abschnitt des II. Teils, Die medizinische Geschichte der Cholera epidemie und ihre Bekampfung von Dr. F. Wolter, welcher als Schluss des Werkes nachgeliefert werden soll.

Denkschrift über die Cheleracpidemie 1892 (Amtliches Weissbuch) 129 8. 2 mit Diagrammen und einem Kartogramm.

Die Denkschrift zerfallt in 3 Teile: 1. Entwicklung der Epidemie (Einleitung, Choleraausbruch in Deutschland). 2. Massnahmen gegen die Cholera (Massnahmen zur Verhütung der Einschleppung der Cholera aus dem Auslande, desgl. zur Verhütung der Weiterverbreitung und zur Unterdruckung der Cholera im Inlande, desgl. der Heera und Marineverwaltung, gegenwärtiger Stand der Cholera und Aussichten für die Zukunft). 3. Teil. Einfluss der Choleraepidemie auf die Verkehrsbeziehungen zum Ausland. Beigegeben sind 13 Anlagen. Darunter giebt ein Diagramm die Uebersicht über die täglichen Erkrankungen und Todesfalle, desgl. nach Wochen gemass den endgültigen Ausweisen.

Der Tagesbetrag der Erkrankungen erreicht alsbald nach Ausbruch der Epidemie das Maximum mit mehr als 1180 am 27. August, jener der Todesfälle am 30. August mit mehr als 520. Nach Wochen ist das Maximum der Erkrankungen wie der Todesfälle konzentriert auf die Woche vom 28. August bis 3. Sept. mit mehr als 980 Erkrankungen bezw. 470 Todesfälle pro Tag. - Die kartographische Darstellung der Verbreitung der Cholera lässt nach der angewendeten Technik das Austreten der Epidemie, wo solches nur in mässigem oder ganz geringem Umfange stattfand, zu stark hervortreten. In der - im übrigen dem Statistiker besonders erwünschten - >Zahlenmässigen Uebersicht über die Verbreitung der Cholera in den einzelnen Ortschaften; zusammengestellt auf Grund der dem Kaiserl. Gesundheitsamt erstatteten Wochenberichtes fehlt leider der tabellarische Hauptabschluss für das Reich. Auch in der Denkschrift selbst ist - was man mit an erster Stelle sucht - ein Hauptzusammenzug der Erkrankungen und Todesfälle nach Tagen oder doch wenigstens nach Wochen - nirgends vorgenommen. Dieser Mangel des elementaren statistischen Abschlusses scheint bei Aufstellungen, welche nicht durch eine statistische Behörde besorgt werden, öfter vorzukommen; siehe oben die Anzeige der Statistik des deutschen Mittelschulunterrichts. - Ich kann deshalb hier, wenn ich nicht ein paar Tage als Kalkulator mich beschäftigen will, die Anschlusszahlen für das Reichsgebiet im ganzen nicht geben. Für das Staatsgebiet von Hamburg, welches durch die explosive Epidemie von 1892 vorzugsweise betroffen war, sowie für den Stadtkreis Altona, ergeben sich folgende Zahlen

|                 | Hamburg      |            | Alto         | Altona     |  |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--|
| Wochen          | Erkrankungen | Todesfälle | Erkrankungen | Todesfälle |  |
| bis zum 3/9     | 10154        | 4330       | 239          | 112        |  |
| 4/9 * * 10/9    | 3362         | 1548       | 89           | 58         |  |
| 11/9 > > 17/9   | 2393         | 923        | 56           | 26         |  |
| 18/9 > > 24/9   | 1327         | 547        | 83           | 46         |  |
| 25/9 > > 1/10   | 472          | 180        | 65           | 53         |  |
| 2/10 > > 8/10   | 170          | 46         | 16           | 15         |  |
| 9/10 > > 15/10  | 71           | 25         | 12           | 7          |  |
| 16/10 > > 27/10 | 24           | 7          | 9            | 7          |  |
| 23/10 - > 29/10 | 2            | 4          | 2            | 3          |  |
| 30/10 > > 5/11  | I            | 1          | 1            | 1          |  |
| 6/11 > > 12/11  | 2            | -          | _            |            |  |
|                 |              |            | Dr. v. Ma    | yr.        |  |

Bericht der k. k. Gewerbe-Inspektoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre 1893. Wien 1894. XIII und 442 S. gr. 86.

Den Bericht für 1892 habe ich auf S. 314 des laufenden Jahrgangs des Archivs angezeigt. Der weitere Bericht für 1893 bietet, namentlich in dem Vorlagebericht und dem allgemeinen Bericht des Zentral-Gesiche Inspektors k. k. Ministerialrats Dr. F. Migerka wiederum so viel der Interessanten, dass ich - wenn auch der Raummangel mir nicht gestattet, auf die Einzelheiten einzugehen - doch nicht unterlassen mocht. auch diesen Bericht hier zur Anzeige zu bringen und der sorgsamt Beachtung der Leser des Archivs zu empfehlen. Mit dem Bench jahre 1893 ist in Oesterreich seit dem Inslebentreten der Gewellerspektion ein Jahrzehnt verflossen. In der Gewerbeinspektion wild zur Zeit 39 Funktionäre gegen 10 Funktionäre im Jahre 1884. Im al 1884 wurden 2564, im Jahr 1893 dagegen 7995 Betriebe besucht, mi einer Zahl der beschäftigten Arbeiter von 227 930 bezw. 336 705. Mat sieht hieraus, wie sich die Kleinbetriebe seitens der Organe der Gewerbeinspektion einer wachsenden Berücksichtigung zu erfreuen halten - Die vermittelnde Thätigkeit der Inspektoren auf dem Geliete der Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bezog sich im Jahre 1884 au nahezu 100, im Jahre 1893 fast auf 6000 (5015) Beschwerden. Schl interessant sind weiter u. a. die im Einleitungsbericht beruhrten & ziehungen zwischen Fabrikinspektorat und Arbeiterversicherungsgeselb gebung.) Aus dem Allgemeinen Berichte ergiebt sich, dass die 106 erwähnten 5915 Beschwerden nur die Fälle der vermittelnden lasspruchnahme der Inspektoren durch Arbeiter betreffen, wobei ub Frucht ihrer mit allem Nachdrucke, mit Umsicht und Takt verfolgte Bemühungene die befriedigende Thatsache zu verzeichnen ist, dass ihn Intervention in 35 Proz. der Fälle von einem günstigen Erfolg begleitet war. Ausserdem verzeichnen die Gewerbeinspektoren an Falle der Inanspruchnahme durch Arbeitgeber im Berichtsjahre 1978. Sonzpolitisch sehr bedeutsam sind Migerka's weitere Ausführungen ale die Arbeitsordnungen und insbesondere die Befürwortung der Arbeite ausschüsse. Ich halte es für sehr wichtig, dass Migerka sich dahle ausspricht, die gemachten Wahrnehmungen zeugen abermals dals dass vom Vertrauen beider Teile getragene Arbeiterausschüsse ersprolich wirken, indem sie, von ihrer sonstigen, der Ordnung und den Gedeihen des Ganzen zu gute kommenden Thätigkeit abgesehen auch die für das Gedeihen einer Unternehmung unentbehrliche Disaplina fördern und, auf Grund von Erfahrungen kann es gesagt werden, 4 begründete Ansprüche fern zu halten vermögen.

Notizie sulle condizioni demografiche, edilizie ed amministrative di alema provittà italiane ed estere nel 1891, Direzione Generale della Statistica Roma 1861. XI. und 387 S. gr. 80.

Ein sehr schätzbarer Beitrag zur internationalen Kommunalen stik, gewissermassen der Versuch eines internationalen europaler Grossstädte-Buchs. Die rührige Generaldirektion der italienischen stistik behandelt in dem vorliegenden Sammelwerke zum dritten

Gogenstand, nachdem von ihr im Jahr 1881 (Annali di Statistica. Vol. 19 »Appunti di statistica edilizia e finanziaria di alcune città di Europae) und im Jahr 1889 das Werk Notizie sulle uni edilizie e demografiche della città di Roma e di altre grandi aliane e estere nel 1888 e veröffentlicht worden war. - Die Einig enthalt eine Reihe vergleichender Zusammenstellungen für busstädte, über welche zu den einschlägigen Punkten Nachweise en. Ich erwähne insbesondere folgende vergleichende Tabellen. olkerungszuwachs seit Anfang der 70er Jahre, das to annuale aritmeticos auf 1000 Einwohner ist beispielsweise net für Rom auf 45.16, Berlin 40.67, Hamburg 38.80, Budapest Mailand 31.80 - dagegen für Triest auf 9.70, Venedig 8.61, 8.40. Paris 8.25, Neapel 4.81. 2. Dichtigkeit. 3. Geburtserblichkeitsverhältnisse, mit Sonderbehandlung der Sterbfälle von Insektionskrankheiten. 4. Elementarunterricht. 5. Baucit. 6. Wasserversorgung und Absuhrwesen. 7. Beleuchtungs-8. Brande. 9. Telephonwesen. 10. Oeffentliches Fuhrwesen. anz-Notizen. - Im übrigen besteht das Werk aus statistischen raphien für Rom, Neapel, Mailand, Turin, Palermo, Genua, Venedig, Bologna, Catania, Paris, Brüssel, Berlin, Hamburg, Breslau, Dresden, Wien, Triest, Budapest, London, Bordeaux. Dr. v. Mayr.

della Commissione per la Statistica giudiziaria civile e penale. Sessione or-Giugno 1893. Annali di Statistica S. IV. 71, 1893. Direzione Generale della Roma 1894. XXXI u. 299 S. 8".

ese Jahresveröffentlichungen über die Verhandlungen der italieni-Kommission für die Statistik der Civil- und Strafrechtspflege r die Theorie und Praxis dieses Zweigs der Statistik vom höcherte. Von entscheidender Bedeutung ist dabei der Umstand, e Beratungen sich nicht bloss auf Entwürfe von Erhebungen ren Ausgestaltung im einzelnen beziehen, sondern dass auch die riellen jeweils vorliegenden Ergebnisse der Civil- und Kriatistik auf Grund eines eingehenden Vortrags des Generaldider Statistik sorgsamer Erörterung unterzogen werden. Durch ssene Zusammensetzung der Kommission aus Technikern, hohen n und Abgeordneten ist für das Zustandekommen einer ernden und fruchtbaren Diskussion gesorgt. Bei Durchlesung der olle wird man durch die Empfindung angenehm berührt, dass r auf keiner Seite der blosse Wunsch möglichst rascher bureauner »Geschäftserledigung«, sondern das allseitige Interesse an n Eindringen in die gegebenen Probleme vorherrscht. Als eines der Session 1893 berührten interessanten Probleme hebe ich ige des mutmasslichen Prozentanteils der nicht zur Bestrasung Statistiaches Archiv. 3. Jahrg. z. Halbbd. 41

kommenden Reate hervor (insbes. S. 251); auch die Erörten die Verbesserung der Strafregister (S. 280) ist von sehr aktu deutung. Mit einer gewissen Wehmut ersieht man übrigens, italienische Finanzlage bisher ein Hindernis für die volle Atung der in ihren Grundlagen nunmehr trefflich eingerichtete schen Kriminalstatistik gewesen ist; möge es bald besser werd vorgehoben sei noch, dass der Aufzeichnung der Kommission lungen ein eingehender, trefflich geordneter Bericht des Proder Kommission, Senator Prof. Angelo Messedaglia an den nister vorausgeschickt ist, was den Wert der Veröffentlichung lich erhöht.

Dr. v. M.

Buletin Statistic general al Romanici, publicat de Directiumeo Sector.

April bis Denbr. 1892. 4 Hefte. — Anul. II. Jan. bis Juni 1893. 2 Hefte.
1892—1894.)

Dieses neu begründete periodische Organ der amtlicher schen Statistik, welche sich der trefflichen Leitung von i. E. Crupenski erfreut, verdient in vollem Masse einen k. Willkomm seitens des Allg. Stat. Archivs. Die in demselbetenen Artikel tragen zur Erschliessung der rumänischen Stasentlich bei, so insbesondere auf dem Gebiete der Bevölkerung der Unfallstatistik, der Landwirtschaftsstatistik. Der Stoff de ist aber nicht durchweg ein spezifisch rumänischer; dasselbei für Rümänien das Verständnis der Ausgestaltung der Statistik deren Ländern zu vermitteln, so z. B. durch Mitteilunges Einrichtung der Verwaltungsstatistik in Italien und aber amerikanischen Arbeitsämter. — Ich wünsche dem jungerei Bruder des Allg. Stat. Archivs als Pionier der Statistik im fe osten fröhliches Gedeihen!

Edm. Steglich, Oberregierungsrat, Besträgt zur Statistit er Gen Separatabilruck aus Helt III und IV, Jahrgang XXXIX (alieg) der Lesichs, Statistischen Bureaus.

Diese Veröffentlichung bildet die Fortsetzung einer und Titel im Jahre 1802 der Zeitschrift des konigt sache ind S. 66—144) erschienenen Arbeit. Bei dem großen interessich heute an die Kenntnis der für die agrarpobizischen Liefe nahmen bedeutungsvollen statistischen Verhaltmisse unspt. wicht unterlassen, die Aufmerksamkeit der Leser des Arbeit, welche boffentlich auch qu. we unschlangen poch nicht vorliegen, anspornend wirken win. Worten zu leinen. — Ankuupiend an die in der einen arteil Hypothetenstatistik wird hier zum erstenmale eine I es ist Statistik gehoden, an welche sich eine gesannerte Immerbaliar. Zwangsversleigerungen ausschließen. Dien Emperbaliar zu ber Emperbaliar.

bungen über den Besitzwechsel und der Erörterung der bei Befung derselben eingehaltenen leitenden Grundsätze ist eine knappe ersicht der Hauptergebnisse der Statistik des Umfanges, der Nutzart und des Wertes des Grundbesitzes im Kgr. Sachsen voraushickt. Begründet wurde in Sachsen die »Statistik über den Wechsel igentum an Grundstückene durch Verordnung des Justizministevom 20. Nov. 1884 (Justiz-Ministhl. 1884 No. 9), welche die Aufing von Zählkarten vorgeschriebenen Schemas für jeden im Grundsum Eintrag gelangenden Eigentumswechsel anordnete; die Durchng der Ermittlungen im einzelnen war nicht ohne erhebliche en möglich; immerhin aber liegt ein bedeutungsvolles Material dessen Durcharbeitung, soweit zunächst die Besitzwechsellistik in Frage kommt, die nachbezeichneten Abschnitte der it enthalten: Die Immobiliarbesitzwechsel in den Jahren 1885 bis insoweit Preisangaben vorliegen, geschieden nach 15 Wertklassen wechsel innerhalb der Familie, freihändige Besitzübertragungen unter den, Zwangsversteigerungen, je verteilt auf 15 Wertklassen, 1885 bis - Zahl und Wert der Besitzwechsel, unterschieden nach der Geng des Besitztums und dem Rechtsgrund der Besitzübertragung bis 1892 - Die Bewegung im Besitz a) der landwirtschaftlichen dstücke, b) der grossstädtischen Grundstücke - Durchschnittsund Kaufpreise von Grundstücken 1889 bis 1892. - Die Staik der Zwangsversteigerungene hat folgende Abtte: Erhebungen und Bearbeitungsplan für die Statistik der Imstar-Zwangsversteigerungen - Hauptergebnisse der Statistik der gsversteigerungen 1885-1892 - die Zwangsversteigerungen vor nach dem Gesetz von 1884. Dr. v. Mayr.

1. Schäffle, K. K. Minister a. D., Deutsche Kern- und Zeitfragen. Berlin, Hofmann u. Co. 1894. VIII und 472 S. 8°.

Neues und umgearbeitetes Altes, umschlungen von einheitlichem agen Bande, beabsichtigte der unermüdlich thätige Verfasser im iegenden Werke zu bieten. Das ist ihm vorzüglich gelungen. So cher, dem Zeit und Neigung fehlen, die grossen grundlegenden de Schäffle's durchzuarbeiten, hat ganz besonders Anlass, den vorsiden Band, der ihm mannigfaltige Belehrung vermitteln wird, mit iesse zur Hand zu nehmen. Auf soziologischem Gebiet im engeren findet er eine rasch orientierende Erörterung der Kernfragen der icklungsweise oder der Sozialauslese unseres Zeitalters. Der Politik ingeren Sinn sind gewidmet die Erörterungen der Kern- und Streitn der Verfassungspolitik überhaupt, sodann der Volksvertretung, unswärtigen Politik und der Kolonialpolitik insbesondere. Einde Behandlung ist weiter gewidmet den Kern- und Zeitfragen Handelspolitik, der Agrarpolitik, der Sozialpolitik (Arbeiterschutz,

Arbeiterversicherung, Arbeitsämter und Arbeitskammern), der Ir politik (mit besonderer Berücksichtigung der Ausgestaltung eine gemeinen Gebrauchs- oder Luxusbesteuerung). In unmittelbare ziehung zur Statistik stehen die im besten Sinne popularwissens lichen Darlegungen des Verfassers in den »Kern- und Zeitst der Entwicklungsspannung, insbesondere der h kerungsspannunge (S. 50 u. ff.). Im einzelnen erörtert der fasser insbesondere die Spannungen 1. der Bevölkerungsdicht 2. der natürlichen Bevölkerungsbewegung, 3. der raumlichen Be rungsbewegung, 4. die Berufs- und Klassenspannungen. ist namentlich der 44. Band der deutschen Reichsstatistik und de A. Wagner smit bekanntem Geschick, Scharfsinn und Fleiss weit gebrachte Material« benützt. Mit Recht hebt Schaffle hervor die Statistik der Bevölkerungsspannung durchaus nicht bloss I volkswirtschaftliche, sondern auch für alle übrige, namentlich so die staatliche Volksentwicklung von Bedeutung sei, weshalb auch Blicke auf die Bevölkerungsspannung keine einseitig nationalow sche Richtung verfolgen. Was der Verfasser in den Einzelausführ bietet, stellt wertvolle Beiträge zu dem System der praktischen S dar, welche als exakte Gesellschaftslehre im engeren Sinn bezeit werden darf. Dr. v. May

G. Majorana, Principio della Populazione. Libri III. Roma 1891. 179 Ein wertvoller Beitrag zur Bevölkerungslehre aus der Fed auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Statistik seit einiger 2 Erfolg thätigen Verfassers. Das erste Buch ist einer eingehender legung der Lehrmeinungen (>le dottrine«) gewidmet. Das zweite behandelt das Material, welches die Statistik zur Beurteilung völkerungsfrage bietet (»i dati statistici«) und zwar sowohl die kerungsstatistischen Daten im engeren Sinn, wie die einen Rocks auf die Lage der Bevölkerung gestattenden anderweitigen Dater besondere wirtschaftlicher Natur. Das Problem der Bevolkerulegge ) wird schliesslich im dritten Buche erörtert, sowohl vo logischen wie vom soziologischen Standpunkt. Daran reihen de trachtungen über die Stellung des Vernunstmenschen, des Mora schen, des physischen Menschen, sowie über die allgemeine Tendenz der Menschheit, mit Erörterung der verschiedenen der »previdenza«. Die Uebervölkerung und die Hilfsmittel gegselben werden besonders behandelt. Den Abschluss bildet de such einer »Formulierung« des Bevölkerungsgesetzes, soweit eine sich als thunlich erweist, verbunden mit einer geschickten to Gruppierung der verschiedenen in der Bevölkerungsfrage berisch Grundansichten. Dr. v. Magt

Leitfaden zur Arbeiter - Versicherung des Deutschen Reicht. Zusamme vom Reichs-Versicherungsamt in Berlin; bearbeitet im amtlichen Auftrage berlin. A. Ascher u. Comp. 1894. 26 S. und 6 S. Tabellen u. graphische stellungen.

Diese prächtige, für die Weltausstellung zu Antwerpen neu beartete Schrift, welche in ihrer ersten Ausarbeitung schon in Chicago alverdiente Anerkennung gefunden hatte, giebt in knapper Darstely, markig in Worten wie in Zahlen, ein treffliches gemeinverständ-Bild von der grossen sozialpolitischen That Deutschlands auf Gebiete der Arbeiterversicherung. Das Reichsversicherungsamt, sen hochverdienter Präsident Dr. Bödiker die oberste Leitung der entlich-rechtlichen deutschen Arbeiterversicherung mit seltenem Geick und unermüdlichem Eifer eingerichtet hat und fortführt, hat mit dieser kleinen Schrift zu seinen vielen anderweitigen ein nicht unterschätzendes litterarisches Verdienst auf dem Gebiete der sonst der deutschen Bureaukratie wenig verbreiteten aber durchaus sachnassen Fühlungnahme mit den weitesten Kreisen der Bevölkerung orben. Ich kann mir nicht versagen, die kleine Tabelle hier wiezugeben, welche in runden markigen Zahlen ein konzentriertes Geatbild von der Bedeutung unserer deutschen Arbeiterversicherung giebt:

## e Arbeiter-Versicherung des Deutschen Reichs.

Gesamtbevölkerung 50 000 000. — Lohnarbeiter 12 500 000.

| 1093. Gesamtuberstent. 1093. |             |             |             |  |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Versicherung gegen           | Krankheit   | Unfall      | Invalidität |  |
| esicherte Personen           | 7 630 000   | 18 050 000  | 11 280 000  |  |
| eschädigte Personen')        | 2 768 000   | 258 460     | 239 650     |  |
| anahmen (Mark)               | 135 000 000 | 74 400 000  | 114 800 000 |  |
| runter Bei- Arbeitgeber      | 32 000 000  | 58 400 000  | 48 100 000  |  |
| rage der Arbeitnehmer        | 78 000 000  |             | 48 100 000  |  |
| sgaben                       | 127 000 000 | 58 400 000  | 114 800 000 |  |
| clarunter [Entschädigung     | 103 000 000 | 38 200 000  | 28 000 000  |  |
| sten der Verwaltung          | 6 100 000   | 8 000 000   | 4 800 000   |  |
| rniögensbestand              | 105 000 000 | 116 900 000 | 245 600 000 |  |
| schädigung pro Fall          | 37          | 171         | 117         |  |
| lastung pro Versicherten     | 14          | 3.2         | 9.5         |  |
|                              |             | Dr. v.      | Mayr.       |  |

Or. Moritz Kandt, Ueber die Entwicklung der australischen Eisenbahnpolitik et einer Einleitung über das Problem der Eisenbahnpolitik in Theorie und Praxis.

In 1894. H. Mamroth. XXXIV u. 263 S.

Die Einleitung enthält eine schätzbare Uebersicht der mannig-

<sup>1)</sup> Die Einzelerläuterungen, welche zu dieser sowie zu zahlreichen anderen Ponien in der Schrift des Reichsversicherungsamts gegeben sind, mussten wegen Denangel hier leider wegbleiben.

fachen Gliederungen und Wandlungen der eisenbahnpolitischen Anschauungen und eine zweckmässig geordnete systematische Uebersicht der Litteratur. Die statistischen Nachweise beschränken sich, soweit sie speziell eisenbahnstatistischer Natur sind, auf die Jahre 1858 (bezw. in finanzieller Hinsicht 1855) bis 1870 für Victoria. In der vorliegenden Arbeit wollte der Verfasser nämlich nur den Ursprung des Staatsbahnsystems von Victoria schildern und zeigen, wie Schritt für Schritt die Kolonisten zum Aufgeben der heimischen Politik gedrängt wurden, bis das dem allgemeinen staatssozialistischen Charakter Australiens entsprechende Staatsbahnsystem - Staatseigentum und Staatsverwaltung - erreicht war. Demgemäss sind auch die Nachweise aus der allgemeinen Statistik von Victoria über Bevölkerung, Bodenbenutzung, Schafzucht und Handel zurück zwar bis 1836 erfolgt, aber mit dem Jahre 1873 abgeschlossen. In einem zweiten Teile seiner Arbeit beabsichtigt der Verfasser die Entwicklung der australischen Eisenbahnpolitik nach Vollendung des Staatsbahnsystems bis zur Gegenwart zu verfolgen, insbesondere den zum ersten Male in einer Demokratie gemachten Versuch, einen vom Parteiwechsel unabhängigen Beamtenstand un schaffen, darzustellen. Dr. v. Mayr.

Census of India 1891. General-Report by J. A. Baines, F. S. S. of the Indian civil service (Census Commissioner for India. London 1893. 288 S. 2°. — General Tables for britisch Provinces and feudatory states. Vol. I. Statistics of Area, Population, Towns and villages; Religion; Age; Civil condition, Literacy; Parent-Tongue; Birth - place; Infirmities, and Occupation. London 1892. XII und 522 S. 2°. — Vol. II. Statistics of Caste, Tribe and Race, combined with Literacy and Infirmities; Territorial Subdivisions, and Births and Deaths. London 1893. 185 S. 2°.

Ausser diesem Generalbericht liegen über die indische Volkszählung noch zahlreiche, trefflich durchgearbeitete — mit Erläuterungen graphischen Darstellungen und Karten versehene — Sonderberichte der einzelnen Provinzial-Superintendenten des Zählungsgeschäftes von Eine Anzahl dieser Berichte habe ich bereits im I. Halbband dieses Jahrgangs des Archivs (S. 458 u. 459 Anm.) aufgeführt. Seitdem sind mir noch weiter folgende zugekommen: Census of the Lower Provinces of Bengal 1891. The Provincial Tables. Calcutta 1893. Vol. V. The Lower Provinces of Bengal and their feudatories. The Caste tables. Calcutta 1893 — Vol. XIV u. XV; Madras, Tables — Report on the Census of Coorg. Calcutta 1893.

Die reichhaltige statistische Bibliothek, welche über die indischt Volkszählung vorliegt, ist nicht nur wegen der materiellen Zählungsergebnisse, sondern auch wegen der ausgiebig eröffneten Einblicke in die Einrichtung und den Gang des gesamten Zählungsgeschäftes und in die Art der statistisch-technischen Ausbeutung des Materials von hohem wissenschaftlichem Interesse. Ich habe mich davon bei der

ing des I. Teiles meiner »Statistik und Gesellschaftslehre«, ster Teil Theoretische Statistik« demnächst (bei J. C. B. Mohr ck) in Freiburg) erscheinen wird, zu überzeugen Gelegenheit Ich hoffe auch, im Allg. St. Archiv noch im Zusammenhang ndischen Zählungsergebnisse zurückkommen zu können. Zueschränke ich mich, auf die interessanten Mitteilungen zu verlie in dem Vortrag des Census-Commissions A. Baines in der r Kgl. Statist. Gesellschaft und in der Diskussion dieses Vorhalten sind (Distribution and movement of the population in ournal of the Royal Statistical Society. March 1893, S, 1 u. ff. erdem kann ich mir nicht versagen, als Nachtrag zu den Intern Statistischen Uebersichten über den Bevölkerungsstand hier n dort für den Nachweis der Altersverteilung gewählten Schema en für die 287 Millionen der indischen Bevölkerung zu geben, n wesentlicher Abweichung von dem europäischen Typus des lufbaus einen hohen Kinderbestand und einen sehr geringen alter und ältester Leute ergeben.

| m Jahren       | männlich    | weiblich    | zusammen    | Prosentan-<br>teil der<br>Altersklas-<br>sen bei der<br>Gesamtbe-<br>völkerung | Auf 100<br>mann-<br>liche<br>treffen<br>weib-<br>liche |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| io Jahre       | 41 539 847  | 40 988 786  | 82 528 633  | 28.8                                                                           | 98.9                                                   |
| unter 20 Jahre | 28 9 10 330 | 24 642 087  | 53 552 417  | 18.7                                                                           | 85.2                                                   |
| . 30 .         | 24 572 161  | 25 258 409  | 49 830 570  | 17.4                                                                           | 102.8                                                  |
| . 40 s         | 21 300 649  | 19639241    | 40 939 893  | 14.2                                                                           | 92.2                                                   |
| 50 .           | 14694158    | 13 309 278  | 28 003 436  | 9.8                                                                            | 90.5                                                   |
| - 60 "         | 8 634 169   | 8 349 270   | 16 983 439  | 5.9                                                                            | 96.7                                                   |
| d darüber      | 6 769 435   | 8 032 448   | 14 801 883  | 5.2                                                                            | 118,6                                                  |
| annt           | 306 547     | 276 613     | 583 160     | enen.                                                                          | 90.2                                                   |
| zusammen       | 146 727 296 | 140 496 135 | 287 223 431 | 100.0                                                                          | 95.8                                                   |

Blick auf die beiden letzten Reihen von Verhältniszahlen ruft ahl schwerwiegender Fragen wach, die hier leider nicht im verfolgt werden können. Die Altersbesetzung scheint auf rhältnismässig raschen Verbrauch der Generationen hinzuweirne nicht etwa die Geburtenzunahme in den letzten Jahrzehnganz ungewöhnlich hohe gewesen ist. Indien ist mit seinem berschuss im Gegensatz zu dem in Europa vorwiegenden Weichuss für die Gesamtgestaltung der Geschlechtsverhältnisse der kerung von wesentlichem Einfluss. Man ist geneigt, den berschuss der orientalischen Völker auf den dort im Gegensatz a rascher eintretenden Verbrauch der weiblichen Lebenskraft führen. Die Unterscheidung des Geschlechtsverhältnisses nach seen stellt aber ein grosses Fragezeichen neben diese Hypobas Verhalten der zweitjüngsten zur jüngsten Klasse scheint

dafür zu sprechen - das Ergebnis für das Greisenalter spricht aber mit) Macht dagegen. Die alten Weiber sind auch in Indien sehr viel zahlrei als die alten Männer. Wie erklärt sich dies bei dem Weibermangel in mittleren Jahren? Meines Erachtens ist die nächstliegende Erklarung, dieser Weibermangel nur ein scheinbarer ist, und dass der starke Man überschuss dieser Altersklassen wie überhaupt der ganze Männerübersch im Orient in der Hauptsache auf die verborgenen und verschwiege Millionen jüngerer und im mittleren Alter stehender weiblicher We zurückzuführen ist. Im höheren Alter, wo die Motive zum Verber und Verschweigen der Weiber wegfallen, tauchen dieselben auf ein in weit überwiegender Zahl auf. Andererseits darf auch nicht m wähnt bleiben, dass gerade die Altersstatistik in Indien überhaupt ungeheuern Schwierigkeiten verbunden war und deren Ergebnisse entfernte Nährungswerte bieten. Man vgl. darüber die Ausfuhrung von Baines im General Report S. 274 u. ff., auch die gelegentliche merkung (S. 86 des Berichts) über die »deliberate commission of all females«.

Schliesslich unterlasse ich nicht als Herausgeber des Allg State Archiv's dem Secretary of State in Conucil of India für die guin Zuwendung der überaus wertvollen und reichhaltigen Veröffentlichung über die indische Volkszählung aufrichtigen Dank zu erstatten.

Dr. v. Mayr.

Dr. Benno Karpeles, Die Arbeiter des mührisch-schlesischen Steinkohleuren Sozialstatistische Untersuchungen I Band (I. Halfte). Leipzig 1894, Dunker Humblot, VIII u. 149 S. gr. 8º. (6 M 80)

Der Verfasser bemerkt zur Beurteilung seiner Untersuchungen, b der erste Band - von dem zunächst nur die erste Hälfte vorliegt nicht als eine vollkommen abgeschlossene Publikation beurteilt und wolle, und wünscht demgemäss ein abschliessendes Urteil erst de wenn das ganze Werk vorliegt. Dies hindert aber nicht, die Africa des Verfassers, die in ihrer gesamten Ausgestaltung schon aus der liegenden Veröffentlichung ersichtlich ist, unbedenklich als die deutendste neuzeitliche Erscheinung auf dem Gebiete privatst stischer Leistungen zu begrüssen. Hohe Anerkennung verhod insbesondere, dass der Verfasser unter den schwierigen Verhaltne unter welchen der Privatstatistiker arbeitet, durchweg die Fahre wahren und erschöpfenden Massenbeobachtung hochgehalten und Erfolg von dem Dilettantismus sich serne gehalten hat, welche sozialstatistischem Gebiete in verschiedenen Erscheinungsforme der Gegenwart sich leider ungebührlich breit macht. Auch die b der Beschlüsse des Internationalen Statistischen Instituts uber Methode der Lohnstatistik ist zum grossen Teile begründet. Institut hatte durch Böhmert zu sehr auf die Bahn monographiErforschung der Löhne sich drängen lassen; bei der Schlusserörterung der Sache im Plenum war es mir wenigstens noch möglich, die Bedeutung des Materials der Arbeiterversicherung für die Zwecke der Lohnstatistik zum Ausdruck zu bringen. Dass der Verfasser mit aller Entschiedenheit die Verwendung der Driginallohnlisten befürwortet, verdient besondere Anerkennung. Die Schrift des Verfassers, auf die ich pater noch eingehender zurückzukommen gedenke, verdient in die vertesten Kreise nicht bloss der Gelehrten, sondern namentlich der aktiven Politiker zu dringen; sie begründet in trefflicher Weise — nicht mit Phrasen, sondern gestützt auf ernste eigene Arbeitsbethätigung — die Notwendigkeit einer selbständigen Organisation des arbeitstatistischen Dienstes.

Appunti statistici sulla emigrazione dall' Europa e sulla immigrazione in America i in Australia. (Estratto dal Bulletin de l'Institut international de Statistique. Tomo II. 2. fasc.) 64 S. 8°.

Unter Bodio's unermüdlicher Leitung hat die Generaldirektion der Italienischen Statistik seit einiger Zeit die periodische Sammlung internationaler Nachweise zur Wanderungsstatistik übernommen. In der vorliegenden Veröffentlichung sind die Nachweise bis 1892 einschliesslich gegeben.

G. Schmoller, Einleitung zu dem den Verhandlungen der Börsen-Enquete-Kommission beigegebenen statistischen Sammelbande.

Schmoller liefert hier in gedrängter Uebersicht einen wertvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Statistik, indem er seinleitende, sammenfassende und erläuternde Worte: zu den Materialien des stasistischen Sammelbandes bietet. Dieser statistische Bestandteil der Enquetekommission war nicht von Anfang an in Aussicht genommen; erst in später Stunde kam der Beschluss zustande, den Vernehmungen der Sachverständigen einen Band börsenstatistischer Materialien beizustigen. Die letzteren beziehen sich in erster Linie auf die Emissionsstatistik; nuch das, was über die Statistik der Aktiengesellschaften und der Börensteuer beigebracht ist, hat hauptsächlich Wert durch die Schlüsse, die aus diesem Material in Bezug auf Emissionen, Kapital-Bildung und Bewegung zu ziehen sind. Die mannigfach angestellten Versuche, zu einer Statistik der Zeitgeschäfte zu kommen, erwiesen sich alle als so insicher, dass davon nichts aufgenommen werden konnte. Nur die Arbeit ber die deutschen Liquidationskassen bringt über das Zahlenverhaltnis von Termingeschäft zum realen Umsatz einigen Aufschluss. Die Zusammentellung der Terminpapiere von den wichtigsten europäischen Börsen zeigt venigstens das Gebiet der Zeitgeschäfte in Effekten an. Ueber Preismd Kursbewegung konnten eine Anzahl geographischer und statistischer Darstellungen nebst einigen älteren wertvollen Arbeiten und den Bemerkungen einiger Sachverständiger abgedruckt werden. Endlich ist eine Statistik der Börsenbesucher, die Entwicklung des Berliner Kunzettels und die historische Entwicklung der Berliner Börse gegeben

Zu diesem Material hat Schmoller die vorliegende Einleitung in zwei Teilen geschrieben. Der erste Teil ist allgemeiner Natur und beschäftigt sich mit den Ermittlungen über Volksvermögen und Effektenbesitz; unter Würdigung der Berechnungen von Giffen, Foville, Becker, Inama-Sternegg, Schall und der Kapitalrentensteuerergebnisse in Bayern, Württemberg und Baden. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich speziell mit der Emissionsstatistik. Wat darüber an amtlichem und privatem Material vorliegt, widerspricht sch allerdings vielfach. Gleichwohl darf - wie Schmoller mit Recht hervorhebt - der Benützer des Sammelbandes erwarten, dass diese Materialien wenigstens in gröbsten Zügen verglichen werden, dass einiget massen ihr Wert geprüft werde. Einen Versuch in dieser Richtung will Schmoller in dem fraglichen zweiten Teil seiner Einleitung bieten, der natürlich nicht mehr enthalte als seine subjektive Anschauung, doch hoffe er, dass jede unbefangene Prüfung zu ähnlichen Resultaten kommen werde. Im einzelnen werden vorgeführt und gewürdigt die en lischen Emissionszahlen des Economist und die Giffen'schen Zahlen die Schätzungen von Laveleye im Moniteur des intérêts materiels und von Christians im deutschen Oekonomisten (unter Heranziehung der Christians deutschen (unter Heranziehung der Christians deutschen (unter Heranziehung deutschen (unter Her stians'schen und Hergenhahn'schen Aktienstatistik), sodann die »Uebesichten« der Emissionen von Berlin, Frankfurt und Hamburg von 1881 bis 1892, wie sie von den Börsenorganen selbst aufgesellt wurden. - Zum Schluss bezeichnet Schmoller es als wahrscheinlich, dass die deutsche Nation jährlich 2 bis 2.5 Milliarden erspare, 1 Milliarde davon in Effet ten anlege. Speziell dem reinen Aktienkapital sind von 1881 bis 1801 in Deutschland zwischen 100 bis 400 Millionen, zusammen mit de Obligationen durchschnittlich 237 Millionen M. zugeführt worden. In auswärtigen Papieren aller Art hat Deutschland in den letzten 10 Jahren 4 bis 5 Milliarden angelegt. Endlich werden Zahlennachweise für die Klarlegung der im Sinne ansehnlicher Steigerung veränderten Welturdelsstellung Deutschlands beigebracht.

Die deutsche volkswirtschaftliche Litteratur ist nicht reich an grudlegenden Erörterungen, die auf der statistischen Methode beruhen. Umm dankenswerter ist vorliegende Arbeit Schmollers. Dr. v. Magt

Fr. v. Juraschek, Weltproduktion und Welthandel, Sonderabdruck um Sonderab

Zuverlässig, umsichtig und weitausgreifend ist diese, wie alle Abbeiten Jurascheks, der zur Zeit unbestritten die Führung auf dem Gebiete der volkswirtschaftlichen Statistik in der deutschen und östenschen Litteratur hat. Knappe tabellarische Darstellung und geschelt.

gewählte diagraphische Veranschaulichung verbinden sich mit übersichtlich geordneter gemeinverständlicher Erörterung. Als charakteristisches Beispiel der gedrungenen tabellarischen Darstellungen greife ich hier die Uebersicht des Welthandels nach Erdteilen heraus.

### Welthandel nach Erdteilen.

|              |         | in Millionen Mark |        |            |
|--------------|---------|-------------------|--------|------------|
|              |         | 1882              | 1886   | 1891       |
| Europa {     | Einfuhr | 25 703            | 22 330 | 27 134     |
|              | Ausfuhr | 20 267            | 17 905 | 20 494     |
| Amerika {    | Einfuhr | 5 600             | 4911   | 5 916      |
|              | Ausfuhr | 6119              | 5 170  | 6 684      |
| Asien {      | Einfuhr | 2 413             | 2 519  | 3 094      |
|              | Ausfuhr | 3 085             | 2 846  | 3 537      |
| Australien { | Einfuhr | 1 314             | 1 189  | I 435      |
|              | Ausfuhr | 1 055             | 854    | 1 340      |
| Afrika {     | Einfuhr | 903               | 641    | 949        |
|              | Ausfuhr | 667               | 680    | 911        |
|              |         | -                 |        | Dr. v. May |

A. Tambosi, Appunti statistici dopo l' ultimo censimento nel Trentino. Rovereto 1892. 25 S. 8º. — A. Colmano, Materiali per una statistica del Trentino, Raccolti e compendiati sui dati dei censimenti 1880, 1869 e 1857 publicati dall i. r. Commissione centrale di statistica in Vienna. Rovereto 1889.

Im allgemeinen haben die zentralen statistischen Aemter, welche in ihren Veröffentlichungen, wie es sein soll, weitgehendem geographischem Detail Rechnung tragen, darüber zu klagen, dass ihre Nachweise lokal und provinziell nicht die Beachtung finden, welche sie verdienen. Die vorgenannten zwei Schriften zeigen eine solche Verwertung und seien deshalb als Typen provinzieller Verwertung zentralen statistischen Materials hier aufgeführt, zugleich mit der Bitte an die Herausgeber von — im allgemeinen schwer zugänglichen — Schriften ähnlicher Art um Uebersendung an die Red. des Allg. St. Archivs, wo sie nach Thunlichkeit registriert werden sollen. Bemerkt sei noch, dass in der Tambosi'schen Schrift die auf die Wanderungsfrage bezüglichen Erörterungen (Emigrazione di braccia — di capitali — di intelligenze) von allgemeinerem Interesse sein dürften.

K. Freiherr von Freyberg, Die landwirtschaftliche Verschuldungsfrage in Theorie und Praxis, mit 3 Tabellen über Reinertrag, Arbeitsentgelt und Schuldenlast, sowie Erbschaftsauseinandersetzung. München. J. Schweitzer (Jos. Eichbichler) 1894. VIII u. 171 S. 86.

Die Einleitung des Werkes ist in der Hauptsache der Frage der Statistik der Verschuldung gewidmet; die Mangelhastigkeit dieser Statistik wird dargelegt, und die Zahlenergebnisse, soweit solche für Preussen, Bayern, Baden und Sachsen vorliegen, werden vorgeführt; auch die österreichischen Ergebnisse werden kurz berührt. Der übrige Inhalt des Buchs beschäftigt sich mit theoretischen Untersuchungen über die Belastungsfrage und mit Vorschlägen zur Behebung der Missstände in der Praxis. Ein Schlusswort enthält die Kritik anderweitiger Vorschläge.

Dr. v. Mayr.

Dr. Rettich, Finanzassessor, Ergebnisse einer konkursstatistischen Erhebung in Württemberg, im K. Stat. Landesamt nach amtlichen Quellen bearbeitet. (Sonderabdruck aus den württ. Jahrbüchern für Statistik und Landeskunde, Jahrgang 1893. S. 107—198. gr. 8°.)

Eine sorgsam gegliederte Statistik der Konkurse stellt sich - wie der Verfasser richtig bemerkt - als eine Art Morbiditätsstatistik des wirtschaftlichen Menschen dar; sie bildet einen - selbstverständlich nicht den einzigen! - Gradmesser für die jeweiligen wirtschaftlichen Zustände eines Landes. Gleichwohl war in deutschen Landen dieser Zweig der Statistik, sofern man das Reichsganze ins Auge fasst, bisher nur wenig gepflegt, indem die einschlägigen Ermittlungen über knappe »geschästsstatistische« Nachweisungen nicht hinausgingen. Das wird nunmehr, nachdem die selbständige Ausgestaltung der Konkursstatistik vom Bundesrat auf parlamentarische Initiative hin in Angriff genommen ist 1), demnächst anders werden. Vorerst aber sind wir für das Reich im ganzen auf die mageren Notizen der Geschäftsstatistik angewiesen. Um so bedeutungsvoller erscheint das Vorgehen der durch die dankenswerten Strebungen des statistischen Landesamtes dazu veranlassten württembergischen Justizverwaltung. Die Neubearbeitung der (im Halbb. I des laufenden Jahrg. des Archivs S. 302 u. ff. besprochenen) Oberamtsbeschreibung von Reutlingen gab dem Statistischen Landesamt die Gelegenheit, zunächst für dieses beschränkte Gebiet mit Hilfe des Amtsgerichts eine selbständige konkursstatistische Erhebung zu

<sup>1)</sup> Nachdem die Resolution Gröber (vgl. Nachtragsbericht der X. Kommission Drucks, des Reichstags, 9. Legisl.-Per. II. Sess. 1893/94 zu No. 287. No. 235) vom Reichstag in der 85. Sitzung am 18. April 1894 angenommen worden ist, hat der Bundesral dazu vorläufig Steilung genommen, und sind in Beratungen von Kommissaren Bestimmungen und Zählkarten für die in Aussicht genommene neue Reichs-Konkursstatistik entworfen worden, über welche der Bundesrat bei seinem Wiederzusammentritt im Herbst 1894 voraussichtlich Beschluss fassen wird. — Für die letzten Jahre sind im Kais, Statist, Amt konkursstatistische Uebersichten auf Grund der gemäs der Bestimmungen (§§ 103, 105, 151, 175, 191) der Konkursordnung vom 10. Febr. 1877 im Deutschen Reichsanzeiger u. Kgl., preuss. Staatsanzeiger enthaltenen Veröffentlichungen bearbeitet worden. Diese Konkursstatistik ist für die Jahre 1891 und 1892 in den Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs 1893 III. S. 67 u. fl. (Referent k., pr. Gerichts-Assessor Dr. jur. Klein) veröffentlicht. Einige weitere Daten für das Jahr 1893 enthält das Statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich (S. 144 und 154.)

veranstalten. Durch Erlass des Justizministeriums vom 20. Juni 1893 wurde alsdann diese Statistik auf das ganze Land ausgedehnt, indem den Amtsgerichten die Ausfüllung eines darauf bezüglichen Listenformulars, zunächst zurückgreifend für die 10 Jahre 1883—1892 und weiterhin als Jahresaufgabe aufgetragen wurde. Bei der Entwerfung des Formulars wurde das Hauptgewicht auf das volkswirtschaftliche und sozialpolitische Moment des Konkurses gelegt; nach der juridischprozessualen Seite kommt insbesondere die Erhebung der Massekosten und Masseschulden, sowie die Feststellung der Dauer des Verfahrens in Betracht.

Die Ergebnisse der Erhebung führt uns der Verfasser unter Heranziehung auch der älteren Nachweise und mit Einschiebung auch eines Versuchs internationaler Vergleichung auf Grund der Nachweise über die eröffneten Konkurse, in der vorliegenden Arbeit vor. Massgebend als Einheit der im vorliegenden Falle analysierten sozialen Masse sind die als Konkurse im Sinne der Konkursordnung in die Erscheinung getretenen und in regelrechtem Verfahren erledigten Konkurse, nicht die — der Zahl nach erheblich grösseren Insolvenzen überhaupt.

Aus einer Vergleichung dieser Konkursstatistik mit der Statistik der Zwangsversteigerungen für die Jahre 1883—1892 kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, dass die absteigende Bewegung der letzteren annähernd dieselbe ist wie bei den Konkursen. Könne demnach als Endergebnis festgestellt werden, dass die Bewegung der Konkursfrequenz innerhalb der 10 Jahre 1883—92 einen bis jetzt in keinerlei Weise zu besonderen Besorgnissen Anlass gebenden Verlauf genommen habe, dass dagegen jene der Zwangsversteigerungen ein geradezu erfreuliches Bild gewähre, so sei doch andererseits nicht ausser Acht zu lassen, dass die Verteilung über das Land keineswegs eine so gleichmässige sei, wie sie im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse gelegen wäre, dass sich vielmehr dieser Landesdurchschnitt aus der Vereinigung höchst auffallender Gegensätze ergeben hat.

Dass der Verfasser diesen Gesichtspunkt betont und dass er in sorgsamer Berücksichtigung des geographischen Details der mit den Oberamtsgrenzen zusammenfallenden Amtsgerichtsbezirke demselben auch voll Rechnung trägt, ist ein Hauptverdienst der vorliegenden Arbeit, das ihr dauernden Wert verleiht. Die Mahnung, welche der Verfasser bei dieser Gelegenheit in dem Sinne ergehen lässt, odie wohl keiner anderen statistischen Behörde zur Verfugung stehende Gelegenheit der Oberamtsbeschreibungen für die Zwecke der wirtschaftlichen und sozialen Statistik nicht unbenützt vorübergehen zu lassene, verdient vollste Beachtung in den massgebenden Kreisen. Sehr lehrreich sind des Verfassers Einzeluntersuchungen über den mutmasslichen Zu-

sammenhang der oberämterweisen Konkursfrequenz mit anderen statistisch erfassten Zuständen auf Grund eines »diagrammatischen Niederschlags der betreffenden Zahlen auf eine Oberamtskarte«, die u. avorzugsweise die dichtere und die gewerblich thätige Bevölkerung beteiligt erscheinen lassen.

An die Erörterung der »nackten Zahlen« der Konkursfälle knupfen dann die weiteren Detailuntersuchungen, zunächst über die personlichen Verhältnisse der Kridare an. Von besonderem Interese sind die eingehenden und sachkundigen Erörterungen über die Berufsverhältnisse der Gemeinschuldner und die sorgsame und alseitige Beleuchtung der Thatsache, dass Handel und Gewerbe ein smalgrösseres Kontingent zu den Konkursen stellten, als die Landwirtschaft Interessante Hinweise auf die »Art und Grösse der lokalen Faktoren und geschickte geographische Gruppierung der Oberämter nach naturlichen Bezirken tragen zur Vertiefung der Untersuchungen wesentlich bei. Von Einzelheiten sei als Beispiel die sorgsame Studie über die Konkursfrequenz speziell bei den Weingärtnern hervorgehoben.

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit den finanziellen Ergebnissen der Konkursstatistik, mit getrennter Würdigung der Aktiva und der Passiva. Im ganzen waren in den 10 Jahren 1883/42 in die Konkurse verwickelt und damit einer geordneten zeitweisen Produktion ganz oder teilweise entzogen 18 630 514 Mark an Aktiven. 64 906 943 Mark an Passiven. Auch hierbei werden Berufskategonen unterschieden. — In ferneren Abschnitten werden sodann noch behandelt: Massekosten und Masseschulden; die bevorrechteten und die nicht bevorrechteten Forderungen; die Att der Konkurserledigung, die Dauer des Verfahrens und endlich die Ursachen der Konkurse und besondere persönliche Verhältnisse des Gemeinschuldners. In einem Anhang ist ein dankenswerter Ueberblick über die Ausbildung der Konkursstatistik in den hauptsächlichsten Kulturländern gegeben.

Ich bedauere, dass die Rücksicht auf den Raum mir verhietet, so tief, wie es die vorliegende Arbeit verdiente, in dieselbe hier einze dringen. Ich schliesse mit der Ueberzeugung, dass diese mit ebeno viel Eifer als Geschick durchgeführte württembergische Spezialstadie ein treffliches Vorbild für die künftige allgemeine deutsche Konkunstatistik bildet, und mit dem Wunsche, dass diejenigen, welche seinze zeit berufen sein werden, die deutsche Konkursstatistik zu bearbeiten dazu u. a. denselben Sinn für statistisch-geographische Zerglieden mithringen möchten, wie Dr. Rettich in der vorliegenden Arbeit.

Dr. v. Mayr.

Statistical Abstract of the United States 1893. Sixteenth Number, Proceedings, Mining, Commerce, Immigration, Shipping, The Postal service, Public Land

Population, Education, Railroads, Agricultural Production, Prices, Manufactures etc. Prepared by the Bureau of Statistics under Direction of the Secretary of the Treasury. Washington. Government printing Office, 1894, XII u. 400 S. 89.

Résumé statistique de l'Empire du Japon. Se, année. Tokio, 27 année de Meidji 1894. Cabinet impérial. Section de la Statistique générale. (Japanisch und französisch.) XIV und 142 S, mit einer Karte von Japan.

Der I, Abschnitt der »Geordneten Bücherschau« des Allg, Statist. Archivs ist den »General-Statistiken« und zwar unter A. den Länderstatistiken gewidmet (Vgl. Jahrg. I. S. 694). In der seinerzeit gegebenen Uebersicht sind die beiden vorbezeichneten Jahrbücher nicht aufgeführt; dieselben seien deshalb hier nachgetragen, wenn auch leider die Raumverhältnisse mir ein Eingehen auf deren reichen Inhalt nicht gestatten. — Beide, namentlich aber das amerikanische Jahrbuch, sind durch eine ausgiebige Berücksichtigung langer, zeitlicher Jahresreihen ausgezeichnet. Die reichen und zum Teil durchaus eigenartigen Aufschlüsse, welche das von dem Japanischen Statistischen Amt (Chef S. Ishibashi) herausgegebene Jahrbuch liefert, habe ich nach einem früheren Jahrgang zu einer Studie über »Japanische Statistik« verarbeitet (Allgemeine Zeitung (München) 6. August 1888, Hauptblatt). Dr. v. Mayr.

Carl Landolt, Methode und Technik der Haushaltsstatistik (nebst dem Budget einer St. Galler Arbeitersamilie etc.) Freiburg und Leipzig 1894. J. C. B. Mohr (P. Siebeck) IV und 104 S. 80 nebst Tabellen. 2 M. 80 Pf.

Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, an anderer Stelle (Allg. Zeitung 30. Dezbr. 1891) auf eine interessante Arbeit des Versassers über Basler Arbeiterbudgets hinzuweisen. In der vorliegenden Arbeit liefert Landolt einen neu überdachten und sorgsamst in alle - vielleicht in gar zu viel! - Details ausgearbeiteten Plan zuverlässiger Ermittlungen auf dem Gebiete der Haushaltsstatistik der arbeitenden Klasse. Volle Zustimmung verdient der auf Grund eigener unermüdlicher Arbeitsbethätigung aus wohl begründeter Ueberzeugung sprechende Verfasser bei seiner Kritik der nach den Prinzipien der Le Play'schen Schule veranstalteten Erhebungen. Er hat vollkommen Recht, wenn er meint, dass die bei der Aufnahme von Arbeiterbudgets bis heute beinahe ausnahmslos angewandte schätzungsweise Aufnahmemethode nicht nur die Frage in ihren wichtigsten Punkten einer Lösung nicht näher gebracht hat, sondern, da sie auf rein subjektiver Anschauung beruht, eher verwirrend als ausklärend wirkte. Er hat serner Recht, wenn er weiter in positiver Beziehung ausführt, dass wir nur durch die, die wirklichen Lebensverhältnisse des Arbeiterstandes wiedergebende, gründliche, wahrheitsgetreue, zahlenmässige und beschreibende Darstellung in die Lage versetzt werden, mit Sicherheit zu bestimmen, wo zuerst der Hebel anzusetzen ist, um die materielle und geistige Notlage der Armen und Elenden zu beseitigen.

Was der Verfasser über Methode und Technik einer solchen in die vollen Einzelheiten der Vereinnahmung und Verausgabung wie auch der Inventarisierung der Vermögensstücke eindringenden Haushaltsstatistik vorschlägt, ist eine wertvolle Grundlage für endgültige Ausgestaltung dieses noch jungen Zweigs der Statistik. Freilich um zur Statistik im strengen Sinne des Wortes gerechnet zu werden, scheint mir die Haushaltsstatistik im Landolt'schen Sinne des Charakters verschöpfender Massenbeobachtung« zu entbehren. Er will zwar nicht, wie Le Play, gerade »typische« Haushalte erfassen, aber er will doch nur vereinzelte Haushaltungen der Beobachtung unterstellen und geht im monographischen Ausbau der einzelnen Ermittlungen wie auch der vorbereitenden allgemeinen Orientierung sehr weit. Ich habe die Empfindung, als sei eine weitgehende Beschränkung im Mass der Einzelanforderungen - vor allem auf dem Gebiet der Inventarisierung nötig und dafür eine Erstrebung von Erhebungen auf breiterer Basis wünschenswert. Dass die Aufnahme von Arbeiterbudgets reine Vertrauenssache sein soll, damit bin ich einverstanden; daraus scheint mir aber nicht ohne weiteres, wie der Verfasser annimmt, auch zu folgen, dass sie unter keinen Umständen einen amtlichen Charakter tragen soll. Im Gegenteil glaube ich, dass bei angemessener Ausgestaltung des staatlichen Dienstes der Arbeiterstatistik am leichtesten Organe gefunden werden, denen der Haushalter mit vollem Vertrauen entgegenkommen kann, mit grösserem Vertrauen insbesondere, als es im Durchschnitt einem nach eigener Neigung dazu sich aufwerfenden privaten Befrager entgegengebracht werden wird. Die Organisationsfrage möchte ich also vorbehalten sehen.

Dass der Verfasser das Budget einer St. Galler Arbeiterfamilie, das nach seinem Plan festgestellt ist, beigiebt und auch einen Allgemeinen Teil« beifügt — der freilich über eine blosse Einleitung zu diesem Budget sehr weit hinausgreift — ist dankenswert. Die knappen sozialpolitischen Einleitungsworte reizen gleich in den ersten Zeilen zu einer kritischen Frage. Es ist da von den »Zellen« der menschlichen Gesellschaft die Rede mit der Behauptung, die einzelne Zelle in dem organischen Gefüge der menschlichen Gesellschaft bilde das Individuum und die Familie. Wer ist nun die Zelle? — das Individuum oder die Familie? — Ungern vermisst man das »besonderer Umstände halber weggelassene« Litteraturverzeichnis, welches der Verfasser demnächst in einer Fachzeitschrift veröffentlichen will.

Nationalökonomen wie Statistiker werden gut thun, das Buch Landolts zur Hand zu nehmen. Für die Nationalökonomen handelt es sich um die Methode der Materialbeschaffung für eine noch unenwickelte Disziplin, nämlich für die Lehre vom Privathaushalt, welche gegen die ältere ausgebildete Schwester, die Finanzwissenschaft, als die Lehre vom öffentlichen Haushalt, noch weit zurücksteht. Der Sta-

len Grund, die zunächst auf dem Boden der privatstaittlung sich bewegenden, sozialpolitisch besonders bedeutungen, deren Vertreter der Verfasser ist, mit Interesse id mit verbessernder Kritik einzugreisen. Dr. v. Mayr.

cel. Die amtliche Arbeiterstatistik des Deutschen Reichs (Jahrbuch für verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, herausg. von VIII. Jahrg. 3 Heft.)

ugenblick, da dieser Bogen zum Druck geht, kommt mir mete Aufsatz v. Scheel's zur Hand. Mit der Veröffent-Aufsatzes erklärt sich Herr v. Scheel mit der Entwickdie sog. deutsche Arbeiterstatistik genommen hat, durchden. Diese Stellungnahme eines nach Wissen, Können Lebensaufgabe so hervorragenden Mannes ist vollauf schweren Bedenken, welche ich in zwei Aufsätzen') des nds dieses Jahrgangs des Allg. Stat. Archivs gegen die d Leistungen der deutschen Arbeiterstatistik zum Ausit habe, zu verschärfen. Mehr als je sehe ich nach Durch-Scheel'schen Aufsatzes die fruchtbringende Entwicklung Sozialstatistik gefährdet. In Fortführung der im ersten suchten Darlegungen auf dem Gebiete der Kritik und r Anregungen zu positiver Ausgestaltung der deutschen ik halte ich mich bei der durch den v. Scheel'schen Aufnen Sachlage verpflichtet, im nächsten Halbband in einrterung das Programm und die Organisation jener Arzu entwerfen, deren Pflege - falls Herrn v. Scheel's ssgebend werden sollten - überhaupt nicht in Aussicht Sache ist aber so wichtig, dass ich auch jetzt schon in kten Rahmen einer Litteraturanzeige gegen die v. Scheel'ingen die entschiedenste Verwahrung einzulegen genötigt meinen giebt Herr v. Scheel in dem oben genannten Auftfertigende Erzählung über die bisherige Thätigkeit der ur Arbeiterstatistik in dankenswert gemeinverständlicher wäre gleich bei der einleitenden Geschichtserzählung sses Zurückgreifen auf die Vorgeschichte der Entstehung Kommission sehr von Nutzen gewesen. Herr v. Scheel Leser ohne weiteres mit dem auch von mir im I. Halbb. Abdruck gebrachten Regulativ für die Errichtung einer ur Arbeiterstatistike, und knüpft daran die Bemerkung: ht, ist der Kommission nicht die Bearbeitung der Arbeiteraupt zugewiesen, sondern sie ist als ein Organ gedacht,

Arbeiterstatistik. Methodologisches und Technisches S. 119 u. ff. leutsche (unter Litteratur) S. 316 u. ff.

das bei Ausführung der Gewerbeordnung Dienste leisten soll, bei Ausführung der Bestimmungen des Titels VII (\$\$ 105-136 diesem beschränkten Wirkungskreis der Kommission ist es is lich - durch wessen Einwirkung ist nicht bekannt - aller kommen. Aber als zuerst von der Kommission die Rede spielte im Gegensatze dazu sogar noch in des Ministers v. I Worten die allgemeine Klärung der Arbeiterverhältnisse eine & der im Reichstag angenommene Antrag Siegle lautete » den Herri kanzler zu ersuchen, statistische Aufnahmen über die Lage de tenden Klassen, insbesondere über Arbeitszeit, die Lohnverl und Kosten der Lebenshaltung der Arbeiter in verschiedenen zweigen, vornehmen zu lassene. Diese Vorgeschichte hatte in Erwähnung finden müssen; allerdings wäre es dann schwerer g die grundsätzlich durchaus ungerechtfertigte Einschränkung ständigkeit der Kommission zu begründen. Wenn Herr v. meint, Wir in Deutschlande hätten uns neuerdings daran die Statistik als eine Funktion der Verwaltung anzusehen u Staats- oder Reichswegen insbesondere solche Statistiken zu »bei denen für Verwaltungszwecke etwas herauskommt«, so blei die grosse Frage immer noch die, was man unter dem . Hera mene versteht. Meint Herr v. Scheel damit die Gesamtheit blicke in die thatsächlichen sozialen Zustände, auf welche eine Verwaltungspolitik in legislativer und administrativer Beziehm aufzubauen hat, so stimme ich bei. Will er aber - und d sich leider nach seinen weiteren Aussührungen, namentlich ni unerwarteten und mir besonders schmerzlichen Ablehnung de statistik, als seine Meinung heraus - dass die Statistik vora zur »Beleuchtung« - selbstverständlich tendenzloser - bestimt setzgeberischer und verwaltungsrechtlicher Fragen durch die dienen soll, dann muss gegen diese untergeordnete Stellung der Verwaltungsstatistik zugewiesen wird, Verwahrung eingele den. Erste Aufgabe der Sozialstatistik bleibt die Klärung der Verhältnisse als Selbstzweck; Verwaltungsaufgaben werden dan Genüge erwachsen. Die Statistik nur in Gang zu bringen, we Verwaltungspolitiker schon vor der statistischen Erkenntnis stimmten Gesetzgebungs- oder Verwaltungszweck verfolgt, ist for ungenügend. Wenn einer von den durch Herrn v. Scheel mili rufenen Gemeindevorständen oder Landräten solcher Meinung liesse es sich begreifen; dass der Chef der Reichsstatistik hegt, halte ich - Herr v. Scheel möge mir die Anwendung eine mich gebrauchten Ausdrucks, der unten im Zusammenhang wird, gestatten - für überhaupt nicht recht erklärlich

An der Methode der bisherigen Arbeiten beiterstatistik habe ich in den oben gen robe, das bedauerlicher Weise an Stelle der erschöpfenbeobachtung getreten ist, entschieden verurteilt.

Scheel sucht dasselbe zu rechtfertigen und widmet meinen n folgende Erörterung:

rfahren, das auch bei den solgenden Enqueten beibehalten wurde, ist en worden, und insbesondere hat der hochverdiente Statistiker Georg isselbe verworfen, weil es der Idee der Statistik, d. h. der verschöpfenbachtung der Thatsachen« nicht entspreche. Er meint, die Kommiserstatistik habe, sund zwar anscheinend ohne sich die prinzipielle Be-Schrittes klar zu machen - wenigstens bei ihren ersten Arbeiten et, Statistik zu lieferne. Wenn Mayr die von der Kommission veraneobachtung als nicht eerschöpfende bezeichnet und Statistik nur da als iebt, wo alle gleichnamigen Erscheinungen in die Zählung einbezogen tie Kommission allerdings keine Statistik gemacht, und wenn sie auf in beharrt und im Sinne Mayrs korrekt dastehen will, wird sie wohl n » Kommission für Arbeiter-Enqueten« umändern müssen. Mayrs Tadel is einer nach zwei Seiten hin unrichtigen Anschauung hervorgehen. regeben, dass seine Definition von Statistik zutreffend sei - war n seinem Sinne eben hier nicht nötig. Für den oben beschriebenen e eine teilweise Massenbeobachtung. Wenn, wie Mayr (a. a. O. zugiebt, aus dem gesammelten Material »die Fülle symptomatischer ziemlich zuverlässig erkennbar wird«, so giebt er damit alles zu, was chen kann. Ein squantitativer Gesamtüberblicke, bei dem die Zahl Bäcker und die Summe ihrer Arbeitsstunden zum Vorschein kam, schte ja nicht gewonnen zu werden. Dann aber zweitens: wenn es age handelt, ob hier Statistik getrieben wurde und wird oder nicht, yrs Charakteristik des Wesens der Statistik doch weder an und für sich noch auch hinreichend zu sein, um das Urteil, welches er fällt, zu ass es sich bei der Statistik um . Massenbeobachtung. handelt, ist Zweifel; es liegt im Wesen der statistischen Thätigkeit, dass sie eine dividuen, die begriffsmässig einer Gattung oder Gemeinschaft angehören, enen Merkmalen klassifiziert, für jedes die Merkmale summiert und die einander vergleicht; sie bezieht sich also immer auf Mehrheiten und in drei Operationen: 1. die methodische Nachrichtensammlung, 2. die nd Auszählung der gesammelten Daten und 3, die Erklärung und Erso gewonnenen Zahlenwerks. Dass aber diese Thätigkeit, um Stam. erschöpfende in dem Sinne sein müsse, dass über alle in dem nde vorhandenen Individuen Nachrichten eingezogen werden, also im alle alle Bäckereibetriebe Deutschlands hätten befragt werden müssen, ische Arbeit zu liesern, das ist eine Behauptung Mayrs, die aus dem itistik nicht begründet werden kann. Ist denn z. B. die Ausarbeitung in nicht ein Teil der Sterblichkeitsstatistik, weil dabei nicht die ganze mes Landes Berücksichtigung findet; verdient die Morbiditätsstatistik nicht, weil sie nicht alle Kranken erfassen kann; ist die Statistik der

M. Allgemeinen Statistischen Archiv, 3. Jahrg. (1893), 1. Halbband

Binnenschiffahrt keine solche, weil sie nicht die sämtlichen Ein- und Ausladunge von Gütern registrieren knnn? Warum kann man denn nicht eine Statistik über ni 5000 Bäckereien oder nur 13 000 Bäcker, statt aller im Reiche vorhandenen, machen wenn die Auswahl dem Zweck genügt, wie oben nachgewiesen und auch von Mart selbst zugestanden. Der von diesem Gesichtspunkte aus von Mayr gegen die Arbeiterstatistik geführte Kampf erscheint sonach nicht gerechtfertigt, und das gerinet Wohlwollen, welches Mayr den Bestrebungen der Kommission für Arbeiterstatistik zu teil werden lässt, ist dadurch nicht motiviert und überhaupt nicht recht erklarlich

Zu dieser Erörterung habe ich in Kürze Folgendes zu bemerken. Durchaus zutreffend ist der Vorschlag Herrn v. Scheel's, dass die Kommission sich in Zukunft »Kommission für Arbeiter-Enquetene nennen möge. Dass die ursprünglich gebrauchte volltönende Bezeichnung Albeiterstatistike für die Leistungen der Kommission nicht zutrifft, ha übrigens, wie ich gerne konstatiere, darin seinen Ausdruck gefunden dass die tabellarische Zusammenstellung der Ermittlungen uber die Arbeitszeit in Getreidemühlen ') nicht mehr, wie es vorher bei den em schlägigen Nachweisen für die Bäckereien und das Handelsgeweite der Fall war, als » Arbeiterstatistik« sondern unverfänglicher als » Druck sachen der Kommission für Arbeiterstatistike bezeichnet ist. - Was im übrigen die Hauptsache, nämlich das Erfordernis der erschöpfer den Massenbeobachtung als Kriterium der Statistik anlangt, so wird dieses durch Herrn v. Scheel's Dialektik nicht aus dem Wege geraumt Das Beobachtungsfeld kann ja beliebig gewählt werden, aber für die gewählte Feld muss die Beobachtung erschöpfend sein; will ma deutsche Bäckerstatistik machen, so muss man alle deutsche Bäcker beobachten. Will man das nicht, dann hat man Bäckersu tistik für die Städte A. B. C., die Stadtdistrikte G. H. I. oder de Landbezirke M. N. O., aber nicht die »deutsche« Bäckerstatistik. Etsu anderes ist es, ob man für einen konkreten Zweck eine Statistik diesem Sinne d. h. eine »Statistike überhaupt will oder nicht. für die Handlangerdienste, welche der Verwaltung zu einem bestimmte Zweck geleistet werden sollen, mag gegebenenfalls ein solcher Vo zicht gerechtfertigt sein - dann aber unterlasse man es auch von eine Statistik zu sprechen und rede nur von dem was man wirklich zu Stand gebracht hat, nämlich von zahlenmässiger Orientierung zur Unterstate ung anderweitiger Enquetethätigkeit. Dabei wird qualitativ - will bemerkt! - die Differenzierung der verschiedenen Erscheinungen nem lich zuverlässig zu Tage treten; d. h. man wird manchen Anhalt der vorkommende Unterschiede erhalten. Diese Erkenntnis hat symptome tische Bedeutung, aber was für die Statistik das Entscheidende a das wahre Mass der Vertretung der verschiedenen Erscheinungen und meht erkennbar. Ich muss deshalb die Verwertung meiner Bemerin-

<sup>6)</sup> Kehelungen No. IV. Berlin 1894. C. Heymann.

über die symptomatische Bedeutung der Stichprobenergebnisse für Herrn v. Scheel's aprioristische Auffassung, dass das beobachtete Zehntel ein befriedigender Ausdruck auch für die nicht beobachteten neun Zehntel sei, mit aller Entschiedenheit ablehnen. Ich muss das um so mehr, als Herr v. Scheel es leider unterlassen hat, meine, wie ich glaube nicht minder bedeutungsvollen Angriffe auf die Art und Weise, wie das Stichprobensystem durchgeführt worden ist, im einzelnen zu erörtern.

Dass manche Statistik zu erschöpfender Ausgestaltung nicht gelangen kann wegen Unmöglichkeit der Erfassung der in Betracht kommenden Massen, gebe ich gerne zu. Dann bekommt man eben auch für gewisse grosse Beobachtungsfelder keine Statistik. Niemand wird— um bei einem Beispiele Herrn v. Scheel's stehen zu bleiben— behaupten, es gebe eine »deutsche Morbiditätsstatistik«. Man ist im Gegenteil darüber einig, dass die Hospital-Statistik kein richtiger Ausdruck der allgemeinen Erkrankungsverhältnisse ist. — Wo man aber die Masse in ihrer Gesamtheit erfassen kann, da muss man, wenn man überhaupt für das ganze Beobachtungsfeld wahre Statistik will, auch die Masse erschöpfend beobachten; jede Konzession an bureaukratischen Opportunismus ist eine schwere Versündigung gegen den Geist der Sozialstatistik.

Von sonstigen Einzelheiten sei vorläufig noch betont, dass die Rechtfertigung, welche Herr v. Scheel bezüglich des Systems der geteilten Befragung von Unternehmern und Arbeitern versucht, meines Erachtens durchaus nicht überzeugend ist; nach wie vor stehe ich trotz der v. Scheel'schen Ausführungen auf dem Standpunkt, dass die Erhebungspolitik, welche in dem einen Betriebe nur Unternehmer, in dem anderen nur Arbeiter befragte, keineswegs eine besondere sozialpolitische Klugheit darstellt; auch kann ich nach den vorliegenden Ergebnissen den v. Scheel'schen Optimismus, der da findet, dass die Praxise diesen Weg als den richtigen bewährt habe, ebensowenig teilen, wie die doch etwas gar zu unschuldige Auffassung über die absolute Interesselosigkeit, welche der Polizeidienere an den Angaben des Bäckermeisters Meyere haben soll.

Alle diese und ähnliche Ausführungen v. Scheel's lassen leider dem Kenner keinen Zweisel darüber, dass er sich ganz und gar in dem Gesichtskreise bewegt, welcher seit Jahrzehnten für den Erbseind der modernen Statistik — d. i, für den vermeintlich alles aus eigener Keschrung viel besser wissenden und deshalb alle Statistik nur als wendiges Uebel betrachtenden Verwaltungspraktiker — massgebend wendiges Uebel betrachtenden Verwaltungspraktiker — massgebend wielmehr sganz klare: man will diese Statistik zur Ausführung werbeordnung brauchen! Zur Not wird zwar weiter zugegent werde sich, wenn man einen Schritt weiter gehend sage, nach weiter

die Arbeiterstatistik so weit pflegen, als sie Material für die Gesetzgebung und Kontrolle ihrer Wirkungen liefern könne, die Grenze ihrer Ausdehnung noch einigermassen bestimmen lassen; man werde — so fährt Herr v. Scheel dann weiter — von die sem Standpunkt aus insbesondere das schwierigste und fast unabsehbare Gebiet der Lohnstatistik nicht betreten, wenigstens so lange nicht, als sich der Staat von den Lohnstreitigkeiten und der Lohnregelung fern halte.

Mit dieser offenen Absage an die Lohnstatistik hat Herr v. Scheel seinen Standpunkt am klarsten ausgedrückt; er hat damit freilich zugleich das Tischtuch zwischen sich und der Sozialstatistik zerschnitten. Er wird der Praxis der Verwaltung weiterhin technische Beihilfe leisten; Leiter der deutschen Sozialstatistik zu sein beansprucht er nicht. Dass die Motivierung dabei ganz unhaltbar ist, dass insbesondere der moderne Staat gar nicht mehr daran denken kann, sich von Lohnstreitigkeiten ferne zu halten, vielmehr die Aufgabe der Vermittlerrolle mehr und mehr wird übernehmen müssen, kommt dabei nicht in Betracht. Wir haben nunmehr schwarz auf weiss, was wir für die deutsche Arbeiterstatistik vom Statistischen Amte zu erwarten haben; das kann nur die früher ausgesprochene Befürwortung anderweitiger Organisation und insbesondere entscheidender Beteiligung des Reichsversicherungamts, dieser sozialpolitischen Zentralbehörde, in deren Besitz wir sind verstärken. Herr v. Scheel belehrt mich zwar dahin, diese Bezeichnung des Reichsversicherungsamts als »sozialpolitische Zentralbehörder sei irrig; ich weiss aber nicht, ob der Irrtum im Hauptwort oder im Eigenschaftswort liegen soll. Soweit das Hauptwort in Frage komm, so ist nach v. Scheel's eigenen Ausführungen über den Wirkungskreis des Reichsversicherungsamts wohl kein Zweifel über die Richtigkeit der Bezeichnung, wenn auch die formelle Ressortstellung dieses Amts der Wichtigkeit seiner Arbeiten nicht voll entspricht. Noch unverständlicher aber wäre mir die Bestreitung der »sozialpolitischen« Bedeutung dieser Behörde; denn wenn irgend ein Amt im Deutschen Reich ausgesprochen und intensiv sozialpolitische Bedeutung hat, 50 ist es das Reichsversicherungsamt.

Im übrigen hat Herr v. Scheel, wo er auf die Frage der Organisation der Arbeiterstatistik zu sprechen kommt, ebensowenig ein festes Gefüge von Ideen als darüber, was in das Programm der Arbeiterstatistik überhaupt fällt. Programmlosigkeit in sachlicher und formellorganisatorischer Hinsicht, soweit die positive Seite der Aufgabe in Frage kommt, Beschränkung auf gewisse Negationen, so Abweisung der Ermittlungen, bei denen nicht von vorneherein für Verwaltungszwecke etwas herauskommt, vor allem aber Abweisung des Fundaments der Arbeiterstatistik, nämlich der Lohnstatistik, das bildet die Signatur der v. Scheel'schen Stellungnahme in dieser für die deutsche Statistik

genblicklich wichtigsten Frage. Ganz im Sinne dieser Haltung ist zum Schluss des v. Scheel'schen Artikels vorgeschlagene Ablening von einer systematischen Arbeitsstatistik« mittelst Entgegenkomneus gegen Bedürfnisse der Praxis auf dem Wege, wie es in England wich die amtliche »Labour Gazette« und in Frankreich durch das »Bultin de l'office du Travaile geschieht. Gewiss wird es gut sein, auch Deutschland von Reichswegen jenen fortlaufenden Kontakt mit den weitenden Kreisen zu suchen, welchen in England und Frankreich le erwahnten Publikationen erstreben. Dazu wird aber erst recht eine ewisse Organisation arbeitsamtlicher Thätigkeit nötig; die bisherigen rbeiten der Kommission liefern für solchen ständigen Kontakt keinen toff. Die Sache liegt also ganz anders als Herr v. Scheel meint. uch ich bin für ein Monats- oder Wochenblatt des deutschen Arbeitsbts; ich sehe aber diese Seite der sozialpolitischen Intervention des eichs nicht im Gegensatz zur systematischen Arbeiterstatistike, sonern in innigster Verbindung mit den auf diese gerichteten Strebungen. oge deshalb mehr und mehr in den massgebenden Kreisen im Geensatz zu den Anschauungen des Herrn v. Scheel die Ueberzeugung atzgreifen, dass unbeschadet der im Einzelfall für praktische Zwecke ebotenen Enquete im Zusammenhang mit dauernder Fühlungnahme er Reichspolitik mit dem Arbeiterinteresse gerade die Entwicklung er systematischen Arbeiterstatistik« und zu diesem Zweck die Verandigung über das Programm derselben und über die Art ihrer Or-Anisation, am dringendsten ist.

Strassburg, 23. Juli 1894.

Dr. v. Mayr.

Marie Mischler, Soziale und wirtschaftliche Skiszen aus der Bukowina, Zweiter betruck. Wien u. Leipzig, L. Weiss. 1893. (Zum ersten Mal in E. Pernerstorfer's Deutschen Worten., Jahrg, 1892 und 1893 abgedruckt.) 131 S. 80.

Ich wünschte dringend viel mehr Raum zur Besprechung dieses üchleins zur Verfügung zu haben, als thatsächlich der Fall ist. Ich auf namlich gerne an diesem trefflichen Beispiel die Berechtigung er statistischene neben der in weiteren Kreisen akkreditierten shitorischene Methode der Nationalökonomie nachgewiesen. In der That egt hier eine Arbeit vor, die Verhältnisse der Gegenwart von durchaus igenartiger und lehrreicher Gestaltung so enthüllt, dass sie sich einer istorischen Facharbeit, welche vergangene Wirtschaftsprozesse ausgräbt, vollem Recht zur Seite stellen darf. Es ist ein Büchlein, das ich ir manches unserer staatswissenschaftlichen Seminare als vortreffliches exebuch empfehlen möchte. Das Verdienst der Arbeit gebührt in

Linie der Frau Marie Mischler und gerne bringe ich — persönlitterarischer Emancipation der Frauen — dies hier h bleibt auch noch etwas für den Mann der Frau richtet, dass auf den verschiedenen Kreuz- und

Querzügen des Mischler'schen Ehepaares durch die Bukowina, sowie im Verkehr mit fachlichen Kreisen verschiedene flüchtige Aufzeichnungen und lose Erinnerungsblätter entstanden, welche nunmehr durch Frau Mischler zu einer einheitlichen Darstellung vereinigt wurden. Dabei erfahren wir weiter, dass die mehr fachlich volkswirtschaftlich gefärbten Darstellungen des wirtschaftlichen Lebens auf Grundlage von Aufzeichnungen des Prof, Mischler verfasst sind, ebenso wie die kleinen statistischen Uebersichten, welche sich an verschiedenen Orten eingestreut finden. Von den Perlen der Darstellung aus den einzelnen Alschnitten der Arbeit seien hier nur einige herausgegriffen. Im ersten Abschnitt »Städte« findet sich eine treffliche Darlegung des eigentümlichen Bevölkerungsersatzes der Städte in der Bukowina, welche als »unorganische Stellung« derselben zum Lande bezeichnet und mit geschichtlichen Rückblicken ausgestattet ist. Lehrreich ist insbesondere am Verfall Suczawa's der Nachweis, dass die Städte in der Bukowina mit dem Lande nicht organisch zusammenhängen, sowie überhaupt der allgemeine Nachweis, dass der Mittelstand in den bukowinischen Städten und damit das Gewerbe sich nicht entwickeln konnte, weil ein kräftiges Reservoir ursprünglicher gesunder und anhänglicher Bevölkerung fehlt. Auch was über die Umwandlung der Deutschen in »nationallose« Menschen mit 2 bis 4 »Umgangssprachen«, sowie über Polen und Juden in den Städten vorgebracht wird, ist hochinteressant Ich übergehe den zweiten Abschnitt: das Gewerbe, trotz manchen lehrreichen Kapitels über Gewerbepolitik, um nur noch auf die reiche Fülle von Belehrung hinzuweisen, welche der III. Abschnitt: Handel und der IV. Abschnitt: »Wucher und Schmarotzertume bieten. Ich erwähne aus III namentlich: den geschichtlichen Rückblick auf die ursprüngliche Entwicklung eines Handelsemporiums in der Bukowina, die Nachweisung der Intensität des Handels als charakteristisches Merkmal der volkswirtschaftlichen Zustände im Orient; die Erörterungen über das Ansteigen der jüdischen Bevölkerung, über die Sisyphusarbeit der Behörden, die Juden zum Ackerbau zu verhalten und anzuhalten, über die Unzureichendheit des Handels zur Ernährung der jüdischen Bevölkerung und über die damit zusammenhängende Zuwendung derselben zum Handwerk, endlich den interessanten - nur zu kurzen -Ausblick auf die Lebensverhältnisse jener Tausende, welche sich in den Listen der Berufsstatistik gar nicht vorfinden (die camera sobscuras des volkswirtschaftlichen Gebäudes). Ebenso reichhaltig ist der Abschnitt IV namentlich mit seinem Nachweis der Technik der mannigfaltigen »Kompagniegeschäfte«, im Viehgeschäft von einem »Urkalha beginnend, und der Abhängigkeitsverhältnisse gewisser Berufsangehöngen (z. B. der Fischer) ganzer Dörfer vom Händler.

Den Schluss bildet eine kulturhistorische Mitteilung über das Leben

der Chassiden, d. h. der orthodoxen Juden, welche den Städten, dem Handel und Gewerbe im Lande einen besonderen Charakter verleihen.

Herzlichen Glückwunsch der Verfasserin; hoffentlich bringt sie hald ein ahnliches - wenn auch in helleren Farben erstelltes - Kulturbild aus der neuen Heimat in Steiermark, wenn nicht vielleicht vorher schon etwas vom Prager Aufenthalt her angefallen ist. Jede neue Schrift der Verfasserin wird mit Interesse gelesen werden,

Dr. v. Mayr.

Oesterreichische Berufsstatistik. In 13 umfangreichen Hesten liegt nunmehr der XXXIII. Band der von der k. k. Statist. Zentral-Kommission herausgegebenen Oesterreichischen Statistik vor. Derselbe enthalt die Berufsstatistik nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember 1890 in den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern. Im 2, bis 13. Hest sind die Einzelnachweise sür die Länder gegeben. Das soeben erschienene 1. Hest enthält die Berussstatistik für die Gesamtheit der Länder und die sanalytische Bearbeitunge ihrer Ergebnisse. Diese mit dankenswerter Beschleunigung durchgeführte Ermittlung ist eine der bedeutendsten Leistungen auf dem Gebiete der neuzeitlichen Sozialstatistik, in welcher v. Inama-Sternegg's geistvolle und thatkräftige Leitung der österreichischen Statistik - unterstützt von wohlgeschulten Mitarbeitern, insbesondere von Dr. H. Rauchberg — einen neuen Triumph feiert. Im nächsten Halb-band soll darüber, wie überhaupt über die Früchte, welche die Bearbeitung der österreichischen Volkszählung von 1890 gezeitigt hat, eingehend berichtet werden. Für heute kommt es nur darauf an, dieses monumentale Werk ') hier zu verzeichnen. Dr. v. Mayr.

G. Amsel, Untersuchungen über die Häufigkeit der Wortformen der deutschen Sprache Sonderabdruck aus dem wissensch, Beiheft VI zur Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins, Mai 1894) 12 S. 8º.

Eine interessante vorläufige Mitteilung über eine im Gang befindliche Massenzählung (10 Millionen) deutscher Wortformen zur Bestimmung der Häufigkeit des Vorkommens derselben. Solche Massenzählungen sind zuerst aus stenographischem Interesse vorgenommen worden; die vorliegende Schrift behandelt dieselbe vom Standpunkt des Interesses, welches der deutsche Sprachverein an denselben nimmt.

Dr. v. Mayr.

<sup>1)</sup> Dan Tahellenwerk umfasst 3695 Seiten gr. 40; die analytische Einleitung 3 4". heigegeben sind 4 Kartogramme. (In Kommission bei C. Gerold's Sohn,

### V. VERSCHIEDENES.

# Oesterreichischer Gesetzentwurf betr. die Arbeitsstatistik.

Am 30. Jan. 1892 hatten die Abgeordneten Neuwirth und Genossen einen Gesetzentwurf betr. die Errichtung eines Amtes für Arbeitsstatistik im österr. Abgeordnetenhause eingebracht (368 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhauses XI. Session 18921, nachdem schon vorher in einem Antrag der Abgeordneten v. Plener, Exner und Wrabetz betreffend die Errichtung von Arbeiterkammen die Arbeitsstatistik unter den Obliegenheiten und Berechtigungen dieser Kammern Erwähnung gefunden hatte (264 der Beilagen zu den stenogs. Protokollen des Abgeordnetenhauses X. Session 1886). Im Jahr 1864 hat die Regierung ihrerseits dem Abgeordnetenhause den Entwurf eines Gesetzes betr. die Arbeitsstatistik vorgelegt (821 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhauses XI Scesion 1894). Die Regierungsvorlage ist zunächst (ohne Debatte) dem Gewerbeausschuss zugewiesen worden, wo sie bis auf weiteres ruht Doch wurde die Angelegenheit im Budgetausschusse gestreift, und zwi bei der Beratung des Budgets des Ackerbauministers, welche dem Referenten Neuwirth und einigen Ausschussmitgliedern Anlass gab, sich gegen die beabsichtigte Ausschliessung des Bergbaus, sowie der Land und Forstwirtschaft von der Arbeitsstatistik zu erklären. Voraussicht lich wird die Frage der Arbeitsstatistik alsbald nach Wiederzusammer tritt des Reichsrats im Herbst 1894 aufgenommen werden.

Die Angelegenheit ist so wichtig und der Schritt, welchen die österreichische Regierung durch die fragliche Vorlage gethan hat, welche der bedenken — namentlich im Gegensatz zur Gestaltung, welche die deutsche Arbeitsstatistik hisher funden hat, so bedeutungsvoll, dass ich es für Pflicht des Archive den Gesetzentwurf, sowie den allgemeinen Teil der Motive hier and Abdruck zu bringen. 3). Einige knappe sachliche Bemerkungs

<sup>1)</sup> Von dem Abdruck des besonderen Teils der & cher die Einrichtung der Arbeitsstatistik im A.

Organisation der österr. Arbeitsstatistik werde ich mir beizustigen statten.

### Gesetz-Entwurf.

§ 1. Für die Zwecke der sozialen Gesetzgebung und Verwaltung sind arbeitslistische Daten systematisch zu erheben und zu verarbeiten, sowie periodisch zu Affentlichen.

Diese Daten werden sich auf die Lage der arbeitenden Klassen insbesondere in Industrie und im Gewerbe, im Handel und Verkehrswesen, ferner auf die Wirknkeit der Einrichtungen und Gesetze zur Förderung der Wohlsahrt derselben, sowie den Zustand der industriellen und gewerblichen Produktion zu beziehen haben. Auf die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, sowie auf die Bergbauunter-

hmungen finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung.

§ 2. Mit den im § 1 bezeichneten Aufgaben wird im Ressort des Handelsminirums eine abgesonderte Abteilung betraut und ist die hiezu erforderliche Anzahl Beamten und sonstigen Hilfsorganen zu bestellen.

Diese Abteilung hat hinsichtlich der Besorgung von Erhebungen und Zwischennigungen nach aussen hin als ein selbständiges, nur hinsichtlich der Oberleitung d des Instanzenzuges dem Handelsministerium unterstehendes Amt zu fungieren.

§ 3. Die Auskünfte und Angaben, welche aus Anlass der arbeitsstatistischen bebungen, sei es unmittelbar vom arbeitsstatistischen Amte, sei es in dessen amthem Auftrage abverlangt werden, sind seitens der hierzu Aufgeforderten ohne Vergenau und wahrheitsgemäss zu liefern.

Den entsprechend legitimierten Organen des arbeitsstatistischen Amtes ist zum take der ihnen obliegenden Erhebungen die Einsichtnahme sowohl in die Arbeitertreichnisse, Arbeits- und Dienstbücher, Arbeitsordnungen, als auch in die im § 23 Gesetzes vom 28. Dezember 1887 (R.G.Bl. Nr. 1 von 1888) erwähnten, für die stellung der Unfallversicherungsbeiträge dienenden Aufschreibungen und die sonen in den Unternehmungen etwa vorhandenen Lohnlisten zu gestatten. Denselben auch jederzeit, in der Nacht jedoch nur während des Betriebes der Eintritt in die beitsräume und die fibrigen zum Betriebe gehörigen Räumlichkeiten, sowie auch in sgneten und passenden Stunden in die vom Arbeitgeber beigestellten Arbeiterhariume zu gewähren.

§ 4. Die für die Durchführung der arbeitsstatistischen Erhebungen nötigen weien Anordnungen, sowie jene in Betreff der Nutzbarmachung des arbeitsstatistischen illes für Zwecke der sozialen Verwaltung sind im Verordnungswege zu erlassen.

Zur Mitwirkung an den Arbeiten dieses Amtes sind die staatlichen und Gemeindehorden, Handels- und Gewerbekammern, Gewerbegenossenschaften, Gewerbegerichte, Wesenschafthehen und anderen Schiedsgerichte, Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten, makenkassen und sonstigen Arbeiter-Hilfskassen in der nach Bedarf im Verordswege zu regelnden Weise verpflichtet.

§ 5. Gegen die Betriebsinhaber und deren Beschäftigte können bei Zuwiderdlungen gegen die Vorschriften des § 3 dieses Gesetzes oder die zu letzterem er-Der Durchführungsbestimmungen, insoferne hiedurch nicht eine schwerer verpönte Handlung begrundet wird, vom arbeitsstatistischen Amte Ordnungsstrafen

Gulden verhängt werden.

Frankreich, Deutsches Reich) behandelt, muss wegen Raum-

§ 6. Gegen die Verfügungen des arbeitsstatistischen Amtes steht den sich hiedurch beschwert erachtenden Parteien binnen acht Tagen von dem auf die Zustellung folgenden Tage an gerechnet die Berufung an das Handelsministerium offen.

Die eingehenden Ordnungsstrafen fliessen in den Staatsschatz.

Die Verjährungsfrist der im § 5 erwähnten Zuwiderhandlungen und Ordnungsstrafen ist eine einjährige.

Die näheren Vorschriften über das Versahren bei der Verhängung und Einbringung der Ordnungsstrasen, über deren Milderung oder Nachsicht, sowie über die Einbringung und Erledigung von Berufungen bleiben dem Verordnungswege vorbehalten.

§ 7. Die Beamten und sonstigen Organe des arbeitsstatistischen Amtes dürfen mit Aufgaben, welche dem Wirkungskreise des letzteren fremd sind, nicht betraut und insbesondere nicht von der Finanzverwaltung nach irgend einer Richtung hin m Anspruch genommen werden.

Die Geheimhaltung der arbeitsstatistischen Erhebungen und Feststellungen ist strenge Amtspflicht der Beamten und Angestellten des arbeitsstatistischen Amtes,

Dies gilt insbesondere hinsichtlich der gelegentlich amtlicher Erhebungen etwa zu ihrer Kenntnis gelangten Geschäfts- und Betriebsverhältnisse, technischen Einrichtungen und Verfahrungsweisen. Die Verletzung dieser Amtspflicht, sei es während der Dauer der amtlichen Stellung, sei es auch nach dem Austritte aus derselben durch unbefugte Mitteilung, Veröffentlichung oder auch Verwertung der eben bezeichneten, amtlich in Erfahrung gebrachten Verhältnisse und Umstände zu eigenem Vorteil ist, insoferne nicht die strengeren Bestimmungen des allgemeinen Strafgesetzes zur Anwendung kommen, als Vergehen mit Arrest von drei Monaten bis zu zwei Jahren zu bestrafen, unbeschadet der überdies nach den geltenden Vorschriften eintretenden Disziplinarbehandlung.

- § 8. Alle Eingaben und deren Beilagen, Ausweise, Anzeigen, Urkunden und Korrespondenzen in Angelegenheiten der Arbeitsstatistik sind gebühren- und stempelfrei.
  - § 9. Das Gesetz tritt am 189 in Wirksamkeit,
- § 10. Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind Mein Handelsminister und Mein Minister des Innern beauftragt,

#### Motive (Allgemeiner Teil).

Die hohe Bedeutung der wirtschaftlichen Fragen von sozialem Charakter ist met der Gegenwart allseitig anerkannt, gleichwie auch allgemein die Anschauung herrscht, dass eine thunlichst genaue Kenntnis der auf die Lage der arbeitenden Klassen Bezug habenden Verhältnisse und Umstände von grösster Wichtigkeit für die erfolgreicht Ausgestaltung der sozialen Gesetzgebung und Verwaltung ist.

Zu den wesentlichsten Voraussetzungen eines solchen genauen Einblickes in die gesellschaftlichen Verhältnisse und der hiedurch erzielten Förderung der Bestrebungen zu Gunsten der Interessen sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer gehört aber sicher die systematische Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung arbeitsstatistischer Daten, welche, der Natur der Sache nach objektiv und tendenzlos, eine sete Basis abgeben können für die Beurteilung und die Erörterung der Fragen von sozialem Inhalt.

Fehlt es nun auch in Oesterreich keineswegs an Erhebungen und Veröffentlichungen über sozial bedeutsame Verhältnisse, so kann die Regierung doch nicht die Ergänzungsbedürftigkeit der diesbezüglich bestehenden Einrichtungen verkennen. gleichwie dem nämlichen Gedanken Rechnung tragend auch schon die Herren Abgeordneten Neuwirth und Genossen in der Sitzung des hohen Abgeordnetenhauses am 30. Jänner 1892 die Erlassung eines Gesetzes zur Errichtung eines Amtes für Arbeitsstatistik in Antrag gebracht haben (368 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses, XI. Session, 1892), wodurch der Regierung eine erfreuliche Unterstützung bei ihren eigenen, den Gegenstand dieser Vorlage berührenden Arbeiten und Verhandlungen zuteil geworden ist.

Weder das Bedürsnis nach einer Vermehrung des sozialstatistischen Materials noch die Absicht, dieselbe im Wege eines arbeitsstatistischen Amtes zu bewirken, stehen ohne Beispiel da; vielmehr hat sich bereits eine Reihe von auswärtigen Staaten veranlasst gesehen, wenn auch im einzelnen in verschiedener Weise, so doch eigene Institutionen zur Pflege der Arbeitsstatistik ins Leben zu rusen.

Die Gründung derartiger ständiger Einrichtungen zur Erweiterung und Vertiefung der Arbeitsstatistik entspricht serner zahlreichen in der Publizistik und in Fachkreisen geäusserten Wünschen, wie denn beispielsweise das Internationale statistische Institut in seiner 1891 zu Wien abgehaltenen Session den Wunsch ausgesprochen hat, »dass die Regierungen, nach dem Vorgange der Vereinigten Staaten, besondere statistische Arbeitsämter in solchen Ländern, wo sie noch nicht bestehen, neu errichten oder innerhalb der bereits bestehenden landesstatistischen Aemter organisieren möchten«,

In der That sind auch die grossen Vorteile aus dem Besitze einer dauernden Institution, die sich ständig mit einschlägigen Erhebungen beschäftigt, nicht zu verkennen. Ein der Arbeitsstatistik gewidmetes Amt verspricht die mit den jeweils vorhandenen Mitteln überhaupt erreichbare grösste Fülle von Material, sowie die gewissenhafteste genaueste Verarbeitung desselben, da es eben in den bezeichneten statistischen Aufgaben kein blosses Nebengeschäft, sondern den eigentlichen Grund seiner Existenz und das Objekt ungeteilter Aufmerksamkeit erblicken muss,

Ohne übrigens in Abrede zu stellen, dass sich der Anlass ergeben könnte, das Amt für Arbeitsstatistik noch mit anderen als rein statistischen Agenden zu betrauen, so ist die Regierung gleichwohl der Anschauung, dass schon die Pflege der Arbeitsstatistik allein dem Amte einen höchst erspriesslichen Wirkungskreis abzugeben vermag und die Frage einer Ausgestaltung desselben besser bis zu einem Zeitpunkte verschoben bleibt, in welchem der zur Errichtung empfohlene Dienstzweig bereits auf dem ihm in erster Linie zugewiesenen Gebiete festen Fuss gefasst hat.

Um nun trotz der sich nach diesen Erwägungen ergebenden Notwendigkeit der Gründung eines neuen Dienstes möglichst an bereits bestehende Einrichtungen anzuknüpfen, sowie auch um den Arbeiten des Amtes die thunlichste Unterstützung durch amlere Organe zu sichern, erscheint es der Regierung am zweckmässigsten, mit den einschlägigen Agenden eine eigene Abteilung des Handelsministeriums zu betrauen, wie dies auch schon im Antrage der Herren Abgeordneten Neuwirth und Genossen vorgesehen ist. Seitens des Handelsministeriums werden bereits zum Teile arbeitsstatistische, zum Teile diesen nahe verwandte und damit in untrennbarem Zusammenhange stehende Erhebungen veranstaltet und verarbeitet, wie insbesondere die Industriestatistik und eine Statistik der Arbeitseinstellungen, ferner Zusammenstellungen, betreffend die gewerblichen Genossenschaften und die bewilligten Ueberstunden in den fabriksmässig betriebenen Unternehmungen, gleichwie auch dem Handelsministerium die voraussichtlich in erster Linie zur Mitwirkung an den diesbezüglichen künftigen Erhebungen berufenen Organe (Gewerbeinspektoren, Handels- und Gewerbekammern) unterstehen. Durch die Einreihung des neuen Dienstzweiges in das Han-

delsministerium wird gleichzeitig in passender Weise einer Zersplittetung der Kible auf zu heterogene Erhebungsgebiete vorgebeugt und demgemäss erscheinen auch de zum Ressort des Ackerbauministeriums gehörigen land- und forstwirtschaftlichen letriebe und Bergbau-Unternehmungen ausdrücklich von den Vorschriften dieses Gesetzes ausgeschlossen.

Was die Methode der künftigen arbeitsstatistischen Erhebungen anbetrifft, w werden bereits bestehende amtliche Stellen thunlichst nur insoweit in Ausprach is nehmen sein, als es sich um die Beschaffung von Daten handelt, die ihnen bera von amtswegen bekannt sind, oder als dies aus besonderen Gründen rätlich erschem, namentlich also, wo aus fachlichen Rücksichten ihre Mitwirkung geboten ist; die Lewinnung neuen Materials im unmittelbaren Verkehre mit Privaten wird aber der sebeitsstatistische Dienst nach Möglichkeit selbst besorgen müssen, teils um einer über mässigen Belastung anderer Behörden mit statistischen Agenden vorzubeugen, teum die wünschenswerte Einheitlichkeit in den Erhebungen zu sichern. Hiebe int der schon oft bestätigte Erfahrung nicht zu übersehen, dass direkter mündlicher Verkeln überaus häufig rascher und zuverlässiger zum Ziele führt, als jener im Wege der blee schriftlichen Erhebung. Inshesondere auf dem Gebiete der Sozialstatistik wurde er Vorgehen, das sich auf die Aussendung einer grossen Anzahl von Fragebogen mit die sich anschliessende rechnerische Bearbeitung der hierauf einlaufenden Angabet beschränkte, in der Regel nicht zu dem gewünschten Resultate führen. Derange Fragebogen gelangen nur zu leicht zum grossen Teile gar nicht oder nur verspub oder mangelhast ausgefüllt zurück und obendrein ist eine Kontrolle darüber, ob be gegebenen Antworten auch richtig sind, nur in ganz beschränktem Masse auglich Diese Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Antworten kommt teils daher, dass de Befragten eine vollkommen zutreffende Auskunft scheuen, weil sie die Besorgnis hezen die Antwort werde irgendwie zu ihrem Nachteil verwertet werden, teils aber aus daher, dass sie die Fragen missverstehen, die Mühe nicht auf sich nehmen wollte ihre Bücher und Aufschreibungen zum Zwecke konkreter Auskunftserteilung durchesehen, oder aus anderen ähnlichen Gründen. Derartige Erscheinungen haben sich u reichem Masse bei den von den Handels- und Gewerbekammern veranstalteten : dustriestatistischen Erhebungen gezeigt und zahlreiche Kammern klagen über das verspätete Eintreffen oder die mangelhafte Beschaffenheit der im schriftlichen Wege geholten Nachweisungen.

In vielen Fällen wird daher mehr Erfolg zu erzielen sein, wenn anstatt der scholichen Erhebungsmethode oder neben derselben zu ihrer Ergänzung der Wez emittelbaren persönlichen Verkehres mit den zur Erteilung von Auskunften berärpzogenen Parteien betreten wird. Begiebt sich das zur statistischen Erhebung berürzungen an Ort und Stelle, um mit den Auskunftspersonen mündlich zu verkehren wird es ihm bei nur einiger Uebung in diesem Geschäfte leicht fallen, durch gestenet Zwischenfragen die Zuverlässigkeit der gegebenen Auskünfte zu kontrollere mich von der Richtigkeit der Auffassung des Befragten über den Gegenstand der Fart zu überzengen, eventuell vorhandene Widersprüche mit den von anderer Seite beschaltenen Auskünften sofort zur Sprache zu bringen und zu klären, etwage bestehntenen; minder behilflichen Personen wird das betreffende Erhebungsungan der winderen gen geschaftlichen Auskünfte, z. B. vermittels der geschaftlichen Ausschreibungen gen geliefen. In vielen Fällen wird die Besichtigung der statistisch zu erführte zum Beispiel der Arbeiterwohnungen) oder die Einsichtnal

sinalquellen, ans denen der Befragte selbst erst schöpfen muss (zum Beispiel die Arbeitsbücher etc.), von grösstem Werte sein, wäre es auch nur, um die statistischen Erhebungen vollständig gegen die Anschuldigung zu sichern, dass sie nicht ein getreues Bild der Wirklichkeit böten, sondern auf irgendwie tendenzios gefärbten Auskünften beruhen. Eine Sozialstatistik muss aber nicht bloss wahr und unparteiisch sein, sondern auch den Stempel der Richtigkeit und Zuverlässigkeit unbezweifelbar an sich tragen, wenn sie den gebührenden Einfluss bei der Diskussion der sozialen Fragen besitzen soll.

Ganz besonders wird diese Methode persönlicher Erhebung notwendig sein, wenn sich um den Verkehr mit minder gebildeten Personen handelt, weil da der Korrespondenzweg offenbar nicht zum Ziele führen würde. Wie serner aus der im Anhange unthaltenen Schilderung der bereits bestehenden ausländischen Institutionen hervorzeht, hat man auswärts diese Methode schon in weitem Umsange erprobt und in ihr vielsach gerade den Schwerpunkt der arbeitsstatistischen Erhebungen gesunden.

In dem vorliegenden Gesetzentwurse ist daher auch bereits Rücksicht genommen auf die Durchführung unmittelbarer persönlicher Erhebungen, soweit diesbezüglich im Gesetze selbst schon Vorkehrung zu treffen ist, das heisst insbesondere, um jene Erhebungsart auch dort zu ermöglichen, wo sie etwa bei mangelndem Entgegenkommen der Beteiligten auf Hindernisse stossen könnte, sowie um einer etwaigen missbräuchlichen Verwendung ihrer Wahrnehmungen auf Seite der Erhebungsorgane vorzubeugen, die eine Vertrauensstellung innehaben sollen und sich daher ihrer auch als würdig zu erweisen haben werden.

Was die Kosten des arheitsstatistischen Dienstes anbelangt, so werden dieselben eine nur mässige Höhe erreichen, da es regelmässig darauf ankommen wird, nicht massenhafte Erhebungen zu veranstalten, sondern ein kleines Gebiet, dieses aber um so sorgfältiger und gewissenhafter zu bearbeiten. Für den Aufwand wird seinerzeit im verfassungsmässigen Wege Vorsorge zu treffen sein.

Bei den Erörterungen über die arbeitspolitischen Neubildungen, welche zur Zeit im Vordergrund der sozialpolitischen Erwägungen stehen, pflegen zwei von einander durchaus verschiedene Dinge nicht genügend auseinander gehalten zu werden,

Einerseits handelt es sich um die Organisation der staatlichen Verwaltung auf dem Gebiete der Arbeit, insbesondere um die ressortmässige Ausgestaltung des Trägers der staatlichen Arbeitspolitik und der Ministerialinstanz zentralisierter Verwaltungsthätigkeit auf diesem Gebiete. Das ist die Frage der Einrichtung des Arbeitsamts im allgemeinen.

Zweitens steht in Frage die Organisation des arbeitstatistischen Dienstes als einer der wesentlichsten Voraussetzungen wirksamer und in zutreffender Richtung sich bewegenden staatlichen Arbeitspolitik. Das ist die Frage der Einrichtung des arbeitsstatistischen Dienstes im besonderen.

Als Endziel der Entwicklung muss die Zusammenfassung der atlichen Politik und Zentralverwaltung auf dem Gebiete der Arbeit besonderes Arbeitsministerium ins Auge gefasst werden. dieses Ministeriums wird alsdann die Zentralleitung des arbeitsstatistischen Dienstes erscheinen. Die Anstrebung einer einseitigen ministeriellen Selbständigkeit des arbeitsstatistischen Dienstes ohne die grundlegende Ausgestaltung der ministeriellen Zentralstelle der Arbeitsverwaltung ist aussichtslos und auch innerlich nicht berechtigt. Zwischen dem theoretischen Extrem, welches ein spezielles Ministerialressort der gesamten Statistik anstrebt, und dem entgegengesetzten praktischen Extrem, welches arbeiterstatistische Erhebungen nur ad hoc für einen konkreten Gesetzgebungs- und Verwaltungszweck zulässt, liegt die grundsätzlich richtige Stellung der Arbeitsstatistik. Sie hat in Anlehnung an die Gesamtverwirklichung staatlicher Politik und Zentralverwaltung auf dem Gebiete der Arbeit und zur Schaffung der Grundlagen staatlichen Wirkens in dieser Richtung einen ununterbrochenen reichgegliederten statistischen Aufklärungsdienst als Selbstzweck zu besorgen.

Das Bedürfnis dieser allseitigen statistischen Aufklärung — zum Nutzen sowohl der staatlichen Zentralverwaltung als nicht minder aller an dieser Aufklärung interessierten Kreise materiell oder ideell (Wissenschaft!) Beteiligter — erheischt aber Befriedigung auch vor dem Eintritt der zu erwartenden Neubildung der staatlichen Ministerialressorts, welche sich begreiflicherweise nur allmählich nach Massgabe der veränderten Verhältnisse und der unvermeidlichen Rücksichtnahme auf die thatsächliche historische Entwicklung vollziehen kann.

Praktisch steht deshalb zumeist, und namentlich in den europäischen Ländern die Frage so: Wie soll der besondere arbeitsstatische Dienst in die bestehenden zentralen Verwaltungsressorts eingereiht werden?

Eine Art der Lösung, wie sie u. a. in Deutschland für unsere allerdings nur minimalen arbeitsstatistischen Bestrebungen versucht ist, besteht darin, die grundsätzliche Erörterung der einschlägigen Angelegenheiten und die Bezeichnung der Zielpunkte und der Art der Aufklärung einer ad hoc berufenen Kommission von Verwaltungsbeamten, Fachmännern und Parlamentariern, zu übertragen und die erforderliche technische Arbeitsleistung der allgemeinen statistischen Behörde zuzuweisen. Der arbeitsstatistische Stoff ist aber für sich so bedeutsam und mannigfaltig, dass er als blosse Zugabe zu den Aufgaben einer allgemeinen statistischen Behörde Not leiden muss, wie auch der Vorgang in Deutschland zeigt. Die Arbeitsstatistik bedarf unbedingt einer selbständigen Ausgestaltung in einer besonderen statistischen Zentralbehörde.

Die Mehrheit der Ministerialressorts, welche thatsächlich mit Arbeits-Politik und -Verwaltung sich zu beschäftigen haben, bietet für den zunächst — vor Einrichtung des vollen selbständigen Arbeitsamts der Zukunft — zu erstrebenden Uebergangszustand unläugbare Schwierigkeiten.

Man kann die Lösung dieser Schwierigkeiten in der Art versuchen, man einen besonderen arbeitsstatistischen Dienst zunächst überpt nur für ein Ressort und zwar für dasjenige einrichtet, von chem man annimmt, dass es vorzugsweise mit Arbeits-Politik und waltung beschäftigt sei. Diese Lösung versucht der vorliegende setzentwurf für Oesterreich.

Es ist begreiflich, dass diese nach gewissermassen formalen Gesichtskten erfolgende Einschränkung des arbeitsstatistischen Dienstes nicht riedigen kann. Der Ausschluss der Arbeiterstatistik auf dem Gebiete Bergbau's und der Landwirtschaft nur darum, weil die einschlägige waltung dem Handelsministerium nicht unterstellt ist, erscheint unurlich. Meine Meinung ist deshalb, dass grundsätzlich die Erckung der Arbeitsstatistik auf das gesamte Gebiet der Arit - wie dies übrigens den einleitenden Worten der oben mitgeteilten tive durchaus entspricht - ausgesprochen werden sollte, wenn auch positive Arbeitsthätigkeit des Amtes zunächst und zumeist auf dem biete der industriellen Arbeit im engeren Sinne sich bewegen wird. zu sollte weiter eine Organisation getroffen werden, welche den ser dem Handelsministerium beteiligten Ressorts (Ackerbauministem und Ministerium des Innern, letzterem wegen der Arbeiterversicheig) die wünschenswerte wohlvorbereitete Mitwirkung bei den ihr ssort betreffenden Entschliessungen und Anwendungen auf dem Gete der Arbeitsstatistik gewährleistet. An den Einzelnheiten des techchen Vorgehens des arbeitsstatistischen Amtes sind die Ministerialssorts überhaupt nicht interessiert; andererseits genügt es, wenn das eitsstatistische Amt in hierarchischer und disziplinarer Beziehung n e m der Ministerialressorts untersteht. Was die Ministerialressorts, uberhaupt mit Arbeits-Verwaltung zu thun haben, beanspruchen nnen, ist, dass ihnen ein entscheidendes Wort über die Ausgestaltung er arbeitsstatistischen Erhebungen zukommt, welche das Gebiet ihrer ziellen Arbeitsverwaltung und Politik berühren.

Ich würde deshalb für den zunächst anzustrebenden Uebergangstand nach Massgabe der österreichischen Verhältnisse 1) die Eintung des arbeitsstatistischen Amtes in das Handelsministerium als neue selbständige Abteilung unter der Voraussetzung befürworten, as bei dem Vorgehen des Amtes, welches die von anderen Ressorts landelte Arbeitsverwaltung betrifft, die entscheidende Mitwirkung auf Ressorts eintrete. Zur angemessenen Vorbereitung dieser Mit-

<sup>11</sup> Die nüchste Ausgestaltung der arbeitsstatistischen Organisation hat überall an Illemachbehr historische Entwicklung anzuknüpfen. Dass im Deutschen Reiche der Arbeitsstatistik vorzugsweise geeignete Organ das thatht formell hierarchisch — als sozialpolitische Zentralbeernicherungsamt anzusehen ist, habe ich in diesem
Vgl. Halbb. 1, S. 161; Halbb. II, S. 656).

wirkung und zur Vermeidung unliebsamer Friktionen auf die biete wäre neben dem arbeitsstatistischen Amte ein arbeit stischer Rath zu bestellen, welcher aus den von den versc beteiligten Ressortministern zu diesem Zweck zu delegierend sterialreferenten (engerer Rath) zu bestehen hätte. Zugle eine ständige Erweiterung dieses Rathes durch Heranziehung w lamentariern, Verwaltungsbeamten, Männern der Wissenschaft gebern und Arbeitern in Aussicht zu nehmen (weiterer Ra

Auf die Einzelheiten des Entwurfs einzugehen, muss ich leider versagen. Ich hebe nur in aller Kürze hervor, dass eine in mannigfacher Hinsicht zweckmässige Regelung der stati Antwortpflicht der Befragten, wie auch der besonderen Pflich statistischen Frager enthält. Das Zustandekommen des Gesets dringend gewünscht werden. Hier wie anderwärts wird schliese Spruch »Das Beste ist der Feind des Guten« beachtet werden in dem jetzigen Stadium der Vorbereitung auf die parlamen Entscheidung kommt alles darauf an, dass die weitesten Kr Berufenen der grossen und wichtigen Aufgabe sich bewusst' die in der Richtung der weitestgehenden möglichst unbefanwahrheitsgetreu durchgeführten statistischen Klarung der Aft hältnisse dem modernen Staate gestellt ist. Bei der späteren habung des arbeitsstatistischen Dienstes wird stets im Auge zu b sein, dass - wie die Motive mit Recht betonen - die sys t is che Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung arbeitsstati Daten die wesentlichste Voraussetzung eines genauen Einblicks gesellschaftlichen Verhältnisse, insbesondere in die auf die L arbeitenden Klassen Bezug habenden Verhältnisse und Umstär damit die feste Basis für die Beurteilung und die Erörterung der von sozialem Inhalt bildet. Die Klippe einer Degradierung beitsstatistik zur gelegentlichen Dienerin der Verwaltung in der k der Materialbeschaffung für einzelne konkrete Akte der Geset und Verwaltung muss vermieden werden. In diesem Sinne verst die einleitenden Worte der Motive. Erfasse ich den Sinn rie ist autoritativ zum Ausdruck gebracht, dass die Arbeitsstatist bloss als solche gelegentliche Dienerin der Verwaltung, soe dauernde Führerin und Beraterin der Sozialpolitik anerkant Darin aber liegt ein grundsätzlich bedeutsamer Fortschntt reichischen Entwurfs, dessen man bei der weiteren Behand Angelegenheit sowohl in parlamentarischen als in Regierung stets eingedenk sein möge. Dann steht zu erwarten, dass reich, wenn auch nicht das volle Ideal der Atl eine bedeutungsvolle Etappe auf dem Wes werden wird.

# Julius Jahnson †.

lius Jahnson ist 1835 geboren. Absolvierte das Gymnasium Universität (1855) in Kiew. War zuerst Lehrer der russischen ur am Gymnasium daselbst, ging aber schon 1861 nach Gorki Dozent der landwirtschaftlichen Statistik und der politischen mie am dortigen Institut für Landwirtschaft. Mit Aufhebung teren (1864) wird Jahnson dieselbe Stellung an einer ähnlichen talt in Petersburg angeboten, 1865 habilitiert er sich an der nger Universität, wo er seit 1873 ununterbrochen als ord. Proler Statistik fungierte. Er hielt zugleich Vorlesungen über Naonomie und Statistik an einigen höheren Fachschulen und eine ng an der Hochschule für Frauen. Ausserdem war Jahnson r des Statistischen Amts der Stadt Petersburg seit dessen Er-(1881). Dieses musterhaft organisierte Bureau kann mit vollem die Schöpfung seines ersten Direktors genannt werden. Ein Institut, das Jahnson seine Entstehung ebenfalls verdankt, ist tistische Seminar an der Universität, welches eine sehr bedeutatistische Bibliothek besitzt. Jahnson's Hauptschriften sind: Theorie der Statistike, die 1891 in 3. Auflage erschienen ist namentlich durch eine systematische und sehr ausführliche ung der Organisation der statistischen Aemter und der statistiechnik auszeichnet. Ein ähnliches Werk besitzt die deutsche ar nicht; 2) eine »Vergleichende Statistik Russlands und der paischen Staatene, 1. Band: Land und Bevölkerung (1878), : Landwirtschaft; die folgenden Bände sind nicht erschienen. ige Wochen nach Jahnson's Tode ist eine 2. Auflage des ersten erschienen. Die »Vergleichende Statistike ist ebenfalls ein breit es Werk, dessen vorliegende Teile von einem grossen Fleiss Der Verfasser hat nicht nur die russischen, sondern auch die päischen Materialien vielfach einer selbständigen Bearbeitung hen müssen. 3) Eine Reihe von Monographien über Kornng und Kornhandel in Südwest-Russland (1869-1870) - das an Ort und Stelle gemachter Beobachtungen. 4) Versuch einer hen Untersuchung über bäuerliche Anteile (bäuerlicher Grundand bäuerliche Leistungen (1877, 1881, 2. Aufl.), worin der sich auf exakte Daten stützend, mit voller Entschiedenheit auptung aufgestellt hat, dass die bäuerlichen Landanteile in eilen des Reichs zu karg bemessen seien, dass hingegen die ern zugemuteten Leistungen ihrer Leistungsfähigkeit nicht entsregeln zur Abhilfe verlangte Jahnson Ermässigung

ngen, Organisation der Auswanderung aus überisation des Kredits, um den Bauern den rn, Revision der Ablösungsbedingungen

und endlich Reform des geltenden Steuersystems. Durch diese Schrift hat sich Jahnson lebhafte Angriffe der Presse zugezogen. Es wurde dem Verfasser Voreingenommenheit vorgeworfen. Jedoch hat der nachherige Gang der Ereignisse Jahnson's Ansichten bestätigt und vieles von dem, was Jahnson damals empfohlen hatte, ist später von der Regierung durchgeführt worden (vgl. J. v. Keussler, Bauernbefreiung im Handwörterbuch der Staatswiss. II. Bd., bes. S. 241 ff.). Ausser den genannten Schriften, die hauptsächlich zur Begründung seines Ruses beigetragen haben, sind zu erwähnen seine Magisterdissertation über »Die Bedeutung der Rententheorie Ricardo's in der Wissenschaft der pol. Oekonomie« (1864), ferner seine Doktordissertation über »Neuere Richtungen in der Moralstatistike (1871) und eine Anzahl Aufsätze teils statistischen, teils nationalökonomischen Inhalts, die in verschiedenen periodischen Schriften zerstreut sind. Als Leiter des stat. Bureaus in Petersburg redigierte er das »Stat. Jahrbuch der Stadt Petersburg« welches eine Fülle bevölkerungs- und wirtschaftsstatistischen Stoffes enthält, und führte die Volkszählungen von 1881 und 1890 durch, bei welcher Gelegenheit er sich als praktischer Statistiker ersten Ranges

bewährt hat. Jahnson starb plötzlich am 31. Januar 1893 Als Delegierter war Jahnson bei dem geographischen Kongress in Paris (1875), dem statistischen Kongress in Budapest (1876) thätig, 1887 in Wien bei dem Kongress für Hygiene und Demographie, 1889 und 1891 in Paris und Wien bei den Versammlungen des Internat. Statist. Instituts. Am Kongresse in Petersburg (1872) hat er sich eifrig beteiligt. Jahnson's Lehrthätigkeit beschränkte sich nicht auf Vorlesungen. Er leitete praktische Uebungen in Statistik an dem von ihm errichteten statistischen Seminar').

#### Statistische Aemter in Deutschland und Oesterreich.

Veränderungen \*).

# A. Deutsches Reich.

#### Kaiserliches Statistisches Amt.

Der Regierungsrath Dr. Schumann ist zum Geheimen Regierungsrath ernannt. Unter die Hilfsarbeiter ist einzureihen Professor Dr. Mayet.

#### Königreich Württemberg, Statistisches Landesamt.

Vorstand: Ministerialrath v. Zeller (prov.) (Der frühere Vorstand Dr. v. Schwarz ist im März 1894 zum Direktor der Domänendirektion ernannt worden).

<sup>1)</sup> Die im Vorstehenden mitgeteilten Thatsachen sind einem von Prof. Lebedew verfassten und in der Zeitschrift des Ministeriums der Volksaufklärung (1893, No. 4) erschienenen Nekrolog entnommen.

<sup>2)</sup> Vgl. Bd. II, S. 744 u. ff.

Delegierte der Ministerien: der Justia: Schmidlin, Ministerialmitte der auswärtigen Angelegenheiten: v. Majer, Ministerialmath; des Innern Neutle, Oberregierungsrath: des Kirchen- und Schulwesens: Dr. v. Silcher, Prinsfund, Ministerialdirektor; des Kriegswesens: v. Seitzer, Oberst a. D.; der Financenz Dr. v. Schwarz, Direktor. — Ordentliche Mitglieder: v. Fink, Oberstlieutenant a. D., Vorstand der topogr. Abteilung, Dr. v. Ställin, Geh. Achivrath, Dr. Hartmann, Professor, Dr. Paulus, Oberstedienrath, Schlebach, Oberstedienrath, Dr. Elben, prakt. Arzt, Dr. Mack, Professor, Vorstand der meteorol. Zentralstation. — Auserordentliche Mitglieder: v. Gärttner, Oberregierungsrath, Dr. Binder, Oberrechnungsrath. — Wissenschaftliche Hilfsarbeiter: Dr. Rettich, Finanzassessor, Dr. Losch, Finanzassessor, Dr. Trüdinger, Finanzamtmann. — Kanalei: 1 Sekretär, 2 Kanzlisten; ausserdem speziell für statistische Arbeiten: 1 Oberrevisor, 2 Kalkulatorea, 2 Hilfsarbeiter.

#### Grossherzogtum Baden. Statistisches Bureau.

Der Vorstand, Geheimer Rath Dr. Friedrich Hardeck ist am t. Sept. 1894 gestorben. (Nekrolog folgt im nächsten Band.)

# Statistisches Bureau Vereinigter Thüringischer Staaten zu Weimar.

Dr. Krnuse ist insolge seiner Ernennung zum Ministerial-Direktor im Grossh. Staatsministerium von der Leitung des Bureaus zurückgetreten; diese ist vom 1. Mai 1894 ab vom Geh. Regierungsrat Dr. Johannes Schmid übernommen worden.

# Herzogtum Braunschweig. Statistisches Bureau des herzoglichen Staatsministeriums.

Vorstand Dr. F. W. R. Zimmermann, Finanzrath (nebenamtlich), Ausserdem 3 festangestellte und 2 sonstige Beamte. Bei dem Bureau besteht eine Zentralstelle für Bewerbungen um Mihtäranwärterstellen, deren Geschäfte von dem Gesamtpersonal mit zu erledigen sind.)

# Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha. Statistisches Büreau des herzogl, Staatsministeriums in Gotha.

Das Bureau ist dem Departement I des herzogl. Staatsministeriums unterstellt. Chef dieses Departements ist der Geh. Staatsrath Freih, v. Ketelhodt.

# Statistisches Bureau des Kais. Ministeriums für Elsans-Lothringen.

Infolge der Abzweigung des meteorologischen Dienstes ergeben sich an den im I. Jahrg. (S. 414) enthaltenen Angaben folgende Aenderungen:

Zu Ziff, 3, Abs. 2. Die meteorologischen Beobachtungen, die Beobachtungen der Regenstationen (bisher Ministerialabteilung des Innern) und die Baobachtungen der forstlich meteorologischen Stationen (bisher Abteilung für Finanzen, Landwirtschaft und Domänen) werden vom 1. April 1891 ab vom meteorologischen Landesshenst, welcher bis auf weiteres mit dem geographischen Semmar der Kaizer Wilhelms-Universität vereinigt ist, bearbeitet.

Zu Ziff. 4. Infolge Abzweigung des meteorologischen Dienstes sind im Etat vom Jahre 1891/92 ab für das Statistische Bureau jührlich nur 16 000 Mark vorgeschen. Für die Verarbeitung des Materials des Volkszühlung von 1890 sind in den Etats für 1890/91 12 000 M., 1891/92 20 000 M., 1892/93 12 000 M., 2022annuen 44 000 M. vorgeschen, welcher Betrag jedoch überübrüten ist und rund 50 000 M. beträgt, ohne

Einrechnung von 9571 Mark für Lieferung der Erhebungsformulare, welche von den Gemeinden bestritten worden sind, und ausschliesslich der Kosten für die Drucklegung der Ergebnisse.

#### Statistisches Amt der Stadt Dresden.

Der Direktor Hermann W. Edelmann, Dozent am staatswissenschaftlichen Institut der Gehestiftung, ord. Mitglied des Kgl. Sächsischen Landes-Kulturrathes, ist am 5. Dezember 1893 gestorben. — Sein Nachfolger ist Dr. phil, et jur. Engen Würzburger. Gesamtstand des Personals am 1. August 1894: Vorstand 1; übriges Personal a) festangestellte Beamte 3, b) sonstige 6.

#### Statistisches Amt der Stadt Hannover.

Besteht seit dem 1. April 1894. Vorstand: Professor Dr. Kettler; sonstiges Personal: I sestangestellter Sekretär, I nicht sestangestellter Hilfsarbeiter. Auserordentliche Arbeitskrässe wurden bisher nach Bedarf für kürzere Zeit herangezogen. — Der Geschäftskreis umsasst die Ausführung der vom Reiche oder dem Staate angeordneten Erhebungen und Zählungen, die Ausführung der zu städtischen Zwecken ersorderlich werdenden Erhebungen und Zählungen, die Sammlung alles zugänglichen Materials zur Ortsstatistik, die Bearbeitung eines jährlichen Verwaltungsberichts der Stadt und die Ausstellung der Wählerlisten für alle Wahlen zu Reichs-, Staats-, Provinzial-, Landschasts- oder Kommunalzwecken. — Die verfüg baren Mittelbetragen im ersten Jahr 9000 M.

#### Statistisches Amt der Stadt Königsberg i. Pr.

Besteht seit dem f April 1893. Direktor: Dr. Dulla; ausserdem f Assistent, I Hilfsarbeiter. Außichtsorgan ist die »Verwaltungsdeputation für Statistike, bestehend aus I Magistratsmitglied, 4 Stadtverordneten und I Beamten des Policipräsidiums. — Geschäftskreis: 1) Bewegung der Bevölkerung; 2) Wohnungsverhältnisse; 3) Konsumverhältnisse; 4) Erwerbsverhältnisse; 5) Sparkassenverkehr; 6) Leihamtsverkehr; 7) Armenwesen. Ausserdem hat das Amt a) nach Anweisung des Magistrats fortlausend über alle für die Gemeindeverwaltung wichtigen Verhältnisse des öffentlichen Lebens der Stadt statistisches Material zu sammeln und zu bearbeiten, b) die Zusammenstellung des Materials für den jährlichen Verwaltungsbericht und die Aussührung aller vom Magistrat angeordneten statistischen Erhebungen, wie auch die Bearbeitung der Ergebnisse dieser Erhebungen zu bethätigen. — Nach dem Etat sur 1894/95 beträgt der Gesamtanswand sür das Amt 6700 Mark, darunter 5400 M. steigend, des Assistenten 1200 M., bis 1800 M. steigend.)

# Statistisches Amt der Stadt Strassburg i. E.

In Existenz getreten durch Ausnahme eines persönlichen Etats sür dasselbe in das Budget sür 1894/95. Leiter: Dr., jur. Rüchel. Ausserdem z. Z. 1 Hilfsarbeite (Kanzlist). Der Geschäftskreis erstreckt sich thatsächlich auf die Herstellung des jährlichen Verwaltungsberichtes und bevölkerungsstatistische Arbeiten. — Der persönliche Etat beträgt 5000 M. (3600 M. für den Leiter, 1400 M. für Aushilse); sichliche Ausgaben werden aus allgemeinen Mitteln bestritten.

#### B. Oesterreich.

Statistisches Departement im k. k. Handelsministerium in Wien.

Vorstand: Dr. Viktor Mataja, k. k. Regierungsrath. — Wissenchaftliche Hilfsarbeiter: von Kuciejewski, k. k. Regierungsrath, eitgeb, k. k. Ministerialsekretär, Wolf, k. k. Ministerialvizesekretär, Molin. k. Ministerialkonzipist, Jettel, k. k. Rechnungsrath und Redakteur der Monatschrift » Austria«.

Gesamtstand des Personals am 1. Sept. 1894: Vorstand und wissensch. Illfsarbeiter 6, übriges Personal a) festangestellte Beamte 44 (darunter in der hanelsstatistischen Abteilung 40), b) sonstiges 80.

# Statistischer Dienst des Ackerbauministeriums in Wien.

Ein eigenes Departement für Statistik besteht nicht; die Statistik gehört zu den Igenden des unter Leitung des k. k. Ministerialrathes Arthur Freiherrn von Iohen bruck stehenden Departements für land- und forstwirtschaftlichen Untericht. Diesem Departement sind speziell zur Besorgung der statistischen Agenden ir k. k. Ministerialsekretär extra statum Norbert Lorenz und der k. k. Hofonzipist der Statistischen Zentralkommission Rudolf Doré zugeteilt.

#### Militärstatistisches Bureau.

Vorstand: Trnka, Major, Vorstand der I. Abteilung in der III. Sektion sk. u. k. technischen und administrativen Militär-Komitee. — Mitglieder: auptmann Krucilewsky, Oberlieutenant Czernoch und Regimentsarzt Dr. yrdacz. — Gesamtstand des Personals: Vorstand und Mitglieder 5; Hilfsarb. 8.

#### Statistisches Landesamt für Steiermark.

(Errichtet auf Grund eines Landtagsbeschlusses vom 15. Nov. 1893.)

Direktor: Dr. E. Mischler, k. k. Universitätsprofessor (nebenamtlich); itglieder: keine. — Sonstige nicht festangestellte Beamte 5, nebenamtlich halbpg, 1 Diener.

Geschäftskreis, derselbe wie er Band 1, S. 761 für das Landesamt für Bukowina angegeben ist.

Nach dem Etat für 1894: Personalaufwand 2900 fl. (Direktor 1600 fl., Remunefion der Hilfsarbeiter 1200 fl., des Dieners 100 fl.); sachlicher Aufwand 1100 fl. lete 300 fl., Bibliothek und Kanzleierfordernisse 200 fl., Druckkosten 600 fl.), übers 2000 fl. für die erstmalige Einrichtung.

## Bosnien und Hercegovina.

# Statistisches Departement zu Sarajevo.

Vorstand: Dr. Ferdinand Schmid, Regierungssekretär. Wissenschaftehe Hilfsarbeiter; Johann Strauss, Regierungsvizesekretär, Karria Ritter v. Wessely, Regierungskonzipist, Hugo Edler v. Sheyde, Scheyde, Scheyde,

#### Kommunalstatistisches Amt in Zürich.

In Zürich ist mit dem 1. Januar 1893 ein Statistisches Amt errichtet worden. Veranlassung dazu bot die Vereinigung von 11 Vororten mit der Stadt und die damit zusammenhängende Schaffung einer von Grund aus neuen Verwaltung des Gemeinwesens. Mit der Leitung des Amtes ist der bis dahin im statistischen Amt der Stadt Leipzig thätig gewesene Dr. Heinrich Thomann betraut worden. – Nach der »Provisorischen Dienstordnung für die Verwaltungsabteilung des Stadtpräsdenten« sind dem Statistischen Amt folgende Arbeiten zugewiesen:

1) Bevölkerungsstatistik: a. Stand der Bevölkerung (Zahl. Geschlecht, Alter, Heimat, Gebürtigkeit, Zivilstand, Konfession, Beruf, Haushaltung, Sprache, Bildungsgrad, Gebrechen); b. Bevölkerungswechsel (Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, Ehescheidungen, Ab- und Zuzug). — 2) Wohnungs- und Gebäudestatistik: Bearbeitung der Wohnungs-Enquete vom September 1892 (veranlass durch die damals drohende Choleragefahr). — 3) Erstellung des Geschäftsberichts des Stadtraths auf Grund der Berichte der Verwaltungsabteilungen. — 4) Vorbereitende Arbeiten für eine im Jahre 1894 vorzunehmende Zählung der städtischen Bevölkerung.

Die weiteren statistischen Arbeiten auf dem Gebiete des Finanund Steuerwesens, der Gesundheitspflege, des Schulwesens, Armenwesens, Verkehra Konsums, der Produktion, des Versicherungswesens, der Arbeiterverhältnisse werden auf Grund gemeinsamer Vereinbarungen zwischen den Verwaltungsabteilungen und dem statistischen Amte successive festgestellt.

Das statistische Amt setzt sich mit den diesbezüglichen kantonalen und eidge nössischen Amtsstellen in Verbindung und knüpst mit den bestehenden statistischen Aemtern der grösseren Gemeinwesen des In- und Auslandes Beziehungen an.

# VI. INTERNATIONALE STATISTISCHE ÜBERSICHTEN¹).

# III. Bevölkerungsbewegung.

A. Eheschliessungen. B. Geburten.

Von Dr. Georg v. Mayr.

Das italienische und das deutsche Statistische Amt sind in edlem Wettstreit um die Förderung der internationalen Statistik der Bevölkerungsbewegung bemüht. Im II. Jahrgang des Allg. Statist, Archivs (S. 637 u. ff) konnte ich eingehend über den 44. Band der Neuen Folge der Statistik des Deutschen Reichs berichten, welcher eine langjahrige Sammelarbeit des Kaiserlichen Statistischen Amtes über den Stand und die Bewegung der Bevölkerung des Deutschen Reichs und fremder Staaten vom Jahre 1841 bis 1886 zum Abschluss brachte. Das Kaiserliche Statistische Amt hatte damit in dankenswerter Weise die Förderung der internationalen Statistik auf einem Gebiete durchgeführt, auf welchem die Generaldirektion der italienischen Statistik schon vorher thätig gewesen war. Diese hatte nämlich im Jahr 1884 als Anhang zur Statistik der italienischen Bevölkerungsbewegung eine Reihe von vergleichenden Tabellen veröffentlicht, welche für die 19 Jahre 1865/83 und für die meisten europäischen Staaten, auch einige Gebietsteile der nordamerikanischen Union, die Ergebnisse der Bevölkerungsbewegung zur Darstellung brachten. Dieser Vorgang gab dem Internationalen Statistischen Institut Anlass, den Wunsch auszusprechen, die italienische Generaldirektion möge dieselbe Arbeit für die neuere Zeit wieder aufnehmen. Schon bei der Eingangs erwähnten Besprechung des deutschen Sammelbandes über Bevölkerungsstatistik konnte ich erwähnen, dass der unermüdliche Leiter der italienischen Statistik L. Bodio im Begriffe sei, im Bulletin de l'Institut international de statistique - und zwar zunächst für die Eheschliessungen und die Geburten nationale Uebersichten der Hauptergebnisse der Bevölkerungsbewegung

<sup>1)</sup> Man vgl, die Vorbemerkung au' Jahrganga des Archivs.

in den Jahren 1885 bis 1890 zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichung hat sich noch etwas hinausgezogen, ist dafür aber bis zum Jahre 1892 erstreckt worden und liegt nunmehr als wertvoller Bestandteil des VII. Bandes des Bulletin de l'Institut international de statistique auch im Sonderabdruck vor, unter dem Titel: Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione della Statistica. Movimento della Popolazione. Confronti internazionali. Parte I. Matrimoni e nascite negli anni 1874—92. Roma. Tipogr. nazionale di G. Bertero. 1894. (VII und 164 S. gr. 8°.)

Nachdem eine unter so vorzüglicher Leitung befindliche Amtsstelle die Sammlung internationalen statistischen Materials in die Hand genommen hat, kann eine damit konkurrierende Sammlerthätigkeit des Herausgebers dieses Archivs nicht in Frage kommen. Es kann sich vielmehr in der Hauptsache nur darum handeln, die Ergebnisse jener amtlichen Sammelthätigkeit für die Zwecke des Archivs in geeigneter Weise zu verwerten, was — mit gütiger Genehmigung des Leiters der italienischen Generaldirektion — für die Eheschliessungen und Geburten in den nachfolgenden 13 Tabellen geschehen ist, während später nach Erscheinen des zweiten Teiles des italienischen Sammelwerks in ähnlicher Weise internationale Uebersichten über die Sterbfälle geboten werden sollen. Durch unmittelbares Benehmen mit den betreffenden Chefs der amtlichen Statistik ist es mir dabei möglich geworden, einige kleine Lücken in den »Confronti« für Bayern, Frankreich, Spanien u. Russland auszufüllen.

Was die Einrichtung der folgenden Uebersichten anlangt, so habe ich in der Hauptsache die in meinen Uebersichten des Bevölkerungszustandes (S. 403 u. ff. dieses Jahrgangs des Allgem. Statist. Archivs) gewählte Reihenfolge der Staaten beibehalten, so dass die Auszüge aus dem italienischen Sammelwerke hier in einer neuen geographischen Gruppierung erscheinen. Eine Wiedergabe des reichen Inhalts des Quellenwerkes an absoluten Zahlen schien mir nicht geboten; wer Anlass hat, diese Zahlen zu benützen, wird gerne das Sammelwerk sellst zur Hand nehmen. Mit welchem Gewicht an absoluten Beträgen von Eheschliessungen und Geburten die einzelnen Länder in Betracht kommen, ist aus den Tabellen III und IX ersichtlich. Das Hauptgewicht bei den folgenden knapp gefassten Internationalen Uebersichten habe ich auf die Auswahl der charakteristischen Verhältniszahlen gelegt<sup>1</sup>).

r) Dass in den Tabellen IV, V und VI zwar für die grösseren deutschen Staaten, aber nicht für das Reich im ganzen die Verhältniszahlen mitgeteilt werden konnten, ist eine Folge der im Allg. Stat. Archiv wiederholt beklagten Mangelhaftigkeit der reichsstatistischen Konzentrierung der in den Einzelstaaten gesammelten Nachweise über die Bevölkerungsbewegung. Leider scheint zur Zeit noch keine Aussicht auf Abhilfe vorhanden zu sein, obwohl keine neue Erhebung irgend welcher Art, sondern nur Gleichmässigkeit der statistischen Ausnützung der Aufzeichnungen in den Standesregistern und einzelstaatliche Bereitwilligkeit zur Lieferung reichhaltiger gegliederter statistischer Uebersichten an das Kaiserl, Statist. Amt in Frage steht.

Ich hoffe, dass die Auswahl dieser Zahlen sowohl für die theoretischen Statistiker wie für die praktischen Politiker von Interesse sein wird. Ist es vorzugsweise die Aufgabe der letzteren, sich die Bedeutung zu vergegenwärtigen, welche der Gang der Nuptialität und Natalität für die Gestaltung der Volkskraft der Zukunft hat, so werden die Theoretiker die knappe und meines Erachtens sehr lehrreiche Sammlung von Heirats- und Geburtenziffern der beiden jüngsten Jahrzehnte mit grossem Interesse zur Hand nehmen. Dabei wird sich, wie mich dünkt, das Interesse an diesen — nur für den Unkundigen trockenen — Zahlenreihen in zwei Richtungen bewegen.

Einerseits nämlich wird man bei gewissen Erscheinungen die fortdauernde Konstanz und gegebenenfalls gleichzeitig sich ergebende internationale Gleichartigkeit mit Interesse feststellen. Als Typus hier einschlägiger Nachweise sind die Tabellen XI und XII über das Geschlechtsverhältnis der Geborenen anzusehen. Dabei ist im Auge zu behalten,
dass die leider unvermeidlichen Schwierigkeiten bei der Feststellung
der Totgeborenen und deren Abgrenzung von den Lebendgeborenen zweifellos dazu beitragen, dass die internationalen Unterschiede
in dem Geschlechtsverhältnisse der Lebendgeborenen noch etwas grösser
erscheinen, als sie thatsächlich sind. Auch die in einzelnen Ländern
(z. B. Griechenland!) anscheinend vorhandene Ungleichmässigkeit in
der Sorgfalt der Verzeichnung der Geborenen des einen und des anderen Geschlechts wirkt in dieser Hinsicht störend.

Andererseits wendet sich - mit nicht minder grossem Interesse - die Aufmerksamkeit des Theoretikers jenen Verhältniszahlen zu, welche räumlich oder zeitlich erhebliche Unterschiede zeigen, bei welchen also - im Gegensatz zu naiver Süssmilch-Quetelet'scher Auffassung die vermutete Existenz eines festen »Budgets« der Erscheinungen sich nicht bewahrheitet. An zeitlich interessanten Vorgängen ist beispielsweise zu erwähnen: die Neigung zum Rückgang der Natalität in vielen Ländern, am schärssten und konstantesten in Frankreich - oder: die fast allgemein beobachtete Zunahme der in jüngeren Jahren Heiratenden. Ein mindest gleich grosses Interesse bietet die Feststellung der starken geographischen Verschiedenheiten der Verhältniszahlen. An die Feststellung dieser Thatsache knüpft sich ein bedeutungsvoller wissenschaftlicher Wunsch, welchen Bodio nach dem Zwecke seines Sammelbandes nicht erfüllen konnte, dessen Erfüllung aber von wissenschaftlicher Seite mit Entschiedenheit betont werden muss. Es handelt sich um die Berücksichtigung des geographischen Details der Erscheinungen durch Herabsteigen zu kleineren Gebietsabschnitten. Die grossen Durchschnitte ganzer Länder sollten zunächst nur dazu dienen, im allgemeinen die Aufmerksamkeit auf thatsächlich vorhandene bedeutende Unterschiede der in Frage stehenden statistischen Verhältnisse zu lenken. Eine streng wissenschaftliche Erforschung der Zustände aber kann vor diesen grossen Durchschnitten, die sich noch dazu auf räumlich ganz unvergleichbare Gebiete (z. B. europäisches Russland einerseits - Belgien andererseits!) beziehen, nicht stehen bleiben. Die strenge Forscherarbeit setzt eine Ermittlung der Verhältniszahlen für kleine Gebietsabschnitte voraus, damit daraus - unabhängig von den konkreten politischen Grenzen der Staatsgebiete - die Gestaltung der Dinge in geographischer Hinsicht ersichtlich werde. Nehmen wir z. B. die Geburtenziffer. Aus den nachfolgenden Tabellen sehen wir, dass nach Staaten grosse Unterschiede bestehen; wie aber diese Unterschiede nach Zonen, gewissermassen Niveaukurven, im einzelnen verlaufen, das ist aus den Tabellen nicht ersichtlich. Dies kann nur durch eine allgemeine für alle Länder möglichst gleichartig durchgeführte Auflösung der allgemeinen grossen Durchschnitte in Einzeldurchschnitte kleiner Gebietsteile erfolgen. Die nationale Statistik der einzelnen Länder liefert dazu manche schätzenswerte Beiträge. Was aber noch ganz fehlt, das ist die Verschmelzung und Ergänzung dieser nationalen detail-geographischen Forschungen zu einem internationalen Gesamtbild.

Dabei handelt es sich nicht darum, Behörden und Publikum mit neuen Erhebungen zu belästigen; es handelt sich nur darum, Erhobenes in der erforderlichen räumlichen Gliederung zusammenzustellen und zu vergleichen. In diesem Sinne befürwortete ich eine Ergänzung der verdienstlichen Arbeit Bodio's, und wäre es auch zunächst nur für die elementare Heirats- und Geburtenziffer und weiter für die besonderen Heiratsziffern der Heiratsfähigen und die besonderen Geburtenziffern der Gebärfähigen. Diese vier Verhältniszahlen für die kleinen Gebietsabschnitte (Landratsämter, Bezirksämter, Bezirkshauptmannschaften, Kantone, Kreise und ähnliche Gebilde) aller oder doch der grossen Mehrzahl der europäischen Länder für das Mittel der beiden letzten Jahrzehnte und daneben etwa noch für das Mittel jedes Jahrzehnts besonders entwickelt und kartographisch dargestellt - das gäbe eine wunderbare Aufhellung der in den grossen Durchschnitten leider fast ganz nivellierten thatsächlichen Unterschiede der Erscheinungen. Wenn jedes nationale Bureau die verhältnismässig geringe Arbeit dieser Ermittlung je für das betreffende Land übernähme, dann wäre es schliesslich nur eine Redaktionsarbeit mässigen Umfangs, wenn eines der führenden statistischen Bureaus oder mehrere auf Grund stofflicher Teilung die allgemeine Zusammenstellung übernehmen. Ich möchte, indem ich im folgenden die Früchte der bisherigen anregenden und sammelnden Thätigkeit des Internationalen Statistischen Instituts und der Generaldirektion der italienischen Statistik pflücke, diese wissenschaftlich bedeutsamste Vertiefung der internationalen Arbeit sowohl dem Institut wie dem italienischen statistischen Amt und dessen Kollegen eindringlich empfehlen.

# A. Eheschliessungen.

Tabelle I. Allgemeine Heiratsziffer.

ne Zahl der Eheschliessungen auf 1000 Einwohner nach einzelnen Kalenderjahren.)

|                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                              | -                                                                                                                                                    | I. Zeni                                                                                                              | traleu                                                                                    | ropa                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | eut-<br>ches<br>teich                                                                                                                                        | Preus                                                                                                                                | Ba                                                                                                                   | yera                                                                                                         | Sachsen                                                                                                                                              | Wur<br>tem<br>ber                                                                                                    | - 0                                                                                       | ester<br>reio)                                                                                               |                                    | Ungara                                                                                                                                            | Schweiz                                                                                                      | Nie-                                                                                         | der-                                                                                           | Belgier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | 9.58<br>9.10<br>8.52<br>7.18<br>7.71<br>7.46<br>7.67<br>7.89<br>7.90<br>7.90<br>8.03<br>7.98                                                                 | 9.66<br>8.86<br>7.77<br>7.66<br>7.86<br>7.86<br>8.10<br>7.86<br>8.10<br>7.86<br>8.17<br>8.17<br>8.17<br>8.17<br>8.17                 |                                                                                                                      | 9.21<br>8.06<br>8.28<br>7.25<br>6.70<br>6.60<br>7.08<br>6.87<br>6.87<br>6.82<br>6.82<br>7.11<br>7.35<br>7.36 | 10.11<br>10.62<br>9.55<br>8.81<br>8.64<br>8.66<br>8.67<br>8.77<br>8.89<br>9.19<br>9.25<br>9.25<br>9.25<br>9.25<br>9.26<br>8.58                       | 8.9<br>6.7<br>8.0<br>7.5<br>6.9<br>6.5<br>6.3<br>6.1<br>6.2<br>6.5<br>6.5<br>6.6<br>6.5<br>6.9<br>6.9                | 861012236655551955                                                                        | 9.04<br>8.55<br>8.26<br>7.51<br>7.60<br>8.23<br>7.84<br>7.92<br>7.85<br>7.85<br>7.75<br>7.75<br>7.75<br>7.75 |                                    | 10.71<br>10.95<br>9.99<br>9.21<br>9.49<br>9.00<br>9.26<br>9.00<br>10.21<br>10.31<br>10.13<br>9.50<br>9.50<br>9.50<br>9.36<br>8.13<br>8.16<br>8.59 | 8.29<br>8.96<br>8.08<br>7.34<br>6.89<br>6.89<br>6.89<br>6.89<br>6.99<br>7.10<br>7.10<br>7.10<br>7.21<br>7.29 | 8.8.8.7.7.7.7.7.7.6.6.7.6.6.7.                                                               | 38<br>33<br>26<br>37<br>64<br>60<br>60<br>61<br>10<br>118<br>94<br>95<br>112<br>117            | 7.56<br>7.28<br>7.16<br>6.86<br>6.76<br>7.05<br>7.05<br>6.76<br>6.78<br>6.71<br>7.11<br>7.18<br>7.35<br>7.41<br>7.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | 11,                                                                                                                                                          | Nordw:                                                                                                                               | osteu                                                                                                                | ropa                                                                                                         |                                                                                                                                                      | III. S                                                                                                               | üdwa                                                                                      | teur                                                                                                         | op:                                | a IV. S                                                                                                                                           | üdostour                                                                                                     | opa                                                                                          | v. 0                                                                                           | steurop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mark                                                | Schwe-<br>den                                                                                                                                                | Nor-<br>wegen                                                                                                                        | Eng.                                                                                                                 | Schott-                                                                                                      | Irland                                                                                                                                               | Frank-                                                                                                               | Spanien                                                                                   |                                                                                                              | Italien                            | Berbien                                                                                                                                           | Ru-<br>manien<br>Grie-                                                                                       | chen-                                                                                        | Russ-                                                                                          | Finland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SO STORES OF SO | 7.24<br>7.02<br>7.04<br>6.84<br>6.43<br>6.25<br>6.19<br>6.33<br>6.19<br>6.50<br>6.50<br>6.50<br>6.50<br>6.38<br>6.38<br>6.38<br>6.38<br>6.38<br>6.38<br>6.38 | 7.65<br>7.82<br>7.60<br>7.57<br>7.24<br>6.74<br>6.67<br>6.43<br>6.74<br>6.86<br>6.60<br>6.53<br>6.34<br>6.14<br>6.27<br>6.50<br>6.58 | 8.51<br>8.87<br>8.87<br>7.59<br>7.18<br>7.47<br>7.76<br>7.76<br>7.76<br>7.20<br>7.12<br>7.21<br>7.24<br>7.72<br>7.72 | 7.4<br>7.1<br>6.7<br>6.4                                                                                     | 9 4.55<br>9 4.68<br>1 4.79<br>2 4.41<br>3.92<br>4.24<br>5 4.24<br>5 4.22<br>7 4.25<br>6 4.20<br>6 4.31<br>4.18<br>9 4.52<br>4.45<br>8 4.52<br>8 4.53 | 8.33<br>8.22<br>7.50<br>7.53<br>7.60<br>7.48<br>7.49<br>7.57<br>7.68<br>7.49<br>7.28<br>7.17<br>7.70<br>7.28<br>7.17 | 7.00<br>6.50<br>6.17<br>6.34<br>6.02<br>6.19<br>6.40<br>6.44<br>5.56<br>7.9<br>8.7<br>8.4 | 7.8.8.7.7.6.8.7.8.8.5.7.7.7.7.7.7.7.                                                                         | 6235167315856028.04501385656356349 | 14.44<br>11.76<br>11.79<br>12.13<br>11.89<br>10.71<br>1.87<br>11.06<br>11.06<br>10.27<br>9.97<br>10.53<br>9.40                                    | 111111111                                                                                                    | 1.84<br>1.76<br>1.96<br>3.12<br>1.83<br>1.85<br>1.85<br>1.80<br>1.56<br>1.70<br>1.62<br>1.29 | 9.6<br>9.5<br>8.2<br>7.2<br>9.9<br>9.3<br>9.3<br>9.3<br>8.7<br>8.8<br>8.8<br>9.5<br>8.6<br>8.2 | 1 8.90<br>4 8.14<br>8.14<br>5 8.19<br>2 7.67<br>8 7.30<br>8 7.30<br>8 7.54<br>6 7.54<br>6 7.71<br>2 7.60<br>7.20<br>7.20<br>8 7.20<br>8 7.30<br>8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
|                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                      | Amer                                                                                                                 | ika                                                                                       |                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A                                                   | Massa-<br>aunetti                                                                                                                                            | Con                                                                                                                                  | neo-                                                                                                                 | Rhod                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                    | Jahre                                                                                     |                                                                                                              |                                    | lassa-<br>usetts                                                                                                                                  | Connec-<br>ticut                                                                                             | Rhi                                                                                          |                                                                                                | Aires<br>(Prov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | 9.65<br>8.27<br>7.60<br>7.49<br>7.45<br>7.86<br>8.71<br>9.24                                                                                                 | 7.7.7.                                                                                                                               | 28<br>57<br>96<br>25<br>14<br>13<br>62<br>65<br>27                                                                   | 10.19<br>9.6;<br>8.6;<br>8.6;<br>8.6;<br>8.7;<br>10.0;<br>9.8;<br>9.9;                                       | 5.99                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 1884<br>1885<br>1886<br>1887<br>1888<br>1889<br>1890<br>1891<br>1892                      |                                                                                                              |                                    | 9 07<br>8.78<br>9.00<br>9.48<br>9.31<br>9.36<br>9.31                                                                                              | 8.06<br>7.47<br>7.94<br>8.19<br>8.29<br>7.84                                                                 | 8.8.8.8.8.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9                                                      |                                                                                                | 5.38<br>6.05<br>5.67<br>6.10<br>6.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabelle II. Allgemeine Heiratsziffer.

# (Jahresmittel der Eheschliessungen auf 1000 Einwohner.)

| 13                     |            |              |              |                      |         | •                     |                |
|------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|---------|-----------------------|----------------|
|                        | in         | Jahrfün      | ſŧ           | 1                    | in      | a Jahrfani            | ı              |
|                        | 1865/69    | 1876/80      | 1887/91      |                      | 1865/69 | 1876/80               | 1887191        |
| I. Zentraleuropa.      |            |              |              | III. Südwesteurop    | a.      |                       |                |
| Deutsches Reich        |            | 7.83         | 7.98         | Frankreich           | 7.89    | 7.61                  | 7.26           |
| Preussen               | 8.82       | 7.88         | 8.08         | Spanien              | 7.57    | 6.60 1)               | 5.61           |
| Bayern                 | 9.25       | 7.30         | 6.84         | Italien              | 7.30    | 7.51                  | 7.89           |
| Sachsen<br>Württemberg | 9.18       | 8.86<br>7.12 | 9.23<br>6.66 | IV. Südosteuropa.    |         |                       |                |
| Oesterreich            | 8.69       | 7.74         | 7.74         | Serbien              | 11.29   | 11.48                 | •              |
| Ungarn                 | 10.28      | 9.61         | 8.64         | Rumanien             | •       | •                     | 7.99           |
| Schweis                |            | 7.40         | 7.11         | Griechenland         | 6.49    | 5.66                  | •              |
| Niederlande            | 8.10       | 7.84         | 7.02         | V. Osteuropa.        |         |                       |                |
| Belgien                | 7.58       | 6.90         | 7.22         |                      |         |                       | 0.516          |
| II. Nordwesteuropa     | l <b>.</b> |              |              | Russland<br>Finnland | 7.01    | 9. <b>7</b> 9<br>7.81 | 8.71 গ<br>7.12 |
| Dänemark               | 7.90       | 7.78         | 6.97         | VI. Amerika.         |         |                       |                |
| Schweden               | 6.18       | 6.58         | 5.98         |                      |         |                       |                |
| Norwegen               | 6.45       | 7.18         | 6.86         | Massachusetts        | 10.53   | 7.83                  | 9,291,         |
| England u. Wale        |            | 7.67         | 7.51         | Connecticut          | 9.21    | 7.30                  | 7.453          |
| Schottland             | 7.02       | 6.88         | 6.64         | Rhode Island         | 11.27   | 8.94                  | 9.16           |
| Irland                 | 5.29       | 4.56         | 4.41         | Prov.BuenosAir       | * 80    | •                     | 6.104          |

<sup>1) 1878/80. — 2) 1886/90. — 3) 1885/89. — 4) 1887/88. — 5) 1886/90.</sup> 

# Tabelle IV. Die Erstheiraten.

(Prozentanteil a) der beiderseitigen Erstheiraten an der Gesamtheit der Eheschliesungen, b) der Erstheiratenden unter den Bräutigamen, c) der Erstheiratenden unter den Bräuten.)

|                     |                        |                                       | Es treffen auf 1                               | 00                      |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Länder              | Beobachtungs-<br>jahre | Ehe-<br>schliessungen<br>Erstheiraten | Bräutigame<br>Erstheiratende                   | Braute<br>Bratheirstend |
| I. Zentraleuropa.   |                        |                                       |                                                |                         |
| Preussen            | 1887/91                | 83.28                                 | 87.77                                          | 92.(ii)                 |
| Bayern              | ,                      | 81.11                                 | 85.94                                          | (2.3)                   |
| Sachsen             | 1 ::                   | 82.45                                 | 86.19                                          | 91.16                   |
| Württemberg         | 1885/89                | 79.90                                 | 84.37                                          | 15.64                   |
| Oesterreich         | 1887/91                | 77.40                                 | 82.57                                          | 89.58                   |
| Ungarn              | 1 _                    | 75.34                                 | 79.58                                          | 86.11                   |
| Schweiz             | 1885/89                | 80.36                                 | 85.08                                          | 91.04                   |
| Niederlande         | 1887/91                | 84.00                                 | 87.52                                          | 92.26                   |
| Belgien             | 1885/90                | 86.00                                 | 90.57                                          | 92.35                   |
| II. Nordwesteuropa. |                        |                                       |                                                |                         |
| Dänemark            | 1885/89                | 85.41                                 | 88.99                                          | 94.08                   |
| Schweden            | 1887/91                | 87.12                                 | 89.66                                          | 95.0                    |
| Norwegen            | 1886.90                | 85.11                                 | 88.09                                          | 94.87                   |
| England und Wales   | 1887/91                | 84.55                                 | 88.28                                          | 91.77                   |
| Schottland          |                        | 86.12                                 | 88.82                                          | 94.34                   |
| Irland              | 7 7                    | 86.31                                 | 89.13                                          | 94.92                   |
| III. Südwesteuropa. |                        |                                       |                                                |                         |
| Frankreich          | 1886/90                | 85.76                                 | 89.50                                          | 99.72                   |
| Spanien             | 1878/82                | 83.18                                 | 86.58                                          | 99.20                   |
| Portugal            | 188690                 | 84.93                                 | 89.40                                          | 92.90                   |
| Italien             | 1887/91                | 84.69                                 | 87.85                                          | 26                      |
|                     | 1001101                | 04.00                                 | 01.00                                          |                         |
| IV. Südosteuropa.   | 100000                 | 0" **                                 |                                                |                         |
| Rumänien            | 1886/90                | 85.11                                 | 87.78                                          |                         |
| Griechenland        | 1882/85                | 86.90                                 | 50.77                                          |                         |
| V. Osteuropa.       | 1                      |                                       | <b>100</b> 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100                     |
| Russland            | 1882/86                | 80.14                                 |                                                |                         |
| Finnland            | 1887/91                | 81 <b>.46</b> · · ·                   | 1 . 12                                         |                         |
| VI. Amerika.        |                        |                                       |                                                |                         |
| Massachusetts       | 1886/90                | 8L.f                                  |                                                |                         |
| Connecticut         | 1879/82                |                                       |                                                |                         |
| Bhode Island        | 1886/90                |                                       |                                                |                         |
| Buenos Aires Prov.  | 1884.88                |                                       |                                                |                         |

Tabelle III. Besondere Heiratsziffern der Heiratsfähigen.

(Zahl der Eheschliessungen auf 1000 nach Massgabe des Alters (15 Jahre und darüber) und des Civilstands (ledig, verwitwet, geschieden) Heiratsfähige. Die Länder sind nach der Stärke der Nuptialität in absteigender Reihenfolge geordnet.)

| Länder            | Zahl der Leeigen, Verwit-<br>weten und Geschiedenen<br>beider Geschlechter im<br>Alter von 15 Jahren und<br>darüber nach den Zah-<br>lungen von 1880 oder 1881 | d Geschiedenen<br>eschiebter im<br>15 Jahren und<br>nach den Zäh-<br>n 1889 oder 1881 |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ungara            | 2 965 879                                                                                                                                                      | 271 600                                                                               | 91.6 |
| Deutsches Reich   | 13 841 331                                                                                                                                                     | 732 398                                                                               | 58.0 |
| England und Wales | 7 600 988                                                                                                                                                      | 404 167                                                                               | 52.6 |
| Dånemark          | 589 023                                                                                                                                                        | 30 601                                                                                | 52.0 |
| Oesterreich       | 6 904 348                                                                                                                                                      | 354 391                                                                               | 51.3 |
| Italien           | 8 940 374                                                                                                                                                      | 448 233                                                                               | 50.1 |
| Finnland          | 644.857                                                                                                                                                        | 32 207                                                                                | 40.2 |
| Niederlande       | 1 258 904                                                                                                                                                      | 61 782                                                                                | 49.0 |
| Frankreich        | 12 366 158                                                                                                                                                     | 566 628                                                                               | 45.8 |
| Belgien           | 1 916 882                                                                                                                                                      | 80 270                                                                                | 41.9 |
| Griechenland      | 492 000                                                                                                                                                        | 20 479 2)                                                                             | 41.6 |
| Schottland        | 1 261 565                                                                                                                                                      | 51 611                                                                                | 40.9 |
| Schweiz           | 1 018 697                                                                                                                                                      | 41 527                                                                                | 40.8 |
| Schweden          | 1 561 838                                                                                                                                                      | 59.087                                                                                | 37.8 |
| Irland            | 1 951 058                                                                                                                                                      | 44 789                                                                                | 23 0 |

<sup>1)</sup> Die Altersgrenze von 15 Jahren ist gleichmässig für alle Länder beibehalten, obwohl thatsächlich in verschiedenen Ländern das Alter der Heiratsfähigkeit gesetzlich höher, z. B. in Deutschland für Männer auf 20, für Frauen auf 16 Jahre (unter Zulassung von Dispensationen) in Italien für Männer auf 18 Jahre festgestellt ist. — 2) 1874/85.

Tabelle V. Die Abnahme der Heiraten von Verwitweten und Geschiedenen. (Vergleichung der Periode 1887/91 bezw. der angeglichenen Jahre und der Periode 1865/83, bezw. der angeglichenen Jahre.)

|                        | Prozentantei | l der Verwitwet | en und Geschied | onen bei de |  |
|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| Länder                 | Brhuti       | gamen           | Brit            | utan        |  |
|                        | 1865/83      | 1887/91         | 1865/83         | 1887/01     |  |
| 1. Zentraleuropa.      |              |                 |                 |             |  |
| Prenasen               | 14.46        | 12.23           | 9.27            | 8.00        |  |
| Bayera                 | 14.81        | 14.06           | 7.91            | 7.65        |  |
| Sachsen                | 14.96        | 13.81           | 9.23            | 8.84        |  |
| Wurttemberg            | 15.92        | 15.63           | 7.61            | 7.86        |  |
| Oesterreich            | 17.99        | 17.43           | 11.28           | 10.42       |  |
| Ungara                 | 20.30        | 20.42           | 15.28           | 13.89       |  |
| Schweiz<br>Niederlande | 15.88        | 14 92           | 9.88            | 8,96        |  |
|                        | 15.27        | 12.48           | 9.20            | 7.74        |  |
| Belgien                | 11.55        | 9.43            | S.49            | (,tk)       |  |
| II, Nordwesteuropa.    |              |                 |                 |             |  |
| Dånemark               | 12 50        | 11.01           | 7.49            | 5.92        |  |
| Schweden               | 10.00        | 10.34           | 4.98            | 4.41        |  |
| Norwegen               | 11.43        | 11.91           | 5.33            | 5,13        |  |
| England und Wales      | 13.61        | 11.72           | 9.64            | 8.23        |  |
| Schottland             | 11.89        | 11.18           | 5.97            | 5.66        |  |
| Irland                 | 11.17        | 10.87           | 5.72            | 5.08        |  |
| III. Südwesteurepa.    |              |                 |                 |             |  |
| Frankreich             | 11.51        | 10.50           | 7.79            | 6.75        |  |
| Spanien                | 14.30        | 13.47           | 8.33            | 7.61        |  |
| Italien                | 13.11        | 12.15           | 7.41            | 6.75        |  |
| IV. Südosteuropa.      | -            |                 |                 |             |  |
| Bumanien               | 12.28        | 12.27           | 8.90            | 8,39        |  |
| Griechenland           | 9.95         | 9,23            | 7.14            | 6.70        |  |
| V. Osteuropa.          |              |                 |                 |             |  |
| Russland               | 17.92        | 16.58           | 12.37           | 10.80       |  |
| Finnland               | 15.71        | 14.49           | 9.77            | 7.90        |  |
| VI. Amerika.           |              |                 |                 |             |  |
| Massachusetts          | 16.03        | 13.83           | 10.58           | 9.09        |  |

Tabelle VI. Altersverhältnisse der Heiratenden. (Zunahme der Heiraten in früherem Alter.)

(Prozentanteil der Bräutigame unter 30 Jahren und der Bräute unter 25 Jahren, is den drei Perioden 1865/69, 1876/80 und 1887/91 bezw. den angeglichenen Jahren, soweit die Nachweise in der erforderlichen Unterscheidung vorliegen.)

| Länder               |         | ter als 80 | wareu alt<br>Jahre |         | on 100 Brauten waren alt<br>weniger als 25 Jahrs |         |  |
|----------------------|---------|------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--|
|                      | 1865/09 | 1876/80    | 1887/91            | 1865/69 | 1876/80                                          | 1887/9  |  |
| I. Zentraleuropa.    |         |            |                    |         |                                                  |         |  |
| Prousseq             |         | 67.98      | 69.59              |         | 2                                                | 7       |  |
| Bayera               |         | 58.07      | 64.97              |         | 44.60                                            | 22.66   |  |
| Sachaen              | 67.74   | 72.26      | 75.67              | 52.31   | 58.82                                            | -50.60  |  |
| Wurttemberg          |         | 59.51      | 62.12              |         | 48.08                                            | 45.45   |  |
| Oesterreich          |         | 63.66      | 64.48              |         | 7                                                | 1       |  |
| Ungern               |         | 77.17      | 75.89              |         | - 7                                              | 1       |  |
| Schweis              |         | 57.06      | 61.79              |         | 46.53                                            | 47.80   |  |
| Niederlande          |         | 61.78      | 66.17              |         | 43.77                                            | 48,90   |  |
| Belgien              |         | 58.28      | 64.40              |         | 42.51                                            | 47.15   |  |
| II. Nordwesteuropa.  |         |            |                    |         |                                                  |         |  |
| Dänemark             | 54.98   | 61.85      | 64.23              | 38,14   | 45.08                                            | 46.50   |  |
| Schweden             | *       | 59.59      | 62.91              |         | 40.56                                            | 42.43   |  |
| Norwegen             | 61.65   | 63.68      | 62.84              | 48,29   | 47 60                                            | 47.14   |  |
| England und Wales    |         | 76.68      | 75.54              |         | 63.91                                            | 60.74   |  |
| Schottland           |         | 72.19      | 70,78              |         | 59.45                                            | 56.75   |  |
| lriand               |         | 63.14      | 64,07              |         | 62.80                                            | 59.86   |  |
| III. Siidwesteuropa. |         |            |                    |         |                                                  | 100     |  |
| Frankreich           |         | 65,85      | 68.84              |         | 61.12                                            | 62.79   |  |
| Spanien              |         | F          | 2                  | 61.21   |                                                  | 67.59   |  |
| Italian              | 60.41   | 64.11      | 69.44              | 60.31   | 61.01                                            | 65.85   |  |
| IV. Südosteuropa.    |         |            |                    |         |                                                  | -       |  |
| Rumanien             |         | . 7        |                    |         | 84.75                                            | 89.94   |  |
| V. Ostouropa,        |         |            |                    |         | Code and                                         | 1,000   |  |
| Russiand             | 80.04   | 82.33      | 88.86              | 88.53   | 85.65                                            | 85,82   |  |
| Finaland             | 90.01   | 66.79      | 66.98              | 00.00   | 55.96                                            | 56.49   |  |
|                      |         | 00:10      | 00.00              |         | 061,20                                           | 60.97   |  |
| VI. Amerika.         |         | PO 84      | 70.00              |         | 000 000                                          | WA 40   |  |
| Massachusetts        |         | 70.15      | 70.63              |         | 62.77                                            | 60,65   |  |
| Connectiont          |         | 72 84      | 70 62              |         | es 04                                            | 200.000 |  |
| Rhode Island         |         | 70.89      | 69.78              |         | 61.04                                            | 60 30   |  |

## Tabelle VIII. Allgemeine Geburtenziffer.

(Jahresmittel der Geborenen (ohne Totgeborene) auf 1000 Einwohner)

|                                                                                                                    | in                                           | Jahrfün                                                              | t .                                                                  | 1                                                                                            | im                                   | Jahrfunf                              | t                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1865/69                                      | 1876/80                                                              | 1887/91                                                              |                                                                                              | 1865/69                              | 1876/90                               | 188791                                 |
| I. Zentraleuropa.                                                                                                  |                                              |                                                                      |                                                                      | III. Südwesteuropa                                                                           | •                                    |                                       |                                        |
| Deutsches Reici<br>Preussen<br>Bayern<br>Sechsen<br>Württemberg<br>Oesterreich<br>Ungarn<br>Schweis<br>Niederlande | 87.9<br>87.5<br>40.5<br>43.1<br>87.9<br>40.7 | 39.2<br>39.0<br>40.4<br>43.4<br>42.4<br>88.8<br>44.1<br>81.3<br>96.4 | 86.5<br>87.2<br>85.8<br>41.8<br>88.9<br>88.0<br>42.8<br>27.7<br>88.4 | Frankreich<br>Spanien<br>Italien<br>IV. Sädosteuropa.<br>Serbien<br>Bumänien<br>Griechenland | 25.9<br>86.7<br>87.2<br>45.7<br>29.8 | 25.4<br>85.7 °1)<br>86.8<br>88.7<br>• | 25.0<br>36.3 h<br>37.6<br>44.4<br>42.7 |
| Belgien  II. Nordwesteuropa                                                                                        | 81.8                                         | 31.9                                                                 | 29.8                                                                 | V. Osteeropa.  Russland Finnland                                                             | *<br>81.4                            | 48 5<br>36.7                          | 49.1 6)<br>34.1                        |
| Dänemark<br>Schweden<br>Norwegen<br>England u. Wald<br>Schottland<br>Irland                                        | 30.9<br>30.4<br>30.8<br>35.8<br>35.1<br>26.4 | 32.1<br>80.2<br>81.5<br>35 4<br>84.7<br>25.8                         | 31.3<br>28.4<br>80.6<br>81.3<br>31.1<br>22.8                         | VI. Amerika.  Massachusetts Connecticut Bhode Island Buenos Aires Pro                        | 25.6<br>22.9<br>24.0                 | 24.2<br>23.2 s)<br>28.7               | 55.89<br>22.59<br>38.9<br>36.49        |

1878/80. — 2) 1887/88. — 3) Jahrviert 1876, 78—80. — 4) 1885/89. — 5) 1887/88. — 6) 1888/8.

#### B. Geburten.

Tabelle VII. Allgemeine Geburtenziffer. (Totgeborene ausgeschlossen.)

[Jahrliche Zahl der Lebendgeborenen auf 1000 Einwohner nach einzelnen Kalenderjahren]

| -                                                                                                                   | -                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | -                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                      |                                                                              |                                                                                      | sterji                                                                                                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jab                                                                                                                 | Te -                                    | Dont-                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 1                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | Wars-                                                                                                                        | ralour                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                              | No. of                                                                               | a la                                                                                                                 |                                                                                              |
|                                                                                                                     |                                         | Reion                                                                                                                                                                            | Preus-                                                                                                               | Baye                                                                                                                             | era Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cheen                                                                                                                                                | berg                                                                                                                         | Cent                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ungarn                                                                                                 | Schwels                                                                      | Nieds                                                                                | E E                                                                                                                  | elgies                                                                                       |
| 180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180<br>180                                                  | 2234                                    | 6.1<br>6.1<br>7.2<br>7.2<br>7.2<br>7.2<br>7.2<br>7.2<br>7.2<br>7.2<br>7.2<br>7.2                                                                                                 | 20.8<br>40.2<br>40.3<br>30.4<br>30.4<br>30.4<br>30.4<br>30.4<br>30.4<br>30.4                                         | 41<br>41<br>41<br>40<br>38<br>87<br>87<br>87<br>87<br>88<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86 | 64625349798646095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.1<br>48.5<br>46.4<br>42.2<br>43.1<br>41.7<br>41.7<br>41.7<br>41.7<br>42.8<br>42.0<br>42.8<br>42.6<br>42.5<br>44.8<br>44.8<br>44.8<br>44.8<br>44.8 | 43.7<br>45.2<br>44.0<br>41.3<br>41.4<br>30.8<br>38.3<br>38.3<br>38.7<br>57.0<br>35.7<br>33.9<br>33.9<br>34.8<br>34.8<br>35.9 | <b>经验证证据</b> 在 经                                                                                     | * 51 - 5 0 in r - 213 x x 21 + 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                             | 65.5<br>65.5<br>65.5<br>65.5<br>65.5<br>65.5<br>65.5<br>65.5                                           | 20.6<br>31.8<br>22.5<br>22.5<br>20.5<br>20.0<br>20.0<br>20.0<br>20.0<br>20.0 | 36. 37. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38                                       |                                                                                                                      | 20 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8                                                     |
| II. Nordwesteurops III. Südwesteure                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                      | uropi                                                                                                                                                                                                                                                              | IV. S                                                                                                  | Udosteu                                                                      | ropa V                                                                               | . Osti                                                                                                               | ourop                                                                                        |
| ahre                                                                                                                | Dane-                                   | Selvwe-                                                                                                                                                                          | Nor-                                                                                                                 | Eng-                                                                                                                             | Sebott-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Irland                                                                                                                                               | Frank-<br>reich                                                                                                              | Spanien                                                                                              | Italien                                                                                                                                                                                                                                                            | Serbien                                                                                                | Ru-<br>manies                                                                | chen-                                                                                | Ross-                                                                                                                | Finn-                                                                                        |
| 1874<br>1877<br>1877<br>1877<br>1877<br>1878<br>1879<br>1880<br>1880<br>1880<br>1880<br>1880<br>1880<br>1880<br>188 | 30 M 22 M | 9 31.0<br>6 30.7<br>3 29.7<br>7 29.7<br>0 30.4<br>8 29.4<br>2 20.8<br>8 25.9<br>4 29.9<br>6 20.7<br>2 26.7<br>7 26.7<br>7 26.7<br>7 26.7<br>7 26.7<br>7 27.7<br>9 27.7<br>9 27.7 | 30.6<br>31.1<br>31.9<br>30.9<br>31.5<br>30.5<br>30.5<br>31.1<br>31.1<br>31.1<br>31.1<br>30.9<br>30.9<br>30.9<br>30.9 | 36.0<br>35.4<br>36.0<br>35.6<br>34.7<br>34.7<br>34.8<br>33.9<br>33.8<br>31.9<br>32.8<br>31.9<br>31.1<br>30.2<br>31.4<br>30.5     | 35.6<br>35.2<br>35.6<br>35.3<br>34.9<br>34.3<br>33.6<br>30.7<br>32.7<br>32.7<br>32.7<br>32.7<br>32.7<br>32.7<br>32.8<br>31.8<br>30.9<br>30.4<br>31.2<br>30.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.7<br>26.2<br>26.6<br>26.4<br>25.7<br>24.6<br>24.5<br>22.5<br>23.2<br>23.1<br>20.5<br>23.2<br>23.2<br>23.1<br>22.7<br>22.8<br>23.1<br>22.5         | 26.2<br>26.0<br>26.2<br>25.5<br>25.3<br>25.2<br>24.7<br>26.1<br>24.9<br>24.9<br>24.5<br>24.2<br>23.1<br>22.0<br>22.5         | 86.0<br>36.7<br>35.4<br>37.0<br>96.1<br>35.6<br>36.5<br>36.9<br>36.4<br>36.4<br>34.5<br>35.4<br>35.4 | 84.9<br>87.7<br>86.2<br>87.0<br>86.2<br>87.0<br>88.0<br>87.0<br>87.0<br>89.0<br>37.6<br>89.0<br>37.6<br>89.0<br>87.8<br>89.0<br>87.8<br>89.0<br>87.8<br>89.0<br>87.8<br>89.0<br>87.8<br>89.0<br>87.8<br>89.0<br>89.0<br>89.0<br>89.0<br>89.0<br>89.0<br>89.0<br>89 | 41 6<br>33.2<br>1 38.3<br>30.5<br>40.4<br>46.9<br>46.9<br>46.7<br>46.8<br>46.2<br>44.3<br>44.3<br>44.3 | 42.2<br>41.6<br>43.6<br>42.3<br>40.6<br>45.3<br>42.0                         | 30.1<br>29.3<br>30.8<br>30.8<br>30.0<br>27.8<br>24.6<br>24.4<br>21.4<br>21.4<br>27.8 | 50.4<br>50.4<br>49.6<br>48.6<br>46.4<br>48.7<br>48.1<br>50.6<br>49.5<br>50.4<br>48.8<br>50.4<br>48.8<br>50.4<br>48.8 | 37.7<br>36.4<br>36.5<br>36.3<br>37.5<br>34.8<br>86.0<br>35.6<br>34.6<br>35.4<br>34.6<br>34.6 |
| -                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                  | The second secon | VI.                                                                                                                                                  | Ameri                                                                                                                        | ka                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                              |                                                                                      | -                                                                                                                    | qeno                                                                                         |
| Jahr                                                                                                                | 0                                       | Massa-<br>chusett                                                                                                                                                                | Cour                                                                                                                 |                                                                                                                                  | hode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alres<br>(Froy                                                                                                                                       | J                                                                                                                            | ahre                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | facua-<br>inactte                                                                                      | Connec                                                                       | - Rhod<br>Islan                                                                      | e                                                                                                                    | Aires<br>For:                                                                                |
| 1574                                                                                                                |                                         | 28.3                                                                                                                                                                             | 24                                                                                                                   | 7                                                                                                                                | 24.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | 1884                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.4                                                                                                   | 22.9                                                                         | 231.7                                                                                | 1                                                                                                                    | 36.3                                                                                         |

Aligem, Statistisches Archiv. 3. Jaliege s. Halbbd.

Tabelle IX. Besondere Geburtenziffern der Gebärfähigen. Ehliche und unehliche Geburtenhäufigkeit.

# A. Ehliche Geburtenhäufigkeit,

| 1.änder           |           | Jahresmittel der lebend-<br>geborenen Ehlichen in<br>der Periodo 1874/91 | Lebendgeborone En-<br>liche auf 1000 verkei-<br>ratete Frauen im Alter<br>zwischen 15 u. 50 Jahren |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dentaches Reich   | 5 831 886 | 1 572 907 1)                                                             | 270                                                                                                |
| Schottland        | 427 046   | 114 918                                                                  | 269                                                                                                |
| Belgion           | 610 527   | 161 524                                                                  | 200                                                                                                |
| Italien           | 3 961 522 | 924 998                                                                  | 251                                                                                                |
| England und Wales | 8 370 000 | 843 765                                                                  | 250                                                                                                |
| Oesterreich       | 2 963 203 | 740 613                                                                  | 250                                                                                                |
| Schweden          | 508 523   | 122 025                                                                  | 240                                                                                                |
| Irland            | 499 241   | 119 951                                                                  | 240                                                                                                |
| Schweiz           | 338 912   | 80 098 2)                                                                | 236                                                                                                |
| Frankreich        | 5 207 578 | 849 027                                                                  | 103                                                                                                |

# B. Unehliche Geburtenhäufigkeit.

| Länder            | Ledige und verwitwete<br>weibliche Personen im<br>Alter swischen 15 u. 50<br>Jahren | geborenen Unehelichen | Lebendgeborens Uneb-<br>liche auf 1000 unverhel-<br>ratete Frauen im Alter<br>zwischen 15 u. 50 Jahres |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oesterreioh       | 2 737 SS3                                                                           | 121 614               | 44.4                                                                                                   |
| Deutsches Reich   | 5 848 061                                                                           | 155 259 1)            | 26.5                                                                                                   |
| Italien           | 3 207 644                                                                           | 78 812                | 94.6                                                                                                   |
| Schweden          | 649 877                                                                             | 13 811                | 21.2                                                                                                   |
| Schottland        | 523 461                                                                             | 10 395                | 19.9                                                                                                   |
| Belgien           | 711 475                                                                             | 14 085                | 19.8                                                                                                   |
| Frankreich        | 4 266 224                                                                           | 71 166                | 16.7                                                                                                   |
| England und Wales | 3 453 480                                                                           | 41 S00                | 12.1                                                                                                   |
| Schweiz           | 388 195                                                                             | 3 962 2)              | 10.2                                                                                                   |
| Irland            | 765 560                                                                             | 3 152                 | 4.1                                                                                                    |

<sup>1) 1874/90. — 2) 1874/89.</sup> 

Tabelle X. Verhältnis der unehlich Geborenen zu den Geborenen überhaupt

Zahl der Unehlichen auf 100 Geborene (ohne Totgeborene).

|                        | in             | Jahrfün       | lt             |                      | im      | Jahrfouft    |         |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|---------|--------------|---------|
|                        | 1865/69        | 1876/80       | 1887/91        |                      | 1865/69 | 1876/80      | 1887.91 |
| I. Zentraleuropa.      |                |               |                | III. Südwesteuropa   |         |              |         |
| Doutsches Reich        |                | 8.67          | 9.28 1)        | Frankroich           | 7.60    | 7.17         | 8.41    |
| Preussen               | 8.14           | 7.53          | 7.81           | Spanlen              | 5.54    | 4.56 (1)     | 7.00    |
| Bayern                 | 20.59          | 12.86         | 14.01          | Italien              | 5.53    | 7.21         | 7.30    |
| Bachsen<br>Württemberg | 14.52<br>14.57 | 12.44<br>8.31 | 12,45<br>10,08 | IV. Südosteuropa.    |         |              |         |
| Oesterreich            | 14.52          | 13.84         | 14.67          | Serbien              | 0.87    | 0.65         | 1.103   |
| Ungarn                 | 7.66           | 7.54          | 8.61           | Rumanien             |         | 4.51         | 270     |
| Schweiz                | 4              | 4.70          | 4.63 2)        | Griechenland         | 1.23    | 1.19         |         |
| Niederlande<br>Belgien | 9.69<br>7.05   | 3.14<br>7.38  | 3.20<br>8.75   | V. Osteuropa.        |         |              |         |
| II. Nordwesteurop      | a.             |               |                | Russland<br>Finnland | 7.11    | 2.84<br>7.80 | 6.0     |
| Dänemark               | 11.21          | 10.09         | 9.48 2)        | VI. Amerika.         | 10000   | 1000         |         |
| Schweden               | 9.75           | 9,96          | 10.28          |                      |         | 100          |         |
| Norwegen               | 8.13           | 8.39          | 7.33           | Massachusetts        | 0.87    | 1.69         | ल्ला ग  |
| England a Wal          |                | 4.75          | 4.52           | Connecticut          |         | 1.103)       | 200.00  |
| Schottland<br>Irland   | 9,92<br>3,26   | 8.49<br>2.40  | 7.93<br>2.78   | Buenos Aires. Pro    | v       |              | 21.06   |
|                        |                |               |                |                      |         |              |         |

<sup>1) 1886/90. — 2) 1887/89. — 3) 1878/80. — 4) 1887/88.</sup> 

# XI. Das Geschlechtsverhältnis der Lebendgeborenen im allgemeinen und bei den unehlich Geborenen insbesondere

dem Ergebnisse des Jahrsünsts 1887/91 bezw. der angeglichenen Jahre.

| Ander      | Auf 100<br>treffen | Mådchen<br>Knaben     | Länder              | Auf 100 Madchen<br>treffen Knaben |                       |  |
|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|            | aberhaupt          | bei den<br>Unehlichen |                     | überhaupt                         | hel den<br>Unehlichen |  |
| Buropa.    |                    |                       | III. Südwesteurepa. |                                   |                       |  |
| hee Roich  | 105.2              | 104.7                 | Frankreich          | 104.6                             | 102.9                 |  |
| PER        | 105.4              | 104.8                 | Spanien             | 108.3                             | 107.9                 |  |
|            | 105.4              | 101.3                 | Italien             | 105.8                             | 104.4                 |  |
|            | 104.7              | 104.4                 |                     |                                   |                       |  |
| mberg      | 104.1              | 102.S                 | IV. Südosteuropa.   |                                   | 130                   |  |
| wich       | 105.8              | 105.5                 | Berbien             | 104.7                             | 103.5                 |  |
|            | 105.0              | 102.9                 | Rumanien            | 107.7                             | 103.4                 |  |
|            | 104.5              | 101.6                 | Oriechenland        | 118.04)                           | 105.9                 |  |
| ande       | 105.5<br>104.5     | 104.7                 | V. Osteuropa.       |                                   |                       |  |
|            |                    |                       | Russland            | 105.4                             | 104.5                 |  |
| estouropa. | 1 3000             |                       | Finpland            | 105.0                             | 105.2                 |  |
| ark        | 104.8              | 105.0                 |                     |                                   | -                     |  |
| en         | 105.0              | 104.3                 | VI. Amerika.        |                                   |                       |  |
| OH.        | 105.8              | 105.9                 | Massachusetts       | 104.6                             | 104.5                 |  |
| d B. Wales | 103.6              | 104.4                 | Connecticut         | 107.2                             |                       |  |
| and        | 105.5              | 105.9                 | Rhode Island        | 104.9                             |                       |  |
|            | 105.5              | 104.8                 | Buenos Aires, Prov. | 104.4                             | 102.6                 |  |

Jahrfünst 1881/85; die Verzeichnung der Geburten scheint nicht mit genügenzsalt zu ersolgen, namentlich bei den Mädehengeburten; doch hat Griechench bei den Volkszählungen z. B. von 1879 einen erheblichen Männerüber51.72 männl., 48.28 weibl.) nachgewiesen. Vgl. hiezu Bodio in den Conternazionali (Roma 1894) S. 19.

Tabelle XIII. Totgeborene.

| nder                              |                                                        | f 100 Geborene (mit Kinschluss<br>ler Totgeborenen) treffen Tot-<br>geborene |                                                                              |                                                                                          | Auf 100 Geborene<br>treffen Totgeborene<br>(1887/91) bei den                       |                                                                                    |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   | Jahrfünft<br>1805/69                                   | Jahrfuntt<br>1878/80                                                         | Jahrfuuft<br>1887/91                                                         | totgeb. Kna-<br>ben (1887.91)                                                            | Khlichen                                                                           | Unehlichen                                                                         |  |
| ouropa.                           |                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |  |
| mberg<br>wich                     | 4.10<br>3.32<br>4.35<br>*<br>2.00<br>*<br>5.08<br>4.61 | 3.93<br>4.08<br>3.43<br>4.01<br>8.72<br>2.51<br>1.40<br>3.90<br>5.08<br>4.38 | 3.53<br>3.61<br>3.24<br>3.63<br>3.40<br>2.85<br>2.00<br>3.80<br>4.76<br>4.56 | 128.3 9<br>128.0<br>127.4<br>132.1<br>130.5<br>132.1<br>130.0<br>135.0<br>127.7<br>132.1 | 8.58 °)<br>8.51<br>8.20<br>8.52<br>8.40<br>2.64<br>1.90<br>8.78 °)<br>4.65<br>4.48 | 4.50 m)<br>4.77<br>3.59<br>4.37<br>3.41<br>4.10<br>8.06<br>6.26 o)<br>8.04<br>5.96 |  |
| erk<br>en                         | 3,77<br>3,26<br>3,70                                   | 8.06<br>2.05<br>8.45                                                         | 9.72 1)<br>2.62<br>2.75                                                      | 188.2 4)<br>185.0<br>124.6 3)                                                            | 2.644)<br>2.50<br>2.58                                                             | 4.12 4)<br>3.65<br>8.92                                                            |  |
| steuropa.                         | 4.40<br>2.23                                           | 4.4t<br>3.01                                                                 | 4.60<br>3.67                                                                 | 142.2<br>181 1                                                                           | 4.27 <sup>8</sup> )<br>8.59                                                        | 7.82 a)<br>4.69                                                                    |  |
| opa.                              | 8.26                                                   | 2.78                                                                         | 2.78                                                                         | 127.4                                                                                    | 2.63                                                                               | 4.78                                                                               |  |
| ta.<br>hasetts<br>licut<br>laland | 2.86                                                   | 2.94<br>2.43 <sup>2</sup> )<br>3.40                                          | 3.41 h<br>3.85 h<br>3.82                                                     | 146.1                                                                                    | :                                                                                  | :                                                                                  |  |

Tabelle XII. Das Geschlechtsverhältnis der Lebendgeborenen überhaupt nach einzelnen Kalenderjahren für einige grosse bezw. stark bevölkerte Gebiete.

|       |                    |                  | auf 100 | Mädchen             | treffen Ke      | andas   |            |                    |
|-------|--------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------|---------|------------|--------------------|
| Jahre | Deutsches<br>Reich | Ooster-<br>reich | Ungara  | England<br>u. Wales | Frank-<br>reich | Spanies | Italion    | Russian<br>surrey. |
| 1874  | 105                | 107              | 105     | 104                 | 106             |         | 167        | 105                |
| 1875  | 106                | 106              | 196     | 104                 | 105             |         | 107        | 105                |
| 1876  | 105                | 106              | 105     | 104                 | 105             |         | 106        | 106                |
| 1877  | 105                | 106              | 105     | 104                 | 104             |         | 166        | LOS                |
| 1878  | 105                | 106              | 105     | 104                 | 105             | 108     | 106<br>107 | 105<br>105<br>108  |
| 1879  | 105                | 106              | 105     | 104                 | 105             | 108     | 107        | 106                |
| 1880  | 105                | 108              | 105     | 104                 | 104             | 108     | 106        | 106                |
| 1881  | 105                | 106              | 106     | 104                 | 105             | 108     | 106<br>100 | 106                |
| 1882  | 105                | 106              | 106     | 104                 | 104             | 100     | 106        | 106                |
| 1888  | 105                | 106              | 105     | 104                 | 105             |         | 106        | 105                |
| 1884  | 105                | 106<br>106       | 105     | 104                 | 105             |         | 106        | 105                |
| 1885  | 105                | 106              | 105     | 104                 | 105             |         | 106        | 106                |
| 1886  | 105                | 106              | 105     | 104                 | 104             |         | 106        | [66                |
| 1887  | 105                | 105              | 105     | 104                 | 104             |         | 106        |                    |
| 1888  | 105                | 106              | 105     | 108                 | 105             |         | 106        |                    |
| 1889  | 105                | 106              | 105     | 104                 | 105             |         | 106        |                    |
| 1890  | 105                | 106              | 105     | 103                 | 104             |         | 106        |                    |
| 1891  |                    | 106              | 105     | 104                 | 105             |         | 106        |                    |
| 1892  |                    |                  |         | 108                 |                 |         | 106        |                    |

### IV. Unterrichtswesen.

Von Dr. E. Mischler.

Die folgenden Uebersichten über das Unterrichtswesen sollen de wichtigsten Angaben über die Anstalten, Lehrkräfte, Frequenz, Aufwandsummen und Erfolge und zwar jeweilig für eine grössere Zeitperiode in knappster Darstellung bieten. Sie beziehen sich auf folgende Länder: Preussen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, in gewisser Hinsicht (bez. der Universitäten) auf das ganze deutsche Reich), Oesterreich, Ungun, Kroatien-Slavonien, Schweiz, Niederlande, Belgien, Schweden, Norwegen, Grossbritannien und Irland, Frankreich, Italien, Rumänien, Finnland, Japan und die Ver. Staaten von Nordamerika.

Es ist nicht überall möglich gewesen, das ganze Unterrichtsveset der Darstellung zu unterziehen; namentlich haben sich hinsichtlich der Mittelschulen und Speziallehranstalten hie und da Lücken herausgestellt. Doch ist überall das elementare Unterrichtswesen ausführlich zur Sprache gekommen, und so weit als möglich auch die Statistik der Hochschulen. Die statistischen Quellen sind eben hinsichtlich dieses Gebietes ungemein ungleichmässig und zwar sind sie nicht immer dort am besten, wo die Bildung ihre höchste Stufe der Ausbildung erreicht hat. Es scheint, als ob das Bewusstsein des vollen Erfolges den Wunschaus nicht aufkommen lässt, über die thatsächlichen Zustände Umschaus halten.

Die benützten Quellen sind überall besonders angeführt worden; ist aber neben den offiziellen Werken durchaus von der höchst ver-

dienstlichen Arbeit E. Levasseur's über das Volksschulwesen (Rapport sur la statistique de l'enseignement primaire, im Bulletin de Flastitut international de Statistique, tome VI, livr. 2. 1892) Gebrauch gemacht worden, da diese durchaus auf unmittelbarer authentischer Information beruht. Am Schlusse der Darstellung sind dann internationale vergleichende Uebersichten teils auf Grund von Levasseur's grwähntem Werk, teils auf Grundlage von des Verf. früheren Arbeiten, oder endlich mit Benützung direkter Quellen und anderer Schriften versucht worden.

# I. Abschnitt. Die einzelnen Länder.

Preussen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hochschulen des Deutschen Reiches; Desterreich, Ungarn, Kroatien-Slavonien; Schweiz; Niederlande; Belgien; Schweden, Norwegen; Spanien, Portugal; Grossbritannien und Irland; Frankreich; Italien; Rumänien; Finnland; Vereinigte Staaten von Nordamerika; Japan.)

# I. Staaten des Deutschen Reiches.

#### I. Preussen.

Fur Preussen besteht keine jährliche Statistik des Volksschulvesens; überhaupt wird derselben weniger Beachtung geschenkt, felleicht weil die Leistungen der Schule bei einem so hohen, befriefigenden Grade angelangt sind. Eine hereingehörige Statistik wurde m 101 ff. der »Preussischen Statistik« für 1886 veröffentlicht; eine indere wurde auf den 25. Mai 1891 vorgenommen. Das Stat. Handnuch für preussische Statistik enthält kürzer gefasste Angaben.

Die Zahl der Volksschulen stieg von 20877 des Jahres 1825 of 25156 im Jahre 1861 und auf 33040 im Jahre 1882. Im Jahre 1886 belief sie sich bereits auf 34016. Die gesamte Schülerzahl betrug 582 41/3 Mill. und zwar 1.3 Mill. in Stadtschulen, 3 Mill. in Landchulen. Im Jahre 1886 besuchten 4.96 Mill. Kinder die öffentlichen 5d 77000 Kinder die privaten, zusammen also (einschliesslich 32000 kindern in andern Elementarschulen) 5 Mill. Kinder die Elementarschulen. 4hl der Lehrerseminare 1870: 4786, 1876: 6729 und 1888: 8507.

Der Erfolg der Volksschule im 19. Jahrhundert kann aus der bigenden Uebersicht entnommen werden. Von je 100 eheschliessenm Männern resp. Frauen vermochten den Ehekontrakt nicht zu sterfertigen

| Geburtsjahre | Männer | Frauen | Geburtsjahre | Männer | Frauen |
|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 1821/25      | 16.2   | 39.5   | 1846/50      | 2.7    | 8.2    |
| 1826/30      | 12.1   | 31.7   | 1851/55      | 2.2    | 5.2    |
| 1831/35      | 7.9    | 24.0   | 1856/60      | 3.4    | 3.9    |
| 1836/40      | 6.4    | 19.1   | 1861/65      | 5.5    | 3.7    |
| 1841/45      | 4.3    | 13.8   | 1866/69      | ?      | 4.3    |

Die ausgehobene Militärmannschaft stellt eine noch besser vor-

gebildete Bevölkerungsklasse dar, denn es fanden sich unter den Rekruten Analphabeten 1882/83 nur 2 Proz. und 1889/90 gar nur 0.78 Proz.

Die Gesamt ausgaben für das Volksschulwesen beliefen sich 1888 auf 157 Mill. M.; davon entfielen 30 1/2 Mill. auf den Staat, 8 Mill waren durch eigene Einnahmen der Schule selbst gedeckt und der Rea wurde von den Gemeinden beigestellt.

Einkommen der Lehrpersonen an eigentlichen Volksschulen.

| Gehaltsklassen Zahl der einger |                 | eingereihten | Gehaltsklassen         | Zahl der eingereihter |           |  |
|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|--|
| M.                             | Lehrer          | Lehrerinnen  | M.                     | Lehrer                | Lehrerung |  |
| bis \$10                       | 4 343           | 812          | 1801-1950              | 1000                  | 113       |  |
| 810 900<br>9011050             | 4 000<br>11 049 | 1060<br>1765 | 1981—2100<br>2101—2250 | 1304                  | 1 7       |  |
| 1051 - 1200<br>1201 - 1350     | 11 783<br>7 792 | 1423         | 2251-2400<br>2401-2700 | 868<br>914            | 0         |  |
| 1351-1500                      | 4 808           | 482          | 2701 - 2850            | 109                   | 13        |  |
| 1501 - 1650<br>1651 - 1800     | 3 557<br>2 835  | 400          | 2851-3000<br>aber 3000 | 598                   | 1 -       |  |

Aus den Schulprogrammen der Gymnasien ist zu entnehmen, welchen Berufe sich die absolvierenden Gymnasiasten zuzuwenden gedenken obgleich natürlich die thatsächlich erfolgende Berufswahl hiens nicht immer übereinstimmt. Zu Ostern 1891 gingen 3619 Abituriento ab, welche sich folgenden Berufen zuzuwenden erklärten: Theologie 832 (evang. 475, kath. 353, jüdisch 4), Theologie und Philologie & Medizin 770, Jura und Kameralia 733, Militar und Marine 263, Pos fach 196, Baufach 93, Klassische Philologie 89, Kaufmannstand 44 Ingenieur- und Technikersach 59, Bankwesen 56, Berg- und Hutte wesen 40, Landwirtschaft 37, Steuerfach 36, Naturwissenschaften 3 Maschinenfach 30, Chemie 28, »Beamte« 27, Forstwesen 26, Geschici" 23, Elektrotechnik 20, Mathematik 18, Neuere Sprachen 12, Gense nistik 9 und Nationalökonomie 6; ferner Musik 6, Orientalia 6, Schib bau, Philosophie, Malerei, Buchhandel, Kunstgeschichte je 4, Schospiel, Tierarzneikunde je 3, Astronomie, Litteratur je 2, Zoologie Praktische Berufe 5, unschlüssig etwa 20.

Der Theologie, und zwar auch der katholischen, wenden sich simit die meisten Abiturienten zu, dagegen sehr wenige der klassischen Philologie, während hierin früher eine grosse Ueberfulle bestaht übrigens scheint das Schulfach wenig Anziehungskraft zu bestahtener scheint es, als ob in den letzten Jahren die Zahl jener Abrienten, welche sich den Universitätsstudien widmen wollen, immer ringer wird (mit Ausnahme der Theologen), während sie sich unt mehrter Weise der Landwirtschaft, dem Handel, der Industrie der wenden (aus Gems' Abhdl. in der Deutschen Schulpost, eit. in Hochschulnachrichtene Nr. 31).

Ueber die preussischen Universitäten und technischen Hochstellung. Abschn. I, 6. auf S. 693 ff.

#### 2. Bayern.

(Beiträge zur Statistik der Kgr. Bayern, Suppl.)

Auch in Bayern steht die Schulbildung ausserordentlich hoen; die Zahl der Analphabeten unter den Rekruten, welche 1875 noch an 6 Proz. betragen hatte, sank 1876 auf 1,81 und erhielt sich auf dem niedrigen Stande von weniger als 1 Proz. durch das ganze Dezennembis 1890; 1891 stellt es sich mit 0.03 Proz. beraus.

#### Uebersicht über das Volksschulwesen.

|                                                                                                                | 1885-                           | 1851-                           | 1862-<br>63                     | 1871—<br>72                      | 5,                               | In-O-                            | 148-        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. Zahl der Volksschulen<br>darunter föffenfliche<br>private                                                   | 7 7                             | ? ? ?                           | 7 7 2                           | ? ? ?                            | 7131<br>7073<br>56               | 7158<br>7141<br>57               | 2 2         |
| 2. Gesamtzahl der Volksschüler in 1000  darunter { Werktagsschüler } Knaben Mädehen Feiertagsschüler } Madehen | 993<br>393<br>390<br>190<br>160 | 946<br>256<br>256<br>175<br>153 | 931<br>295<br>304<br>112<br>119 | \$42<br>811<br>823<br>100<br>400 | 1106<br>613<br>630<br>114<br>161 | 1142<br>917<br>625<br>125<br>172 | 7 7 7 7 9   |
| 3. a) Zahl der gewerbl. Fortbildungsschulen<br>b) " " landwirtsch. "                                           | 2                               | 2.7                             | 7                               | 2997<br>146d                     | 264                              | 284<br>32.                       | 1000<br>200 |
| 4. a) Zabl d gewerb Fortbildungsschüler in 1990<br>b! a landwistech.                                           | 2                               | 2                               | 2 7                             | 14.5                             | 24<br>10                         | 30.8<br>10.3                     | 318         |

Kinderbewahranstalten: Gesamtzahl 382 mit 31 819 Kindern; dieselben entstanden im Zeitraum seit 1833/34, in welchem Jahre 1 öffentliche und 7 private gezählt werden. Im Jahre 1871/72 zählte man schon 105 öffentliche und 117 private. — Dagegen ist die Zahl der Kindergärten in weit langsamerem Vorschreiten begriffen; 1870/71 waren 24 mit 3237 Kindern, 1890/91 57 mit 3897 zu verzuichnen.

#### Uebersicht über die Lehrerseminars und Praparandien.

|                                                                                                    | 1000-100 | 1814 - 18       | 1907 (0) | 1271 - 78             | 18.4-1                              | Day 191 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|
| 1. Ansahl der Anetalten darunter   Seminare darunter   Priparanties                                | 7        | 10              | 12       | 10                    | 19                                  | 9/      |
| 2. Gesamtrahl der Schüler darunter in den / Semissoren unter 1 waren / minnel Geschilectele world. | 6.2      | 545<br>545<br>7 | 7 NA     | 12073<br>1.27<br>1.20 | 17697<br>  9717<br>  813<br>  27,24 |         |

Ueber die Universitäten und ter hinse van Hin harhalen val Aliat haitt.

1, 6 auf S. 693.

## g. Gertines,

Es besteinen von Zeien Zoie im vogligg, vegnyty, vontille illa ens 1889/90 etc. 2 magezeine Zoneide iller die Hinternetinanstallen und daneben ein in den gegene von Versichen streinen ihre Hamiltonik der Schulstatische im Zeie Kongres in Steinen iller den Reminische ihre der oder vereinzeite Montres und der Zeitsche ihr Auf mehr aus auf der Zeitsche ihr Auf mehr aus den lieben ihre ihre eine

#### Uebersicht über die Volksschulen.

|                                                                                               | 1877                     | 1880                               | 1884                               | 1888                       | 1800                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1. Augabl der Schulen darunter / öffentliche private unter 1 sind nach Geachlechtern getrennt | 2198<br>?<br>?<br>?      | 2243<br>2147<br>96<br>133          | 2000)<br>P<br>P                    | 2282<br>2205<br>77<br>98   | 2312<br>2241<br>71<br>7                  |
| 2. Ansabl der Lebrer 1)  darunter { an öffentlichen Schulen                                   | 7256<br>6453<br>808<br>? | 8088<br>7404<br>684<br>6036<br>445 | 9465<br>8768<br>607<br>7085<br>489 | 10895<br>10102<br>598<br>7 | 91864)<br>8473;<br>2394<br>86424<br>5444 |
| 8. Anzahl der Schüler 2) in 1000 darunter / männlichen Geschlechts weiblichen **              | 454<br>227<br>235        | 481<br>235<br>244                  | 544<br>264<br>275                  | 584<br>284<br>287          | 605<br>204<br>311                        |
| 4. Schuler in Fortbildungsschulen in 1000 derunter ( männlichen Geschlechts weiblichen "      | 3 5                      | 69.8<br>68.9<br>0.9                | 65.4<br>63.9<br>0.9                | ? ?                        | 80.3<br>78.8<br>1.5                      |

Lehrerseminare bestehen 17 für männliche und 2 für weibliche Zöglinge; im Jahre 1889 haben 635 Zöglinge männl. und 52 weibl. Geschlechts das Lehrexamen abgelegt.

Die Schulbildung ist bekanntlich schon seit langer Zeit ausserordentlich ausgebreitet. Die Zahl der Analphabeten, welche unter den Rekruten von 1876—1882 zwischen 2 und 3 Prom. schwankte, beträgt in den Jahren 1889—1890 nur o.o. Proz.

Die Kosten der Volksschulen beliefen sich 1888 auf 21<sup>1</sup>/<sub>0</sub> Mill. Mark, von denen 1<sup>1</sup>/<sub>0</sub> Mill. seitens des Staates beigestellt wurden.

Uebersicht über die höheren, mittleren und Spezial-Lehranstalten. 1893.

|                                        | Anstalten | Service Service | Schüler (Hörer etc.) |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|
|                                        | Austalien |                 | Schuler (Horer etc.) |
| Universität Leipzig                    | 1         | 218             | 3067                 |
| Technik Dreaden                        | 1         | 66              | 451                  |
| Landenschulen                          | 2         | 29              | 314                  |
| Gymnasien                              | 15        | 391             | 5059                 |
| Realgymnasien                          | 10        | 234             | 3244                 |
| Realschulen                            | 29        | 389             | 6158                 |
| Seminare                               | 19        | 288             | 2888                 |
| Turnlehrer-Bildungsanstalten           | 1         | ā               | 32                   |
| Höhere Töchterschulen                  | 2         | 41              | 798                  |
| Kunstakudemien                         | 2         | 96              | 431                  |
| Hebammenlehranstalt                    | 1         | 9               | 72                   |
| Tieraratliche Hochschule               | 1         | 11              | 117                  |
| Hufbeschlagschule                      | 177       | 1               | 64                   |
| Kunstgewerbeschule                     | 1         | 19              | 383                  |
| Vorschule hiezu u. Zeichenlehrkurs     | 1         | 8               | 61                   |
| Technische Staatslehraustalten         | 1         | 51              | 1155                 |
| Baugewerkschulen                       | 4         | 41              | 616                  |
| Schifferschulen                        | 6         | 10              | ec 100               |
| Spitzenklöppelschulen                  | 28        | 81              | 1019                 |
| Fachgewerbesch, f. Spielwarenindustrie | 3         | 6               | 474                  |
| Industricachule                        | 1         | 22              | 121                  |
| Gewerbezeicheuschule                   | 1         | 1               | 70                   |
| Die mit Landesanstalten verbundenen    |           | **              |                      |
| Unterrichtsinstitute                   | _         | 58              | 1236                 |
| Höhere gewerbl. Schulen u. gew. Fort-  |           | 00.1            |                      |
| bildgssch. f. d. mannl. u. weibl. G.   |           | 996             | 18160                |
| Landwirtschafts- und Gartenbauschulen  | 9         | 78              | 677                  |
| Haudelanchulen                         | 40        | 251             | 5109                 |
| Musikkonservatorien und Schulen        | 10        | 207             | cc 1300              |

 <sup>1)</sup> Einschliesslich der Nebenlehrer für praktische Fächer, die im Detail nicht mitgerechnet sind. — 2) Einschl. der Seminarschüler, die im Detail nicht mitgerechnet sind. — 3) Ohne Nebenlehrer für praktische Fächer.

#### 4. Württemberg

#### (Statistisches Jahrbuch.)

1) Volksschulen (1./I, 1892). Anstalten 2280 (darunter 43 Mittelschulene und 27 israelitische Volksschulen), Schulklassen 4641. Lehrerstellen 4647. Volksschüler 151 054 Knaben und 166 670 Mädchen, zusammen 317 724.

2) Lehramtskandidaten und Lehrergehalte. Gesamtzahl der Schulamtszöglinge 1887, darunter 64 weibliche. Die Schullehrerstellen verteilen sich nach dem Gehalte (je neben freier Wohnung oder Mietzinsentschädigung) in folgende Stufen pensionsberechtigten Einkommens.

|      | Mark             | Lehrstellen | Mark              | Lehrstellen |
|------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1.   | weniger als 1000 | -           | VIII. 1600-1699   | 85          |
| II.  | 1000-1099        | 520         | IX. 1700-1799     | 91          |
| III. | 1100-1199        | 1590        | X. 1800—1899      | 61          |
| IV.  | 1200-1299        | 536         | XI. 1900—1999     | 21          |
| .V.  | 1300-1399        | 183         | XII. 2000 u. mehr | 12          |
| VI.  | 1400-1499        | 118         | zusammen          | 3367        |
| VII. | 1500-1599        | 150         |                   | 55-1        |

3) Oeffentliche Elementarschulen (welche Knaben vom 6. Lebensjahre an zum Eintritt in die Gelehrten- und Realschulen resp. die Bürgerschule vorbereiten): Anstalten 19, Klassen 61, Lehrerstellen 61, Schüler 2367.

4) Höheres Mädchenschulwesen. Im höheren Lehrerseminar zu Stuttgart waren 15 Lehrkräfte (darunter 3 weibl.) und 40 Schülerinnen. Ferner bestanden 9 öffentliche, 2 private und 2 Stiftsschulen für weiblichen Unterricht, in welchen zusammengenommen 118 Lehrer, 97 Lehrerinnen und 3460 Schülerinnen gezählt wurden.

- 5) Gelehrtenschulen. Anstalten: Niedere evangel.-theolog, Seminarien 4, Gymnasien (einschliesslich 2 Realgymnasien) 14, Lyceen (einschliesslich 3 Reallyceen) 6, Niedere Lateinschulen (einschliesslich 2 Reallateinschulen) 68. Schüler und zwar Obergymnasialschüler (einschliesslich Realgymnasien und Reallyceen) 1858, dann Lateinschüler einschliessl. 1506 Schüler der mittleren und unteren Klassen an Realgymnasien, Reallyceen und Reallateinschulen) 6394, zusammen 8252. Das Zeugnis der Reife für akademische Studien erhielten 1891: 323 Schüler.
- 6) Oeffentliche Realschulen. Realanstalten 14, ferner niedere Realanstalten (einschliesslich der Bürgerschule in Stuttgart) 64; Schüler und zwar Oberrealschüler 666, Realschüler 8241, zusammen 8907. Das Zeugnis der Reife für akademische Studien erhielten 38 Schüler.
  - 7) Spezialschulen.

Lehrstellen Studierende 1890 resp. 1891 1, Landw. Akademie Hohenheim 22 83

damit verbundene Kurse – 36

|                                            | Lehrstellen | Studierende 1890 resp. 1891 |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 2. Tierärztliche Hochschule Stuttgart      | 17          | 126                         |
| damit verbundener Kurs                     | _           | 12                          |
| 3. Drei Ackerbauschulen                    | 4           | 36                          |
| 4. Weinbauschule Weinsberg                 | 2           | 15                          |
| 5. Fünf landwirtschaftliche Winterschulen  | 3           | 125                         |
| 6. 1016 landw. Fortbildungsschulen a. dgl. | 3           | 23 9 13                     |
| 7. Baugewerkschule Stuttgart               | 35          | 625                         |
| 8. Gewerbliche Fortbildungsschulen         | 1013        | 21557                       |
| darunter weibliche Besucher                | _           | 5 378                       |
| <ol><li>Kunstschule in Stuttgart</li></ol> | 111         | 79                          |
| to. Kunstgewerbeschule                     | 10          | 95                          |
| II, Konservatorium für Musik > >           | 44          | 516                         |

Bezüglich der Universität und Technik siehe Abschn. I, 6. auf S. 693ff.

# 5. Badea. (Jahrbuch.)

# Uebersicht über die öffentlichen Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten.

|                                      | 150   | 157          | 1992           | 1992        |
|--------------------------------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| t, Zahl der Austalten                | 1 364 | 2 779        | 130            | 1361        |
| a. Zahl der Lehrer                   | 2323  | :35          | 3266           | 3 721       |
| , miral G.                           | 2     | 3            | ?              | 347         |
| davon   minnl G.                     | 3     | •            | •              | 240         |
| g, Zahl der Schüler                  | 二二    | <b>33 42</b> | <b>352</b> 190 | 272 604     |
| 4. Lehrer- a Lehrerimenseminne. Zahi | 3     | 3            | 5              | à           |
| Besad                                | er ?  | 3            | <b>U</b> Š     | 476         |
| , (man, G                            | 3     | 1            | 415            | <b>3</b> 24 |
| darra ( minni G                      | 1     | *            | _              | 57          |

Darochen sahlte man 1800 po private Vilksschulen is für Knaben. 8 für Madohen und in für beide Geschleitigen mit 77 Lehrpersonen darunter in wellt. G. und 218 Schülert sowie ind Schülerinnen.

In folgendem geben wir eine Hampübersicht des gleisamten I ehn und Bildungswesens Badens im Jahre ihre einschliesslich auch der sehen im vorsehenden behandehen Volksschalten. Diese Tabelle amlasst in ganien ist Ansachen mit 3574 minnbluben und 2323 welbeiten nissammer voor Leatigersonen, dam 355 tit Schülern.

S de Twele S nig

Der Ville geben allgemeiner Elementurschiller ist in Baden schot soch langerer. Den der demklutz gutstigste sit vurden unter 100 Reducerer Aralgonaterer gemann in dem landen 1852–1882–1882 und 1800 mit den doch den den den den dem Vondram von den und sich sie dieses nur zweimal, numlich 1884 das inter Socialität und 1900 der Socialität und des Socialität und 1900 der Socialität und des Socialität und der Soci

There is a various for this Tourise to the second various such 1871 and a various to the test of the second that the South section and die Seminare.

Note that Tourisements to the facility of the second that the South section and die Seminare.

Note that Tourisements to the South South the South that the seminare the second that the seminare the second that the se

Allgemeine Uebersicht der gesamten öffentlichen Lehr- und Bildungsanstalten Badens. 1892.

| Bezeichnung der Anstalten                       | An-     | Lehrpe | ersonen | Schüler  |
|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|
| bezeichnung der Austanten                       | stalten | männl. | weibl.  | Schulei  |
| Universitaten (Winter-Sem.)                     | 2       | 197    | -       | 2160     |
| Technische Hochschule (Winter-Sem.)             | 1       | 80     | -       | 720      |
| Mittelschulen                                   |         |        |         |          |
| a, Gymnasieu                                    | 14      | 322    |         | -1426    |
| b. Progymnasien                                 |         | 27     |         | 226      |
| c. Realgymnasien                                | 2       | 60     |         | 887      |
| d. Realprogymnasium                             | 2 1 1   | 14     |         | 164      |
| e. Oberrealschule                               | i       | 37     |         | 885      |
| f. Realschulen                                  | 5       | 117    |         | 2055     |
| g. Hohere Bürgerschulen                         | 26      | 2101   | 2       | 2868     |
| h. Höhere Madchenschulen                        | 7       | 87     | 2 56    | 2514     |
| Volksanhulan                                    |         |        |         |          |
| Volksschulen<br>a Einfache Volksschulen         | 1558    | 2897   | 00      | 00000000 |
| (Uebungsschule der Seminarien)                  |         |        | 83      | 229 546  |
| b. Erweiterte Volksschulen                      | (4)     | (22)   | 157     | (972)    |
| c. Volksschulen als Fortbildungsschulen         | 23      | (2006) | 191     | 49 058   |
| d. Industrieschulen                             |         | (2000) | 1739    | (84076)  |
| e. Waisen- und Rettungshäuser mit VSch.         | 90      | 32     | 11      | 970      |
|                                                 |         |        |         |          |
| Fachschulen a. Gewerbliche Fortbildungsschulen  |         | -73    |         | 10018    |
|                                                 | 35      | 50     | -       | 581      |
| b. Gewerbeschulen<br>c. Eigentliche Fachschulen | 43      | 110    | -       | 5613     |
| Kupstachule                                     | -       | 12     |         | 138      |
| Kunstyewerbeschulen                             | 1       | 23     |         | 406      |
| Baugewerkschule                                 | 2       | 21     | -       | 440      |
| Ackerbauschule                                  | 1       | 8      |         | 16       |
| Obatbanachula                                   | 1       | (3)    |         | 53       |
| Wiesenbauschule                                 | 1       | 7      |         | 14       |
| Landwirtschaftliche Winterschulen               | 19      | 75     | -       | 300      |
| Uhrmacherschule                                 | 100     | 6      |         | 64       |
| Musikachulen                                    | å       | â      | -       | 60       |
| Schuitzereischule                               | i       | - 4    | -       | 42       |
| Strohflechtschulen                              | 13      | 19     | -       | 3/97     |
| Korbflechtereischulen                           |         | 2      | _       | 18       |
| Bienenzuchtschule                               | 2       | 1      | -       | 48       |
| Hufbeschlagschulen                              | 5       | 01     | _       | 78       |
| Schifferschulen                                 | 5 8     | 15     | -       | 45       |
| Haushaltungssahulen                             | 6       | 19     | 12      | 178      |
| Lehrerbildungsanstalten                         |         |        |         |          |
| a. Turulebrerbildungsanatalt                    | 1       | 2      |         | 206      |
| b. Volksschullel: rerseminare                   | 4       | 83     |         | * 389    |
| e. Vorbereitungs- (Praparanden) Schulen         | 3       | 18     |         | 170      |
| d. Lehreringen-Seminar                          | ĭ       | 11     | 9       | 87       |
| Lebranstalten des badischen Frauenvereins       | 27      | 16     | 2<br>76 | 2681     |
| Austalten für Taubstumme und Blinde             | 3       | 26     | 3       | 200      |
|                                                 | -       | -      |         |          |
| Hauptsummen                                     | 1356    | 5374   | 2823    | 333 116  |

# Universitäten und technische Hochschulen im Deutschen Reiche. Winter-Semester 1893/94.

(Nach amtl. Quellen bearbeitet von der Zeitschr. »Hochschul-Nachrichten«)

Die Zahl der juristischen Doktorpromotionen beträgt gegentrig (1891/92) an allen Universitäten des deutschen Reiches 375 und in den letzten Jahren betrachtlich gestiegen (1887/88 309). Die össte Zahl entfällt auf Leipzig (115), Heidelberg (79), Jena (62) Götagen (45) und Erlangen (36). (O. Fischer, Rechtsforschung und Rechtsterricht auf den deutschen Universitäten.)

1. Tabelle, Lehrkräfte an den Universitäten.

|                                                                                                                                                                                        | Gesamt-                                                                                                                   | Gesamt- Theologie          |                           | Juris                                                                         | prudenz                                     | Medizin                                                                                                                                                |                                                                                                    | P                                                                                                                                                                                | Philosophic                                                                                                                                                                       |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Universitäten                                                                                                                                                                          | Lehr-<br>krafte                                                                                                           | ord.<br>Prof.              | Prof. v.<br>Privatd       | ord.<br>Prof.                                                                 | Prof. u.<br>Privatd.                        | ord.<br>Prof                                                                                                                                           | andere<br>Prof u<br>Privatd,                                                                       | ord.<br>Prof.                                                                                                                                                                    | anders<br>Frof u<br>Private                                                                                                                                                       | lati<br>est                             |  |
| Berlin Bonn Breelau Breelau Rrlangen Presiburg Gleesen Gottingen Greifswald Halle Heidelberg Jena Kiel Könlgaberg Leipzig Marburg München Münster Rostock Strassburg Tübingen Würsburg | 349<br>196<br>144<br>58<br>106<br>59<br>119<br>82<br>132<br>119<br>92<br>87<br>103<br>194<br>171<br>42<br>43<br>125<br>82 | 9141867-5667-5555868658117 | 1077-24417-20622222222414 | 11<br>96<br>7<br>10<br>5<br>96<br>97<br>64<br>10<br>69<br>11<br>11<br>15<br>7 | 15 4   200 22 5 4 5 22 1 27 7 18   4 4 4 22 | 15<br>11<br>11<br>19<br>10<br>11<br>10<br>12<br>12<br>11<br>10<br>7<br>8<br>11<br>10<br>11<br>10<br>11<br>10<br>11<br>10<br>11<br>10<br>11<br>11<br>11 | 106<br>233<br>33<br>6<br>21<br>7<br>12<br>12<br>12<br>13<br>15<br>17<br>26<br>43<br>12<br>27<br>20 | 52<br>30<br>83<br>20<br>15<br>21<br>30<br>23<br>26<br>20<br>17<br>24<br>20<br>37<br>24<br>20<br>15<br>11<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | 125<br>81<br>81<br>82<br>82<br>12<br>46<br>46<br>46<br>21<br>21<br>71<br>21<br>15<br>16<br>16<br>17<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | Section 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 |  |
| Zusammen                                                                                                                                                                               | 2414                                                                                                                      | 152                        | 79                        | 169                                                                           | 81                                          | 210                                                                                                                                                    | 463                                                                                                | 582                                                                                                                                                                              | 12:51                                                                                                                                                                             | 2                                       |  |

Von den Theologen waren 65 katholisch und 166 evangelisch – Unter den sanderne Professoren und Dozenten sind die Honoraprofessoren (zusammen 62), die ausserordentlichen Professoren (557), die Privatdozenten (689) und Dozenten (6) inbegriffen.

2. Tabelle. Immatrikulierte Studenten an den Universitäten.

|                     | Gesamt-                               |                |               |                | Philosophen                   |                                     |                          |                                   |              |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Universitäten       | zahl der<br>immatr.<br>Stu-<br>denten | Theo-<br>logen | Ju-<br>risten | Medi-<br>ziner | Philos.,<br>Philol.,<br>Gesch | Mathe-<br>matik,<br>Natur-<br>wiss. | Came-<br>ralia,<br>Laudw | Phor-<br>magie,<br>Zahu-<br>heilk | mer<br>toesp |
| Berlin ,            | 4979                                  | 581            | 1625          | 1279           | 748                           | 525                                 | 41                       | 250                               | 1544         |
| Bons                | 1383                                  | 253            | 335           | 247            | 134                           | 69                                  | 238                      | .34                               | 112          |
| Breelau             | 1238                                  | 324            | 325           | 287            | 107                           | 62                                  | 23                       | 107                               | 2.85         |
| Relangen            | 1098                                  | 255            | 208           | 338            | 39                            | 136                                 | ~                        | 100                               | 207          |
| Freiburg<br>Giessen | 1040                                  | 209            | 207           | 842            | 66<br>70                      | 103<br>72                           | 20<br>73                 | 74                                | 363          |
| Gottingen           | 517<br>770                            | 152            | 105           | 96<br>192      | 99                            | 87                                  | 29                       | 20                                | 241          |
| Greifswald          |                                       | 202            | 89            | 380            | 34                            | 15                                  | 20                       | 27                                | 76           |
| Halle               | 747<br>1535                           | 538            | 267           | 234            | 128                           | 39                                  | 2.6                      | 31                                | 18           |
| Heidelberg          | 960                                   | 71             | 321           | 218            | 144                           | 206                                 | 200                      | 91                                | 20           |
| Jena                | 643                                   | 74             | 154           | 196            | 3-2-0                         | 18                                  | 98                       | 1                                 | 213          |
| Kiel                | 615                                   | 87             | 10%           | 31.0           | 48                            | 29                                  | 20                       | 35                                | 111          |
| Königsberg          | 683                                   | 107            | 191           | 230            | 48                            | 38                                  | -10                      | 59                                | Lon          |
| Loipaig             | 3067                                  | 424            | 1005          | 788            | 855                           | 229                                 | 124                      | 143                               | 100          |
| Marburg             | 825                                   | 110            | 195           | 216            | 138                           | 62                                  | 1                        | 118                               | 314          |
| Munchen             | 2408                                  | [33]           | 1099          | 1114           | 408                           | 261                                 | 100                      | 24                                | INT          |
| Munster             | 2000                                  | 261            | 20110         | 1111           | 76                            | 20                                  | 100                      | 448                               | 125          |
| Rostock             | 420                                   | 46             | 82            | 120            | is                            | 119                                 | 6                        | 25                                | I I I        |
| Strassburg          | 941                                   | 101            | 239           | 200            | 116                           | 186                                 | -                        | -                                 | 20           |
| Tobingen            | 1151                                  | 429            | 17125         | 235            | 36                            | 53                                  | 176                      | -                                 | 2.0          |
| Waraburg            | 1335                                  | 117            | 243           | 746            | 91                            | 76                                  | _                        | 121                               | 100          |
| Gesamtsumme         |                                       |                |               |                |                               |                                     |                          |                                   |              |
| Winter-5, 1898/94   | 27754                                 | 4580           | 7210          | 7876           | 2182                          | 2896                                | 1191                     | 1519                              | 496          |
| Sommer-S. 1893      | 28 053                                | 4043           | 7902          | 8131           | 2995                          | 2347                                | 1137                     | 1428                              | E contract   |

Von den 4580 Theologen sind 1315 katholisch, 3265 evangelisch.

— Von den gesamten 27754 immatrikulierten Hörern des WinterSemesters 1893/94 waren 25662 deutsche Reichsangehorige (darunter
18144 Angehörige des Landes der betreffenden Universität und 3218
andere Landesangehörige) und 2092 Ausländer.

Nach einer Uebersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben der 22 deutschen Universitäten (einschl. Braunsberg), welche dem für die Weltausstellung in Chicago hergestellten Sammelwerke über die deutschen Universitäten entnommen ist, beliefen sich die ordentlichen Gesamtkosten der 22 Universitäten für 1891/92 auf 20.22 Millionen Mark (Preussen 10.93, Bayern 2.58 Millionen), von welchen 4.9 Millionen durch das eigene Universitätsvermögen und Stiftungsfonds, 15,29 Millionen durch die Staaten aufgebracht werden. Auf die Besoldungen der Lehrpersonen entfielen 7.76 Millionen, sonstige Personalauslagen 4.14 Millionen, auf die sächlichen Ausgaben 8.32 Mill. Mark. Auf die einzelnen Universitäten entfielen in 1000 M .: Berlin 2.477, Bonn 1.129, Breslau 964, Göttingen 1.147, Greifswald 716, Halle 1.258, Kiel 755, Königsberg 928, Marburg 777, Münster 246 (Braunsberg 41), gemeinsam für alle preussischen Universitäten 493; München 1228, Würzburg 747, Erlangen 606; Leipzig 1.988; Tübingen 881; Freiburg 520, Heidelberg 699; Giessen 655; Rostock 332; Jena 638; Strassburg 995.

3. Tabelle. Die technischen Hochschulen.

|                      | Lehrkräfte (erscheinen wiederholt unter mehreren Abteilungen) |               |                      |              |       |       |            |             |             |               |           |                       |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| Techniken            | Gesamt-                                                       | Allge<br>Abte | melne<br>ilung       | Inger        | icure | Are   | hi-<br>ten |             | chi-        | Cher          | niker     | Verschied,<br>Abteil. |            |
|                      | zahi                                                          | ord.<br>Prof. | au-<br>dere          | ord.<br>Prof |       | Prof. | dere       |             |             | ord.<br>Prof. | an-       | ord.<br>Prof.         | dere       |
| Aachen               | 39                                                            | 6             | 6                    | 1 5          | 4     | 4     | 6          | 6           | 4           | 6             | 11        | -                     | 1-         |
| Berl -Charlottb.     | 201                                                           | 6             | 53                   | 6            | 28    | 9     | 89         | 6           | 52          | 6             | 31        | -                     | 5          |
| Braunachweig         | 44                                                            | 8 7           | 11                   | 15           | 3 5   | 13    | 6          | 17          | 3           | 10            | 10        | 5                     | 5 5 8      |
| Darmstadt            | 58                                                            |               | 11                   | 3            | 6     | 7 5 8 | 389        | 3<br>6<br>5 | 3 4 3 5 3   | 8 5 0 2       | 9         | 2                     | 3          |
| Dresden              | 62                                                            | 14            | 9                    | 4            | i     | ā     | 3          | 6           | 3           | 5             | 8         | -                     | -          |
| Hannover             | 50                                                            | 5             | 7                    | - 63         | L     | 8     | 8          |             | U           | 0             | 16        |                       | -          |
| Karlarube            | 70                                                            | 11            | 11                   | 4            | 1     | 4 7   | 2          | 4           | 3           | 2             | 8         | 2                     | 2          |
| Munchen              | 81                                                            | 11            | 13                   | 5            | ā     |       | 8          | 4           | 6           | 4             | 10        | 3                     | 5          |
| Stuttgart            | 74                                                            | - 3           | 20                   | 5            | 8     | 5     | -          | 5           | 6           | 2             | 9         | 7                     | 10         |
| T 1 1                |                                                               |               | В                    | esuch        | er im | Win   | itersei    | meste       | 189         | 3/94          |           |                       |            |
| Techniken            | Gesamt-                                                       | Sum-<br>me    | dar,<br>imm,<br>Stud | Sa.          | imm.  | Sa.   | imm.<br>St | Sa.         | imm.<br>St. | Sa.           | imm<br>8t | Sa                    | imm.<br>St |
| Aachen               | 291                                                           | 7             | -                    | 36           | 32    | 36    | 28         | 74          | 56          | 96            | 63        | 42                    | 33         |
| BerlCharlottb.       | 2405                                                          | -             | -                    | 444          | 425   | 485   | 307        | 1011        | 756         | 168           | 135       | 189                   | 129        |
| Braunschweig         | 288                                                           | 42            | 6                    | 42           | 37    | 24    | 12         | 114         | 44          | 48            | 27        | IS                    | 18         |
| Darmstadt            | 576                                                           | 26            | 16                   | 63           | 58    | -59   | 48         | 146         | 131         | 79            | 56        | 210                   | 190        |
| Dresden              | 444 1)                                                        | 13            | 10                   | 103          | 细     | 65    | 343        | 162         | 131         | 101           | 89        | 121                   | -          |
| Hannover             | 722                                                           | 29            | 3                    | 140          | 137   | 104   | 53         | 225         | 167         | 215           | 196       | 59                    | 57         |
| Karlsruhe<br>München | 785 2)                                                        | 3             | 1                    | 91           | 88    | 90    | 82         | 434         | 423         | 116           | 108       | 23                    |            |
| Stuttgart            | 1323                                                          | 211           | 49                   | 987          | 274   | 224   | 128<br>117 | 44S<br>178  | 380<br>178  | 130           | 65        | 19                    | 14<br>19   |
| penesture            | 10000)                                                        | 41            | 41                   | 93           | 90    | 177   | III        | 110         | F10         | 1907          | 1963 ()   | 8.12                  | 2.43       |

<sup>1)</sup> Dazu 121 Hospitanten und 47 inscrib, beurlaubte Studenten. — 2) Dazu 92 Hörer und 28 Damen. — 3) Dazu 202 Hospitanten. — Die Gesamtzahl der Studerenden kommt der Summe der Angehörigen der einzelnen Fachabteilungen nicht immer gleich.

# II. Oesterreich-Ungarn.

#### z. Oesterreich.

(Die allgemeinen statistischen Quellen, in denen auch die Resultate der Volksschalerhebungen von 1865, 1871, 1875, 1880 und 1890 mitgeteilt sind.)

Uebersicht über die Volksschulen und Ahnlichen Anstalten.

| •                                                                                      | 1892                          | 1880                | 187071        | 1365            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <ol> <li>Annahl der Volksschulen (incl. Bürgerschulen)<br/>darunter private</li> </ol> | 18 874<br>9 <b>68</b>         | 16 408<br>985       | 14760<br>954  | 14 304          |
| 2 Lehrpersonal (eigentliches)<br>darunter weiblichen Geschlechts                       | 48 486 1)<br>16 781 1)        | 33 886<br>6 388     | 28400<br>2466 | 20 896<br>1 501 |
| 3. Schülersahl (in 1990)<br>annähernde Zahl der schulpflichtigen Kinder                | 3 290<br>3 740                | 2 878               | 1891<br>3000  | 100             |
| 4. a) Lebrerbildungsanstelten Ansahl<br>Bosucher                                       | 48<br>6 728                   | 49<br>7 <b>62</b> 7 | 40<br>1978    | ?               |
| Approhierte Lehramtskandidaten b) Lehrerinnenbildungsanstalten Anzahl                  | 1 252                         | 1 708<br>27         | 1806<br>19    | ;               |
| Besucherinnen Approbierte Lehramtskandidatinnen Arbeitslehrerinnen                     | 8 896<br>807<br>876           | 8 405<br>651        | 1307<br>335   | 2               |
| Kindergärtnerinnen                                                                     | 871                           | 7                   | ż             | ř               |
| 5. Kindergärten <sup>2</sup> ) Zahl<br>Besucher                                        | 550<br>51 <b>942</b>          | 209<br>17 764       | ?             | ;               |
| 6. Kinderbewahranstalten <sup>2</sup> ) Zahl<br>Besucher                               | 4 <b>36</b><br>51 <b>27</b> 8 | 263<br>26 161       | 201<br>19604  | 147<br>16 098   |

Es entfallen 1892 auf 100 qkm 6.3 Schulen, resp. auf 10 000 Bewohner 7.8 Schulen. Eine Schule enthält durchschnittlich 170.6 Schüler und je 1 Lehrer lehrt im Durchschnitt 47—48 Kinder. Von 100 schulpflichtigen Kindern besuchen 86.1 die Schule.

Von den 17 405 im Jahre 1892 bestehenden öffentlichen allgemeinen Volksschulen hatten 8438 eine Klasse, 4154: 2, 1867: 3, 1160: 4. 1550: 5, 224: 6, 30: 7 und 2: 8 Klassen. Der Unterrichtssprache nach waren die 17 911 Anstalten (17 405 Volks- und 506 Bürgerschulen) 7255 deutsch, 4546 tschechisch, 1994 ruthenisch, 1802 polnisch, 624 slowenisch. 830 italienisch, 337 serbo-kroatisch, 101 rumänisch, 3 magyarisch und 419 mehrsprachig. — Das Diensteink ommen der vollbeschäftigten 33 999 männlichen und 7805 weiblichen Lehrkräfte an den öffentlichen allgemeinen Schulen (Volks- und Bürgerschulen) ist aus folgender Uebersicht zu entnehmen:

Diensteinkommen der Volks- und Bürgerschullehrer. 1890.

| Einkommensklassen in fl. ö. W.         Eingereihte Lehrerinnen         Einkommensklassen in fl. ö. W.         Eingereihte Lehrerinnen           unter 200         598         830         1000-1099         1216         280           200-299         1978         815         1100-1199         1045         273           300-399         4886         1018         1200-1299         398         39           400-499         4880         1580         1300-1399         449         31           500-599         4298         665         1400-1499         356         6           600-699         4595         1066         1500-1599         294         3           700-799         3670         457         1600-1699         125         -           800-899         2712         381         1700-1799         58         -           900-999         2232         341         1800 u. mehr         237         - |              |        |             | •            | •      |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--|
| unter         200         598         830         1000-1099         1216         280           200-299         1978         815         1100-1199         1045         273           300-399         4498         1018         1200-1299         368         39           400-499         4880         1580         1300-1399         449         31           500-599         4293         665         1400-1499         356         6           600-699         4595         1086         1500-1599         224         3           700-799         3670         457         1600-1699         125         -           800-890         2712         381         1700-1799         58         -                                                                                                                                                                                                                               |              |        |             |              |        |             |  |
| 200—299     1978     815     1100—1199     1045     273       300—390     4898     1018     1200—1299     368     39       400—499     4880     1580     1300—1399     449     31       500—599     4293     665     1400—1490     356     6       600—699     4595     1066     1500—1599     294     3       700—799     3670     457     1600—1699     125     —       800—890     2712     381     1700—1799     58     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in fl. ö. W. | Lehrer | Lehrerinnen | in fl. ö. W. | Lehrer | Lehrerinnen |  |
| 800-890     4896     1018     1200-1299     368     39       400-499     4880     1380     1300-1399     449     31       500-599     4293     665     1400-1499     336     6       600-699     4545     1066     1500-1599     234     3       700-799     3670     457     1600-1699     125        800-899     2712     381     1700-1799     58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unter 200    | 598    | 830         | 1000-1099    |        | 280         |  |
| 400—499     4880     1580     1300—1399     449     31       500—599     4238     665     1400—1490     356     6       600—699     4585     1066     1500—1599     294     3       700—799     3670     457     1600—1699     125     —       800—890     2712     381     1700—1799     58     —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |             |              |        |             |  |
| 500-599) 4298 665 1400-1499 356 6<br>600-699 4595 1046 1500-1599 254 3<br>700-799 3670 457 1600-1699 125 -<br>800-890 2712 381 1700-1799 58 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |              |        |             |  |
| 600-699 45%5 1096 1500-1599 294 3<br>700-799 3670 457 1600-1699 125<br>800-899 2712 881 1700-1799 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |             |              |        |             |  |
| 700—799 3670 457 1600—1699 125 —<br>800—890 2712 381 1700—1799 58 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |        |             |              |        | 6           |  |
| 800-899 2712 881 1700-1799 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |              |        | 3           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |        | 407         |              |        | _           |  |
| 900 - 999 2232 341 1800 u. menr 251 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |             |              | 95     | _           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900-999      | 2202   | 941         | 1800 u. menr | 201    | -           |  |

<sup>1)</sup> Gesamtes Lehrerpersonale einschliesslich der Religions-, Fach- Nebenlehrer und Lehrerinnen. — 2) 1889.

Die Kosten der öffentlichen allgemeinen Volks- und Bürgerschulen beliefen sich 1890 in Summa auf 40,93 Mill. fl. und zwar erforderten die Neubauten 5.87 Mill. und die sonstigen sachlichen Ausgaben 5 Mill. fl., der gesamte Realaufwand somit 10.87 Mill. fl.; der Personalaufwand belief sich auf 29 Mill., wovon 26.6 auf die Aktivitätsbezüge und 2.4 Mill. fl. auf die Pensionen entfielen. Die ausserdem noch auflaufenden Kosten betrugen 1 Mill. fl.

Diese Kosten wurden zu 12.84 Mill. durch die Gemeinden, 8.52 Mill. durch die Bezirke, 13.22 Mill. durch die Länder und 0.28 Mill. durch den Staat bedeckt; ferner resultierten 5.73 Mill. aus speziellen Schulzwecken und der Rest aus anderweitigen nicht näher zu spezifizierenden Fonden, Kassaresten etc.

Die Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten erforderten 1.74 Mill. Gulden (darunter 1.31 Mill. Personalaufwand), von denen 1.33 Millionen durch den Staat bedeckt wurden. Von dem Gesamtaufwande entfielen 1.08 Mill. auf die Lehrer und 0.66 Mill. fl. auf die Lehrerinnenbildungsanstalten.

# Uebersicht über die Mittelschulen. 1892.

| Gymnas                          | ien u, Realgymnasien | Realschulen | zusammen |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 1. Annahl der Austalten         | 176                  | 76          | 252      |
| davon erhalten durch den Staat  | 126                  | 48          | 174      |
| Von den Anstalten sind deutsch  | 97                   | 56          | 158      |
| n n n n tschechisc              | b 41                 | 12          | 58       |
| 2. Gesamtzahl der Lehrer        | 8 554                | 1 438       | 4 992    |
| 3. Gesamtzahl der Schüler       | 58 100               | 20 296      | 78 405   |
| Poutsohe                        | 28 067               | 12 233      | 40 320   |
| Tachechen                       | 13 765               | 5 084       | 18 849   |
| darunter Poleu<br>Ruthenen      | 9 204                | 1 251       | 10.545   |
| Ruthenen                        | 2 341                | 83          | 2 324    |
| Südelaven                       | 2 435                | 436         | 2871     |
| Italieuer                       | 1 631                | 1 041       | 2 672    |
| 4. Zahl der Maturanten          | 4 011                | 1 039       | 5 050    |
| davou wurden approbiert in Proz | . 89.6               | 88.4        | -        |

Eine Mittelschule entfällt auf 1200 km oder 95 730 Bewohner, und 1 Mittelschüler auf 332 Einwohner.

Der gesamte Aufwand für die öffentlichen Mittelschulen belief sich 1890 auf 7½ Mill. fl., wovon 6,2 Mill, auf den Personal- und 1,3 Mill, auf den Realaufwand kamen. Die Gymnasien- (und Realgymnasien) erforderten 5,2 Mill. und die Realschulen 2,2 Mill. Dieser Aufwand von welchem etwa 1½ Mill. durch Schulgelder u. dgl. bedeckt sind, lastet zum grössten Teil auf dem Staate (ca. 4 Mill. fl.), während etwa 1 Million seitens der Gemeinden und ½ Mill. seitens der Länder beigesteuert werden.

Höheres Studium. Es bestehen 2 Bergakademien; jene zu Leoben hat (1891/92) 21 Lehrkräste und 147 Hörer und erforderte an Staatsauswand 51.700 fl.; jene zu Przibram hat 8 Lehrpersonen, 13 Hörer und kostete 20 865 fl. aus Staatsmitteln. — Die Wiener k. k. Akademie der bildenden Künste mit 26 Lehrern

und 277 Schülern erforderte 122 052 fl., die Malerakademie in Prag (6 Lehrer, 73 Schüler), 5000 fl., die k. k. Kunstschule in Krakau (12 Lehrer, 47 Schüler) 20 307 fl. — An the ologischen Lehranstalten bestehen (neben den Fakultäten der Universitäten) 41 römisch katholische und je eine griechisch-katholische, armenisch-katholische, griechorientalische und evangelische. Alle zusammen zählten 242 Lehrpersonen mit 2343 Klerikern; unter diesen sind — speziell was die römischen Katholiken anbelangt, denn auf die anderen Anstalten entfallen insgesamt nur 82 Kleriker — 749 Deutsche, dagegen 741 Tschechen, 135 Polen, 249 Slovenen etc. Alle diese Anstalten erforderten zusammengenommen ungefähr 700 000 fl.

Uebersicht über die Speziallehranstalten. 189a.

| Ocociacia abei de opciai                            | -              | Auga.  |                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                     | An-<br>stalten | Lehrer | Schüler (am<br>Ende des<br>Schulj.) | Aufward<br>1800<br>in £, 5. W- |
| 1. Land- und forstwirtschaftliche Schulen, mittlere | 16             | 169    | 948                                 | 371 144                        |
| pladara                                             | 91             | 519    | 2 255                               | 606.20                         |
| , , , ,                                             | -2             | ar.    | 2 240                               | -                              |
| 2. Gewerbl. Austalten, Staategewerbeschulen         | 20             | 475    | 3 306                               | 904 750                        |
| Fackschulen für eine, gew. Zweig                    | 145            | 816    | 9 277                               | 954 5M                         |
| Allgomeine Handwerkerschulen                        | 8              | 88     | 768                                 | 84 006                         |
| Geworbliche Fertbildungssehuler                     |                | 2408   | 65 498                              | 650 165                        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             |                |        | ~~                                  |                                |
| 3. Handelslehranstalten, höhere                     | 12             | 139    | 2 691                               | 242 642                        |
| kommers. Tagesechulen, öffenti                      |                | 70     | 255                                 | 48                             |
| , activate a private                                |                | 200    | 2 466                               | ~                              |
| kaufnian. Fertilldungsschule                        |                | 200    | 6 9R6                               | 81 75                          |
| a customer . externessible                          |                | -      | 9 100                               | OT 139                         |
| 4. Berghauschulen                                   | 6              | 14     | 129                                 | <b>25</b> 745                  |
| 5. Xantische Schulen                                | ž              | 芗      | 1 <b>35</b><br>87<br>887            | 25 000                         |
| 6. Veterinär- und Hufbeschlagschulen                | 8              | Ħ      | 997                                 | 153 098                        |
| 7. Hebammenschulen                                  | เอ็            | #      | 946                                 | 24 874                         |
| 8. Gesang- und Musikschulen                         | 360            | 915    | 17 075                              | 236 586                        |
|                                                     | 970            |        |                                     |                                |
| 9. Weibliche Arbeitsschulen                         | 336            | 655    | 17 739                              | 113 227                        |
| 10. Sonstige Schulen für spez. Zwecke               | 337            | 1639   | 20 625                              | 53 061                         |

Hochschulen. Zu diesen gehören die 8 Universitäten, die 6 technischen Hochschulen und die Hochschule für Bodenkultur.

Universitäten. Winter-Semester 1891/92.

|                                                        | Wien | Graz | Inno-<br>bruck | Prag<br>(dtsch.) | Prag<br>(böhm.)  |            | Krakan<br>(poin    | Czerno-<br>witz | mer<br>Selam- |
|--------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1. Lehrpersonen                                        | 374  | 137  | 105            | 152              | 152              | 73         | 133                | 37              | 1 150         |
| darunt. o. u. a o Prof.                                | 130  | 65,  | 64             | 72               | 71               | 43         | 66                 | 31              | સંગ           |
| 1 Hörer                                                | 6029 | 1512 | 98)            | 1460             | 3570             | 128        | 1283               | 310             | List C        |
| daruster onientliche                                   | 43.5 | 1167 |                | 1244             | 200              | 113        | 1125               | 342             | 1235          |
| Theologen                                              | 337  | 120  | 5.1            | 76               | 166              | \$57       | 74                 | 62              | 150           |
| unter 1. Juristen                                      | 1908 | 195  | 200            | 483              | 10.52            | 735        | 506                | 3)6             | 500           |
| sind Mediziner                                         | 3115 | 495  | 345            | TÌV              | 1126             | · <u>-</u> | 390                |                 | 648           |
| (Philosoph.                                            | 12.  | 230  | 141            | 191              | 234              | 201        | 59)<br>18 <b>3</b> |                 | 200           |
| 3. Kollegieng, in 1000 fl.<br>4. a. jahrlicher Staats- | 136  | 39   | 17             | 28               | ~~ <sup>47</sup> | 16         | 36                 | 3               | 304           |
| aufwand in 1000 fl. b jahrlicher sonstig.              | 983  | 317  | 251            |                  | :39              | 174        | 339                | 114             | 296           |
| Aufwand in 1969 fl                                     | 3    | 12   | 6              |                  | 31               | ŧ          | u.                 | _               | 34            |

An allen österreichischen Universitäten wurden 1801 92 32 Promotionen zum Doktorate der Theologie, 547 der Jurisprudenz, 720 der Medizin, 91 der Philosophie und 1 der Pharmacie vollzogen, daneben an 184 Pharmaceuten das Magisterium verliehen (Dipl. Hebammen 618). Von diesen Doktoraten entfiel im allgemeinen jeweilig

die Hälfte auf Wien. — An Staatsprüfungen wurden an allen Universitäten abgelegt: rechtshistorische 1110 (bestanden 917), judizielle 660 (bestanden 573) und staatswissenschaftliche 544 (bestanden 483). — Mittelschul-Lehramtsprüfungen wurden 179 und zwar 140 mit Erfolg abgelegt.

Der Aufwand für sämtliche Universitäten belief sich 1890 auf 3 Mill. fl., von welchen 1.2 Mill. auf den Sach- und 1.8 Mill. auf den Personalbedarf entfielen.

Technische Hochschulen u. Hochsch. f. Bodenkultur. Winter-Sem. 1891/92.

|                                                                                                                                     | Iochsch.<br>Bodenk. | Wien                                 | Graz                                     | Prag deutsch                       | Prag<br>böhm.                        | Brann                        | Lemberg<br>polnisch                | an-                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| l. Lehrpersonen<br>darunter o u. a.o. Profess                                                                                       | . 18                | 94<br>37                             | 54<br>22                                 | 47<br>19                           | 70<br>19                             | 43<br>20                     | 60<br>18                           | 358<br>135                               |
| 2. Hörer<br>darunter ordentliche<br>ingenieure<br>Hochbautechniker<br>Maschinenbauer<br>Chemiker                                    | 221<br>175<br>—     | 862<br>792<br>275<br>72<br>855<br>87 | 189<br>164<br>78<br>10<br>58<br>26<br>27 | 208<br>185<br>54<br>18<br>84<br>97 | 413<br>394<br>139<br>43<br>95<br>103 | 197<br>159<br>71<br>66<br>29 | 186<br>175<br>87<br>81<br>93<br>85 | 2055<br>1869<br>699<br>169<br>686<br>307 |
| nicht eingereihte  Unterrichtshouerar in 1000  a. a) jahrlicher Staatsaufwa in 1000 fl. b) jährlicher senstiger Al wand in 1000 fl. | nd _                | 78<br>16<br>254<br>18.6              | 1.9<br>117<br>1.9                        | 80<br>8.5                          | 88<br>6.0<br>48<br>2.9               | 31<br>1.7<br>98<br>5.3       | 1.7                                | 194<br>80.8<br>814<br>23.7               |

An allen technischen Hochschulen Oesterreichs zusammengenommen wurden 1891/92 nur 6 Diplome und zwar alle in Wien verliehen (3 Ingenieure, 1 Architekt und 2 Maschinenbauer). Certifikate erhielten 58 Ingenieure, 4 Architekten, 33 Maschinenbauer und 51 Chemiker. Staatsprüfungen sind an jeder der 4 Fachabteilungen 2 abzulegen und zwar waren die folgenden Erfolge zu verzeichnen: Ingenieurabteilung: 1. Staatsprüfung 105 geprüft, 78 approbiert; 2. Staatsprüfung 92 geprüft, 89 approbiert. — Hochbau: 1. Prüfung 21 und 20, 2. Prüfung 5 und 4. — Maschinenbau: 1. Prüfung 93 und 82, 2. Prüfung 67 und 62. — Chemische Abteilung: 1. Prüfung 69 und 61, 2. Prüfung 27 und 24.

Der Aufwand für sämtliche technische Hochschulen betrug 1890 814 141 fl., wovon 222 996 auf die Sach- und 591 145 fl. auf die Personalerfordernisse entfielen.

An der Hochschule für Bodenkultur lehrten 1891/92 42 Lehrpersonen, darunter 18 ordentliche und ausserordentliche Professoren, und lernten 175 ordentliche und 46 ausserordentliche, zusammen 221 Hörer. Das Unterrichtshonorar betrug 5916 fl. und der Staatsaufwand 128 300, der sonstige Aufwand 300 fl. Die 221 Hörer verteilten sich auf die landwirtschaftliche Abteilung mit 95, die forstwirtschaftliche mit 117 und die kulturtechnische Abteilung mit 9 Hörern. Es wurden abgelegt 212 Fortgangsprüfungen (201 mit Erfolg) und 36 Diplomprüfungen (35 mit Erfolg), und 15 Diplome (9 für Landwirtschaft und 6 für Forstwirtschaft) ausgestellt. An Staatsprüfungen wurden ab-

gelegt: 1. Staatsprüfungen 38 (alle mit Erfolg); 2. Staatsprüfungen 28 (27 mit Erfolg) und 3. Staatsprüfungen 25 (alle mit Erfolg).

Vermittels der Erhebung über den Schulaufwand, deren Daten vereinzelt schon im vorstehenden benützt wurden und welche in Oesterreich im Jahre 1890 für alle öffentlichen Lehranstalten unternommen worden ist, vermag man zu einer Totalziffer des Aufwandes für das Unterrichtswesen zu gelangen; dieselbe stellt sich im ganzen und in ihren einzelnen Teilen in folgender Weise heraus:

|                                                          | A.                  |                                                              | ñ.                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Universitäten Technische Hochschulen                     | 3 046 524           | Gewerhliche Tagesschulen<br>Land- u. forstw. Mittelschulen   | 2 060 040          |
| Hochschulen für Bodenkultur<br>Höhere Kunstschulen       | 124 587             | Nied, land- u, forstw. Schulen<br>Kaufmänn. Fortbildungssch. | 695 326            |
| Bergakademien<br>Theologische Lehranstalten              | 69 693              | Gewerbl. Fortbildungsschulen<br>Niedere Bergschulen          | 659 165            |
| Oeff. Gymnasien u. Realgymn,<br>Oeffentliche Realschulen | 5 224 002 2 148 187 | Nantische Schulen<br>Veterinär-                              | 26 062<br>1 53 098 |
| Mädchen-Lyceen<br>Lehrer- und Lehrerinnenbil-            | 161448              | Hebammen- » Gesang- und Musik-Schulen                        | 24 874<br>336 586  |
| dungs-Anstalten Allg, Volks- u. Bürgerschulen            | 1 802 795           | Weibl, Arb. u. Fortbild, - > Sonstige Spezialschulen         | 36 043             |
| Kommerzielle Tagesschulen                                | 385 657             | Zusammen                                                     | 60 156 104         |

Die Erfolge der allgemeinen Bildung lassen in Oesterreich bisher immer noch zu wünschen übrig, insbesondere was die östlichen und die südlichen Länder anbelangt. Die ungünstigen Analphabetenziffen dieser Länder drücken den allgemeinen Durchschnitt so sehr herab und stehen in so grossem Unterschiede den Ziffern für die westlichen Länder gegenüber, dass es notwendig ist, auf diese Verschiedenheiten einzugehen. Das Analphabetenprozent für den ganzen Staat betrug hinsichtlich der über 6 Jahre alten Bevölkerung beim männlichen Geschlechte 1890: 27.8 und 1880: 32.6, beim weiblichen Geschlechte 31.1 und 36.1. Auf der einen Seite stehen (1890) die Länder Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol-Vorarlberg, Böhmen, Mähren, Schlesien, in welchen das Analphabetenprozent für die über 6 Jahre alte männliche Bevölkerung zwischen 4 und 81/4 und die bezügliche weibliche Bevölkerung zwischen 7-91/4 steht; dann folgen Kärnten, Krain, Küstenland mit 26-43 resp. 32-51 Proz. (zu welchen auch Steiermark mit 18 und 211/2 Proz. gehört) und endlich Galizien, Bukowina und Dalmatien, in welchen Gebieten die Ziffern sich bis auf 65 bis 76 Proz. beziehentlich 72-90 Proz. erheben. Die Analphabetenziffer unter den Rekruten ist von 66.1 des Jahres 1867 auf 49.4 im Jahre 1870, 41.8 im J. 1875, 39.1 im Jahre 1880, 29.7 im Jahre 1885 gesunken und betrug 1888 wieder 30.8; seither wird die Erhebung in anderer Weise vorgenommen.

2. Ungarn.

(Die allgemeinen offiziellen statistischen Quellenwerke.)

# Uebersicht über die Volksschulen.

|                                        | 1869   | 1880  | 1889   |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1. Zahl der Anstalten                  | 13 798 | 15824 | 16 702 |
| , staatliche                           | -      | 786   | 792    |
| dayon kommunale konfessionelle private | 479    | 1910  | 1934   |
| ) konfessionelle                       | 13 319 | 13753 | 13800  |
| ` private                              | -      | 173   | 176    |
| Gemeinden ohne Volksschulen            | 1 958  | 5     | 244    |
| 2. Anzahl der Lehrpersonen             | 17 792 | 21664 | 24 645 |
| davon {männl. Geschlechts weibl.       | 17106  | 3     | 21 356 |
| weihl.                                 | 686    | 7     | 3 289  |
| 3. Anzahl der Schüler (in 1000)        | 1152   | >     | 2016   |
| davon { im Alter von 6 - 12 J.         | 1 107  | 2     | 1545   |
| 1 > > 13—15 •                          | 45     | ?     | 471    |

Im Jahre 1886 entfielen auf 100 km<sup>2</sup> 5.9 oder auf 1000 Bewohner 1.2 Schulen und auf 1 Schule 142 schulpflichtige Kinder. Schulbesuchende Kinder dagegen kommen auf 1 Schule 113 und auf 1 Lehrperson 78; von je 100 schulpflichtigen Kindern besuchen 80 die Schule.

Die Kosten für den Elementarunterricht stiegen von 3.8 Mill. des Jahres 1869 auf 15 Mill. im Jahre 1889; von der letzgenannten Summe werden 2.8 Mill. durch Zinserträgnisse, 1.9 Mill. durch Schulgelder, 1.8 durch staatliche Subventionen, 4.3 durch die Gemeinden, 3.5 durch die Pfarreien und 0.7 Mill. anderweitig bedeckt.

Der fortschreitende Erfolg der Elementarbildung kann deshalb nicht genau verfolgt werden, weil die Analphabeten bei der Zählung des Jahres 1880 mit Rücksicht auf die über 7jährige, und für das Jahr 1890 mit Rücksicht auf die über 6jährige Bevölkerung dargestellt worden sind. Analphabeten 1880 im eigentlichen Ungarn (d. h. die Länder der ungarischen Krone ohne Kroatien-Slavonien) männl. Geschlecht 41 Proz., weibl. Geschlecht 50,16 Proz. — 1890: 37.90 und 46.89 Proz.

Lehrerbildung sanstalten im Jahre 1886 (die Zahlen für 1878 werden in Klammern beigesetzt): Lehrerbildungsanstalten 55 (51). Lehrerinnenbildungsanstalten 16 (17), von beiden 24 (22) Staatsanstalten. I Anstalt entfällt auf 231 Volksschulen resp. 3940 km². — An den Lehrerbildungsanstalten sind 492 Lehrer und 2579 Zöglinge, an den Lehrerinnenbildungsanstalten 151 Lehrpersonen und 1033 Zöglinge gezählt worden; 1 männlicher Zögling entfällt sonach auf 8,2 Lehrer und 1 weiblicher Zögling auf 2.8 Lehrerinnen an Volksschulen. Von den genannten Zöglingen wurden 905 (männl.) und 243 (weibl.) als für Volksschulen und 82 für Bürgerschulen befähigt erklärt.

# Comment for in Ministerien, 1886.

| THE SECOND SECON |                                                                | Realschulen 28 18 6 4       | Zusammen<br>178<br>46<br>19<br>110<br>3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =======================================                        | 6                           | 45                                      |
| The Community of the Co | 17 17 <b>28</b><br>17 <b>28</b><br>17 <b>28</b><br>17 <b>2</b> | 5521<br>2242<br>911<br>2186 | 38 655<br>17 751<br>9 769<br>7 007      |

intervier comit in its Bestimer and it Mittelschule ist 

. Li to the line that the

The second of th

#### Depertation from the Streets Emphasization, 1886. Austalten Lehrer Schiler

Ender

7

.

iio

4

92

15

46

626

40

1200

250

103

710

19123

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 0-0       | 191-3    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| European Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53           | 357       | 4481     |
| in the time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I            | 14        | 14       |
| PETUSITUUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :            | 10        | 93       |
| and the state of t | 3            | 18        | 177      |
| and Francisco to the Ruley (Esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          |
| of the section of the section of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |          |
| មាន ខណៈ ២០១៩១៩២១១៩៩៩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |          |
| Silver Barrier Committee Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
| The second of th |              |           |          |
| lead about the rains in such                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
| ವರ್ಷದ (ವಿಶ್ಲೆಯಿಯ ಕರ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಮ <b>ವರ್ಷವಾ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
| INDUSTRIAL CONTRACTOR OF CHARACTERS 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | est estable  | t: Le     | htet. 35 |
| Silver model kurninski le benda em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .:t ::Leif   | er, 107 S | caller.  |
| Tie gwyelennia i tri 👀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aan sate gar | nit 102   | Lehrert  |
| malling to the commission was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ::::=::::    | T Lette   | em 12:   |
| iip bulgaria a wil saa a magi 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aren eni     | 31: 30    | i i.etti |
| DEC THE CONTRACT OF LEASE TO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n iz Hire    | =         |          |

# Property of the remarkable Branchister 184 is

|    | The state of the s |                       |          |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , turi atte i attatti |          |            |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fa                    | Kinsting | Hars       |  |
| :  | Lameration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •==                   | 74<br>47 | •          |  |
|    | LATE OF CHARLES AND A STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : -                   | 4.5      | <i>:</i> - |  |
| =  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·- :                  | 44:      | 7.2        |  |
|    | LETT in this is in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.45                 | 4:1      | 1.27       |  |
|    | T+. + + + + + ++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ::                    |          |            |  |
|    | mater : Norwas - North and the second | 1151                  |          | 3:<br>15:  |  |
|    | Entry Continues of the Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1181                  | 111      | : ; :      |  |
|    | Filtra Chair Christian Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ;**                   | 4.5      | 34         |  |
| 3- | . K:Daganga dan ini ni ni n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,54                  |          | _          |  |
|    | al Statisticant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 357                   |          | :-:        |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |          | _          |  |

#### 3. Kroatien-Slavonien,

(M. Zoricic, Statistische Skizze der Kgr. Kroatien und Slavonien. Agram 1885.)

# Uebersicht über die Volks- (und Bürger)schulen.

|    |                                          | 1884 | 1880 | 1878     |
|----|------------------------------------------|------|------|----------|
| 1. | Anzahl der Anstalten                     |      |      |          |
|    | Volksschulen                             | 1231 | 1260 | 1277     |
|    | und zwar { Volksschulen<br>Bürgerschulen | 17   | 3    | 3        |
| 2. | Lehrpersonen                             | 1919 | 1878 | 1762     |
|    | darunter weibliche                       | 531  | 489  | 392      |
| 3. | a) Schüler (in 1000) in den Tagesschulen | 112  | 96   |          |
|    | » » Wiederholungsschule                  | e 19 | 18   | 96<br>18 |
|    | b) Anzahl der Schüler (in 1000)          | 77.6 | 68.5 | 69.1     |
|    | » Schülerinnen (in 1000)                 | 53.4 | 45.6 | 45-4     |
|    |                                          |      |      |          |

Im Jahre 1884 kamen auf je 10 000 Einwohner 6.59 und auf je 1000 km<sup>8</sup> 29.35 Schulen; die Zahl der schulbesuchenden Knaben machte 58.17 und jene der Mädchen 40.24 Proz. der schulpflichtigen Kinder des betreffenden Geschlechtes aus. — Die Kosten lassen sich nur annähernd bestimmen und betrugen 1.3 Mill, Gulden.

Lehrerbildungsanstalten (5) im Jahre 1884 (das Jahr 1875 in Klammer beigesetzt). Besucher männlich 179 (134), weiblich 154 (117) zusammen 333 (251); der Prüfung unterzogen sich 71 (50), 74 (40), zusammen 145 (99) und wurden approbiert 66 (47), 74 (48), zusammen 140 (95). Die Kosten dieser Anstalten beliefen sich auf 33 000 Gulden.

#### Uebersicht über die Mittelschulen (1884).

|                           | Gymnasien | Realgymn. | Realschulen | ausammen |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 1. Anstalten              | 9         | 2         | 5           | 16       |
| 2. Lehrpersonen           | 115       | 39        | 73          | 267      |
| 3. Schüler                | 2232      | 397       | 581         | 3210     |
| 4. Approbierte Maturanten | 134       | -         | 8           | 142      |
| 5. Aufwand in 1000 ft.    | 169.2     | 31.5      | 83.1        | 283,8    |

Spezialschulen (1884). Land- und forstwirtschaftliche Lehranstalt mit 36 Schülern der höheren Abteilung und 49 in der Ackerbauschule; Erfordernis 44 222 fl. Gewerbeschule mit 126 Schülern. An Handelslehranstalten bestehen 2 Landeslehranstalten und 3 niedere Anstalten. Die kgl. nautische Schule besuchten 35 Schüler. Die Hebammenschule wurde 1884 von 18 und 1878 von 31 Frauen frequentiert.

Theologische Lehranstalten 3 mit 174 Hörern.

#### Universität Agram (1874 eröffnet) im Jahre 1884.

| T                          | heol, Fakultät | Jur. Fakultät | Phil. Fakultät |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| t. Lehrkräfte              | 8              | 12            | 22             |
| darunter Professoren       | 8              | 9             | 15             |
| 2. Hörer                   | 78             | 171           | 58             |
| darunter ordentliche       | 18             | 171           | 24             |
| 3. Promotionen zu Doktoren | -              | 4             | _              |
|                            | rechtswiss.    | judizielle    | staatswiss.    |
| 4. Staatsprüfungen         | 68             | 42            | 54             |
| davon mit Erfolg bestander | 54             | 40            | 52             |

Der Aufwand belief sich auf 93 446 fl., wovon 20 798 eigene Erträgnisse und der Rest Landesaufwand war.

Hauptübersicht über das gesamte Unterrichtswesen Kroatien-Slavoniens 1814.

|                                   | Anstalten | Lehrpersonen | Frequenz  | Aufward in 1. |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| Elementar-Volksschulen            | 1231      | 1770         | 128 355 ) | 9sl           |
| Bürgerschulen                     | 17        | 149          | 2 622     | 1 287 496     |
| Lehrerbildungsanstalten           | 5         | 45           | 359       | 33 949        |
| Land- u. forstwirtsch. Lehranstal | lt I      | 20           | 141       | 44 222        |
| Nautische Schule                  | 1         | 10           | 35        | 9 260         |
| Gewerbeschule                     | 1         | 24           | 126       | 7             |
| Landeshandelsschulen              | 2         | 2            | 16        | 3 380         |
| Hebammenlehranstalt               | 1         | 2            | 18        | 4 780         |
| Gymnasien und Realschulen         | 16        | 267          | 3 210     | 283 837       |
| Kaththeologische Lehranstalten    | 2         | 13           | 57        | 7             |
| Griechisch-orient.                | 1         | 6            | 117       | }             |
| Universität                       | 1         | 42           | 307       | 93 466        |
| Sämtliche Unterrichtsanstalten    | 1279      | 2350         | 135 363   | (1 759 490)   |

Die Erfolge des Elementarunterrichtes lassen sich, sowie hinsichtlich Ungarns, für die letzten Volkszählungen nicht genau vergleichen, weil, wie bemerkt, in den Jahren 1869 und 1880 die über 6jährige und im Jahre 1890 die über 7jährige Bevölkerung zu Grunde liegt. Es betrugen die Analphabeten in Prozenten dieser Bevölkerung beim männlichen Geschlecht 1869: 74.38, 1880: 67.90 und 1890: 60.17 Proz., beim weiblichen Geschlechte 1869: 86.81, 1880: 79.95 und 1890: 73.53 Proz.

# III. Schweiz.

Unter den eidgenössischen statistischen Veröffentlichungen findet sich keine eigentliche Unterrichtsstatistik; deren Resultate werden in dem sich an das halboffizielle Werk Grob's über das Unterrichtswesen in der Schweiz anschliessenden Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz, und daraus auszugsweise im Statistischen Jahrbuch der Schweiz veröffentlicht; daneben enthalten die von den Kantonen alljährlich ausgehenden Rechenschaftsberichte über das Unterrichtswesen statistische Nachweisungen. Die Ziffern über die Studierenden an den schweizerischen Hochschulen werden in den entsprechenden Zeiträumen in der Schweiz. Zeitschrift für Statistik veröffentlicht.

#### Uebersicht über das Volksschulwesen.

|                                                                                                                                                          |                                                    | 1871/72    | 1882    | 1890    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| 1. Anzahl der Sch                                                                                                                                        | ulen                                               | 5 o88      | 4 386   | }       |
| ( f                                                                                                                                                      | ür Knaben                                          | <b>578</b> |         | ?       |
| mit Klassen 🤾 f                                                                                                                                          | ür Mädchen                                         | 586        | }       | ;       |
| <b>/</b> f                                                                                                                                               | ür Knaben<br>Für Mädchen<br>Für beide Geschlechter | 3 924      | }       | }       |
| 2. Gesamtes Lehrp                                                                                                                                        |                                                    | 7 479      | 8 260   | 9 239   |
| Lehrer                                                                                                                                                   | r                                                  | 5 7 5 5    | 5 762   | 6 196   |
| davon { Lehrer                                                                                                                                           | rinnen                                             | I 724      | 2 498   | 3 043   |
| Gesamtzahl der                                                                                                                                           | Schüler                                            | 411 760    | 434 080 | 476 101 |
|                                                                                                                                                          |                                                    | 205 228    | 218 191 | 238 070 |
| $\begin{array}{c} \mathbf{davon} & \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{Knabe} \\ \mathbf{M} \mathbf{\ddot{a}} \mathbf{dcl} \end{array} \right. \end{array}$ | ien                                                | 206 532    | 215 889 | 238 031 |

Ueber den Erfolg des Schulunterrichtes liegen hinsichtlich der Schweiz, was die Rekrutenprüfungen anbelangt, weit bessere Nachrichten vor, als über die anderen Länder. Die Zahl der Analphabeten ist bekanntlich ausserordentlich niedrig; sie beträgt bei den Rekruten gegenwartig o.8 Proz. und machte 1880: 2.5, 1885; 1.8 Proz. aus. Die Einnichtung der schweizerischen Rekrutenprüfungen, resp. die Art und Weise der Klassifizierung ist so interessant, dass hier einige Hauptangaben hervorgehoben werden sollen. Es erhielten folgende Noten Rekruten, in Proz.):

|            |                                           | 1880 | 1885 | 1890 | 1891 |
|------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| Lesen. Not | e 1: gutes und verständnisvolles Lesen    | 31.9 | -    | 39.1 | 43.1 |
|            | 4: mangelhastes u. verständnisloses Lesen | 9.5  | 8.5  | 4.8  | 3.6  |
| >          | 5: lesensunkundig                         | 2.5  | 1.8  | 0.8  | 0.8  |
| Schreiben. | Note 1, Zahl der Noten gleichfalls 5      | 21.4 | 3    | 21.9 | 23.8 |
|            | > 2                                       | 22.1 | 5    | 30.7 | 30.9 |
| Rechnen.   | Note 1, Zahl der Noten gleichfalls 5      | 20.0 | ?    | 25.0 | 31.8 |
|            | . 2                                       | 26.4 | 3    | 31.8 | 30.5 |

Was die Frequenz der schweizerischen Hochschulen, die Universitäten und Akademien anbelangt, deren 7 (Basel, Zürich, Bern, Genf, Lausanne, Freiburg, Neufchatel) bestehen, ist es notwendig, die weiblichen Studenten gesondert zur Darstellung zu bringen, da deren Zahl, namentlich wenn die nicht immatrikulierten » Zuhörer« einbezogen werden, eine sehr hohe ist.

Zahl der Studenten und Zuhörer an den schweizerischen Universitäten und Akademien im Winter-Semester 1893/94.

| . Ossamtrahl der lomatr. Studes                                                                                                                     | Basel | Zarich                        | Bern                           | Genf                           | Lau-                           | Frei-<br>burg        | Neuf-<br>chatel     | zu-<br>sammen                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| ten und Zuhörer theolog. Fakulti davon sind juridischen an der medisin. philosoph.                                                                  | 517   | 788<br>44<br>96<br>314<br>384 | 698<br>48<br>124<br>215<br>311 | \$08<br>46<br>90<br>275<br>307 | 511<br>51<br>125<br>105<br>230 | 247<br>109<br>68<br> | 185<br>20<br>17<br> | 3690<br>415<br>571<br>1073<br>1640 |
| Unter der Gesamtzahl ad 1 sin<br>nicht immatrikulierte Zuhör<br>theologisch, Fakultä<br>u. zwar juridischen<br>an der medizinischen<br>philosoph.   | er 82 | 161<br>                       | 127<br>1<br>5<br>121           | 210<br>1<br>9<br>35<br>165     | 95<br>1<br>18<br>1<br>75       | 51<br>18<br>6<br>    | 70<br>19<br>5<br>46 | 706<br>46<br>68<br>68<br>69        |
| t. Unter der Gesamtsahl ad 1 sin<br>weiblichen Geschlechts<br>theologisch, Fakulti<br>u. zwar ) juridischen<br>an der ) medizinischen<br>philosoph. | 15    | 180<br>-4<br>79<br>97         | 157<br>—<br>1<br>43<br>118     | 176<br>—<br>64<br>112          | 51<br>=<br>21<br>30            | HHE                  | 20<br>3<br>—<br>17  | 599<br>8<br>5<br>210<br>381        |

# IV. Niederlande.

In den Niederlanden steht die Schulbildung gegenwärtig auf einer ganz günstigen Stufe; von je 100 Rekruten stellten sich 1888 7.3 Proz. als Analphabeten heraus, während deren Ziffer 1865: 18.2 Proz. betrug. Die Verhaltnisse der Volksschulen lassen sich statistisch für die letzten Jahre zurückversolgen:

#### Uebersicht über das Volksschulwesen.

|                                           | 1858       | 1868 | 1878 | 1889   |
|-------------------------------------------|------------|------|------|--------|
| 1. Gesamtzahl der Volksschulen            | 3550       | 3675 | 3826 | 4 215  |
| darunter { öffentliche private            | 2516       | 2590 | 2731 | 2 952  |
| qarunter ) private                        | 1034       | 1085 | 1095 | 1 263  |
| 2. Zahl der Volks-Schullehrer             | 6321       | 7738 | 9493 | 15 192 |
| darunter { männl. Geschlechts weibl. >    | 5302       | 6265 | 7526 | 11 250 |
| darunter (weibl.                          | 1019       | 1473 | 1967 | 3 942  |
| 3. Zahl der Volksschüler (in 1000)        | <b>380</b> | 451  | 531  | 643    |
| darunter männl. Geschlechts weibl.        | 209        | 242  | 281  | 334    |
| darunter ) weibl.                         | 171        | 209  | 250  | 309    |
| 4. Zahl der Lehramtskandidaten            | 1405       | 2315 | 2368 | I 412  |
| <ul> <li>Lehramtskandidatinnen</li> </ul> | 195        | 322  | 793  | 920    |

Es ist leicht zu ersehen, dass in den Niederlanden das Lehrsach seitens der Frauen bisher verhältnismässig weniger als Beruf angestreht wird; doch dürste hier in nicht allzuserner Zeit eine Wendung eintreten, wenn die (6) Lehrerseminare in dem zuletzt ersichtlichen Verhältnisse weiterhin von den beiden Geschlechtern besucht werden.

Im Jahre 1888 wurden die Abendschulen von 20 282 Schülen besucht (1876 von 22 336). Dagegen stieg die Zahl der Kinderbewahranstalten sowie ihre Frequenz beträchtlich an; 1873 wurden sie von 68 109 und 1888 von 100 579 Kindern besucht; ihre Zahl wu im letztgenannten Jahre 972.

Der Aufwand für die Volksschulen (incl. der Lehrerbildungsanstalten) belief sich 1888 insgesamt auf 27.5 Mill. Frcs., wovon 14.6 Mill auf die Gemeinden, 9.44 Mill. auf den Staat entfielen; das restliche Erfordernis wurde durch Schulgelder und andere Einnahmen bedeckt.

# V. Belgien.

Eine summarische aber immerhin verhältnismässig eingehende Statistik des Unterrichtes auf allen seinen Gebieten wird alljährlich im Statistischen Jahrbuch von Belgien veröffentlicht. Ueberdies legt der Minister des Innern, der auch das Schulwesen verwaltet, in dreijähriges Perioden dem Parlamente in Gemässheit gesetzlicher Vorschrift, eines Bericht über das Volksschulwesen vor.

Es bestanden 1890 18 Lehrer- und 29 Lehrer innenbildungsanstalten, aus denen 295 resp. 403 Personen als befahigt (diplomiertentlassen wurden; in diesem Lande ist der Lehrerinnenberuf alter eingewurzelt und relativ häufig. Während schon 1850 13 Lehrerinnenbildungs-gegen 12 Lehrerbildungsanstalten bestanden, hielten sich die Zahlen der diplomierten Zöglinge der beiden Geschlechter schon seit 1875 alljahrlich ziemlich die Wage, und gingen seit 1889 in ein entschiedenes Ueberwiegen der weiblichen Zöglinge der Zahl nach über.

#### Uebersicht über das öffentliche Volksschulwesen.

|                                                                                                                         | 1845                            | 1857                               | 1860                            | 1870 (69)                                 | (1880) 1881                    | 1800                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| t. Geramtzahl der Volksschulen<br>darunter<br>Knebenschulen<br>sind Knebenschulen<br>f. beide Geschlechter              | 3431<br>480<br>382<br>2569      | 8787<br>819<br>783<br><b>223</b> 5 | 3908<br>911<br>835<br>2162      | 4260<br>1198<br>1 <sub>1</sub> 93<br>1929 | 4726<br>1508<br>1484<br>1784   | 5678<br>1593<br>1917<br>2168    |
| 2. Gesamtes VSohLehrpersonal<br>darenter welblichen Geschiechts<br>unter 2 / weltlichen Staudes<br>sind ) geistlichen , | 9<br>9<br>9                     | 5981<br>2147<br>4288<br>1648       | 5958<br>2134<br>4480<br>1478    | 7107<br>2694<br>3677<br>1480              | 8328<br>8048<br>8297<br>81     | 11795<br>5168<br>10044<br>1751  |
| 3. Gesamtzahl der Schüler (in 1000) darunter   Knaben Mädchen unter 3 / zahlende sind   unentgelti, unterrichtete       | 327<br>183<br>144<br>152<br>175 | 400<br>219<br>181<br>150<br>250    | 403<br>222<br>181<br>140<br>263 | 497<br>?<br>?<br>143<br>354               | 340<br>188<br>152<br>36<br>304 | 616<br>935,<br>281<br>78<br>588 |

Neben diesen Volksschulen bestanden dann 1890 1145 öffentliche Kleinkinder-Bewahranstalten (écoles gardiennes) mit 113 172 Zöglingen, welche 1845 nur in der Anzahl von 101 mit 9405 Zoglingen existierten. In nämlicher Weise vermehrten sich die öffentlichen Fortbildungsschulen (écoles d'adultes) sehr stark; 1890 wurden in denselben 52 014 Jünglinge und 15 661 Mädchen gezählt, während 1845 die Gesamtfrequenz nur 38 150 betrug. Im letztern Jahr überwogen noch die weiblichen Besucher 20 994), während sie seit den 60er Jahren sehr in den Hintergrund getreten sind. Doch sind gerade auf dem Gebiete der Fortbildungsschulen die freien (privaten und der staatlichen Aufsicht nicht unterworfenen) sehr ausgebreitet; 1878 zählten sie 61 891 männliche und 84 329 weibliche, zusammen 146 220 Besucher, während seither die Frequenzzahlen der freien Schulen nicht mehr bekannt sind. Aus diesem Grunde sind auch oben nur die öffentlichen Volksschulen dargestellt worden. Uebrigens ist die Frequenz der privaten Volksschulen eine verhältnismässig weniger bedeutende, indem z. B. 1878 in denselben nur 90 125 Schulkinder gegen 598 213 Schulkinder in den öffentlichen Volksschulen, d. h. in den der staatlichen Aufsicht unterworfenen gezählt werden.

Das Budget des öffentlichen Volksschul-Unterrichtes hat sich seit 1850 fast verzehnfacht (in 1000 Frcs.) (Anuaire S. 149)

|                                        | 1850 | 1860 | 1870 | 1880   | 1891   | Budget einschl.<br>der Lehrer- und<br>Lehrerinnenbil-<br>dungsannt, 1891 |
|----------------------------------------|------|------|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Binnahmen aus Schulgeldern             | 556  | 756  | 962  | 808    | 511    | 1 184                                                                    |
| aus Geschenken, Legaten etc.           | 240  | 268  | 376  | 533    | 662    | 815                                                                      |
| Gemeinedausgaben für Volksschulen      | 1003 | 1628 | 2001 | 6239   | 9975   | 18 788                                                                   |
| Provincial                             | 284  | 237  | 316  | 385    | 1122   | 1 815                                                                    |
| Stantliche                             | 730  | 1346 | 3500 | SISSAS | 7828   | 11 020                                                                   |
| Entnahme aus Kassaresten u. div. Einn. | -    | 80   | 194  | 310    | 362    | 472                                                                      |
| Gesamteinnahme resp. Ausgabe           | 2843 | 4315 | 8339 | 17 665 | 20 461 | 29 014                                                                   |

Der Effekt des Volksschulunterrichtes kann daraus entnommen werden, dass der Prozentsatz der des Lesens und Schreibens unkundigen Rekruten, der 1840 noch 51 betrug, 1850 auf 44, 1860 auf 39, 1870 auf 29, 1880 auf 22, 1885 auf 18 herabsank und gegenwärtig (1891) nur 16 beträgt.

#### Uebersicht über den Mittelschulunterricht.

|                                                                                        | 1852    | 1860    | 1870  | 1880 (81) | 1892  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|-------|
| 1, Kgl, Athensen, Anzahl                                                               | 10      | 10      | 10    | 28        | 20    |
| Schuler   in den Vorbereitungsklassen   lu den humanist, Abteilungen   in den gewerbl. | 9       | 936     | 658   | 556       | 1492  |
| Robelton in den humanist, Abteilungen                                                  | ¥.      | 886     | 1248  | 1589      | 904   |
| in den gewerbl.                                                                        | ?       | 1417    | 1750  | 1886      | 3410  |
| t susammen                                                                             | 2516    | 2009    | 8651  | 4031      | 5806  |
| Es entfallen Schüler auf 1 Anstalt                                                     | 252     | 204     | 365   | 403       | 290   |
| 2. Collèges, Anzahl                                                                    | 18      | 25      | 27    | 27        | Tā    |
| in den Vorbereitungsklassen                                                            | 3       | 9       | 397   | SW        | 1060  |
| Schüler   in den Vorbereitungsklassen in den humanist. Abteilungen in den gewerbl.     | 3       | 7       | 1658  | 1858      | 91    |
|                                                                                        |         |         | 518   | 651       | 258   |
| nem seps /                                                                             | 1803    | 2       | 2573  | 2904      | 1410  |
| Es entfallen Schüler auf 1 Austalt                                                     | 100     | 5       | 94    | 107       | 94    |
| 3. Mittelschulen nied. Ordn. f Knaben, Ansahl                                          | 51      | 59      | 74    | 75        | 88    |
| Schüler in den Vorbereitungsklassen in der Hauptabteilung                              | 3117    | 4461    | 7096  | 8248      | \$138 |
| ) in der Hauptabteilung                                                                | 1873    | 2501    | 3376  | 5425      | 3482  |
| *usammen                                                                               | 5751 1) | 7850 1) | 11572 | 13673     | 13920 |
| Es entfallen Schüler auf 1 Austalt                                                     | 112     | 133     | 156   | 180       | 135   |
|                                                                                        | 1885    | 1987    | 1889  | 1890      | 1900  |
| 4. Mittelschulen nied, Ordn. f. Müdchen, Anzahl                                        | 40      | 40      | 39    | 39        | 39    |
| Schülerinnen in der Hauptabteilung                                                     | 4502    | 4481    | 4829  | 4506      | 4991  |
| ) in der Hauptabtellung                                                                |         | 2466    | 2405  | 2452      | 2601  |
| ausammen                                                                               | 6750    | 6947    | 7294  | 6958      | 8990  |
| Es entfallen Schülerinnen auf 1 Austalt                                                | 169     | 178     | 187   | 178       | 174   |

Die Kosten des Mittelschulunterrichtes verteilen sich in folgender Weise in den beiden Jahren 1860 und 1891 und mit Rücksicht auf die beitragleistenden Subjekte Staat, Provinz und Gemeinde, resp. die Kategorien der Anstalten (Frcs.):

| 1860                                                    | Stants-<br>Aufwand                | Provingial-<br>Aufwand | Städtischer<br>Aufwand        | Hauptsumme                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Kgl. Athensen<br>Stantliche Mittelschulen<br>Städtische | 357 389<br>321 134<br>102 762     | 2 850<br>15 143        | 271 159<br>134 801<br>124 961 | 631 896<br>455 435<br>242 866     |
| zusammen<br>1891                                        | 781 285                           | 17 993                 | 590 421                       | 1 320 699                         |
| Kgl. Athensen<br>Stastliche Mittelschulen<br>Städtische | 1 536 467<br>1 686 581<br>189 406 | 28 510                 | 589 767<br>661 788<br>410 574 | 2 119 284<br>2 345 369<br>638 490 |
| zusammen                                                | 8 412 454                         | 88 510                 | 1 655 129                     | 5 106 003                         |

Für den Hochschulunterricht bestehen 2 staatliche Universitäten, Gent und Lüttich, dann zwei freie, Brüssel und Löwen. Dieselben enthalten neben den 5 resp. 4 Fakultäten auch noch die Lehrfächer der sonstigen technischen Hochschulen als »Spezialstudium«. Es soll nun eine Tabelle über das Detail der Hörerzahl der 4 Universitäten gegeben werden und daran anschliessend eine retrospektive Uebersicht über dieselben zusammengenommen. (S. Tab. auf d. folgenden Seite.)

# VI. Schweden-Norwegen.

#### I. Schweden,

Die Serie P des Quellenwerkes Bidrag till Sveriges officiela Statistik ist der Unterrichtsstatistik gewidmet. Ausserdem veröffentlicht

t) Einschliesslich der Schüler in den städtischen Mittelschulen, welche nicht nach Klassen, resp. Abteilungen getrennt nachgewiesen werden.

Hörerzahl der belgischen Universitäten 1892 93 und seit 1839 40.

|         |          | Pakultäten                  |        |                  |                   |           |                          | Str-<br>denom.   |
|---------|----------|-----------------------------|--------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|------------------|
|         | theolog. | philos.<br>et lett-<br>res" | scien- | juristi-<br>sche | medi-<br>zinische | #HIADIDAN | Sponial-<br>Stu-<br>dino | 300 000<br>Firw. |
| Gent    | - 40     | 72                          | 100    | 120              | 180               | 479       | 198                      | 13075            |
| Lüttich |          | 167                         | 211    | 291              | 200               | 959       | 200                      | 13075            |
| Brüssel |          | 127                         | 285    | 270              | 563               | 1965      | 117                      | 13075            |
| Löwen   |          | 202                         | 191    | 344              | 441               | 1177      | 427                      | 13075            |
| 185998  | 40       | 568                         | 787    | 1024             | 1474              | 3806      | 1042                     | 4885             |
| 185990  | 35       | 749                         | 1332   | 1490             | 1447              | 3653      | 985                      | 6188             |
| 185990  | 60       | 597                         | 946    | 1006             | 866               | 3457      | 849                      | 4324             |
| 185980  | 124      | 257                         | 370    | 605              | 562               | 1806      | 617                      | 2515             |
| 185960  | 84       | 275                         | 379    | 608              | 575               | 1921      | 415                      | 2336             |
| 184950  | 64       | 470                         | 297    | 548              | 319               | 1608      | 110                      | 1808             |
| 184950  | 44       | 349                         | 288    | 359              | 272               | 1317      | 179                      | 1406             |

das Ministerium für Kultus und Unterricht für jede der 4jährigen Inspektionsperioden die Inspektoratsberichte und legt dem Parlamente alljährlich ausführliche statistische Berichte über das Unterrichtswesen vor.

#### Uebersicht über das Volksschulwesen.

|          |                                                                     | 18              | 76                 | 18              | 192                |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|          |                                                                     | fixe<br>Schulen | Wander-<br>schulen | fixe<br>Schulen | Wander-<br>schulen |
|          | der Volksschulen                                                    |                 | 70                 | 2000            | 799                |
|          | nonere<br>gewöhnliche                                               | 2787            | 962                | 2812            | 760                |
| darunter | höhere<br>gewöhnliche<br>niederen Grads<br>Kleinschulen (Småskolor) | 469             | 301                | 768             | 585                |
|          | Kleinschulen (Smäskolor)                                            | 2042            | 2197               | 3171            | 1671               |

An diesen Schulen lehrten 1876: 4832 Lehrer und 4479 Lehrerinnen (darunter 3429 an den Kleinschulen) und im Jahre 1892: 5486 Lehrer und 8549 Lehrerinnen, zusammen 14035 Lehrpersonen. Das Schulverhältnis der im schulpflichtigen Alter stehenden (7–14 J. alten) Kinder ist aus folgendem zu entnehmen.

| in 1000                                          | 1876   | 1880  | 1885  | 11001                          |
|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. Es beauchen die Schule im eigenen Schulbezirk | 200    | 100   |       |                                |
| den ordentlichen fixen Echulun                   | 230    | Mil   | 19614 | 810                            |
| und swar in                                      | 100    | 1963  | **    | 68<br>191<br>28<br>51          |
| Schulen Bledelen Otada                           | 30     | 40    | 1433  | (925                           |
| Kleinschuleu                                     | 185    | 107   | Fine  | 191                            |
| 2. Es beauchen andere öffentliche Schulen        | 14     | THE   | 123   | 555                            |
| 3. Zahl der Privatechüler                        | 80.    | 60    | 60.   | āl                             |
| I. Gesamte Schüler-Zahl                          | 656563 | Gast  | GMR   | 715                            |
| 4. Aus der Schule geprüft entlassen              | 13     | 10    | lò    | 18                             |
| 5. Wegen Gebrechen die Schule night besughend    | 110    |       | 4     | 4                              |
| 6. Aus andern Grunden d.                         | 131    | 18    | 10    | 18                             |
| 7. Es feblen die Angaben über Kinder             | - 0    | . 0   | 10    | THE OWNER WHEN PERSON NAMED IN |
| 11. Es besuchen die Behule nicht                 | 1111   | 313   | 45    | 49                             |
| III. Hauptsumme                                  | GHI    | (300) | 708   | 764                            |
| , f manileh                                      | 8      | 851   | 375   | 1898                           |
| Gavon   weiblish                                 | ¥      | SED   | 363   | 376                            |

Im Jahre 1892 stieg die Zahl der Schüler auf 780 455 (396 927 männliche und 383 528 weibliche). Die Auslagen beliefen sich zusammen auf 13.66 Mill. Kronen und zwar 9.4 Mill. für Gehalte, 2 Mill. für Gebäude und Inventar etc.

Es bestehen 7 Lehrer- und 5 Lehrerinnen bildungs anstalten. aus denen 1892 552 männliche bezw. 449 weibliche Lehrpersonen her-

Die Universität Upsala zählte im Wintersemester 1446 und jene von Lund 638, die kgl. medizinisch-chirurgische Anstalt (1893) 285 Hörer. Die techniche Hochschule (1892) 294, die zweite derartige Lehranstalt 230 Besucher.

# 2. Norwegen.

#### Uebersicht über die Volksschulen. 1880 1885 1988 18841 1. Zahl der Volksschulen 9 6290 6282 2. Zahl der Volksschullehrer 3530 4726 4966 5128 davon männlichen Geschlechts weiblichen 3868 3390 3918 3041 858 1048 1187 140 3. Zahl der Volksschüler in 1000 287 273 295 davon {in den Landschulen | Stadtschulen 219 222

Die Kosten des Volksschulunterrichtes stellten sich 1883 mit 3.4 Kronen heraus; davon bestritten 2.3 Mill. die Gemeinden, 0.5 Mill. die Departements und der Staat o.6 Mill. Gegen 1860 bedeutet das eine bedeutende Steigerung, indem in diesem Jahre die Leistungen der Gemeinden nur o.62 Mill. Kronen betrugen.

73

76

# Uebersicht über die Mittelschulen. 1890.

|                                             | Cabulan | Schulen Lehrer |           | Schüler  |           |
|---------------------------------------------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|
|                                             | Schmen  | mannl. G.      | weibl, G. | minal O. | wafbl. G. |
| Kommunale Bürgerschulen                     | 17      | 31             | 45        | 187      | 813       |
| » Mittelschulen                             | 36      | 207            | 106       | 3483     | 1455      |
| Staats-Lyceen                               | 17      | 244            | 19        | 2961     | 116       |
| Private Bürgerschulen                       | 67      | 116            | 254       | 756      | 2562      |
| <ul> <li>Latein- und Realschulen</li> </ul> | 12      | 172            | 43        | 2503     | 147       |
| » höhere Mädchenschulen                     | 18      | 101            | 221       | 12       | 3475      |

An der Universität Christiania lehrten (1892) 53 Professoren und studierten 1366 Studierende; deren Zahl scheint etwas abzunehmen, sie belief sich 1889 auf 1620, 1890: 1537 und 1891: 1458. Für die Erhaltung der Universität waren 1891/92: 609 837 Kr. erforderlich, von welchen 553 325 aus der Staatskasse beigestellt wurden.

# VII. Grossbritannien und Irland.

Als Statistische Quellen dienen die jährlichen Berichte, welche das Unterrichtsdepartement dem Parlamente vorlegt: Report of the Committee of Council on education, nebst dem Return showing 1. the expenditure from the Grant for public education in England and Wales . . . 2, the annual numbre of elementary schools on the annual Grant list. Eine ganz ähnliche Publikation (Return showing the expenditure etc.) wird dann alljährlich durch das schottische UnterrichtsDepartement für Schottland und ein Report of the commissioners of national education für Ireland ausgegeben.

# England. Uebersicht über das Volksschulwesen.

|                                                                                                  | 1865 | 1870   | 1875   | 1880   | 1889 bezw.<br>1890 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------------------|
| 1. Genamusahl der Schulen                                                                        |      | 8 281  | 18 217 | 17 614 | 19 469             |
| darunter   freiwillige Schulen                                                                   |      | 8 281  | 12 081 | 14 181 | 14 686             |
| Board                                                                                            |      | —      | 1 136  | 3 488  | 4 624              |
| 2. Zahl der Lehrer Assistanten Schuler als Lehrer Andere                                         | 9429 | 12 467 | 20 940 | 81 422 | 45 434             |
|                                                                                                  | 865  | 1 262  | 2 713  | 7 652  | 20 242             |
|                                                                                                  | 9656 | 14 304 | 29 667 | 38 788 | 30 397             |
|                                                                                                  | 2482 | 2 007  | 2 975  | 8 112  | 3 277              |
| 3. a) Jahrl. Durchschnittsmahl d.Schüler in 1000                                                 | 882  | 1 225  | 1 885  | 2 797  | 3 761              |
| b) Schüler anwesend bei der Prüfung                                                              | 1086 | 1 512  | 2 259  | 3 304  | 4 382              |
| 4. Einder in Armenschulen, susammen nadarunter in den Distriktschulen nater 4 sind in weiblichen | 85   | 42     | 33     | 35     | 29                 |
|                                                                                                  | 32   | 06     | 27     | 28     | 21                 |
|                                                                                                  | 3    | 6      | 6      | 7      | 8                  |
|                                                                                                  | 18   | 22     | 17     | 19     | 17                 |
|                                                                                                  | 17   | 20     | 16     | 16     | 12                 |

Die Kosten des Volksschulunterrichtes beliefen sich 1889 (umgerechnet auf Frcs., nach Bodio: Di alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia) auf 182.64 Mill.; davon wurden bedeckt
79.51 Mill. durch staatliche Subvention, 4.3 durch die Interessen der
Stammkapitalien, 47.6 Mill. durch die Schulgelder, 18.8 Mill. durch
freiwillige Beiträge der Einwohner, 30.7 durch Gemeindesteuern und
2.4 Mill. auf andere Weise.

Universitäten und Colleges, Frequenz 1892/93: Oxford 3197. Cambridge 2909, Manchester-Liverpool-Leeds 898, Durham 400, Nottingham College 1902, London University Coll. 1500, Birmingham-C. 700, Bristol Coll. 482, Aberystwyth Coll. 280, Newcastle-Coll. 264, Sheffield-Coll. 211, Cardiff Coll. 170, Lampeter-Coll. 135, Banger Coll. 130, dazu die Kandidaten der University of London 6000.

# 2. Schottland.

#### Uebersicht über das Volksschulwesen.

|                                              |                                                                                         | 1865               | 1870              | 1875                     | 1880                             | 1885                              | 1890                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Anzahl der Volksschulen                   |                                                                                         | 1516               | 1988              | 2720                     | 3056                             | 8081                              | 3076                              |
| S. Annahl der Lehr-<br>personen u. swar      | Hauptlehrer<br>Assistenten<br>Schüler als Lehrer<br>Lehrerinnen<br>Anderes Lehrpersonal | 1837<br>68<br>1827 | 2490<br>2<br>3203 | 3811<br>129<br>4262<br>— | 5330<br>444<br>4382<br>110<br>70 | 6965<br>1081<br>3603<br>132<br>24 | 7745<br>1320<br>3883<br>129<br>46 |
| 3. a) Ausahl der eing<br>b) Durchschnittlich | reschrieb, Schüler in 1000<br>ne Besuchersahl                                           | P<br>189           | 256<br>204        | 403<br>304               | 594<br>405                       | 592<br>456                        | 664<br>518                        |

3) In Irland bestanden 1889 8251 Schulen mit 507 865 Schülern, dagegen 1870 6806 Schulen mit 359 199 Schülern.

# VIII, Frankreich.

Die Veröffentlichungen über Unterrichtsstatistik gehen derzeit aus von der im Unterrichtsministerium seit 1876 bestehenden Kommis-

sion für Volksschulwesen, welche u. a. die Aufgabe hat, in Zwischenräumen von je 5 Jahren eine umfassende Statistik der Volksschulen herauszugeben; 2. werden vom genannten Ministerium seit 1878/79 alljährlich kürzer gefasste Résumé's in Anlehnung an die Veröffentlichungsweise der Kommission ausgegeben; die wichtigsten Dalen hieraus werden auch alljährlich im offiziellen statistischen Jahrbuche mitgeteilt.

Ausserdem sind dann noch diverse Spezialwerke grösseren und kleineren Inhaltes für die einzelnen Unterrichtsgebiete, die Stadt Parsetc. zu nennen. Die nachstehenden Angaben sind ausser Levasseur's Rapporte dem Annuaire statistique de la France entnommen.

An sogenannte sécoles normales primaires«, d. h. Lehrer- und Lehrerinnen bildungsanstalten fanden sich 1886/87 88 resp. 86, aus welchen 1709 Lehrer und 1118 Lehrerinnen hervorgegangen sind. Dabei ist namentlich die ungemein starke Vermehrung der Bildungsanstalten für Lehrerinnen charakteristisch; von letztern fanden sich 1863 nur 11 (gegen 76 Lehrerbildungsanstalten) vor, in welchen 187 Lehrerinnen absolvierten (gegen 943 Lehrer).

| Uebersicht | über das | Volksschulwesen. | (Zahlen in 1000. | ) |
|------------|----------|------------------|------------------|---|
|------------|----------|------------------|------------------|---|

|    |                                       | 1887 | 1840 | 1850    | 1863    | 1879   | 1890/81 | [SUP          |
|----|---------------------------------------|------|------|---------|---------|--------|---------|---------------|
| 1. | Gesamtzahl der Volksschulen           | 53   | 55   | 60      | 66      | 70     | 74      | 100           |
|    | daranter Madchenschulen               | 14   | 16   | 21      | 27      | 28     | 2007    | 31.           |
|    | I Affectliche                         | 35   | 97   | 44      | 53      | 56     | GL      | 100           |
|    | unter 1 slnd   Offentliche            | 19   | 18   | 16      | 16      | 1.6    | 13      | Series Series |
|    | Dan Line                              | 8/17 | 10   | 50      | 52      | 52     | 5.4     | 12            |
|    | unter I sind   weitliche              | 2    |      | 10      | 17      | 18     | 400     | 19            |
|    | Remericano                            |      |      | tu.     | 8.0     | 10     | 2313    | 800           |
| 9  | Gesamtes Volksschul-Lehrpersonal      | 60   | 63   | 9       | 109     | 110    | 123     | 110           |
|    | darunter weibliches                   | 20   | 23   | 2       | 59      | 60     | 66      | 157           |
|    | unter 2 sind offentilche Lehrpersonen |      | 41   | 9       | 70      | 73     | 85      | 100           |
|    | duter a sing (monniche Peniforsonen   | 00   | 71   |         | 10      | 10     | (4)     | 200           |
| 31 | Gesamtzahl der Schüler                | 2690 | 2807 | 3922    | 4336    | 4723   | 5049    | GIM T         |
|    | darunter / Kuaben                     | 1580 | 1657 | 1794    | 2266    | 2445   | 2765    | 2501          |
|    | darunter   Madchen                    | 1110 | 1240 | 1328    | 2070    | 2378   | 2481    | Town I        |
|    | unter 5 / offentlichen Volksachulen   | 2046 | 2217 | 2602    | 3414    | 25-293 | 40%     | 441           |
|    | aind in 1 privateu                    | 614  | 680  | 720     | (Jews)  | 557    | 1990    | 11/86         |
|    | unter 3   weltlichen                  | 3    | 2    | 2360    | 2736    | 9      | 10277   | 2017          |
|    | aind in a gelutlichen                 | 9    | 9    | 953     | 1610    | 2      | 1229    | 1704          |
|    | uma in ! Scinetionen "                |      |      | 575,053 | Trians. |        | 1114    | T trees.      |

In diesen Ziffern sind die Ȏcoles maternelles«, d. i. jene, in denen die Kinder vom 2.—6. Jahre aufgenommen werden können, nicht enthalten. Von diesen wurden im Schuljahr 1889/90: 5310 (darunter 2624 öffentliche und 2686 private, oder 1914 weltliche und 3396 geistliche mit zusammen 707 065 Kindern gezählt. — Die Zahl der schulpflichtigen Kinder, d. i. jener vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 13. Lebensjahre wird im genannten Jahre mit 41/2 Mill. angegeben, demnach würde die Zahl der Schulbesuchenden grösser sein als jene der Schulpflichtigen.

Die gesamten Kosten der Volksschule beliefen sich 1887 auf 173 Mill. Frcs.; davon entfielen auf die Gemeinden 41 Proz., auf die Departements 11 Proz. und auf den Staat 48 Proz. In dieser Gesamt-

<sup>1)</sup> incl. Algier,

aufwandsumme entspricht der grösste Teil den gesetzlich notwendigen Ausgaben, welche z. B. 1889 113.75 Mill. Frcs. betrugen; die übrigen sind fakultative Ausgaben. Die Einnahmen, welche diesen obligatorischen Ausgaben im Jahre 1889 entgegenstanden, gliederten sich folgendermassen (Frcs.):

| Einnahmen                                       | Einzelposten | Summen       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Legate und Geschenke                            | 443 960      | -            |
| 4 Proz. Schulzuschlag zu den Steuern            | 14 638 9 13  | -            |
| Aus den ordentlichen Gemeinde-Einnahmen         | 8 381 245    | _            |
| zusammen                                        | -0-          | 23 464 118   |
| Departements-Subvention aus den 4 Proz. Zuschla | ıg —         | 5 025 641    |
| Staats-Subvention                               | -            | 78 92 1 341  |
| Eigene Einnahmen aus den Schulfonden etc.       | _            | 6 829 005    |
| Hauptsuma                                       | ne —         | 114 24 1 005 |

Die Resultate der Volksschule sind in der That im Laufe dieses Jahrhunderts beträchtliche gewesen:

| Jahre | Von 100 Rekruten<br>waren des Lesens und<br>Schreibens kundig | Von 100 Ebegattinnen ver-<br>mochten bei der Ebeschlieseung<br>den Kontrakt selbst zu unter-<br>schreiben |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1827  | 42.1                                                          | 9                                                                                                         |
| 1831  | 52.2                                                          | 7                                                                                                         |
| 1840  | 57.1                                                          | 9                                                                                                         |
| 1850  | 64.6                                                          | 7                                                                                                         |
| 1860  | 70.1                                                          | (s).1                                                                                                     |
| 1871  | 80.3                                                          | 61.7                                                                                                      |
| 1875  | 83.9                                                          | 69.1                                                                                                      |
| 1880  | 85.6                                                          | 75.5                                                                                                      |
| 1887  | 89.8                                                          | 88.0                                                                                                      |
| 1888  | 90.6                                                          | 7                                                                                                         |

Das Enseignement secondairee, die Mittelschulbildung wird durch die Lyceen und Collèges vermittelt, der Stand der hierhergehörigen Anstalten und Schüler männlichen und weiblichen Geschlechtes war am 1. November 1888 der folgende:

# Uebersicht der Lyceen und Collèges (ohne Algier),

|                                             | für Schüler      |                  | für Schülerinn |                |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1. Angahl der Schulen                       | 110              | Collèges<br>226  | Lyceen<br>28   | Collàges<br>24 |
| 2. Ansahl der Schuler<br>uniederen Studiums | 49 978<br>5 108  | 88 584<br>5 961  | 9679<br>1481   | 2864<br>1346   |
| des klassischen s<br>Sperial- "             | 34 181<br>10 689 | 16 492 }         | 2191           | 1318           |
| und zwar { Interniaten                      | 28 367<br>26 611 | 13 038<br>20 546 | 839<br>2833    | 608<br>2256    |

Die Zahl der weiblichen Besucher der Lyceen und Collèges nimmt rapid zu:

|      |        | Schülerinnen in den |                          |  |  |  |
|------|--------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
|      | Lyceen | Collèges            | beiderlei Austalten sus. |  |  |  |
| 1988 | 3672   | 2062                | 6634                     |  |  |  |
| 1887 | 8330   | 2078                | 6008                     |  |  |  |
| 1886 | 2761   | 2206                | 4967                     |  |  |  |
| 1885 | 2243   | 2134                | 4877                     |  |  |  |
| 1884 | 1698   | 2048                | 3746                     |  |  |  |
| 1883 | 1207   | 1656                | 2893                     |  |  |  |
| 1582 | 521    | 585                 | 1056                     |  |  |  |
| 1881 | 71     | 188                 | 204                      |  |  |  |

und zwar:

Die französischen Fakultäten weisen im Wintersemester 1892/93 folgende Frequenzzissern aus: Paris 10 164, Bordeaux 1974, Lyon 1812, Toulouse 1347, Montpellier 1315, Lille 1118, Rennes 971, Poitien, Nancy 738, Caen 598, Aix 581, Grenoble 511, Algier 406, Dijon 368, Besançon 224 und Clermont 189 Studenten und Zuhörer zusammengenommen.

Hinsichtlich der einzelnen Fakultätsstudien ermöglichen die erlangten Grade einen Schluss auf deren Frequenz; die folgende Tabelle lässt die erlangten Grade der einzelnen Fakultäten in dem letzten Dezennium ersehen.

Uebersicht über die erlangten akademischen Grade.

|                                                                                  | 1888        | 1884                         | 1880                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| Theologische Fakultät                                                            |             |                              |                     |
| (Baccalauresi                                                                    | 80          | 30                           | 27                  |
| erlangte Grade { Baccalaureat   Licenciat   Doktorat                             | <b>30</b>   | <b>8</b> 0                   | 16                  |
| Doktorat                                                                         | _           | 8                            | 16                  |
| STEEM Men                                                                        | 82          | 41                           | 47                  |
| Juridische Fakultät                                                              |             |                              |                     |
| Recordences                                                                      | 1389        | 1 <b>36</b> 8<br>1498<br>126 | 1187                |
| ( Licenciat                                                                      | 1889<br>121 | 1498                         | 1187<br>1040<br>178 |
| erlangte Grade 〈 Dokterat                                                        | 121         | 126                          | 178                 |
| / Befthigungs-Certificat                                                         |             |                              |                     |
| criangte Grade ( Licenciat ) Dokterat ( Befählgungs-Certificat der Bechtsschulen | 250         | 176                          | 100                 |
| est wards                                                                        | 8049        | 8167                         | 2450                |
| Medizinische Fakultät                                                            |             |                              |                     |
| Doktorat                                                                         | 672         | 601                          | <b>683</b><br>96    |
| Grad eines "Gesundheits-Offiziers"                                               | 91          | 115                          | 96                  |
| SUSAMMON                                                                         | 768         | 716                          | 718                 |
| Pacultāt "ès lettres"                                                            |             |                              |                     |
| erlangte Grade { Baccalaureat   Licenciat   Doktorat                             | 8887        | 3830                         | 8907                |
| erlangte Grade { Licenciat                                                       | 262<br>20   | 298                          | 215<br>22           |
| Doktorat                                                                         | 20          | 18                           | 222                 |
| susammen                                                                         | 4169        | 4146                         | 4144                |
| Pacultät "ès sciences"                                                           |             |                              |                     |
| ( Baccalaurest                                                                   | 8689        | 3348                         | 2906                |
| erlangte Grade { Baccalaureat   Licenciat   Doktorat                             | 858         | 839                          | 221                 |
| Doktorat                                                                         | 88          | 19                           | 27                  |
| susammen                                                                         | 4080        | 3706                         | 8151                |
| Gesamtsahl der erlansten akad. Grade                                             | 12 048      | 11 778                       | 10.510              |

Die Prüfungen, durch welche die genannten akademischen Grade erlangt werden, scheinen, wenigstens was die verbreitete Würde des Bacc. ès lettres und ès sciences anbelangt, ziemlich streng zu sein, indem sie kaum von der Hälfte der Kandidaten bestanden werden,

|                    |                                           | 1886         | 1887         | 1886         | 1886         |  |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                    |                                           | Prozentsatz  | der repre    | obierten F   | Candidates   |  |
| Bacc. ès lettres.  | Erstmalige Prüfung                        | 58.5         | 59 3         | 60.9         | 59.8         |  |
|                    | Wiederholte Prüfung                       | 50.5         | 5 1.1        | 52.3         | 50.3         |  |
| Bacc. ès sciences. | Erstmalige Prüfung<br>Wiederholte Prüfung | 52.2<br>63.4 | 50.3<br>68.9 | 56.0<br>65.3 | 54·5<br>64.8 |  |
|                    | A legermone i minis                       | 03.4         | 00.9         | 03.3         | 04.0         |  |

# IX. Italien.

Die Generaldirektion der Statistik des Königreiches Italien, welche die Unterrichtsstatistik sehr eingehend pflegt, benützt hauptsächlich

zwei jährlich erscheinende Quellenschriften, um über diesen Zweig der Verwaltung und seine Resultate statistisch Bericht zu erstatten. Es ist dies einerseits die Statistica dell' istruzione elementare und andererseits die Statistica dell' istruzione secondaria e superiore. Daneben bestehen ganz vereinzelte Darstellungen über Ackerbau-, Gewerbe- und Handelsschulen, über Prüfungen u. dgl.

#### Uebersicht über das Volksschulwesen.

| Augahl der Volksschulen     darunter   Offentliche     darunter   Private     Wieviel Schulen auf 1000 Einwohner?                                                                                                                 | 1861/62                                        | 1865/66                                          | 1870/71                                          | 1881/82                                             | 1891/92                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | 28 490                                         | 31 117                                           | 39 658                                           | 47 230                                              | 54619                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 21 353                                         | 25 682                                           | 32 782                                           | 41 423                                              | 46215                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 7 137                                          | 5 435                                            | 6 876                                            | 5 797                                               | 8404                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                   | P                                              | 7                                                | 1.56                                             | 1.50                                                | 1.80                                        |
| 2. Gesamtes Lehrpersonal davon in offentlichen Schulen privaten                                                                                                                                                                   | 28 178                                         | 32 898                                           | 40 974                                           | 48 155                                              | 56788                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 21 050                                         | 26 019                                           | 38 200                                           | 42 067                                              | 47896                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 7 128                                          | 6 374                                            | 7 684                                            | 6 088                                               | 8952                                        |
| S. Gesamtsahl der Schüler in 1000 davon sind / männlichen Geschiechts weiblichen unter den bei Sge-Joffentl. Volksschulen nannten sind in privaten auf je 100 Einwohner entfallen Schüler auf je 100 E. im Alter v. 6—12 J. entf. | 1 009<br>580<br>429<br>885<br>124<br>4-1<br>32 | 1 214<br>686<br>528<br>1 009<br>115<br>5.0<br>40 | 1 605<br>909<br>696<br>1 460<br>145<br>5.4<br>43 | 1 176<br>1 053<br>923<br>1 851<br>125<br>6.82<br>56 | 2364<br>1246<br>1118<br>2177<br>187<br>7.79 |

Ausser den Volksschulen sind dann die Abendschulen und die Ferialschulen zu nennen, welche namentlich bestimmt sind, die Mängel der minder entwickelten Schulen auszugleichen und welche gleichsam die Ansätze zur Ausbildung von eigentlichen dauernden Schulen bilden sollen. Im Schuljahre 1891/92 unterrichteten in den 4241 Abendschulen 4254 Lehrpersonen 147 607 eingeschriebene Schüler, und in den 2890 Ferialschulen die gleiche Anzahl von Lehrpersonen (2890) 76 694 Schüler. Die Zahl dieser Ferial- und Abendschulen nimmt ebenso ab wie deren Frequenz, was aber auf organisatorische Eingriffe zurückzuführen ist.

Die Zahl der Kinderbewahranstalten (asili infantili) und ihre Frequenzzissern waren 1892: 1706 öffentliche und 642 private, zusammen 2348 Asyle mit 6135 Lehrpersonen und 292 124 Frequentanten; von diesen waren 149.196 männl. und 142.928 weibl. Geschlechtes.

# Lehrerbildungsanstalten.

| 1. Zahl der Anstalten                                                                                                | 1871/72 | 1875/76 | 1881/82 | 1985/86 | 1891/9 <u>2</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
|                                                                                                                      | 115     | 101     | 121     | 138     | 149             |
| 2. Besucher, Gesamtzahl davon J männlichen Geschlechts davon 1 weiblichen Von 100 Be- J männl. suchera sind 1 weibl. | 6130    | 6776    | 8865    | 10 552  | 18 029          |
|                                                                                                                      | 1634    | 1248    | 1383    | 1 287   | 2 135           |
|                                                                                                                      | 4499    | 5527    | 7482    | 9 265   | 15 894          |
|                                                                                                                      | 27      | 18      | 16      | 12      | 12              |
|                                                                                                                      | 73      | 82      | 84      | 88      | 88              |

Die Kosten des Volksschulunterrichtes ruhen zum grössten Teile auf den Gemeinden und betrugen 1889 z. B. 57.8 Mill. Lire, daneben treten die Auslagen der Provinzen mit (1890) 835 846 Lire und jene des Staates mit 6.4 Mill. Lire sehr zurück. Die Auslagen der Gemeinden gliedern sich in folgender Weise:

#### Uebersicht der Gemeindeauslagen für Volksschulzwecke (Lin)

|                                                                                                                                                                                  | Einsel-Posten                                                | Zuenmmen   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Ordentliche obligat. Auslagen:<br>Lebrergehalte<br>Andere Personalauslagen<br>Gebändemiete und Erhaltung<br>Obligatorischer Turnunterricht<br>Bettrag zu dem Lebrergensionsfonds | 96 641 161<br>2 140 582<br>4 025 518<br>278 684<br>1 138 518 | 44 20 468  |
| Ausserord, obligat, Auslagen:<br>Schulgebäude-Bau<br>Einrichtung<br>Turngeräte u. dgl.                                                                                           | 8 167 720<br>644 064<br>145 081                              | 8 906 800  |
| Fakultative Auslagen:<br>Kinderbewahranstalten<br>Abend- und Ferjalschulen<br>Nicht obligator. Volksschulen<br>Armen-Kinder-Auslagen                                             | 1 645 248<br>982 876<br>623 977<br>1 885 860                 | 4 557 461  |
| Hauptsumme                                                                                                                                                                       | _                                                            | 57 769 819 |

Die Auslagen der Provinzen beziehen sich zu etwa 1/2 auf Beitrage zu den Lehrerbildungsanstalten und zu 1/2 auf Subventionen für Volksschulen. In den 6.4 Mill. L. Staatsaufwand (zu welchen noch i Millfür besondere Anstalten ähnlichen Zweckes hinzukommen), sind haupsächlich zunächst 2 Mill. Aufwand der Lehrerbildungsanstalten, dann 2 Mill. Beiträge zum Personalaufwand der Gemeinden, 720 000 L. für Schulbauten, 825 000 Lire Remunerationen für die Lehrthätigkeit an Abend-, Ferial- und Spezialschulen, endlich 300 000 L. Beiträge zum Lehrerpensionsfonds zu nennen. Dieser letztere Fonds hat gegenwärtig (1891/92) ein Vermögen von 39 Mill. L. und eine Einnahme von 2.7 Mill Lire an gesetzlichen Zuflüssen, sowie von 9 Mill. L. an Interessen und anderen Einnahmen.

Der Effekt des Volksschulunterrichts ist immer noch nicht ab befriedigend zu bezeichnen:

|                                                                        | 1861           | 1871           | 1881           | 1501           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Von 100 Eheschliessenden ver- männlichen G.                            | ****           | 57.78          | 48.94          | 41.12          |
| zu unterschreiben beim zu sammen                                       | _              | 76.78<br>67.28 | 59.90<br>59.07 | 26.16<br>26.18 |
| Von 100 Rekrnten   zur Lande   vermuchten nicht zu sehreiben   zur See | =              | 56.74<br>68.52 | 47.74<br>60.27 | 41.61          |
| Von je 100 Personen   tiber 5 Jahre alt                                | 74.5%          | (20.46)        | 62.50          | *              |
| waren Analphabeten von 5-12 Jahren<br>im Alter n 12-20 "               | 82.21<br>71.45 | 78.74<br>68.58 | 69,00<br>54,30 | 1 1            |

Die Mittelschulen (istruzione secondaria) zerfallen in die klassischen und realistischen (technische genannt). Die zum klassischen Studium bestimmten Mittelschulen sind die Gymnasien, in welchen nach själm gem Studium die Befähigung zum Besuche des 3 Jahreskurse enthaltenden Lyceums erlangt wird. An dieses schliesst sich dann die Unversität an. Die realistischer Bildung dienenden Mittelschulen gliedern sich in die technischen Schulen und in die technischen Institute. Sie umfassen ausser den sog. Realschulgegenständen das Studium der sonstigen landwirtschaftlichen, kaufmännischen, gewerblichen und ähnliches Schulen.

# Uebersicht über die Mittelschulen (1890/91).

|                               | öffentliche | andere | zusammen |
|-------------------------------|-------------|--------|----------|
| 1. Gymnasien, Zahl            | 180         | 553    | 793      |
| Zahl der Lehrer               | 1 262       | 3 258  | 4 520    |
| Zahl der Schüler              | 25 698      | 31 039 | 56 787   |
| Erteilte Maturitätszeugnisse  | -           |        | 6 022    |
| 2. Lyceen, Zahl               | 118         | 197    | 310      |
| Zahl der Lehrer               | 800         | 1 000  | 1 800    |
| Zahl der Schüler              | 9.007       | 6 007  | 15 014   |
| Erteilte Maturitätszeugnisse  | -           | -      | 8 740    |
| 3. Technische Schulen, Zahl   | 184         | 213    | 397      |
| Zahl der Lehrer               | 1 400       | 1 539  | 2 048    |
| Zahl der Schüler              | 20 523      | 13 104 | 33 627   |
| Erteilte Maturitätezeugnisse  | -           | -      | 4 870    |
| 4. Technische Institute, Zahl | 78          | 21     | 94       |
| Zahl der Lehrer               | 1 204       | 288    | 1 492    |
| Zahl der Schüler              | 7 814       | 1 281  | 90.5     |

Die technischen Institute gliedern sich in fachliche Abteilungen, neben welchen ein gemeinsamer (Jahres-) Kurs besteht. Von den Hörern des Jahres 1890/91 kamen auf diesen gemeinsamen Kurs 3483, auf die physikalisch-mathematische Abteilung 1370, die Vermessungslehre 1188, die landwirtschaftliche Abteilung 17, Buchhaltung und Handelsfächer 1655, endlich Gewerbslehre 87; zu diesen 7800 eigentlichen Schülern traten dann noch 554 Zuhörer hinzu.

Ueberdies bestehen 21 Schiffahrtschulen mit 180 Lehrern und 1295 Schülern (wozu 125 Zuhörer kommen). Auch sind eine Reihe von Spezialschulen eigentlich zu dieser Kategorie der Mittelschulen zu rechnen, wenngleich sie von der offiziellen italienischen Statistik als besondere Lehranstalten aufgefasst werden; es sind die

|                             | Schuljahre | Anstalten | Lehrer | Schüler | Reifezeugnisse |
|-----------------------------|------------|-----------|--------|---------|----------------|
| Landwirtschaftliche Schulen | 1892/93    | 32        | 119    | 887     | 195            |
| Bergbau-                    | 1891/92    | 4         | 23     | 101     | 41             |
| Handels- u. Gewerbe- *      | 1889/90    | 172       | 1220   | 23227   | 1524           |
| Kunstakademien              | 1891/92    | 15        | 177    | 3310    | -              |
| Musik-Konservatorien        | 1891/92    | 6         | 155    | 780     | 52             |

Desgleichen bestehen einige sog. »höhere Spezialschulene, welche wohl eher dem Mittelschulunterrichte als den Hochschulen beizuzählen sind. Dieselben sind dem höheren Unterricht in Landund Forstwirtschaft, den Handelsfächern, der Technologie, dem Seewesen und der weiblichen Bildung gewidmet; es sind im ganzen elf Anstalten mit 39 Lehrpersonen und 780 Studenten (nebst 78 Zuhopen)

Endlich werden einige Fachinstitute mit dem Universitätsstoffins als Hochschulunterrichtsanstalten in eine Linie gestellt; es sine der Hauptsache 5 technische Hochschulen (zu Bologna, Neapel, Rom und Turin), dann 3 höhere Tierarzneischulen (zu Neapel und Turin), ferner eine höhere Lehrerbildungsschule 1 mehr schöngeistige und 1 mehr den realen Fachina Akademie zu Mailand bezw. Florenz. Die Gesamtstuden 11 Institute ist 2052 (daneben 42 Zuhörer).

# Uebersicht über das Universitätsstudium und seine Nebenfächer.

|                          |                | 671            | Besucher  |          |      | Inskribierte der<br>Fakultät für |                |                            |            | rma-<br>uten        | ler              | 4            | Zahl<br>erlan                  |         |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|------|----------------------------------|----------------|----------------------------|------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------------------|---------|
| Universitäten            | Professoren    | Privatdozenten | Studenten | Zahörer  | Jus  | Medicin                          | naturbistori-  | Philosoph -litt.<br>Facher | Akademiker | Berufa-<br>anwärter | Notariatsachüler | im Hebammen- | skademischen<br>Grade (laurea) | Harofe- |
| 1. staatliche<br>Bologna | 66             | 54             | 1348      | 41       | 811  | 589                              | 136            | 45                         | 8          | 63                  | n                |              | 201                            | -       |
| Cagliari                 | 30             | 3              | 140       | 7        | 48   | 45                               | 19             | -                          | _          | 14                  | 99               | _            | 17                             | 1       |
| Catania                  | 50             | 28             | 556       | 28       | 184  | 183                              | 33             | 31                         | 6          | 52                  | 23<br>87         | -            | 62                             |         |
| Genua                    | 61             | 24             | 947       | 28<br>23 | 269  | 311                              | 12<br>33<br>82 | 34                         | 18         | 142                 | 26               | 11           | 88 88 88                       | 1       |
| Macerata                 | 10             | 1              | 115       | 9        | 107  | _                                | -              | -                          | -          | _                   | 8                | _            | 22                             |         |
| Messina                  | 45             | 17             | 810       | 19       | 76   | 104                              | 29             | 12                         | 2          | 31                  | 24               | -1           |                                | 4       |
| Modena                   | 42             | 40             | 289       | 9        | 51   | 145                              | 16             | 1 -1                       | -          | 32                  | -                | -            | ál                             | 1       |
| Neapel                   | 89             | 190            | 4378      | 222      | 1532 | 1744                             | 815            | 185                        | 16         | 328                 | 98               | -            | 642                            | 5       |
| Padua                    | 63             | 52<br>32       | 1274      | 42       | 217  | 421                              | 174            | 121                        | 10         | 74                  | 7                | 154          | 130                            | 17      |
| Palermo                  | 65             | 32             | 1184      | 69       | 397  | 344                              | 84             | 41                         | -          | 148                 | 44               | 76           | 115                            | 1       |
| Parma                    | 41             | 21             | 272       | 4        | 40   | 121                              | 26             | -                          | 4          | 28<br>102           | 9                | -            | 28<br>118                      | 1       |
| Pavia                    | 56             | 39             | 1017      | 78       | 187  | 488                              | 131            | 31                         | 13         | 102                 |                  | 30           | 118                            | 1       |
| Pisa                     | 64             | 22             | 685       | 43       | 187  | 197                              | 108            | 38                         | 2          | 22<br>62            | ō                | 3            | t15                            | 1       |
| Rom                      | 81             | 45             | 1489      | 61       | 572  | 403                              | 187            | 112                        | 6          | 62                  | 40               | -            | 909                            | 1       |
| Sastari                  | 23             | 5              | 117       | 6        | 51   | 48                               | -              | -                          | -          | 14                  | 3                | -            | 18<br>33                       |         |
| Siena                    | 23<br>27<br>75 | 15             | 208       | 17       | 62   | 108                              |                |                            | =          | 17                  | 8                | -            | 33                             |         |
| Turin                    | 10             | 54             | 2045      | 69       | 554  | 643                              | 807            | 125                        | 13         | 208                 | 80               |              | 254                            |         |
| susamman                 | 888            | 637            | 16842     | 747      | 4840 | 5839                             | 1640           | 775                        | 98         | 1327                | 365              | 274          | 2171                           | 18      |
| 2, freie                 |                |                |           |          |      |                                  |                |                            |            |                     |                  |              |                                |         |
| Camerino                 | 20             | _              | 91        | 10       | 15   | 41                               | -              | -                          | -          | 26                  | 6                | -            | 4                              | 1       |
| Ferrara                  | 19             | I              | 52        | 4        | 20   | 4                                | 12             | -                          | -          | ā                   | -                | -            | 7                              |         |
| Perugia                  | 21             | -              | 165       | 14       | 48   | 54                               | _              | -                          | -          | 15                  | 4                |              | 7                              |         |
| Urbino                   | 18             | 1              | 79        | 14       | 12   | -                                | 4              | -                          | -          | 21                  | _                | -            | 3                              |         |
| ausammen                 | 78             | 2              | 887       | 42       | 16   | 99                               | 16             | -                          | -          | 67                  | 10               | -            | 21                             |         |
| Hauptsumme               | 966            | 639            | 16729     | 789      | 4935 | 5988                             | 1656           | 775                        | 198        | 1394                | 875              | 274          | 211/2                          | 15      |

# X. Spanien und XI. Portugal.

(Nach E. Levasseur in Quarterly Publ. of the American statistical association Dez 1893.)

|                                                                          | Sp                | anien            | Portugal         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                          | 1846              | 1885             | 188680           |
| <ol> <li>Gesamtzahl der Elementarschulen darunter öffentliche</li> </ol> | 12 337            | 30 105<br>24 529 | 5 339<br>3 825   |
| 2. Lehrpersonen 3. Schüler                                               | 33 534<br>663 611 | :<br>1 843 183   | 4 069<br>237 783 |
| darunter in öffentlichen Schulen                                         | 549 607           | 1 552 434        | • • •            |

# XII. Rumänien.

(s. die Quelle bei Spanien.)

|                  | 1872178 | 1891/92 |
|------------------|---------|---------|
| Elementarschulen | 2 401   | 3 994   |
| Lehrer           | 2 480   | 3 938   |
| Schüler          | 92 023  | 238 681 |

# XIII. Finnland.

Eine jährliche Zusammenstellung der Unterrichtsverhältnisse bringt das > Statistische Jahrbuch für Finnland «, jedoch vermisst man in demselben eine genauere Angabe über die Budgetverhältnisse der Schulen. Die

inteilung der Schulen ähnelt sehr der schwedischen, insbesondere ndet sich hier auch das Institut der Wanderschulen.

Uebersicht über den Jugendunterricht. (7-16 Jahre.) Schuljahr 1891.

|                                    | Angahl                                 |                             | Anzah | dor Sol | hüler in           | 1000 in                                        |               | 7-16-                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                    | der<br>Kinder<br>von<br>7-16<br>Jahren | fixen<br>Kinder-<br>schulen |       |         | Mittel-<br>schulen | Sonn-<br>tagssch,<br>und<br>Privat-<br>unterr. | ansam-<br>men | jährige<br>ohne<br>Unter-<br>richt<br>(in 1000) |
| ciamizahl                          | 470                                    | II                          | 178   | 52      | 10                 | 208                                            | 459           | 2 I                                             |
| davon (in städt.)                  | 35                                     | 2                           |       | 18      | 8                  | 9                                              | 36            | 0.8                                             |
| in ländl.                          | 435                                    | 9                           | 178   | 34      | 2                  | 199                                            | 423           | 20.2                                            |
| the local management of the second | 461                                    | 11                          | 176   | 51      | 9.5                | 207                                            | 455           | 17                                              |
| in gr. orth.                       | 9                                      | -                           | 2     | 1       | 0.5                | 1                                              | 4             | 4                                               |

Hervorzuheben ist die relativ grosse Zahl von Schulpslichtigen hne Unterricht in den orthodoxen Sprengeln, denn während das Veraltnis der Schulpslichtigen in den lutherischen zu den orthodoxen prengeln 461:9 beträgt, zeigt dasselbe bezüglich der Schulpslichtigen hne Unterricht die Zahlen 17:4.

Uebersicht über die Anstalten, Lehrer und Schüler im Jahre 1889 90.

|                                                         | Zahl               | Lehrer       |        |              | Schüler in 1000 |        |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|--------|----------------|
|                                                         | der An-<br>stalten | mannl.       | weibl. | sammen       | männl           | weibl. | sammen         |
| Ecoles d'enfants«<br>andliche Volksschulen<br>tädtische | 689<br>825         | } 504<br>150 | 348    | 852 {<br>533 | 18              | 9 14   | 19<br>32<br>18 |
| Lyceen<br>Elementarschulen                              | 30                 | 3            | 3000   | 495          | 5 0.7           | -      | 5 0.7          |
| Mädchenschulen<br>ehrerbildungsanstalten                | 60                 | 31           | ?      | 579<br>45    | 0.6             | 3.4    | 4 0.4          |

Die wichtigen Sonntagsschulen (deren Besuch sich 1891 incl. Privatnterricht auf 207 813 Schüler belief), sind in der Uebersicht nicht mit ufgenommen. Ausserdem besteht noch eine Anzahl von Fachschulen nd zwar Schiffahrtsschulen 5 mit 152 Hörern, Handelsschulen 9 mit 64, Ackerbauschulen 14 mit 375, Molkereischulen 18 mit 175, städtische landwerkerschulen 45 mit ca. 1200, Industrieschulen 5 mit 292 Schülern.

Die Universität in Helsingforszählte im I.Sem. 1892 1757 Hörer, nd zwar 211 Theologen, 554 Juristen, 176 Mediziner, 816 Philosophen, von enen 410 die historisch-philologische, 406 die physikalisch-mathemasche »Sektion« besuchten. Die Zahl der Dozenten beträgt 98, von enen jedoch nur 42 der Titel Professoren (ord. und ao.) zukommt. Pas Einkommen der Universität betrug 1891 1130 400 Mark, davon 12063 Mark Staatssubvention, die Ausgaben beliefen sich auf 208 288 Mark.

Die polytechnische Schule zu Helsingfors wurde 1891/92

von 130 Hörern besucht (davon 14 ausserordentliche); die Zahl de Dozenten betrug 30 (13 ord., 17 ao.).

# XIV. Vereinigte Staaten von Nordamerika.

(Statistical abstract of the United States 1893.)

# Uebersicht über die Volksschulen.

| in 1000                                                                       | 1870         | 1880           | 1890          | 1891          | 1990       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 1. Bevölkerung im Alter von 5—18 Jahren                                       | 12055        | 12066          | 18543         | 18900         | 19110      |
| 2. a) Eingeschriebene Schüler d. öff, Schulen<br>b) Durchschnittl. Besuch * * | 6872<br>4077 | (1868<br>(1144 | 12728<br>8154 | 12048<br>840s | NEL<br>See |
| 3. Gesamtzahl der Lehrer                                                      | 200          | 294            | 384           | 368           | 874        |
| davon { männlichen Geschlechts   weiblichen *                                 | 78           | 122            | 126           | 128           | 123        |
| weiblichen »                                                                  | 122          | 172            | 238           | 245           | 51         |

Die Gehalte für die Direktoren und Lehrer betrugen 1870 37.8 Mill Doll. und stiegen bis 1892 auf 100 1/3 Mill. Doll. an; in ähnlicher Weise vermehrten sich die Gesamt aus gaben für die Volksschulen, welche von 63.4 Mill. des Jahres 1870 auf 155.98 Mill. Doll. im Jahre 1892 stiegen. Jedoch sind hier, sowie in der obigen Tabelle die Daten für 1891 und 1892 nur vorläufige, event. richtigzustellende.

# Uebersicht über die Mittelschulen (Colleges).

|                                                                                                                                              | 1886                    |                                              | 1800                    |                                              | 1902                    |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | Zahl                    | Schuler                                      | Zahl                    | Schuler                                      | Zahl                    | Schaler                                      |
| Theologische Lehranstalten<br>Rechtsschulen<br>Medizinische Schulen<br>Colleges für freie Wissenschaft und Künste<br>a) verbreitende Klasson | 142<br>49<br>112<br>345 | 6 370<br>2 954<br>12 237<br>67 823<br>24 608 | 145<br>54<br>117<br>415 | 7 053<br>4 518<br>15 484<br>83 548<br>89 415 | 141<br>58<br>130<br>442 | 7 75%<br>6 05%<br>16 100<br>04 600<br>40 570 |
| b) eigentliche Colleges für Frauenbildung                                                                                                    | 204                     | 43 215                                       | 179                     | 44 133<br>34 551                             | 158                     | 346                                          |

# XV. Japan.

Ueber das Unterrichtswesen Japans werden alljährlich im japanischfranzösisch versassten statistischen Jahrbuche ungemein reichhaltige Nachrichten gegeben, aus welchen — der hohen Bildungsstuse diese rasche Kulturfortschritte machenden Landes wegen — die folgenden Uebersichten und Daten entnommen werden.

Volksschulen. Im Jahre 1891 bestanden 25 374 Volksschulen mit 65.459 Lehrern und 4149 Lehrerinnen, letztere sind also noch recht wenig zahlreich. Diese Schulen wurden von 2 209 060 männlichen und 944 753 weiblichen Schülern besucht, was beweist, dass auf die Erziehung der Frau verhältnismässig geringeres Gewicht gelegt wird. In Durchschnitte lehrten an einer Schule 2.74 Lehrer, und frequentiertet 124 Schüler: auf 1 Lehrer entfielen etwa 45 Schüler.

Dann bestehen eine Reihe von Schulen im Charakter von gewohn lichen hoheren oder niederen Mittelschulen und ähnlichen Spezul anstalten, welche sich (für 1891) beiläufig in folgender Weise darstellen lassen:

# Uebersicht über die Mittel- und Spezialschulen.

|                                   | Anstalten | Lehr-<br>personen | Besucher | Von je 100 Beau-<br>chern beenden<br>ihre Studien |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------|---------------------------------------------------|
| Gewöhnliche Mittelschulen         | 54        | 725               | 13 225   | 4.98                                              |
| Höhere »                          | 7         | 314               | 4 442    | 14.36                                             |
| Gewohnliche Lehrerhildungsschulen | 47        | 625               | 5 196    | 25.10                                             |
| Höhere .                          | 2         | 44                | 158      | 29.10                                             |
| Höhere Mädchenschulen             | 28        | 318               | 2619     | 17.20                                             |
| Spezialschulen                    | 59        | 804               | 13 263   | 30.42                                             |
| Schulen verschiedenen Zwecks      | 1699      | 4287              | 85 734   | 0.10                                              |
| Höhere Militär- und Marineschulen | 2         | 43                | 81       | 39.51                                             |

Die genannten 59 Spezialschulen « gliedern sich (1891) in folgender Weise: 7 Schulen mit 6632 Schülern für Jus, 6 mit 1701 für Medizin, 6 mit 445 für Landwirtschaft, 10 mit 1473 für Handelsfächer, 3 mit 70 für Tierarzneikunde, 2 mit 569 für mechanische Fächer, 13 mit 922 für Mathematik, 3 mit 131 für Malerei und 9 mit 1330 Schülern für andere Gegenstände.

Die 1699 Schulen verschiedenen Zweckes sind ungemein reichhaltig gegliedert: 10 Schulen mit 1434 Schülern für Jus, 4 mit 342 für Medizin, 9 mit 622 für Handelsfächer, 4 mit 280 für Pharmazie, 6 mit 123 für Tierarznei, 720 mit 31 590 für chinesische und japanische Sprache, 173 mit 12 524 für englische Sprache, 166 mit 12 676 für für Chinesisch, Englisch und Mathematik, 23 mit 849 für andere Sprachen (deutsch, französisch, russisch), 95 mit 6915 für Buchhaltung, 83 mit 3358 für das Schreibfach, 130 mit 6480 für Mathematik, 11 mit 201 für Malerei, 178 mit 5566 für Nadelarbeiten und 87 Schulen mit 2774 Schülern für andere Zwecke.

An der Universität in Tokio lehrten 205 Professoren und studierten 1304 Studenten, von denen jährlich ca. 420 ihre Studien beenden.

# II. Abschnitt. Vergleichende Uebersichten.

(Die Volksschulen. — Die Lehrerbildungsanstalten und die Lehrpersonen nach dem Geschlecht. — Die Hochschulen. — Die elementare Bildung. (Die Analphabeten.)

# 1. Die Elementarschulen.

Von allen Kategorien der Unterrichtsanstalten lassen sich nur einige statistisch vergleichen, nämlich jene, welche in übereinstimmender Form in den verschiedenen Staaten vorkommen. Zu diesen gehören namentlich die Elementarschulen, d. h. die Volksschulen, zu welchen in einzelnen Ländern auch die Bürgerschulen hinzukommen. Allerdings giebt es auch da wieder Verschiedenheiten, aber doch lässt sich durch-

greifend eine gewisse Gruppe von Anstalten als den Zwecken der elementaren Bildung dienend annehmen.

Im folgenden sind zunächst die absoluten Ziffern für die Zahl der Anstalten, der Lehrer und Schüler, und zwar mit Beschränkung auf die öffentlichen dargestellt.

 Zahl der öffentlichen Elementarschulen, ihrer Lehrer und Schüler. (nach Levasseur a. a. O.)

|             |      | •                     |                          |                        |
|-------------|------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Länder      | Jahr | Anstalten             | eigentliche Lehrpersonen | Schtler                |
| England     | 1890 | 19 498                | 45 494                   | 4 341 364              |
| Behottland  | 1890 | 8 076                 | 7745                     | 064 486                |
| Irland      | 1889 | 8 261                 | •                        | 507 865                |
| Niederlande | 1889 | 2 952                 | 10 981                   | 454 986                |
| Belgien     | 1890 | 5 678                 | 11 796                   | 616 001                |
| Frankreich  | 1890 | 67 859                | 106 247                  | 4 406 548              |
| Preussen    | 1896 | 84 016                | 70 592                   | 5 005 116              |
| Bachsen     | 1889 | 2 205                 | 10 108                   | 578 794                |
| Baden       | 1890 | 1 580                 | 8 068                    | 274 808                |
| Bayern      | 1890 | 7 141                 | 28 876 <sup>1</sup> )    | 884 889                |
| Bohweis     | 1890 | 7                     | 9 289 1)                 | 476 101                |
| Oesterreich | 1898 | 17 619                | 48 7081)                 | 2 872 989 1)           |
| Ungern      | 1889 | 16 708 <sup>1</sup> ) | 21 7884)                 | 2 015 612 1)           |
| Italien     | 1889 | 44 664                | 45 694                   | 2 059 889              |
| Schweden    | 1889 | 10 516                | 12 519                   | <b>6</b> 51 <b>813</b> |
| Norwegen    | 1888 | 6 282                 | 4 986                    | 295 299                |
|             |      |                       |                          |                        |

Werden die sich hieraus ergebenden Verhältnisziffern berechnet (Tab. 2), so stellt sich heraus, dass die Verschiedenheiten in den einzelnen Staaten bei aller Divergenz der Schulsysteme doch nicht gross sind. Am häufigsten entfällt eine Schule etwa auf 100—150 Bewohner und wo dieses Mass erheblich überschritten wird, liegen ganz besondere Verhältnisse zu Grunde, wie z. B. im britischen Königreiche oder bei den Wanderschulen Skandinaviens. Auf 1 Lehrer entfallen selten erheblich weniger als 50 und niemals mehr als 100 Schüler, und auf 1000 Einwohner im allgemeinen 120—170 Schüler. Jedoch ist dieses Verhältnis sehr vom Altersaufbaue der Bevölkerung und von der Benützung anderer Schulen als der Volksschulen während des schulpslichtigen Alters abhängig.

 Verhältnis der Schüler zu den Anstalten, Lehrern und zur Bevölkerung mit Bezug auf sämtliche Elementarschulen einschl. der privaten.

(nach Levasseur a. a. O.)

| Länder       | Jahr | Es       | Es entfallen Schüler auf            |                |  |  |  |
|--------------|------|----------|-------------------------------------|----------------|--|--|--|
|              | Jami | 1 Schule | 1 Lebrperson                        | 1000 Einwohner |  |  |  |
| England      | 1890 | 222 2)   | 95 2)                               | 150 2)         |  |  |  |
| Schottland   | 1890 | 216 3)   | 86 m                                | 1652)          |  |  |  |
| Irland       | 1889 | 101 3    | 7                                   | 1082)          |  |  |  |
| Niederlande  | 1889 | 152      | 42                                  | 143            |  |  |  |
| Belgien      | 1890 | 109 °)   | 49<br>58 s)<br>87<br>66<br>54<br>74 | 100 2)         |  |  |  |
| Frankroich   | 1890 | 68       | 87                                  | 144            |  |  |  |
| Preussen     | 1886 | 144      | <b>86</b>                           | Ī70            |  |  |  |
| Sachsen      | 1889 | 256      | 54                                  | 167            |  |  |  |
| Baden        | 1890 | 172      | 74                                  | 166            |  |  |  |
| Bayern       | 1890 | 116      | 36                                  | 149            |  |  |  |
| Schweiz      | 1890 | 7        | ij                                  | 1627           |  |  |  |
| ()esterreich | 1890 | 154      | 66                                  | 120 ′          |  |  |  |
| Ungarn       | 1889 | 121      | 98                                  | 116            |  |  |  |
| Italien      | 1889 | 43       | 41                                  | 75             |  |  |  |
| Schweden     | 1889 | 62 9     | 5 <u>2</u> 3)                       | 140            |  |  |  |
| Norwegen     | 1888 | 47 9     | 59 Đ                                | 1483           |  |  |  |

<sup>1)</sup> inkl. Privatschulen. — 2) nur die öffentlichen Schulen.

Die von L. Bodio in seiner Schrift Di alcuni misuratori del movimento economico in Italia angestellten Berechnungen weichen von den vorstehenden nur wenig ab.

# Verhältnis der Elementarschüler zu den Anstalten.

(Nach Bodio.)

| Länder      | Jahr    | Es entfallen Schü<br>in sämtlichen<br>Elementarschulen | ler auf 1000 Einwohner<br>in den öffentlichen<br>Blementarschulen allein |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| England     | 1939    | 9                                                      | 164                                                                      |
| Niederlande | 1888    | 143                                                    | 101                                                                      |
| Frankreich  | 1887/88 | 145                                                    | 116                                                                      |
| Belgien     | 1889    | P                                                      | 109                                                                      |
| Preussen    | 1886    | 178                                                    | 176                                                                      |
| Bohweiz     | 1888    | 178                                                    | 7                                                                        |
| Oesterreich | 1889    | 125                                                    | y                                                                        |
| Italien     | 1889/90 | 76                                                     | 70                                                                       |
| Spanien     | 1885    | 96                                                     | 82                                                                       |

# 3. Aufwand für die öffentlichen Elementarschulen.

(Nach Levasseur a. a. O.)

| (article appropriate in, in, O.) |                           |                                     |                                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Länder                           | Aufwand<br>in Mill, Fres. | Aufwand per Ein-<br>wohner in Fres. | Aufwand für<br>1 Schüler in Free. |  |  |  |  |  |  |
| England                          | 188                       | 6.30                                | 42                                |  |  |  |  |  |  |
| Irland                           | 23                        | 4.89                                | 45                                |  |  |  |  |  |  |
| Niederlande                      |                           | 5.82                                | 58                                |  |  |  |  |  |  |
| Belgien                          | 27                        | 4.50                                | 44                                |  |  |  |  |  |  |
| Frankreigh                       | 173                       | 4.43                                | 39                                |  |  |  |  |  |  |
| Preussen                         | 196                       | 6.54                                | 89                                |  |  |  |  |  |  |
| Sachsen                          | 23                        | 6.57                                | 40                                |  |  |  |  |  |  |
| Baden                            | 7                         | 4.87                                | 25                                |  |  |  |  |  |  |
| Bayern                           | 20                        | 8.58                                | 9                                 |  |  |  |  |  |  |
| Schweiz                          | 19                        | 6.48                                | 40                                |  |  |  |  |  |  |
| Oesterreich                      | 108                       | 4.48                                | 34                                |  |  |  |  |  |  |
| Ungara                           | 37                        | 2.12                                | 18                                |  |  |  |  |  |  |
| Italien                          | 62                        | 2.07                                | 30                                |  |  |  |  |  |  |
| Schweden                         | 17                        | 3.55                                | 26                                |  |  |  |  |  |  |
| Norwegen                         | 3                         | 1.61                                | 11                                |  |  |  |  |  |  |

Der für die Volksschulen resultierende Aufwand bewegt sich, von den Staaten mit verhältnismässig geringer Ausbreitung der Schulen oder vielen Privatschulen abgesehen, in den Grenzen von 3.5—6.5 Frcs. per Einwohner oder 30—50 Frcs. per Schüler und zwar betrifft er, wie bekannt, zum grössten Teile die Gemeinden (s. Tab. 4).

# 4. Verteilung des Aufwandes für die öffentlichen Elementarschulen zwischen Staat, Provinz und Gemeinde. (In Prozenten; nach Levasseur.)

| Länder      | Gemeinden | Provinz | Stant |
|-------------|-----------|---------|-------|
| Niederlande | 61        |         | 39    |
| Belgien     | 55        | 6       | 39    |
| Frankreich  | 41        | 11      | 48    |
| Schweis     | 70        | -       | 30    |
| Oesterreich | 61 1)     | 38      | 1     |
| Ungarn      | 88        | -       | 12    |
| Italien     | 89        | 1       | 10    |

# II. Die Lehrerbildungstalten.

Die Nachweisungen über die Lehrerbildungsanstalten (Lehrer-Seminare, écoles normales etc.) sind auch überall übereinstimmend gehalten. Eine wichtige spezielle Frage ist hier die Verteilung der Zög-

<sup>1) 37</sup> Proz. die Gemeinden, 24 Proz. die Bezirke.

linge nach dem Geschlechte. Nur ist dabei zu bedenken, dass das weibliche Geschlecht sich in manchen Ländern mehr dem Lehramte für die Nebenfächer der Handfertigkeiten u. dgl. zuwendet, wofür die Ausbildung mitunter nicht in den Lehrerseminaren, sondern in anderen Anstalten erlangt wird. Die folgende Tabelle giebt die hierhergehörigen absoluten und Verhältniszahlen:

# 1. Zöglinge der Lehrerbildungsanstalten nach dem Geschlechte (auf Grund der vorstehenden Uebersichten über die einzelnen Länder).

| Länder              | Jahr    | männl, G. | weibl. G. | zusammen  | in Prozenten |          |  |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|--|
| Lander              | Jam     | mann. G.  | weini. O. | zusaimmen | mapul. G.    | weibl. G |  |
| Bayern              | 1889/90 | 2616      | 433       | 8 049     | 86           | 14       |  |
| Württemberg         | 1892    | 823       | 64        | 887       | 92           | 8        |  |
| Raden               | 1892    | 889       | 87        | 476       | 82           | 18       |  |
| Oesterreich         | 1892    | 6723      | 3 896     | 10 619    | 63           | 87       |  |
| Ungara              | 1886    | 2579      | 1 033     | 3 612     | 71           | 29       |  |
| Kroatien-Slavonien  | 1884    | 179       | 154       | 333       | 54           | 46       |  |
| Niederlande         | 1889    | 1412      | 920       | 2 332     | 61           | 39       |  |
| Belgien 1)          | 1892    | 295       | 403       | 608       | 42           | 53       |  |
| Schweden 1)         | 1892    | 552       | 449       | 1 001     | 55           | 45       |  |
| Frankreich 1)       | 1886/87 | 1709      | 1118      | 2 827     | 60           | 40       |  |
| Italien             | 1891/92 | 2135      | 15 894    | 18 029    | 12           | 58<br>50 |  |
| Finnland (runde Z.) | 1889/90 | 200       | 200       | 400       | 50           | 50       |  |

Die derzeitige Zusammensetzung des Lehrpersonals nach dem Geschlechte (Tab. 2) ist natürlich eine andere als jene der Lehramtszöglinge, weil die Anstalten seitens der beiden Geschlechter im Verlaufe der aufeinanderfolgenden Studienjahre ungleichmässig besucht werden. Die Tab. 2 giebt das Ergebnis der Frequenz-Verteilung nach Geschlechtern für eine ganze Generation von Zöglingen, während die Tabelle 1 nur den derzeitigen momentanen Zustand aufweist. Ueberdies ist auch hier zu beachten, dass die zahlreichen Arbeitslehrerinnen und sonstigen Lehrerinnen für ähnliche Nebenfächer hie und da in die Gesamtzahl aufgenommen erscheinen, während letztere sonst nur die eigentlichen Volksschullehrerinnen enthält. Dieser Umstand vermag die Zahl der weiblichen Lehrpersonen allerdings sehr zu verändern, es ist aber mit Rücksicht auf die vielfach nicht genügend deutliche Ausdrucksweise der statistischen Quellen oft nicht möglich, genau zu sagen, welche Klassen von Lehrpersonen inbegriffen erscheinen. (S. die Tabelle auf der folgenden Seite.)

# III. Die Hochschulen,

In den verschiedenen Hochschulkalendern finden sich alljährlich auch die Frequenzziffern der Hochschulen. Dieselben werden zumeist durch direkte Umfrage bei den einzelnen Anstalten selbst erlangt und verdienen somit durchaus Glaubwürdigkeit. Ueberdies ermöglichen dieselben vielfach den Studienjahren sehr rasch nachfolgende Uebersichten, während die offiziellen Quellenwerke — falls sie überhaupt, was durchaus nicht überall der Fall ist, auf die Hochschulen ein-

<sup>1)</sup> Absolvierende.

# 2. Das Lehrpersonal an den Volksschulen nach dem Geschlecht,

| Länder             | Tahr    | Lehrer  | Lehrerinnen | zusammen | in Prozenten |             |  |
|--------------------|---------|---------|-------------|----------|--------------|-------------|--|
| Lanuci             | Juli    | Denier  | Lemermnen   | Zusummen | Lebrer       | Lehrerinnen |  |
| Preussea           | 1888    | 58 702  | 6 848       | 65 550   | 110          | 10          |  |
| Kachesta           | 1893    | 8 642   | 544         | 9 186    | 94           | 6           |  |
| Buden              | 1892    | 3 481   | 240         | 3 721    | 93           | 7           |  |
| Oestorreich        | 1892    | 31 704  | 16 781      | 48 485   | 65           | 35          |  |
| Ungaru             | 1889    | 21 356  | 3 289       | 24 645   | 87           | 18          |  |
| Kroatien-Slavonien | 1884    | 1 388   | 531         | 1 919    | 72           | 28          |  |
| Schweiz            | 1800    | 6 196   | 3 048       | 9 239    | 67           | 33          |  |
| Niederlande        | 1889    | 11 250  | 3 942       | 15 192   | 74           | 26          |  |
| Belgien            | 1890    | 6 627   | 5 168       | 11 795   | 56           | 44          |  |
| Schweden           | 1892    | 5 486   | 8 549       | 14 085   | 39           | 61          |  |
| Norwegen           | 1890    | 3 941   | 1 187       | 5 128    | 77           | 23          |  |
| Schottland         | 1890    | 12 994  | 120         | 13 123   | 99           | 1           |  |
| Frankreich         | 1884/90 | 65 312  | 86 538      | 151 850  | 43           | 57          |  |
| Finuland           | 1889/90 | 654     | 781         | 1 386    | 47           | 58          |  |
| V. Staaten v Nord- |         |         |             |          |              |             |  |
| Amerika (rundeZ.)  | 1892    | 151 000 | 253 000     | 374 000  | 82           | 68          |  |

gehen - den Berichterstattungsjahren zumeist ziemlich langsam nachfolgen. In den nachstehenden Tabellen sind die Angaben benützt, welche im 3. Jahrgange der »Minerva«, Jahrbuch der gelehrten Welt (Strassburg 1894) mitgeteilt worden sind.

Ueberdies haben die Bestrebungen der italienischen Unterrichtspolitik, die Zahl der italienischen Universitäten zu verringern, in Italien eine rege litterarische Beschäftigung mit den Frequenz- und Etatverhältnissen der Universitäten in Italien und anderwärts hervorgebracht, Hierher gehören z. B. die Ausführungen des seinerzeitigen Unterrichtsministers Martini in der Antologia nuova welche in der Ztschr. »Hochschulnachrichten« kritisch gewürdigt und erweitert, sowie im nachstehenden in beiderlei Gestalt benützt worden sind.

# I. Universitäten.

Zahl der immatrikulierten Studierenden und freien Zuhörer im Winter-Semester 1892/93 gereiht nach der Hörerzahl,

|                  |        | Ser cities that |        |                 |      |                   |     |
|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------|-------------------|-----|
| Berlin           | 7771 1 | Lüttich         | 1470 1 | Stramburg       | 979  | Charlotteville    | 545 |
| Wien             | 5986   | Christiania     | 1450   | Heidelberg      | 973  | Glessen           | 541 |
| Madrid           | 5830   | Bologna         | 1404   | Genus           | 972  | Basel             | 504 |
| Neapel           | 4891   | Bukarest        | 1382   | Aberdsen        | 1114 | Groningen         | 508 |
| Rudapest         | 3676   | Colmbra         | 1368   | Leiden          | 900  | Toronto           | 500 |
| Moskau           | 3649   | Brussel         | 1361   | Manchester      | 898  | Kiel              | 488 |
| Lapsig           | 3518   | Prag, deutsch   | 1351   | Innabruck       | 882  | Belgrad           | 442 |
| Muschen          | 3376   | Gras            | 1349   | Marburg         | 879  | Lausanne          | 431 |
| Athen            | 3331   | Wursburg        | 1330   | Manila          | 860  | Rostock           | 413 |
| Oxford           | 3197   | Padua           | 1325   | Washington Col. |      | Agram             | 410 |
| Edinburgh        | 3187   | Tokio           | 1318   | Univ.           | 865  | Durham            | 400 |
| Cambridge (Am.)  |        | Palermo         | 1304   | Gent            | 882  | Messina           | 389 |
| (Engl)           |        | New-York City   | 1988   | Pisa            | 823  | Austin Galveston  | 388 |
| Ann Arbor        | 2778   | Bonn            | 1272   | Grelfawald      | 778  | Modena            | 374 |
| Prag bohm.       | 2733   | Krakau          | 1242   | Palo Alto       | 764  | Parma             | 328 |
| Petersburg       | 2306   | Breslau         | 1219   | Utrecht         | 762  | Boulder           | 200 |
| Barcelons        | 2261   | Tubingen        | 1185   | Göttingen       | Tirk | St. Andrews       | 286 |
| Glasgow          | 2180   | Minneapolis     | 1183   | Gent            | 739  | Czernowitz        | 281 |
| Turin            | 2020   | Pavia           | 1178   | Catania         | 739  | Siena             | 238 |
| New-Haven        | 1960   | Dublin Univ.    | 1151   | Columbia        | 714  | Perugia           | 206 |
| lialle           | 1859   | Erlangen        | 1115   | Lund            | 701  | Freiburg Schwein  | 187 |
| t'hiladelphia    | 1764   | Madison         | 1003   | Jens            | 684  | Cagliari          | 153 |
| Helsingfors      | 1750   | Berkeley - San- | 1082   | Bern            | 652  | Sassari           | 151 |
| Rom              | 1730   | Francisco       |        | Kauigsberg      | 676  | Camerino          | 112 |
| New-York, Colum- |        | Lemberg         | 1074   | Melbourne       | 656  | Amsterdam (freie) |     |
| bia Coll.        | 1641   | Montreal        | 1007   | Zurich          | 651  | Ferrara           | 85  |
| Lorwell          | 1630   | Freiburg L. B   | 1006   | Klausenburg     | 624  | Urbino            | 74  |
| Dorpat           | 1567   | Charkow         | 1059   | Sydney          | 308  |                   | -   |
| Ithaes           | 1537   | Lawrence        | 1008   | Baltimore       | 551  |                   |     |
| Upsala           | 1476   | Ameterdam comm. | 1032   | Providence      | 549  |                   |     |
|                  |        |                 |        |                 |      |                   |     |

Die Juglien, benen auch die vorstehender Liften einnermei mi seiner die Las der Lumersträten in en Fernahme zur berät rungwifer der einzenen Lander und gelangen dass in fogelie Rementage Li entilli e i Triversiai an'All. Enwome i las-ant is ja linguri i ling pasi Forniga Lei Engant i lin 4/4 Sugamet just Desterrein I ling ille Grienienant iki kommune alle Demissione et Tur, auf Serben aut Dimensi sis frames is Tun ord Schweder-Norweger or Immoor Begen & Jung ist Italien in Turk, nag eine a freier Turkswar new generates in Nederlande ... The inc Smound 4 from the and the Souver of This 2.34 Ret dieser Verpielitzing in langemener von den bestände istilierter Familiaten in emiger Staten x à l'agent di besoiner dans es nonscordict des Veremignes Kingservices und Franciscon bouwhere has been Thirestation des mosses baken eine vergie bibere Ziffer entgegenzustellen. Si ist in tib standancer de Sandatland von University College in Dunaire abgesehn von Su Inan o die Ziffer von 3 Universitäter angenommen, die beutsite Aracemie M. voer tiere indegriffen, angegen sind die nur die iurististie Fancial unfassender Universitäten Maderata Italien mi (wes) Species, e specoges, und für Frankreich zu Universitäter, nach mehr kosserungen Gestritspotikten angenommen worden

Allerdings at ther zu bemerken. Gass die Zahl der Universitäten aben, noch kein gerugender Massstab für die Ausbreitung des Universitätelt o om let und velnieht das Verhälmis von deren Besuchern zur Bewohnen vor der haben die gezontet muss. Datiet sollen die gesamtet Horis werd nur die gerichten ordentlichen Studierenden einberget der von der laterscheitung nach einheimischen und stadtsfremlen Horist deuts die zugesehen werden, well dieser Unterschied nicht überal einem deuts die alle Auch Gurfte sich derselbe fürch den gegenseitiges Auch der der Monert tehn in die Wagschale fallt — wohl ziemlich ausgleichen Ingenen einfallt in Universitätshörer in England auf 1512, in Deutscher und 1980, Frankreich 1683, Gesterreich 1722. Italien 1756 und Ingaren in 3600, Einwohnen — Die zahlreichen sonstigen sich als Tellingenden Hormen der sind die folgenden:

#### 2 Courge: Akadermen. Fakultäten, selbständige Fakultäten und Prüfungs-Universitäten.

Genunt-Frequent in Winter-Semester 1892-93.
Francia vota Akademien Prüfungs-Universitäte

| r.          | rangok isse |          | Prufungs-Universit |           |         |  |  |  |
|-------------|-------------|----------|--------------------|-----------|---------|--|--|--|
| Par &       | 19054       | : aucy   | 735                | Madras    | 7.46    |  |  |  |
| Brades      | 15.         | Caen     | <b></b>            | London    | Ca hill |  |  |  |
| Lyon        | 1-12        | A:x      | 5-1                | Calcutta  | : > t-  |  |  |  |
| Lordouse    | 1.567       | Grenoble | 511                | Allababad | 2075    |  |  |  |
| Montpeliter | 1315        | Algier   | 4.5                | Bombay    | 16:1    |  |  |  |
| 1           | 111-        | Dajon    | 1964               | Lahore    | 834     |  |  |  |
| Permes      | 971         | Resançon | 224                | Worcester | 3.0     |  |  |  |
| Postiers.   | K)I         | Clermont | 189                |           |         |  |  |  |

# Colleges, Akademien und selbst, Fakultäten

| Nottingham Coll.             | 1902  | Jaroslawl, Lyc.            | 208  |
|------------------------------|-------|----------------------------|------|
| London Univ Coll.            | 1500  | Kiew, geistl. Akad.        | 177  |
| Princeton Coll.              | 1200  | Cardiff, Coll,             | 170  |
| Edinburgh, Mediz. Schule     | 1000  | New-York Union Theolog.    | -    |
| Petersburg, Militararetl, Ak | . 742 | Sem.                       | 165  |
| Birmingham, Coll.            | 700   | Stockholm, Hochsch.        | 160  |
| Bristol.                     | 482   | Macerata, jur. Fak.        | 153  |
| Hanover.                     | 458   | Clinton, Coll.             | 150  |
| Florenz, Hochschule          | 457   | Lampeter                   | 135  |
| Münster, Akad,               | 414   | New-York Gen, Theol. Stud  | 129  |
| Williamstown, Coll.          | 354   | Grosswardein, Rechtsak.    | 119  |
| Stockholm, Mediz, Schule     | 316   | Pressburg.                 | 113  |
| Tomsk Med Fak                | 302   | Florenz, weibl, Hochschule | 110  |
| Petersburg, Rechtsschule     | 300   | Rom.                       | 105  |
| Easton, Coli.                | 297   | Dundee, Coll.              | 89   |
| Aberystwyth Coll.            | 280   | Mailand, Lit. wiss. Ak.    | 84   |
| Sophia, Hochsch.             | 275   | Kaschau, Rechtsak.         | 82   |
| New-Castle, Coli.            | 264   | Salzburg, Theol. Fak.      | 77   |
| Cork.                        | 245   | Montauban, Prot Theol, Fak |      |
| Olmütz, Theol. Fak.          | 228   | Erlau, Rechtsakademie      | 61   |
| Oviedo, Jur,                 | 222   | Gothenburg, Hochschule     | 45   |
| Sheffield, Coll.             | 211   | Braunsberg, Lyceum         | 41   |
| Princetown, Theol. Sem       | 208   | Wien, Evang, theol Fak.    | 81   |
| Tringerousy & Beds. Sells    | 200   | mion, Drang, theor I ax.   | -012 |

Zum Schlusse folgt noch die Uebersicht über die technischen Hochschulen, sowie einige land- und forstwirtschaftliche, tierarzneiliche und montanistische höhere Lehranstalten:

# 3. Technische Hochschulen.

# Gesamt-Frequenz im Winter-Semester 1892/93.

| Berlin    | 2117 | Charkow        | 505  | Porto           | 246 |
|-----------|------|----------------|------|-----------------|-----|
| München   | 1145 | Darmstadt      | 487  | Aachen          | 222 |
| Boston    | 1060 | Prag, böhmisch | 450  | Brünn           | 215 |
| Zürich    | 1020 | Dresden        | 400  | Graz            | 200 |
| Riga      | 936  | Mailand        | 399  | Lemberg         | 200 |
| Wien      | 865  | Turin          | 322  | Neapel          | 193 |
| Budapest  | 808  | Braunschweig   | 3 12 | Helsingfors     | 131 |
| Karlsruhe | 745  | Stockholm      | 272  | Madrid , Archi- |     |
| Hannover  | 628  | Delft          | 260  | tekturschule    | 108 |
| Stuttgart | 544  | Prag, deutsch  | 251  |                 |     |

4 Land- und forstwirtschaftliche, montanistische und veterinäre Hochschulen resp. höhere Fachschulen.

# Gesamt-Frequenz im Winter-Semester 1892/93.

| Berlin, landw Hochschule<br>Wien. Hochschule für Bodenkultur<br>Poppelsdorf, landwirtschaftliche Akad.<br>Ung Altenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 529<br>226<br>191<br>153<br>112 | Petersburg, Berg-Institut<br>Freiberg, Bergakademie<br>Leobau, n<br>Clausthal, n<br>Houghton, Bergschule 1)   | 600<br>193<br>186<br>130<br>96                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kessthal 2 Schule Debreczin 2 Nolossmonostor 2 Nolossmono | 99<br>89<br>83<br>66            | Madrid<br>Wien, militärisch-tierarztl. Institut<br>Berlin, tierarztliche Hochachule<br>Kopenhagen<br>Budapest | 688<br>581<br>450<br>864<br>259                          |
| Nancy Tharandt München Eisenach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62<br>53<br>31<br>25            | Dorpat Hannover, tierärztliche Hochschule München, Neapel Dresden Leon Turin Mailand                          | 282<br>181<br>181<br>188<br>118<br>118<br>90<br>64<br>61 |

<sup>1)</sup> In Oesterreich Przibram, Leoben, in Ungarn Schemnitz etc.

# IV. Die Analphabeten.

(E. Mischler, Ueber Analphabeten, Statist. Monatschr. 1886, S. 283 fl.)

Zur Beurteilung der Ausbreitung der allgemeinen Bildung, insoweit diese sich in den elementaren Fertigkeiten des Lesens und Schreibers äussert, stehen der Statistik drei Hilfsmittel zu Gebote, die Unterzeichnungen der Ehekontrakte seitens der Brautleute, die Rekrutenprüfungen und die direkte Fragestellung bei den Volkszählungen. Jedoch bestehen die ersteren nicht in allen Staaten zu Recht und ist die Fragestellung bei den Volkszählungen nur vereinzelt üblich. Auch sind die drei genannten Hilfsmittel der Feststellung nicht gleichwertig. Einerseits liegt der Unterschied darin, dass für die Rekruten und Eheschliesenden nur bestimmte Altersklassen in Betracht kommen; diesem Momente kann allerdings durch eine Kombination von Bildungsgrad und Altersaufbau der Bevölkerung begegnet werden. Anderseits aber - und dieses Moment macht eine Vergleichung mit den Volkszählungsresultaten überhaupt schwer angänglich - stellen die Rekruten und Eheschliessenden eine besser zu qualifizierende Volksschichte dar, in welcher auch die Bildung grössere Ausbreitung gefunden hat.

Die Rekrutenprüfungen und Aufzeichnungen anlässlich der Unterfertigung der Ehekontrakte bilden ein Mittel, um die Fortschritte kennen zu lernen, welche die allgemeine Bildung im 19. Jahrhundert gemacht hat. Die folgende Tabelle umfasst mehrere Dezennien aus der Mitte des Jahrhunderts heraus, bezw. von der Mitte des Jahrhunderts angefangen und ist besonders für die Länder England und Frankreich bezeichnend. (S. die Tabelle auf der folgenden Seite.)

Die Nachrichten über die Analphabeten unter den Rekruten reichen zeitlich nicht so weit zurück, erstrecken sich dagegen über eine grössere Anzahl von Staaten. Die Tabelle (2) lehrt im Verein mit der vorhergehenden einerseits, wie gewaltig die Erfolge sind, welche hinsichtlich der Ausbreitung der allgemeinen Bildung im letzten Menschenalter, bezw. im letzten Halb-Jahrhundert erzielt worden sind, sie zeigt aber andererseits auch, wie unendlich langsam und mühevoll diese Erfolge errungen worden sind. Der volle Erfolg dürfte sich erst herausstellen, bis die hohen Altersklassen, deren Jugendzeit in eine Epoche hinenreicht, in welcher der elementaren Bildung wenig Gewicht beigelegt wurde, verschwunden sein werden und jenen Bevölkerungsschichten Platz gemacht haben, in deren Jugendjahren schon eine intensivere Pflege des Volksschulwesens bestand.

# 1. Analphabeten unter den Brautleuten in den Jahren 1841-1883 ?). (In Prozenten der Eheschliessenden.)

|      | England                |                | Schottland |                        |                | Irland |                        |                | Frankreich |                        |                |       |
|------|------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|--------|------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|-------|
| Jahr | belde<br>Ehe-<br>teile | Brauti-<br>gam | Braut      | beide<br>Ehe-<br>teile | Branti-<br>gam | Braut  | beide<br>Ehe-<br>telle | Brauti-<br>gam | Braut      | beide<br>Ehe-<br>teile | Brauti-<br>gam | Brant |
| 1841 | 40.8                   | 32.7           | 48.8       | -                      | -              | -      | -                      | -              | -          | -                      | -              | -     |
| 1846 | 40 4                   | 32.6           | 48.2       | -                      |                | -      | -                      | -              | - 1        | 40.0                   | -              | -     |
| 1850 | 38.7                   | 31.1           | 46.2       | -                      | -              | -      | -                      | -              | -          | -                      | 1              | -     |
| 1855 | 35,4                   | 20.5           | 41.2       | 17.1                   | 11.4           | 22.9   | -                      | -              | -          | 29,9                   | 32.2           | 48.4  |
| 1560 | 20,9                   | 25.5           | 36.2       | 16 0                   | 10.3           | 21.7   | -                      | -              | -          | 37.6                   | 29.8           | 44.9  |
| 1865 | 26.9                   | 20.5           | 31.2       | 16.8                   | 11.4           | 20.2   | 46.0                   | 40.4           | 51.7       | 34.2                   | 27.3           | 41:0  |
| 1870 | 23.6                   | 19.8           | 27.3       | 14.9                   | 10.3           | 19.5   | 41.8                   | 37.2           | 46.5       | 33.2                   | 26.8           | 39.7  |
| 1870 | 20.2                   | 17.2           | 23.2       | 12.8                   | 8.6            | 16.9   | 33 5                   | 30.3           | 36.7       | 25.4                   | 19.9           | 30.9  |
| 1880 | 16.3                   | 14.0           | 18.5       | 11.3                   | 7.4            | 15.2   | 28.5                   | 26.2           | 30.9       | 20,8                   | 16.1           | 24.6  |
| 1881 | 15 6                   | 135            | 17.7       | 10.59                  | 7.1            | 13.9   | 28.4                   | 26.0           | 30.7       | 19,4                   | 15.5           | 23.8  |
| 1882 | 15.2                   | 13.2           | 17.1       | 10.0                   | 6.8            | 13.2   | 27.6                   | 25.6           | 29.7       | 18.5                   | 14.4           | 22.6  |
| 1883 | 24.5                   | 12.6           | 15.5       | 9.2                    | 6.4            | 12.1   | 26.6                   | 25.1           | 29.1       | _                      | _              | _     |

|                                                      |                                                         | Italien                                                |                                                         |                                      | umänien                               |                                      | Baden                                |                                           |                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Jahr                                                 | beide<br>Eheteile                                       | Brauti-<br>gam                                         | Braut                                                   | beide<br>Eheteile                    | Brauti-<br>gam                        | Braut                                | beide<br>Eheteile                    | Brauti-                                   | Braut                                |
| 1865<br>1870<br>1875<br>1880<br>1881<br>1882<br>1883 | 69.5 2)<br>68.0<br>64.5<br>57.0<br>59.1<br>57.4<br>56.7 | 60.93)<br>58.5<br>54.3<br>45.9<br>48.2<br>46.7<br>45.8 | 79.1 2)<br>77.5<br>74.8<br>68.0<br>69.9<br>68.9<br>67.6 | 58.4<br>86.4<br>85.0<br>85.4<br>86.3 | \$3.0<br>85.1<br>78.9<br>79.8<br>79.6 | 93.8<br>88.8<br>92.3<br>92.0<br>93.0 | 0.03<br>0.04<br>0.04<br>0.04<br>0.01 | -<br>0.01<br>0.01<br>0.03<br>0.03<br>0.03 | 0.05<br>0.07<br>0.05<br>0.08<br>0.01 |

<sup>1)</sup> Für Preussen und Holland liegen nur vereinzelte Daten vor, z. B. Holland 1877: 18 2, 7.5 und 14.8; Preussen: 4.5, 3.5 und 5.4 Proz. — 2) 1866.

#### 2. Analphabeten unter den Rekruten.

In Prozenten der Ausgehobenen.

|                   | 2.81 | Liorenten | CECE 22 | magenous | 27-24-     |          |         |
|-------------------|------|-----------|---------|----------|------------|----------|---------|
| Länder            | 1860 | 1865      | 1870    | 1875     | 1880       | 1885     | um 1890 |
| Frankreich        | 30.2 | 25.7      | _       | 16.5     | 15.2       | 11.7     | 9.51)   |
| Helgieu           | 31.8 | 29.8      | 24 0    | 19.2     | 17.5       | - steel  | 18.62)  |
| Holland           | -    | 15.2      | 16.3    | 12.3     | 11.5       | 10.5     | 7.33    |
| Preuseen          | -    | 5.5       | -       | 3.24)    | 2.3        | 1.9      | 0.8     |
| Italien           | -    | 64.05)    | 58.6    | 61.8     | 48.9       | 46       | 41.1    |
| Oesterreich       |      | -         | 49.4    | 41.8     | 30.1       | 20.7     | 130,833 |
| Ungarn            | -    | -         | 67.4    | 56.9     | 50.9       | 45.0 %   | -       |
| Schweden          | -    | -         | -       | 1.0      | 0.7        | (LSB)    | -       |
| Schweiz           | -    | -         | 1000    | 4.0      | 2.8        | 1.8      | 0.8     |
| Serbien           | _    |           | -       | 81.9     | 70.5       | (60)     | -       |
| Russland          | -    | -         | _       | 79.9     | 79.6       | -        | -       |
| Deutsches Reich   | _    | 4.4       | -       | 9.4.97   | 1.35       | L.8 10)  |         |
| Bayern            | _    | -         | -       | 1.H P)   | 0.5        | OLOG:    | 0.04    |
| Württemberg       | -    | -         | -       | 0.029)   | 0.03       | (1.0510) | 7       |
| Baden             |      | PROF      | 200     | ().2000) | 0.08       | 0.02     | 0.03    |
| Elsass-Lothringen | _    | -         | Acet    | 3.4 9)   | 2.3        | 0.7 10)  | -       |
| Sachsen           | -    | -         | -       | 1000     | \$2,35%    | 0.08     | 0.01    |
| Danemark          | _    | -         | 2788    | -        | 10,365 23) | (Marie   | -       |
|                   |      |           |         |          |            |          |         |

Nach diesen Bemerkungen gehen wir zur synoptischen Tabelle 3 über, welche mit Ausnahme Norwegens und einiger Balkanländer ganz Europa und die nordamerikanische Union umfasst. Die Daten sind auf diese Weise zusammengesetzt, dass überall die möglichste Uebereinstimmung im Grundjahre (meist 1880—1882) und in der Kategorie der Bevölkerung (nämlich männliche Bevölkerung von 6—20 Jahren,

3. Synoptische Tabelle.

| Gruppe | Staaten und Lander                                                                                                                | An-<br>alpha-<br>beten-<br>Proz.                                             | Jahr.<br>gang                                                | Kategorie<br>der Bevölkerung                             | Art<br>der Erhebung                                            |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| I.     | Rumanien<br>Serbien<br>Russland<br>Kroatien-Slavonien<br>Nordamerikan Union,<br>schwarze flevölkerung                             | 79.60<br>79.81<br>78.8<br>62.75                                              | 1882<br>1882<br>1882<br>1880                                 | männlich  " 6-20 J.  15-21 J.                            | Reksuten-Aushebung<br>e<br>Zählung                             |  |  |  |  |
| II.    | Spanier Portugal 1) Italien Ungarn Oesterreich Irland Belgien Frankreich                                                          | 62.66<br>[73.07]<br>47.74<br>50.8<br>88.90<br>20.80<br>15.99<br>14.91        | 1877<br>1878<br>1882<br>1881<br>1881<br>1881<br>1882<br>1882 | manalich Bevölkerung überhaupt manalich  6—20 J.         | Zählung<br>Rekruten-Aushebung<br>Zahlung<br>Rekruten-Aushebung |  |  |  |  |
| m.     | England<br>Holland<br>Nordamerikan. Union,<br>weisse Bevölkerung<br>Schottland                                                    | 13.20<br>10.40<br>7.76<br>6.85                                               | 1882<br>1882<br>1880<br>1882                                 | männlich<br>*<br>15—21 J.                                | Brautieute<br>Rekruten-Ausheburg<br>Zahlung<br>Brautleute      |  |  |  |  |
| IV.    | Schweiz<br>Preussen<br>Elsass-Lothringen<br>Finnland<br>Deutsches Reich<br>Schweden<br>Dänemark<br>Bayern<br>Baden<br>Württemberg | 2.50<br>2.83<br>2.24<br>2.13<br>1.59<br>0.30<br>0.96<br>0.29<br>0.00<br>0.02 | 1882<br>1882<br>1882<br>1880<br>1882<br>1882<br>1882<br>1882 | mannlich  "Gber [0].  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  "" | Rekruten-Aushebung<br>Zahlung<br>Rekruten-Aushebung            |  |  |  |  |

Rekruten und nur bei Rumänien, England und Schottland die mannlichen Eheschliessenden) zu erreichen versucht wurde. Die letzte Kolonne rechts enthält die Erhebungsart, aus welcher die respektiven Daten hervorgingen. Gereiht sind die Staaten nach dem Höhengrade der Ausbreitung des Analphabetismus.

1. An der Spitze stehen die slavischen Staaten und Länder Russland, Serbien, Kroatien, zu denen von den österreichischen Landern Dalmatien, Istrien. Galizien gehören. Mit diesen steht von anderen Sprachstämmen nur das rumänische Volk auf einer Stufe und zwar sowohl im Königreiche Rumänien als in dem österreichischen stark rumänisch gemischten Lande Bukowina. Die Vorgeschichte dieses Stammes und seine exponierte Lage inmitten slavischer Staaten lassen es begreiflich erscheinen, dass sich die Rumänen ganz von der Kulturgemeinschaft mit dem romanischen Stamme losgetrennt haben. Alle

<sup>1)</sup> Da für Portugal nur die Analphabetenzisser der Gesamtbevölkerung bekanst ist, wobei eine Ausscheidung der unter sechsjährigen Personen nicht angeht, erschennen die bezüglichen Resultate zu ungünstig. Portugal dürste Spanien ziemlich nahe stehen, weshalb es auch nach diesem Lande eingestellt ist.

diese Volksmassen stehen auf einer Stufe der allgemeinen Unbildung, welche tiefer ist, als wir sie selbst bei der schwarzen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten finden. Hierher wird wohl auch der übrige Balkan zu zählen sein.

2. Die zweite Gruppe wird von allen übrigen romanischen Landern und dem magyarischen Staate gebildet, jedoch nicht ohne dass unter diesen bedeutende Verschiedenheiten zu bemerken wären, indem die Pyrenäenländer und Italien sich stark der ersten, und Frankreich sehr der nächsten Gruppe nähert. Dass Irland auch in dieser Reihe zu finden ist, liegt in seinen ganz besonders tristen wirtschaftlichen Verhältnissen. Charakteristisch ist, dass das ausgeprägt romarische Triester Gebiet auch dieselben Bildungsverhältnisse ausweist. Fur ganz Oesterreich ist wohl der Durchschnitt hier eingestellt, von semen Gebietsteilen sind jedoch nur die mit Südslaven stark versetzten Länder Steiermark, Kärnten, Krain und Görz-Gradisca hierherzuzählen. Da zeigt es sich, wie der staatliche Einfluss bei den österreichischen Sudslaven ganz andere Bildungsverhältnisse hervorgerufen hat, als unter den benachbarten Kroaten und unter den Balkanslaven herrschen. Hier wird ebenso wie oben bei den rumänischen Stämmen das nationale Moment von dem staatlichen überboten; noch mehr aber geschieht dies bei den czechischen Slaven, welche uns erst in der nächsten Gruppe begegnen werden.

3. Die dritte Gruppe wird von den germanischen Mischvolkern in England, Schottland und Nordamerika gebildet, zu welchen auch die Niederländer mit gleichen Verhältnissen anzureihen sind. Von den österreichischen Ländern gehören jene hierher, in welchen das deutsche Volk ausschliesslich oder sehr überwiegend wohnt und aussertiem auch jene, in welchen neben dem deutschen noch der czechische Stamm seine Wohnsitze hat. So erfährt das slavische Volk - dessen Nationalstaaten an der Spitze des Analphabetismus stehen - unter dem Einflusse des österreichischen Staates und durch die Kulturgemeinschaft mit dem deutschen Stamme eine weitgehende Differenzierung seines Kulturniveau, dessen drei bezeichnendste Typen die Ostslaven, die

Sudslaven und die Czechen sind.

4. Gruppe, die deutschen und skandinavischen, also die rein germanischen Staaten. Hier erreicht das allgemeine Bildungsniveau seine grösste Höhe. Auch in den heutigen Reichslanden vermochte die lange französische Herrschaft dasselbe nicht zu verändern und in der Schweiz ergiebt das dominierende deutsche Element die Einstellung in diese Reihe. Nur der hochgebildete finnische Stamm besitzt noch dieselben Bildungsverhältnisse.

Den Glanzpunkt der allgemeinen Volksbildung bildet die alte Statte der Kultur um den lacus Brigantinus, wo die elementaren Kenntnisse des Alphabetismus nur denen sehlen, denen sie für immer ver-

schlossen bleiben müssen.

# SACHREGISTER

zum dritten Jahrgang des Allgemeinen Statistischen Archivs.

Vorbemerkungen. Die beigesetzten Zahlen bedeuten die Seitenzahlen der beiden Halbjahresbände; die Seiten von i bis 474 gehören dem ersten, jene von 475 1-731 dem zweiten Halbjahresbande an. Um eine übermässige Häufung von Seitenangalen zu vermeiden, ist jeweils in der Regel nur eine Seitenzahl auch dann angeführt. das in Frage stehende Stichwort auch noch auf den weiter folgenden Seiten beharde ist. Sofern der Verweis sich nur auf einen Litteraturnachweis ohne sachliche Broterung des Gegenstands im Archiv bezieht, ist dies durch Beifügung eines L erscht lich gemacht. Bei Ansertigung des Registers ist grösstmögliche Vollständigken erstels. damit die Auffindung aller einzelnen statistischen Ergebnisse dem Endaweck eine Archivs« entsprechend, möglichst erleichtert wird.

A bg a be n für öffentl. Belustigungen etc. als Einnahmen der Armenpflegen in Bayern 597.

Ackerbauministerium, Wien, statistischer Dienst 673.

Aemter statistische, deutscher Städte, Konserenzen der Vorstände 346 - Geschäftsberichte 353 - in Deutschland und Oesterreich 670 u. ff.

Afrika, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 462 u. ff. - Welthandel 645.

Agglomeration und Wanderbewe-

gung in Oesterreich 202. Agglomerierte Bevölkerung, inter-

nationale Zusammenfassung 471. Agrarische Arbeiterausstände in Ita-

lien 528. Akademische Grade, in Frankreich

erlangte 714. A ktienkapital in Deutschland, des-

sen Anwachsen 644.

Alte Leute, Zunahme der, in Danemark und Deutschland 542.

Alter der Verurteilten, im Deutschen Reich 367 — in Oesterreich 373 — in Ungarn 378 — in den Niederlanden 387 — in Schweden 389 — in Spanien 394 — in Portugal 396 — in Japan 399.

Alter und Heilungsdauer bei Unfällen in Oesterreich 104.

Altersangabe, ungenaue, infolge psychologischen Fehlers (in Russland) 30 - Methode der Berichtigung 31. tersgliederung und Wander

Altersgliederung und bewegung in Oesterreich 203. Altersklassen, Uchergang von !jährigen zu ijährigen mittelst laterjelation 36. Altersverhältnisse, der Bendie

rung, Kap-Kolonie 463 - Stritts-Sen lements 459 (siehe auch Alters und Geschlechtsverhältnisse) – der Vobrecher nach Hauptdelikten, internat Vergleichung 402. Alters- und Familienstands er

hältnisse, Internat. Zusammenfassung 478

lters und Geschlechts verhalb nisse der Bevölkerung, im Deutscher Reich 405 - in Luxemburg 408 in Oesterreich 411 - in Ungarn 413 in Bosnien und Hercegovina 419 -Liechtenstein 420 -422 — in den Niederlanden 425 -in Belgien 427 — in Danemark 429 - in Schweden 432 - in Norwego 434 - in England und Wales 436 in Schottland 440 — in Irland 444 - in Frankreich 448 — in Bulganen 46 — in Rumanien 455 — in Funtal 456 — in Japan 458 — in Costa-Rat 468 — in Indien (Britisch-) 641

Amerika, Bevolkerungsstand IU sichten) 465 u. ff. - Welthandel 44;

Analphabeten, verschiedene Wrg der Feststellung 728 - internat Urte sichten, insbes, unter Braurleut Rekruten 729.

abauermittlune statist

les deutschen Landwirtschafts-- deutsche, ungenügende Aus-14 u. ff.

agte wegen Verbrechen in ch, personl. Verhältnisse 381 can 390 (vgl. auch Verurteilte). sche Methode bei Berechn Sterbetafeln 28.

r, Statistik der, bei der österr.

rsicherung 77.

rausstände in Italien, Tech-Statistik 525 u ff. - Einrich-Berichte der Prafekten 526 erücksichtigende Momente 530 er der Ausstände 532 - bei ständen erzielte Resultate 533. rbefragung bei der Ar-

üstik 146.

rkolonien, deutsche 200ff. Peutsches Reich; Methodolound Technisches 119 u ff. -System der Stichproben 133 hodologische und technische igen 144 – Adresse der Be-145 - Art der Ausgabe und ng der Fragebogen 149 - Ausund Publikationstechnik 154 deutsche Arbeiterstatistik ist in iptsache noch zu schaffen 159 ffentlichungen und Protokolle atschen Arbeiterstatistik L 316 derung auf v. Scheel's Kritik - Programmlosigkeit der deutrbeiterstatistik 656.

erstatistik, Kommission für; e, Pretokolle L 319 u. ff.

erverbände in Italien, Been zu Ausständen 535.

rverhaltnisse,

grung derselben 120. rversicherung, Bedürfnis inheitlichung ders. 112 - deuteitsaden zur L 638 - Gesamtit der Hauptergebnisse (der deut-39 - (Unfall) österreichische Sozialstatistik 66 u. ff.

rzahl, Ermittlung ders, bei

allversicherung 78. chland Bedärfnis 162.

ein stellungen, Statistik der Anm. (Siehe auch Arbeiteraus-

putrakt, Zwistigkeiten beim,

bhoo, Erhebungen über in
L.316 (Siehe auch Löhne.)
\*\*ter im m. Bedarins 665.

. osterr. Gesetzent-

wurf betr. die 660 u. ff.

Arbeitsstatistischer Dienst, Endziel der Entwicklung 665. Arbeitsstatistisches Bureau in

Oesterreich 109.

Arbeitsstunden, Verlangen nach Ab-minderung als Strikeanlass 531. Arbeitstage, statistischer Begriff 84.

Arbeitsverhältnisse im deutschen

Handelsgewerbe L 316. Arbeitszeit, in Bäckereien, Konditoreien, in dem Handelsgewerbe und im Müllergewerbe, Erhebungen der deutschen Kommission für Arbeiterstatistik 131 u. ff. - Verlängerung, Weigerung als Strikeanlass 532.

Armenfonds, bayerische, Vermögens-

stand 592.

Armenlasten in Bayern, Verteilung zwischen Stadt- und Landgemeinden, höheren und niederen Gemeindeverbänden 599. Armenpflegen, hayerische; Einnah-

men und Ausgaben 592.

Armenstatistik, Ergebnisse der bayerischen 582 u ff.

Armenunterstützung, Art ihrer Leistung 589.

Armen wesen und Reichsversicherungsgesetzgebung 584. Armenzahl und Getreidepreise 586.

Asien, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 458 u. ff. - Welthandel 645.

Aufhereitung, Art der, des Materials der österr. Unfallversicherung 104.

Aufenthaltsverhältnisse der Bevölkerung in Rosnien u.Hercegovina 419.

Aufgebote, Statistik der; Grund-lage 485 u ff. — spezielle Bedeutung für die Städte 485.

Aufgebotsstatistik für Magdeburg 490 u. ff. - Art der Bearbeitung 494. Ausbeutungstechnik bei der deutschen Arbeiterstatistik 154 u. ff.

Ausfuhr aus Danemark 557 Europa 559 - im Welthandel nach Erdteilen 645

Ausfuhrverbot, russisches für Getreide von 1891 264.

Aussenhandel, dänischer 557. Aussperrungen in Italien 530. Australien, Welthandel 645.

Auswanderung aus Danemark 547.

Baden, Statistisches Bureau: Nachträge

671 - Unterrichtswesen, Uebersicht 692 u. ff. - Uebersicht der gesamten öffentlichen Lehr- und Bildungsanstalten 693 - Analphabeten 730.

der deutschen Kommission für Arbeiter-

statistik 131 u. ff. Bau-und Brennholz, Einsuhr in

Dänemark 555. Bayern, Sparguthaben 578 — Ergebnisse der Armenstatistik 582 u. ff. — Unterstützte und Unterstützungsbeträge 584 - Einnahmen und Ausgaben der örtlichen Armenpflegen, Vermögensstand der Armenfonds 592 – Verteilung der Armenlasten zwischen Stadt- und Landgemeinden, höheren und niederen Gemeindeverbänden 599 – Privatwohl-thätigkeit 607 – Allgemeine Heirats-ziffer 679 – Erstheiraten 680 – Altersverhältnisse der Heiratenden 682 -Allgemeine Geburtenziffer 682 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 - Unterrichtswesen, Uebersicht 689 - Analphabeten 730.

Befragung, arbeiterstatistische; Adresse

derselben 145.

Belgien, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 426 u. ff. — Sparguthaben 578 — Allgemeine Heiratsziffer 679 — Erstheiraten 680 - Heiratsziffer der Heiratsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenziffer 682 - Geburtenziffer der Gehärsähigen 684 - Unehliche Ge-burten 684 - Totgeburten 685 -Unterrichtswesen, Uebersicht 714 Analphabeten 730 - Tötungen 400. Belustigungen, öffentliche, Abga-

ben davon als Einnahmen der bayer.

Armenpflegen 596,

Beruf, der Bevölkerung, in Liechtenstein 420 - in Bosnien und Hercegovina 420 - in Dänemark 430 - in England und Wales 437 - in Schottland 441 - in Irland 445 - in Spanien 451 -- in Bulgarien 453 - in Finnland 457 - der Verurteilten, im Deutschen Reich 368 - in Spanlen 395 - in Portugal 397 - der Angeklagten in Japan 400 — der wegen Verbrechen Angekl. in Frankreich 382.

Berufsstatistik, österreichische L659 - Costa-Rica 468.

Betriebe, landwirtschaftliche, allgemeine tojährige Erhebungen darüber, Vorschläge des Landwirtschaftsrathes 3 -unfallversicherungspflichtige in Oester-

Betriebseinrichtungen, ders, bei d. österr, Unfallversicherung 82.

Betriebsstatistik und Unfallversieherung in Oesterreich 69.

Betriebszeit, Statistik der, bei der interr. Unfallversicherung 84.

Bevölkerung Frankreichs, die — in Deutschland, Beiträge schichte der L 618 — Indiens, auf bau 641 - (Siehe auch kerungsstand) - nach Ho in der Schweiz 421.

Bevölkerungsbewegung, statistische Uebersichten 675 Bevolkerungsgesetze Fra

L 289.

Bevölkerungsstand, jahrlis mittlung in Hamburg, Ergebn - Internationale statistische Ue ten 403 u. ff. - Deutsches Re - Luxemburg 407 - Oestern garn 408 - Bosnien und Here 419 - Liechtenstein 420 420 — Niederlande 424 426 — Dänemark 428 — 430 — Norwegen 43; — Ver Königreich von Grossbritannie land 435 — Frankreich 447 naco 450 — Spanien 450 — 452 - Bulgarien 452 - Rs 454 - Finnland 456 - Jap - Britisch-Indien 458 - Stra lements 459 - Niederlandischi nien (Ostindien) 461 – Natal Kap-Kolonie 462 – Canada Vereinigte Staaten 465 - Mei - Guatemala 467 - Costa-Ri - Uruquay 468 - Cuba und Rico 470.

Bevolkerungszunahme seit verschiedenen Ländern 54t.

Bewegung der Bevolkerung, sie völkerungsbewegung. Bierproduktion in Danemark

Bierverbrauch in den europ Ländern 571.

Bildungsgrad, der Bevolker Oesterreich 413 — in Ungare in Belgien 428 — in Itland in Spanien 452 - in Bulgar - in Finaland 457 - in Co 468 - der Verurteilten in De 374 — in Ungarn 379 — den 390 — in Spanien 395 ingal 307. Blinde, internationale statist

sicht 474.

Blödsinnige, international Uebeisicht 474.

Bodenbenutzung, liche, Bundeanthaberehl Bodenfliche, landwige

Dänemark Bohme

Barer

und Hercegovina, Bestand (Uebersichten) 419 partement zu Sarajevo 673. H Ritter v. + 355. weig, Statistisches Bureau, 671. te. Analphabeten, internat.

Verkehr in Europa 565. Indien, Bevölkerungsstand

bricht der Handels- und Gener über die geschäftlichen e in 1893 L 628. ker Iltalien) Arbeiterorders. 536 Anm.

annexes, französ. 506. ires, Prov., Allgemeine r 679 — Erstheiraten 680 Altnisse der Heiratenden 682 neine Geburtenzifler 682 -Geburten 684.

a, Wanderbewegung 192 — d wirtschaftl. Skizzen 1. 657. n , Bevolkerungsstand Ueber-52 u. ff. - bisherige Ermittdes Bevölkerungsstands 455. th, Beschlüsse betr. Reform hen landwirtschaftlichen Sta-

arbeitsstatistisches in Oester-(siehe auch Arbeiter-

Bevölkerungsstand 465. eports, englische 435 -L 640. in Hamburg I. 632 - Ern und Todesfälle in Ham-

Altons 633 - Einfluss auf

wegung 354-lent, Allgemeine Heirats-- Erstheiraten 680 - Alnisse der Heiratenden 682 Geborene 684 - Totgebo-

unter Eingehorenen und Chi-Niederl. Indien 462. etc. intern. Uebersichten 726.

a, Bevölkerungsstand 467. olkerungsstand 470.

Abnahme der Kinderne Heimtszilfer 679 - Heiraumffer der Altersverhält-Allyemeine Geburtenziffer 682 - Unehliche Geburten 545, 684 - Totgeburten 685 - Analphabeten 730 - Auswunderung 547 - Bevölkerung seit 1840 541 - Bevölkerungsstand (Uebersichten) 428 u. ff. - Eheschliessungen junger Leute zugenommen 545 - Geburten- und Sterbeziffern seit 1880 mit internationaler Vergleichung 543 u. ff. - Handel 556 - Industrie 554 -Kriminalität, Uebersichten 391 u. ff. -Landwirtschaft 548 - neuzeitliche Ent-wicklung der volkswirtschaftlichen Verhältnisse mit internationalen Ausblicken 540 u. ff. - Selbstmorde 547 - Sparkassen 575 — Steuereingänge 571 —

Verbrauch 566 - Verkehr 560. Deutsche Nation, mutmasslicher jährlicher Ersparungsbetrag 644.

Deutsches Reich, Allgemeine Heiratszisser 679 - Heiratszisser der Heiratsfähigen 681 - Allgemeine Geburtenziffer 682 - Geburtenziffer der Gebärfähigen 684 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 - Analphabeten 730 - Arbeiterkolonien 209 u ff. - Arbeiterstatistik, Methodologisches und Technisches 119 u. ff., 651 - Ar-beiter-Statistik, Veröffentlichungen und Protokolle L 316 - Bevölkerungsstand 403 u. ff. - Kriminalität (Uebersichten) 363 - Lernmasse der höheren Schulen 610 u. ff. - Resorm der landwirtschaftlichen Statistik t u. ff.; Beschlüsse des Bundesraths hierüber 327 u ff. - Statistische Aemter, Nachträge 670 u. ff. - Statistisches Jahrbuch L 292; wiinschenswerte Erweiterung 293 u. ff. -Statistisches Jahrbuch XV, Jahrg. 1894 Sterblichkeitskoesfizienten der Altersklassen 59, 65 - Universitäten u. technische Hochschulen, Uebersicht 693.

Deutschland, Anwachsen des Aktienkapitals 644 - Anlage in ausländischen Papieren 644 - Beiträge zur Geschichte der Bevolkerung L 618 -Erhebungen über Arbeitslöhne L 316

- Städtestatistik 346.

Dichtigkeit der Bevölkerung im Deutschen Reich 404 - in Luxemburg 407 - in Oesterreich 409 - in Ungarn 414 - in der Schweiz 421 - in den Niederlanden 425 -- in Belgien 426 - in Dänemark 429 - in Schweden 430 - in Norwegen 433 - in England und Wales 436 - in Schott-land 439 - in Irland 442 - in Frankreich 447 - in Spanien 451 - in Bulgarien 453 - in Rumanien 455 -

in Finnland 457 - in Japan 458 in Straits Settlements 459 - in der Kapkolonie 463 - in den Vereinigten Staaten 465 - in Canada 465 -Costa Rica 467 - in Uruquay 469 internationale Zusammenfassung 471.

Die bstähle, internationale Vergleichungen 401.

Distrikte, in Bayern, Leistungen für Armenpflege 606.

Doktorpromotionen im Deutschen Reich 693.

Domänengüter, dänische, Nettoeinnahmen 554.

Dorfsystem, seine Widerstandskraft gegen die Anziehung der Städte in Oesterreich 184

Dresden, Statist. Amt (städt.), Nachträge 672.

Durchschnittslöhne, ihre Bedeutung für die Lohnstatistik 621.

Ehen nach Konfessionsverhältnissen in der Schweiz 423.

Ehepaare nach Altersunterschied der Gatten (Schweiz) 423.

Eheschliessungen, deutsche gesetzliche Bestimmungen 487 - junger Leute 545 — internationale statistische Uebersichten 675 u. ff.

Eheschliessungsziffer, allgemeine; internationale Vergleichung 679. Ehingen, Beschreibung des Oberamts

L 302 Ehlich Geborene, Geschlechtsverhält-nis; internationale Uebersichten 685.

Einfuhr in Dänemark 557 - nach Europa 559 - im Welthandel nach Erdteilen 645

Eisenbahndichtigkeit der euro-

päischen Staaten 564. Eisenbahnen, Staats- in Dänemark, Einnahmen 573.

Eisenbahnfrachtsätze für Getreide in Russland 237. Eisenbahnverkehr, dänischer 564.

Elementarschulen, internationale Uebersichten 721 u. ff. - öffentliche, Aufwand dafür, internationale Uebersichten 723.

Elevatoren in Russland 257.

Elsass - Lotbringen, Analphabeten 730 - Statist. Bureau, Nachträge 671. England, Sterblichkeitskoeshzienten der Altersklassen 59, 65 — Unterrichts-wesen, Uebersicht 711 — Analphabe-ten 730. (Siehe auch Grossbritannien.)

England und Wales, Allgemeine Heiratszisser 679 -Erstheiraten 680 -Heiratseiffer der Henatsfähigen 681 -

Altersverhältnisse der Heirstenden der - Allgemeine Geburtenziffer 682 Geburtenziffer der Gebärfähigen 684 -Unehlich Geborene 684 - Bevolke rungsstand (Uebersichten) 436 u. ff -

Fremdenstatistik 439. Erbschaften, Statistik d.in Holland 184 Erbschaftsstatistik als Grun lage der Berechnung des Vermögens 475 u. ff. gesellschaftliche

Erbschaftssteuer in Danemuk 571 - u. Schätzung d. Volksvermögens 5

Erhebungsformulare, problems Erhebung vor Feststellung ders 151. Ernteergebnisse, von 1891 in Roland 263 - in Dänemark 549.

Ernteermittlungen, vorlänige und definitive, Vorschläge des deutsches Landwirtschaftsraths 3.

Ernteertrag. Ermittlung, Bunderalls-

beschlüsse 329 u. ff.

Erntenachrichten, vorläufige, a Stelle der älteren Saatenstandungli-richten 13 — Bundesraf scheschlass 327 u ff.

Erntestatistik, deutsche, ungenagen Ausbildung 15.

Ersparungsbetrag, mutmessliche jährlicher der deutschen Nation sie Erstheiraten, internat. Vergl 650. mutmasslicher

Europa, Bevölkerungszuwachs in der Grossstädten 635 — Bierverbrauch 577 — Eisenbahndichtigkeit 564 — Orsamthandel 550 - Kaffeeverbrauch 570 - Post- und Telegraphenverkehr 505 Tabakverbrauch 570 - Thousand brauch 570 - Weinverbrauch 570 -Weizenverbrauch 509-Welthamleloss

Enquete and Statistik 133. Evangelische, internationale l'elo sicht 472. (S. auch Protestantea)

Familienstand, der Bevölkerung im Deutschen Reich 406 - in Later-burg 408 - in Oesterreich 411 Ungarn 416 - in Bosnien und Herce govina 419 - in Liechtenstein 420 in der Schweiz 423 - in den Niede landen 426 - in Belgien 427 - b Danemark 430 - in Schweden 43 — in Norwegen 434 — in England und Wales 437 — in Schweden 434 — in England und Wales 437 — in Schweden 434 — in Frankrech 44— in Monaco 450 — in Spanies 434 — in Bulgarien 451 — in Rassaud 456 — in Finnlage Rica 468

in Spanien 394 - in Portugal 397 Familienstandsgliederung Wanderbewegung in Oesterreich 203. Familienstatistik, Schottland 440.

Varbige und weisse Bevölkerung, Vereinigte Staaten 466 - Cuba und Puerto-Rico 470 - Analphabeten (Vereinigte Staaten) 730.

Filiation der Verurteilten in Ungarn 378. Finanzstatistik, zur internationalen

500 u. ff.

Finnland, Allgemeine Heiratsziffer 679 Erstheiraten 680 - Heiratsziffer der Heiratsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenziffer 682 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 Analphabeten 730 - Bevölkerungsstand (Uebersichten) 456 u. ff. - Kriminalität (Uebersichten) 392 – Unterrichtswesen (Uebersicht) 718.

Formulare der preussischen Volkszäh-lung, v. Mayr's Kritik ders 164 u. ff.

Frachtsätze, (Eisenbahn) für Getreide in Russland 237 u. ff.; (See-) desgl,

243 u. ff.

Frankreich, Bevölkerung die von L 288 - Allgemeine Heiratsziffer 679 -Erstheitaten 680 - Heiratszister der Heiratsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenzisser 682 - Geburtenzisser der Gebärfähigen 684 - Unehliche Geburten 684 — Totgeburten 685 — Analphabeten 730 — Bevölkerungsstand (Uebersichten) 447 u. ft. - Kriminalität (Uebersichten) 380 u. ff -Sterblichkeitskoeffizienten der Altersklassen 59, 65 – Unterrichtswesen (Uebersicht) 711 u, ff. – Resultate der Volksschule 713 – Volkszählungswesen

Fremdenstatistik in England und Wales 439 - in Schottland 441 in Frankreich 449 - in Costa Rica 468.

Frühheiraten, Zunahme; internatio-nale Uebersicht 682.

Galizien, Wanderbewegung 192.

Gebärfähige, Geburtenziffer, intern. Uebersicht 684.

Geborene, Geschlechtsverhältnis, intern. Uebersicht 685, 686 - Nach-weise über dies, in Russland als Elemente für die Berechnung von Sterbe-

taseln 39.
Gebrechen, körperl, n. geistige der
Bevölkerung in Oesterreich 414 — in Ungarn 418 - in Schweden 433 in Norwegen 434 - in England und

Wales 439 - in Schottland 442 in Irland 447 - in Bulgarien 454 in Finnland 457 - in der Kapkolonie 464 - internat. Zusammenfassung 474. Gebürtigkeit, L 286 - der Bevölkerung, im Deutschen Reich 406 in Luxemburg 408 — in Oesterreich 412 — in Ungarn 416 — in der Schweiz - in den Niederlanden 426 -423

in Belgien 427 - in Schweden 433 in England und Wales 438 -Schottland 441 - in Irland 446 - in Frankreich 449 - in Spanien 451 in Bulgarien 454 - in Finnland 457 in den Vereinigten Staaten 466 internationale Zusammenfassung 473.

Geburten, internationale statistische Uebersichten 675 u. ff.

Geburtenzisser, Rückgang 677. Geburten- und Sterbezisser seit 1880 für Dänemark nebst internationalen Vergleichen 543 u. ff.

Geburtsbevölkerung, deren Ermitt-lung 188 - Bilanz des Austauschs der, nach Ländern und Gebieten in Oesterreich 413.

Geburtsgemeinde und Geburtsort, Kritik der preuss, Erhebungsweise 175. Gefängnisstatistik, niederländische

387 - Bedeutung für Rückfallstat, 513. Geldunterstützungen bei der baye-

rischen Armenpflege 589. Gemeindearme, turnusweise Verkösti-

gung in Bayern 589. Gemeindekasse, Zuschüsse aus ders, zur Deckung der Armenausgaben in Bayern 598.

Gemeinden, Höhenlage, Bevölkerung nach der, in der Schweiz 421 - durch Armenleistungen überbürdete in Bayern 606 - und Distrikte, Steuereingange in Dilnemark 572.

Generation, mittlere Dauer 476 Anm. Geographisches Detail, der Statistik der Bevölkerungsbewegung erwünscht 678 - Wahrung desselben bei der Konkursstatistik 647.

Germanische Mischvölker, Analphabeten 731 - (rein) Staaten, Analpha-

beten 731. Gerste, Anbau und Ernten in Danemark 549 - Preise in Russland 232. Geschäftsberichte der statistischen

Aemter 353. Geschlechter, Verhalten ders. bei der Wanderbewegung in Oesterreich 197.

Geschlechtsgliederung und Wanderbewegung in Oesterreich 203.

Geschlechtsverhältnis, völkerung, im Deutschen Reich 404 - in Luxemburg 407 - in Oesterreich 409 - in Ungarn 414 - in Bosnien und Hercegovina 419 - in Liechtenstein 420 - in der Schweiz 421 in den Niederlanden 425 - in Belgien 426 - in Danemark 429 - in Schweden 430 - in Norwegen 433 - in England und Wales 436 - in Schottland 439 - in Irland 442 - in Frankreich 447 — in Monaco 450 — in Spanien 450 — in Bulgarien 453 — in Rumanien 455 - in Finnland 456 - in Japan 458 - in Straits Settlements 459 in den niederl Kolonien (Ostindien) 461 - in der Kap Kolonie 463 - in den Vereinigten Staaten 465 - in Costa Rica 467 - in Uruquay 469 in Cuba 470 - internationale Zusammenfassung 471 - in Britisch-Indien 641 - der Geborenen 685, 686 der wegen Verbrechen Angeklagten in Frankreich 381 - der Beschuldigten, Verurteilten und Rückfälligen in Spanien 394 - der Angeklagten in Japan 399 - der Verurteilten : im Deutschen Reich 367 - in Oesterreich 373 - in Ungarn 377 - in den Niederlanden 387 - in Schweden 389 - in D\u00e4nemark 391 - in Portugal 396 - internationale Vergleichungen 40t.

Gesetzent wurf, österr., betr. die Ar-

beitsstatistik 660 u. ff.

Getreide, Eisenbahnfrachtsätze in Russland 234 - Seefrachtsätze 243.

Getreideaus suhrverbot, russisches von 1891 264

Getreide handel, Zentren des russi-schen, Preise von Weizen und Roggen 224 - Unkosten für denselben in den russischen Hasenplätzen 245.

Getreidemarkt - Welt-, Russlands Bedeutung für den (Schluss) 217 u. ff. Getreidepreise an den russischen Hasenplätzen 231 — in Dänemark 550

und Armenzahl 586.

Getreideverbrauch in Dänemark 567. Getreideversorgung der notleidenden russ. Gouvernements in 1891/92 267. Gewerbeinspektoren, österreichische

L 314, insbesondere deren vermittelnde

Thätigkeit 634.

Görzu. Gradiska, Wanderbewegung 192. Gouvernements, russische, Roggenund Weizenpreise 220 u. ff. - Versorgung der Notleidenden in 1891/92 267. Graphische Statistik, Album L 309. Griechenland, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Heiratsziffer der Heiratsfähigen 681 - Allgemeine Geburtenziffer 682 - Uneh-

liche Geburten 684. Griechisch - Unierte und Omentali-

sche, internat. Uebersicht 472 Grossbritannien und Irland, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 435 u.f. - Unterrichtswesen 710 (Siehe auch England und Wales, Schottland, Irland).

Grossstädte, europäische, Bevolke-

rungszuwachs 635

Grossstädtebuch, europäisches 634. Gruppierung, Methode der, bei internation.Staatshaushaltsberechnungen 501. Gymnasialanstalten, Frequent det,

im Deutschen Reich 612.

Hafenplätze, russische, Getreidepreise an den 231 - Unkosten an dens, für den Getreidehandel 245.

Hafer, Preise in Russland 232 - Aubau und Ernten in Danemark 549.

Hagelstatistik, Vorschlag des deutschen Landwirtschaftsraths 3.

Hamburg, Cholera L 312, 632 -Jährliche Ermittlung des Bevölkerungstands Ergebnisse 354 - Statistisches Bureau der Steuerdeputation, Geschältsbericht 353.

Handel, von Dänemark 556 - europäischer 556 — und Orientierungswesen 9 — innerer, Statistik dess., insbes. Marktstatistik und Preisstatistik 629.

Handels flotte, dan sche 560. Handels gewerbe, Arbeitszeit; Er-hebungen der deutschen Kommission für Arbeiterstatistik 131 u. ff. - deutsches, Erhebungen über Arbeitsverhalt-

nisse im, L 317. Handelsministerium, k, k in Wien, Statistisches Departement, Nachträge 673 Handwerk, Lebensfähigkeit dess., Un-

tersuchungen des Vereins für Sozial-

politik 474.

Hannover, städt. Statist. Amt. 672. Hausindustrie, Erhebungen, im Zukunftsprogramm der deutschen Arbeiterstatistik 129.

Haushaltsstatistik, Technik L 649. Haushaltungen, im Deutsch. Reich 404 - in Luxemburg 408 - in Oesterreich 410; soziale Gliederung in Oesterreich 411 — in Ungarn 415 — in der Schweiz 422 — in den Niederlanden 425 - in Schweden 432 - in England und Wales 436 - in Schottland 440 - in Irland 443 - in Frankreich 448 - in Bulgarien 453 - in Finnland 456 - in Japan 458.

Haushaltungsverzeichnis, preussisches, Kritik dess. 166. Häuser, im Deutschen Reich 404 -

in Luxemburg 408 - in Oesterreich 410 - in Ungarn 415 - in Bosnien und Hercegovina 419 - în der Schweiz 422 - in den Niederlanden 425 in Belgien 427 - in Dünemark 429 in England und Wales 436 - in Schottland 440 — in Irland 443 — in Frankreich 448 — in Straits Settlements 459 — in Canada 465.

Heil-, Pflege- und Erziehungs-Anstal-

ten, Unterbringung Verarmter in dens.

in Bayern 590 Heilungsdauer und Alter bei Unfällen in Oesterreich 104.

Heimatgebühren in Bayern 603. Heimatrecht, bayerisches und Armen-

wesen 601. Heimatverhältnisse der Bevölkerung in Oesterreich 412 - in der

Schweiz 424. Heimats be rechtigung und thatsächlicher Aufenthalt in Oesterreich 205. Heimatsbevölkerung, Ermittlung in

Oesterreich 190.

Heimatsfremde, unter den Ortsanwesenden in Oesterreich 207.

Heiratsalter, Heruntergehen dess. in Dänemark 545.

Heiratsziffer, allgemeine, interna-

tionale Vergleichung 679. Mochschulen, im Deutschen Reich 693 - in Oesterreich 698 - in der Schweiz 705 — in Ungarn 702 — in Italien 718; — internationale Uebersichten 724 u. ff. — land- und forstwirtschaftliche; internationale Uebersicht 727 - technische, internationale Uebersicht 727.

Höhenlage der Gemeinden, die Bevölkerung nach der, in der Schweiz 421.

Hofsystem, dessen Widerstandskraft gegen die Anziehung der Städte in Oesterreich 184.

Holland, siehe Niederlande, Hundertjährige, in der Schweiz 422 — Prüfung der Altersangaben 422 Anm.

Jahnson, Julius † 669.

Jahrbuch, statistisches für das Deutsche Reich; wünschenswerte Ergänzungen dess. 624.

Jahreszeit, der begangenen Strafthaten im Deutschen Reich 366.

Japan, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 458 u. ff. - Kriminalität (Uebersichten) 398 u. ff. - Unterrichtswesen (Uebersichten) 720 u. ff. In dien (Britisch-), Bevölkerungsstand

458 - Altersauf bau der Bevölkerung 641,

Industrie in Dänemark 554.

Inspektionswesen bei der sozialen Verwaltung, Bedürsnis der Vereinheit-

lichung 113. In stitut, Internationales Statistisches, Versammlung von 1891 350.

Internationale Statistische Uebersichten 359 u. ff.; 675 u. ff.

Interpolationen, bei Berechnung

von Sterbetaseln 36 u. ff. Irland, Allgemeine Heiratsziffer 679 Erstheiraten 680 - Heiratsziffer der Heiratsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 -- Aligemeine Geburtenziffer 682 - Geburtenziffer der Gebärfähigen 684 - Unehliche Geburten 684 - Bevölkerungsstand (Uebersichten) 442 u. ff. - besondere Untersuchung über die landwirtschaftlichen Betriebe 445 u. ff. -Schulen 711 - Analphabeten 730.

Irrsinnige, Internat. Uebersicht 474. Israeliten, Internationale Uebersicht 472 - Beteiligung am höheren Unterricht im Deutschen Reich 614.

Istrien, Wanderwewegung 192. Italien, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Heiratsziffer der Heiratsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenziffer 682 -Geburtenziffer der Gebärfähigen 684 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 -Bevölkerungsstand, berechneter 452 -Volkszählung, Vorhereitung L 309 – Kriminalität (Uebersichten) 383 u. ff. – Arbeiterausstände 524 – Agrarische Arbeiterausstände insbesondere 528 - Unterrichtswesen (Uebersicht) u. ff. - Kosten und Erfolg des Volksschulunterrichts 715, 716 - Analphabeten 730.

Jungheiraten, Zunahme 677.

Kärnten, Wanderbewegung 192. Kasfeeverbrauch, in den euro-

päischen Ländern 570. Kaiserliches Statistisches Amt, Nachträge 670 - Beziehungen zur Arbeiterstatistik 162, 326, 656.

Kantone der Schweiz, einzelne, Bevölkerung 421.

Kap-Kolonie, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 462 u. ff.

Kasten, Bevölkerung nach in Japan 458. Katholiken, Internationale Ueber-sicht 472 — Beteiligung am höheren Unterricht im Deutschen Reich 614.

Kellnerverhältnisse, deutsche, Fragebogen L 320. Kinderster blichkeit, Abnahme

in Dänemark 542.

Königsberg i. Pr., Städt, Statistisches Amt 672.

Körperverletzungen, Internat.

Vergleichungen 401. Kommission für Arbeiterstatistik, deutsche, 119 u. ff. - Regulativ 123 - Arbeiten ders in erster und zweiter Tagung 126 - Erhebungsorgane ders. 125, 127 - mangelndes Programm 126 - Schwergewicht ihrer Thätigkeit als Enquete-Kommission 142 u. ff. - Veröffentlichungen und Protokolle L 316 u. ff. — Urteil über deren Thätigkeit 325 u. ff. — v. Scheel's Kritik dieses Urteils 651 — Erwiderung hierauf 651.

Konditoreien, Arbeitszeit, Erhehungen der deutschen Kommission für

Arbeiterstatistik 131 u. ff.

Konfessionen, Beteiligung am höheren Unterricht im Deutschen Reich 614. Konfessionelle Verhältnisse, Einfluss auf den Stand der Wohlthätigkeitsstiftungen 596.

Kongress, demographischer in Lon-

don (1891) 352.

Kongresse, internationale, Statistik

auf denselben 350 u. ff.

Konkursstatistik, Bedeutung ders. 646 - Reform in Deutschland 646 Anm. - in Württemberg, Ergebnisse 648. Krain, Wanderbewegung 192 u. ff.

Kranke, bei der Volkszählung ermittelt in Ungarn 418 - in Irland 447 - in der Kap-Kolonie 464.

Krankenanstalten, Patienten in, Schottland 442.

Krankheitsversicherung, deut-

sche, Hauptergebnisse 639. Kreisgemeinden in Bayern, Leist-

ungen für Armenpstege 606. Kriminalistische Vereinigung, internationale Reformbestrebungen auf dem Gebiet der Kriminalstatistik 509 u.ff.

Kriminalität, Begriff 361 - deutsche nach Staaten und grösseren Landesteilen 365 - Internationale statistische Uebersichten 361 u. ff.

Kriminalstatistik, Reformfragen 509 - objektive und subjektive 517.

Kroatien - Slavonien, Unterrichtswesen, Uebersicht 703 u. ff. - Analphabeten 730.

I. a n d- und Stadt, Bevölkerungswechsel, kulturelle Bedeutung 204.

Land- und Stadtbevölkerung, in der Schweiz 422 - in Dänemark 429 in England und Wales 436 - in Schottland 440 - in Irland 443 - in Rumänien 455. Land- und forstwirtschaftliche Hoch-

schulen; Intern. Uebersicht 727

Landesstatistik und Reichsstali-

stik, Beziehungen 625. Landgemeinden, bayerische, Armenfrequenz 600 - Armenunterstütz-

ungsbeträge 529. Landwirtschaft in Dänemark 348 - Einbeziehung in die Arbeitsstatistik 667.

I. and wirtschaftliche Betriebe in Irland, besondere Untersuchung über die, 445 u. ff. - Bevölkerung in Danemark, Lage 552 - Statistik, Reform der deutschen 1 u. ff. - Beschlüsse des Bundesraths 327 u. ff. ; Kritik ders 5.

Landwirtschaftsrath, deutscher, üb die landwirtschaftliche Statistik 2 u. ff. Lebendgeborene, Geschlechtsverhält-

nis; Internat. Uebersicht 685, 686. Lebensdauer, mittlere in Holland 479

normale; Lexis'sche Theorie 53. Lebenserwartung, Begriff 24. Legitimität der Verurteilten in Spanien

395 - in Portugal 397.

Lehrerbildungsanstalten, Intern. Uebersichten 723 u. ff. I. ehrkräfte an Volksschulen; Internat.

Uebersichten 722. Lern masse der höheren Schulen des

Deutschen Reichs 610 - der Volksschulen, intern. Uebersichten 722.

Liechtenstein, Bevölkerungsstand (Uebersicht) 420.

1. öhne, individuelle, Ermittlung ders. bei der Unfallversicherung 88 - individuelle der von Unfällen betroffenen Arbeiter 92 - Erhebungen über Löhne

in Deutschland L 316. Lohnerhöhung, Verlangen als Strike-

anlass 531.

Lohnhöhe und Wanderbewegung in Oesterreich 201.

Lohnminderung, Verweigerung als Strikeanlass 532.

Lohnnach weisungen, unvollständige der Unternehmer bei der österr.

Unfallversicherung 89.

Lohnstatistik, Behandlung ders in der deutschen Kommission für Arbeiterstatistik 320 u. ff , 652 - in den Konferenzen der Vorstände der deutschen statistischen Aemter 348 - bei der österreichischen Unfallversicherung 86 - Stand und Aufgaben; Arbeiten von Böhmert und Förster 1, 620.

Lohn summen, anrechenbare, bei der österreichischen Unfallversicherung 86.

Lohnverrechnungen, bei den unfallversicherungspflichtigen Betrieben in Oesterreich 77 - Formulare, österreichische 116.

Lokalstatistik, deren grundsätzliche Bedeutung 302 u. ff.

Lux em burg, Bevölkerungsstand (Uebersicht) 407 u. ff.

Luxusartikel, Verbrauch in Dänemark 571

Mähren, Wanderbewegung 192.

Männerüberschuss der orientalischen Völker, dessen Zweiselhastigkeit 641 Magdeburg, Aufgebotsstatistik 490 u.ff. Malthus und französischer Bevölkerungs-

gang L 289. Marktstatistik, Bedeutung und Me-

thode 628. Maschinen, statistische Ermittlung der-

selben 82. Massachusetts, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 -Allgemeine Geburtenziffer 682 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten

Massenbeobachtung, erschöpsende als Voraussetzung statistischer Beob-

achtung 132, 654. Metalle, rohe, Einfuhr in Dänemark 555. Mexiko, Bevolkerungsstand, Schätzung 467 — (Stadt) Bevolkerungsstand 467. Militärstatistisches Bureau in Wien,

Nachträge 673.
Missernte, russische von 1891 263.
Mobilisierung, der Bevölkerung in Oesterreich 195 - steigende der Gesellschaft L 287.

Monaco, Bevölkerungsstand (Uebersicht) 450.

Montanhochschulen 727.

Montevideo, Volkszählung von 1889 469.

Müllergewerbe, Erhebungen der deutschen Kommission für Arbeiterstatistik 131 u. ff.

Natal, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 462.

Nationalität der Verurteilten in Ungarn 379.

Nationen, Gleichgewicht der, L 290. Naturaliengewährung als Armen-

unterstützung in Bayern 589. Niederlande, Allgemeine Heiratsziffer 679 — Erstheiraten 680 — Hei-

ratsziffer der Heiratsfähigen 68t - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 — Allgemeine Geburtenziffer 682 — Unehliche Geburten 684 — Totgeburten 685 -- mittlere Lebensdauer 479 Bevölkerungsstand (Uebersichten) 424 u. ff. — Kriminalität (Uebersichten) 386 u. ff — Wert des gesellschaftlichen Vermögens 483 — Statistik der Erbschaften 384 — Unterrichtswesen, Uebersicht 705 u. ff. - Anal-

phabeten 730. Niederländische Kolonien (Ostindien) Bevölkerungsstand (Uebersichten) 461 u. ff.

Niederösterreich, Wanderbewegung 192.

Nordamerika, siehe Vereinigte Staaten und Canada,

Nordwesteuropa, Bevölkerungsstand 428 u. ff.

Notizensammlung, zahlenmässige. bei der deutschen Arbeiterstatistik 141. Norwegen, Allgemeine Heiratsziffer 679 Erstheiraten 680 - Altersverhaltnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenzisser 682 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685

Bevölkerungsstand (Uebersichten) u ff. - Unterrichtswesen (Uebersicht) 710. Nuptialität, Eheschliessungen oder Aufgebote als Massstab (d. lokalen) 486.

Oberamtsbeschreibungen, württembergische L 302 u. ff.

Oberösterreich, Wanderbeweg. 192. Oesterreich, Allgemeine Heirats-Oesterreich, Allgemeine Heirats-zister 679 — Erstheiraten 680 — Heiratsziffer der Heiratsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 -Allgemeine Geburtenziffer 682 - Geburtenzisser der Gebärfähigen 684 -Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 - Bevölkerungsstand (Uebersichten) 408 u. ff. - Innere Wanderungen 183 u. ff. - Vermehrung der städtischen und der ländlichen Bevölkerung 184 — Sesshaftigkeit bezw. Mo-bilisierung der Bevölkerung 195 --Wanderbewegung und Lohnhöhe 201 und Agglomeration 202 - Heimatsberechtigung und thatsächlicher Aufenthalt 205 - Wanderbewegung und Alters-, Geschlechts- u. Familienstandsgliederung 303 — Bilanz des Austauschs der Geburtsbevölkerung nach Ländern und Gebieten 413 - Unterrichtswesen (Uebersicht) 696 u ff. – Volksschulen, Kosten, Diensteinkommen der Volks- und Bürgerschullehrer 696 - Gesamtbetrag des Aufwands für das Unterrichtswesen 700 - Analphabeten 730 - Kriminalität (Uebersichten) 370 u. ff. - Unfallversicherung und Sozialstatistik 66 u. ff - Bedürfnis nach einem arbeitsstatistischen Bureau 109 - Gesetzentwurf betr. die Arbeitsstatistik 660 u ff. – Statistische Aemter, Nachträge 673 – Statistisches Hand-buch L 297 – Berufsstatistik L 659 - Gewerbeinspektoren-Bericht L 314.

Oesterreich - Ungarn, Bevolkerungsstand (Uebersichten) 408 u. ff. (Siehe im übrigen Oesterreich und Ungarn.)

Orientierungswesen 9.

Ortsnuptialität, Bedeutung der Statistik der Aufgebote 489.

Osteuropa, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 456 u. ff.

Ostin dien (Niederl. Kolonien), Bevölkerungsstand 461 u. ff.

Papiere, ausländische, Anlage in sol-chen in Deutschland 644.

l'artikularstatistik und Reichsstatistik, deutsche, L 293.

Pferde in Dänemark 553.

Portugal, Kriminalität (Uebersichten) 395 u. ff. - Schulen 718 - Analphabeten 730.

Post- und Telegraphenverkehr, in Dänemark und den ührigen europäischen

Staaten 565. Preisgestaltung für Weizen und Rog-

gen in Russland 217.

Privatwohlthätigkeit (Anstalten u.

Vereine) in Bayern 607

Preussen, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allge-meine Geburtenziffer 682 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 -Sterblichkeitskoefhzienten der Altersklassen 59. 65 - Flächeninhalt und Bevölkerung der Provinzen 405 - Unterrichtswesen (Uebersichten) 687 u. ff. - Analphabeten 730 - Volkszählungsformulare, v. Mayr'sche Kritik ders. 164 u. A - Statistisches Handbuch 1. 299.

Probeerhebungen 153.

Protestanten, Internat. Uebersicht 472 - Reteiligung am höheren Unterricht im Deutschen Reich 614.

Publikationstechnik, bei der deutschen Arbeiterstatistik 154.

Quatemala, Bevölkerungsstand 467.

Rassen, Gleichgewicht der, L 290 Rath, arbeitsstatistischer, Vorschlag lär Oesterreich 668.

Real an stalten, Frequenz der, im deutschen Reich 612.

Rechtspflege, italienische Kommi-sion für die Statistik der, L. 635.

Referendum, schweizerisches, Statistik des L 296.

Reform der deutschen landw, Statistik 1 u. ff. - der Rückfallstatistik 500 u fl Regulativ, für die Errichtung einer deutschen Kommission für Arbeitentstistik 123, 651.

Reichsstatistik und Landesstatisch Beziehungen 624 - Anregung zu dem Verbesserung im Reichstag 627

Reichstag, dessen Stellungnahme an Organisation der deutschen Arbeitstatistik 124 - Anregungen zur Verteserung der deutschen Reichsstatistik 627.

Reichsversicherungsamt, als Organ für deutsche Arbeitsstatistik ibi - als sozialpolitische Zentralbehorde

656, 667 Anm.

Reichsversicherungsgesetzgeb ung, deren Einfluss auf das Armenwesen 584 - statistische Ergebnist Gesamtübersicht 639.

Reichszwecke und Statistik 7, 653. Rekruten, Analphabeten 729

Religionsverhältnisse kerung, im Deutschen Reich 405 in Luxemburg 408 - in Oesterreit 411 - in Ungarn 415 - in Boster und der Hercegovina 419 - in Lechtenstein 420 - in der Schweit 423 in den Niederlanden 425 - m Danemark 429 - in Schweden 432 - in Norwegen 434 - in Irland 444 - in Monaco 450 - in Bulgarien 453 — in Rumänien 455 — in Finnland 456 — in der Kapkolonie 463 — in den Vereinigten Staaten 466 - in Cata Rica 468 — Internationale Zusammo-fassung 472 — der Verurteilten in Deutschen Reich 367; in Ungara 378 in Schweden 390. Reutlingen, Beschreibung des Obs-

amts L 302. Rhode Island, Allgemeine Hemiziffer 679 - Erstheiraten 680 gemeine Geburtenziffer 682 - Togs burten 685.

Rinder in Dänemark 553.

Roggen, Preise in Russland 217 L.

- Anhau und Ernten in Dänemark 447 - Verbranch in Danemark 568

Roggenausluhrverbot ron (8

ffe für Industrie, Einfuhr in ick 555 ische Länder, Analphabeten

II i g e , u. Rückfallsfähige 511. II i g k e i t im Deutschen Reich in Oesterreich 374 - in Un-80 - in Frankreich 383 - in derlanden 387 - in Schweden

Histatistik, zur Reform der - Fehler der bisherigen 512 ehungen zur allgemeinen Kri-tistik 517 – internationale Ein-keit der Methode 518 – Vorzur Brüsseler Konferenz von – korrekte Aufstellung einer

(Methode) 521.

en, Allgemeine Heiratsziffer Erstheiraten 680 - Altersverder Heiratenden 682 - All-Geburtenziffer 682 - Uneheburten 684 - Bevölkerungslebersichten) 454 u. ff. - Sehu-- Analphabeten 730.

nd , Allgemeine Heiratsziffer Erstheiraten 680 - Alters-

isse der Heiratenden 682 ine Geburtenzisser 682 - Un-Geburten 684 - Bevölkerungsach Altersklassen berechnet für d 1884 58, 64 - Sterbetafeln Sterblichkeitskoeffizienten ersklassen 59, 65 – Geborene Jahren 1790 bis 1883 55, 6t storbene nach dem Alter im nt 1874/84, 54, 60 — Sterb-der männlichen Orthodoxen weiblichen 62 - Bedeutung Weltgetreidemarkt (Schluss)

- Roggen- und Weizenn den grösseren Zentren des Geindels 224 u. ff. - Getreiden den Hasenplätzen 231 u ff. nbahnfrachtsätze für Getreideesgl. Seefrachtsätze 243 - Un-für den Getreidehandel an den latzen 245 u. ff. -- Missernte 90 261 - Ernteergebnisse von 63 - Volkselend 261 - Gestuhrverbot von 1891 264 abeten 730. statistik, bei der österhen Unfallversicherung 102,

standsberichte, Beden-8 - Vorschläge des deut-undwirtschuftstuths 3.

and nachrichten, • vorläufigen Erntenachrichten« 13 — Bundesrathsbeschlüsse 327 u. ff.

Sachsen, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenziffer 682 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 -Sparguthaben 578 — Unterrichtswesen (Uebersicht) 689 u. ff.
Sachsen-Coburg-Gotha, Sta-

tistisches Bureau, Nachträge 671.

Salzburg, Wanderbewegung 192. Schafe in Dänemark 553.

Schiffe, Neubau und Ankauf in Dänemark 561.

Schiffsverkehr, dänischer 561. Schlesien, Wanderbewegung 192.

Schottland, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Heiratsziffer der Heiratsfähigen 68t Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenziffer 682 Geburtenzisser der Gebärfähigen 684 - Unehliche Geburten 684 - Bevölkerungsstand (Uebersichten) 439 u.ff. - Unterrichtswesen (Uebersicht 711

- Analphabeten 730. Schüler der Volksschulen; Interna-

tionale Uebersicht 722.

Schulen, höhere im Deutschen Reich, Lernmasse 610; siehe auch Unterrichtswesen.

Schulgeld- und Lehrmittelbefreiung bei der bayerischen Armenpflege 591.

Schweden, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Herratsziffer der Heiratsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 Allgemeine Geburtenzisser 682 - Geburtenziffer der Gebärfähigen 684 -Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 - Sterblichkeitskoeffizienten der Altersklassen 59, 65 -- Bevölkerungsstand (Uebersichten) 430 u.ff. - Kriminalität (Uebersichten) 388 u.ff.

- Unterrichtswesen (Uebersicht) 708 u. ff. - Analphabeten 730.

Schweine in Dänemark 553. Schweiz, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Heiratsziffer der Heirstsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenzisser 682 burtenziffer der Gebärfähigen 684 -Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 - Sterblichkeitskoeffizienten der Altersklassen 59, 65 - Bevölkerungsstand (Uebersichten) 420 u.ff. - Unterrichtswesen (Uebersicht) 705 u. ff. - Analphabeten 730 - Referendum, Statistik des L. 296 - Statistisches Jahrbuch L 294.

Seefrachten, für Getreide in Russland 243 u. ff.

Selbstmorde in Danemark 547.

Seminar, statistisches in Wien 358. Serbien, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Allgemeine Geburtenzisser 682 Unehliche Geburten 684 - Kriminalität (Uebersichten) 397 u. ff. - Analphabeten 730.

Sesshaftigkeit der Bevölkerung,

in Oesterreich 195.

Sexualportion der Verbrecher; Internationale Vergleichung 401,

Siegle, Antrag im Reichstag, statistische Aufnahmen über die Lage der arbeitenden Klassen 121, 129, 652 - Antrag, betr. Lohnstatistik, Ablehnung durch die Kommission für Arbeiterstatistik 320 u. ff.

Slavisch e Länder, Analphabeten 730. Sozialstatistik u. österreichische Unfallversicherung 66 u. ff. - deut-

sche, Gefährdung ihrer Entwicklung 651. Sozialver walt ung, Vereinheitlichung des Inspektionswesens 113.

Spanien, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenziffer 682 - Unchliche Geburten 684 - Bevölkerungsstand (Uebersichten) 450 u. ff - Kriminalität (Uebersichten) 393 u. ff. - Schulen 718 - Analphabeten 730.

Sparguthaben in Dänemark, Sachsen, Bayern, Belgien 578 — Abstufung nach der Grösse in Dänemark 577.

Sparkassen in Dänemark 575.

Sparkassenstatistik, allgemeine Redeutung derselben 575.

Sprache der Bevölkerung, in Oesterreich (Umgangssprache) 413 - in Ungarn (Muttersprache) 417 - in der Schweiz (Muttersprache) 424 — in Belgien (Umgangssprache) 427 — in Schottland 442 - in Irland 446 in Bulgarien (Muttersprache) 454 in Finnland 457 - Internationale Zusammenfassung 473.

Sprachkenntnisse der Bevölke-

rung in Ungarn 417.

Staatsangehörigkeit der Bevol-kerung, im Deutschen Reich 407 in Luxemburg 408 — in Oesterreich 412, in Ungarn 416 — in Belgien 427 - in Frankreich 449 - in Spanien 452 - in Bulgarien 454 - in Finnland 457 - (der europäischen Bevölkerung) in Niederl. Indien 461 - in Straits Settlements 461 - Intermitenale Zusammenfassung 473

Staatsfinanzstatistik sche; Reformbedürftigkeit 625.

Staatshaushaltsberechnung e n , internationale, Gruppierung bel denselben 500 u. ff.

Staatsschriften, deren Zuglaglichmachung L. 234.

Stadt und Land, Bevälkerungswechel, kulturelle Bedeutung 204.

Stadt- und Land bevölkerung, in der Schweiz 422 - in Danemark 429 in England und Wales 436 - in Schottland 440 - in Irland 443 in Rumänien 455.

Städte, deutsche; Statistische Aemer Konferenzen der Vorstände 346, Sin-tistische Aemter, Nachträge 072, Statistisches Jahrbuch L 307 - Ursaches der grösseren Armenfrequent 600 bayerische, Armenfrequenz 600; Armenunterstützungsbeträge 587 - Grossengruppen der schwedischen 430.

Stadtebuch, österreichisches L 107 - internationales für die Grosstidte

L. 634-

Städtestatistik, deutsche 340-Bedeutung der Statistik der Aufgebote 485.

Städtewesen, entwicklungsgeschichtliche Bedeutung L 285.

Stand der Bevölkerung, Internationale

Uebersichten 403 u. ff. Statistik, Wert und Bedeutung, allgemeine Vorstellungen darfiber 7 und Reichszwecke 7 — und Enquete 133 — landwirtschaftliche, Reform der deutschen t u. ff.; Bundesralbbe-schlüsse 327 u. ff. — die auf den internationalen Kongressen von 1891. 350 u. ff. - Internationale Ucherut ten 359 u. ff.; 675 u. ff. -- und Verwaltungszwecke 652 -- Verwaltungsstatistik, Handbuch L 274 - praktische, Handbuch der L 278.

Statistisches Amt, Kaisetl Grenzen seiner Beteiligung bei da Arbeiterstatistik 162, 326, 656 -

Nachträge 670.

Stelermark, Wanderbewegung 192

— Statistisches Landesamt 673.

Steinkohle, Einfuhrin Danemark ; 55. Sterbe- und Geburtenziffer seit 1800 für Dänemark nebst internatiocales

Vergleichen 543 u. ff.
Sterbetafel, Wesen ders 21
Art ihrer Berechnung aus gegebstatistischem Material 25 u. ff.

Sterbetafeln, russische 23 = 6.

Sterblichkeit der russischen Ortho-

doxen 56, 62. Sterblichkeitskoeffizienten 25; in Russland und anderen Staaten 59, 65.

Sterblichkeitsziffern, städti-

sche, Berechnung 349.

Steuereing ange in Danemark 571. Steuern, indirekte in Dänemark 572. Stichproben, System der, bei der

deutschen Arbeiterstatistik 133 u. ff. - Durchführung dess. 137 u. ff. v. Scheel's Verteidigung des Systems und Erwiderung darauf 653.

Stiftungen für Wohlthätigkeit in

Bayern 595.

Strafen, zuerkannte; im Deutschen Reich 366 - in Oesterreich 373 - in Ungarn 377 - in Frankreich 382 in Italien 386 — in den Niederlanden 387 — in Schweden 389 — in Serbien 398 - in Japan 399

Strafregister als Grundlage einer Neuorganisation der Rückfallstatistik 513 - zentralisierte statistische Ausbeutung ders, 522 — enqueteartige Ausnützung in beschränktem territorialem Umfang 523 - Purifikation derselben 522.

Straits Settlements, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 459 u. ff.

Strassburg i. E., Städtisches Sta-

tistisches Amt 672.

Strichelung, bei der Bearbeitung der französischen Volkszählung 283 - bei der Ausbeutung des englischen Volkszählungsmaterials; unerwünschte Folgen 437.

Strikess. Arbeiterausstände. Studierende auf Universitäten; Internationale Uebersicht 725.

Südosteuropa, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 452 u. ff.

Südwesteuropa, Bevölkerungs-stand (Uebersichten) 447 u. ff.

Tabakverbrauch in den europäischen Ländern 570.

Tarife für Getreidetransport auf Eisenbahnen in Russland 240.

Taubstumme, Internationale Uebersicht 474.

Technik der Statistik der Arbeiterausstände 525.

Technische Hochschulen, im Deutschen Reich 693 - Internationale Uebersicht 727.

Teiluniversitäten, Colleges etc., Internationale Uebersicht 726.

Telegraphenverkehr in den eu-

ropäischen Staaten 565. The everbrauch in den europäi-

schen Ländern 570. Thüringische Staaten, Vereinigte; Statistisches Bureau, Nachträge 671.

Tirol, Wanderbewegung 192.

Tötungen, Internationale Vergleichung 400.

Triest u.Gebiet, Wanderbewegung 192.

Ueberschuss der Lebendgeborenen über die Todesfälle; Internationale Vergleichung 544.

Uebersichten, internationale sta-tistische 359 u. ff.; 675 u. ff. Unehliche Geburten, Dänemark 545

- mit Berücksichtigung d.Geschlechtsverhältnisses der Geborenen, Internationale Uebersicht 684 u. 685.

Unfälle, angezeigte in Oesterreich 1889/91 95 - Beziehungen zwischen Alter und Heilungsdauer in Oesterreich 104.

Unfallanzeige bei der österreichischen Versicherung 92; Formulare ders. 118.

Unfallerhebung bei der österr. Versicherung 92.

Unfallgefahr, Statistik derselben in Oesterreich, wünschenswerte Verbesserungen 99.

Unfall-Kongress, internationaler von 1891 353.

Unfallstatistik, Organisation des bezügl. Dienstes in Oesterreich 68 Material ders. in Oesterreich; Kritik der Verlässigkeit 80.

Unfallversicherung, österreichische und Sozialstatistik 66 - Aufbereitung des bei ders. erwachsenden statistischen Materials in Oesterreich 98, 104 u. ff. - Organisation des statistischen Dienstes in Oesterreich 107; Formulare 115 - deutsche; Hauptergebnisse 639.

Ungarn, Allgemeine Heiratsziffer 679 - Erstheiraten 680 - Heiratsziffer der Heiratsfähigen 681 - Altersverhältnisse der Heiratenden 682 - Allgemeine Geburtenziffer 682 - Unehliche Geburten 684 - Totgeburten 685 - Bevölkerungsstand (Uebersichten) 414 u. ff. - Kriminalität (Uebersichten) 375 u. ff. - Unterrichtswesen (Uebersicht) 701 u. ff. - Analphabeten 730.

Universitäten im Deutschen Reich 693 - Internationale Uebersichten 725 Unternehmerbefragung bei der

Arbeiterstatistik 146. Unterrichtsstatistik, deutsche, Reformbedürftigkeit 625.

Unterrichtswesen, Internationale Statistische Uebersichten 686 u. ff.

Unterstreichung, Technik der

Kritik 170.

gal 395 -

Un terstützungsbeträgebeider bayerischen Armenpflege 587. Uruquay, Bevölkerungsstand 468.

Vagabundentum, Vereine zur Bekämpfung des 210.

Verarmte Personen, dauernd 585, vorübergehend Unterstützte 586. Verbrauch in Dänemark 566.

Verbrechen und Vergehen, im Deutschen Reich 364 — und Ueber-

tretungen in Oesterreich 370 in Ungarn 375 — in Frankreich 381 in Italien 384 — in Schweden 388 - in Dänemark 391 — in Finnland 392 — in Spanien 393 — in Portu-

– in Serbien 397 – in Ja-

pan 398. Verbrecher, Naturgeschichte des,

L 310. Verbrecherlaufbahn, statistische

Erfassung 513. Vereine zur Bekämpfung des Vaga-

bundentums 210.

Vereingte Staaten, Bevölkerungsstand (Uebersichten) 465 u. ff. Schulen 720 — weisse Bevölkerung, Analphabeten 730 — schwarze Be-

völkerung, Analphabeten 730. Vergnügungssteuer-Einnahmen der bayerischen Armenpflegen 597.

Verhältniszahlen, internationale für Eheschliessungen und Geburten 676. Verkehr in Dänemark 560.

Vermögen, gesellschaftliches, Be-rechnung aus der Erbschaftsstatistik

475 u. ff. Vermögensstand der Verurteilten in Ungarn 379 — in Schweden 390. Verstorbene, Nachweise über die-

selben in Russland als Elemente für die Berechnung von Sterbetafeln 29. Vertrauensmänner als Organe der landwirtschaftlichen Statistik 12.

Verurteilte, persönliche Verhältnisse, in Deutschland 367 - in Oesterreich 373 — in Ungarn 377 — in den Niederlanden 387 — in Schweden 389 — in Dänemark 391 — in Finnland 392 — in Spanien 394 Portugal 396.

Verwaltungsstatistik, Handbuch der L 274.

Verwaltungszwecke und Sutistik 652, Veterinärhochschulen 727.

Viehstand in Dänemark 553.

Vienstand in Danesman 335 Vienzählung, Vorschläge des deutschen Landwirtschaftsraths 3 – Bestimmungen für die; Bundesratheschlüsse 343 u. ff. — Einschiebung einer kleineren Zählung von 5 m 5 Jahren, Kritik 19 — Zweckmissigkeit jährlicher Vornahme 19.

Volkselend in Russland 261.

Volksernährung in Dänemark 568. Volksschulen; Proussen, Erfolg. Ausgaben, Lehrer-Einkommen 687 Internationale Uebersichten 721 u. f.

Volksvermögen, Berechnung aus der Erbschaftsstatistik 475 u. ff. Volkswirtschaft, die Entstehung

der L 284. Volkswirtschaftliche Verhältnisse; neuseitliche Entwicklung in

Dänemark mit internationalen blicken 540 u. ff. Volkszählung, Erfassung der Wanderbewegung 186 — italienische, Vor-

bereitung L 309. Volkszählungsformulare, preussische; v. Mayr'sche Kritik der-

selben 164 u. ff. Volkszählungswesen, framösisches 281.

Vorarlberg, Wanderbewegung 192. Wanderbewegung, Gestaltung ihrer Grenzen im Vergleich mit der natürlichen Bewegung 185 - in Oesterreich 183 u. ff. — Art ihrer Erfassung durch die Volkszählung 186 - und Lohnhöhe in Oesterreich 201 - Agglomeration in Oesterreich 202 - und Alters-, Geschlechts- und Familien-standsgliederung in Oesterreich 203 — in Hamburg, Einfluss der Cholera 354.

Wanderungen, innere; in Oester-reich 183 u. ff. — L 285. Weibermangel, bei orientalischen

Völkern, ob scheinbar? 641.

Weizen, Preisgestaltung für, in Russland 219 — Anbau und Ernten in Dänemark 549 – Verbrauch in Däne-Dänemark 549 – Verbrauch in Dänemark 568 — Verbrauch in verschiedenen europäischen Ländern 568.

Weinverbrauch in den europāischen Ländern 570.

Weltgetreidemarkt, Russlands Bedeutung für den (Schluss) 217 u. ff. Welthandel nach Erdteilen 645. West preussen, Geschichte der Be-

völkerung L 618.

Wien, Wanderbewegung 192.

Witwer und Witwen, Abnahme der Heiraten; Internationale L'ebersicht 681. Wohlthätigkeitsstiftungen, Setliche in Bayern 504

örtliche in Bayern 594.

Wohnplätze in Bosnien und Hercegovina 419 — (Wohnstätten) in der Kapkolonie 463 — Bevölkerung nach Grössengruppen der Wohnplätze: im Deutschen Reich 404 — in Oesterreich 410 — in Ungarn 415 — in Belgien (Gemeinden) 426 — in Finnland 456 — in den Vereinigten Staaten 465.

Wohnsitz der wegen Verbrechen Angeklagten 382.

geklagten 382. Wohnungen in Ungarn 415 — in Bosnien und Hercegovina 419 — in Frankreich 448.

Wohnungsverhältnisse in Schottland 440 — in Irland 443.

Wucher und Schmarotzertum in der Bukowina L 658.

Württemberg, Allgemeine Heiratsziffer 679 — Erstheiraten 680 — Altersverhältnisse der Heiratenden 682 — Allgemeine Geburtenziffer 682 — Unehliche Geburten 684 — Totgeburten 685 — Unterrichtswesen, Ueber-

sicht 691 u. ff. — Analphabeten 730 - Oberamtsbeschreibungen I. 302 - Konkursstatistische Erhebung L 047 — Statistisches Landesamt, Nachträge 671.

Zählkarte, preussische, Kritik ders. 169 u. ff. — Anwendung ders. bei der französischen Volkszählung 282. Zeitungen, Verkehr in Europa 565. Zentralbehörde, besondere statistische für Arbeitsstatistik 000.

Zentraleuropa, Bevölkerungsstand 403 u. ff.

Zentralisierung, der deutschen landwirtschaftlichen Statistik 13 - der Ausbeutung des statistischen Materials der Unfallversicherung in Oesterreich wünschenswert 108,

Zölle, Einfuhr- in Dänemark 572. Zuckerproduktion in Dänemark 556. Zuckersteuer in Dänemark 572.

Zürich, Kommunalstatist. Amt 674. Zuständigkeit der Bevölkerung in Ungarn 416 – Bevölkerungsbilanz nach der Zuständigkeit in Ungarn 417.









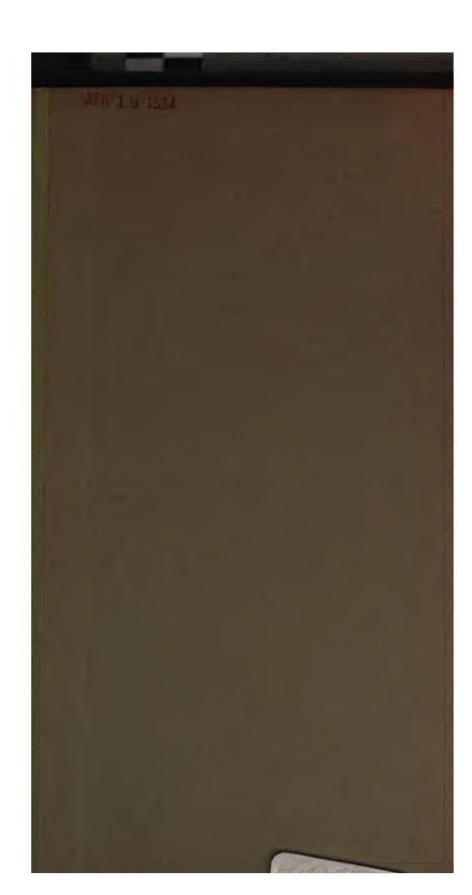